

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

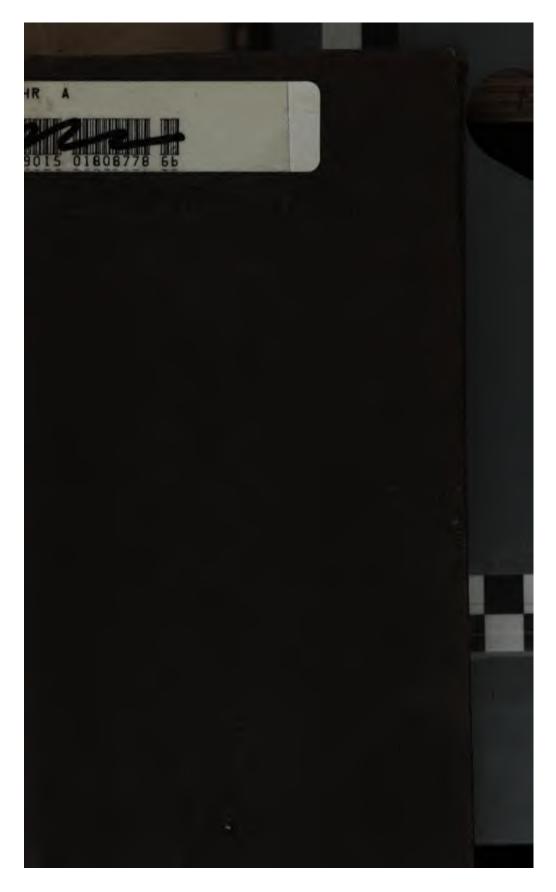

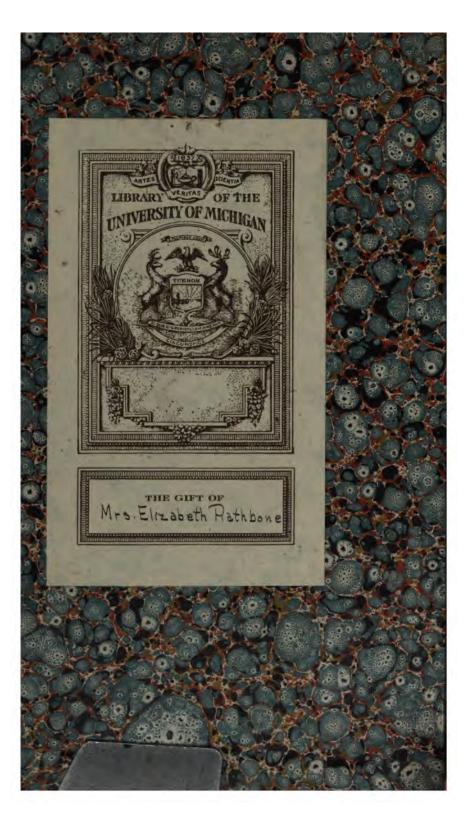

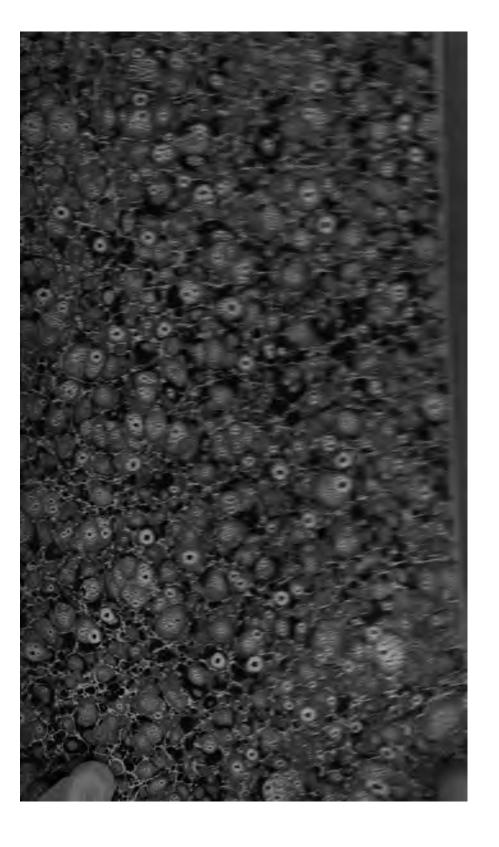



aa rei -H14-



.

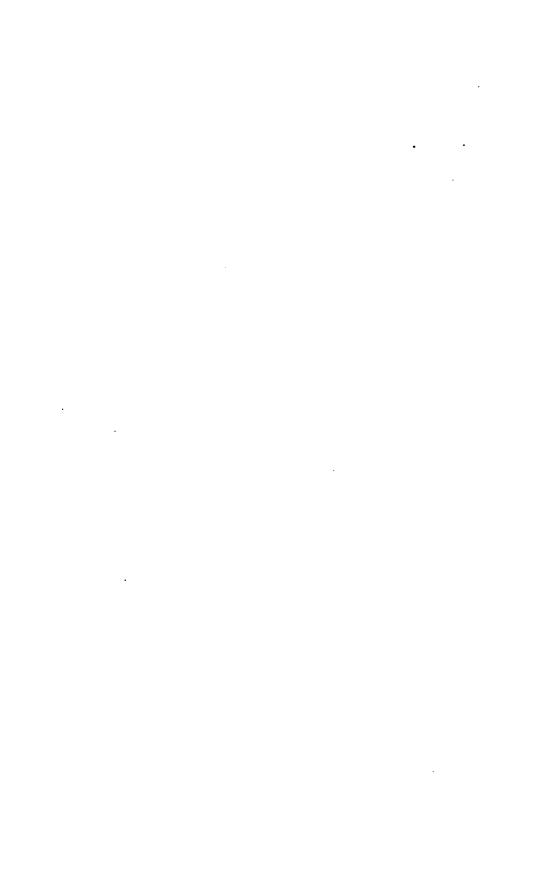

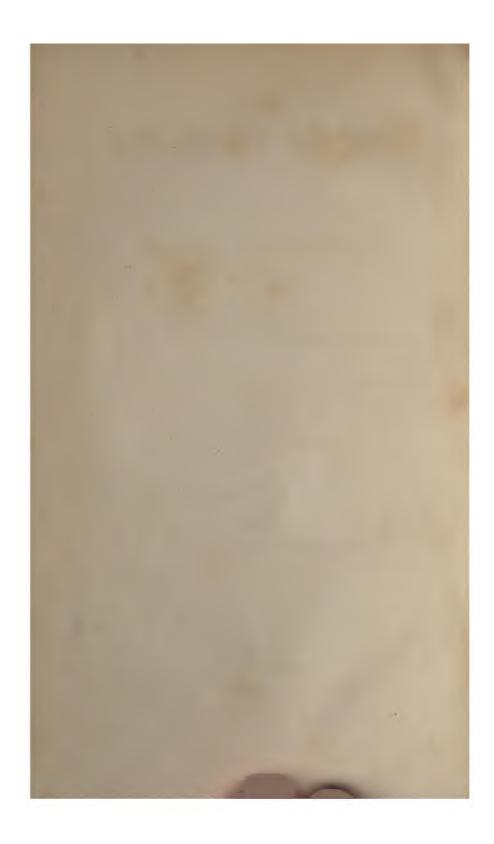

12/12 m

# Deutsche Geschichte

v o m

Tobe Friedrichs bes Großen

his

gur Gründung bes beutschen Bunbes.

Bon.

Ludwig Sauffer.

3weiter Cheil.

Bis zu ben Schlachten von Jena und Auerftabt (14. Dct. 1806).

**Berlin,** Beidmannsche Buchhandlung. 1855. Mrs Eliz Rothsone

#### Drittes Bud.

Das beutsche Reich bis zu seiner Umgestaltung im Jahre 1803. S. 3-463.

| Seite                                | Sette                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Erfter Abschnitt. Der Bafes          | Zweibeutige Wege ber Thugut'schen      |
| ler Friede 3-51                      | Politik                                |
| Die Cabinetspolitik in Desterreich   | Die Berrüttung bes Reiches voll-       |
| und Preußen 3                        | ftänbig 26                             |
| Die Demarcationslinie und ihre Be-   | Frankreich und bie ,, natürlichen      |
| beutung 6                            | Granzen" 27                            |
| Eitle hoffnungen auf einen allge-    | Stillftand auf bem Rriegeschauplate 29 |
| meinen Frieden 7                     | Rritische Lage der französischen Re-   |
| Gedanken an einen neuen Fürsten-     | publif 30                              |
| bund 9                               | Wiedereröffnung bes Rampfes . 31       |
| Die öffentliche Meinung über den     | Die Demarcationslinie von den          |
| Separatfrieden —                     | Franzosen verlett 32                   |
| Der Parteihader in der Preffe 13     | Uebergabe von Duffeldorf —             |
| Desterreich auf's Reue mit ber Coa-  | Invasion und Berwüstung auf dem        |
| lition verfnüpft 15                  | rechten Rheinufer 33                   |
| Auch im Inneren bie contrerevolus    | Uebergabe von Mannheim 35              |
| tionare Politik eifriger verfolgt 16 | Gin Probeftud Thugute 36               |
| Berathung am Reichstage über den     | Panifcher Schreden im Reich 37         |
| Frieden 17                           | Treffen bei Sandichuhsheim (24.        |
| Die preußische Rechtfertigung        | Sept.) 38                              |
| Die Antwort bes Raifers 19           | Clerfapts Erfolge an ber Nibba 39      |
| Das Reichsgutachten vom 3. Juli 20   | Flucht der Franzosen 40                |
| Frangofisches Buhlen um bie preus    | Clerfapte Sieg bei Mainz (29. Oct.) 41 |
| Bische Alliang 21                    | Der Ausgang bes Feldzugs 42            |
| Ein neuer Ceparatfriebe 23           | Die Berhandlungen üb. ben Reiches      |
| Lebhafte Erörterungen barüber        | frieden 45                             |
|                                      |                                        |

| €6                                 | eite                                         | •                                  | Seite |
|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| Das kaiserliche Decret v. 19. Rov. | 47                                           | Latour bei Biberach geschlagen     |       |
| Einbruck ber letten Erfolge        | 49                                           | (2. Dct.)                          | 93    |
| Clerfapts Entlaffung               |                                              | Ende bes Feldjugs                  | 94    |
|                                    |                                              | Umfclag b. Stimmung in Deutsch=    |       |
| 3weiter Abschnitt. DerFelbs        |                                              | land                               | 95    |
| zug von 1796 51-                   | 99                                           | Bergebliche Friedensbemühungen     | 96    |
| Die neuen Ruftungen                | 51                                           |                                    |       |
| Rapoleon Bonapatte                 | _                                            | Dritter Abichnitt. Leoben          |       |
| Die Kriegslage in Italien          | <b>B</b> B                                   | unb Campo Formio 99-1              | 155   |
| Bonaparte's italienischer Felbzug  | 54                                           | Ausgang bes Felbzugs in Italien    | 99    |
| Der Rrieg in Deutschland           | 57                                           | Die Lage Defterreichs              | 101   |
| Erzherzog Karl                     | <b>58</b>                                    |                                    | 102   |
| Die Streitfrafte beiber Theile .   | _                                            |                                    | 103   |
| Jourban bringt nach ber Lahn bor   | 60                                           | Dpigpgrite bringt nach Innerofter= |       |
| Er wird bei Betlar gefchlagen      |                                              | reich (Frühj. 1797)                | 104   |
| (15. Juni)                         | <u>.                                    </u> | Entmuthigung bes Biener Cabi-      |       |
|                                    | 62                                           | nets                               | _     |
| Rampf an ber Murg (9. Juli) .      | 63                                           | Intriguen für ben Frieben          | 105   |
|                                    | 64                                           | Erügerifches Spiel Thuguts         |       |
| Schwaben vom Feinde fibers         |                                              | Bonaparte's Friedensbotfchaft .    |       |
| fchwemmt                           | <del></del>                                  | Bertrag von Ledben (17 18.         |       |
| Defertion und Abfall ber theinen   |                                              | April 1797)                        | 110   |
| Staaten                            | 65                                           | Die letten Rampfe am Rhein .       |       |
| Aussaugung Subbeutschlands .       | 67                                           | Berfpatete Berfuche bes Biber-     |       |
| Die Separatvertrage Burttems       |                                              | finnbes                            | 113   |
| berge und Babene                   | <b>6</b> 9                                   | Die Rleinstaaterei und bie ruffis  |       |
| Barboten bes Rheinbundes           | 70                                           | fche Protection                    | 114   |
| Saltung Breufens                   | 71                                           | Die Beichen ber fommenden Auf-     |       |
| Die Reunionspolitit in Franken     | 73                                           | löfung                             | 115   |
| Der Berliner Bertrag vom 5. Mag.   | 74                                           | Fortbauer ber feinblichen Bebrus   |       |
| Jourtane Berbringen nach Frans     |                                              | dungen                             | 117   |
| fen                                | 75                                           | Revolutionare Propaganda am        |       |
| Scheufliches Berfahren ber Feinde  | 77                                           | Rhein                              | 118   |
| Dhnmacht und Furcht bee Reiche-    |                                              | Friedensverhandlung am Reiches.    |       |
| tages                              | 80                                           | tage                               | 120   |
| Die Taftit bes Erzhenzoge Ranl     | 81                                           | Bonapaete und bie frangofisthe     |       |
| Siege über bie Frangofen (22-      |                                              | Politit                            | 121   |
| 24. Aug.)                          | 83                                           | Schwankungen in Wien               | 123   |
| Treffen bei Burgburg (& Gept.):    | 84                                           | Conferengen ju Monitbello          | 124   |
| Jourdans Rudjug                    | 85                                           | Benfahrenheit ber preußischen Bo-  |       |
| Moreau in Baiem                    | 86                                           | bitie                              | 125   |
| Die bairifche Bolitif              | 88                                           | Ihre Dienstwilligfeit gegen Frants |       |
| Bertrag von Bfaffenhofen           | 90                                           | reich                              | 127   |
| Moreau's Rudjug nach bem Mhein     | 91                                           | Berhandlungen gu Bien              | _     |
|                                    | -                                            |                                    |       |



| Seite                                   |                                           | Beite    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Staatsftreich vom 18. Fructidor 129     | Charafter ber Berhandlung                 | 169      |
| In Folge bavon übergibt Bona-           | Revolutionare Gewaltschritte ber          |          |
| parte ein Altimatum (1. Oct.)           | frangoffichen Politif                     | 171      |
| Sein Gegenfat zur Politif bes           | Erftes Rachgeben ber Friebenebes          |          |
| Directoriums 131                        | putation (9. Febr.)                       | 172      |
| Leste Berhandlungen zu Ubine . 132      | Sie bietet bie Balfte bes linfen          |          |
| Der Friede zu Campo Formis              | Rheinufers                                | 173      |
| (17. Det. 1797) 134                     | Sie wird bamit abgewiefen                 | <u> </u> |
| Die Biener Politit und bas beut:        | Sie erhebt nun Gegenforberun-             |          |
| fche Meich 136                          | gen (2. März)                             | <u> </u> |
| Bonaparte und bie beutsche Zwies        | Defterreichische u. preugische Son=       |          |
| tracht                                  | bertaftif                                 |          |
| Charafter ber öfterreichischen Ber-     | Glriche Mitfduld Aller                    |          |
| maltung                                 | Die Mbtretung bes linten Rhein-           |          |
| Frang II. und Thugut 140                | ufere bewilligt (11. Darg) .              | 177      |
| Leste Beiten Friedrich Wilhelms II. 143 | Der Grundfat ber Entichabigung            |          |
| Die polnische Beute 144                 | durch Sacularifation                      | ستب      |
| Beichen bes Berfalles 145               | Die geiftlichen und bie weltlichen        |          |
| Tob Friedrich Bithelms II. (16.         | Stande                                    |          |
| Nov. 1797) 149                          | Bebrohlicher Charatter ber fran-          |          |
| Anfange Friedrich Wilhelms III. 150     | gofifchen Bolitif                         | 180      |
| Shaben ber inneren Buftanbe . 158       | Bernabotte und der Erceß vom<br>13. April |          |
| Bierter Abichnitt. Der Con-             | Angeichen friegerifden Bruches .          |          |
| greß ju Daftatt . 155-211               | Graf Ludwig Cobenzi wird Thus             |          |
| Die Erwartungen vom Congreffe 155       | guts Nachfolger                           |          |
| Bito bes beutschen Reiches 156          | 3med ber Geiger Berhandlungen             |          |
| Die Latif ber Frangofen 157             | Borboten einer neuen Coalition            | 1.86     |
| Doppelgungigfeit ber faiferlichen       | Bergeblicher Berfuch ofterreichifche      | •00      |
| Politif                                 | preußifcher Berftanbigung                 |          |
| Der Beginn bes Congreffes 158           | Birfung ber Gacularifationefrage          |          |
| Deutsche Diplomatie und ihre Hale       | Gewaltthaten bet Frangofen gegen          | 204      |
| ting 159                                | Chrenbreitstein                           | 101      |
| Die Bertreter ber frangofifchen Re-     | Lahmung ber Congresverhand-               |          |
| publik 160                              | langen                                    | 104      |
| Ihre Art die Dinge zu behandeln 161     | Breußen ifolirt                           | 106      |
| Dentsches Bublen um französische        | Bergebliche Anftrengungen ber             | 104      |
| Brotection 162                          | Coalitionspolitif                         | 108      |
| Der Anfang ber Berhanblung . 163        | Charafter ber legten Friedensver-         | -04      |
| Die "Integrität" bes Reichs und         | handlung                                  | 106      |
| ber Bertrag vom 1. Dec 164              | Die neue Coalition gebilbet               |          |
| Die Festungen geräumt 166               | Die Frangofen ertrogen in Raftatt         | ~Y4      |
| Die Mheingranze geforbert               | die Annahme ihres Ultimatums              |          |
| Einwände ber Friedensbeputation 167     | (9. Dec.)                                 | 9∩#      |
| Semmenne ner Ortenkuantbartueinn tot    | to was                                    | 4V)      |

| Cette                                   | ente                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Der Krieg in Subitalien schon be-       | Treffen bei Caffano (27. April) . 244 |
| gonnen 206                              | Mailand und Turin befest —            |
| Gine preußische politische Dents        | Macdonald an ber Trebbia ge-          |
| schrift 208                             | fclagen (17—19Juni) 245               |
|                                         | Glanzende Lage ber Berbunbeten 246    |
| Fünfter Abichnitt. Der Rrieg            | Grunde ihres Bermurfniffes            |
| von 1799 211—285                        | Thugut und Suworoff 247               |
| Der neue Feldgug 211                    | Czar Baul und feine Alliirten . 249   |
| Tod Rarl Theobors von Baiern 213        | Reue Ruftungen in Franfreich . 251    |
| Friebeneillufionen zu Raftatt und       | Sieg ber Berbundeten bei Rovi         |
| Regensburg 214                          | (15. Aug.) 252                        |
| Ereffnung bes Rrieges 217               | Bachfende Entzweiung ber Ber-         |
| Rampf im bunbtner Rheinthal . 218       | bundeten 253                          |
| Die Frangofen im Engabin und            | Der neue Operationsplan 254           |
| in Tirol 219                            | Suworoff muß nach ber Schweiz         |
| Jourdan in Oberfdmaben 221              | abziehen 256                          |
| Erzherzog Rarl flegt bei Ofterach       | Der Rampf in ber Schweig              |
| und Stodach (21. 25. Marg) 222          | Anfunft ber zweiten ruffifchen        |
| Der Rampf in Stalien 224                | Armee                                 |
| Kray's Sieg bei Magnano (5.             | Der Feldzug in Deutschland 259        |
| April)                                  | Umfcblag ber Stimmungen               |
| Anfunft von Melas und Suworoff -        | Bolfsbewaffnung 260                   |
| Die letten Tage bes Friedenscon-        | Rampf am Oberrhein 262                |
| greffes 226                             | Der Oberft Brede 263                  |
| Rriegerifche Umgebung bes Con-          | Erfturmung von Mannheim (18.          |
| greffes 228                             | September)                            |
| Die Frangofen ruften fich gur Abs       | Unthatigfeit bes Reichstages 261      |
| reise 229                               | Suworoff marfchirt nach bem           |
| mife 229 Berbachtige Anzeichen 230      | Gotthard 266                          |
| Dorb ber Gefandten (28. April) 231      | 3weite Schlacht bei Burich (25.       |
| Die Urheber ? 233                       | 26. Sept.) , 267                      |
| Das Benehmen bes Wiener Ca-             | Suworoffs fritifche Lage 268          |
| binets 234                              | Der Uebergang über ben Gottharb 269   |
| Bahrscheinliche Motive d. Morbes 235    | Der Radjug nach bem Rheinthal 270     |
| Fortgang bes Rampfes 236                | Erfcutterung ber Coalition 273        |
| Die Greigniffe in Graubunbten           | Diflingen ber hollandifchen gan-      |
| (April, Mai) 237                        | bung 274                              |
| Die faiferlichen Armeen in ber          | Die letten Borgange bes Feldgugs 275  |
| öftlichen Coweiz vereinigt . 239        | Suworoff und ber Ergherzog            |
| Erfte Schlacht bei Burich (4. Juni) 240 | Rudgug ber Ruffen 277                 |
| Raffena's Rudjug 241                    | Saltung bes Reiches und Reiches       |
| Die Siege in Italien                    | tage6                                 |
| Suworoff                                | Die Bolitif bes neuen Kurfurften      |
| Sain Rarkattnis und Desterraichern 243  | nat Majern 270                        |

| Seite                                        | Seite.                                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Die preußische Politik mahrend bes           | Der Bertrag vom 15. Juni 317             |
| Feldjuges 280                                | Bonaparte's Friedensanerbieten . 318     |
| Lette Rampfe am Oberrhein 282                | Defterreichischebritischer Bertrag . 319 |
|                                              | Die Unterhandlung bes Grafen             |
| Cechster Abschnitt. Der                      | St. Julien 320                           |
| Friede von Luneville                         | Bergebliche Berhandlungen 321            |
| 285 — 35 <b>2</b>                            | Reue Ruftungen bes Raifers . 322         |
| Der Staatoffreich b. 18. Brumaire 285        | Der Bertrag von hohenlinden              |
| Die Anfange bes Confulate 286                | (20. Sept.) 323                          |
| Bonaparte macht Friedensantrage 288          | Thuguts Rudtritt                         |
| Sein Berhaltniß zu England und               | Die Conferengen ju Luneville . 324       |
| Defterreich 289                              | Die Erneuerung bes Rampfes . 325         |
| Rudtritt Ruglands von ber Coa-               | Berhaltnif ber fampfenden Bar-           |
| lition 290                                   | teien 326                                |
| Bonaparte's Taftit gegen Breugen 291         | Der erfte Busammenftog ift ben           |
| Die Sendung Duroce nach Berlin 292           | Defterreichern gunftig (1. Dec.) 328     |
| Britische Subfidienvertrage in               | Die Schlacht bei Sobenlinben (3.         |
| Deutschland 294                              | Dec.) 329                                |
| Der Krieg vom Jahre 1800 295                 | Ausgang bes Felbzugs 333                 |
| Moreau in Oberfcmaben                        | Waffenstillftanb ju Steper (25.          |
| Treffen bei Engen, Stodach, Dos              | December)                                |
| firch (Mai) 296                              | Die Lage ber besetten Gebiete . 337      |
| Die Defterreicher ziehen fich auf            | Noth und Pfunderung                      |
| ulm                                          | Die Berhandlungen ju Luneville 339       |
| Moreau und Krap bei Ulm 297                  | Der Friedensichluß (9. Febr. 1801) 345   |
| Donauübergang ber Frangofen . 298            | Die Entschädigung burch Sacus            |
| Kray's Rückzug 299                           | larisation 346                           |
| Baffenstillstand von Paredorf (15. Juli) 300 | Situation am linken Rheinufer 347        |
|                                              | Politifche Stimmungen bort 349           |
| Bonaparte's militarifche Thatigfeit -        | Joseph Görres                            |
| Sein Kriegsplan 301                          |                                          |
| Die Belagerung von Genua 302                 | Siebenter Abschnitt. Der                 |
| Capitulation ter Frangosen 304               | Reichebeputationshaupts                  |
| Der Bug Bonaparte's über ben                 | fcfluß 352—463                           |
| Bernhard (Mai) —                             | Der Friede vom Reichstage rati-          |
| Lage ber Desterreicher 307                   | ficiet                                   |
| Mailand von ben Frangofen be-                | Die Stimmung ber geiftl. Stanbe 353      |
| fest (2. Juni) 308                           | Ihre Einsprachen 354                     |
| Sie überschreiten ben Bo 309                 | Die Discuffion in ber Preffe 355         |
| Ereffen bei Cafteggio (9. Juni) . —          | Erfte Berhandlung am Reichstage 357      |
| Die Bewegungen ber Defterreicher 310         | Reichsgutachten vom 30. April            |
| Melas bei Aleffanbria 311                    | 1801                                     |
| Die Schlacht bei Marengo (14.                | Das Entschädigungsgefcaft, wie           |
| Juni) 312                                    | es zu Paris betrieben wirb . —           |

Mrs Eliz Rathbour

#### Drittes Bud.

Das beutsche Reich bis zu feiner Umgestaltung im Jahre 1803. S. 3-463.

| Seite                                | Sette                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Erfter Abschnitt. Der Bases          | Zweibeutige Wege ber Thugut'schen      |
| ler Friede 3-51                      | Politif 25                             |
| Die Cabinetspolitik in Defterreich   | Die Berruttung bes Reiches voll-       |
| und Preußen 3                        | ftånbig 26                             |
| Die Demarcationslinie und ihre Be-   | Franfreich und bie ,, natürlichen      |
| beutung 6                            | Grangen" 27                            |
| Eitle hoffnungen auf einen allges    | Stillftand auf bem Rriegeschauplage 29 |
| meinen Frieben 7                     | Rritische Lage ber frangofischen Re-   |
| Gebanken an einen neuen Fürften-     | publif 30                              |
| bund 9                               | Wiebereröffnung bes Rampfes . 31       |
| Die öffentliche Meinung über den     | Die Demarcationslinie von den          |
| Separatfrieden                       | Franzosen verlett 32                   |
| Der Parteihaber in ber Preffe 13     | Uebergabe von Duffelborf               |
| Desterreich auf's Reue mit ber Coa-  | Invafion und Berwüftung auf bem        |
| lition verfnupft 15                  | rechten Rheinufer 33                   |
| Auch im Inneren bie contrerevolu-    | Uebergabe von Mannheim 35              |
| tionare Politif eifriger verfolgt 16 | Gin Brobeftud Thuguts 36               |
| Berathung am Reichstage über ben     | Banifcher Schreden im Reich 37         |
| Frieden 17                           | Treffen bei Sandichuheheim (24.        |
| Die preußische Rechtfertigung        | Sept.) 38                              |
| Die Antwort bes Raifers 19           | Clerfants Erfolge an ber Nibba 39      |
| Das Reichsgutachten vom 3. Juli 20   | Flucht ber Frangofen 40                |
| Frangofisches Buhlen um bie preus    | Clerfants Sieg bei Maing (29. Det.) 41 |
| Bifche Alliang 21                    | Der Ausgang bes Feldjugs 42            |
| Gin neuer Separatfriebe 23           | Die Berhandlungen ub. ben Reiches      |
| Lebhafte Erörterungen barüber        | frieben 45                             |
|                                      |                                        |

| •                                    | eite                                         | Seite                               |    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----|
| Das kaiferliche Decret v. 19. Nov.   | 47                                           | Latour bei Biberach geschlagen      |    |
| Einbruck ber letten Erfolge          | 49                                           | (2. Oct.) 93 Enbe bes Felbzugs 94   |    |
| Clerfapte Entlaffung                 | -                                            | Enbe bes Felbzuge 94                |    |
|                                      |                                              | Umschlag d. Stimmung in Deutsch=    |    |
| 8weiter Abschnitt. Der Felbs         |                                              | land 95                             |    |
| zug von 1796 51-                     | 99                                           | Bergebliche Friedensbemühungen 96   |    |
| Die neuen Ruftungen                  | 51                                           |                                     |    |
| Rapoleon Bonapatte                   | -                                            | Dritter Abfchnitt. Leoben           |    |
| Die Kriegslage in Italien            | <b>18</b>                                    | und Campo Formio 99-155             |    |
| Bonaparte's italienischer Feldzug    | 54                                           | Ausgang bes Felbzugs in Italien 99  |    |
| Der Krieg in Deutschland             | 57                                           | Die Lage Desterreichs 101           |    |
| Erzherzog Karl                       | <b>5</b> 8                                   | Berflüftung im beutschen Reiche 102 |    |
| Die Streitfrafte beiber Theile .     | -                                            | Dalberg verlangt eine Dictatur 103  |    |
| Jourdan dringt nach ber Lahn box     | 60                                           | Doppergrie bringt nach Innerofter-  |    |
| Er wird bei Weylar geschlagen        |                                              | reich (Frühj. 1797) 104             | :  |
| (15. Juni)                           | <u>.                                    </u> | Entmuthigung bes Blener Cabi-       |    |
| Moreau's Rheinübergang               | 62                                           | nets                                |    |
| Rampf an ber Murg (9. Juli) .        | 63                                           | Intriguen für ben Frieden 105       |    |
| Der Ariegsplan bes. Erzherzogs       | <b>64</b>                                    | Trügerifches Spiel Thuguts 197      |    |
| Schwaben . vom . Feinde übers        |                                              | Bonaparte's Friedensbotschaft . 108 |    |
| fchwemmt                             | <del>-y-</del>                               | Bertrag von Leoben (17 - 18.        |    |
| Defertion und Abfall ber fleinen     |                                              | April 1797)                         |    |
| Staaten                              | 65                                           | Die letten Rampfe am Schein . 112   |    |
| <b>T</b> ussaugung Sübbeutschlands . | 67                                           | Berspätete Bersuche bes Wiber-      |    |
| Die Separaiverträge Bürttems         |                                              | ftanbes                             | Ļ  |
| berge und Babens                     | <b>69</b>                                    | Die Rleinstaaterei und die ruffis   |    |
| Borboten bes Rheinbundes             | 70                                           | siche Proptection 114               | É  |
| Haltung Breußens                     | 71                                           | Die Beichen ber fommenben Auf-      |    |
| Die Reunionspolitik in Franken       | <b>7</b> 3                                   | töfung                              | À  |
| Der Berliner Bertrag vom 5. Aug.     | 74                                           | Fortbauer ber feindlichen Bebrü-    |    |
| Jourdans Borbringen nach Frans       |                                              | dungen                              | ľ  |
| fen                                  | 75                                           | Revolutionare Propaganda am         |    |
| Scheufliches Berfahren ber Feinde    | 77                                           | Mhein 118                           | ķ  |
| Dhumacht und Furcht des Reiches      |                                              | Friedensverhandlung: am Meiches.    |    |
| iages                                | 80                                           | tage 120                            | ). |
| Die Taktik bes: Erzhenzogs Kank      | 81                                           | Bonaparte und. die franzöfische     |    |
| Siege über bie Franzofen (22-        |                                              | Politif 121                         |    |
| 24. Aug.)                            | 83                                           | Schwanfungen in Bien 123            | ţ  |
| Treffen bei Burgburg (3. Gept.)      | 84                                           | Conferengen gu Montebello 124       | ŀ  |
| Jourdans Rudjug                      | 85                                           | Berfahrenheit ber preußischen Bo-   |    |
| Moreau in Baieen                     | 86                                           | litie                               | •  |
| Die bairifche Bolitif                | 88                                           | Ihre Dienstwilligkeit gegen Frank   |    |
| Bertrag von Bfaffenhofen             |                                              | reich                               | ľ  |
| Moreau's Rudiua nach bem Mbein       | 91                                           | Rerhandlungen au Mien               | _  |

| Seite                                   | Sette                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Staatsftreich vom 18. Fructidor 129     | Charafter bet Berhandlung 160         |
| In Folge bavon übergibt Bona-           | Revolutionare Gewaltschritte ber      |
| parte ein Ultimatum (1. Oct.) —         | frangoffichen Bolitif 171             |
| Sein Gegenfat jur Bolitif des           | Erfes Rachgeben ber Friedensbes       |
| Directoriums 131                        | putation (9. Febr.) 172               |
| Lette Berhandlungen zu Ubine . 132      | Sie bietet die Galfte bes finfen      |
| Der Friede ju Camps Formis              | <del>Rheinufers</del> 173             |
| (17. Dat. 1797) 134                     | Sie wird bamit abgewiesen             |
| Die Biener Politif und das deuts        | Sie erhebt nun Begenferterun-         |
| fche Meich 136                          | gen (2. Dir;)                         |
| Bonaparte und die beutsche Zwies        | Orfterreichische u. preußische Son-   |
| tracht                                  | bertaftif 175                         |
| Charafter ber öfterreichischen Ber-     | Glriche Ritfchuld Aller 176           |
| waltung                                 | Die Metretung bes linfen Rhein-       |
| Frang II. und Thugut 140                | ufere bewilligt (11. Darg) . 177      |
| Lette Beiten Friedrich Bilbelme II. 143 | Der Grundfas ber Entichabigung        |
| Die polnische Beute 144                 | turch Sacularifation                  |
| Beichen bes Berfalles 145               | Die geiftlichen und bie weltlichen    |
| Tod Friedrich Bilhelms II. (16.         | Stande 178                            |
| Rov. 1797) 149                          | Bedrohlicher Charafter ber fran-      |
| Anfange Friedrich Bilbelms III. 150     | göffichen Bolitif 190                 |
| Shaben ber inneren Zuftande . 153       | Bernadotte und der Erref vom          |
| <b></b>                                 | 13. April 101                         |
| Bierter Abidnitt. Der Con-              | Angeichen friegerifchen Bruches . 182 |
| greß ju Raftatt . 155-211               | Graf Ludwig Cobengl wird Thus         |
| Die Erwartungen vom Congresse 155       | gute Rachfolger 183                   |
| Bilb bes beutschen Reiches 156          | 3med ber Celger Berhandlungen 184     |
| Die Taktif ber Frangofen 153            | Borboten einer neuen Coalition 186    |
| Doppelzungigfeit der faiferlichen       | Bergeblicher Berfuch ofterreichifde   |
| Politif                                 | preufischer Berftanbigung             |
| Der Beginn des Congresses 158           | Birfung ber Sacularifationefrage 196  |
| Deutsche Diplomatie und ihre hal-       | Gewalthaten ber Franzofen gegen       |
| tung 159                                | Chrenbreitstein 191                   |
| Die Bertreter der frangoffichen Re-     | Lahmung ber Congresverhands           |
| publif 160                              | fungeu 194                            |
| Ihre Art bie Dinge ju behandeln 161     | Breußen isoliet 199                   |
| Deutsches Buhlen um französische        | Bergebliche Anftrengungen ber         |
| Protection                              | Coalitionspolitif 199                 |
| Der Anfang der Berhanblung . 163        | Charafter ber legten Friedensver-     |
| Die "Integrität" des Meiche und         | handlung 190                          |
| ber Bertrag vom 1. Dec 164              | Die peue Coalition gebildet 202       |
| Die Festungen geräumt 166               | Die Frangofen ertropen in Raftatt     |
| Die Aheingränze geforbert               | bie Annahme ihres Ultimatums          |
| Cinmande ber Friedensbeputation 167     | (9. Dec.) 204                         |

| Geite                                    | Ceite                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Der Krieg in Subitalien schon bes        | Treffen bei Caffano (27. April) . 244 |
| gonnen 206                               | Mailand und Turin befett              |
| Eine preußische politische Dents         | Macdonald an ber Trebbia ges          |
| fcrift 208                               | fchlagen (17-19 Juni) 245             |
| •                                        | Glangenbe Lage ber Berbunbeten 246    |
| Fünfter Abichnitt. Der Rrieg             | Grunde ihres Bermurfniffes            |
| von 1799 211—285                         | Thugut und Suworoff 247               |
| Der neue Feldjug 211                     | Car Baul und feine Alliirten . 249    |
| Tob Rarl Theobors von Baiern 213         | Reue Ruftungen in Franfreich . 251    |
| Frjedensillusionen zu Rastatt und        | Sieg ber Berbunbeten bei Rovi         |
| Regensburg 214                           | (15. Mug.) 252                        |
| Regensburg 214 Gröffnung bes Krieges 217 | Bachfende Entzweiung ber Ber-         |
| Rampf im bunbtner Rheinthal . 218        | bunbeten 253                          |
| Die Frangofen im Engabin und             | Der neue Operationsplan 254           |
| in Tirol 219                             | Suworoff muß nach ber Schweiz         |
| Jourdan in Oberschwaben 221              | abgieben 256                          |
| Ergherzog Rarl flegt bei Ofterach        | Der Rampf in ber Schweig              |
| und Stedach (21. 25. Marg) 222           | Anfunft ber zweiten ruffifchen        |
| Der Rampf in Italien 224                 | Armee                                 |
| Kray's Sieg bei Magnano (5.              | Der Feldzug in Deutschland 259        |
| April) 225                               | Umschlag ber Stimmungen               |
| Anfunft von Melas und Suworoff -         | Volksbewaffnung 260                   |
| Die letten Tage bes Friedenscon:         | Rampf am Oberrhein 262                |
| greffes 226                              | Der Dberft Brebe 263                  |
| Rriegerifche Umgebung bes Con-           | Erfturmung von Mannheim (18.          |
| greffes 228                              | September)                            |
| Die Frangosen ruften fich jur Abs        | Unthatigfeit bes Reichstages 261      |
| reife 229                                | Suworoff marfchirt nach bem           |
| reife 229 Berbachtige Anzeichen 230      | Gottharb 266                          |
| Mord ber Gefandten (28. April) 231       | Bweite Schlacht bei Burich (25.       |
| Die Urheber ? 233                        | 26. Sept.), 267                       |
| Das Benehmen bes Biener Ca-              | Sumoroffs fritifche Lage 268          |
| binete                                   | Der Uebergang über ben Gotthard 269   |
| Wahrscheinliche Motive b. Mordes 235     | Der Radjug nach bem Rheinthal 270     |
| Fortgang bes Kampfes 236                 | Erfchütterung ber Coalition 273       |
| Die Ereigniffe in Graubundten            | Mißlingen ber hollandischen gan-      |
| (April, Mai) 237                         | bung                                  |
| Die faiferlichen Armeen in der           | Die letten Borgange bes Belbjugs 275  |
| öftlichen Schweiz vereinigt 239          | Suworoff und ber Ergherzog            |
| Erfte Schlacht bei Bürich (4. Juni) 240  | Rudgug ber Ruffen 277                 |
| Raffena's Rudjug 241                     | Saltung bes Reiches und Reiche:       |
| Die Siege in Italien —                   | tages                                 |
| Suworoff —                               | Die Politif bes neuen Rurfürften      |
| SeinBerhaltniß zu b.Defterreichern 243   | von Baiem                             |



| Seite                                           | Seite.                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Die preußische Politif mahrend bes              | Der Bertrag vom 15. Juni 317             |
| Feldzuges 280                                   | Bonaparte's Friedensanerbieten . 318     |
| Lette Rampfe am Oberrhein 282                   | Defterreichisch-britischer Bertrag . 319 |
| ,                                               | Die Unterhandlung bes Grafen             |
| Cechster Abichnitt. Der                         | St. Julien 320                           |
| Friebe von guneville                            | Bergebliche Berhandlungen 321            |
| 285 — 35 <b>2</b>                               | Reue Ruftungen bes Raifers . 322         |
| Der Staatestreich b. 18. Brumaire 285           | Der Bertrag von Hohenlinden              |
| Die Anfange bes Confulate 286                   | (20. Sept.) 323                          |
| Bonaparte macht Friebensantrage 288             | Thuguts Rucktritt                        |
| Sein Berhaltniß zu England und                  | Die Conferengen ju Luneville . 324       |
| Desterreich 289                                 | Die Erneuerung bes Kampfes . 325         |
| Rücktritt Rußlands von ber Coa-                 | Berhältniß ber fampfenden Bar-           |
| lition 290                                      | teien 326                                |
| Bonaparte's Taftif gegen Breugen 291            | Der erfte Busammenftoß ift ben           |
| Die Sendung Duroce nach Berlin 292              | Desterreichern gunftig (1. Dec.) 328     |
| Britische Subsidienvertrage in                  | Die Schlacht bei Sobenlinden (3.         |
| Deutschland 294                                 | Dec.)                                    |
| Der Krieg vom Jahre 1800 295                    | Ausgang bes Felbzugs 338                 |
| Moreau in Oberschwaben —                        | Waffenftillftanb ju Steper (25.          |
| Treffen bei Engen, Stockach, Mos-               | December) 336                            |
| firch (Mai) 296                                 | Die Lage ber besetten Gebiete . 337      |
| Die Defterreicher ziehen fich auf               | Noth und Plunderung                      |
| Um                                              | Die Berhandlungen zu Luneville 339       |
| Moreau und Rray bei Ulm 297                     | Der Friedensschluß (9. Febr. 1801) 345   |
| Donauübergang ber Franzofen . 298               | Die Entschädigung burch Sacus            |
| Krap's Rūdzug 299                               | larifation 346                           |
| Baffenftillftand von Pareborf                   | Situation am linfen Rheinufer 347        |
| (15. Juli) 300                                  | Politische Stimmungen bort 349           |
| Bonaparte's militarifche Thatigfeit -           | Joseph Gorres                            |
| Sein Rriegsplan 301                             | 201119 @01116                            |
| Die Belagerung von Genua 302                    | Siebenter Abfdnitt. Der                  |
| Capitulation ber Frangofen 304                  | Reichebeputationehaupts                  |
| Der Bug Bonaparte's über ben                    | fc 1 u f                                 |
| Bernhard (Mai) —                                | Der Friede vom Reichstage ratis          |
| Lage ber Desterreicher 307                      |                                          |
| Mailand von ben Frangofen be                    | ficirt                                   |
|                                                 | Die Stimmung ber geiftl. Stanbe 353      |
| fest (2. Juni) 308 Sie überschreiten ben Bo 309 | Ihre Einsprachen 354                     |
|                                                 | Die Discuffion in der Presse. 355        |
| Ereffen bei Cafteggio (9. Juni) . —             | Erfte Berhanblung am Reichstage 357      |
| Die Bewegungen ber Defterreicher 310            | Reichsgutachten vom 30. April            |
| Melas bei Aleffandria 311                       | 1801                                     |
| Die Schlacht bei Marengo (14.                   | Das Entschäbigungsgeschäft, wie          |
| Buni) 312                                       | es zu Baris betrieben wirb               |

| Seite                                  | . Seite                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Erniebrigung ber alten Gewalten        | Bertrag mit Baiern (24. Mai) . 388     |
| und ihrer Bertreter 361                | Grangofischerusfische Uebereinfunft    |
| Deutscher Länderhandel                 | über bie Theilung (3. Juni) . 389      |
| Raiserliches hofbecret v. 26. Juni 362 | Charafter ber frangofifch-ruffifchen   |
| Situation am Reichstage 363            | Interpention 390                       |
| Befchluß, eine außerorbentliche        | Die Lage bes Meichstages 391           |
| Reichsbeputation ju bilben (Oct.       | Saiferliche Dahnung                    |
| Novbr.)                                | Breugische und bairifde Occupa-        |
| Berhaltniffe in Nordbeutschland 366    | tionen 392                             |
| Preußen tritt ber norbifchen Reu-      | Defterreich befest Paffau (Aug.) 393   |
| tralitat bei 367                       | Einberufung ber Reichebeputa=          |
| Befegung von hannover                  | tion 394                               |
| Tob Raifer Bauls 368                   | Der frangöfisch ruffische Thei-        |
| Rachfte Folgen fur Deutschland 369     | lungeplan vorgelegt 395                |
| Die ftreitige Bifchofswahl in Coln     | Berhandlungen ber Deputation           |
| und Munfter                            | Sie beschließt bie Annahme en          |
| Reuer Stoff gum Streit zwischen        | bloc 398                               |
| Defterreich und Breußen 371            | Der Befchluß vom Raifer ver-           |
| Defterreichische Tenbengen in ber      | worfen                                 |
| Theilungsangelegenheit 372             | Drohende Erflarung Bonapar:            |
| Umschwung ber bairischen Politik       | te's (Gept.)                           |
| und Anschluß an Franfreich . 378       | Erwieberung bes Raifers \$99           |
| Traurige Berflüftung bes Reiches 375   | Reclamationen bei ber Deputation -     |
| Die frang.ruffliche Intervention -     | Forberungen ber geiftlichen Stanbe 400 |
| Der Bertrag vom 11. Det. 1801 376      | Forberungen ber Reichsftabte 401       |
| Bur Charafteriftit ber Beit 377        | Bewaltfchritte ber Begunftigten . 402  |
| Donmacht und Unthatigfeit bes          | Situation in Regensburg 408            |
| Reichstages                            | Die frembe Intervention 495            |
| Diggriffe ber taiferlichen Bolitif 379 | Der modificirte Theilungsplan . 406    |
| Friede von Amiens 380                  | Mannigfaltige Bunfche und Be-          |
| Bonaparte als Schiederichter in        | fcmerden 497                           |
| ben beutschen Angelegenheiten -        | Der modificirte Plan angenom=          |
| Seine Absichten 381                    | men (21. Det.) 410                     |
| Die beutschen Staaten und ihr          | Schwedische Erklarung —                |
| Berhältniß zu Bonaparte 383            | Defterreich neigt zur Rachgiebigs      |
| Die öfterreichifch : preußifchen Ris   | feit 411                               |
| valitāten                              | Der Reichsdeputationshauptschluß       |
| Der Bonaparte'sche Theilungeplan 385   | vom 23. Nov 412                        |
| Preußen fucht Ruflande Freund          | Bertrag Defterreichs vom 26. Dec. 414  |
| fchaft                                 | Der Reichstag über ben Reichse         |
| Frangofische Separatvertrage über      | deputationshaupschluß 415              |
| die Theilung Deutschlands . 387        | Lette Redaction bes Reichsbepus        |
| Bertrag mit Preußen (23. Dai           | tationshauptschluffes (25. Febr.       |
| 1802)                                  | 1803 417                               |



| -Cette                                 | Ottic                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Die Abstimmungen am Reiche-            | Reue Geftalt bes Rrichefürftens         |
| tage                                   | raths                                   |
| Die faiferliche Ratification nur       | Die anderen Bestimmungen bes            |
| bedingt                                | Meceffes 443                            |
| Der Streit um ben Reichsfürftens       | Charafter ber gangen Revolution 446     |
| rath                                   | Das h. romifche Reich aufgeloft 447     |
| Der Widerstand bes Raisers 423         | Die Bolitif ber Arrondirung . 448       |
| Auflösung ber Reichsbeputation         | Die ueue Staatspraxis im Innern 449     |
| 10. Mai 424                            | Der katholische Clerus                  |
| Bollziehung bes Meichsbeputa-          | Bapftliche Berwahrung 450               |
| tionshauptschlusses 425                | Der romifche Stuhl fucht Bonas          |
| Die öfterreichische Entschädigung -    | parte's Berwenbung                      |
| Die bairische Entschädigung 426        | Der Reichsadel 451                      |
| Die preußische Entschädigung . 428     | Die Rleinstaaterei 452                  |
| Abfindung des braunschweigischen       | Buge ber "guten alten Beit" . 453       |
| Causes                                 | Das neue bonapartefirenbe Regis         |
| Bergrößerung Babens                    | ment 455                                |
| Bergrößerung Bürttembergs 431          | Bornehmlich in Baiern 456               |
| Entichabigung Beffens 432              | Montgelas 457                           |
| Entschädigung Raffau's 433             | Die bairifchen Ummalgungen 458          |
| Die übrigen Abfindungen 434            | Die Reichseinheit nun aufgeloft 460     |
| Die Reichsgrafen 436                   | Batriotifche Bunfche fur ihre Ber-      |
| Der Kurergfangler 438                  | ftellung                                |
| Die Reichoftabte 439                   | Die neuen Regungen nationaler           |
| Die Ritterschaft                       | Reform 462                              |
|                                        |                                         |
| Biette                                 | 8 97 n m                                |
|                                        |                                         |
| Die Zeit beutscher Erniebrig           | gung (— 1807). S. 463—803.              |
| Seite                                  | . Gella                                 |
| Erfter Abidnitt. Deutsche              | Das Bolf bei Strafe gur Lanbes          |
| land im Jahre 1803 465-506             | vertheibigung aufgerufen 472            |
| Rūdblid 465                            | Widerruf                                |
| Bedrohung hannovers durch bie          | Diggriffe bei ber Rueruftung            |
| Frangofen 466                          | Die Frangofen nabern fich 474           |
| hannoveriche Buftande 467              | Eine Deputation flatt ber Armee         |
| Die Wehrkraft bes Landes 468           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| Erfte Barnung George III 469           | an fie geschielt                        |
| Breugens folgenschwerer Risgriff -     | Ruding der hannoverschen Truppen 475    |
| Es verweigert das Land zu fchützen 470 | Der Bertrag von Sublingen (3. Juni) 476 |
|                                        |                                         |
| Ropflose Schwäche ber hannovers        | Marich ber Truppen an die Elbe 473      |
| schen Regierung 471                    | Der Sublinger Bertrag verworfen 476     |
| Balmoben und bie Armee                 | Abermals feige Rathichlage 479          |

| Sette                                | Stite                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Die Armee ruftet jum Biberftanbe 479 | Ein Plan Dohms 508                    |
| Unruhen unter ben Truppen 480        | Sendung bes Pringen Wilhelm           |
| Die Elbconvention (5. Juli) 481      | von Braunfdweig (1804) 510            |
| Bedrangniffe hannovers 482           | Johannes Duller in Beimar . 511       |
| Erfte Broben ber frangofischen       | Seine Schilberung bes Wiener          |
| Berwaltung 483                       | Dofes 512                             |
| Allmalige Birfungen 485              | Fruchtlose Anknupfung mit Sach-       |
| Die Politit ber Ruheliebenben . 486  | fen 513                               |
| Breugen fendet Combard an ben        | Die Aufhebung bes Bergoge von         |
| erften Conful (Juli 1803) 487        | Enghien in Ettenheim(15.Darg) 515     |
| Bonaparte'fche Lodungen              | Der Mord bes Pringen 517              |
| Der Reichstag und die hannovers      | Saltung bes Reichstages               |
| fche Sache 488                       | Ruffischer Protest (7. Dai) 518       |
| Der Streit über ben Reichsfür=       | Schwantenbes Benehmen Defter=         |
| Renrath 489                          | reiche und Breußens —                 |
| Deutscher Bonapartismus im           | Schwedische Note 519                  |
| Submeften 492                        | Baben ju einer Erflarung genothigt -  |
| Die ftanbischen Rechte 493           | Diefelbe bem Reichstage überges       |
| Der Sturm gegen bie Reichsrits       | ben (2. Juli) 521                     |
| terschaft 494                        | Bezeichnende Borgange in Res          |
| Borboten ihrer Bebrohung 496         | geneburg 522                          |
| Bairifche Maßregeln 497              | Man will bie Sache einschläfern -     |
| Reue Faustrechtspolitif 498          | Sannover greift fie wieder auf . 523  |
| Die Ritterschaft findet für Dies-    | Roth und Verlegenheit am Reichs=      |
| . mal noch Schut 500                 | tag 524                               |
| Raiferliche Einmischung —            | Die Gefandten befertiren in Maffe 525 |
| Erflarung Breußens                   | Sonftige Berhandlungen in Re-         |
| Das Confervatorium bes Reichs=       | geneburg                              |
| <b>ho</b> fraths (Jan. 1804) 501     | Die ritterschaftliche Sache 526       |
| Baiern lenft ein 502                 | Bonaparte'fcher Berweis an ben        |
| Opposition gegen bas Conferva=       | Erhaltunge-Ausschuß 527               |
| torium 503                           | Errichtung bes frangofifchen Rat-     |
| Much Bonaparte erhebt fich bagegen — | ferthums (Mai 1904) 528               |
| Der Freiherr vom Stein über ben      | Charafter ber neuen Burbe             |
| - Sturm gegen Die Mitterschaft 504   | Berhandlungen mit bem romifchen       |
|                                      | Raifer 529                            |
| 3weiter Abschnitt. Das Bos           | Stiftung bee ofterreichifchen Erbs    |
| - naparte'sche Kaiserthum.           | faiferthums (14. Mug. 1804) 530       |
| <b>506—558</b>                       | Politisches Berhaltniß zwischen       |
| Die ruffischefrangofische Gintracht  | Frantreich und Defterreich . 531      |
| erschüttert 506                      | Schwantungen ber preußifden Bo-       |
| Die Ifalirung Breußens 507           | litit 532                             |
| Breußen bentt an neue Fürften-       | Anknupfungen mit Bonaparte . 533      |
| bundniffe                            | Berfehlte Tattif Ruflands . 535       |

| Seite                                  | Seite                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ein preußisch-frangofifcher Bund       | Grunde ber Entzweiung Rapo-                 |
| im Werte 536                           | leons mit Rugland                           |
| Berhandlung barüber (Ende 1803) -      | Gegenseitiges Berhaltniß feit 1804 562      |
| Grunde bes Scheiterns 537              | Die Lage in Desterreich 563                 |
| Reue Borfchlage 538                    | Gine Dentichrift von Gent 564               |
| Die Ettenheimer Sache wird Ans         | Defterreichische Beichwerben gegen          |
| laß, damit abzubrechen —               | Bonaparte 566                               |
| BerbrugBonaparte's über Preugen 539    | Der Bertrag vom 6. Nov. 1804 567            |
| Preußen fucht fich mit beiben Bar-     | Schwedischeruffische Allianz 568            |
| teien zu halten —                      | Bund zwifden England und Ruß=               |
| Bertrage mit Franfreich und mit        | land (11. April 1805) —                     |
| Rußland                                | Biele ber neuen Coalition                   |
| Aufhebung Rumbolds in Sams             | Bergleichung mit 1814-1815 . 569            |
| burg (Det. 1804) 541                   | Die Stellung Preußens ungewiß -             |
| Die preußische Berwendung ift          | Sendung Wingingerode's nach                 |
| diesmal von Erfolg 542                 | Berlin (Jan.) 570                           |
| Eriumphzug bes neufrankifchen          | Die preußische Differeng mit                |
| Raiserthums am Rhein 543               | Schweden                                    |
| Die Rheinlande und die füddeut=        | Wingingerobe's Diffion verfehlt 572         |
| fchen Fürften huldigen 544             | Rachtheilige Wirfung feiner Taftit -        |
| Karl Theodor von Dalberg 545           | Baftrow wird nach Betereburg ge-            |
| Die Borboten bes Mheinbunbes 546       | fchiat                                      |
| Deutsche Lage 547                      | Berliner Friedensilluftonen                 |
| Stimmungen in der Ration . —           | Die Sendung Rewofilzoffs 574                |
| Die deutsche Weltburgerei 548          | Berdrehte Stellung ber preußis              |
| Ermattung bes öffentlichen Geiftes 549 | fchen Bolitif 575<br>Bruch mit Schweben 578 |
| Die "papierne Beit" 550                |                                             |
| Mittelbare Anregungen ber neuen        | Bonaparte'sche Uebergriffe in Sta-          |
| flassischen Cultur 554                 | tien                                        |
| Der Kosmopolitismus auch in            | herausfordernde Galtung 577                 |
| ihr noch überwiegend —                 | Die Nowofflgoffiche Sendung auf             |
| Stimmen der literarischen Kory         | gegeben 578                                 |
| phäen                                  | Berfonalveranderungen in der Leis           |
| Eine Schrift von Friedrich Gent 554    | tung bes öfterreichifchen Krieges           |
| Bur Signatur ber Beit 555              | wefette 579                                 |
| Ce thut eine harte Prüfung Roth 556    | Kriegeconferengen in Wien (Juli) 580        |
|                                        | Der Operationsplan                          |
| Dritter Abschnitt. Die Coas            | Bergogerungen in feiner Auefuh-             |
| lition von 1805 558-596                | rung 581                                    |
| Großbritannien und das napoleo-        | Stand ber öfterreichifchen Ruftun:          |
| nifche Kaiferthum 558                  | gen                                         |
| Billiam Bitt wieber am Ruber 559       | Ungludliches Uebereilen 583                 |
| Anfänge einer neuen Coalition          | Die oberfte Leitung                         |
| auf bem Reftlanbe 560                  | 1997 act                                    |

| Seite                                  | Seite                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Richtige Ahnungen von Gent . 585       | Bur Charafteriftit beutscher Ents      |
| Das biplomatische Spiel bes Minis      | würdigung 611                          |
| fteriume                               | Anfchluß ber anderen fühmefibeut-      |
| Leste Berhandlungen mit Rapo-          | fchen Fürften 612                      |
| leon 586                               | Friedrich von Burttemberg 613          |
| Charafter bes bevorftehenden Rams      | Deffen Erflarung gegen Defterreich 614 |
| pfc6 589                               | Agonien bes Reichstages 615            |
| Breugen                                | Seine Stellung jum Rriege 617          |
| Situation Rapokons                     | Die frangofische und beutsche Dis      |
| Der britische Lanbungsplan 590         | plomatie in Regeneburg 618             |
| Berfuch Breugen gu gewinnen . 591      | herabwurbigungen 619                   |
| Das Anerbieten Sannovers               | Eine Dalberg'iche Allocution           |
| Ginbrud auf bie preußische Politit 592 | Geftaltung ber Rriegsverhaltniffe 620  |
| Biberftreben Friedr. Bilhelms III. 593 | Die öfterreichische Dacht in Schwa-    |
| Abfendung Durocs nach Berlin 594       | ben 621                                |
| Berhangnifvolle Lage ber preu-         | Blufionen im Sauptquartier . 622       |
| Bifchen Bolitit                        | Marfc ber Frangpfen 623                |
|                                        | Bernabotte burth Ansbach 624           |
| Bierter Abschnitt. Ulm unb             | Mack concentrirt fich bei Ulm . 625    |
| Mufterlis 596-696                      | Die Frangofen geben bei Donaus         |
| Rapoleon ift schlagfertig 596          | worth über ben Fluß                    |
| Militarifche Bortheile Des Lagers      | Dunchen und Augeburg befest -          |
| von Boulogne 597                       | Auffenberg bei Bertingen gefchla-      |
| Bund mit Baben, Burttemberg            | gen (8. Det.) 626                      |
| und Baiern 598                         | Befecht bei Gungburg (9. Dct.) 627     |
| Der Kriegsplan Napoleons 599           | Gefecht bei Albed (11. Dct.) . 628     |
| Bewegung feiner Armeen 600             | Der Abmarfc von Ulm zwar be-           |
| Blinbheit feiner Gegner 603            | ichloffen, aber verzögert              |
| Lage Defterreichs 603                  | Gin Corps in Memmingen ges             |
| Die Führung Mads 604                   | fangen 629                             |
| Taufdung auch ber Rlugften . 606       | Dade unfinnige Bethorung               |
| Die Defterreicher überfchreiten ben    | Er will Bonaparte über ben Rhein       |
| Inn (8. Sept.) 606                     | verfolgen (13. Oct.) 630               |
| Fürft Schwarzenberg in Munchen 607     | Befechte vom 14. Detober 634           |
| Slucht Des Rurfürften in's frans       | Abzug Erzherzog Ferbinands . 632       |
| göfische Lager 608                     | Mack Proclamation                      |
| Broclamation Napoleons                 | Einschließung Ulme 633                 |
| Er überichreitet ben Phein 609         | Unterhandlungen über bie Ueber-        |
| Aufruf an bas Deer                     | gabe                                   |
| Die bairifche Bolitif 610              | Capitulation vom 17. Detober . 634     |
| Anfchluß ber bairifden Truppen         | Unterrebung Dade mit Rapeleon 635      |
| an Rapoleon                            | Capitulation Berneds (18. Oct.) 636    |
| Anrede bes frangofifchen - Seifers     | Der Ergbergog Ferdinand ichlägt        |
| an fie                                 | fich hundr                             |



| geräumt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite                               | Seite                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Der Ausgang ber Deskerreicher (20. Oct.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ulm noch vor ber feftgefesten Frift | Iohannes Müller 655           |
| (20. Oct.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | `geraumt                            | Rarl vom Stein 656            |
| Haltung Anpoleoms und seines Schweises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Der Auszug ber Defterreicher        | Rudblid auf bie Rriegsereige  |
| Haltung Anpoleoms und seines Schweises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (20. Dct.) —                        | niffe 657                     |
| Haltung Anpoleoms und seines Schweises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>M</b> ads Ausgang 639            |                               |
| Die Schneifes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Baltung Rapoleons und feines        |                               |
| Biberftreben des Königs, sich zu enticheiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schweifes                           | tale Politik                  |
| Biberftreben des Königs, sich zu enticheiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Duroc in Berlin 640                 | Der Ramuf in Italien 658      |
| entscheiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Biberftreben bes Ronigs, fich ju    |                               |
| Mobisscirte Burschläge Durocs 642 Man stücktet wieder in die Neus trassist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | entscheiben 641                     |                               |
| Ran flüchtet wieder in die Neus tralität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                               |
| Kutusow und Merweidt  Saugwiß aus Schlessen gerusen 643 Die Berwaltung Harbendergs Die Diplomatie beider Parteien in Werlin versammelt Die Optiomatie beider Parteien in Wellin versammelt Desterreicht Anfunft  Desterreichts Ansunft  Desterreichts Ansunft  Desterreichts Ansunft  Desterreichts Michung  Troziges Ansunen Ruslands  Werveldt zersprengt (8. Nov.)  Berweldt zersprengt (8. Nov.)  Berweldt zersprengt (8. Nov.)  Berweldt zersprengt (8. Nov.)  Berweldt zersprengt (8. Nov.)  Rapolson erwartet bei Et. Polizern eine Schlacht  Werveldt zersprengt (8. Nov.)  Berweldt zersprengt (8. Nov.)  Berweldt zersprengt (8. Nov.)  Bottlier bei Dürrenstein übers fallen (†1. Nov.) |                                     | Das ruffifche beer am 3nn 661 |
| Saugwiß aus Schlesten gerusen 643 Die Betwaltung Havbendergs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                               |
| Die Berwaltung Harbenbergs .— Rep in Tirol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saugwit aus Schleffen gerufen 643   |                               |
| Die Diplomatie beiber Parteien in Berlin versammelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                               |
| in Berlin versammelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                               |
| Merveldts Ankunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                               |
| Defterreichische Huftannen Auftlands 645 Berfehrte Wirfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                               |
| Arohiges Anstnnen Kustands 645 Berfehrte Wirtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | Kutusows Rūdzug —             |
| Berfehrte Wirtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                               |
| ten eine Schlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                               |
| Mortier bei Dürrenstein übers die Chancen ber Coalition vers mindert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                               |
| Die Chancen ber Coalition vers minbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | Rortier bei Durrenftein über- |
| minbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                               |
| Die Rachricht vom Durchmarsch burch Unebach 647  Clindruck des Ereignisses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                               |
| burch Unebach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Rachricht vom Durchmarfc        | Stimmungen von Gent           |
| Sindruck des Ereignisses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                               |
| Ausbriche der ersten Aufwaltung C48 Die Note vom 14. October . 649 Kriegerische Rafregelw . 650 Antumfe Alexanders 651 Undunft des Erzherzoge Anden 672 Antumfe Alexanders 651 Botsdamer Bertrag (3. Nov.) . 652 Briedriche des Großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ginbrud bes Greigniffes             |                               |
| Rriegerische Nahregelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ausbruche ber erften Aufwallung 648 | Der Uebergang über bie Donau  |
| Rriegerische Nafregeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Rote vom 14. October 649        | von ben Frangofen überrafcht  |
| Anfunft Alexanders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rriegerische Dagregelm 650          |                               |
| Kneunft bes Erzherzoge Anden . — Rutusow bebroht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Antunft Alexanders 651              | Die Frangofen in Bien 672     |
| Botsdamer Bertrag (d. Nov.) . 652 Die Demonskration am Grabe Friedriche des Großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anfunft bes Ergbergoge Anton        |                               |
| Die Demonstration am Grabe Friedriche des Großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                               |
| Briedriche des Großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die Demonftration am Grabe          |                               |
| Die Sendung des Geafen Haugs Gründe, die zum Zögern riethen — Alleranders Umgebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Friedriche bes Großen               |                               |
| Die Sendung des Geafen Haugs Gründe, die zum Zögern riethen — Alleranders Umgebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bebeutung ber fungften Benbung 653  | Stellung bei Olichan 675      |
| with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                               |
| Berliner Ariegeeifer 654 Rufficer Uebermuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | Alexanters Umgebung 677       |
| Königft Louife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berliner Rriegeelfer 654            | Rufficher Uebermuth           |
| Bring Bouis Ferbinand — Cavarn im ruffichen hauptquars. Bur Chavalterifif ber Reingelav tier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | Er brangt zur Schlacht 678    |
| Bur Chavakteriftit ber Rriegelar tier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bring Bouis Ferbinand               |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | tier                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | met 655                             | Bolgoructi bei Rapoleon 679   |

| Seite                                  | Seite                                |   |
|----------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Die Anfunft bes Grafen Sauge           | Preußen verbirbt fich beibe Bars     |   |
| wip in Brunn 679                       | teien 707                            |   |
| Sein Bogern 680                        | Die Aufnahme, Die Haugwit in         |   |
| Rapoleone Taftif                       | Baris finbet 708                     |   |
| Audienz von Saugwit bei Ras            | Bertrag vom 15. Februar 709          |   |
| poleon 681                             | Traurige Situation ber preußis       |   |
| Er läßt fich nach Bien fchicen         | fchen Bolitif                        |   |
| Borbereitungen jur Schlacht 682        | Rranfungen von allen Seiten . 710    |   |
| Angriffsplan ber Berbunbeten . 683     | Krieg mit England 711                |   |
| Der Schlachtplan Rapoleons . 684       | Erube Aussichten 713                 |   |
| Schlacht bei Aufterlis (2. Dec.) 685   | Die neue Fürftensouveranetat im      |   |
| Umfang ber Rieberlage 689              | Suben                                |   |
| Bufammentunft ber beiben Raifer        | Sturm gegen Ritterschaft und         |   |
| (4. Dec.) 690                          | Stanbe                               |   |
| Baffenftillftanb 691                   | "Bieberherstellung" bes bairis       |   |
| Rudzug ber Ruffen                      | fchen Königthums 715                 |   |
| Die Friedensverhandlung 692            | Bairifche Nationalcocarbe            |   |
| Preußens Abfall 693                    | Rehrseite ber Munge                  |   |
| Friede von Bregburg (26. Dec.) 694     | "Es gibt fein Deutschland mehr" 716  | į |
|                                        | Die neue Bonaparte fche Fami-        |   |
| Funfter Abichnitt. Der                 | lien= und Lebenspolitif —            |   |
| Rheinbund 696-741                      | Betäubung in Napoleonischer Glos     |   |
| Lage ber preußischen Bolitif 696       | rie 718                              |   |
| Ruftungen nach bem Rovember-           | Die Erummer ber Reicheverfaffung 719 |   |
| vertrag                                | Unregungen, fie neu zu geftalten -   |   |
| Unfichten in ben berrichenben Re-      | Buniche und Borichlage —             |   |
| gionen , 697                           | Schweden icheibet aus bem Reiche=    |   |
| Eindrude ber Schlacht von Aufter:      | tage aus                             |   |
| lip 698                                | Berfaffungsgerüchte nach bem Preß:   |   |
| Berlegenheit und Rathlofigfeit . 699   | burger Frieden                       |   |
| Sendung Phulls 701                     | Berfchiedene Borfchlage 722          |   |
| Daugwit in Wien                        | In Baris wird an ber beutschen -     |   |
| Seine Saltung nach bem Siege           | Berfaffung gearbeitet 723            | , |
| vom 2. Decbr                           | Murat wird Herzog von Cleve          |   |
| Zattif bes frangofifchen Raifers . 702 | und Berg                             |   |
| Die Schonbrunner Audieng               | Dalberg ernennt ben Carbinal         |   |
| (13. Dec.)                             | Fefch zu feinem Coadjutor . 724      | : |
| Bertrag vom 15. December               | Grörterungen barüber 725             | , |
| Ginbrud in Berlin 704                  | Bevorftehende Entscheidung ber       |   |
| Der Bertrag weber ratificirt noch      | beutichen Berfaffungefache 726       | j |
| verworfen 705                          | Erneuertes Bublen um frango:         |   |
| haugwis geht nach Paris 706            | fifche Protection 727                | ٠ |
| Stimmung Napoleons                     | Gang ber Berhandlungen über ben      |   |
| Decuvation Sannovers 707               | beutich : frangofifchen Bund . 728   | , |

| Inhalt. XV.                           |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| €eite                                 | Seite                                  |
| Radrichten in Regensburg 729          | Stimmungen im ganbe 756                |
| Unterzeichnung ber Mheinbunbs-        | Buftanbe in ber Armee 757              |
| acte (17. Juli) 730                   | Die Molirung Breufens 762              |
| Inhalt ber Bunbesacte                 | Lage in Defterreich 763                |
| Die Debiatifirungen 734               | Diftrauen gegen Saugwis 764"           |
| Lage Deutschlands nach dem Ab=        | Defterreich lehnt bie Mitwirfung ab -  |
| fchluffe                              | Anfnupfungen mit England 765           |
| Bonaparte'sche Sympathien im          | Senbung Lord Morpethe und              |
| Rheinbundsgebiete 737                 | feine Aufnahme 766                     |
| Erflarung ber Rheinbunbler am         | Die ruffische Gulfe 767                |
| Reichstage                            | Suchen nach beutschen Berbins bungen , |
| Raifers (6. Aug ) 738                 | Berlauf ber Berhandlung über ben       |
| Erweiterungen bes Rheinbunbes 739     | norddeutschen Bund 768                 |
| Napoleonische Dictatur in Sud:        | Barticulariftifcher Widerftanb . —     |
| beutschland                           | Frangoffiche Gegenminen 769            |
| Morb bes Buchhandlere Balm . 740      | Bergebliches Bemuhen um heffen         |
| metro oto vanyanomio pum . 140        | und Sachsen 770                        |
| Gechster Abfcnitt. Jena               | Die letten Unterhandlungen zwis        |
| und Auerftabt 742-803                 | fchen Napoleon und Breugen . 772       |
| Beinliche Lage Breugens 742           | Eine neue Eingabe Steins (Sept.) 773   |
| Die inneren Buftanbe 743              | Taftif ber frangofifchen Diplomatie -  |
| Steins Dentichrift vom April          | Schlagfertigfeit Rapoleons 774         |
| 1806 744                              | Erfte Bewegungen ber frangofis         |
| Senbung bee Bergoge von Brauns        | fchen Armeen 775                       |
| fdweig nach Betereburg 746            | Die preußische Ausruftung 776          |
| Demuthigungen burch Rapoleon -        | Aufftellung ber Truppen 777            |
| Die frangofifchebritifden Friedens-   | Die militarifche Leitung 778           |
| verhandlungen 747                     | Der Bergog von Braunschweig            |
| Talleprande Meußerung über San-       | Der Fürft von Sobenlohe 779            |
| nover 749                             | Maffenbach                             |
| Die ruififche Friedensverhandlung 750 | Der Angriffsplan vom September 780     |
| Der Dubril'iche Bertrag vom           | Berathungen in Erfurt (4-6.Det.) 781   |
| 20. Juli 751                          | Reuer Operationsplan 782               |
| Rapoleone Aufforderung zu einem       | Napoleone Anmarfch 783                 |
| nordbeutschen Bunte 752               | Das preußische Ultimatum               |
| Frühere Unterhandlungen barüber -     | Antwort Napoleons —                    |
| Entwurf tee nortbeutschen Reiches     | Erfte Bulletins 784                    |
| bundes 753                            | Aufruf an fein beer                    |
| Schwierigfeiten                       | Breußisches Manifest vom 9. Det. 785   |
| Eine Depesche Lucchefini's 754        | Concentrirung bes preußischen          |
| Bloglicher Entschluß Breugens         | heeres                                 |
| gum Rriege 755                        | Borruden ber Frangofen                 |
| Mobilmachung bes heeres (9.Aug.) -    | Gefecht bei Schleig (9. Dct.) . 786    |
|                                       |                                        |

#### Inbalt.

| . Seite                             | Seite                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Breffen bei Saulfelb (10. Det.) -   | Rapoleon bei Jena 791                 |
| Tob bes Bringen Louis Ferbinand 787 | Aufftellung am 13. Detober 793        |
| Entmuthigung im Sanptquartier 788   | Schlacht bei Bena (14. Dct.) . 794    |
| Ginbrude in ber Armee 789           | Schlacht bei Auerfladt (14. Det.) 799 |
| Der Bergog entichließt fich jum     | Auffofung bes Deeres unb Staates 802  |
| Miduse 790                          | ,                                     |

### ٠ ٦٠

# Drittes Buch.

Das beutsche Reich bis zu seiner Umgestaltung im Jahre 1803.

II.

1

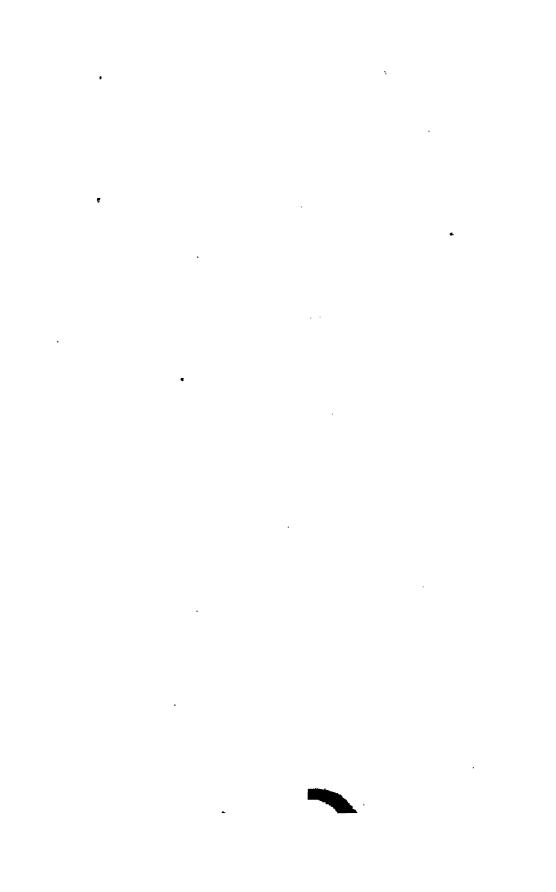

#### Erfter Abschnitt.

#### Der Bafeler Friebe.

So war benn mit bem Frieden von Bafel bie Scheibung Deutschlands in zwei Lager erfolgt, auf die feit lange alle Ereigniffe Mit wie feder Buverficht waren Die Meiften vorbereitet hatten. im Sommer 1792 in ben Rampf eingetreten, und wie flang- und ruhmlos warb er jest verlaffen! Richt bie Waffen waren es. welche biefe Entscheidung herbeigeführt; ber Ausgang mare furwahr minber nieberschlagend gewesen, wenn man nach tapferem. aber ungludlichem Rampfe bie Wahlstatt hatte raumen muffen. Biel beschämenber war bie Thatsache, bag ber Rudzug ohne rechte Nieberlage geschehen war. Die Heere Preußens, bie jest vom Rheine abzogen, um erft nach zwanzigjährigen Rampfen und Leiben ben beutschen Strom wieber ju gewinnen, hatten feit 1792 nicht einen einzigen Schlag erlitten, ben man einer ernftlich verlorenen Schlacht vergleichen fonnte; vielmehr waren bie Solbas ten allenthalben noch die Ueberlegenen im Rriegshandwerf gemes fen, und boch machten bie Ereigniffe ber letten brei Sahre, wenn man fie im Bangen überfchlug, ben Ginbrud einer Rieberlage, welche bas Ansehen bes Heeres wie bes Staates in ihren Grundfeften erschütterte.

Die Ursachen bieser Wendung ber Dinge — bavon hat die frühere Darstellung ben Beweis gegeben — lagen nicht im Heere, nicht einmal in der oft zwieträchtigen, oft pedantischen und unentsichlossen Rriegsleitung. Die taktische Ueberlegenheit der alten Heere, die mit Muth und Ehren ausgesochtenen einzelnen Ersolge

am Rhein wie in Belgien, bie bemahrte Belbentuchtigkeit von Rührern wie Blücher, fie nütten bem Ganzen nicht, weil bie Staatsfunft jener Tage überall verscherzte, mas mit bem guten, tapferen Schwerte gewonnen war. Der Bund von Königen, ber einen Rreuging fur Thron und Altar angefündigt, war fruh in einen felbstüchtigen Rampf um Sonberintereffen umgeschlagen, und Reis ner von ben Theilnehmern fonnte vor bem anbern fich rühmen, baß er größere Treue und Aufopferung für ben Grundfat bewährt, um beffentwillen ber Krieg unternommen war. Mit fleinen Runften einer Schlauheit, Die fich fo flug bunfte, wie fie furgfichtig und egoistisch war, ward ein Rampf geleitet, in welchem zwei Belten und ihre Gegenfate an einander pralten; wo man eine wild entfesselte nationale und revolutionare Rraft sich gegenüber hatte, ba follten bie verbrauchten Mittel einer gealterten Diplomatie jum Siege führen! Bahrenb brüben bie thatfraftigften und verwegenften Menschen alle Krafte ber Nation zu einem verzweifelten Rampfe auf Leben und Tob aufboten, ward im monarchischen Lager ber Krieg ohne Rerv, ohne Aufschwung, ohne Begeisterung geführt, und wo einmal ein Erfolg mit ben Waffen errungen war, feine Frucht burch bie Zwietracht und Selbstfucht ber Großen wie ber Rleinen ficherlich verscherzt.

In Defterreich wie in Breußen beherrschte eine Staatstunft bie Cabinete, Die fich einer gewiffen Routine und Beschmeibigkeit mit Recht berühmen mochte, bie nur ber großen Ginfichten und ber großen geiftigen und fittlichen Mittel völlig entbehrte. Desterreich gebot mit ber Macht eines Grofveziers noch immer Thugut, ein Mann, an bem auch seine Gegner Beift, Scharffichtigfeit, lange biplomatische Erfahrung und eine gah ausbauernbe Willendtraft anerkannt haben. Aber die Schule, in welcher er seine politische Bilbung erworben, waren die Serailfunfte bes Drients gemefen; ohne Begeisterung und ohne Glauben an bie fittlichen Bebel ber Weltordnung, ohne Achtung und Bertrauen für bie Menschen, burch und burch eine steptische und negative Ratur von ftart mephistophelischer Farbung, erschien er in bieser neuen, schwer erschütterten Beit boch nur wie ein Frembling; bie Bahrungen einer Beltepoche, aus benen bie alten Staaten und Rationen Europa's neugestaltet hervorgingen, erschienen ihm hochs ftens wie tumultuarische Störungen von Rube und Ordnung, bie

mit mechanischen Mitteln zu bannen waren. Rriege im alten Stil führen, Bunbniffe und Subfibienvertrage geschickt einfabein. im Innern bie gewöhnlichsten Runfte ber Cenfur, Bolizei und Svionage emfig handhaben und jebe frifche Beiftebregung als ber Revolution verbächtig überwachen, babei nach ben überlieferten Anschauungen ber Gleichgewichtspolitif fleine Bortheile und Bergrößerungen erhafden, Bolfer und Lanber zerftudeln und vertanschen, bas waren bie Mittel, womit ber öfterreichische Staatsmann bie Revolution zu bewältigen bachte. Go haben wir ihn thatia gesehen seit 1793, wie er überall in fleinen Runften Meifter und ohne Berftanbnig fur bie große Lage ber Beit ben ernften Weltfampf mit seinen Intriquen um Baiern und Bolen burchfreugt, wie er ben überlieferten 3wiespalt mit Preußen schärft, ftatt ihn zu milbern, wie er auch ins Kriegslager, wo er burch feine Creaturen herrscht, ftatt bes Kampfes für ben großen gemeinsamen 3med bie biplomatischen Cabalen und Rivalitäten bineintragt und zulest in Belgien ben Breis bes Kampfes freiwillig bingiebt. um ben trügerischen Bielen einer furzfichtigen Selbftfucht nachzujagen.

Es war eine andere Berfonlichfeit, aber im Großen und Gamgen feine anbere Staatsfunft, welche bamals bie Dinge in Bres-Begen Thuguts tauftische Schärfe, seine Menschenverachtung und feinen plebejischen Tret gehalten, erschien Graf haugwit mehr ein leichter, geschmeibiger Cavalier ber alten Zeit, beffen verbindliche Formen freilich nur flüchtig bestechen fonnten, ohne bauernbes Bertrauen einzuflößen. Durch höfischen Ginflus emborgetragen und gehalten, lange Beit mit ber Brafin Lichtenan und ihrer Dacht verflochten, jugleich eifrig bemuht, bie Schreiber im foniglichen Cabinet, namentlich Lombard, burch niebere Bertraulichkeit an fich zu feffeln, erwedte Saugwig nicht fowol ben Einbruck eines Staatsmannes, als ben eines gewandten, vielerfahrenen Soflings. Gin Dann von gang anberem Detall, ber Freiherr bom Stein, ruhmte zwar seinen gewandten, biegfamen, fchlauen Berftant, aber er fant jugleich fein Befen oberflächlich und unzuverläffig und in seinem Charafter vermißte er Reinheit, Stätigkeit und insbesondere alle Wahrheit. "Er hatte — urtheitt Stein \*) - im Laufe feines Lebens mannigfaltige und einanber

<sup>\*) 6.</sup> Stein's Leben von Bert I. 137.

wibersprechenbe Kormen angenommen: ein füglicher Stubent, bann Rachahmer ber fogenannten Genies, beutscher Schöngeifter mit bem Streben nach bem Schein ungebundener Sonberlinge, warb er bann Landwirth, Theofoph, Beifterfeher, Frommler, Unhanger ber Serrnbuter, bei benen er erzogen war, und in beren Sinn er ein Bebetbuch schrieb, zulett ausschweisend und genufliebend bis zur Erschöpfung, mit oberflächlicher Beltbilbung, bie er burch Lefen und auf Reifen erworben hatte, leer an grundlichen Renntniffen, ohne Beichaftberfahrung, faul, abgespannt, gerftreut." Mit welcher Fris volitat und Unzuverlässigfeit er wichtige Staatsgeschäfte trich, bavon haben wir früher, bei ber Geschichte bes Saager Bertrags vom April 1794, nach feinen eigenen Beugniffen eine charafteriftische Brobe gegeben. In seiner weltmannischen Berfahrenheit unfahig, einen großen Bebanken zu faffen und eine Lebensaufgabe burchzuführen, hat er in ben folgenden Welterschütterungen eine Birtuofitat barin gesucht, feine ftaatsmannischen Meinungen gefügig ben wechselnben Zeitströmungen anzupaffen, und ift fo recht eigentlich ber Trager jener geschmeibigen, vielgestalti= gen Bfiffigfeit geworben, bie eine Beit lang ber preußischen Bolitif ben Ruf undurchbringlicher Berschlagenheit erwarb, bis fie fich am Tage ber Rataftrophe als bie trügerische Runft ephemerer Ausfunftemittel enthüllte.

Dem Abschluffe bes Friedens von Basel war am 17. Mai ber Bertrag über bie Demarcationslinie gefolgt, 'auf welche ichon ber Friedensschluß hingebeutet. Es ward eine Linie gezogen, Die an ber Granze Oftfrieslands langs ber Ems herunterlief bis Dunfter, bann über Coesfelb, Borfen, Bocholb bis an bie clevische Granze, und von ba langs bes Rheins bis Duisburg ging, um bie Grafschaft Mark und bie Gebiete öftlich von ber Lahn einzufchließen und fich bann am Main bis zur pfalzischen Granze ausaubehnen; von ba follte fie bas barmftabter Bebiet aufnehmen. an ben Redar bis Eberbach und ftromaufwarts nach Wimpfen laufen, um fich bann füböftlich gegen Rörblingen zu wenben und langs ber bairischen, oberpfälzischen und bohmischen Granze bie Bebiete bes frantischen und obersachsischen Rreises ju umfaffen. Bas hinter ber Linie lag, follte vom Rriege unberührt bleiben; mahrend bie frankliche Republik versprach, ihre Operationen nicht babin auszubehnen, verburgte fich Breugen für bie ftrenge Reutralität ber innerhalb ber Linie gelegenen Regie-rungen.

Diese Linie entsprach ungefähr ben später bisweilen laut geworbenen Entwürfen einer Theilung Deutschlands zwischen bem öfterreichischen und preußischen Ginfluß, beffen Granze bie Mainlinie wäre; baß bamals in Preußen ein ähnlicher Gesichtspunkt feftgehalten marb, barf faum bezweifelt werben. Doch mar es nicht ber einzige, unter bem bie Demarcationslinie aufgefaßt marb. Much unter ben preußischen Staatsmannern und Kelbherren aab es einzelne Stimmen, welche ben Abschluß eines Separatfriebens als bebenklich ansahen; nach ihrer Meinung — und Harbenberg felbst, ber Unterhandler von Basel, neigte babin follte ber Baseler Friede nur bie Brude werben für einen allgemeinen Frieden bes Reiches. Freilich tauchte benn boch hier und ba bie Ahnung auf, bag Frankreich nach einem Separatfrieben mit Breußen seine gange Rraft gegen Defterreich wenben, ihm burch einen Angriffsfrieg in Italien ben Frieden aufzwingen und nach Ueberwältigung bes Raiserftaats leichtes Spiel haben werbe, auch ben preußischen Einfluß über Deutschland zu beschränken. biefem Sinne war bie Claufel in ben Friebensvertrag gefommen, baß die Reichoftande, die fich binnen brei Monaten anschlöffen. aleichfalls bes Friedens theilhaftig werben follten; in gleicher Richtung hoffte man bie Convention vom 17. Mai zu benuten. Der Ronig felbst hatte ja ohnebies beharrlich ber Form eines Sonberfriebens wiberftrebt; feine Bebenfen wurden am erften beruhigt, wenn biefer Weg als ber ficherfte bargeftellt warb, bas gesammte Reich jum Frieben ju vermögen.

Bir ersehen aus ber Correspondenz zwischen Harbenderg, Möllendorff und dem Erbprinzen von Hohenlohe, daß in diesem Kreise die Hoffnung auf eine allgemeine Pacification wenigstens in den ersten Wochen nach dem Baseler Frieden noch unerschüttert seststand. Auf die einzelnen Reichsfürsten rechnete man in sedem Falle, Desterreich zu gewinnen schien nicht allzuschwer, selbst an England verzweiselte man nicht. Hardenderg selbst, der im Mai von Basel nach Berlin ging, benutzte diese Gelegenheit, um durch persönliche Besprechungen im beutschen Süden und Westen in sener Richtung zu wirken, und man versprach sich davon gusten Ersolg. "Hardendergs Unterredung, schrieb damals Hohenlohe

an Möllenborff, \*) mit bem Markgrafen von Baben und bem Sergoge von Zweibruden war von Rugen; bas Botum, bas Erfterer an ben Reichstag bat abgeben laffen, ift vortrefflich; Sarbenberg zeigte es Lehrbach, und biefer war vollfommen bamit zufrieben, fowie auch bas Benehmen bes fachftichen Sofes, welches sum 3wed führet, gebilligt wurde. Beibe Berren arbeiten bereits baran, ju Regensburg alle Unarten ju hindern, Alles jum gleis den Biel au fuhren. Albini war bier, bei beiben Miniftern; beibe find von ihm erbaut. Un ben Rurfürften von Coln habe ich es au fchreiben unternommen." Go ward alfo bie erfte vertrauliche Erörterung mit Defterreich, bie Sarbenberg mit Lehrbach ju Frantfurt pflog, als gang gunftig angesehen; man versah fich auf preu-Bifder Ceite fo wenig eines fchroffen Auftretens von Defterreich. bag vielmehr auf beffen Mitwirfung jum allgemeinen Frieden gegahlt warb. ,,Man muß - fchrieb guten Muthes Möllenborff am 29. Mai - eine Spaltung im Reich zu verhuten fuchen und bas Buftanbebringen einer Beneralpacification als bas gludlichfte Greigniß betrachten." Diefe Tauschung bauerte freilich nur furge Beit; ichon im Juni war barüber fein 3weifel mehr möglich, baß bie Einwirfung Sarbenberge auf bie einzelnen Reichoftande überfchatt, bie Saltung Defterreiche gang irrig beurtheilt worben mar. Much in bem Briefwechsel ber Manner, bie fich am langften an biefen Strobhalm von Soffnung hingen, fpricht fich nun bie Ueberzeugung aus, baß ber Friede vom 5. April gunachft ein Geparatfriebe bleiben werbe. Denn gang im Begenfage gu ben friebfertigen Erwartungen, mit benen man fich getragen, murbe ber preußische Bertrag recht gefliffentlich vor ben Richterftuhl ber Leibenfchaft und bes Parteigeiftes gezogen.

Im großen Ganzen ber Nation war zwar die Stimmung feisneswegs leibenschaftlich; man wünschte allenthalben das Ende bes Krieges, ber von Anfang an nicht populär gewesen war. Bei dem Mangel eines starken einheitlichen Nationalgefühls war es nicht auffallend, daß man innerhalb der Demarcationslinie herzelich froh war, den Krieg los zu sein, und sich um das Schickfal des übrigen Deutschlands wenig besorgte. Doch tauchte selbst in dieser zerfahrenen und gespaltenen Situation die Ahnung auf,

<sup>\*)</sup> d. d. 21. Mai. (In ber angef. Correspondeng.)

baß es nun auch mit ber außeren Einheit bes Reiches zu Enbe gehen und ber jungfte Separatfriebe ben geloderten Bund vollenbs gerreißen muffe. Im Rreise ber fleineren Kurften mar biefe Sorge allgemeiner Auflösung schon in ben letten Wochen bes Jahres 1794, als Preußens Rudtritt brohte, mach geworben. Der Martgraf von Baben hatte mit bem Landgrafen von Seffen in Bilhelmsbab eine Zusammenkunft gehabt, und es war bort ber Plan angeregt worben, einen neuen Fürstenbund zu schließen. Um ben brobenben Gefahren "mit Anftrengung ber außerften Rrafte" ju wiberfteben, bie Errichtung einer Landmilig zu forbern und ein Bunbesheer zur Bertheibigung ber Reichogranze zu bilben, auch fich im Innern über gemeinsame Dtafregeln gegen bie Revolution zu verftandigen, zu biesem Ende sollten bie Fürften, biesmal natürlich ben Raiser an ber Spige, zusammentreten und eine engere Berbindung schließen, ba man fich sagen mußte, bag bie überlie ferten Formen bes Reiches nicht ausreichten zur Erfüllung folcher gemeinfamen 3wede.\*) In Wien fant ber Blan eine milb ablehnenbe Erwiederung; man hatte bort ein Diftrauen gegen Alles. mas mit engeren Berbindungen innerhalb bes Reiches Aehnlichfeit hatte, und schlug barum vor, lieber bie alten Rreisaffociationen in zeitgemäßem Sinne zu erneuern. Go blieb ber Blan ohne weitere Folge. Inbeffen regten fich nicht nur in ben Cabineten, fonbern auch in ber Breffe ahnliche Bebanken. Gine bamals erschienene Schrift\*\*) schlägt vor, bas heerwesen bes Reiches umzugestalten, ein großes heer jum Angriffsfriege und eine Landmilig gur Bertheibigung ju ichaffen, ftatt ber Romermonate eine allgemeine Reichsfteuer einzuführen, etwa ben "gemeinen Pfennig" ber Alle biefe Borfchlage blieben alteren Zeiten wieber aufzulegen. natürlich fromme Bunfche; fie gewährten nur eben bas Intereffe, baß in ihnen bas Eingeständniß lag, wie bie überlieferten Formen bes Reiches nach allen Seiten bin unzulänglich waren.

Wie nun ber Abschluß bes preußischen Friebens erfolgt mar, geriethen bie publiciftischen Febern Deutschlands in die heftigfte Bewegung. Aber es wurde weniger barüber verhandelt, wie bem

<sup>\*)</sup> Baberlin's Staatearchiv I. 216 ff. IV. 372 ff.

<sup>\*\*)</sup> Patriotische Gebanten und Borfcblage gur Bermehrung ber beutschen Reichs armee u. f. w. Frantf. u. Leipg. 1794.

brohenden Unheil vorzubeugen sei, als vielmehr nach deutscher Art gezankt und gestritten, wer die größere Schuld an dem Uebel trage, die alten Wunden österreichisch-preußischer Feindschaft ungestüm wieder aufgerissen und die Entzweiung genährt, statt die Einigung zu sördern. In Preußen selbst sprach sich eine selbstgenügssame Jufriedenheit über den Bertrag vom 5. April aus; selbst die Besseren und Einsichtigeren ließen sich ihn als eine Nothwendigkeit gefallen. Daneben ward benn auch schon die Meinung laut, der Friede Preußens mit Frankreich genüge nicht einmal; ein enges Bündniß mit der franksschen Republik sei die natürliche Politik Preußens. \*)

Dem gegenüber wucherte eine ganze Literatur auf, bie ben preußischen Separatfrieben ber herbsten Beurtheilung unterwarf. In schneibenben Gegensat warb ba ber Gifer, womit Preußen 1792 jum Rriege gebrangt, ju ber Gleichgultigfeit gestellt, womit es fich vom Rampfplat jurudzog. Preußen ftehe nach ben Reichsgesegen überhaupt nicht bas Recht zu, einen Separatfrieben zu schließen; indem es ihn abschloß, habe es ohne Bollmacht gehanbelt und feine reichsftanbische Pflicht überschritten. Der Ronig von Preußen, hieß es in einer ber heftigften biefer Schriften, \*\*) unterhielt mit bem Reichsfeinde einen freunbschaftlichen Bufammenhang. Er unterftuste ihn mit Baffen zur Erhaltung verschie bener Bedürfniffe; er verhehlte bem Raifer und ben Standen feine bundesbrüchigen Verhältniffe, er stimmte wie Judas noch an bem Tische bes Raisers und seiner versammelten Mitftande fur bie Gingehung eines gemeinsamen Friedens. Er verschaffte fich burch eine veranlaßte Rudfprache mit bem Raifer Ansehen bei bem Reichsfeinb. Er gewann burch bie Tauschung bes Reichsoberhauptes Zeit, seinen angefangenen Sochverrath gegen bie Conftitution auszuführen. Er enbigte feine einseitigen Unterhanblungen; er fchloß einen Separatfrieben mit bem Reichsfeind und trennte burch eine eigenmächtig gezogene Reutralitätelinie einen großen Theil ber Stände von bem Band ber Affociation, ber

<sup>\*)</sup> S. politische Lage und Staatsintereffe bes Ronigreichs Preußen. Bon einem Staatsburger beffelben. 1795.

<sup>\*\*)</sup> Pragmatische Darftellung bes conflitutionswidrigen preuß. Separatfriebens. Frankf. u. Leipz. 1795.

Reichspflicht und ihrem Oberhaupte los, warf sich mit eigner Macht gleichsam zu einem niederbeutschen Kaiser auf, gebot und herrschte gesetzlos.

Solcher Stimmen, an benen freilich die Leibenschaft und ber überlieferte Preußenhaß mehr Antheil hatte, als der deutsche Patriotismus, tauchte eine ganze Menge auf. Preußen — hieß es in einer anderen Schrift\*) — nennt sich Freund der Franken, das ist der Königsmörder, der Mordbrenner, der Meineibigen, der Gottesleugner... Preußen führt mitten in den Schooß zahlreischer reichsständischer Lande die Freiheits und Gleichheitsprediger, die Tradanten der Auminaten und Propagandisten, Altäre und Thronenstürmer, die Feinde der Fürsten und des Abels, die Feinde der Sicherheit des Eigenthums, die Blutegel des Bolkes, die Jerskörer guter Sitten, damit durch dies Gift angesteckt aus jenen Landen die Ruhe und Ordnung fliche, damit die Gesche verächtzlich, die Gemüther erhist, der Geist des Gehorsams verdannt, Bruderliebe getöbtet, die Länder zum Revolutionsgeiste vorbereitet werden.

Mit befonderem Nachbruck ward von Andern baran erinnert, baß Deutschland feine Föberation unabhängiger Staaten, sonbern bie einzelnen Stände bes Reiches bem Raiser als Dberhaubt unterworfen feien. Roch beständen bie alten Reichsgesete, ein Separatfriede sei ein Eibbruch gegen Raiser und Reich. Es ward an bie Reichsgesete alter Zeiten, an bie Erecutionsorbnungen von 1555 und 1556 erinnert, und bem mobernen Souverainetatsgelufte ber Reichsfürsten bie alte monarchische Orbnung bes Reiches entgegengehalten. Solche Erinnerungen kamen freilich viel zu spät; bie Reichsverfassung war nicht erft seit heute so geworben, wie fie war; bas ariftofratisch = foberative Element hatte feit mehr als einem Jahrhundert über bas monarchisch einheitliche ben vollen Sieg bavon getragen. Der Separatfriebe von 1795 war nicht ber erfte Sonbervertrag; er griff nur burch bie Zeit und burch bie Umftanbe, unter benen er erfolgte, besonders verhängnifvoll in bie alte Ordnung bes Reiches ein. In Berruttung war biefe feit lange gerathen; ber Friede vom 5. April war nicht sowol bie

<sup>\*)</sup> Roch einmal, Bemerfungen über ben anderen preußischen Bertrag vom 17. Dai 1795.

Urfache, als vielmehr ein fehr bezeichnenbes Symptom ber forts schreitenben Auflösung.

Diefe Ueberzeugung fprach fich mit Derbheit und Scharfe in einer Schrift aus, bie Deutschland mit Bolen verglich. \*) Dhnmacht bes Raiserthums und bie Unfähigkeit bes Reichstags war mit ben gleichen Institutionen bes Sarmatenreichs zusammengestellt. "Die berühmte beutsche Freiheit - hieß es - ift in Gefetlofigfeit und Anarchie, in Richtachtung ber Reichsgefete und Schluffe ausgeartet; fie ift wie bie polnifche, beim Lichte betrachtet. nicht mehr und nicht weniger als bas traurige Recht ber Ariftofratie, b. h. bes reichsständischen und bes übrigen hohen und nie beren Abels, die Unterthanen wie Sflaven zu behandeln, auch in ben bringenbften Gefahren nichts jum Beften bes Baterlanbes beis autragen und es burch Fortfepung bes Drudes und ber Dif brauche ju Grunde ju richten." Der Mangel an Gemeinfinn und nationalem Ehrgefühl, bie Berfchwendung und Auslanderei ber Bornehmen, bie Ohnmacht gegenüber ben Rachbarn warb in eine bittere Barallele mit ben gleichen Schaben bes alten polnischen Befens gefest. "Die polnischen pacta conventa und bie kaiserlichen Wahlcapitulationen find sich so ähnlich, wie ein Ei bem anbern."

Neben biesen einsamen Stimmen, welche bie Burzel best Uebels berührten, gehörte freilich bas große Wort benen, bie in bie Besprechung bes Friedensschlusses den ganzen bittern Haben österreichisch-preußischer Rivalität verwebten. Preußen, wurde behauptet, sollte sich mit den Franzosen bereits geeinigt haben über die Herrschaft in Deutschland. Den Franzosen — sagte eine dieser Schriften\*\*) — wurde die Fortsetzung des Krieges durch die Eröffnung eines freien Handels auf alle mögliche Art erleichtert, dem Kaiser und Reiche aber durch die anmaßliche Demarcationslinie unendlich erschwert. Alle Reichsstände wurden theils durch Drohungen, theils durch Bersprechungen ausgesordert, dem preußischen Frieden beizutreten, d. h. ihre Contingente zurückzuziehen, dem Kaiser keine Hülse mehr zu leisten, dem Feinde die

<sup>\*)</sup> Deutschland und Pohlen. Gine Rhapsobie. 1795.

<sup>\*\*)</sup> Bericht und Gutachten eines beutschen Reichstagsgesandten u. f. w. Germanien, gebrucht im Nov. 1795.

eroberten Länder einstweilen zu lassen und in gedulbiger Unterwürfigkeit zu erwarten, was die Franken und Preußen aus ihnen machen würden. Gelänge dies Project, so stände das Reichsoberhaupt noch allein im Felde und müßte endlich an Mannschaft und in seinen Finanzen erschöpft geschen lassen, was Preußen und Frankreich über Deutschland und das Erzhaus Desterreich beschlossen haben.

Das Sündenregister Preußens wurde bis zu beffen Ursprung aurudgeführt. Die frühere Beschichte bes hohenzollernschen Staate. ber Charafter seines Regiments, bas starte Selbstgefühl seiner Be wohner warb im feinbseligsten Tone beurtheilt. \*) Der Staat bieß es - fei ju funftlicher Große gespannt, bie Militarlaft erbrude bas Land, bie Bucht ber Steuern führe feinen Berfall ber-Barallelen mit Defterreich zeichneten biefen Staat als eine Macht von unverwüftlicher Lebensfraft, Preußen als eine ephe mere Schöpfung, bie bem verbienten Ruin entgegengehe. Es folgt — sagt eine andere Schrift \*\*) — eine wichtige und große Lehre für bie beutschen Reichoftanbe: bag es Thorheit mare, auf einen Beschüger sich zu verlaffen, beffen Dacht in Friedrichs II. Ropf und in ber Bourbonen Unterftugung beruhte; beibe find nicht mehr. Beisheit ift es alfo, von einer erft machsenben, mithin gespannten, noch precaren Macht fich zu entfernen, wie biese vom Reichstörver fich entfernt hat, und fich bafür an eine folche Macht anzufchließen, die fraftvoll und unerschütterlich bafteht und mit eurer Mitwirfung hinter einer unübersteiglichen Bormauer bas beutiche Reich vor ben Franken und ihren Unhangern beschützen wird.

Gegenüber biefer Polemit, an die fich zugleich eine eigentliche Schmähliteratur anhing, \*\*\*) verhielt fich Preugen fast in

<sup>\*\*\*)</sup> S. 3. B.: "Germania im Jahr 1795." Darin find bie Berfonlichfeiten ber preuß. Diplomatie geschmäht, ber herzog von Zweibruden beschulbigt, befoldeter Spion ber Franzosen zu sein, der mainzische Kanzler Alsbini angeklagt, daß er, von Preußen und Frankreich bezahlt, Kundschaft für bie Franzosen treibe und Aehnliches mehr.



<sup>\*)</sup> S. Ueber bie politische Lage und bas Staatsintereffe B.'s nach ber neuesten hollandischen Revolution. Bon bem preuß. Burger Bauchwis. Gesbruckt im Dai 1795.

<sup>\*\*)</sup> Batriotifche aber ehrfurchtevolle Bemerkungen über bie von G. D. bem Konig von B. ju Regeneburg gemachte Erklarung. 1795.

einer leibenben Stellung. Die wenigen Bertheibigungefchriften. bie ber Rebe werth waren, bewegen fich fast alle um biefelben Rechtfertigungsgrunde. Breußen — hieß es ba \*) — habe ben Rrieg nicht fortseten tonnen, ber Friede fei ihm eine Rothwenbigfeit gewesen; ba ein allgemeiner nicht zu erreichen war, habe man fich zu einem Separatfrieden entschließen muffen, ben Breußen inbeffen nur als ein Mittel zur Berftellung bes Reichsfriebens un-Dem Raifer und ben Stanben bes Reiches fei nun ber febe. Weg jum Frieden eröffnet. Ueber bie reicherechtliche Frage geben bie preußischen Vertheibigungeschriften meift ftillschweigenb binweg; nur eine halt es ber Muhe werth, auf bie Borwurfe ber Begner zu erwiebern und zwar auf eine unzweifelhaft mertwurbige Weise. Sie weift Breußen, als bem "Borfteher bes soge= nannten Fürstenbundes", bas Recht zu, eine folche befondere Berhandlung für bas Reich einzuleiten.

Un Gines erinnerte man preußischer Seits nicht: mit welchem Rechte benn bie Bolitif Thuguts fich eines größeren Batriotismus berühme, als Preußen, ober überhaupt welcher von bent Reichsftanben seine Sonberintereffen ben allgemeinen ju opfern bereit war? Es liegen une aus jener Zeit Bahlen vor, bie eine berebte Antwort barauf geben, mas es mit bem in Worten prahlenden Batriotismus auf fich hatte, wenn es zu handeln galt. \*\*) Bon ben bewilligten 50 Romermonaten hatten zu Oftern 1795 nicht weniger als 45 Reichsstände nur einen Theil und 94 noch gar nichts bezahlt. Unter ben Saumigen waren nicht etwa nur zwei Drittel ber Reichsftabte, von benen viele flein und verarmt, manche in Feinbeshand waren, ober bie Mehrzahl ber Reichsgrafen und Bralaten, sonbern an ber Spige ftanben - Rurbohmen und Rurbrandenburg felbst; neben ihnen bie meisten Erg = und Sochstifter, von Mainz, Trier und Göln an bis zu ben fleinen herab, bann namentlich auch jene öfterreichische Clientel, Die Dietrichstein, Auersberg und Liechtenftein, bie, wie ein Zeitgenoffe fagt, wenn es ans Abstimmen in Regensburg ging, "nicht genug Romermonate bewilligen fonnten." Ein Correspondent vom Reichstag ftellt bie

<sup>\*\*)</sup> S. Baberlin, Staatsarchiv I. 32 ff.



<sup>\*)</sup> S. Berichtigungen einiger aufgeworfenen Fragen, Die ber Separats friebe P.'s mit Frankreich veranlagt hat. Gefchrieben in ber Mitte April 1795.

trubselige Betrachtung an: "hat man bei ber früheren Bewilligung einen Römermonat nur auf 36,000 Gulben berechnen können, so möchten jest, wo kaum 25,000 eingehen, nicht 200 Römermosnate für die nöthige Summe von vier Millionen hinreichen. OPatria!"

Rach bem Borspiele einer so heftigen Agitation gegen ben preußischen Bertrag, einer Agitation, beren leitenbe Faben in Bien ausammenliefen, mußte allerbings ber Optimismus ber preußischen Diplomatie wunderlich erscheinen, wenn biefe noch bis Juni ben Blauben festhielt, Defterreich felbft werbe bie Schwierigkeiten, bie bem Reichsfrieden entgegenstanden, ebnen helfen. 3mar hatte Thugut noch zu Anfang bes Jahres geschwankt und ähnlich wie Breußen im Fruhjahr 1794 fich geftraubt, ohne weitere Unterftubung an bem Rampfe ferner Theil zu nehmen, aber biefer Wiberstand mar fest überwunden. Um 4. Da! mard zu Wien mit bem britischen Unterhandler Morton Eben ein Bertrag geschloffen, ber Desterreich wieber mit ber Coalition fest verflocht; unter ber Form eines Anlehens bewilligte England zum Rampfe "gegen ben gemeinsamen Keinb" neue Subfibien im Betrag von vier Millionen und sechsmalhunderttaufend Bfund Sterling, wogegen ber Raifer wenigstens 200,000 Mann ins Felb zu ftellen versprach. Dem folgte am 20. Mai ber Abschluß eines neuen Schutz- und Trutbunbniffes, bem zufolge auch Rufland zum Beitritt eingelaben werben follte, "um fo burch bie Bereinigung ber brei Sofe in Folge ber engen Berbinbungen, bie schon unter ihnen bestehen, ein System einer Tripelalliang ju grunden, bas jur Berftellung und Erhaltung bes Friebens und ber Ruhe in Europa bienen fann."

So war die wankende Coalition neu gekittet und Desterreich hatte keine Wahl mehr, auf welcher Seite es stehen wollte. Als damals im Mai Harbenberg meinte, er habe Lehrbach in das preußische Interesse gezogen, war dieser Diplomat vielmehr eistig bemüht, die Taktik Preußens an der Quelle kennen zu lernen und ihr bei Zeiten entgegenzuwirken. Seine Rundreise im Süben sollte, ganz im Gegensate zu den Hossmungen, mit denen die preußische Diplomatie sich trug, jedem Versuche einzelner Reichspkabe, an Preußen sich anzuschließen, mit allen Mitteln entgegen-

wirfen. Nach ben Berträgen vom Mai gab es für Defterreich teinen unerwünschteren Fall, als ben, wo die Mehrzahl ber Reichse ftande in die preußischen Bermittlungsplane einging; das mußte an den einzelnen Höfen und am Reichstage um jeden Preis geshindert werden.

Much im Innern bes öfterreichischen Staates warb ber Begenfat gegen bie Revolution und alle bamit verwandten Richtungen icharfer herausgefehrt; einige Unlaffe, Die ju größerer Wachfamfeit mahnten, mochten bamale ber Thugut'ichen Bolitif nicht un= erwunfcht fommen. Geltfamer Beife hatten bie Grundfage ber franfifchen Republif gerabe in Defterreich ben Unftog zu ben abenteuerlichften Entwurfen gegeben. Ginige Officiere, Sebenftreit und Riebeln, ein Professor ber Mathematit, Billed von Billenberg, und eine Angahl anderer Leute aus ben gebilbeten Stanben hatten fich bagu verbunden, ben Grundfagen ber Revolution in Defterreich ben Sieg zu verschaffen, und wurden überwiefen, in Schrift und Wort nach biefem Biele hingewirft zu haben. Sebenftreit warb gebenft, bie Unberen mit Gefängniß und Lanbesverweifung beftraft. Gine abnliche Berbindung hatte fich in Ungarn gebildet; ber Abt Janas Joseph Martinovich war bas haupt, Leute aus ben befferen Stanben, Gingelne vom magyarischen Abel waren bie Theilnehmer. \*) Es ift noch jest nicht gang flar, ob bie Berbinbung nur eine langfame bemofratische Propaganba in Wort und Schrift, ober einen gewaltsamen Umfturg bezwectte; genug, ber Bund warb entbedt und fieben Tobedurtheile an ben Sauptern ber Berfcmorung vollzogen.

Solche Borgänge schärften ben Gegensatz gegen die Revolution, ja sie steigerten die Abneigung gegen die noch vorhandenen Reste sosephinischer Resormen. Man sah immer mehr — wie ein öffentliches Organ sich aussprach \*\*) — die Aufrechthaltung der Religion und eine strenge Aussicht über die Druckschriften als die Mittel an, die Ruhe zu erhalten. Daher rühren sowol die Buß- und Bettage, die Kirchgänge und der erweiterte Einstuß der Geistlichseit, als die wachsende Strenge der Gensur und die Ueber- wachung deutscher und französisscher Schriften.

<sup>\*)</sup> S. Dlailath, Gefch. b. Magnaren IV. 129.

<sup>\*\*)</sup> Bolit. Journ. 1. 633.

Der beutsche Reichstag zu Regensburg war, noch ehe bie officielle Unzeige erfolgte, von bem Abschluffe bes Bafeler Friebens vorläufig benachrichtigt worben. Es fei - fo hieß es in einem Ministerialrescript an ben Grafen Gors (18. April) - ber Krone Breußen awar nicht gelungen, bem gesammten Reiche einen uns mittelbaren und formlichen Frieden zu vermitteln, boch habe man bie Bebingung erhalten, daß auch allen ben Ständen, welche fich binnen brei Monaten an Franfreich wenden würden, die Wohlthat bes Kriebens zu Theil werben folle. Die Festsetzung einer Neutralitätelinie werbe vielleicht bei bem faiferlichen Sofe und anbern Reichsftanden einigem Diftrauen begegnen, allein bei bem unbefangen benkenden und größeren Theile ber Reichoftanbe sei man ber bankbaren Anerkennung gewiß. Auch ber Raiser wartete bie officielle Anzeige nicht ab, sondern ließ in einem vorläufigen Rescript (30. April) ber preußischen Ankundigung Antwort geben. Wie bisher so sei ber Raiser auch fernerhin bereit, für ben Frieben zu wirken, bagegen hege er auch zu ben Ständen bes Reiches bas Bertrauen, baß fie auf conftitutionsmäßige Beife qufammenhalten und nicht aus bem Reichsverbande austreten wur-In biefen Plankeleien fundigte fich bas Berhaltnif ber Politif an, welche bie beiben Großmächte auf bem Reichstage ein-Preußen fucht zu feinem Separatfrieben wo möglich bas ganze Reich, wenn auch im Nothfall ohne ben Raiser, herüberzuzichen; Defterreich ftrebt mit allen Mitteln bie Dehrzahl ber Reichoftande bei feiner Politik festzuhalten und ihnen ben Uebergang gur preußischen Neutralität zu verwehren.

Am 7. Mai erst traf zu Regensburg bie officielle Anzeige vom Abschluß bes Friedens ein; ihr war eine gewandt geschriebene Erklärung vom 1. Mai beigelegt, aus welcher unverblümt das Geständniß heraussprach, daß der Friedensschluß der Rechtsertigung bedürfe und den Vollmachten nicht entspreche, welche Preußen vom Reich ertheilt worden waren. Die Erklärung zählte die Opfer auf, die Preußen gebracht, und hob hervor, wie der preußische Staat von Ansang an kein unmittelbares und eigenes Interesse an diessem Kriege gehabt, sondern nur aus patriotischer Sorge für die Sicherheit und Bertheidigung des bedrängten deutschen Baterlandes daran Theil genommen habe. Die brei kostspieligen Kriegsjahre, die Opfer und die Bedrängnisse waren einzeln ausgezählt:

wie Breufen bas Reich vor Cuftine's weiterem Borbringen gefcutt, Frankfurt und Maing wieber erobert und fur bie Wiebereinnahme biefer Reichofestung über zwei Millionen Thaler aufgewandt, und wie überhaupt in ben brei Feldzugen von 1792-1794 bie preußischen Heere es gewesen, welche ben Rhein vertheibigt hatten. Alle biefe Laften, burch ben polnischen Rrieg noch erhöht, hatten aber bie Rrafte ber preußischen Monarchie überfliegen und bie Fortsetzung bes Krieges unmöglich gemacht; schon gu Unfang bes Jahres 1794 habe fich Preußen barüber unumwunden ausgesprochen und Antrage an die Reichsftande gelangen laffen, fie feien aber faft überall nur auf Raltfinn und Abneigung geftoßen. Allein burch bie britischen Subfibien hatte Breußen noch an bem Relbzuge von 1794 Theil nehmen fonnen; faum in Bang gekommen, hatte aber biefe Unterftugung auch fchon wieber aufgehört und abermals fei die ganze Last bes Rampfes auf die eignen Mittel bes Ronigs allein gefallen. Der Marsch nach Weftfa-Ien jum Schut ber nieberbeutschen Bebiete fei bie lette Unftrengung gemefen, zu ber fich Preußen habe erheben konnen; Unterftugung vom Reich fei jest, nach bem Berluft ber Rieberlanbe, ber Besetzung großer beutscher Lanbstriche, ber Erschöpfung ber meiften Reichsstände noch weniger zu hoffen gewesen, als im vergangenen Jahre. Indeffen habe fich in Frankreich auf ben Trummern bes Schredenspftems ein festeres Regiment von Mäßigung und Milbe und eine weise Ginficht in bas eigene Beburfniß bes Friebens entwidelt; gleichwol fei bie burch ben Raifer versuchte Friebenseinleitung erfolglos gewesen und es habe bas Aussehen angenommen, als folle bas Reich ungeachtet feiner fo feierlich erflärten Friedensneigung noch fortbauernb in ben unglückseligen Krieg verflochten bleiben. Der König von Breußen könne fich aber nicht völlig aufopfern und feinen Staat gang ber Berruttung preisgeben, um an einem ferneren Kriegsverfuche Theil zu nehmen, beffen möglichft gunftiger Erfolg immer bem Refultate einer jegis gen Friedensunterhandlung nachstehen murbe. Alle Rüdfichten auf bie außere wie bie innere Lage, alle heiligen Berpflichtungen, welche Se. M. bem Wohlergehen Ihrer nach Ruhe und Frieden fich fehnenden Brovingen und Unterthanen ichulbig feien, forberten bringend auf, nunmehr einem Rriege zu entfagen, beffen weis terer Fortgang nur unbeilbares Berberben bringen fonnte. Schließlich war bann bie Hoffnung ausgesprochen, bag bie übrigen Reichsstände bem Beispiele Breußens folgen wurden, zumal ihnen burch bie Bestimmungen bes preußischen Friedens ber Weg bazu eröff= net sei.

Auf bies preußische Manifest konnte bie Antwort Desterreichs nicht lange ausbleiben. Ein Hofbecret vom 19. Mai brachte fle, noch in mäßigem Tone, boch so gehalten, baß ber Ingrimm gegen Preußen vernehmlich genug heraustlang. Es war an bie Schritte erinnert, Die ber Raiser seit Enbe bes vorigen Jahres für ben Reichsfrieden gethan, und von benen fich Breugen gurudgegogen, um einen Sondervertrag abzuschließen. Da durch diefen Abschluß die Lage bes Reiches vielfach anders geworben sei, forbere ber Raiser ben Reichstag auf, ungefäumt selber zur Beschleunigung bes allgemein gewünschten Reichsfriebens über bie Ernennung einer Kriebensbeputation, ihre Vollmacht und Instruction in Bergthung au treten. Deutschlands politisches Unsehen und Bewicht grunde fich auf die gludliche Uebereinstimmung bes beutschen Besammtwillens ber mit ihrem Oberhaupte gesetlich vereinigten Rurfürften, Fürsten und Stände, und beffen bauerhaftes Wohl beruhe auf ber Achtung für bie Unverletlichfeit feiner Grundfate und Reichsschluffe. Der Raifer selbst sei ben Gefeten unterworfen, barum hege er aber auch bas Vertrauen, baß man nicht einseitig handle, fonbern "bei noch fortbauernbem Reichofriege mit Erfüllung aller reichsschlußmäßigen Obliegenheiten so lange fortgefahren werbe, bis Deutschland wieder von den Leiden eines beispiellosen Krieges befreit und ber so sehnlich gewünschte billige, gerechte, anftanbige und annehmliche Reichofriebe im Gange ber Conftitution hergeftellt fein werbe."

Das Bestreben bes preußischen Gesandten in Regensburg ging bahin, die Wirkung dieser kaiserlichen Erklärung zu entfrästen, das Bertrauen der einzelnen Stände zu gewinnen und die Separatunterhandlungen als den besten Weg zu einem allgemeinen Frieden zu bezeichnen. Es ward die Versicherung gegeben, daß Preußen sich es werde angelegen sein lassen, die Franzosen zur Wiederabtretung der Reichslande links vom Rhein zu vermösgen; es ward im Fürstenrath erklärt, Preußen habe bei dem Friedensschlusse seine Ausmerksamseit auf das ganze Reich gewendet und seine Vermittelung nicht auf einzelne Reichsstände beschräns

ten, ober gar eine Spaltung im Reiche veranlassen wollen. Der Bunsch bes Königs gehe auf einen allgemeinen Frieden; allerbings musse er nun erwarten, ob bas gesammte Reich sich zu bem Friedenswerk vereinigen, ober nur die Majorität bazu schreiten, ober gar der burch die Selbsterhaltung gebotene Fall eintreten wurde, daß nur einzelne Reichsstände die ihnen von Preußen eröffneten Bortheile wurden benuhen können.

Die einzelnen Reichsstände neigten sichtlich zu dieser von Preußen besurworteten Politif; Rurmainz ging mit dem Antrage voran, die preußische Bermittelung in Berathung zu ziehen, und nach den Stimmen, wie sie die Anfang Juni abgegeben wurden, war eine Genehmigung der preußischen Friedensvermittelung höchst wahrscheinlich. Die kaiserliche Diplomatie in Regensburg trat nun nicht officiell, aber vertraulich mit der Drohung hervor, einen Beschluß dieser Art werde der Kaiser nie genehmigen; in den öffentlichen Blättern, die unter österreichischem Einstuß standen, ward geradezu in Aussicht gestellt, daß in solch einem Falle der Kaiser seine Truppen in die Erbstaaten zurückziehen und das Reich seinen Schicksale überlassen wurde.

So fam nach bewegten Verhandlungen am 3. Juli ein Reichs= gutachten zu Stande, bas einen Mittelweg einschlug; bie preufifche Bermittelung war barin nicht abgelehnt, aber boch in einer Beise genehmigt, bie es bem Raiser möglich machte, zuzustimmen. Das Butachten bezeichnete als beharrlichen Bunfch bes Reiches, "in ungetheilter, unwandelbarer Bereinigung fammtlicher Reichsftanbe mit bem Reichsoberhaupte einen allgemeinen Reichsfrieben im Wege ber Conftitution und burch benfelben Wieberherstellung ber Integrität feines Bebiets und Sicherheit feiner Berfaffung je eher je beffer zu erhalten." 216 Ort ber Friedensverhandlung ward Frankfurt vorgeschlagen, zugleich die Erwartung ausgesprochen, bag ein Waffenstillftanb, ober wenigstens bie Ginftellung aller Requisitionen und Berheerung ber Berhandlung vorangeben Die erfte Ginleitung bes Friedensgeschäfts marb "lebigwerbe. lich Ihrer faiferl. Majestät auf eine Art, wie es allerhöchstihrer Beisheit am angemeffensten bunft, in ehrerbietigem Bertrauen anheimgestellt"; jeboch war zugleich an Preußen ber Antrag gerichtet, jur Berfiellung eines "bie Integrität und Berfaffung bes Reiches fichernben Friedens" mitzuwirfen. Dabei beruhigten fich

beibe Theile; Preußen erklärte sich bereit, auch so zum Krieden mitzuwirken, der Kaiser ließ sich in dem Ratisicationsbecret vom 29. Juli die preußische Bermittelung in dieser Form gefallen. Iwar, hieß es da, sei die Lage nicht so, daß man einer besonderen Berwendung oder Bermittelung eines Dritten bedürse, vielmehr besitze das deutsche Reich Ansehen und Macht genug, durch sich selbst einen billigen und anständigen Frieden zu erlangen; allein der Kaiser wolle dem Bunsche des Reichstages in der Boraussehung nachgeben, daß das Reich "in ungetheilter, unwandelbarer Berseinigung sämmtlicher Reichsstände mit dem Reichsobers haupte einen allgemeinen Reichsfrieden im Wege der Constitution verlange."

Im August warb bann die Friedensbeputation ernannt; sie bestand aus Rurmainz, Kursachsen, Desterreich, Baiern, Bremen (Hannover), Baben, Würzburg, Hessendarmstadt und den Reichstädten Franksurt und Augsburg. Erst im September kam man an die Berathung der Bollmacht und Instruction. Es war vorzauszusehen, daß der raschere Gang der Ereignisse draußen die besdächtige Friedensvermittelung im Regensburger Reichstagssale stillschweigend zu Grabe tragen werde.

Die Berftanbigung, bie in bem Reichsgutachten lag, verhülte indessen höchstens ben Zwiespalt ber öfterreichisch-preußischen Bolitik, ohne ihn im Wesen irgend zu milbern; vielmehr blieb Desterreich fest an die Coalition geknüpft, Preußen war, wenn seine Bermittelung eines allgemeinen Friedens scheiterte, nur um so unbedingter an Frankreich überliefert.

Frankreich blieb schon bei bem Frieden nicht stehen, es verlangte mit zudringlicher Haft ein engeres Bundniß mit Preußen. In Basel schon kamen solche Anträge an Harbenberg, sie tauchten aber auch an andern Stellen auf. Es liegt uns ein Bericht von Meyering vor, dem Generaladjutanten Möllendorss, einem Manne, der damals am Rhein wie in Polen in wichtigen politischen Unterhandlungen gebraucht ward, obwol sein leichtsertig eitles Wesen und seine Zugänglichkeit in Geldsachen von einer solchen Berwendung hätte abmahnen sollen. In einer militärischen Sendung nach Holland geschickt, ward er von Sieves und Reubel in Beschlag

genommen und schreibt bann entzudt, "bag er gar nicht schilbern könne, wie ihn Sieves careffirt habe, und wie vertraulich man mit ihm gemefen." Die beiben Conventecommiffaire überfchutteten allerbings ben Abjutanten Möllenborffe mit Schmeicheleien, öffneten ibm bie Aussicht auf große politische Erfolge und rühmten ihm, wie es Frantreiche eifrigftes Beftreben fei, "Breugen ben größten Ginfluß, Confiberation und Größe zu geben." Die Rheingranze für Frankreich ward babei als Bebingung bes allgemeinen Friebens, wie bes engeren Ginverftanbniffes mit Breugen bezeichnet. Intereffant war bie Aeußerung von Siepes gegen Meyering, baß eine alla emeine Bacification nicht einmal wünschenswerth für Frankreich fei; bei ben Buftanden im Innern fei es nicht zwedmäßig, fo viele Armeen ploplich gurudfehren gu laffen, fonbern beffer, man fchließe einzelne Friedensvertrage und bringe bie Truppen allmalia gurud. Db bies ber mahre Beweggrund mar, barüber läßt fich ftreiten; ficherlich aber fprach Sieves mit biefer hindeutung auf lauter einzelne Friebensvertrage ben geheimen Bebanten ber bamaligen auswärtigen Politif Franfreichs offen aus.

Drum faben es bie Frangofen nicht ungern, bag bie 3bee Sarbenberge, ben Baseler Frieden ale eine Brude zur allgemeinen Bacification zu benuten, vereitelt warb. Wohl schien anfangs Basel ber Mittelpunkt ber Unterhandlung ju werben; eine Menge ber fleineren herren hatten Abgesandte hingeschickt, Defterreich mar wenigstens burch einen Beobachter vertreten. Aber mit bem allgemeinen Frieden war es nichts; Defterreich nahm bie Forberung ber Rheingranze als Anlaß, eine Unterhandlung abzulehnen, bie es nach feinen eben abgefchloffenen Bertragen mit England und Rufland boch nur jum Scheine hatte betreiben fonnen. Die Haltung in Regensburg ftimmte baju vollfommen; wenn es auch bort den Anschein hatte, als lehne ber Raiser ben Fricben keineswegs ab, so war boch bies nur bie biplomatische Form, um ber Friedensvermittelung Preußens die Spige abzubrechen und die Leitung berfelben bem Berliner Cabinet aus ber Sanb zu winden. Aus ber Art, wie ber Raiser bas Reichsgutachten vom 3. Juli bestätigte, war bies beutlich herauszuhören.

Gleichwol gab Harbenberg bie Hoffnung noch nicht auf, gestütt auf bas Reichsgutachten mit ber Friedensvermittelung zum Ziele zu kommen. Er kehrte gegen Enbe Juli nach Basel zurud, suchte

auf bem Bege babin, wie früher im Mai, einzelne Sofe und einflugreiche Bersonen für seine Ibee zu ftimmen und überreichte bann (24. Juli) ben Frangofen eine Note, welche nach ben Aufftellungen bes Reichsgutachtens bie Ginleitung jum Reichsfrieben treffen follte. Ein Waffenstillstand, Ginstellung aller friegerifden Magregeln, insbesondere ber Contributionen und Requifitionen, und Bersammlung eines Friedenscongreffes zu Frankfurt. wo bie Frangosen mit bem faiserlichen Commissair und ber Reichefriedensbeputation verhandeln sollten, bas maren die Borfcblage, die ber preußische Staatsmann ben frangofischen Unterhändlern über-Die frangofische Antwort lautete, wie zu erwarten, ablehnend; die Franzosen fanden natürlich bei den Berhandlungen mit ben Einzelnen beffer ihre Rechnung und sprachen bas auch verftanblich genug aus. Indem fie fich weigerten, mit Raifer und Reich in Friedensverhandlung zu treten, ermuthigten fie zugleich ben preußischen Unterhandler, Breußen moge in feiner Bermittelung für bie einzelnen Reichoftanbe nicht nachlaffen. Gleich barauf ward an einem Erempel noch einleuchtenber, wie fle bie Krie bensverhandlung verstanden. Die Republik war abermals mit einem einzelnen Reichoftanbe, ber bie preußische Bermittelung benutte. bem Landarafen von Seffen-Caffel, in Unterhandlung getreten und schloß mit ihm am 28. August zu Bafel einen Geparatfrieben, worin ber Landgraf volle Neutralität zusagte und alle Subsibienverträge mit England sowol abzubrechen als nicht zu erneuern versprach, außerdem juließ, daß seine linkerheinischen Bebiete nach wie vor von ben Franzosen besett blieben. Auch Sannover, bas, in die Demarcationslinie eingeschloffen, anfangs menig Reigung zeigte, bie Bebingungen ber Reutralität einzuhalten. marb burch preußische Bemühungen bewogen, seine Solibarität mit ber britischen Politik aufzugeben und burch stricten Anschluß an ben Bertrag vom 17. Dai bie Sicherheit bes Gebietes zu erkaufen. Das geschah freilich erft, ale bie Gefahr unmittelbar vor ben Thoren war.

Nach solchen Borgangen erschien einem Jeben als bie natürliche Politif: Rette sich wer kann! Das sprach auch ber Herzog von Braunschweig in einem Schreiben an ben kaiserlichen Gesanbten beim westsällschen Kreise unverhohlen aus.\*) Er bedauerte die Noth-

<sup>\*)</sup> Baberlin, Staatsarchiv I. 227 f.

wendigfeit, bie bem Gingeinen feine Bahl mehr laffe, ale bie, fich entweber ber Billfur eines unaufhaltsamen Keinbes bingugeben. ober zu feiner Selbsterhaltung mit bemfelben in Sonberverhandlungen zu treten; aber er meinte boch, diese Abweichungen von ber Reichsverfaffung seien verzeihlich und bem mahren Boble bes Baterlandes weniger nachtheilig, als eine ohne fraftige Unterftukung unausführbare Beharrlichkeit in Behauptung ber alten Berfaffung merben muffe; babei wurben nur bie von allem Schuse entblößten Gegenden Deutschlands in ein unnennbares und nicht ju berechnenbes Berberben gefturgt werben.

Diefes Schreiben eines angesehenen Fürsten sprach nur bas ehrlich aus, mas die Mehrzahl dachte; die Sulflosigfeit ber Ginzelnen und Schwachen war ja offentundig genug, um jene Politif ber Restanation zu erklaren. Aber im öfterreichischen Lager ward ber Brief zu heftigen publiciftischen Erörterungen ausgebeutet. Ein pseudonymer Autor, ber sich Graf Strengschwerd nannte und burch feine herben, einschneibenben Brochuren bamals eine gemiffe Celebritat erlangte, \*) unterwarf ben Brief einer Rritif, in welcher bie bestehenden Ordnungen bes Reiches viel schonungelofer verbammt wurben, ale es bas Schreiben bes Bergogs gethan. Die Reichsverfammlung zu Regensburg war barin als ein "gefühllofer Rath" bezeichnet, welcher "bie Ration entehre." "Sollen wir Deutsche - ricf ber faiferliche Bublicift aus - uns noch langer burch folch eine Reprafentation beschimpfen laffen? Bozu verwenden unfere Kurften unfern Schweiß . und unfer Blut. wenn für Rettung bes Baterlanbes und für Rationalehre fein Gelb zu finden ift? .... Auf, Deutsche, zu unserem Raifer! Laßt und ihn bitten, ihn beschwören, bag er und ein Unterhaus giebt. wo ber Gigenthumer und Stadtburger fich felbft reprafentiren fann, und bann wollen wir sehen, wo Deutschlands Ehre und Ansehen beffer follte verfochten werben, im Unterhause beutscher Burger, ober im Oberhause ber Reichsfürften?" . . . "Der Raifer ift ledig feines Schwures gegen bie Fürften, benn fie brachen zuerft ben mit

<sup>\*)</sup> Man glaubte, bag ber faiferl. Concommiffarius ju Regensburg, Baron Sugel, unter ber Daste verftedt fei. Der Berausgeber ber Lebensbilber aus bem Befreiungefriege II. 386. nennt bagegen mit Bestimmtheit Rarl Friedrich Rolbielets ale Berfaffer.

ihm geschloffenen Bund. Aber er ift nicht los bes Schwures gegen bie Nation, die ihn ba, wo sie von Fürsten nicht gezwungen ward, weber verließ noch verrieth." Man kann sich denken, welch einen Sturm diese Aeußerungen im landesfürstlichen Lager hervorriesen. Mit den jakobinischen Rednern des Palais-Noyal ward ber kaiserliche Publicist verglichen und das ganze Register alter Sanden der österreichischen Hauspolitik gegen Deutschland hervorgezogen, um zu beweisen, daß es nicht die Reichsfürsten allein geweien, die Deutschland in den Stunden der Gesahr preisgaben. Allerdigs hatte kein Theil dem andern viel vorzuwerfen.

Während die öfterreichische Diplomatie den verwegenen Ton eines wahrhaft revolutionären Patriotismus anschlug, tauchte immer von Neuem das Gerücht auf, daß die Politif des Wiener Hofes sortwährend nur von dem einen Gedanken beherrscht sei, sich durch den Erwerd von Baiern zu arrondiren. Man nannte die Personen und die Orte, die zur Wiederaufnahme des wiederholt gescheisterten Planes gebraucht worden seien.\*) Agenten der zweideutigsten Art wurden als die Unterhändler zwischen Wien und Paris namhaft gemacht, die im Namen Desterreichs die Abtretung des kinken Rheinusers angeboten hätten, wenn Desterreich den Lech als Gränze erhalte.\*\*) Eine Unterstützung in den Augen der Welt erhielt dieser Verbacht durch die auffallende Heirath, zu welcher der österreichssche Einfluß den greisen Kurfürsten von Pfalzbaiern verseichische Einfluß den greisen Kurfürsten von Pfalzbaiern verseichische

<sup>\*)</sup> Es wird immer schwer bleiben, das Detail solcher ganz im Dunkeln und Geheimen betriebenen Berhandlungen genau zu ermitteln; wir wagen daher auch nicht, aus dem, was die Meinoires d'un homme d'état III. 153. 154. 174., Fain's Manuscrit de l'an III. p. 279 und Hurter's Denkwürdigkeiten aus dem letzten Decennium des 18. Jahrhunderts S. 51 f. erzählen, Einzelnheiten als zuverlässig mitzutheilen; daß aber die Sache wieder lebhaft von Thugut bestrieben ward, darüber, scheint uns, kann sowol nach diesen zusammenstimmens den Zeugnissen, als nach dem, was vorausgegangen und nachgesolgt ist, billisger Weise nicht gezweiselt werden.

<sup>\*\*)</sup> Bir erinnern zugleich baran, baß Bonaparte als erfter Conful im J. 1802 in einer Stunde ber Erbitterung ben Desterreichern ben Borwurf machte: "que les projets de la cour de Vienne tendaient à porter son territoire jusqu'au Lech et auroient eu par conséquent pour esset de rayer la Bavière du nombre des puissances." (Note vom 13. Sept.) Die österreichische Erwiederung wies zwar diesen Borwurf zurud, allein in einer Beise, die nicht bazu angethan war, ihn vollständig zu beseitigen.

mocht hatte. Am 15. Februar vermählte sich ber mehr als siebzigiährige Karl Theodor mit der Erzherzogin Marianne Leopolzbine, der Tochter des Erzherzogs Ferdinand von Desterreich, die furz zuwor ihr achtzehntes Jahr vollendet hatte. Wie in den Jahren 1778 und 1785 erwachte mit aller Stärke der Berdacht österreichischer Arrondirungsplane; der preußische Hof und der zweibrüscher Pfalzgraf\*) waren eifrig demüht, den Beweisen dieser Umstriebe auf die Spur zu kommen. Die folgende Zeit bewies denn allerdings, daß der Gedanke, Baiern zu erwerden, niemals aufgehört hatte, der Lieblingsplan der Thugut'schen Politik zu sein. Die Entzweiung Desterreichs und Preußens nahm darüber mit jedem Tage zu; wie in den Zeiten vor dem Fürstenbunde, suchte Desterreich eine Stüße an Rußland; Preußen, im vollen Gegenssaße zu den Ostmächten, bemühte sich, an Frankreich und den einzelnen Reichssürsten ein Gegengewicht zu gewinnen.

Um indessen dem Reichsgutachten vom 3. Juli scheinbar zu genügen, ernannte der Raiser den Freiherrn von Bartenstein zum Bevollmächtigten bei den Friedensverhandlungen und ersuchte (Ende
Juli) den dänischen Hof, im Namen des Kaisers Friedensanträge
bei Frankreich zu machen. Die dänische Regierung erhielt ähnliche Austräge, wie sie Hardenberg einige Wochen zuvor vergeblich
gemacht; man war in Wien wohl nicht überrascht, daß sie auch
jest keinen Eingang fanden. Bielmehr ward gerade während diesermittelungsversuche der Kamps eistig wieder ausgenommen
und dauerte noch sort, als endlich im October die späte Ablehnung der durch Dänemark eingebrachten Borschläge erfolgte.

So ging bas Reich nach allen Richtungen auseinanber; Desterreich, von Neuem burch britische Subsidien gewonnen und in seinen Absichten auf Baiern von den Franzosen nicht unterstützt, wirkte dem Reichsfrieden entgegen; Preußen, durch diese Haltung des Kaisers in seinen Pacificationsplanen gehemmt, stand mit Frankreich im Separatsrieden, vielleicht bald im engen Bunde; die fleineren Reichsstände hatten entweder schon ihren Frieden mit der Republik gemacht, oder sie waren bereit, bei der ersten drängens den Gesahr dem Beispiele der Mächtigeren zu solgen.

<sup>\*)</sup> Maximilian Joseph; sein Bruder Karl August war am 1. April 1795 gestorben.

Dieser Zerrüttung und bieser Zwietracht gegenüber waren bie Franzosen diplomatisch und militärisch in gleich entschiedenem Uebergewicht; ihr System stand sest und sie waren in der Lage, ihm mit den Wassen den rechten Nachdruck zu geben. Jene phisanthropische Lehre, wonach einst der Grundsat der Eroberung war verworsen worden, hatte bereits das Schicksal vieler anderer Doctrinen von 1789 getheilt; sie hatte der derben Wirklichseit der Dinge weichen mussen. Schon zu Ansang des Jahres 1793 war der Sat von den "natürlichen Gränzen" aufgetaucht und Sieves wird als der Mann genannt, der dies Wort zuerst vom Rhein gebraucht habe.

Im Convent fand bie erfte einlägliche Erörterung im Berbft Die Republik war nun im Besit ber Bebiete bis jum Rhein; Die Frage, welches bas fünftige Schickfal biefer Lande sein sollte, war nicht mehr zu umgehen. Ein Bericht von Roberjot (Ende Sept.) unterwarf querft bie Frage einer ausführ= lichen Prüfung und entschied sie im Sinne ber natürlichen Granzen. Es fam babei nicht in Frage, bag nach aller geschichtlichen Erfahrung Flüffe in der Regel niemals eine natürliche Granzscheide gebildet, vielmehr durch fie bie Gemeinde und ber Bau jeberzeit eher verbunben als getrennt worben finb. Doch bestand auch in Frankreich felbst die Meinung nicht ganz einmuthig; einzelne Stimmen wurden wohl laut, welche bie Burudgabe ber eroberten Bebiete für bas Rlugfte hielten, ober wenigstens eine Beschränfung auf bie Maasgranze anempfahlen. Sie hoben bie Nachtheile hervor, welche ein zu ausgedehntes Gebiet ber Republik mit sich führe; ber Friede felbst schien ihr menig gesichert, wenn man burch bie Erwerbung so werthvoller Provinzen bem Feinde immer neuen Borwand und Sporn gebe gur Erneuerung bes Rampfes. In ber Breffe namentlich warb bie Eroberungspolitif, bie unter bem Spftem ber natürlichen Brangen verftedt mar, lebhaft angegriffen. Bas ber frangöfische Burger, hieß es, auf ben bie Lasten bes Krieges so schwer brudten, baburch gewinne, wenn ein paar taufend Quabratmeilen mehr zu Kranfreich famen? Db Franfreich nicht ohnehin fast zu groß für einen Freiftaat fei? Db feine alte Granze ihm nicht Sicherheit genug gewähre; biefe Brange, bie bas friegerische Genie überall mit Meisterwerfen ber Befestigung verschanzt habe, eine

Granze, beren Ueberschreitung ben beutschen Seeren so verberblich geworben? Frankreichs Rraft, woburch es Europa bestegt habe, liege wefentlich barin, bag bie gange Ration eine in jeber Sinficht gleichartige Maffe bilbe, und bag ber Staat felbft feiner Lage und Rundung nach mit einer Gebrangtheit und Behendigfeit zu wirfen vermöge, wie fein anderer in Europa - Bortheile, welche burch bie Bereinigung fo heterogener Bolfer und burch eine allzugroße Ausbehnung burchaus verloren geben wurben. Selbst Rriegsleute, g. B. ber General Miranda, huldigten biefer Unficht. Luremburg, Mons, Tournay, Nieuport, Raiferslautern und allenfalls noch einige andere fefte Plage wurden, meinte er, Frantreichs Grangen ohne Bergleich haltbarer machen, als bie gefährliche Ausbehnung bis jum Rhein. Es war — ein Deutfcher, ber es unternahm, bas Gegentheil zu beweisen! Der Mainger Erjacobiner Sofmann feste einen Breis von 6000 Livres fur Denjenigen aus, ber nur mit einigem Schein barthun wurbe, bag bie frankliche Regierung, wenn fie von ber Rheingranze abftebe, nicht im höchsten Grabe ungerecht und unpolitisch handle!

Inbeffen hatte bas Conventsmitglieb Roberjot ben Auftrag erhalten, die Bebiete zu bereifen, um fowol bas Land als bie Gefinnungen ber Bewohner fennen zu lernen; bie Frucht biefer Mission war ber Bericht vom September, ber fich fur bie Rheingranze entschieb. Dort war auf ben reichen Ertrag ber ganber, ihre Fruchtbarfeit, ihre Industrie hingewiesen und ihr Besit jur Sicherftellung bes Friedens für unentbehrlich erklart. Erft bann fei bie Republik befestigt, erft bann konne Defterreich und bas beutsche Reich feine feindlichen Unternehmungen mehr magen. Denn auf bem rechten Rheinufer von Mainz bis Cleve konne fich eine Armee nur mit Muhe behaupten ; bas linke bagegen biete jum Rriege bie unvergleichlichsten Sulfsmittel. Nicht ber Ertrag bes Bobens allein mache bies Land für jeben fünftigen Rrieg zu einem un-Schätbaren Befite; auch bie bort blubenbe Gewerbthatigfeit, ber Handel, die Bergwerke murben Frankreich eine unerschöpfliche Duelle bes Reichthums eröffnen. Durch ihre Erwerbung tonne bie Republik baran benken, sich die 3weige bes Sandels zuzueignen, die bis jest im ausschließlichen Besit Englands gewesen seien. Daß bie Bewohner felbft die Einverleibung mit Frankreich munichten, marb natürlich von ben Franzosen als ausgemachte Thatsache angenommen.



So war bas Loos ber Beute bestimmt; wo war in Deutsch= land bie Macht, zu hindern, was im Convent beschlossen war?

Die biplomatischen Schachzuge bes Jahres 1795 wurden burch friegerifche Ereigniffe nicht geftort; bis jum Berbfte bes Jahres war thatfachlich eine fast ununterbrochene Waffenruhe eingetreten. 218 Breußen ju Basel seinen Frieden mit ber Republif gemacht, besetzte ein Theil ber Desterreicher ben Oberrhein von Basel bis Mainz, ber Rest mit ben Reichscontingenten behnte fich vom Main bis zur Sieg und Wipper aus. Was zu Enbe April 1795 jum Schut bes rechten Rheinufers aufgestellt mar, wurbe im Bangen auf 137 Bataillone, 119 Compagnien und 251 Escabrons berechnet, ohne die Berftarfungen, die noch fortwährend aus Defterreich ankamen. Den Dberbefehl hatte Graf Clerfant, einer ber begabteften Belgier, Die fich im faiserlichen Waffenbienft hervorgethan haben. Dem hennegauischen Abel ents fproffen, fruh in bas öfterreichische Seer eingetreten, im fiebenjabrigen und im Türkenkriege ausgezeichnet, gablte er bereits zu ben Beteranen im taiferlichen Lager, aber feiner jugenblichen Frifche und Raschheit war es zu banken, baß in bieser trüben Zeit ber Sieg wieber an bie faiferlichen Fahnen gefnüpft marb.

Die Franzosen beschränkten sich barauf, bas linke Rheinufer au behaupten und die einzigen festen Bunkte, die bort noch in beutscher hand waren, Luxemburg und Mainz, zu bedrohen. Auf bem Sartenberg bei Mainz hatten fie Verschanzungen angelegt. bie ber Festung gefährlich werben fonnten; ein tapferer Ungriff ber Defterreicher, ben Wartensleben am 30. April ausführte, schlug ben Reind mit Berluft heraus und ber hartenberg blieb in ben Sanben ber Raiserlichen. Das war in mehreren Monaten bas einzige nennenswerthe friegerische Ereigniß; es trat eine Baufe ein, die wenig unterbrochen bis jum herbste fortbauerte. Bichegru, ber bie Truppen am mittleren und oberen Rhein anführte, Jourban an ber Spipe ber Maassambre-Armee und Marceau in feinem Lager bei Coblenz, fie hielten fich alle in ber Defenfive, und bie verwegene, angriffeluftige Rriegführung ber beiben letten Jahre ichien völlig vergeffen.

Es waren awingende Grunde, welche bie Krangosen in ber Defensive hielten. Die Truppen litten Mangel an Allem, es fehlte an ben Mitteln einer geordneten Berpflegung, wie an bem Daterial, um Plate zu belagern, Bruden zu schlagen, Artillerie zu beförbern. Die Truppen besertirten maffenhaft und bie von Barteifampfen gerruttete Regierung hatte bie Dacht nicht, bem Allem zu steuern. Rachbem ber Terrorismus bie Kräfte ber Ration aufs Aeußerste gespannt, trat nun ber natürliche Rachlaß ein; bie Ratur forberte ihre Rechte und an bie Stelle höchfter, gewaltfamfter Ueberspanntheit trat bie unvermeibliche Erschöpfung. Die Augewalt ber Regierung und ihrer Gulfsquellen horte auf; fie tonnte nicht hindern, daß bas Papiergelb, womit Franfreich überschwemmt war, seinen Werth völlig verlor, und bie burch funftliche Brobpreise zurudgehaltene Theuerung fich nun in Folge ber Difernte und eines ftrengen Winters um fo heftiger geltenb machte. ben Heeren war diese innere Krisis allenthalben zu spuren. bei hatte ber Krieg noch immer eine Ausbehnung, bie gewaltige Rrafte forberte; von Nigga bis jum Selber waren bie Grangen ju fchuten, in ber Benbee und ber Bretagne bie Gegenrevolution trop bes Bertrages von La Jausnaye noch feineswegs übermal-Dazu bie innere Rrifis ber Regierung felbft, bie gegen ronalistische und jacobinische Parteien mehr als einmal im Laufe bicses Jahres gezwungen mar, ihre Eriftenz in blutigem Rampfe ju vertheibigen. Es war in folder Lage begreiflich, bag bie Bartei ber Emigration und bie Bourbons auf eine nabe Berftellung bes Ronigthums hofften; hatten fle boch ihre Ginverftanbniffe bis ind Kriegslager ber Republik 'ausgesponnen und einer ber begabteren Felbherren ber Revolution, Bichegru, gablte zu ben Ibrigen.

Am 7. Juni öffnete nach achtmonatlicher Einschließung Luremburg, burch Hunger bezwungen, seine Thore; es war der einzige Erfolg, der den Franzosen dis jest im Feldzuge von 1795 längs der Rheingränze zugefallen war. Es galt als ausgemacht, daß auch dies hätte gehindert werden können, wenn der Hoffriegserath Elersant's Rath gefolgt wäre und ihm die Ermächtigung ertheilt hätte, den Plat zu entsehen. Aber die Riederlande wurden als ausgegebenes Gediet betrachtet und die österreichische Politik hatte, wie wir wissen, andere Eroberungen im Auge. Jugleich



traten folch einzelne militarische Erfolge gerabe jest in ben Sintergrund über ber Soffnung, bag in nachster Zeit eine royaliftifde Begenbewegung bie gange Lage Franfreiche umgestalten werbe. Um Oberrhein fanben Berhandlungen ftatt zwischen Suningen und bem Conde'schen Sauptquartier in Mulheim; ber britische Gefandte Bidham war in lebhaftem Berfehr mit Conbé, Bichegru ward ins Berftanbniß gezogen. Im faiserlichen Lager am Oberrhein ward es im Juli lebendig; die Truppen im Breisgau murben verftärft und bie Beitungen rebeten offen bavon, bag eine Invasion in die burgundische Freigrafschaft im Werke sei. In England ward eine Expedition gerüftet, um ben beften und thatfraftigften Theil ber Emigranten an die bretonische Rufte zu werfen; erfolgte bann am Oberrhein unter Bichegru's Leitung bie erwartete Contrerevolution, fo ichien ber Augenblid gefommen, wo ber Thron ber Bourbons wieber aufgerichtet werben fonnte. Es war wohl am meiften ber tragische Ausgang ber Landung in ber Bretagne (20. 21. Juli), was biefe hochfliegenden Soffnungen rasch vereitelt und auch am Oberrhein ben Invasionsgebanken ein Ziel gesett hat.

Die frangöfische Maassambre-Armee unter Jourdan hielt, etwa 85,000 Mann ftart, bas linke Rheinufer von Coblenz bis Cleve befest; bie vereinigte Rhein= und Mofelarmee unter Bichegru, nahezu 90,000 Mann ftart, hatte Mainz umzingelt und war am Oberrhein bis Huningen ausgebehnt. Was bie Defterreicher biesen Heercotraften auf ber Linie von Basel bis Duisburg entgegenstellten, belief fich ungefähr auf die gleiche Bahl. Seit Ende August ward es lebenbig im feindlichen Lager; bie Franzofen ichienen entschlossen, in ber Begend von Neuwied ben Rheinübergang zu erzwingen. Dort maren zwischen ber Lahn und Sieg nach ben höchsten Angaben 14,000 Defterreicher aufgestellt; an fie lehnten fich zwischen ber Sieg und Wupper 9000 M., und von ber Sieg theinabwarts bis nach Duisburg fchloß ein Corps von 11,000 Mann ben ausgebehnten Corbon. Hinter Duisburg begann bie Demarcationslinie und jog fich burch bie Grafschaft Mark über Werben, Gemarke nach ber Lahn hin. Sier an bem außersten Enbe ber langen Bertheibigungelinie wollte Jourban ben Rhein überschreis ten; was bei Reuwied geschah, follte biefe Bewegung mastiren. Die traurige Trennung bes Reiches in eine neutrale und frieg-

fahrende Bartei erleichterte ben Uebergang. In ber Racht vom 5-6. September festen fich bie Frangofen in brei Colonnen, bei Reuß, bei Uerbingen und in ber Rahe von Duisburg in Bewegung. An biefer letten Stelle ward eine Rriegslift angewandt. bie ben Erfolg entschieb. Innerhalb ber Demarcationslinie lag als Enclave ber bergische Ort Gifelstamp, ben bie Raiserlichen, wahrscheinlich mit diesem Berhaltniß unbefannt, nicht besett hat-Auf preußischer Seite war man vollfommen überzeugt, Die frangofische "Loyalität" werbe bie Demarcationelinie achten, und bie Franzosen selber nahmen bie Miene an, als fei ein 3meifel barüber beleidigend. Noch furz zuvor hatten die unzweibeutigften Erörterungen barüber ftattgefunden und ben Defterreichern war versichert worben, auch jene bergische Enclave gehöre mit zur De marcationolinie. \*\*). Jest landete hier eine frangofische Divifton, inbessen bie andere Miene machte, bei Reuß und Uerdingen ben Uebergang zu erzwingen. Bergebens erhoben bie preußischen Officiere Brotest gegen bie Berletung ber Demarcationelinie; breift erklarten nun bie Frangosen, Gifelstamp gehöre nicht bazu. Bon ber Uebergahl angegriffen, leifteten bie öfterreichischen Boften tapfern Wiberftand, aber bie Gefahr, von allen Seiten eingeschlof= fen zu werben, zwang fie zum Rudzug. Während ber Feind hier bie faiserlichen Stellungen im Ruden faßte, war ein ansehnliches frangofisches Corps bei Duffelborf über ben Rhein gegangen und bedrohte bie Festung. Der Plat war, bis auf brei Compagnien Desterreicher, mit pfälzischen Truppen besett, bie schon im vorigen Berbft, als Bernabotte ben Blat vom linken Ufer beschießen ließ, eilig nach Elberfelb und Barmen retirirt waren; bas Gouvernement ber Festung war gleichfalls in pfalzischen Sanben. Der öfterreichische Führer, Braf Erbach, suchte mit seinen brei Compagnien, benen noch vier andere und zwei Schwadronen zu Gulfe gefommen waren, ben Frangofen Wiberftand zu leiften und brangte fie aus ber Neuftabt, bie fie überfallen, wieber hinaus. Aber inbeffen capitulirten bie Bfälzer, getreu ber Bolitif, bie ihre Regie-

<sup>\*)</sup> Ueber bas Folgende f. die genauen localen Mittheilungen in der Schrift: Die helben der Republik und Burger und Bauern am Niederrhein in den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts u. f. w. Elberf. 1851. S. 14. 15 f.

\*\*) S. Defterr. militär. Zeitschr. 1832. II. 43. 44.

rung seit 1792 eingehalten; Duffelborf mit 353 Geschieben. 10,000 Gewehren und ansehnlichen Borrathen war in ben ben ber Franzosen. Mit jedem Tage wuchs ihre Jahl auf bem rechten Rheinufer; die Kaiserlichen sochten überall wie tapfere Soldaten, aber ihre Stellung war unhaltbar geworden. Um die Mitte September hatten die kaiserlichen Truppen sammt und sonders den Niederrhein verlassen und waren hinter die Lahn zusrückgegangen.

Es war das erste Mal, daß diese Gegenden des rechten Rheinufers von ber revolutionären Invasion berührt murben. lagen nun Erfahrungen aus ber Nachbarschaft genug vor, um gegen bie frembe Freiheit fühler geftimmt ju fein, ale in früheren Tagen. Die Berechnung, baß im Colnischen, in Julich und Limburg, in ben Reichsstädten Coln und Machen, im Trierer Gebiet und in ber Pfalz ungefähr 54 Millionen Gulben an Kriege= fteuern und Requisitionen erpreßt worden waren, \*) bampfte boch, trot ben Feuballaften und ben brudenben Schaben bes alten Regiments, bie Sympathien mit ben Anfangen ber Revolution. Das frische Beispiel ber Reichsstadt Coln stand besonders warnend vor ben Augen ber Nachbarn rechts vom Rheine. Die Stabt hatte im vorigen Jahre die Franzosen mit unzweideutigen demokratiichen Sympathien empfangen; ein Theil ber Burger, einzelne Abvocaten, auch wie in Mainz Geistliche und Mönche waren bie lautesten Träger einer Bewegung, die rasch dieselben Phasen burchlief, wie die Mainzer Republik von 1792. Die gründliche Ausleerung der an Alterthumern und Kunftschäpen reichen Stadt, ber offene Raub, die theure Berpflegung übermuthiger und auchtlofer Truppen, die Lieferungen und Kriegosteuern, die rasche Beröbung und Armuth, in die das "heilige" Coln fiel, und aus der es fich binnen ber nachsten zwanzig Jahre frangofischer Herrschaft nicht mehr erholte, bies Alles reichte hin, die Bewohner ber einft fo blühenden Reichoftadt rasch zu überzeugen, was eine Freiheit werth ift, bie auf fremben Bajonetten gebracht wirb. Schon im Januar 1795 gab eine Rlagschrift an ben Convent die bittere Enttauschung fund, die dem revolutionaren Rausche gefolgt war.

Das erfte Auftreten ber Frangofen am rechten Rheinufer ents

<sup>\*)</sup> S. polit. Journ. 1795. I. 468 f.

fwech biefen Colner Erfahrungen. Die Jourban'iche Armee, burch Roth und Entbehrung an bas Blunbern gewöhnt, bazu unbanbiger und zuchtloser als irgend ein anderes revolutionares Seer iener Tage, hat bamals zuerft ben verdienten Ruf einer rauberiichen und schamlosen Banbe erlangt, ben fie hier an ber Lahn. am Main und bis nach Baiern hinein auf allen ihren Kreugund Querzügen bewahrt hat. Das bergische Land warb junachft von ungeheuren Lieferungen heimgefucht, bann ihm brei Millionen Livres Contribution auferlegt, beren Minberung nur burch reiche Gelbsvenben an bie Commiffarien erfauft marb. \*) Biel folimmer ale biefe organistrten Räubereien mar bas planlose Blunbern, womit bie Armee im Einzelnen fich equipirte. Bon ber Kuffohle bis jum Wirbel mußten bie jum Theil wirklich "fansculotten" Sorben gefleibet und verforgt werben. Die Raubereien, bie in einzelnen Orten verübt wurden, die Bewaltthätigkeiten, bie thierischen Ausschweifungen hatten ihres Bleichen nur an ben Schreden bes breißigfahrigen Rrieges. Berftorte Rirchen, ausgeplunderte und verwüftete Dorfer und Stabte, rauchenbe Brandftatten bezeichneten hier, wie im folgenben Jahre in Franken, bie Spuren biefer Urmee. Beiter aufwarts gegen bie Lahn hatten inbeffen ihre royaliftischen Lanboleute fich mit gleicher Schanbe Die Emigrantencorps Rohan und Buffy hatten beim Rudzuge ber Defterreicher auf bem Westerwalbe folche Blunberungen und Erceffe verübt, bag ber öfterreichische Unführer ihrer eine ziemliche Anzahl zum warnenden Eremvel erschießen ließ. \*\*) Das waren befreundete Frangofen; es ließ fich banach ermarten, wie es bie Keinde treiben murben.

Auch an ber Lahn waren bie Stellungen ber Desterreicher nicht zu halten. Während die Franzosen in immer größeren Massen auf dem rechten Rheinuser erschienen, Ehrenbreitstein einschlossen und nach der Lahn hin drängten, war im Rücken der Kaisserlichen ein unerwarteter Schlag erfolgt, der sie zwang, ihre Stellung aufzugeben. Die pfalzbairische Regierung hatte durch die Uebergade von Mannheim am Oberrhein ein würdiges Seitenstudgeliesert zu dem Berrathe von Düsseldorf.

<sup>\*\*)</sup> Rhein. Antiq. II. 3. S. 462. 463.



<sup>\*)</sup> S. bie Berichte von Augenzeugen in ben "Gelben ber Republif" S. 20. 28-30.

Die Beziehungen ber pfälzischen Regierung in Mannheim ju ben Frangofen maren ichon feit Juli nicht unverbachtig gewefen. Damals hatte ber Keind bie Raumung ber Stadt und bes pfalzischen Gebietes am Rheine von ben Kaiserlichen verlangt unb für ben Fall ber Weigerung mit einem Bombarbement gebrobt. Der pfalzische Gouverneur, ein Freiherr von Belberbusch, und ber Minister Graf Obernborf hatten bas bem öfterreichischen General Rospoth, ber bei Mannheim commandirte, verborgen und eine Deputation nach Munchen geschickt, um bort Befehle einzuholen. Doch hatte Rospoth balb bie Spur einer verbächtigen Verhandlung, und er wie Clerfant, ber beshalb perfonlich nach Mannheim fam, legten Proteft ein gegen ben bebenflichen Berfehr ber Bfalzer mit bem Reichsfeinbe, zumal bie angebotene Berftarfung ber Garnison mit Defterreichern abgelehnt und mit bem Berlangen, bie Desterreicher aus ber Stabt wegzuziehen, beantwortet warb. \*) Die furfürftliche Regierung in Munchen gebot wenigstens, bie Stadt mit ihren reichen Borrathen erft im "außersten Rothfall burch eine ehrenvolle Capitulation" zu übergeben; bie militarische Lage war aber von ber Art, baß bie Frangosen, zumal bei ber Nahe öfterreichischen Entsages, an eine rasche gewaltsame Bezwingung ber Stabt nicht benten burften. Um 19. Sept. forberte Pichegru bie Stadt auf und brohte mit einem Bombarbement; fcon am andern Morgen erschloß ihm eine Capitulation, bie Alles eher als "ehrenvoll" war, die Thore ber Reichsfestung. Die pfälzer Regierung lieferte felbft bie Bontons, bamit ber Keind fich eine Brude über ben Rhein ichlagen fonnte!

Es war schwer, babei nicht an Verrath zu benken, und bie Anklage ward so laut und bestimmt ausgesprochen, daß die pfalzbairische Regierung selber bei der später gepflogenen Untersuchung gegen Oberndorf die Frage an den allmächtigen pfälzischen Minister richten ließ, ob nicht Geschenke und Versprechungen zur Uebergabe mitgewirkt? In Wien wollte man noch andere Mitzschuldige kennen. Die Rathgeber des Zweidrücker Pfalzgrasen, also des präsumtiven Thronerden, um bessen Ausschließung sich Oesterzeich früher und auch neuerlich wieder so viel Mühe gegeben, solls

<sup>\*)</sup> S. Desterr. Militarzeitschr. 1832. I. 277 f. II. 134. Bgl. bes Berf.'s Gesch, ber Pfalz II. 984 f.

ten ben Berrath mit ju Stande gebracht haben und bie Ueberliefe= rung ber Kestung eine ber Bebingungen gewesen sein, wofür bie franklische Republik ben Bfalggrafen in feinem Erbrechtge gen Defterreich au ichunen verhieß. Dehr über biefe angebliche Brotection, bie ben Lieblingsplan ber öfterreichischen Politif zu vereiteln brobte, als über die Breisgebung ber Reichsfestung war Thugut erbittert. In seinem bespotischen Groll übte er einen Gewaltstreich, ber, als Rachspiel ber Mannheimer Geschichte, Reich und Reichstag noch lange Beit beschäftigte. Das Factotum bes 3meibruder Sofes, namentlich unter bem jungft verftorbenen Bergog Rarl Auguft, mar ber Minifter Salabert gewesen.\*) Ursprünglich frangöfischer Abbe', ber aus Lothringen nach Zweibruden gefommen war, mit ben Sitten und Gefinnungen eines Roue ber altfrangofischen Zeit, aber verschmitt, geschmeibig und in Intriguen viel erfahren, konnte Salabert wohl zur Uebergabe ber Festung mitgewirft haben, obgleich er felbst zur Zeit, wo bies geschah, in Munchen war, und amar im Auftrag feines Herrn, ber ihn allerbings, um eine Capitulation zu befürworten, borthin geschickt hatte. Salabert mar aber in einer anbern Eigenschaft als tiefeingeweihter Bertrauter ber 3weibruder Bolitif eine wichtige Berfon für ben Wiener Dinifter. Wie baher im November Mannheim von ben Defterreichern wiedergenommen ward, ließ Thugut außer Obernborf auch Salabert verhaften, seine Bapiere verstegeln und ihn ein Bierteljahr ohne jedes Berhör gefangen halten. Es war ein Ausbruch jener gewaltthätigen Bolitif, die ein paar Jahre fpater in bem Balbe bei Raftatt ein Probestud von trauriger Berühmtheit abgelegt hat. Bugleich gab fich ber öfterreichische Staatsmann nicht einmal bie Mühe, zu verbergen, daß er ben ehemaligen Abbe nicht sowol wegen ber Mannheimer Capitulation, als wegen ber 3weibruder Politik festhalte. Ehe Salabert verhört mar, wurden feine Baviere eröffnet und burchsucht; ja man schickte um bie Mitte Februar 1796 einen eigenen Agenten an ben Pfalzgrafen nach Mannheim und ließ ihm anbieten: man wolle Salabert frei laffen, wenn ber Bergog verspreche, benselben auf immer von seiner Person und von aller Theilnahme an ben Geschäften zu entfernen. Durch bies offenbar mehr türfische als beutsche Verfahren ward bie Mann-

<sup>\*)</sup> S. Gagern, Mein Antheil an ber Politif I. 25.



heimer Angelegenheit in ben Hintergrund gebrangt; bas ganze Reichsfürstenthum, vom Ronig von Breugen an bis jum Rurfürften von Coln, bem Dheim bes Raifers, nahm Bartei für Calabert gegen Thugute Gewaltthatigfeit. Wie man in Deutschland jeberzeit mit ber Feber rasch bei ber Sand ift, erwuchs auch aus biefer leibigen Sache eine fleine Brochuren-Literatur. Jener übereifrige faiferliche Diplomat, ber fich furz vorher als "Graf von Strengschwerb" hatte vernehmen laffen, ergriff auch jest bas Wort, bestritt ben Landesfürsten bas Recht, ohne faiferliche Genehmigung über bie in ihren Bebieten gelegenen Festungen zu verfügen, und ichlug ben Ton ber Reichseinheit und ber nationalen Eintracht unter ber Aegibe bes Raifers an. Inbeffen wollte biefe neue Anwendung ber Einheit, um Thugut'sche Polizeigewaltthatigfeiten bamit zu beden, nach feiner Seite munben; eine ganze Reihe von Entgegnungen lehnten fich gegen ben "groben Cafarianismus" bes angeblichen Grafen Strengschwerd mit aller Ents schiebenheit auf. Salabert marb aber fpat genug, erft im December 1797, wieber freigelaffen. \*).

Die unerwartete Uebergabe von Mannheim und ber Rückzug ber Raiserlichen von ber Lahn verbreitete am rechten Rheinuser einen ähnlichen panischen Schrecken, wie 1792 ber Streifzug Eusstine's. Aus Darmstadt wurden Hunderte von Wagen nach Fransten gestücktet, der Landgraf selbst eilte nach Weimar; der Kurfürst von Mainz zog sich nach Erfurt zurück, der von Coln nach Fransten; der Bischof von Speyer sloh nach Oberschwaben, der Markzgraf von Baden nach Ulm. Alle Heerstraßen am Rhein herauf und hinab waren mit Flüchtigen bebeckt, die nach Schwaben hinsein reichte die Auswanderung. Und nicht nur die einzelnen schutz-

<sup>\*)</sup> S. Saberlin's Staatsarchiv 1. 346 ff. und bie Schriften: "Rechtliches Gutachten, die Uebergabe der Festung Mannheim betreffend. Bon Karl Gras fen Strengschwerd. Regensb. 21. Oct. 1795." — "Ho! Ho! do! oder rechtliche Berwunderung über einige Stellen einer Druckschrift u. s. w. Jena 1796." — "Freimuthige staatsrechtl. Brüfung des sogen. rechtlichen Gutachtens. Regens. burg im Febr. 1796." — "Unpartheissche Brüfung der vom Grafen S. ausges stellten Grundsätze. Franks. u. Leipz. 1796." — "Brüfung des S.'schen Gutsachtens von einem Götting. Afademiser. Gött. 1796." — "Beiträge zur richztigen Beurtheisung der Kapitulation von Mannheim. 1796." — "Uebergabe der Festung Mannheim, von keinem Grafen, aber einem ehrlichen Reichsbürsger. 1796."

losen Sofe ließen fich jur übereilten Flucht fortreißen. Das furfachfische Contingent zog, allen faiferlichen Remonstrationen zum Trot, im Anfang October aus bem Lager von Bobenheim burch Franken und bas Boigtland nach Saufe; ein Befehl bes Rurfurften wollte es fo, "ba bei bem schnellen Borbringen ber Frangofen bie eigenen Staaten in naher Befahr feien und beshalb, ben Reichogeseben gemäß, bas Contingent zu beren Schut gurudziehe." Bie banfbar flüchtete man jest hinter ben preußischen Abler, ber bie Reutralitätelinie bezeichnete! Der Erbpring von Sohenlohe, ber ben Corbon befehligte und fein Sauptquartier in Frankfurt hatte, warb nach bem Musbrude eines zeitgenöffischen Berichtes wie ein fcutenber Benius betrachtet. Der preußische Befanbte beim frankischen Rreise fette tropig eine Frift von fünf Tagen, binnen welder bie Rreisftanbe fich über ihren Beitritt gur Demarcationelinie aussprechen sollten.\*) Hannover, bis jest immer noch säumig, bie Demarcationelinie, die es umschloß, burch ftrenge Reutralität anzuerkennen, zeigte fich nun, ba ber Feind vor ben Thoren war, rasch bereit, die bisher verzögerte Neutralität unter Breußens Bermittelung bankbar anzunehmen.

Bevor die Schwäche und Rathlofigfeit fich noch greller bloffe ftellte, hatten die Raiserlichen mit einigen raschen, glücklichen Schlas gen gut gemacht, mas burch bie Capitulationen von Duffelborf und Mannheim verschulbet war. Belang es ben Franzosen nach ber Besetzung von Mannheim die Aufftellungen ber Desterreicher zwischen Rhein und Recfar zu burchbrechen, ihre Magazine in Beibelberg wegzunehmen, fo war bie Berbinbung zwischen Glerfants und Wurmfers Seeren gerriffen, vielleicht bie gange Stellung am obern Rheinufer unhaltbar geworben. Dies zu hinbern, verftarfte Clerfant mit größter Schnelligkeit bie Stellungen an ber Bergstraße, auch Wurmfer sette sich vom Oberrhein her in Bewegung; inbeffen bie Frangosen brangten bereits ben Recfar herauf gegen Beibelberg, bevor bie Verstarfungen eintreffen fonnten. Die Raiferlichen unter Quosbanovich festen fich, um Beibelberg zu beden, in ben nabegelegenen Dörfern an ber Bergftrage, na= mentlich am rechten Ufer in Neuenheim und Sanbichuhsheim feft

<sup>\*)</sup> S. Rhein. Antiquar. II. 3. 464 f. Bolit. Journ. II. 1033. 1082. 1105. Boffelt Annalen IV. 239.

und erwarteten mit etwa zehn Bataillonen und einiger Reiterei ben Angriff, ben zwei französische Divisionen am 24. September gegen die Bergstraße versuchten. In einem lebhaften Gesechte um das Dorf Handschuhsheim, das durch einen tapfern Angriff von sechs Schwadronen Reiterei unter Oberstlieutenant Graf Klenau entschieden ward, wurden die Franzosen in wilde Flucht geworfen, ihr Führer gesangen.

Während man fich an ber Bergftraße schlug, mar Mains von beiben Ufern blokirt, bas Land bis jum Main und ber Ribba von Jourban besett worben. Clerfant entschloß sich ihn anzugreifen, obwol er nur etwa 40,000 Mann zur Operation gegen einen viel zahlreicheren Begner verwenden konnte. Es fam ihm die Lage ber feindlichen Armee zu Sulfe. Die französische Armee war schlecht verpflegt und gezwungen, fich in einem Lande, beffen Borrathe ichon aufgezehrt waren, ben Unterhalt felbft zu Auf ein schmales Terrain eingeengt, von ber Demarcationslinie umschloffen, ohne Magazine und Transportmittel, um bie in Coln und Cobleng gesammelten Borrathe herbeizuführen, war bie Armee Jourbans in einer Situation, bie jeben Ercef forberte, bie Bande ber Disciplin vollends löfte. Bon Bichegru mar viel Sulfe nicht zu hoffen; fein Baubern wedte mit jebem Tage mehr ben Berbacht, bag er mit feinem Bergen nicht mehr bei ber republifanischen Sache fei. Die Stellung Jourbans berührte mit bem linken Flügel bie Demarcationslinie; machten es bort bie Defterreicher fo, wie die Frangosen eben bas Beispiel bei Gitels= famp gegeben, so war eine Umgehung ihrer Position nicht schwer. Clerfant hielt ben frangofischen Feldherrn absichtlich in bem Wahne, bie Defterreicher wurden bas neutrale Bebiet gewiffenhafter achten, als es bie Franzofen gethan, und fein Centrum und feine Rechte etwa bei Sochst angreifen. Sobald Clerfant gewiß mar, bag Jourdan auf biefe Gutmuthigkeit ber Defterreicher fest baue, wollte er sich mit feiner Sauptmacht rechts wenden, rasch oberhalb Frankfurt ben Dain paffiren, auf Bergen vorruden, sich bes linken Niddaufers und ber Strafe, die von Frankfurt in die Wetterau führt, bemachti-Damit war ber linke Flügel ber Frangofen umgangen. Der Blan gelang vollfommen. Die Desterreicher überschritten bei Seligenstadt ben Main und, mahrend bie Aufmerkfamkeit bes Feinbes burch Scheinbewegungen bei Sochft festgehalten warb, auch

. 2.

bie Ringig, um ploglich gur Ueberraschung ber Frangofen zwischen Bergen und Friedberg ju ericheinen (11. Dct.). Der Angriff, ben bie Frangofen am nachften Tage an ber Ribba machten, mißlang und zwang fie zum Rudzuge.\*) Biel rafcher, ale fie ben Beg gur Labn und zum Main erfochten, waren fie an ben Rieberrhein gurudgebrangt. Bei Reuwieb, Bonn und Duffelborf eilte ber größte Theil ber Dlaassambre-Armee auf's linte Ufer gurud. Satten bie Raiserlichen vorher gegen bie Uebermacht jebe. Deile Lanbes hartnädig vertheibigt, fo war ber Rudzug ber Jourban'ichen Schaaren rafch in die fchimpflichfte Flucht ausgeartet; fie liefen in wilber Saft vom Main bis zur Lahn, und ihre einzigen Thaten, von benen bie Geschichte Beugniß giebt, waren scheußliche Blunberungen und Bermuftungen. Schon an ber Lahn warfen fte maffenweise Waffen und Bepad weg, um fcneller laufen gu fonnen; aber allenthalben ward von ben Flüchtigen geplunbert, Pferbe und Bieh mit fortgeschleppt, Madden und Beiber geschanbet. Die Stäbte habamar und Limburg wurden von ber Beftialität ihrer Ausschweifungen besonders schwer heimgesucht. beibe Orte ward eine Plunberung verhangt, in Limburg bie eine Borftabt verbrannt, auf bie, welche lofchen wollten, murbe gefeuert, gegen Frauen Schandthaten ohne Bahl verübt. \*\*) Beraubt warb überall, so weit fie famen ; wie ber Bolfbausbrud jener Tage lautete, nur Mühlsteine und glühenbes Gifen nahmen fie nicht mit fort. In ben Gegenden, die ichon auf bem Sinmariche ber Schauplat ber Greuel gewesen, fluchtete Alles; Berge und Balbungen waren bie Buflucht von Tausenben geworben, bie bort halb nacht und hungernd bie falten Serbftnachte gubrachten, bis ber bofe Schwarm ber Dranger vorübergebrauft mar. Rranfheiten maren bie Folge ber Ralte und Entbehrung; viele Sunberte wurden von ber Ruhr hinweggerafft. In einzelnen Gegenben am Rieberrhein, in Bensberg und Mulheim g. B., fchlug die Erbitterung bes Bolfes zum verzweifelten Wiberftand und einem fleinen Rriege aus, ber freilich bie Wilbheit ber Dranger nur fteigerte.

Es reichten mäßige Streitkräfte hin, diese demoralisirten Horsben im Schach zu halten; brum brach Clerfant mit bem Gros

<sup>\*)</sup> Defterr. milit. Beitfchr. a. a. D. 289. 297. 298.

<sup>\*\*)</sup> Rhein. Antiquar. II. 3. 469 f. 568 ff.

į

feines heeres (25. Oct.) von ber Lahn auf und manbte fich gegen Mainz zurud, um einen Schlag gegen die Rheinmoselarmee zu Beinahe ein Jahr hatten bie Frangofen an ben Berichanzungen gearbeitet, welche Mainz von ber Beftseite einfchloffen; biefelben zogen fich in einem Bogen von Mombach über Marienborn. Sechtsheim bis nach Laubenheim. Die Frangofen ruhmten bie Arbeiten als unüberwindlich. Es waren Erdwälle von acht Fuß Dide aufgeworfen, Graben von zwanzig guß Breite und zehn Fuß Tiefe angelegt, zubem burch eine ununterbrochene Linie von Wolfsgruben bas Terrain ber Reiterei unzugänglich gemacht. Etwa 150 Schritte vor bem Walle waren ftarte Sornwerfe und Rebouten errichtet; eine ftattliche Reihe von Keuerschlunden war barin aufgepflanzt, bas Ganze mit einer breifachen Berpallifabirung umgeben und vor ber Linie ftarte Berhaue von Solz angebracht. Diese Reihe von Befestigungen, Die fich mehrere Stunben weit ausbehnten und über 30,000 Mann Besatzung gahlten, machte auf die Zeitgenoffen ben Ginbrud eines undurchbringlis den Bollwerts; auch bie Franzosen schienen sich mehr auf bie Starte biefer Erbwälle als auf die eigene Bachsamkeit ju verlaf-Doch tabelten bie Leute vom Fach, bag bie Strede zwischen Laubenheim und bem Rhein etwas vernachlässtat war und bem Angriff eine ftarte Bloge gab, auch bie Werte ju ausgebehnt maren für bie Bahl ber Bertheibiger und beshalb, wenn bie Linie an einem Bunfte burchbrochen war, bei bem Mangel hinreichen= ber Referven, fich nur schwer behaupten ließen.\*) fant jum Angriff gegen bie Schangen aufbieten fonnte, mar an Bahl faum ber Befatung gewachsen, welche bie Befestigung bedte; aber es gelang ihm, bie Frangofen und ihre etwas forglose Führung vollfommen zu überraschen. Unbemerkt maren bie Defterreicher vom rechten Rheinufer in bie Festung geführt worben; am Abend und in ber Racht vom 28. jum 29. October ward Alles vorbereitet jum Angriff bes fommenden Morgens und bie Frangofen hatten feine Ahnung von bem Schlage, ber fie be-Die faiserlichen Truppen selbst erfuhren erft im letten Augenblide ben 3med bes Unternehmens; in größter Stille, mit ungelabenen Gewehren gingen fie vor, ein ftarter Westwind ver-

<sup>\*)</sup> S. Gefchichte b. Rriege IV. 24. Defterr. milit. Beitichr. 1832. III. 145 ff.

barg bem Feinbe bas Berausch bes nachtlichen Marsches. Frub am Morgen, zwischen funf und feche Uhr, begann, um bie Aufmerksamkeit ber Frangosen borthin zu lenken, ber Angriff auf Mombach; bas Dorf warb im ersten Sturme genommen. In bemfelben Augenblide maren bie Berschanzungen an ber schwächften Stelle bei Laubenheim mit Macht angegriffen worben, inbeffen eine kleinere Abtheilung weiter oben über ben Rhein gefest mar und bie Linien zu umgehen brohte. Bon ben Franzosen unbemertt warfen fie fich auf Bobenheim, überfielen und zerfprengten was bort von Franzosen stand, und faum rettete fich ber Führer ber Division vor Gefangenschaft. Eine zweite Sturmcolonne, bei welcher fich Clerfant felbft befant, war auf ben wichtigften Bunft, auf Bechtebeim losgegangen und hatte, anfange mit heftigem Reuer gurudgewiesen, beim wieberholten Ungriff ben Ort erfturmt. Während fich fo in ber Mitte und auf bem linken Flügel ber Keind schon in verworrener Flucht jurudzog, hatte eine britte Colonne. auch Bregenheim angegriffen, die Linien beschoffen und erobert. Rur an ber britten Linie war bie Bertheibigung langer und hartnädiger gewesen. Doch war schon vor Mittag bie ganze Reihe ber Befestigungen in ben Sanben ber Raiserlichen. furze Rampf hatte allerdings Opfer gefostet; die Desterreicher hatten gegen 1500 Mann, barunter viele Officiere, verloren, aber auch ber Verluft bes Feindes war bebeutenb; gegen 1700 Gefangene, 138 Gefchute und eine Menge Munition war bie Beute ber Sieger geworben. Die Frangosen, beren Colonnen jum großten Theil vereinzelt und zusammenhanglos bas Weite fuchten. sammelten fich erft hinter ber Bfriem, auf ber Linie von Borms und Pfebberebeim gegen ben Donnersberg bin. Der Einbrud bes Tages wirfte im ganzen Reiche aufrichtend und erfrischenb; ber Sieg vom 29. October war nach langer biplomatischer Misère bie erfte fede, fraftige Rriegsthat. Sogar bie Reichstruppen unb noch bagu bie geiftlichen Contingente von Bamberg, Luttich, Salgburg und Mainz nahmen an ber Ehre biefes Tages rühmlichen Untheil. Kur Defterreich mar es aber ein hoher Triumph, burch einen glanzenben Act ju zeigen, bag es auch allein und von Breugen verlaffen fart genug war, fich mit bem Gegner in gludlichem Rampfe zu meffen.

Um ganzen Rhein waren biese Octobertage, besonders ber 29., burch Erfolge ber öfterreichischen Waffen bezeichnet. 3wischen Reu-



wied und Ehrenbreitstein wurden die feinblichen Berschanzungen auf ber Rheininsel Nieberwerth genommen und bie Kestung von biefer Seite wieder frei gemacht. Am Oberrhein machte fich Burmfer auf, um bie Krangofen aus Mannheim zu brangen. gludliches Gefecht (17. — 18. Oct.) schob bie frangofischen Colonnen, die außerhalb ber Stadt ben Redar entlang aufgestellt maren, jurud; Redarau, eine Stunde von Mannheim am Rhein gelegen, ward befest und bie Ebene, die fich zwischen Rhein und Redar bort ausbreitet, vom Feinde gefäubert. Auf bem rechten Recarufer blieb nur eine verschanzte Anhöhe, ber Galgenberg, ben eine ftehende Brude mit ber Keftung verband, in ber Gewalt ber Franzosen; ein rasch und gludlich unternommener Angriff entriß bem Keinde biefen Bunft an bem nämlichen Tage, wo Clerfant ihn bei Mainz aus seinen Schanzen schlug. Die Kaiserlichen tonnten nun baran benten, bas französische Heer in bie Stellungen gurudgubrangen, bie es vor ben Erfolgen in ben letten Bochen bes Jahres 1793 eingenommen hatte. Seit bem 10. Nov. ichlug man fich an ber Pfriem. Bon bort weggebrangt, fuchten fich die Franzosen am Haardtgebirge zu halten; auch hier mit Erfolg angegriffen (13. 14. Nov.) nahmen fie ihre Stellung hinter ber Queich. So hatten die Desterreicher ungefähr die Linien inne, welche vor bem Diggeschick von 1793 von ben Breugen besetzt waren; Raiferslautern, Somburg, Zweibruden waren wieber in beutschen Sanden. Run war auch Mannheim entblößt und bie Einschließung konnte auf ber linken und rechten Seite bes Rheins beginnen. Ein heftiges Bombarbement brachte die Keftung balb aur Uebergabe. Um 22. Nov. ergab fich bie Befatung friegsgefangen; bie Stabt, burch bie Beschießung jum großen Theil verwuftet, mußte bugen, was ber furgfichtige Leichtfinn ihrer hochften Beamten gefündigt hatte.

Die Maassambre-Armee hatte sich nach ihrer schmachvollen Flucht erst einige Wochen ruhig gehalten, bann vergebliche Berssuche gemacht, Pichegru zu Hülfe zu kommen. Sie besetzte (11. November) Kreuznach, zog sich aber, als eine österreichische Colonne sich näherte, nach wenigen Tagen zurück; ein Bersuch, auf bem rechten User vorzubringen, war nicht glücklicher, die Spuren ihres Weges waren wieder wie vorher durch scheußliche Aussschweifungen bezeichnet. Als Pichegru hinter die Queich ging,

ruckte Jourdan (Ende Nov.) zum zweiten Male vor, besetzte Kreuznach und brang gegen die Nahe vor, aber indessen war Mannsheim gefallen und damit ein wesentlicher Theil seines Zweckes versehlt. Bei Meisenheim und Alsenz erlitt zudem die rechte Flanke bes Jourdan'schen Heeres eine blutige Schlappe (8. Nov.) und auch ein Bersuch Pichegru's, wieder vorwärts zu bringen, hatte keinen Erfolg. Die Maassambre-Armee mußte abermals den Ruckzug antreten.

Die kleinen Nedereien an ber Queich und im Westrich, zum Theil in hartnäckige und blutige Gesechte umgeschlagen, dauerten bis in die letten Wochen des Jahres; erst gegen Ende December trat ein Ruhepunkt ein, der durch die Jahreszeit und die natürliche Erschöpfung geboten war. Es war auf beiben Seiten der Wunsch gleich lebhaft, durch einen Wassenstillstand Athem zuschöfen; am Reujahrstage verständigte man sich darüber. Die Franzosen hielten das linke Rheinuser von Basel die zur Queich des setz; von da zog sich ihre Linie westwärts längs der Blies und Nahe und tras erst dei Riederdiebach wieder mit dem Rhein zusammen. Die Desterreicher hielten das rechte User des Stromes von Basel die zur Sieg besetz; links vom Rhein ging ihre Gränze von Speyer in der Richtung des Haardtgebirges bis zum Hundsrück und der Nahe hin und berührte bei Oberdiebach den Rhein.

Der Feldzug war von furzer Dauer und an großen friegeris schen Ereigniffen nicht eben reich gewesen, aber er hatte gleichmol unter allen seit 1792 ben Rheinlanden die tiefften Wunden ge-Der Lanbstrich von ber Sieg bis über bie Lahn binaus war burch bie wilben Ausschweifungen ber Jourban'schen Banben am schwerften beimgefucht, aber auch links vom Rhein, wo bie Franzosen sich schon als fünftige Herren fühlten und mehr Schonung zu erwarten mar, fah es traurig genug aus. Ein Mitglieb bes Convents selber entwarf bavon im Berbst 1795 ber Berfammlung ein erschütternbes Gemalbe. "Die Pfalz - fagte er — ift ganglich verwüstet; Alles was Menschen heilig und werth gewesen, alle gesellschaftliche Ordnung und Gerechtigfeit ift vernichtet, ben Ginwohnern ihre Guter auf bie ichanblichfte Art geraubt und oft selbst bie geraubten Gegenstände ben früheren Eigenthumern wieder verfauft. Der frangoftiche Rame ift jum Abichen in jenen Begenben geworben; benn bie Barbarei ber Commiffa-



rien ging so weit, daß sie die Unglucklichen, welche sich über die Blünderung beklagten, niederschießen ließen, um ihre Klagen nicht zu hören." Der Druck mußte einen suchtbaren Grad erreicht haben, wenn solche Schilberungen aus französischem Munde zu hösen waren. Es kam die Roth des dittern Hungers hinzu, die im Jahr 1795 einen großen Theil von Europa heimsuchte. In der Nachbarschaft von Mannheim mußten die Landleute Meilen weit lausen, um sich Brod in knappen Portionen zu verschaffen; sie waren genöthigt, in größeren Hausen zu gehen, um sich vor hungernden Banden zu schüßen, welche die sonst so blühende Gesgend jest durchstreiften.

Es war hohe Beit, bag biefe furchtbare Rriegenoth ein Enbe fand. Dies Gefühl ging bei Clerfants letten Siegen burch alle Bemuther; mit Begeifterung ward überall ber muthige Felbherr genannt, ber zuerst wieber Deutschland Siege und burch fie ben Frieben zu bringen versprach. Wie war man erstaunt, als wenige Bochen nachher bie Runde fam, bag ber erfte öfterreichische General, ber nach einem gludlichen Feldzuge vor ben Thron feines Raifers getreten mar, - feinen Abschied geforbert und erhalten habe! Clerfant theilte, wie wir sehen werben, bas Schicksal aller Manner von Talent, bie mahrend Thuguts Berwaltung bas Obercommando führten: er mußte weichen, weil er eine eigene Meinung und einen eigenen Willen zeigte, weil er bie Beburfniffe bes Krieges und bie porhandenen Mängel furchtlos vor Augen legte. Thugut und fein Soffriegerath fonnten aber nur Creaturen brauchen; barum permochte fich weber Clerfant noch ber Erzherzog Rarl auf bie Dauer an ber Spige ber Armeen zu behaupten.

Die Berhanblungen über ben Reichsfrieben hatten seit August, wo wir sie verließen, zu keinem besseren Ergebniß geführt. Ein Bersuch Harbenbergs, burch bie Abtretung Belgiens bie Franzosen zu befriedigen, Desterreich im Reiche einen Ersatz zu bieten und bas übrige linke Rheinufer zu retten, war natürlich abschlägig beschieben worden; die Franzosen sprachen nun offen ben auch im Convent sanctionirten Grundsatz aus: daß es für sie ohne die Rheingränze keinen bauerhaften Frieden gebe. Die kaiserlichen Anträge, die durch danische Bermittelung angebracht

wurben, blieben ebenfalls erfolglos, ba vorerft weber in Wien noch in Paris eine aufrichtige Reigung für ben Frieben vorhansben war.

Rur ber Reichstag fuhr unverbroffen fort, mit gewohnter Breite über bie Reichsfriebensbeputation, über ihre Bollmachten und Inftructionen Rath zu pflegen. Der ehrwürdige Körper war nicht fo leicht aus bem einmal betretenen Beleise herauszubrangen. Es fam erft bie Unzeige Breugens (17. Sept.), bag ber Berfuch, einen Waffenftillftand ju erlangen, in Bafel gescheitert fei; bann bie überraschende Botschaft, baß auch Seffencaffel ben Beg eines Separatfriebens eingeschlagen; aber ber Reichstag feste feine Arbeit mit einer Gebulb fort, bie eines befferen Erfolges werth ge-Der heffencaffeler Friedensichluß, frisch geschloffen, nachbem eben noch ber Kaiser (29. Juli) feierlich von Separatverträgen abgemahnt, konnte indeffen boch nicht gang unbefproden bleiben; wenn auch ber Reichstag schwieg, so hatte boch ber Raifer feine Urfache, mit feiner Meinung hinter'm Berge zu hal-Ein Sofdecret vom 18. Sept. gab ber Mifftimmung über ben neuesten Abfall vom Reiche einen sehr bestimmten und scharfen Ausbrud. Gin Friede bes Reiches unter billigen und anftanbigen Bebingungen, hieß es barin, fei nicht wohl zu erreichen, wenn einzelne Stände nach eigener Willfur aus bem Reichsverbanbe austraten, ihr Intereffe burch Ceparatvertrage und geheime Artifel von ber gemeinsamen Sache bes Reiches trennten und biefes felber in lauter Sonberintereffen auflöften. Der Raifer verlangte ein Gutachten bes Reiches über bie Frage, wie ein folcher Friebensvertrag nach ber beutschen Verfassung zu beurtheilen, und welche Maßregeln zu nehmen feien zur Aufrechthaltung ber Freiheit. Burbe und Selbständigfeit bes beutschen Staatsförpers. In bem Augenblide, wo bies Hofbecret in Regensburg eintraf, war burch bie Capitulation von Mannheim bem Raifer eine neue Gelegenheit geboten, feine Digbilligung fundzugeben; er bezeichnete jene Uebergabe nicht als ein ungludliches Rriegsereigniß, fonbern als eine Folge jener "einseitigen Magnahmen, burch welche bie Reichsoperationen offenbar gehemmt und bie Erwirfung eines billigen und anftanbigen Reichofriebens immer mehr entfernt wurde."

Mittlerweile war ber Reichstag (14. Oct.) mit ber Entwersfung ber Bollmachten und Instructionen für bie Friebensbeputas



tion fertig geworben; es follte, hieß es barin, biefer Reichsfrieg, welcher bem beutschen Reiche zur Bertheibigung feiner Berfaffung aufgebrungen, auf ber Grunblage ber Integrität und Biebererlangung ber entzogenen geiftlichen und weltlichen Rechte und Besthungen burch einen billigen und annehmlichen Frieden beenbigt werben. In bem Augenblide, wo bies Gutachten vollenbet war, ftanden fich bie Urmeen in erneuertem Kampfe gegenüber. Die faiserliche Bestätigung, bie am 19. Nov. erfolgte, gab benn auch biefer Lage einen bezeichnenben Ausbrud. Unter ber Korm. bie vorgeschlagenen Friedenseinleitungen zu bestätigen, mahnte bas Actenftud bringenber als je jum Rriege. Es theilte ben Briefwechsel mit, welcher bas Miglingen ber banischen Friedensvermittelung beurfundete, es erinnerte an ben befannten Bericht Roberiots und an die unzweibeutig ausgesprochene Absicht der Frangofen, nur um ben Breis ber Rheingrange Frieden zu ichließen; es berichtete bann bie friegerischen Borgange vom September und October, die beutschen Siege am Neckar, Main und Rhein und fprach im nachbrudlichsten Tone die Ueberzeugung aus, baß ein billiger und anständiger Kriebe nur mit ben Waffen in ber Sand errungen werben könne. Treffend und prophetisch ward bie Taktik ber Kranzosen, ben Friedensverhandlungen mit bem Reiche auszuweichen und nur Separatverträge zu schließen, als ein Mittel begeichnet, bem Reiche bie Friedensgesetze gebieterisch zum ewigen Schimpfe bes beutschen Ramens blos zur Unterschrift vorzulegen. "Sa Deutschlands Berhängniß wurde mit dem Berlufte ber reichften, bevölfertsten und ansehnlichsten Provinzen entschieden gewesen fein, wenn ber von bem Feinde in besonderem Bertrauen auf feine Trennungspolitif bem beutschen Reiche zubereitete lette Sauptschlag gelungen mare; aber es bestätigen zugleich eben bie herrlichen Siege, welche biefen töbtlichen Schlag abgewendet haben, bag bie feinblichen, auch an Bahl überlegenen und burch bie fürchterlichften Kelbverschanzungen geschütten Beere beutschem Muthe und beutscher Rriegsfunft nicht unbezwinglich finb. Nur burch ver= einte Anftrengung ber beutschen Gesammtfraft, burch erhöhtes Nationalgefühl, burch Einigkeit, beutschen Muth, Energie und Ausbarren ift ber Reinb, ber bas beutsche Reich gerftuden und beffen Berfaffung gerrutten will, ju einem billigen und gerechten Frieben au bewegen."



Mit biesem friegerischen Manifeste schloffen bie Friedensverhandlungen bes Jahres 1795 in bezeichnender Beife ab. Reichsfriedensbeputation blieb vorerft ein tobtgebornes Ding und mit erneutem Gifer follte ber Friede auf bem Schlachtfelbe erfochten werben. Aber es war nicht bas Reich, welches bies Bagnif unternahm, nur Defterreich und beffen ausländische Berbuntete; vom Reiche waren zwei angesehene Kürsten in Frieden mit bem Feinde eingetreten, die meiften fleineren waren heute eher wie morgen bereit, wenn bie Noth brangte, ben gleichen Beg zu gehen. Die kaiferliche Politik war auf biefen Fall gefaßt, ihre Drgane sprachen offen die Drohung aus, ber Raiser werbe fortan auch seinen besonderen Weg ohne bas Reich gehen. "Der taiferliche Sof - hieß es in einem Auffage jener Zeit - wird bie gemachten Eroberungen und Kortschritte als seine eigene Sache ansehen und wird fich barüber mit Frankreich verftanbigen; und wenn ber Raifer bann einwilligte, bag Franfreich feine Granze bis an ben Rhein ausbehnte, und noch Mainz bazu hergabe, welche Sinberniffe fonnte er finden, wenn er eine gerechte Entichabigung von dem Reiche nahme?" Für Pfalzbaiern war biefer Wink beutlich genug.

Das Berhältniß zu Breußen mar weniger schroff geworben; es warb wenigstens ber bittere und herausfordernde Ton gemieben. Daß die polnische Angelegenheit endlich erledigt mar, trug am meiften bagu bei, zwischen ben öftlichen Sofen ein etwas befferes Bernehmen herzustellen. Aber an einen Umschlag ber preu-Bischen Bolitif mar barum nicht zu benfen. Bohl maren bie Lectionen bes letten Jahres für bie Neutralitätspolitif herb genug gewesen, Breußen hatte alle feine Bermittelungeversuche scheitern gesehen und Sarbenberg verließ jest ju Ende bes Jahres Bafel, ohne baß irgend eine wesentliche Soffnung, die man im Krubjahr gehegt, erfüllt war. Die Demarcationslinie mar erft von ben Franzosen, bann von ben Desterreichern verlett worben und beibe Male hatten bie Verwahrungen und Ginsprachen Breußens höchftens gleichzeitiges Achselzuden zur Folge gehabt. Mit Defterreich war man über ben Separatfrieben zerfallen, mit Rufland brobte es barüber jum offnen Bruch ju fommen, ber Berfuch, bie Reichsfürsten vom öfterreichischen Ginfluffe zu trennen und unter preußischer Aegibe zu sammeln, war in ber Sauptsache mißlun-



gen. Wer Augen hatte zu sehen, ber mußte sich sagen, baß bie preußische Politik sich auf einem Abwege befand, ber ihr nichts übrig ließ, als die zweideutige französische Freundschaft. Bur Umskehr von diesem Wege war aber in Berlin weniger Aussicht als je.

So lag benn ber Rrieg wesentlich auf Defterreichs Schultern. 3war waren in Deutschland unter bem Ginbrucke ber letten Erfolge bie mattherzigen Stimmungen bes Friedens um jeden Breis gewichen; im Rreise bes Bolfes regten fich wieber muthige und friegerische Bebanten. Selbst ber Regensburger Reichstag trat aus feiner fteifen Eintonigkeit heraus und richtete ein befonderes Dankschreiben an ben Raiser für bie jungsten Siege. rend in Franfreich die Erifteng ber Republif von inneren Erschutterungen noch mehr als vom äußeren Feinde bedroht ichien, gab fich in Deutschland eine gehobene Stimmung fund. Als Clerfant jest im Winter vom Rhein nach Wien ging, ward er mit Sulbigungen überschüttet; in Frankfurt, in Wien selbst feierte ber Selb bes erften glüdlichen Keldzuges bie lauteften Triumphe. Die Sulfe freilich, die das officielle Reich zu leisten versprach, eine Reichsfteuer von hundert Romermonaten, beren Ertrag man auf eine Million Bulben berechnete, wollte im Bergleich mit ben Bedurfniffen eines folden Rrieges nicht viel bedeuten.

In Desterreich selbst überhob man sich vielleicht in ber Beurtheilung ber letten Erfolge; fie waren nur errungen worben, weil man endlich einmal die Rriegsleitung einem Feldherrn, nicht ben Künften ber Diplomatie überlaffen hatte. Roch ftand aber in Wien berfelbe Mann mit unbegranztem Ginfluß an ber Spige, beffen schlechten Künften ein großer Theil bes Unheils seit 1793 juguschreiben war; noch waren in ber Umgebung bes Raifers und an gewichtigen militarifchen Stellen alle bie Berfonlichkeiten thatig. mit benen höchftens Mad, aber fein Mann von felbftanbigem Talent und Willen fich vertragen konnte. Auch Clerfant follte jest biefe Erfahrung machen. Sein Oberbefehl mar ihm hinlänglich verbittert worden burch bie Thugut'sche Rabale und burch ben Softriegerath; erft hatte man von Wien aus feine Thatigfeit gelahmt und, wie ce Thugute Art immer war, die militarischen Bewegungen von fleinen biplomatischen Berechnungen, die bann in ber Regel scheiterten, abhangig gemacht. Dann hatte ber Obergeneral fich mit bem Soffriegerathe herumzuganten, ber Behorbe, Die fich in Alles mischte, aber bas Erfte und Rothigfte, bie Beburfniffe ber Urmee, auf eine schmachvolle Weise vernachläffigte und ber Corruption ber Heeresverwaltung freien Spielraum ließ. Gin Blud war es, bag Clerfant, wo er immer fonnte, feinen eigenen Beg ging, aber eben biefe Selbständigfeit ward ihm in Wien nicht vergiehen. Daß er ben Rrieg nicht felten im Wiberfpruch mit ben Rathichlagen von Wien führte, an bie Begunftigten bes Softrieges rathe, wie Wurmser, Befehle ftatt Bitten richtete, bag er bie Sorglofigfeit ber Berpflegung, Die Unterschleife im Lager ohne Schonung rugte, hatte bie Stimmung ber Leute von Ginfluß gegen ihn entichieben. 216 er nun mit bem vollen Selbftgefühl ber erfochtenen Siege nach Wien fam, erntete er bei bem Soffriegerath Tabel ftatt Lob; man rugte feine Eigenmachtigkeit, unterftellte feine eingelnen Operationen einer fleinlichen Rritif und erbitterte ihn burch grunblose Mafeleien. Grollend nahm er feine Entlaffung, beren Beweggrund man vergebens burch außere Auszeichnungen zu verbeden suchte; alle Welt fühlte, daß wieder ein fähiger und popularer Felbherr bem befannten Syftem erlegen war.

Die Leitung bes Kriegswesens war nun wieber, burch keine überlegene Persönlichkeit beschränft, in den Händen eines Ausschusses, in dem nur ein namhafter Soldat, der General Rostit, saß. Referent war der Oberst Rollin, jene complete Mittelmäßigskeit, die wir von 1793 her durch ihre Freundschaft für Wurmser kennen. Ihm zur Seite stand Thugut; einige unbedeutende Perssonen aus der obersten Kriegsbehörde waren noch beigegeben, weil sie den Einsluß der Cotterie nicht störten. Man mochte sich in Wien schmeicheln, daß der junge Erzberzog, den man jest an Clerssayts Stelle berief, sich eher von dieser Behörde am Gängelbande leiten ließ; aber ihm waren die Ersahrungen seines Vorgängers in noch reicherem Naße beschieden.



## 3 weiter Abschnitt.

## Der Feldzug von 1796.

Die französische Republik hatte gewaltige Rüstungen gemacht zu bem erneuerten Kampse. Fünf große Armeen waren von ber Norbsee bis zum Mittelmeere aufgestellt; während die Heere im Norden und an den Alpen eine beobachtende Stellung einnehmen sollten, war der Maassambre-, der Rhein-Armee und der italienischen die eigentliche Action zugetheilt. In einer zusammenhängenden Operation sollten die beiden ersten nach dem Innern von Deutschland hereinbrechen und dem durch Oberitalien nach Innersösterreich vordringenden italischen Heere die Hand reichen. Geslang der Plan so sicher, wie er kühn entworsen war, dann ward dem Kaiser in seinen eigenen Erblanden der Friede vorgeschrieben.

Die Entscheibung bieses Jahres lag auf ben Schlachtselbern Italiens, nicht weil bort die größere Masse der Streitkräfte wirkte, sondern weil bort zuerst in selbständiger Thätigkeit der Mann hers vortrat, um den sich in den nächsten Jahrzehnten die Geschichte Europa's dewegt hat. Aus dem Feldzuge von 1796 ist die mislitärisch-politische Glorie Napoleon Bonaparte's emporgewachsen.

Das französische Directorium sandte als Oberfelbherrn ben Mann nach Italien, bessen Berbienst es zum guten Theil gewesen, daß die neue französische Berfassung und Regierung nicht schon vor ihrem Eintritt unter dem Aufstande vom October 1795 begraben ward. Eine solche That verdiente den Dank eines Regiments, dessen Geburt schon die Ermattung der revolutionaren Kraft und das Uebergewicht des Lagers und der Feldherren ver-

fundigte; welch befferer Dank war ihm ju geben, als bas Commando auf einem Kriegsschauplage, beffen militärische und politische Ratur ihm vertraut war, wie kaum einem Andern? Revolution, wie fie felber gewaltig und riefenhaft angelegt war, fo fcbloß fie auch ihre erfte Phase mit einem Manne ab, ber ben außerorbentlichen Stempel feines Ursprunges an fich trug. Geruftet mit ber Bilbung und ber Technif ber alten Beit, und zugleich fo rudfichtslos, fo gewaltthätig, fo ohne Bietat für alles Borhandene und Geschichtliche, wie ber Sohn einer revolutionaren Beit, aus ber Revolution hervorgegangen und boch wieder bas grelle Gegenbild ber Berfaffungsmacher und politischen Ibeologen von 1789, vielmehr von burchaus praftischer Genialität, und in Diefer Richtung mit jener originalen Bielfeitigfeit und ichopferischen Rraft ausgeftattet, bie bas Rennzeichen bes achten Benies ift, schien er mehr als irgend ein Anderer bagu geboren, bie Revolution ju bezwingen, fie zu übermäl= tigen mit ihren eigenen Runften, aber auch fie abzuschließen und bie Verföhnung herzustellen zwischen ber alten und ber neuen Beit. Wer nach Barallelen suchen wollte für bies geschichtliche Bhanomen, ber wurde fie am erften in ber Geschichte bes italienischen Mittelalters finden, bem bie Bonavartes burch Abstammung und Art angehören; bort, auf ben Trummern ber mittelitalischen Demofratien über einer abgematteten und ber ftrengften politisch-mili= tärischen Bucht bedürftigen Generation find wohl verwandte Naturen aufgetreten, nicht von gleicher Geniglität, aber von ahnlider Weltanschauung, von berfelben bamonischen Gewalt über bie Maffen, von ber nämlichen seltsamen Mischung solbatischer Thrannei und revolutionarer Rhetorif. Ober bie römische Raiserzeit mit ihrer nivellirenben Despotie, die fich in bas Gewand bemofratischer Formen fleibet, wiewol sie bas Grab aller achten De= mofratie war, mit ihrem revolutionaren Saffe gegen alles mahr= haft Ariftofratische, mit ihrer Futterung ber Daffen, mit ihren Blendwerten und Schauspielfunften fur ben großen Saufen, mit ihrer tödtlichen Feindseligkeit gegen alle freien und selbständigen Raturen — biefe Zeit ber menschlichen Geschichte bote wohl auch Stoff zu Barallelen genug. Gegen und insbesonbere, gegen bas beutsche Befen und feine Eigenthumlichkeit, ift biefe Berwandtschaft mit bem romanischen Casarismus und ber unversöhnliche Gegenfat gegen alles Nationale und Individuelle, was in uns



lebt, in feinblichster Schärfe hervorgetreten. Doch bavon wird bie Go-schichte ber späteren Zeit berichten; was jest geschah, hat nur ben Grund gelegt zu ber Bonaparte'schen Macht und Herrlichkeit.

Der frühere Gang bes Rrieges in Italien ließ nicht erwarten, bag von borther bie Entscheibung fommen werbe; mit Ausnahme einer einzigen größeren Schlacht, bie zu Ende Rovember 1795 bei Loano geschlagen worben, war auf biesem Schauplate bisher von großen und folgenreichen Rriegsthaten nichts zu verzeichnen gewesen. Auch jest betrug bas französische Seer, bas fich, burch ben Ramm ber Apenninen gebectt, an ber genuefischen Rufte ausbehnte, höchstens einige vierzigtausend Mann und schien burch bie an Bahl etwas ftartere öfterreichisch-viemontesische Urmee genügend im Schach gehalten. Doch war ber Unterschied ber Bahlen in Schätzung ber Streitfrafte nicht allzuhoch anzuschlagen. Die frangösischen Truppen waren zwar ausgehungert, schlecht verpflegt und gefleibet, aber friegsgeubt und voll Ungebulb, jum Rampfe herausgeführt zu werden in die fruchtbaren Gbenen Staliens. Die Desterreicher waren nicht viel besser versorat; benn bie angebliche Fulle, worin fie fich befanden, bezog fich, wie ein bemährter Meister urtheilt, \*) auf taufend halb ober ganz entbehrliche Begenftanbe bes Bepads und ber Berpflegung, mit benen fich bas Borurtheil ber bamaligen Heere herumschleppte, aber keiness weas auf bas Wohlleben ber Solbaten. Die Truppen waren vielmehr burch Anstrengung und Entbehrung entfraftet und mißmuthia, bie Biemontesen zubem bem öfterreichischen Bunbnig abgeneigt; bie Sympathien mit ber Revolution reichten hier bis in Die Armee. Dem Führer ber Defterreicher, Beaulieu, gebrach es weber an Kahigkeit und Rriegserfahrung, noch an Raschheit, und aus ben erften Tagen bes Revolutionsfrieges (1792) ward fein Name mit Auszeichnung genannt; einem Bonaparte mar er aber nicht gewachsen. Gin Siebziger, in ber herkommlichen Rriegsart grau geworben, von bem Wiener Hoffriegerath abhangia, bes Terrains, auf bem er jest stand, wenig kundig, auch bem Beere, bas er führte, fremt und nicht ohne Opposition in ben höheren Rreisen ber Officiere empfangen, ftand Beaulieu einem genialen, fiegesburftigen Felbherrn von 27 Jahren gegenüber, ber-

<sup>\*)</sup> Clausewis, hinterlaffene Werke IV. 12.

fich feine eigene Rriegsart fchuf, ber vollfommen herr feiner handlungen war, ber Land und Leute fannte wie fich felber, ber wie Benige bie Gabe befaß, seine Solbaten zu begeistern und an fich au feffeln. Der erfte Aufruf, womit er fein heer begrußte, ließ bie ganze Birtuofitat bes Mannes ahnen; in wenig Saten von antifer Rraft und Ginfachheit war barin zugleich bem Selbftge fühle bes Solbaten geschmeichelt, bie Zuversicht bes Sieges in tom gewedt und bie blühenden Gbenen Italiens ihm als bas Siegesfelb gezeigt, wo ftatt Noth und Entbehrung nur Genuß und Ruhm feiner marte. Gin Felbherr folcher Art, ber bie Bolitif zu handhaben wußte, wie die Kriegskunft, befand sich hier gang auf feinem rechten Boben. Italien hatte in feiner politifchen Geftaltung manche Aehnlichkeit mit Deutschland; es hatte. außer bem Mangel einer nationalen und einheitlichen Action, befonbere bie Rleinstaaterei mit uns gemein. Jenseits wie biesfeits ber Alpen war es nicht allzuschwer, bie einzelnen Regierune gen zu überrafchen, von ber gemeinfamen Sache zu trennen und burch Sonderbundniffe an die Bolitik Franfreiche zu fnupfen. Es ift benn auch in biesem Kelbzuge an beiben Stellen biefe Bolitik mit mahrer Birtuofitat gehandhabt worben : Defterreich völlig ju ifoliren, bort Sarbinien, Reapel, Barma, Mobena, hier Breu-Ben, Baiern, Burttemberg, Baben in ben Dienst ber frangofischen Politif zu verflechten.

Die Desterreicher eröffneten in Italien ben Feldzug (10. April); besorgt um Genua, warfen sie sich auf ben rechten Flügel ber Franzosen, ehe diese ben Angriff erwarteten, bevor die österreichischen Streitkräfte selbst vollständig beisammen waren. Der erste Stoß, von Beaulieu auf Boltri gerichtet, hatte einen kleinen Erfolg; inzwischen war eine andere österreichische Abtheilung unter Argenzteau gegen Montenotte vorgegangen. Zwei Bataillone Franzossen, die unter Oberst Rampon sich in die verlassenen Schanzen auf dem Monte Legino zurückgezogen, leisteten dort den hartnäschigsten Biderstand und wiesen den Angriff der Kaiserlichen zurück. Diesen Moment benutzte Bonaparte, um am nächsten Tage mit überlegener Macht die österreichische Colonne anzugreisen und zu zerstreuen. Eine Strecke westwarts, bei Millessmo, stand eine gemischte Abtheilung unter Provera; gegen ihn wandte sich nun Bonaparte (13. April) und zwang ihn, sich in das Bergschloß

Coffaria zurudzuziehen. Bahrend Augereau biesen Bosten einfoließt und gur Uebergabe zwingt, wirft fich bann Bonaparte rafc gegen bie Berschanzungen von Dego (14. April) und schlägt ben bortigen Boften vollständig. Gin Corps von 3000 Defterreichern unter Bufaffowitich, bas burch Digverftanbnig erft jest eintraf. erichien bann am 15. von Reuem bei Dego, überraschte bie Frangofen und brang anfange gegen fie mit flegreicher Ruhnheit vor. Ihre Schangen wurden erfturmt, ihre Geschute genommen. Aber ale Bonaparte mit überlegener Macht ju Gulfe eilte, erlag bie fleine Colonne nach tapferem Rampfe ber Uebermacht. Go mar in einer Reihe einzelner Gefechte Die öfterreichisch piemonteffiche Macht überall zerfplittert und in geringerer Bahl aufgetreten; überall hatte Bonaparte mit überlegenen Maffen ben Rampf entschieben. Die Defterreicher hatten fich an allen Stellen mit großer Bravour geschlagen; aber bas Resultat bieser Gefechte fam bem Berlufte einer großen Schlacht gleich.

Rach biefen erften Erfolgen wandte fich ber frangofische General rasch gegen die sarbinische Armee, die unter Colli bei Ceva ftand. Es warb an brei Tagen (19. 20. 22. April) bei Ceva. Curfaglia, Mondovi gefochten und allenthalben Colli zurudgebrangt. Schon am 23. fam aus bem piemontefifchen Lager bas Anerhieten eines Waffenstillstanbes. Der Turiner Sof, erfchreckt burch bie letten Schlage, voll Sorge vor einer bemofratischen Erhebung und ber Stimmung bes heeres nicht ficher, beeilte fich burch ben Absall von ber Coalition seine Eristenz zu retten, bie freilich fortan ber frangöfischen Politif auf Gnabe und Unanabe überantwortet mar. Bu Chierasco ward am 28. April ber Baffenstillstand geschloffen, ber Sarbinien von ber Coalition trennte. einen Theil bes Gebietes ben Frangosen einraumte und ihnen bie michtigften Keftungen jum Pfande aab. Der Bertrag marb auch für bie anbern italienischen Regierungen entscheibenb; bas "Rette fich mer fann" mar nun die Losung ihrer Bolitif.

Beaulien war nach biefer Wenbung außer Stanbe, ben oberitalienischen Westen zu behaupten; schon bie Jahl ber Truppen
gab Bonaparte jest ein entschiedenes Uebergewicht, noch mehr bie Stimmung und Führung. In feurigen Proclamationen wurde bas heer zu weiteren Siegen begeistert, die Regierungen burch bie Furcht vor einer Erhebung der Bolter erschreckt, die Bolfer selbst

. 1

burch ben verführerischen Rlang ber neuen Freiheit aufgeregt. Beaulieu vermochte bas Vorbringen bes Feinbes über ben Bo nicht zu hindern; auch ber Abda-Uebergang warb nach ber Erfturmung ber Brude bei Lobi (10. Mai) erzwungen und vier Tage fpater jog Bonaparte in ber lombarbifchen Sauptstadt ein. beeilten fich nun bie italienischen Fürften, um hohen Breis von bem revolutionaren Rrieger ihre Erifteng ju erfaufen! Schon am 9. hatte Barma burch 2 Dill. Livres, 1700 ausgeruftete Pferbe, arofie Borrathe an Lebensmitteln und 20 Gemalbe feine Reutralitat erlangt; am 15. machte Sarbinien zu Baris feinen Frieben mit ber Republik, trat Savoyen, Nizza u. f. w. ab, überließ feine Kestungen ben Franzosen und versprach als Vorboten engeren Einverständnisses einen Sandelsvertrag mit ber Republik zu schlies Ben. Auch Mobena erkaufte um achthalb Millionen Livres baar Gelb, britthalb Millionen an Borrathen und zwanzig Gemälbe feine schwankenbe Eristenz von bem revolutionären Keinbe. Bis nach Rom und Reapel zitterte bie Angst vor ber Revolution, bie eben baburch nur beschleunigt warb, bag bie alten Gewalten ihre Dhnmacht an ben Tag legten. Kähige und muthvolle Regierungen hatten auch hier, wie in Deutschland, bem Feinde verberblich werben konnen; aber biese kleinen Despoten überkam jest bie Gemiffensanast für bie vergangenen Thaten, fie waren nun fo muthlos, wie sie vordem gewaltthätig gewesen. Zwar waren in Stalien, zumal in ben mittleren und höheren Rlaffen, ftarfere Sompathien mit ber Revolution als in Deutschland und ber Sirenengesang ber neuen Freiheit riß anfangs Biele mit fich fort. bie Enttäuschung folgte balb; bem republifanischen Baufelspiele. das den leichtgläubigen Kindern und Thoren aufgeführt ward. gingen schamlofe Erpreffungen, Plünberungen und Gewaltthaten ieber Art zur Seite. Dem erften Taumel folgten balb verfpatete Bolfderhebungen, beren blutige Ueberwältigung für's Erfte bie Sicherheit ber neuen Eroberung verburgte. In ben legten Tagen bes Mai warb auch ber Mincio von ben Frangofen überschritten; bie Defterreicher waren auf Mantua beschränkt und es blieb nur noch biefe Keftung zu nehmen, bann war bie Eroberung Oberitaliens vollenbet. Auch bas mittlere und fübliche Italien beeilte fich nun, mit ber flegreichen Macht Frieden zu schließen; ber Bapft und Neapel erfauften um theuren Breis unfichere Baffenftillftanbe mit ber Republif.



So hatte Bonaparte's Runft, mit einer vielgewandten politiichen Taktik feine militarifchen Bewegungen ju unterftugen, allent halben flegreich bas Felb behauptet. Wo bie naive Bewunderung jener Tage nur die Größe des Helben fah, fonnen wir jest überall zugleich bie Unfange und bas Werben bes fünftigen Bonapartismus erfennen. In hundert einzelnen Bugen funbigte fich biefe neue Macht an, beren Drud ein Jahrzehnt später auf ben Rationen Europa's laftete. Die Berbindung bespotischer und revolutionarer Gigenschaften, ber imperatorische Stil feiner Bulletins, ber Ton, ben er gegen bie bestegten Bewalten anschlägt, bie Ernahrung bes Rrieges burch ben Rrieg, bie Requisitionen und Blunberungen, Alles zeigt bie Reime einer Gewalt, wie fie bas Bonaparte'sche Raiserreich nachher vollendet barftellt. Und welche Meisterschaft, fich Alles bienftbar zu machen, Alles in ben Bauberfreis feines Intereffes hereinzubannen! Der gelbarmen Regierung Franfreiche wirft er bie Spolien Italiene gu, ber Nation schmeichelt er mit Trophaen, Bilbern und Statuen, Die Kürsten Italiens halt er burch die Furcht vor ber Revolution gefeffelt, bie Bolfer fnupft er burch bie Soffnung auf eine Umgestaltung an fich.

Jur Zeit, wo sich bei Mantua ber lette Entscheidungsfampf um Oberitalien vorbereitete, hatte auch in Deutschland der Feldzug begonnen. Die Last des Kampses lag hier auf Desterreich; die meisten übrigen Reichsstände zögerten, selbst ihre bescheidenen Beiträge zu zahlen; ward es doch als besondere Merkwürdigkeit in den Blättern der Zeit verzeichnet, daß Holstein und Württemberg ihre Kömermonate bezahlten, Kursachsen sein Contingent mobil machte, die Reichsstädte Franksurt und Ulm dem kaiserlichen Hose mit Anleihen zu Hüste kamen.\*) Das linke Rheinuser ward indessen von den Franzosen ausgesogen und gebrandschapt; im Rorden dachte man, nachdem die alte von keiner Seite respectirt worden, an eine neue Demarcationslinie. Das locale Interesse ber niederdeutschen Stände traf zusammen mit den Intentionen der Haugwissschen Politif, in ein noch engeres Verhältniß zu Frankreich zu treten und die nordbeutschen Staaten unter preußis

<sup>\*)</sup> Bolit. Journ. I. 413 ff.

wo ber Waffenstillstand abgelaufen war und bie Feinbfeligkeiten auch hier eröffnet werben follten. Am 1. Juni begann ber Felbaug; bie erften Gefechte fanben in ber Pfala am linken Rheinufer fatt; bie Stellung ber Defterreicher, bie fie gemaß bem Baffenstillstande eingenommen, war bort nicht zu behaupten; fie wurben auf Mannheim gurudgebrangt. Bahrend ber Feind fie hier beschäftigte, schickte fich jugleich bie Maasfambre-Urmee an, am Rieberrhein ben Fluß zu überschreiten und über bie Sieg und Lahn vorzubringen. Das öfterreichische Corps, bas an ber Sieg ftanb, versaumte ben rechten Augenblick, in welchem ber Angriff ber Gegner leicht mare abzumehren gewesen; ben Franzosen gelang es unter Kleber gleich beim erften Angriff (1. Juni) bie vorgeschobenen Boften ber Raiferlichen gegen Altenfirchen gurudzubrangen. Inbeffen nun biefe in ben nachsten Tagen unter lebhaften Gefechten gegen bie Lahn geschoben wurden, ging Jourban mit bem größeren Theile ber Maasfambre-Armee bei Reuwied über ben Strom und brangte bie Raiserlichen über bie Lahn gurud. Um 12. Juni standen ungefähr 50,000 Franzosen auf dem reche ten Ufer der Lahn, von Lahnstein bis über Weilburg hin ausge-Gin rafcher Ungriff hatte mahrscheinlich bie Defterreicher in ber Stärfe und Stellung, worin fie waren, ebenso genothigt, weiter jurudzugehen, wie fie bas Terrain zwischen Sieg und Lahn hatten raumen muffen. Daß Jourdan jest zogerte mit bem Ungriff, war um fo folgenreicher, als ber Erzherzog schon seit bem ersten Rückgange von ber Sieg ben Bewegungen am rechten Ufer bes Nieberrheins aufmerkfam gefolgt war und alle Borbereitungen traf, bem weiteren Borbringen bes Feinbes ein Ziel zu segen. Er mar mit 32 Bataillonen und 61 Escabrons (Desterreicher und Sachsen) vom Taunus her im Anzug, um bie Lahn unterhalb Wetlar, wo ber Uebergang wenig Sinderniffe bot, ju überschreiten, ben Feind burch einen Angriff auf seinen linken Flügel in bie Flanke zu nehmen und von der Lahn zurudzuwerfen. u. 14. Juni, mahrend Jourdan fich jum Kampfe vorbereitete, trafen bie Truppen bes Erzherzogs schon zwischen Bugbach und Beplar ein. Um 15. Juni, früher als es urfprünglich in feinem Plane gelegen, erfolgte ber Uebergang über bie Lahn awischen Betlar und Leun; bie erften Colonnen geriethen mit bem linken Flügel ber Franzosen unter Lefevre in einen lebhaften Rampf, bef-



fen Folge ein übereilter Rudzug war. Es war am Nachmittag. als ber Erzherzog biefen Rudzug bemerkte; rafch bilbete er feine Angriffscolonne, um eine Unhohe, bie ber Schluffel ber feinbliden Stellung war, ju erfturmen, und ließ zugleich in ber Ebene feine Streitfrafte entwideln. Der Rampf, an bem fich Defterreider und Sachsen gleich ruhmlich betheiligten, bauerte bis in bie Racht und endigte auf allen Seiten mit bem Siege ber beutschen Baffen. Run ftand ber Erzherzog in Jourbans linker Flanke; ber französische Felbherr entschloß sich baher zum Rückzuge. In berfelben Beife, wie fie gekommen waren, gingen bie Frangofen an ben Rieberrhein gurud; Jourban überschritt wieber bei Reuwieb ben Strom, Rleber ging nach ber Sieg, von Kray eifrig verfolat. Um 19. Juni lieferten fich beibe bei Rircheip (in ber Rahe von Altenfirchen) noch ein Gefecht; beibe Theile fochten bort mit wetteifernder Tapferfeit und es fam zu einem der hartnadigften Sandgemenge mit dem Bajonnet, aber bie Frangofen waren boch genöthigt, in ihre früheren Stellungen gurudzugeben. Rran ging nach Siegburg vor (21. Juni); feine leichten fchmarmenden Truppen folgten bem Feinde bis an die Wipper.

Indem Jourdan es vermied, seine Armee durch eine Schlacht an der Lahn auf's Spiel zu setzen, und lieber mit einigem Berslufte wieder zurückging, hatte er doch den einen Zweck erreicht: den Erzherzog zu beschäftigen und von dem abzulenken, was sich am Oberrhein vorbereitete. Denn während die Kaiserlichen sich an der Lahn glücklich schlugen und dem Feinde die an die Sieg solgten, gelang den Franzosen bei Straßburg der Uebergang auf's rechte Rheinuser.

Dem Erzherzog war biese Gesahr nicht entgangen; er hatte schon am 21. einen Theil ber Truppen von ber Lahn zurückgesschickt an ben Reckar und zugleich Latour die Weisung gegeben, die Gegend bei Kehl nicht zu vernachlässigen, bei Offenburg ein Reservecorps zu concentriren und bei Mannheim nur so viel Truppen zu verwenden, als die dortigen Beseistungen bedürften. Diese Weisung, welche den ganzen Plan der Franzosen vereiteln konnte, traf zu spät ein; Wurmsers sehlerhafte Ausstellung erleichterte dann dem Feinde seinen Uebergang.\*)

<sup>\*)</sup> Grunbfate ber Strategie II. 105. 106.

Am Oberrhein ftanden auf bem rechten Ufer von Philippsburg bis zur Schweizergranze im Ganzen 32,000 Mann, in weitläufige Corbonsftellungen gerfplittert; bie Strede zwischen ber Rench und Schutter, Strafburg gegenüber, war nur von 7230 Mann schwäbischer Kreistruppen bewacht und biefe waren bagu meift fcmabronen = und compagnienweise in bie Dorfer vertheilt: nur in Rehl ftanben zwei Bataillone und bei Bilftett 6 Batail lone und 4 Schwabronen vereinigt. Diefer mangelhaften Befehuna gegenüber hatte Moreau in ber Stille einen ansehnlichen Theil feiner Truppen vereinigt, burch Scheinangriffe in ber Rabe von Mannheim (20. Juni) bie Aufmertfamteit ber Raiferlichen bortbin gelenkt und im größten Beheimniß alle Unstalten getroffen, um bei Strafburg ben Kluß zu überschreiten. Es ftanben bort über 27,000 Mann bereit, in ber Racht vom 23 - 24. Juni ben Uebergang zu 'gewinnen. 3m Angesicht und unter bem Schute ber Keftung wurden in der Racht mehrere taufend Mann auf Schife fen übergesett und landeten am frühen Morgen auf ben Rheininfeln bei Rehl, inbeffen zugleich an zwei andern Stellen ber Ueberaana versucht mar. Die lleberraschung ber schmabischen Rreistruppen gelang vollkommen; in wilber Flucht gingen fie zurud und brachen nicht einmal bie Bruden ab, welche bie Inseln mit bem Ufer verbanden. Gilig festen bie Frangofen immer neue 216theilungen über; wie feche öfterreichische Bataillone aus bem Bilftetter Lager herankamen, fanden fie fich fcon einem überlegenen Die Schangen am beutschen Ufer wurden er-Feinde gegenüber. fturmt, Rehl genommen, gegen Mittag ftanben bie Frangosen bereits über ber Kingig und auf ber Strafe nach Offenburg. Ungestört konnte nun eine Brude über ben Rhein geschlagen und am andern Tage ein großer Theil ber frangofischen Urmee aufs rechte Ufer geschafft werben. Die Bewegungen ber Kaiserlichen waren vereinzelt und ohne Busammenhang; fie famen zu feinem rechten Entschluffe, nicht einmal bem, fich bei Offenburg ober bei Buhl vereinigt aufzustellen. Latour machte zwar Miene, von Mannheim herauf zu bringen, aber bie zehntausend Mann im Breisgau blieben gang unthatig, und was am Dberrhein im Gangen zusammenzubringen war, reichte, zumal bei ber Bersplitterung ber Positionen, nicht hin, ben funfzigtausend Frangosen, bie jest schon um Rehl vereinigt waren, bie Spipe zu bieten. Die Strafe



ins Kinzigthal ward von ihnen besetht, ein Evrys Desterreicher auf ben Höhen zwischen Oberkirch und Renchen geworfen (28. Juni) und ber Eingang ins Renchthal gewonnen, bie Kniebissschanzen und Freudenstadt von dem württembergischen Contingent ohne Schwertstreich verlassen. Ein panischer Schrecken erzgriff bereits die Kleinstaaterei im deutschen Süden und Westen; es bereiteten sich ähnliche Abfälle vor, wie sie dei Bonaparte's Bordringen in Italien vorgekommen waren. Hätte Moreau die verwegene Raschheit Bonaparte's gehabt, schon jest wäre die Dessertion an den meisten Stellen erfolgt, die wenige Wochen später den deutschen Südwesten dem Reichsseinde preisgab.

Die wichtigsten Uebergange bes Schwarzwaldes waren in ben Banben ber Frangofen, bie Defterreicher ungefahr auf bie Murg beidranft. Best naherte fich in brangenber Gile ber Erzherzog. Er hatte fein Sauptquartier im Wefterwald, ale er am 26. Juni Moreau's Rheinübergang erfuhr. Er überschaute rasch bie frangöftschen Erfolge in ihren weiteren Birfungen; bag Jourban nun von Neuem wieber vorzubringen suchen und ber gange Stoß ber vereinigten Beere fich bann gegen bie öfterreichischen Erblanbe richten werbe, hielt er fur zweifellos. Die faiferliche Armee ichien aber nach Abfendung bes Wurmserichen Corps zu schwach, um es mit ben beiben feindlichen Seeren zugleich aufzunehmen; ihre Aufgabe war, fich mit aller Schnelle und Ueberlegenheit getrennt auf bie eine und die andere Armee zu werfen. Der Erzherzog hat es spater felbft bebauert, bag er nicht eben nur bas Allernothwendiafte an Truppen am Nieberrhein zurudließ und mit Allem, was ihm zu Gebote ftand, nach bem Oberrhein und Redar aufbrach. Doch feste er fich auf bie erfte Runbe von ben Greigniffen bei Rehl mit 15 Bataillonen und 20 Escabrons rasch in Bewegung und erreichte in Gilmarschen bas Dberrheinthal. In bem Augenblid. wo feine Borhut fich ber Murg naherte, hatten bie Defterreicher (5. Juli) um Gernsbach und Ruppenheim tapfer geftritten, aber weichen muffen; fie ftanben nun hinter ber Murg. Der Erzherzog ruftete fich zu einem Schlage; er ließ Pforzheim und bie Boften im Gebirge besegen, um zugleich hier und in ber Rheinebene ben Feind anzugreifen. Am 9. Juli warb auf beiben Seiten higig gefochten; in ber Ebene ftritt man fich hartnädig um Malich, bas ameimal gewonnen und wieder verloren warb, bis fich bie Defterreicher zum britten Male barin behaupteten. Die Franzosen gingen gen Rastatt zuruck. Aber im Gebirge war es ihnen gelungen, bei Lossenau und Herrenalb die Oberhand zu gewinnen; ber Ersolg des Erzherzogs in der Ebene verlor dadurch seine Bedeutung. Er entschloß sich zum Rückzuge auf Pforzheim, um dem Veinde wenigstens am obern Neckar zuvorzukommen. Aber dessen Ueberlegenheit war jest entschieden; die Festungen am Rhein, die er im Rücken ließ, hielten ihn nicht auf, der Weg nach Schwaben lag Moreau offen, indessen Jourdan, nachdem der Erzherzog sich entsernt, sich von Neuem in Bewegung seste (Ende Juni) und, diesemal mit geringeren Hindernissen als zuvor, gegen den Main und nach Franken hin vordrang. Die Oesterreicher, die an der Sieg und Lahn gestanden, waren unter Wartensledens Führung zurückgegangen.

In bieser Lage bilbete sich ber Erzherzog ben Kriegsplan: bem Feinbe bas Borruden Schritt für Schritt streitig zu machen, ohne sich boch zu einer Schlacht zwingen zu lassen, bagegen Alles baraus anzulegen, baß es ihm gelang, seine in zwei Armeen getrennten Streitkräfte zu vereinigen und sich mit ihnen auf eines ber beiben seinblichen Heere zu wersen.\*) Es war barum von ber höchsten Wichtigkeit, einmal Moreau so zu beschäftigen, baß er nicht in gleicher Höhe mit Jourban vorruden und sich mit ihm verbinden könne, bann selber die eigene Verbindung mit Wartensleben so zu sichern, daß die beiben kaiserlichen Feldherren auf ihrem Rückzuge ungehindert sich vereinigen konnten. Ein Glück für Deutschland, daß diesmal der Oberbesehl in einer Hand sag, während die Bewegungen der Gegner von zwei selbsständigen Führern geleitet wurden.

Das Bordringen der Feinde nach Schwaben war vorerst freislich nicht mehr aufzuhalten. Während sich der Erzherzog von Pforzheim nach dem oberen Nedar zurückzog und die Flußübersgänge bei Canstatt und Eslingen besetzte, waren in den Schwarzswaldthälern an der Kinzig, der Elz, der Gutach die letzten noch zurückgebliebenen Abtheilungen deutscher Truppen von den Franzosen zurückgedrängt (14. 15. Juli) und die Uebergänge nach Schwaben vollends frei gemacht worden. Besonders rasch opes

<sup>\*)</sup> S. Grunbfate ber Strategie. II. 202.



rirten inbessen die Franzosen nicht; sie ließen den zurückziehenden österreichischen Heeren volle Zeit, sich in guten Positionen auszustellen, von wo sie die Magazine retten, die Festungen verproviantiren und dem vordringenden Feinde seben Fußbreit Landes theuer verkausen konnten. So ward (21. 22. Juli) am Recar bei Canstatt und Eslingen gesochten und die französischen Ansgriffe mit beträchtlichem Berluste abgeschlagen; die Oesterreicher setten ihren Rückzug unverfolgt durch das Rems und Filsthal sort. Rur langsam solgten ihnen die Franzosen nach; es blied dem Erzherzog unbenommen, zwischen Göppingen und Heidensheim alle Maßregeln zum Schuß der Magazine zwischen Ulm und Günzburg zu tressen (26. 27. Juli) und bann unangesochen in den ersten Tagen des August gegen Reresheim zu ziehen, wo er den Feind erwarten wollte.

So bereitete ber beutsche Felbherr Alles vor, um Moreau und Jourdan auseinanderzuhalten und sich seine Berbindung mit Wartensleben zu sichern. Die kaltblutige Ruhe und Besonnenheit, womit er diese Bewegungen leitete, hat nachher Deutschsland von der französischen Invasion befreit und dem Feinde in wenig Tagen die ganze Frucht der früheren Erfolge aus den Handen den gewunden.

Aber ber Berruttung ber beutschen Reichsorganisation, ber Dhnmacht und Kurcht ber Rleinstaaterei vermochte ber Erzbergog nicht zu fteuern; mahrend er die zufünftigen Erfolge vorbereitete, griff wie eine Epidemie ringeum Abfall und Defertion um fich. Die schmabischen Kreistruppen, die hauptsächlich ben raschen Erfolg Moreau's beim Rheinübergange verschuldet, entwichen mit einem Male (21. Juli) bem öfterreichischen Corps, bem fie beige geben maren, und ihr Beneral gab bie Erflarung: ba ber fcmabische Kreis in Unterhandlung mit ben Franzosen getreten sei, fonne bas Contingent feinen Antheil mehr an ben Operationen nehmen. Schon vorher hatte ber Bergog von Burttemberg beim erften Vordringen ber Frangosen seine Truppen vom Aniebis ohne Schwertstreich zurudgeben laffen. Auch bas fachfische Contingent, beffen Fuhrer, Beneral Linbt, ichon lange bes Rrieges mube war und beffen Schuld es jum Theil gemesen, bag ber Erfolg bes Rampfes bei Malich verloren ging, folgte jest ber um fich greifenben Desertion. Wie ber Erzbergog vom Recar weiter gog,

weigerte sich Lindt, an ben Operationen langer Theil zu nehmen; aller Borstellungen bes Oberfelbherrn ungeachtet ließ er sich nicht einmal bewegen, sich an Wartensleben in Franken anzuschließen, sonbern zog unaushaltsam gegen Rurnberg und nach ber sächsteichen Gränze zuruck.

Es war richtig, was der Führer der Kreistruppen als Grund der Defertion angab: der schwäbische Kreis stand schon mit Moreau in Unterhandlung. Die Franzosen lehrten jest die Deutschen, wie viel man diesen kleinen Gedieten zumusthen konnte; dieselben, die sich zum größten Theil oft und lange gesträubt, ihr Contingent und ihre Römermonate zu stelslen, gaben jest dem Reichsseinde das Zehn = und Zwanzigsache von dem, was sie dem Reiche zu ihrem eigenen Schuse verweigert hatten.

In ber Bevolkerung regten fich wohl Gebanken bes Wiberftanbes und es ware nicht schwer gewesen, bie Schwarzwälber und Oberfcmaben zu einem Bolfefriege zu begeistern, aber bie Regierungen hielten es fur gerathener, bem Feinde mit großen Opfern einen zweifelhaften Schut abzutaufen. Als die Franzosen am Oberrhein erschienen, maren bie schmäbischen Rreisstände in vertraulicher Besprechung zu Ulm beisammen, um über bie Lage zu berathen. Schon jest war die Furcht allgemein; unbebeutenbe Borgange, unter andern eine Brügelei zwischen Conbe'schen Solbaten und ben Bauern in Schelklingen, verbreiteten langs ber Donau einen panischen Schreden. Wohl suchten einzelne Stanbe für eine Organisation bes Landsturmes zu wirken, aber gerabe von ben angeseheneren mahnten Mehrere bringend bavon ab. "Die Franzofen schienen sehr milbe Gefinnungen gegen ben schmabischen Kreis zu hegen; man solle ben schlafenben Löwen nicht weden und burch einen ungludfeligen Lanbsturm rasend machen," war g. B. ber Rath, ben ber Bertreter eines ber angefehenften Rreisstände gab. Aber auch hochgestellte Officiere mahnten bringend ab. Auffenberg schilberte in ben grellften Farben bie fchlimmen Folgen, bie eine Bolfberhebung nach fich ziehen mußte; raiche Unterwerfung und Waffenstillstand war fein Rath. "Man nenne mich Jakobiner, Illuminat, Freimaurer ober Demofrat, es ist meine Pflicht, bas offen zu fagen." So verstummten benn, als am 18. Juli zu Augsburg ein förmlicher Rreisconvent



gehalten ward, die Neigungen zum Wiberstand; man entschied sich für Unterhandlung. \*)

Der Herzog von Burttemberg hatte ichon einen Tag vor Moreau's Rheinübergang ein Schreiben an ben Raiser gerichtet (23. Juni) \*\*), worin er offen erklarte, im Kall bie Gefahr naber fame, werbe ihm nichts übrig bleiben: "als zur Rettung von Land und Leuten ein Abkommen mit ben Frangofen zu treffen, um sein so sehr gebrudtes Land nicht ben granzenlosen Berheerungen eines ichonungslofen Feinbes preisgeben zu muffen." Es folgten bie bekannten Ereignisse; eiligst warb nun ins franzofische Lager geschickt und am 17. Juli im Hauptquartier zu Baben ein Waffenstillstand fur ben Bergog und die Reichsstädte Es lingen und Reutlingen geschloffen, ber bas württembergische Contingent vom Rriegoschauplage abrief, bas Bergogthum ben Frangofen öffnete und gegen ben zugefagten Schut von Berfonen und Eigenthum bem Lande eine Contribution von vier Millionen Livres auferlegte. Der Vertrag follte zugleich bie Brucke werben ju einem Separatfrieben; ber murttembergische Minister von Wöllwarth, ber ihn abgeschlossen, begab sich nach Baris, um bort über ben Frieden zu unterhandeln. Wie sväter die Befahr vorüber war, wurde bie Verantwortlichkeit auf ihn gewälzt. Nun beeilte fich auch Baben, mit bem nach Stuttgart vorgeructen Keinde einen Bertrag ju schließen (25. Juli) und bie "Sicherheit von Personen und Eigenthum" mit einer Contribution von zwei Millionen Livres, ber Lieferung von taufend Aferden, 500 Ochfen, 25,000 Centnern Betreibe, 12,000 Saden Safer, 5000 Centnern Heu und 25,000 Baar Schuhen zu erfaufen. An bem nämlis den Tage schlossen bie übrigen Stanbe bes schwäbischen Rreises ein ähnliches Abkommen. Die französische Armee erhielt freien Durchzug und ward ohne Entschädigung einquartirt; fur ben verbeißenen Schut gablte ber Rreis zwölf Millionen Livres und lieferte achttausend Pferbe, fünftausend Stud Dchien, 150,000 Centner Brobfruchte, 100,000 Gade Safer, 150,000 Centner Seu und 100,000 Baar Schuhe. Außerbem warb ben Stiftern zu Remp-

<sup>\*)</sup> Rach ber hanbichriftlichen Correspondenz bes Rreistages und ber ichmas bifchen Stande.

<sup>\*\*)</sup> Baberlin's Staatsarchiv II. 205 ff.

ten, Buchau, Lindau und ber gesammten Pralatenbant noch eine Contribution von sieben Millionen Livres auferlegt.

Dies Alles gefchah für einen versprochenen "Schus von Berfonen und Eigenthum", bei bem boch, wie die Erfahrung balb bewies, Beibes ber brutalften Gewalt preisgegeben mar. Es war nach biesen Borgangen nicht zu verwundern, wenn ber Erzherzog ben Rreis als feinbliches Gebiet behandelte, bas Contingent entwaffnen, bas Zeughaus ju Ulm ausleeren ließ und bie Beschwerben ber Stanbe mit ber Erflarung beantwortete: er fonne folche Unfinnen nur von einer Rreisversammlung erwarten, bie, uneingebent ihrer gegen Raifer und Reich tragenben Bflichten, Stanbe und Lander, bie noch nicht in ber Gewalt bes Reinbes feien, ihm ginsbar mache und bamit vor bem Baterlanbe ein ewig ichimpfliches Denkmal ihrer voreiligen Baghaftigkeit hinterlaffen habe. Freilich ward baburch ber Rif im Reiche nur erweitert. Es beftand eine alte Spannung zwischen bem faiserlichen Beere und bem schwäbischen "Rragen", wie man bie lächerliche Armaba bes Rreifes nannte; bie Defterreicher verbargen ihre Berachtung gegen biefe absurbe und buntichedige Ausruftung zu feiner Beit, bie Rreistruppen ihrerfeits fprachen, mahrend fie unter einer Fahne mit einander fochten, ihre Schabenfreube laut aus, wenn bie "Roftbeutel" eine Schlappe erlitten. Drum machte es jest befonders boses Blut, als ber Feldmarschalllieutenant Fröhlich, auf Befehl bes Erzherzogs, bie feche Bataillone Rreistruppen, bie noch übrig waren, bei Biberach einschloß, bie Mündungen ber Ranonen auf sie richtete und ihnen die Waffen abnahm. Die Erbitterung ber Defterreicher gab fich benn auch in Erceffen fund, wie fie die Armee des Kaisers im deutschen Reiche nie hatte verüben follen. So wuchs auf allen Seiten bie Entzweiung, bie bann spater unter Bonaparte wucherischen Bins getragen hat. \*)

Wohl find die Gebiete, die sich auf folche Weise mit dem Feinde abfanden, um etwas bester weggekommen, als die andern, die sihm auf Gnade und Ungnade übergaben; allein der Feindhätte überhaupt nie den Rhein überschritten, wenn sich z. B. der schwäbische Kreis früher dazu verstand, die fünfundzwanzig Millionen Livres dem Reiche zu liefern, die er jest dem fremden Feinde

<sup>\*)</sup> Bgl. Saberlin, Staatsarch. II. 15. 17. Polit. Journ. II. 924. 925.



.

ohne Wiberspruch bezahlte. Was vorher weber bas Beburfnig noch ber patriotische Gifer hatte aufbringen fonnen, bas wurde iett im Ru burch bie brangenbe Furcht erwirft. Die hülflose Schwäche ber einzelnen Regierungen trat jest nicht minber grell au Tage, als 1792 bei ber Razzia Cuftine's. "Diefe große, merts würdige Fürstenflucht — fagt ein loyales Blatt jener Tage \*) war ohne Beispiel, so wie bie raschen Marfche ber frangofischen Beere." Die geiftlichen Rurfürften waren weit ins Innere bes Reiches gestüchtet, ber Mainzer nach Erfurt, ber von Trier nach Dresben, ber Colner nach Leipzig, wohin fich auch ber Landgraf von Seffen-Darmftabt gerettet hatte. Der Coabjutor Dalberg mar nach ber Schweiz, ein anberer geistlicher Fürst nach Tirol gefluchtet, eine ganze Reihe fleiner Herren hatten in bem-neutralen Breußen Schut gesucht. Bis in ben frankischen und oberfachfischen Rreis reichte ber panische Schreden, zumal feit Jourban von ber Lahn und bem Main her nach Guben vorbrang. Auch Franken glaubte fich mit feche Millionen Livres und ber Lieferung von Naturalien im Werth von zwei Millionen abkaufen ju muffen; ber Rurfurft von Sachsen, nachbem er fein Contingent bei Beiten gurudgerufen , fchloß ebenfalls einen Reutralitatevertrag mit Moreau (13. Aug.).

Württemberg und Baben hatten noch mehr gethan; sie waren nicht säumig gewesen, die Bedingung des Wassenstillstandes zu erfüllen, welche auf besinitive Friedensschlüsse mit Frankreich hinwies. Am 7. August machte Württemberg, sunszehn Tage später auch Baben seinen Frieden mit der Republik. Württemberg trat von der Coalition zurück, begab sich in Frieden und Freundschaft mit Frankreich, entsagte seinen Bestsungen auf dem linken Rheinuser (Mömpelgard, Hericourt, Passavant, Horburg, Reichenweher und Osiheim) und versprach zugleich, in Jukunst keiner mit der franksischen Republik verseindeten Macht Hülfe zu leisten, "selbst wenn Württemberg als Mitglied des deutschen Reiches dazu aufgesordert würde." Das Gleiche verhieß Baden, indem es seinen überrheinischen Ansprüchen an Sponheim, Rodemachern, Herspring, Gräsenstein, Beinheim und Rott entssagte, die ihm gehörigen Rheininseln abtrat und auf die Erhes

<sup>\*)</sup> Polit. Journ. II. 841.

bung von Rheinzöllen verzichtete. Das war aber nicht Alles: bie beiben Mitglieber bes fünftigen Rheinbundes gingen noch einen bebeutsamen Schritt weiter. In geheimen Stipulationen ließ fich Bürttemberg bas Straßburger Umt Oberfirch, bie Abte; Bwifalten und bie Bropftei Ellwangen jufagen, verfprach aber augleich, außer ber ftricteften Reutralität, für ben Grunbfat ber Cacularisation geiftlicher Guter, für bie Abtretung bes linken Rheinufers und ben Bergicht aller beutschen Unsprüche an Italien beim fünftigen Friedensschluffe wirfen zu wollen. Baben ließ fich die Abtei Reichenau, die Bropftei Dehningen, bas Umt Schliengen, Die spewerschen Gebiete auf bem rechten Rheinufer, bas Umt Ettenheim, Geligenstadt und einzelne furmainger Befigungen versprechen, bie letteren, um fie gegen Sanau-Lichtenberg, Lahr und Geroldeed zu vertauschen. Auch die Ginschmelzung ber geiftlichen Guter, die Abschaffung ber Tarisschen Bost und bie Beseitigung ber geiftlich-lebensberrlichen Rechte hatte ber gescheibte babifche Unterhandler, Freiherr von Reizenstein, in richtiger Ahnung ber Auflösung bes Reiches und ber fünftigen landesherrlichen Souverainetat zu erwähnen nicht vergeffen. Dafür ging Baben bie gleichen Berpflichtungen wie Bürttemberg ein und verhieß noch außerbem für bie Schleifung von Philippsburg zu forgen, ... wenn es nicht vorziehe, den Plat durch frangofische Truppen besetzen zu laffen."\*) Es war die Volitik von Luneville und Pregburg. ber Reichsbeputationsreces und ber Rheinbund, ber hier in allen Grundzügen anticipirt marb.

So schritt die Auslösung des Reichsverbandes rasch vor. Indem Burttemberg und Baden Verpslichtungen eingingen, zu benen sie als Reichsstände nimmer berechtigt waren, erreichte die französische Politif ihren Zweck; sie trennte, wie früher Preußen, so jest auch den deutschen Südwesten vom Kaiser, erzwang Separatverträge und isolirte Desterreich, die es auch seinerseits mit der Republik Frieden auf Kosten Deutschlands schloß. Es war nun Iedem einleuchtend, warum Frankreich sich beharrlich geweisgert, mit Kaiser und Reich sich in billige Friedensunterhandlungen einzulassen; es entsprach seinem Interesse mehr, nach einans der Preußen, Hessen-Cassel, Württemberg, Baden, Baiern u. s. w.

<sup>\*)</sup> Poffelt, Ann. 1796. III. 342 f. 345 f. Reuß, Staatecanglei 1799. VII. 15 ff.



einzeln an sich zu knupfen und sich eine Clientel im beutschen Suben und Westen großzuziehen. Die Politik bes Rheinbundes war eine Ueberlieserung, die sich bei ben Franzosen instinctmäßig gekend machte; sie beherrschte die Staatskunst Heinrichs IV., Riche-lieu's und Ludwigs XIV. so gut wie die der Revolution und Bonaparte's und ist jederzeit im gunstigen Momente wieder ausgetaucht, moch-ten legitime oder revolutionare Gewalten über Frankreich gebieten.

Auch in Preußen schwanden jest manche Bebenken gegen eine engere Verbindung mit Kranfreich und bie Keftstellung einer neuen Demarcationslinie. Entschuldigten fich bie fleinen Bebiete im Subweften mit bem Beispiele, bas Breugen 1795 gegeben, fo fuchte man fich in Breußen mit biefem Vorgange ber Rleineren bas Gemiffen zu beruhigen. Allerdings war die preußische Politif gezwungen, fich zu einer bestimmten Stellung zu entschließen. nachbem bas Suftem von Bafel, ber Friedensvermittler für bas Reich zu werben, ben Separatfrieben vom 5. April zur Brude einer allgemeinen Pacification zu machen und inzwischen burch bie Neutralitätslinie einen Theil bes Reiches bem Kriege zu entgieben, völlig mißlungen war. Aber welche Stellung zu mablen fei, barüber gingen bie Unfichten ber preußischen Staatsmanner Hardenberg war ber Meinung, burch eine ftarke auseinanber. militarische Besetzung fonne man bie Demarcationolinie zur allgemeinen Anerkennung bringen und fo ber preußischen Neutralität nach beiben Seiten bin Respect verschaffen; Saugwiß bagegen neigte zu einem unverhohlenen Unschluß an Franfreich. waren bie alten Begenfage, wie fie fcon 1795 ju Bafel bie beiben Staatsmanner geschieben hatten. In biefe schwankenben Stimmungen spielten bann bie Bemühungen von beiben Seiten herein: Frankreichs, fich ber preußischen Bolitik völlig zu versichern und ihr bie hoffnung auf reiche Entschädigungen burch Sacularisationen geiftlicher Stifter zu eröffnen, Englands, Breugen burch bie lodenbe Aussicht auf neue Subsidien wieder in die Coalition hereinzugiehen. Aber die preußische Politik vermochte fich weber jest noch nachher bis zur Katastrophe von 1806 zu einem rechten Entichluß nach ber einen ober ber anbern Seite bin zu ent scheiben; fie ftrebte mit beiben fampfenden Barteien in leiblichem Frieden ju fein und verscherzte bamit bas Bertrauen Beiber. Die Trabition Friedrichs II., daß ein Staat, wie Breußen, in jeber

großen politischen Verwicklung eine entscheibenbe Rolle spielen muffe, schien vergeffen; wenigstens bedurfte es erft der bitterften Erfahrungen, bis man inne ward, daß ein Staat, der in folcher Krise die Rolle des mußigen und unentschlossenen Zuschauers spielt, Gefahr läuft, in Folge dieser Selbstgenügsamkeit Ansehen und Ramen einer Großmacht einzubußen.

Inbeffen brachte bie berannabende Kriegsgefahr ben Entschluß zur Reife, eine neue Demarcationelinie zu ziehen und ihr, wie bas Barbenberge Meinung war, burch eine ftarfere militarische Befetung Ansehen ju schaffen. Seit bem Frühjahr unterhanbelte Dohm mit ben nieberbeutschen Stanben, um fur bie Armee, bie im Rorben aufgestellt werben follte und beren Unterhalt bie Tragfraft ber preußischen Finangen überstieg, die Mitwirfung und bie Belbbeitrage ber übrigen Regierungen im nieberfachfischen Rreife und ben angrangenben Bebieten zu erlangen. Unfange wollten bie preußischen Unträge feinen rechten Unklang finben, bis bie Kurcht vor ber frangofischen Invasion auch die Wiberwilligsten, namentlich Hannover, geschmeibig machte.\*) Ein Convent in hilbesheim, ber im Juni jusammentrat, follte bas Ginzelne feftftellen; er berieth unter bem Einbrud ber Erfolge, welche bie Franzosen in Deutschland und Italien erfochten. Hier war Bonaparte bis jum Mincio vorgebrungen, bort bebrohte Moreau Gubbeutschland mit einer Juvasion. Kam bies bei ben Berathungen au Silbesheim ben preußischen Planen au Sulfe, fo glaubten auch bie Frangofen, jest fei bie Beit gefommen, wo man Breußen gum offenen Anschluß bewegen konne. Sie traten unverblumter mit ihren geheimen Gebanken heraus. Breugen folle, meinten fie. ben Gebanken, bie Integrität bes Reiches zu erhalten, gang aufgeben, vielmehr fich mit Sulfe Franfreiche reiche Entschäbigungen schaffen, theils burch Sacularisation geistlicher Guter, theils burch bie Preußen naturgemäß zufallende Brotection ber fleineren Kurften. Sogar bie confessionelle Rivalität in ben beutschen Dingen wurde von ber frangösischen Diplomatie nicht vergeffen; es sei jest die beste Gelegenheit, bas fatholische Uebergewicht, bas auf ben geiftlichen Staaten beruhe, zu brechen und die Leitung ber verftarften evangelischen Reichsstände an fich zu nehmen.

<sup>\*)</sup> S. Baberline Staatearchiv I. 392 f. 432 f. III. 45 f. 281 f. 373 f.



Daß folche Rathschläge in Berlin Gingang finben wurben, mar in hohem Grabe mahrscheinlich, wenn man bas Verfahren fah, bas fich Breußen im namlichen Augenblide in Franken er-Dan hatte bort bie feit bem Beimfall ber frankischen Kurftenthumer betriebene Bolitif ber Reunionen mit neuem Gifer wieter aufgenommen und schien entschlossen, bie zweibeutigen ober auch verjährten Anspruche an geiftliche, reichsftädtische, ritterschaftliche und andere Enclaven oder Nachbargebiete, die feit 1792 wieber aufgetaucht waren, nun mit Gewalt geltenb zu machen. Der Regierungerath Kretschmann fpielte babei eine abnliche Rolle, wie ber Meter Barlamentsabvocat Ravaux bei ben berüchtigten Reunionen Ludwigs XIV. Vor Allem war es auf die Reichsftabt Rurnberg abgesehen, beren tiefer Verfall jest beffern Erfolg ber ftreitigen Unspruche versprach, als in ben Zeiten, wo bie ftolze Stadt machtig genug war, ben Forberungen ber hohenzollernschen Markgrafen Trop zu bieten. Nachbem ber Schriften= wechsel seit bem Baseler Krieden lebhaft erneuert worden. Rurnberg beim Reichshofrath Schut gefucht und gefunden hatte, entschloß sich bie preußische Verwaltung in Franken, mit Gewalt ihr ftreitiges Sobeiterecht auf bas angesprochene Rurnberger Gebiet und bie Borftabte Borth und Goftenhof geltend zu machen. Am 2. Juli fündigte Sarbenberg bas ber Stadt an; ihrer Borftellungen ungeachtet rudten zwei Tage fpater preußische Regimenter ein, besetzten bie Borftabte und ergriffen im Ramen ber Krone Breußen förmlichen Befit. Der Vorgang ftimmte gang zu ber Bolitif, welche die Frangosen in Berlin anempfahlen: bie friegerische Bebrangniß zu nugen, um fich auf Roften ber Schwachen und Sulflosen zu vergrößern. Nur bie Segemonie in Deutschland, auf die Frankreich lockend hinwies, ward auf biesem Wege nicht errungen. Der Gewaltstreich in Nürnberg, beffen materiels ler Gewinn taum ber Rebe werth war, gab ben Anftoß zu einer Reihe ber wibermartigften Erörterungen, in benen Breußen fich gang ifolirt fant, bie gefammte Daffe ber Reichsftanbe ben lebhaftesten Brotest gegen bie neue Reunionspolitif erhob und bem grollenben Mißtrauen gegen Breußen bie ergiebigste Rahrung ge-Defterreich gewann an Bertrauen, mas Preußen verlor. In bem Augenblide, wo die Desterreicher fich tapfer ge gen ben gemeinsamen Keind schlugen, um beffen Invafion nach

Sübbeutschland abzuwehren, gebrauchte ein Staat, ber bis bahin eine leitende Rolle in ben beutschen und europäischen Dingen gespielt, seine Truppen bazu, um eine wehrlose Reichsstadt plöplich zu überfallen. Diese Thatsache sprach zu laut, als baß nicht bie für Preußen peinlichsten Parallelen hätten gezogen werben sollen.

Nach dem Verfahren gegen Rurnberg fonnte faum noch ein Bebenfen laut werben gegen bie Politif, im Bunbe mit Frank reich burch Sacularisationen in Deutschland sich ju vergrößern. England fam ju fpat, wenn es glaubte, jest noch Preußen auf biefem abschuffigen Bege gurudhalten gu tonnen; ale ber britifche Abgesandte Sammond in Berlin ankam, war bort am 5. August ber Bertrag im Sinne ber frangofischen Rathschlage bereits abge-Der Bertrag feste eine neue Demarcationslinie feft, schlossen. bie langs ber Rorbfee hinlief, bie Munbungen ber Elbe, Befer und Eins umfaßte, bann an ber hollanbifchen Granze und ber alten Iffel fich hinzog bis zu beren Mündung in ben Rhein; von da follte fie biefem Strome bis nach Wefel und der Ruhrmunbung folgen, am linken Ufer ber Ruhr bis zu beren Quelle fich erstrecken und von ba, indem sie bie Stadt Medebach zur Linfen ließ, ihre Richtung mit ber Fulba nehmen und langs biefes Fluffes bis an seine Quelle aufwärts steigen. Alle Gebiete innerhalb biefer Linie und außer ihnen auch bie Grafichaft Mark, Sann, Benborf und bie franklichen Kurftenthumer follten unter gleichen Bedingungen, wie früher, als neutral betrachtet werben. Biel. inhaltschwerer mar ber geheime Bertrag, ben Preußen am nämlichen Tage mit ber frangofischen Republik einging.\*) Breu-Ben gab barin ben Standpunkt ber "Erhaltung ber Integrität bes Reiches", ben es noch 1795 festgehalten, formlich auf; es stimmte nun ohne Clausel zur Abtretung ber Rheingrange, ju bem Grundsate ber Sacularisationen und ließ fich, als Entschädigung für feine linkerheinischen Bebiete, einen Theil bes Stiftes Munfter und ber Herrschaft Recklinghausen versprechen. Aehnliche Entschäbigungen follten bem heffischen Fürstenhause zu Theil werden, bie

<sup>\*)</sup> Der von Martens VI. 653 ff. gegebene Abbruck ift eine franzosische Ueberfetang einer beutschen Uebersetzung bes Originals; uns liegt eine wortgetreue Abschrift vor, die zwar nicht in ber Sache, aber im Ausbruck vielfach bavon abweicht.



Casseler Linie zugleich die Kurwurde erhalten. Das Haus Oranien sollte, im Falle seine Wiedereinsetzung in Holland nicht zu erreichen war, einmal eine Entschädigung von der batavischen Republik für die verlorenen Güter in Holland, dann im Reiche einen Ersat erhalten durch die Säcularisation der Stifter Würzburg und Bamberg, die den Oraniern nebst der Kurwürde zusallen und bei ihrem Aussterben an das Haus Hohenzollern übergehen sollten. Die Unabhängigkeit der Hansestädte versprach Preußen zu erhalten.

Diese biplomatischen Siege ber französischen Bolitik wogenschwerer, als die militärischen Erfolge Moreau's am Oberrhein. Der Rorben und ber Südwesten Deutschlands waren damit den Franzosen völlig hingegeben, bevor noch die Entscheidung des Feldsauges gefallen war.

Wir haben ben Rudzug bes Erzherzogs und bas Borbringen Moreau's bis in ben Anfang August begleitet; ber Erzherzog naherte fich ber Donau, ber frangofische Kelbherr folgte ihm burch Schwaben. Indeffen hatte fich auch Jourdan vom Nieberrhein her in Bewegung gefest. Als Moreau über ben Rhein gegangen und ber Erzherzog rasch vom Westerwalde nach bem Schwarzwalde geeilt war, blieben außer ben Truppen, die Mainz und bie nachfte Umgebung bedten, ungefahr 36,000 Mann Defterreicher unter Wartensleben gegen bie frangofische Maassambre-Armee zurud. Sie waren vertheilt auf dem Westerwald und an ber Sieg, bedten ben Rheinübergang bei Neuwieb, behnten fich an ber Lahn aus und die Reserve unter Werned war bis zum Taunus zurudgeschoben. Schon an Bahl ben Begnern nicht gemachfen, nahmen biefe Truppen fo ausgebehnte Stellungen ein, baß Jourban fich ber Uebergange über ben Rhein und bie Sieg bemachtigen konnte, bevor bie Raiferlichen im Stande waren fich ju Die Manner von Fach tabeln befonbers, bag bie Borhut zu weit von der Hauptstellung entfernt, Reuwied zu schwach besetz und bie Reserve zu irgend einer raschen Sulfe zu entlegen war. \*)

<sup>\*)</sup> Grunbfate ber Strategie II. 172, 174.

In ben letten Tagen bes Juni begann ein Theil ber Frangofen von Duffelborf aus in ber Rheinebene und über bie Boben porzugeben; wie früher mar auch biesmal ihr Weg mit unwürdis gen Gewaltthaten aller Art bezeichnet und ber 29. Juni, ber Beter- und Baulstag, hat barum in ber Erinnerung ber Zeitgenoffen bort noch lange fortgelebt. Bei Reuwieb warb ber Strom überschritten (2. Juli), bie einzelnen Abtheilungen ber Raiserlichen mußten weichen, bas gange Beer fah fich in wenig Tagen gendthigt, vom Wefterwalbe hinter bie Lahn jurudjugehen. ftanben bie Desterreicher seit bem 6. Juli in einer weitausgebehnten Stellung, bie mehr einem Corbon abnlich, als einem rafchen Gesammtangriff bes Gegners gewachsen war. Bo bie Truppen in Corbons aufgelöft find, ba benft, wie ber Erzherzog bei biefem Anlaffe bemerkt. \*) jeber Commandant nur auf bie Bertheibigung bes eigenen Boftens; feiner hat Bertrauen auf bie Festigfeit bes Bangen und jeder ergreift ben erften Borwand, um fich aus einer fo prefaren Lage ju ziehen. Go reichte benn auch ber Berluft eines fonft wenig bebeutenben Boftens an ber Labn für Werned hin, Limburg preiszugeben und bamit ben Rudzug ber gangen Armee zu bewirfen. Der Erzherzog hatte früher ben Befehl gegeben, die Stellung bei Friedberg nicht ohne Kampf gu raumen; brum ftellte fich Wartensleben, ehe er über bie Ribba ging, noch einmal bem Feinbe und lieferte ihm ein Befecht, bas rühmlich, aber erfolglos war. Sinter ben Main gurudgeschoben, verstärfte ber faiserliche Felbherr burch Buzuge aus Maing fein Beer auf einige vierzigtaufent Mann, schidte Berned mit einem fleinen Corps voraus, um sich bie Berbindung mit Afchaffenburg und Burgburg ju beden, und warf eine Befagung von 2400 Mann nach Frankfurt, nicht in ber Absicht, biefe Stabt au halten, fondern mehr um ben Feind zu beschäftigen und fich felber ungeftorten Rudzug zu verschaffen. 2m 12. u. 13. Juli ward bie reiche Sanbeloftabt von ben Frangofen beschoffen; Bartensleben hatte feinen 3med erreicht, als er am 14. ben Bitten bes Magistrats nachgab und mit bem Keinde wegen ber Uebergabe unterhandelte. Es follte nach ber Uebereinfunft, bie er fcbloß, eine Baffenruhe von achtundvierzig Stunden ftattfinden, die Fran-

<sup>\*)</sup> Grundfate ber Strategie II. 185 f.



zosen inbessen die Kinzig nicht überschreiten und erst am Morgen bes 16. Juli die Thore ber Stadt ihnen geöffnet werden. Böllig ungesährbet traten die Desterreicher ihren Rückzug gegen Würzburg an; bort schien es gegen Ende des Monats, als wolle Wartensleben, einer früheren Beisung des Erzherzogs getreu, sich zur Schlacht ausstellen und den Plat wenigstens nicht ohne Kampf werlassen. Allein die übertriebene Sorge, er möchte von der Tauber her umgangen werden, dewog ihn, davon abzustehen und seinen Rückzug nach Franken in östlicher Richtung sortzusehen. An keiner Stelle hatten die Franzosen diesen Rückzug so benutzt, wie er nach Ansicht der Kenner zu benutzen war: zum raschen Angrissund zu einem ungünstigen Tressen, dessen Aussaug die Kaiserzlichen zersprengt und jede Aussicht auf eine Vereinigung mit dem Erzherzog vereitelt hätte.

Auch auf Seiten ber Defterreicher war wohl Manches beffer zu machen, aber es war boch bie wefentliche Aufgabe, ber Ruckaug in ber Richtung, bie zur Bereinigung mit bem Erabergog führte, ungeftort verfolgt worben. Der gange Feldzugsplan, wie ihn ber faiferliche Bring nach Moreau's gludlichem Borbringen entworfen, blieb bemnach unerschüttert, und je naher bie beiben feinblichen Armeen ber Donau famen, besto sicherer brobte ihnen auch die Befahr, burch rafche Schlage ber vereinigten öfterreichi= fchen Beere überwältigt zu werben. Mit fechezig = bis fiebzigtau= fent Mann einen Begner, ber etwas mehr als bie Balfte ftart mar, ober jest mit fechsundvierzig = etwa breißigtausenb gurudzubrangen, \*) ohne bag irgend ein entscheibenber Bortheil erfochten marb, bas fonnte boch faum als eine hervorragende militarifche That angesehen werben; vielmehr brangt sich ber Bebanke auf, bag in ähnlicher Lage, wenn etwa Bonaparte ftatt Jourbans an ber Svise ber feinblichen Armee ftanb, ber Rudzug ber Raiserlichen schwerlich fo wohlfeil ausgefallen ware.

Waren bie friegerischen Thaten ber Maassambre-Armee in biesem Feldzuge feines besonderen Ruhmes werth, so hat fie sich

<sup>\*)</sup> Jourdan hatte jur Dedung ber Berbindungen und um die Feftungen ju beobachten, ansehnliche Streitkrafte jurudlaffen muffen; Bartensleben hatte burch Ermudung und Defertion zahlreiche Einbufe gehabt, so daß bei Burg' burg seine Infanterie nur noch 24,000 Mann unter bem Gewehr zahlte.

bafür in allen Begenben, bie fle burchzog, burch unerhörte Bemaltthaten und Bermuftungen ein um fo bentwurdigeres Gebachtnismal gestiftet. Richt als wenn bie Rheinarmee, bie Moreau führte, etwa ein Rufter von Mannegucht und Mäßigkeit gemefen mare! Bielmehr war auch vor ihr baares Gelb, Lebensmittel, Silber, Rirchengerathe und überhaupt Alles, mas nicht nietund nagelfest war, fo wenig sicher, ale bie Bewohner burch ben theuer erfauften "Schut", ben Schwaben mit Millionen bezahlt, por emporender Mighandlung bewahrt wurden. Gine gang ins Einzelne gehende Berechnung, bie aufzeichnet, was Dorf für Dorf, Stadt für Stadt nur im Bergogthum Burttemberg geraubt morben ift, berechnet ben Berluft an geftohlenem Gute auf eine Million und 242,376 Bulben, ohne ben Schaben auf ben verwüsteten Felbern, ohne bas, was vor bem Baffenftillstande geplundert worben war. Es hat fich eine kleine Literatur gefammelt über bie Raubereien und Bewaltthaten, womit bem Bertrage zum bitteren Sohne bas schwäbische Land heimgesucht worben ift. \*) "Der General — so versichern bie Berichte ber Augenzeugen - handelte wie sein Roch und Rutscher und ber Officier hatte bie nämliche Denfungsart, wie ber Gemeine." Als Saupträuber werben Duhem, Delmas, Laroche und Banbamme genannt, mit Ehren ausgenommen nur St. Cor und ber uns von Maing her befannte Eicemener. Die schamlosesten Erpreffungen, mit Drohungen von Mord und Brand erzwungen, wahre Spisbubereien ber nieberften Sorte werben von jenen Generalen in Menge berichtet; mar es zu munbern, wenn nach biefem Borbilbe ber gemeine Solbat jum Raub noch bie roben und fittenloseften Bes waltthaten hinzufügte? Das Alles geschah von einem Beere, bas noch ben Ruf ber befferen Disciplin genoß, geschaly in einem Lande, bas fich ben "Schut von Berfonen und Gigenthum" mit vielen Millionen erfauft batte!

Beit überboten ward freilich Alles, was in Schwaben geschah, burch die Thaten ber Maassambre-Armee; ihre eigenen

<sup>\*)</sup> S. Pahl, Materialien zur Geschichte bes Kriege in Schwaben III. 533-624. Bgl. Die anschauliche Schilberung in den "Briefen beutscher Burger und Landleute über bas Betragen ber Franken in Deutschland im Somsmer und Spatjahr 1796."

Greuel vom Jahr 1795, bie wir früher erzählt haben, erblaffen neben bem, mas jest nachfolgte, und man glaubt fich bei ber Schilberung bes Details in bie wilbesten Zeiten bes breißigiahrigen ober bes orleansschen Rrieges jurudversett. tributionen in baarem Gelbe und Raturalien, beren Frankfurt feche, bas verarmte Nurnberg nahezu zwei Millionen entrichten mußte, waren unbedeutend zu nennen neben ben Plunberungen ber Einzelnen, wie fie von fast Allen, vom Beneral an bis jum Troß herab, ohne Bahl verübt worben find. Die Commiffarien insbesondere raubten ins Ungemeffene; bafür ließen fich benn bie Einwohner noch gegen gute Bezahlung "Sauvegarben" geben, bie "fo lange blieben, als von ihrem Hauswirth etwas zu erpreffen mar." Baren bie Riften und Schränke geleert, fo murben wohl Die Betten gerichnitten, Die Febern umbergeftreut, Die Ueberguge mitgeschleppt. Den Frauen wurden bie Tucher, womit fie Ropf und Bruft bebedten, vom Leibe geriffen, die Manner niebergeworfen und ihre Tafchen ausgeleert. Bei einem Dorfe im Baunachgrund tam es vor, bag ein Bettler angefallen und aus feinem Amerchfad bie paar Grofchen, bie er fich erbettelt, herausgeholt wurden. Rirchen und Seiligthumer waren natürlich nicht ficherer, als bas profane Gigenthum. Wo bie Raubgier ungefättigt blieb, folgten Mighandlungen ber wehrlosen Bewohner; aus ber Gegend von Bamberg und Rurnberg wurde eine ziemliche Anzahl Leute namhaft gemacht, bie man ermordete, als nichts mehr ju plundern war. Bu bem Allem famen benn bie entfetlichften Musbruche thierischer Ginnlichfeit. Weiber von fiebzig Jahren, Rrante, Schwangere wurden auf öffentlicher Baffe von Vielen gewaltsam mighandelt; achtjahrige Rinder erlagen biefer Beftialitat. \*) Das macht es benn begreiflich, baß felbft bies gebulbige Bolf, vom Grimm ber Bergweiflung ergriffen, fich nachher gewaltsam erhob und an ben Flüchtigen blutig zuchtigte, was bie Sieger in icheuflichem Uebermuth verbrochen hatten.

Das Reich hatte ben Schublosen feine Hulfe bringen fonnen, vielmehr war ber Körper, welcher bie Reichseinheit vertrat, jett felber in ber Lage, um Schutz und Sicherheit zu bitten. Der

<sup>\*)</sup> S. Die Frangofen in Franken im Jahr 1796. Bon Julius Soben, Reichegrafen. Rurnberg 1796.

Regensburger Reichstag hatte in einschläfernber Beitläufigkeit feine gewöhnlichen Materien biscutirt, bie fich um rudftanbige Romermonate, um Bittgefuche verarmter Reichsftabte, geiftlicher herren und Reichsritter, ober auch um die fehlenden Subsiftenzmittel bes Reichsfammergerichts bewegten, als in biefe Berhandlungen bie Schredensbotichaft von bem verheerenden Borbringen ber Frangofen ber-War bie Versammlung 1792 und 1795, als Custine einfiel. und Jourban fich bem Main naherten, versucht gewesen, fich zu flüchten, so war nach ben Borgangen in Franken ber panische Schreden ju ermeffen, ber bie Bersammelten ergriff. Keind fich Rurnberg näherte, trat man in Berathung, was zu thun fei. Bohl war bie Mehrzahl ber Gefandten noch ber Anficht, es fei am beften, ungetrennt jusammenzubleiben, aber es fchien boch auch zugleich zwedmäßig, burch Bermittelung ber neutralen Machte bei bem vorrudenben Feinde Baranticen fur bie Siderheit bes Reichstages nachzusuchen. Der preußische Gefanbte. Graf Gort, war im Berein mit ben Bertretern von Danemark. Schweben und Seffen-Caffel ju folch einem Schritte bereit; fie richteten ein Schreiben an ben frangofischen Felbherrn, worin fie fich als Minister ber Sofe bezeichnen, "bie ben Bortheil haben, in guter Freundschaft mit ber Republik zu ftehen, beren flegreiche heere fich in biefem Augenblide bem Gipe bes Reichstages na-Unaufgeforbert eilten bie Bertreter von Burttemberg und Burzburg biesem neutralen Boten nach, gelangten aber nicht bis ins feinbliche Lager; unterwegs fam ihnen ichon ber von Breu-Ben geschickte Bote mit bem Bescheibe entgegen: bie Frangofen hatten erflart, erft ans Directorium berichten zu muffen. Bescheib vermehrte die Berwirrung. In bringenoftem Tone warb jest ber Erzherzog um Sulfe angegangen, inbeffen bie Defertion anfing einzureißen. Der faiserliche Concommiffarius rieth gur unbestimmten Berlangerung ber Ferien, ein Theil ber Befanbten reiste auch einstweilen ab, Emigrirte und Franzosenfeinde wurben fortgeschafft, es fonnten - wie ein Bericht aus jenen Lagen fagt - "nicht Baffe genug ausgestellt werben" - als mit einem Male ber Umschlag erfolgte, ber ben gefürchteten Keinb an bie Lahn und den Niederrhein zurudwarf.

Der Reichstag erhielt seine Sicherheit wieber, aber eine bittere Nachwirfung blieb boch. Es entspann fich ein peinlicher

Schriftenwechsel mit dem Erzherzoge, der, seines Erfolges jest schon saft versichert, mit unverhohlenem Mismuth den Schritten der Regensburger Diplomatie gefolgt war. In einem Schreiben, das er am 31. Juli an den Reichstag erließ, außerte er: es musse wohl Jedermann fühlen, wie unzeitig und nachtheilig es sei, schon im gegenwärtigen Augenblicke an den feindlichen General eine Deputation zu schicken. "Ich hätte — fügte er hinzu — mehr Contenance, Standhaftigkeit und Entschlossenheit von der erleuchteten Reichsversammlung erwartet und zum wenigsten glauben sollen, daß man vordersamst meine Antwort und meine Gestnnungen abgewartet hätte, da es offen liegt, daß bei einem solchen Schritte die beiden Armeen militärisch wesentlich interessitt sind."

Der Reichstag ließ biese Ruge nicht unbeantwortet; in einer eigenen Schrift appellirte er an die öffentliche Meinung, ohne freilich ben Borwurf übereilter Beforgniß ganz abwehren zu können.\*) Die Hulflosigkeit, in welcher sich bei biesem Anlasse bie Bersammlung befand, war ein getreuer Spiegel ber Lage bes beutsichen Reiches selber.

Indeffen nahte die Entscheidung, die Subeutschland von seinen Drängern befreite. Wir haben die beiden deutschen Heere in dem Augenblicke verlassen, wo der Erzherzog durch das Fils- und Remothal gezogen war und sich der Donau näherte, Wartens- leben sich von Würzburg östlich gewendet hatte. Roch war die eine Gesahr nicht ganz beseitigt, daß der Lettere, von Jourdan bedrängt, zum Rüczuge nach Böhmen genöthigt ward, aber der französische Feldherr nützte nicht nur diese Gunst des Augenblicks nicht, sondern seine Bewegungen waren recht eigentlich dazu angethan, die Armee Wartenslebens zur Vereinigung mit dem Erzherzog hinzudrängen. Ein bestimmter Besehl des Prinzen wies zugleich den kaiserlichen General an, in möglichst kurzer Zeit die Verbindung mit dem anderen Heere herzustellen. Am 1. August drach Wartensleben gegen Bamberg auf, um sich längs der Regsnit auf der Straße nach Forchheim und Rürnberg zu ziehen; die

<sup>\*)</sup> S. "Getreue Darftellung und Beurtheilung ber Ganblungen ber Reiches versammlung bei ihrer unlangft gefährbeten Cicherheit. Im Cept. 1796."

Arangofen folgten und es fam zu fleinen Gefechten, bie inbeffen ben Ruchug ber Defterreicher nicht ftoren fonnten. Wohl aber erfchien es im faiferlichen Lager bebenklich, geradezu auf Rurnberg loszugeben; bie Armee manbte fich baber (8. Aug.) feitwarts. um burch bas Gebirge ben Weg nach Amberg zu gewinnen. Bartensleben mar ein braver Solbat aus ber alten Schule, aber eben barum leicht versucht, auf bie Dedung einer Strede Lanbes, auf bie Sicherstellung eines Magazins einen allzu großen Werth gu legen. Drum war ber Marich an bie Donau, burch ben er Bobmen und bie an ben Grangen aufgehäuften Borrathe einzubugen fürchtete, mit feiner gangen Unschauung vom Rriege im Wiberspruche und er mochte wohl nicht ohne inneren Rampf fich ben Befehlen eines jungen Kelbherrn fügen, ber feine Stellung porerft noch mehr ber Beburt als bem Berbienfte zu banten fchien. Drum griff er, wie ber Erzherzog felbst fagt, nach jeber auch nur fcheinbaren Urfache, die ihn berechtigen fonnte, feinen Bewegungen bie Richtung ju geben, bie er fur bie beste hielt; fo wich er auch jest wieber ben Befehlen bes Prinzen aus und manbte fich ftatt nach Rurnberg lieber öftlich gegen Umberg. Diefe Bemeaung fonnte fehr bebenflich werben für bie Entscheibung bes Felbauges; bie Armee Bartenelebene entfernte fich bamit vom Eraherzog, fatt fich ihm zu nähern, fie kam auf ein Terrain, wo fie fich wenig entfalten, insbefonbere ihre Reiterei kaum gebrauchen konnte, inbeffen Jourban noch einmal bie Aussicht eröffnet war, ihr burch einen raschen Marsch an die Donau zuvorzukommen. Denn nahm ber frangösische Felbherr jest seinen Bortheil mahr, fo tonnte er von Forchheim in vier bis funf Marfchen fich ber Donau nahern, ben Erzherzog zum Rudzuge auf bas rechte Ufer zwingen und vereinigt mit Moreau einen überlegenen Schlag gegen ihn führen. Daß bice nicht geschah, bas hat bie entscheis benbe Wendung des Feldzuges herbeigeführt.

Der Erzherzog hatte sich in ben ersten Tagen bes August von Heibenheim gegen Neresheim zurückgezogen; er war ungewiß über Wartenslebens Stellung, ber Feind war ihm gefolgt und hing sich jest schon in gedrängter Aufstellung an seine Ferfen. Der Prinz entschloß sich zum Kampse, weil bies als bas einzige Mittel erschien, ben sicheren Rückzug nach der Donau zu erlangen. Am 11. August kam es bei Neresheim zu



einem hipigen Treffen, bas für keine ber beiben kampfenben Boxteien einen entscheibenben Sieg herbeiführte, aber bem öfterreichie iden Felbherrn verschaffte, was er gewollt, ben ungeftorten Marfd nach ber Donau. Zwei Tage nach bem Treffen ging er bei Des nauwörth auf bas rechte Ufer bes Fluffes. Ungefähr 30.000 Dann unter Latour, nebft bem Corps von Conde, blieben am Leds. an ber Iller und in Borarlberg aufgestellt; was ber Erzbergog felbft jest an ber Donau vereinigte, um es Warteneleben entgegenauführen, bas betrug mit ben Berftartungen, Die aus Defterreich angelangt waren, etwa 28,000 Mann. Wartensleben hatte Amberg geräumt und fich hinter die Rab zurückgezogen; bort follte er bleiben, ober falle er verbrangt murbe, auf Regensburg feinen Rudzug nehmen, war ber beftimmte Befehl bes Erzherzogs, ber in biefem Augenblide bie Donau überschritt, um fich nach ber Oberpfalz zu wenden und bie Berbindung mit Wartensleben herzustellen. Der Prinz führte seine Truppen nach ber Altmuhl, ging (19. 20. August) über biefen Fluß und naberte fich nun mit überlegener Macht bem rechten Flügel Jourbans, ber nur etwa 9000 Mann ftark unter Bernabotte bei Reumarkt ftanb. So war Jourdans Flanke bedroht und die Berbindung der beiben öfterreichischen Seere taum mehr zu hinbern. Die nachften Tage mußten bie Entscheibung bringen.

Bei Teining ftieß am 22. August ber Erzherzog mit Bernabotte's Division zusammen; hisige Gefechte an biesem und am nachsten Tage zwangen ben frangofischen General zum Rudzuge. Er zog fich auf Reumartt und Nurnberg, aber ichon ftreiften öfterreichische Plankler bis vor bie Thore ber alten Reichsftabt, So war ber rechte Flügel ber Frangofen verbrangt; es galt nun noch, einen Schlag gegen bas Gros ber Armee zu führen. Jourban hatte fich auf die Runde von Bernabotte's Ruckug entschloffen, über Amberg und hinter bie Begnit jurudzugehen, aber ber Erzberzog hatte für biefen Fall seine Anstalten schon getroffen. Theil feiner Truppen verfolgte Bernabotte, er felbst feste sich mit bem Refte gegen Umberg in Bewegung (24. Aug.), um Jourban anzugreifen, inbeffen zugleich Wartensleben angewiesen mar, über bie Rab zu geben und von ber andern Geite her ben Feind zu attafiren. Bon feinem Flügel getrennt und auf zwei Seiten angegriffen, konnte Jourdan die Niederlage nicht abwenden; fie war

entschieben, bevor es zum Schlagen kam, nachbem einmal ber Augenblid versaumt war, wo die geschickte Combination bes österzeichischen Oberselbherrn hatte burchkreuzt werden können. So sand sich benn Jourdan am 24. Aug. in einen sehr ungunstigen Ramps verwickelt; Wartensleben stürmte von der Rab her auf seine Front, der Erzherzog bedrängte ihn im Rücken. Mit Berlustigingen die Franzosen über die Pegnit zurück, indessen die Berzeinigung der beiben österreichischen Heere stattsand.

Die Maassambre = Armee befand fich nun in einer fritischen Lage; im Ruden lagen bie Festungen Philippsburg, Mannheim, Rainz und Chrenbreitstein und ihr Rudweg führte fie burch Gebiete, beren Bewohner bereits zu ben Baffen griffen, um bie fliebenbe Armee für bie Greuel zu züchtigen, womit fie bie Tage ihres Erfolgs bezeichnet hatte. Rur fchlechte Wege und ungunftiges Terrain blieben Jourdan jum Rudjug frei; fcon brangten bie öfterreichischen leichten Truppen ihm in bie Flanke, inbeffen bas Gros ber faiferlichen Urmee fich ihm an die Kerfen hing und mit einer rafchen und fraftvollen Berfolgung leicht im Stande mar, ben Rudaua au einer völligen Niederlage ju machen. \*) Das frangofifche Beer, noch etwas über 40,000 Mann ftart, war forperlich erschöpft, und die Mannszucht, ohnehin nie bie ftarte Seite biefer Truppe, gerieth nach ben letten Unfallen in volle Auflofung. So langte fie in ben letten Tagen bes August am Main an; bie Raiserlichen waren ihr gefolgt und ber Erzherzog hoffte nun ben letten Schlag ju führen, ber ben Feind vollenbs unschäblich machte und ihm felber erlaubte, fich mit ganger Macht gegen Doreau zu wenden. Jourdan zog am Main hin und ftand bei Schweinfurt, als bie erfte öfterreichische Colonne bereits Buraburg überfiel und bie ber Stadt zunächst gelegenen Unhöhen besette (1. Sept.). Auch Jourban wandte fich am andern Tage nach Burgburg; es fam zu fleinen Gefechten, in benen bie Defterreicher fich gegen die feindliche Uebergahl behaupteten. Nun entschloß fich ber frangofische Felbherr auf ben folgenden Tag jum allgemeinen Angriff; er hoffte, ber Erzbergog habe einen Theil ber Armee nach bem Lech gegen Moreau entsendet und es werde ihm bann gelingen, mit ber Maffe bie vereinzelte öfterreichische Macht zu erbruden.

<sup>\*)</sup> S. Grunbfate ber Strategie III. 74 f. 145 f.

Aber auch ber faiferliche Anführer war zur Schlacht entschloffen; noch waren seine Streitfrafte nicht vereinigt, aber er gablte ficher auf ihre Ankunft. So begannen am Morgen bes 3. September bie Desterreicher selbst ben Angriff; ber Rampf schwankte und einzelne Poften mußten an bie Uebermacht bes Feindes überlaffen werben. Indeffen bie erwartete Sulfe fam noch jur rechten Zeit. Eine Colonne unter Wartensleben und Rray passirte ben Main bei Schwarzach; Wartensleben hatte, mahrend bie Infanterie auf einer Brude überging, mit 24 Schwabronen Ruiraffleren ben Alug weiter unten burchritten, um rascher auf bas Schlachtfelb zu gelangen, von bem ber Kanonenbonner ihm verfündete, baß fich ber heiße Rampf bereits entsvonnen. Diefen Ruiraffieren Bartenslebens war ber Ruhm bes Tages beschieben; sie kamen und marfen die frangofische Reiterei in einem gewaltigen Choc, ber binreichte, Jourbans Rudzug zu entscheiben. Run traf auch Krav mit ber Infanterie auf bem Schlachtfelb ein und schlug ben linken Flügel bes Feindes jurud; bie gange öfterreichische Linie ging raich vor, um ben Sieg zu vollenden. Der Erfolg bes Tages war entscheibend; bem geschlagenen Feinde war bie große Straße nach Frankfurt verlegt, er war zum Rückzug durch bie Speffart = und Rhongegenben gezwungen.

Schon vor ber Nieberlage hatte bas frangofische Beer großen Schaben gelitten burch bie Bolfderhebung, bie fich allenthalben in Franken zu regen begann. Ganze Gemeinden waren bort aufgeftanben und verfolgten, mit Gensen, Beugabeln und Drefchflegeln, Manche auch mit Flinten bewaffnet, Die zerstreuten Saufen ber Franzosen, griffen kleinere Saufen an und nahmen gange Transporte von Bagen, Pferben, Baffen und Munition weg. Diefe Bolfsbewegung machte fich ben rudziehenben Feinben fo furchtbar, baß sie lieber ben Raiserlichen entgegengingen und fich ju Befangenen ergaben, ale ben Bauern in bie Sanbe fallen wollten. Neue Bermuftungen, bie fie, um abzuschrecken, auf bem Marfc von Burgburg nach Bamberg verübten, fteigerte nur bie Erbitterung bes Bolfes; viele Tage hindurch horte man auf weite Streden bin bie Sturmgloden lauten, welche ben frankischen Bauer zur Jagb auf bie Frangofen ermunterten. Seit ber Burgburger Rieberlage breitete fich biefe Bewegung nach bem Speffart hin; ja bis in bie Gegend von Fulba waren bie Bauern aufgeftanben, um ihre Dranger zu zuchtigen. Die Einbuße, welche bie Franzosen an Leuten und Baffen burch biesen kleinen Bauernfrieg erfuhren, kam im Ganzen bem Berluste einer Schlacht gleich.

Die Armee nahm ihren Rudweg über hammelburg und Brudenau nach ber Lahn; bie Truppen unter Marceau, die zur Einschließung von Mainz und Ehrenbreitstein zurückgeblieben waren, zogen sich ebenfalls bahin. Auch die Lahn ward ohne eigentliche Schlacht verlassen; während die Raiserlichen durch einen Scheinangriff auf Wehlar die Ausmerksamkeit des Keindes dahin zogen, ward zugleich seine Stellung bei Limburg und Diez angegriffen (16. Sept.) und er gezwungen, an die Sieg zurückzuweischen. Auf dem Rückzug dahin verloren die Franzosen bei Altenkirchen (19. Sept.) einen ihrer besten und ritterlichsten Kührer, Marceau, den beim Recognosciren eines der Desiléen auf dem Westerwald eine österreichische Kugel tödtlich tras.

Damit war die Thatigkeit der Maassambre-Armee für dieses Jahr beschlossen; zu Ende September standen ihre Abtheilungen theils hinter der Sieg und bei Düsseldorf, theils auf dem linken Rheinuser. Es genügten mäßige Streitkräfte auf Seiten der Kaisserlichen, um den erschöpften Gegner dort für dies Jahr im Schach zu halten. Mit der Masse der Truppen setzte sich der Erzberzog jest selber nach dem Oberrhein in Bewegung, um dort Moreau's Rückweg zu bedrohen.

Moreau war bis nach Baiern vorgebrungen, als bie Entscheidung bei Neumarkt und Amberg siel. Wir erinnern und, wie der Erzherzog, als er nach dem Neresheimer Treffen über die Donau nach der Oberpfalz vorging, den Feldzeugmeister Latour mit einem Theile des Heeres zurückließ, um Moreau zu beodachten. Er sollte mit etwa 30,000 Mann den doppelt so starken Feind im Schach halten, damit er nicht plöglich über die Donau gehe, dem Erzherzog in den Nücken salle und damit die Vereinigung Karls mit Wartensleben vereitle. Diese Vereinigung blied dem Erzherzog immer der entscheidende Punkt, um den sich Alles drehte. Wenn Moreau auch dis vor Wien kommt, äußerte er gegen Latour, als sie sich trennten, so thut es nichts, wenn ich nur Jourdan schlage. Die Verbindung mit dem Erzherzog zu unters



halten, Moreau zu beschäftigen, sich bem Feinde nicht in zerstreuten Aufstellungen jum Kampfe zu bieten, so baß er zersprengt und ber Erzherzog im Ruden gefährbet werben fonnte, bas mar bemnach bie Aufgabe, bie Latour zufiel. Sie schien einigermaßen erleichtert burch bie gagernbe Borficht bes Begners, bie fonft ben Revolutionsgeneralen nicht eigen war. Moreau hatte nach bem Gefechte bei Reresheim bie Desterreicher nicht verfolgt, er machte feine Miene, burch einen raschen Marsch nach ber Dberpfalz bie Berbindung mit Jourdan zu suchen, sondern er überschritt erft am 19. August die Donau und manbte fich, statt nörblich ben Spuren bes Erzbergogs ju folgen, nach bem Lech hin, um nach Dberbaiern vorzubringen. Un bem Tage, wo bei Umberg ber enticheis bende Schlag gegen Jourban erfolgte, ging bie frangoftiche Rheinarmee über ben Lech und warf bei Friedberg die Desterreicher mit Berluft gurud, weil Latour bem Reig nicht wiberfteben fonnte, in ungunftiger Aufstellung ben Angriff bes überlegenen Begners gu erwarten. Es schien ihm eine Schanbe, bem Reinbe Terrain qu überlaffen, ohne fich barum gefchlagen ju haben. Ein Glud, baß Moreau seinen Bortheil nicht energischer verfolgte, sondern noch langsamer ale bieber vorwarts brang. Während fich bann bie Franzosen in bem Wintel zwischen Lech, Donau und Isar ausbreiteten, versuchte Latour (1. Sept.) bei Beisenfelb ihren linken Flügel zu faffen, aber auch bies führte nach feiner Seite bin zu einer Entscheibung. Moreau scheint von ber wirklichen Situation bes Gegnere feine recht bestimmte Borftellung, gehabt zu haben; feine Operationen trugen, wie ber Erzherzog fagt, bas Geprage eines Mannes, ber, seiner Sache und ber zu ergreifenben Mittel ungewiß, zwischen allen hin- und herschwankte, alle verfuchte und fich für teines mit fo viel Buverficht bestimmte, um feinen Entschluß mit hinlanglichen Rraften burchzuführen. Während man von ibm batte erwarten sollen, daß er rasch vorging und gegen Latour ents scheibenbe Schläge führte, benen biefer bann mit fluger Schonung feiner Rrafte auswich, that jeder ber beiben Felbherren bas Gegentheil; Latour vertheilte feine Truppen in weiten Stellungen von ber Donau bis zu ben tiroler Bäffen und war allezeit zum Rampfe bereit; Moreau begnügte fich, burch einzelne Boftengefechte langfam Terrain ju gewinnen.

Inzwischen hatte ber Erzherzog bie Maassambre-Armee an

bie Lahn und Sieg zurückgebrängt, die Festungen am Rhein entfest, und rüstete sich eben, dem Feinde auch die letten Bortheile zu entwinden, die der Feldzug im Sommer ihm gebracht. Die Lage Moreau's war nun in der That bedenklich geworden. Ohne Berbindung mit Jourdan, im Rücken bedroht, hundert Stunden vom Rhein entsernt, vor sich eine seindliche Armee, hinter sich einen bedenklichen Rückweg in später Jahredzeit, war der französische Feldherr in einer Situation, deren Berlegenheit mit jeder Stunde wuchs; das Berweilen in Baiern war gefährlich, der Rückzug war es edensalls. Wenn es ihm gleichwol in diesem kritischen Augen-Bild noch gelang, ohne Wassengewalt einen großen friedlichen Erstig zu erringen, so war dies weniger sein Verdienst, als vielmehr der Schuld der allerwärts zunehmenden Auslösung beutscher Staatsvorthältnisse.

In Baiern war ber Krieg gegen Frankreich von Anfang an nicht popular gewesen; wir fennen bie Schwanfungen und 3meibeutigfeiten, in welchen fich die Politif Rarl Theodors feit 1792 bewegte. In ber Bevölferung famen anbere Motive hinzu, ben Rrieg an Desterreichs Seite verhaßt zu machen. Der Anschluß bes Rurfürsten an bie Wiener Politif wurde mit ben Empfindungen bes Saffes und Migtrauens betrachtet, welche bie Erinnerung an 1778 und 1785 erwedte; ber Ginflug ber öfterreichischen Dis plomatie in Munchen, die Beirath bes flebzigjahrigen Rurfurften mit einer achtzehnjährigen öfterreichischen Bringeffin fteigerte bie Sorge, bag bie früher vereitelten Entwurfe auf Baiern mit mehr Borficht wieder aufgenommen feien. Die Borfalle nach ber Uebergabe von Mannheim famen folch einem Berbacht naturlich ju Bulfe und es galt allmalig als ausgemachte Sache, bag bas alte Tauschproject wieder aufgefrischt sei. Wenigstens machte ber Bergog von Zweibruden in Regensburg bie formliche Mittheilung (Fruhj. 1796), daß ein öfterreichischer General ihm eine Meußerung über neue Tauschplane gemacht habe, und bag er felber jest wie früher niemals bazu bie Sand bieten werbe.

Bu bem Allen kamen bie Lasten ber Kriegerüstung, bie bet ber sorglosen Finanzwirthschaft Karl Theodore und seiner Gunst-linge doppelt schwer bruckten. Schon 1794 waren die fast versgessenen Landstände mit herben Beschwerden hervorgetreten, unter benen auch die Belastung des Landes durch den Krieg eine Stelle



einnahm; boch gelang es, fie bamals noch zu beschwichtigen. Im Bolf gahrte bas Migvergnügen fort, zumal ber Erwerb barnieberlaa und bie Breise ber Lebensmittel fliegen; im Berbft 1795 fam es barüber in München zu einem ernsten Tumult, ber vom Rurfürsten bie Getreibesperre erzwang und die Herstellung einer selbstftanbigeren Gemeinbeverfaffung ber hauptstadt im Sinne ihrer alten Brivilegien nach fich jog. Es folgte bie Kriegsnoth von 1796; jum erften Dale warb auch Baiern ber Schauplat eines Rampfes, ber bis jest nur die Rheinlande heimgesucht. Freund und Feind, Raiserliche und Franzosen verhängten nun bittere Drangfale über bas ichuglofe Land. Einzelne öfterreichische Co-Ionnen und bas frembe Befindel in Conbes Emigrantencorps wetteiferten mit ber Brutalität von Jourbans Horben; mas allein im Monat Juli burch Plunberung und Erpreffung bem Lanbe war entzogen worben, berechneten officielle Quellen auf mehr als britthalb Millionen Gulben. Es erwachte ber alte Groll ber Baiern gegen Defterreich, ben eine verfehrte Politif genahrt, mit neuer Dacht; von einem tiefer gebenben Intereffe an bem Rampfe. von patriotischer Einsicht und Opferbereitschaft konnte ja in biefer beutschen Mifere ohnebies keine Rebe sein. Als Moreau sich bem Lech naherte, hatte ber Rurfurft, nach bem Beispiel ber übrigen fübbeutschen Fürsten, rasch sein Contingent abgerufen und mar mit bem Sofe nach Sachsen geflohen; Die Regierung überließ er einigen Beamten vom hohen Abel, wie ce hieß mit ber Ermachtigung, fich mit ben Frangofen abzufinden. Wohl war Munchen bebroht und ein rascherer Felbherr ale Moreau hatte bie Stabt vielleicht ichon weggenommen, aber in bemfelben Augenblid, wo fich vor ben Thoren ber Stadt und an ber Ifar bie Beere gegenüberftanden, ju Ende August und im Anfang September, war auch ichon ber Umschwung bei Amberg eingetreten, von bem alle Beitungen Bericht gaben. Inbeffen in folden Beiten übt bie furzsichtige Furcht eine anstedende Gewalt und bie schwäbischen Stanbe waren ja mit bem Beispiel vorangegangen. So wirkte Alles zusammen, die Furcht vor bem Feinde und ber fille Sag gegen ben wiberwartigen Freund, um einen ber fopfloseften Entschluffe hervorzurufen, ber aus ber Geschichte jener Tage zu verzeichnen ift. Es warb eine Deputation ins französische Lager geschickt, um von einer jum Rudjug genothigten Armee ben Frie

ben ju erbitten! Die hohe Ariftofratie und bie Lanbftanbe übernahmen biesmal bie Rolle, bie anberwarts ben Dynaftien unb Bofen zugefallen mar; wir finben bie Ramen ber Arco, Seinsheim, Thurn und Taris u. f. w. unter benen, die jest ins Lager nach Bfaffenhofen gingen, von Moreau einen Schut zu erfaufen, ben er binnen wenig Tagen nicht mehr geben fonnte. 2m 7. Sept. marb ein Bertrag ju Bfaffenhofen unterzeichnet, welcher ber Oberpfalz, Reuburg, ben pfalzischen und bergischen Gebieten am rechten Rheinufer und ben in Baiern gelegenen Stiftern einen Baffenftillftanb gemahrte; bas bairifche Contingent follte gurudgezogen merben, bie Frangosen freien Durchzug haben, Bersonen und Gigenthum geschütt fein und in Paris für ben Frieben unterbanbelt merben. Dafür versprach Baiern gehn Millionen Livres, 3300 Wferbe, 200,000 Centner Betreibe, 100,000 Gade Safer, 200,000 Centner Beu, 100,000 Baar Schuhe und 30,000 Ellen Officierstuch au liefern, auch sollten, wie bas Bonaparte in Italien begonnen. amangig Gemälbe aus ben Gallerien zu Munchen und Duffelborf ben Frangosen abgetreten werben. "Benn bie Rriegsoperationen." hatte Moreau vorsichtiger Weise festgesett, "bie französische Armee von Baiern entfernen follten, fo muffen jene Naturalleiftungen burch baares Gelb (über 4 Millionen Livres) erfest werben." Deutschland hat aus jenen Tagen manchen Act schmachvoller Unterwürfigkeit zu verzeichnen; ber Bertrag von Pfaffenhofen behauptet indeffen ben Ruhm, daß die kurzsichtige Thorheit seiner Urheber noch größer mar ale ihr Mangel an Gemeingeift.

In dem Augenblick, wo Moreau diese fette Beute erhandelte, war auch schon sein langeres Berweilen in Baiern militärisch unmöglich geworden. Er hatte am 10. Sept. ein Corps unter Desaix bei Neuburg die Donau überschreiten lassen, das gegen Eichstädt und Nürnberg vorging, natürlich ohne eine Spur von der Maassambre-Urmee zu entbecken; vielmehr kam Desaix am 16. wieder in Neuburg an und brachte die niederschlagende Gewisheit mit, daß Jourdan nach dem Rhein zurückgedrängt war. Der Rückzug aus Baiern war jest unvermeiblich. Moreau zog das ganze Heer auf dem rechten Donauuser zusammen und machte sich sertig, den Rückmarsch nach dem Lech anzutreten. Die Desterreicher solgten ihm bei der ersten rückgängigen Bewegung nach und brohten ihn an der Donau und der obern Iller zu überstügeln;



es war also Gile nöthig, wenn ber Lech, die Iller und die Donau bei Ulm unangefochten erreicht werben follten. Inbef Latour ben Franzosen nachrudte, trat auf ben beiben Flanken bie Gefährlichfeit ber Lage schon beutlich ins Licht. Der linke Alugel ber Rais ferlichen an ber tiroler und vorarlberger Brange ichob bie einzelnen frangofischen Colonnen gurud; Frohlich brangte eine Abtheilung (17. Sept.) aus Immenftabt und Rempten hinaus und schlug fie mit ansehnlichem Berluft (20. Sept.) bei Jony, mahrend Giulay eine andere nach blutigem Gefecht aus Memmingen heraustrieb (22. Sept.) und Rauendorf, am nämlichen Tage zwischen Beibenheim und Ulm angelangt, bie erften Corps ber rudziehenden Armce (24. Sept.) auf Ulm zurudwarf. Moreau ftanb in biefem Augenblid erft an ber Gunz und mußte eilends Berftarkungen nach Ulm schiden, bamit seine vorgeschobenen Poften nicht von Nauenborf erbrudt murben. Inzwischen war ihm aber auch Latour schon auf ber Ferfe und hatte über Burgau und Leipheim die Berbinbung mit Rauendorf hergestellt. Die hoffnung, mit ber fich Doreau bis jest noch trug, bei Ulm und an ber Iller eine beobachtende Stellung einzunehmen, war jest vereitelt, ber volle Rudzug unvermeiblich.

Die Gefahr bieses Rückzugs wie sein Verdienst ist übertrieben worden; nicht nur von ben Franzosen, sondern auch auf deutscher Seite hat man den geschmacklosen Vergleich mit Xenophons Rückzug der zehntausend Griechen angestellt.\*) Daß Moreau seine geschwächte und ermüdete Armee von vierzig bis fünfzigtausend Mann, ohne seite Communicationen und sichere Nachrichten, vorn und im Rücken vom Feinde bedroht, durch ein vielsach durchsschnittenes und gedirgiges Terrain, zum Theil umgeben von einer erbitterten Bevölkerung, glücklich bis in das Rheinthal geführt hat, dies Verdienst spricht — zumal bei einem Führer französtscher Truppen — für sich selbst; man hat nicht nöthig, seine fünssach Jahl mit den Jehntausend des Xenophon, oder den Marsch von Ulm an den Rhein mit dem wunderbaren Juge aus der Nähe Badylons die nach Byzanz in eine Parallele zu bringen. Schon



<sup>\*)</sup> In Boffelts Annalen 1796. IV. C. 249 f. ift j. B. mit allem gelehrten Aufwand ber Sat burchgeführt, bag bie Aehnlichkeit im Gangen fehr groß fei, wenn auch im Ginzelnen beibe Buge von einander abwichen.

entschieben, bevor es zum Schlagen kam, nachbem einmal ber Augenblid versäumt war, wo die geschickte Combination bes öfterreichischen Oberselbherrn hatte burchkreuzt werden können. So sand sich benn Jourdan am 24. Aug. in einen sehr ungunstigen Ramps verwickelt; Wartensleben stürmte von der Rab her auf seine Front, der Erzherzog bedrängte ihn im Rücken. Mit Berlustigingen die Franzosen über die Pegnis zurück, indessen die Bereinigung der beiben öfterreichischen Heere stattsand.

Die Maassambre = Armee befand fich nun in einer fritischen Lage; im Ruden lagen bie Festungen Philippsburg, Mannheim, Mains und Ehrenbreitstein und ihr Rudweg führte fie burch Gebiete, beren Bewohner bereits zu ben Baffen griffen, um bie flie hende Armee für die Greuel ju züchtigen, womit fie die Tage ihres Erfolgs bezeichnet hatte. Rur schlechte Wege und ungunftiges Terrain blieben Jourdan jum Rudjug frei; ichon brangten bie öfterreichischen leichten Truppen ihm in die Flanke, indeffen bas Gros ber faiserlichen Armee sich ihm an die Fersen hing und mit einer rafchen und fraftvollen Berfolgung leicht im Stanbe mar, ben Rudaug au einer völligen Rieberlage au machen.\*) Das frangofische Seer, noch etwas über 40,000 Mann ftart, war forperlich erschöpft, und die Mannszucht, ohnehin nie die ftarke Seite biefer Truppe, gerieth nach ben letten Unfällen in volle Auflösung. So langte fie in ben letten Tagen bes August am Main an; bie Raiserlichen waren ihr gefolgt und ber Erzherzog hoffte nun ben letten Schlag zu führen, ber ben Feind vollends unschablich machte und ihm felber erlaubte, fich mit ganzer Macht gegen Doreau zu wenden. Jourban zog am Main bin und ftand bei Schweinfurt, als die erfte öfterreichische Colonne bereits Burgburg überfiel und bie ber Stadt junachst gelegenen Unhöhen befette (1. Sept.). Auch Jourdan wandte fich am anbern Tage nach Burgburg; es fam zu fleinen Gefechten, in benen bie Defterreicher fich gegen die feindliche Uebergahl behaupteten. Nun entschloß fich ber frangofische Felbherr auf ben folgenben Tag jum allgemeinen Angriff; er hoffte, ber Ergherzog habe einen Theil ber Armee nach bem Lech gegen Moreau entfendet und es werbe ihm bann gelingen, mit ber Maffe bie vereinzelte öfterreichifche Macht zu erbruden.

<sup>\*)</sup> S. Grunbfage ber Strategie III. 74 f. 145 f.



Aber auch ber faiferliche Anführer war jur Schlacht entichloffen; noch waren seine Streitfrafte nicht vereinigt, aber er gablte ficher auf ihre Ankunft. So begannen am Morgen bes 3. September bie Desterreicher selbst ben Angriff; ber Rampf schwankte und einzelne Poften mußten an bie Uebermacht bes Keindes überlaffen werben. Inbeffen bie erwartete Sulfe fam noch jur rechten Beit. Eine Colonne unter Bartensleben und Rray paffirte ben Main bei Schwarzach; Wartensleben hatte, mahrend bie Infanterie auf einer Brude überging, mit 24 Schwabronen Ruiraffieren ben fluß weiter unten burchritten, um rascher auf bas Schlachtfelb ju gelangen, von bem ber Ranonenbonner ihm verfundete, daß fich ber heiße Rampf bereits entsponnen. Diesen Ruirassieren Wartenslebens war ber Ruhm bes Tages beschieben; fie kamen und marfen die frangofische Reiterei in einem gewaltigen Choc, ber binreichte, Jourbans Rudjug zu entscheiben. Run traf auch Rrap mit ber Infanterie auf bem Schlachtfelb ein und schlug ben linken Flügel bes Feindes jurud; bie gange öfterreichische Linie ging rasch vor, um den Sieg zu vollenden. Der Erfolg bes Tages war entscheibenb; bem geschlagenen Keinbe mar bie große Strafe nach Frankfurt verlegt, er war zum Rudzug burch bie Speffart = und Rhongegenben gezwungen.

Schon vor ber Nieberlage hatte bas frangofische Beer großen Schaben gelitten burch bie Bolfberhebung, die fich allenthalben in Franken zu regen begann. Ganze Gemeinden waren bort aufgeftanben und verfolgten, mit Cenfen, Beugabeln und Drefchflegeln, Manche auch mit Flinten bewaffnet, Die zerftreuten Saufen ber Frangofen, griffen fleinere Saufen an und nahmen gange Transporte von Wagen, Pferben, Waffen und Munition weg. Diefe Boltsbewegung machte fich ben rudziehenben Feinben fo furchtbar, baß fie lieber ben Raiserlichen entgegengingen und fich au Befangenen ergaben, als ben Bauern in bie Sanbe fallen wollten. Reue Verwüftungen, bie fie, um abzuschreden, auf bem Darfc von Burgburg nach Bamberg verübten, fteigerte nur bie Erbitterung bes Bolfes; viele Tage hindurch horte man auf weite Streden bin bie Sturmgloden lauten, welche ben frantischen Bauer zur Jagb auf bie Frangofen ermunterten. Seit ber Burgburger Rieberlage breitete fich biese Bewegung nach bem Speffart bin; ja bis in bie Begend von Kulba maren bie Bauern aufgestanden, um ihre Dranger zu zuchtigen. Die Einbuse, welche bie Franzosen an Leuten und Waffen burch biesen kleinen Bauernkrieg erfuhren, kam im Ganzen bem Verluste einer Schlacht gleich.

Die Armee nahm ihren Rudweg über Hammelburg und Brüdenau nach ber Lahn; bie Truppen unter Marceau, bie zur Einschließung von Mainz und Ehrenbreitstein zurückgeblieben waren, zogen sich ebenfalls bahin. Auch die Lahn ward ohne eigentliche Schlacht verlassen; während die Kaiserlichen durch einen Scheinangriff auf Wehlar die Ausmerksamkeit des Keindes dahin zogen, ward zugleich seine Stellung bei Limburg und Diez angegriffen (16. Sept.) und er gezwungen, an die Sieg zurückzuweischen. Auf dem Rückzug dahin verloren die Franzosen bei Altenksichen (19. Sept.) einen ihrer besten und ritterlichsten Führer, Marceau, den beim Recognosciren eines der Desilen auf dem Westerwald eine österreichische Kugel tödtlich tras.

Damit war die Thatigkeit der Maassambre-Armee für dieses Jahr beschlossen; zu Ende September standen ihre Abtheilungen theils hinter der Sieg und bei Düsseldorf, theils auf dem linken Rheinuser. Es genügten mäßige Streitkräfte auf Seiten der Kaisserlichen, um den erschöpften Gegner dort für dies Jahr im Schach zu halten. Mit der Masse der Truppen setzte sich der Erzherzog setzt selber nach dem Oberrhein in Bewegung, um dort Moreau's Rückweg zu bedrohen.

Moreau war bis nach Baiern vorgebrungen, als die Entsicheibung bei Neumarkt und Amberg siel. Wir erinnern und, wie der Erzherzog, als er nach dem Neresheimer Treffen über die Donau nach der Oberpfalz vorging, den Feldzeugmeister Latour mit einem Theile des Heeres zurückließ, um Moreau zu beobachsten. Er sollte mit etwa 30,000 Mann den doppelt so starken Veind im Schach halten, damit er nicht plöglich über die Donau gehe, dem Erzherzog in den Nücken salle und damit die Vereinisgung Karls mit Wartensleben vereitle. Diese Vereinigung blied dem Erzherzog immer der entscheidende Punkt, um den sich Allesdrehte. Wenn Moreau auch dis vor Wien kommt, äußerte er gegen Latour, als sie sich trennten, so thut es nichts, wenn ich nur Jourdan schlage. Die Verbindung mit dem Erzherzog zu unters



halten, Moreau zu beschäftigen, sich bem Feinde nicht in zerftreuten Aufstellungen jum Rampfe zu bieten, fo bag er gerfprengt und ber Ergherzog im Ruden gefährbet werben fonnte, bas war bemnach bie Aufgabe, bie Latour zufiel. Gie schien einigermaßen erleichtert burch bie zogernbe Borficht bes Gegners, bie fonft ben Revolutionsgeneralen nicht eigen war. Moreau hatte nach bem Gefechte bei Reresheim bie Desterreicher nicht verfolgt, er machte feine Miene, burch einen raschen Marsch nach ber Oberpfalz bie Berbindung mit Jourdan zu fuchen, sondern er überschritt erft am 19. August bie Donau und manbte fich, ftatt norblich ben Spuren bes Erabergogs zu folgen, nach bem Lech bin, um nach Oberbaiern vorzubringen. Un bem Tage, wo bei Umberg ber entscheibenbe Schlag gegen Jourban erfolgte, ging bie frangoftiche Rheinarmee über ben Lech und warf bei Friedberg bie Desterreicher mit Berluft gurud, weil Latour bem Reig nicht widerstehen fonnte, in ungunftiger Aufftellung ben Ungriff bes überlegenen Begnere gu erwarten. Es ichien ihm eine Schande, bem Feinde Terrain gu überlaffen, ohne fich barum geschlagen zu haben. Gin Glud, baß Moreau seinen Bortheil nicht energischer verfolgte, sondern noch langsamer als bisher vorwarts brang. Während fich bann bie Franzosen in dem Winkel zwischen Lech, Donau und Isar ausbreiteten, versuchte Latour (1. Sept.) bei Beisenfelb ihren linken Blugel ju faffen, aber auch bies führte nach feiner Seite bin ju einer Entscheibung. Moreau scheint von ber wirklichen Situation bes Gegners feine recht bestimmte Borftellung gehabt zu haben; feine Operationen trugen, wie ber Erzherzog fagt, bas Geprage eines Mannes, ber, seiner Sache und ber zu ergreifenben Mittel ungewiß, zwischen allen hin- und herschwankte, alle verfuchte und fich fur feines mit fo viel Buverficht bestimmte, um feinen Entschluß mit binlanglichen Rraften burchzuführen. Während man von ihm hatte erwarten follen, bag er rasch vorging und gegen Latour ents scheibenbe Schläge führte, benen biefer bann mit fluger Schonung feiner Rrafte auswich, that jeder ber beiben Felbherren bas Begentheil; Latour vertheilte seine Truppen in weiten Stellungen von ber Donau bis zu ben tiroler Bäffen und war allezeit zum Kampfe bereit; Moreau begnügte fich, burch einzelne Boftengefechte langfam Terrain zu gewinnen.

Inzwischen hatte ber Erzherzog bie Maassambre - Urmee an

bie Lahn und Sieg zuruckgebrängt, die Festungen am Rhein entsetzt, und rüstete sich eben, dem Feinde auch die letzten Vortheile zu entwinden, die der Feldzug im Sommer ihm gebracht. Die Lage Moreau's war nun in der That bedenklich geworden. Ohne Berbindung mit Jourdan, im Rücken bedroht, hundert Stunden vom Rhein entsernt, vor sich eine seindliche Armee, hinter sich einen bedenklichen Rückweg in später Jahreszeit, war der französische Feldherr in einer Situation, deren Verlegenheit mit jeder Stunde wuchs; das Verweilen in Baiern war gefährlich, der Rückzug war es ebenfalls. Wenn es ihm gleichwol in diesem kritischen Augenbild noch gelang, ohne Wassengewalt einen großen friedlichen Erfolg zu erringen, so war dies weniger sein Verdienst, als vielmehr die Schuld der allerwärts zunehmenden Auslösung deutscher Staatsverhältnisse.

In Baiern war ber Krieg gegen Frankreich von Anfang an nicht vobular gewesen; wir fennen bie Schwanfungen und 3meis beutigkeiten, in welchen fich bie Politik Rarl Theobors feit 1792 bewegte. In ber Bevölferung famen andere Motive hinzu, ben Rrieg an Desterreiche Seite verhaßt ju machen. Der Unschluß bes Rurfürsten an die Wiener Politif wurde mit ben Empfindungen bes Saffes und Migtrauens betrachtet, welche bie Erinnerung an 1778 und 1785 erwedte; ber Einfluß ber öfterreichischen Dis plomatie in Munchen, die Seirath bes flebzigjährigen Rurfürften mit einer achtzehnjährigen öfterreichischen Prinzeffin fteigerte bie Sorge, bag bie früher vereitelten Entwurfe auf Baiern mit mehr Borficht wieder aufgenommen feien. Die Borfalle nach ber Uebergabe von Mannheim famen folch einem Berbacht naturlich zu Hulfe und es galt allmälig als ausgemachte Sache, bag bas alte Tauschproject wieder aufgefrischt sei. Wenigstens machte ber Berjog von Zweibruden in Regensburg bie formliche Mittheilung (Fruhj. 1796), daß ein öfterreichischer Beneral ihm eine Aeußerung über neue Tauschplane gemacht habe, und bag er felber jest wie früher niemals bazu bie Sand bieten werbe.

Bu bem Allen kamen bie Lasten ber Kriegsrüftung, bie bei ber sorglosen Finanzwirthschaft Karl Theobors und seiner Gunstlinge boppelt schwer bruckten. Schon 1794 waren bie fast versgessenen Landstände mit herben Beschwerben hervorgetreten, unter benen auch die Belastung des Landes burch den Krieg eine Stelle



einnahm; boch gelang es, ste bamals noch zu beschwichtigen. Im Bolf gahrte bas Migvergnügen fort, zumal ber Erwerb barnieberlag und bie Breife ber Lebensmittel fliegen; im Berbft 1795 fam es barüber in München zu einem ernsten Tumult, ber vom Rurfürsten die Betreibesperre erzwang und die Berftellung einer felbftftanbigeren Gemeinbeverfaffung ber hauptstabt im Sinne ihrer alten Privilegien nach fich jog. Es folgte die Rriegsnoth von 1796; jum erften Male warb auch Baiern ber Schauplat eines Kampfes, ber bis jest nur die Rheinlande heimgefucht. Freund und Keind, Raiserliche und Frangolen verbangten nun bittere Drangfale über bas ichuslofe Land. Einzelne öfterreichische Co-Ionnen und bas frembe Befindel in Condes Emigrantencords wetteiferten mit ber Brutalität von Jourbans Horben; mas allein im Monat Juli burch Blunberung und Erpreffung bem Lanbe war entzogen worben, berechneten officielle Quellen auf mehr als britthalb Millionen Gulben. Es erwachte ber alte Groll ber Baiern gegen Defterreich, ben eine verfehrte Politit genahrt, mit neuer Dacht; von einem tiefer gehenden Intereffe an bem Rampfe. von patriotischer Einsicht und Opferbereitschaft tonnte ja in bieser beutschen Differe ohnebies feine Rebe fein. 218 Moreau sich bem Lech naberte, hatte ber Rurfurft, nach bem Beispiel ber übrigen fubbeutschen Fürsten, rasch sein Contingent abgerufen und war mit bem Sofe nach Sachsen geflohen; bie Regierung überließ er einigen Beamten vom hohen Abel, wie ce hieß mit ber Ermachtigung, fich mit ben Franzosen abzufinden. Wohl war München bebrobt und ein rascherer Felbherr ale Moreau hatte bie Stabt vielleicht ichon weggenommen, aber in bemfelben Augenblid, wo fich vor ben Thoren ber Stadt und an ber Isar bie Beere gegenüberftanben, ju Ende August und im Anfang September, mar auch ichon ber Umichwung bei Amberg eingetreten, von bem alle Beitungen Bericht gaben. Inbeffen in folden Beiten übt bie furzsichtige Furcht eine anstedende Gewalt und bie schwäbischen Stanbe waren ja mit bem Beispiel vorangegangen. So wirkte Alles ausammen, bie Furcht vor bem Feinde und ber ftille Saß gegen ben wiberwartigen Freund, um einen ber fopfloseften Ents schluffe hervorzurufen, ber aus ber Geschichte jener Tage zu vergeichnen ift. Es ward eine Deputation ind frangösische Lager geschickt, um von einer jum Rudjug genothigten Armee ben Frie ben zu erbitten! Die hohe Ariftofratie und bie Lanbftanbe übernahmen biesmal bie Rolle, bie anbermarts ben Dynaftien und Sofen augefallen mar; wir finben bie Ramen ber Arco, Seinsheim, Thurn und Taris u. f. w. unter benen, die jest ins Lager nach Pfaffenhofen gingen, von Moreau einen Schut zu erfaufen, ben er binnen wenig Tagen nicht mehr geben fonnte. Um 7. Sept. mard ein Bertrag zu Bfaffenhofen unterzeichnet, welcher ber Oberpfalz, Reuburg, ben pfälzischen und bergischen Gebieten am rechten Rheinufer und ben in Baiern gelegenen Stiftern einen Baffen-Rillftand gewährte; bas bairifche Contingent follte gurudgezogen werben, bie Frangofen freien Durchqua haben, Berfonen und Gigenthum geschütt sein und in Paris für ben Frieden unterhandelt Dafür versprach Baiern gehn Millionen Livres, 3300 Bferbe, 200,000 Centner Betreibe, 100,000 Gade Safer, 200,000 Centner Seu. 100.000 Baar Schuhe und 30.000 Ellen Officierstuch au liefern, auch follten, wie bas Bonaparte in Italien begonnen. awangig Gemälde aus ben Gallerien zu Munchen und Duffelborf ben Frangofen abgetreten werben. "Wenn bie Rriegsoperationen." hatte Moreau vorsichtiger Weise festgesett, "bie frangofische Urmee von Baiern entfernen follten, fo muffen jene Naturalleiftungen burch baares Gelb (über 4 Millionen Livres) erfett werben." Deutschland hat aus jenen Tagen manchen Act schmachvoller Unterwürfigkeit zu verzeichnen; ber Bertrag von Pfaffenhofen behauptet indeffen ben Ruhm, daß bie furzlichtige Thorheit feiner Urheber noch größer war als ihr Mangel an Gemeingeift.

In dem Augenblick, wo Moreau diese fette Beute erhandelte, war auch schon sein längeres Verweilen in Baiern militärisch unsmöglich geworden. Er hatte am 10. Sept. ein Corps unter Desaix bei Neuburg die Donau überschreiten lassen, das gegen Eichstädt und Nürnberg vorging, natürlich ohne eine Spur von der Maassambre-Urmee zu entdecken; vielmehr kam Desaix am 16. wieder in Neuburg an und brachte die niederschlagende Gewisheit mit, daß Jourdan nach dem Rhein zurückgedrängt war. Der Rückzug aus Baiern war jeht unvermeidlich. Moreau zog das ganze. Heer auf dem rechten Donauuser zusammen und machte sich sertig, den Rückmarsch nach dem Lech anzutreten. Die Desterreischer solgten ihm bei der ersten rückgängigen Bewegung nach und brohten ihn an der Donau und der obern Iller zu überssügeln;

es war also Gile nöthig, wenn ber Lech, die Iller und die Donau bei Ulm unangefochten erreicht werben follten. Inbes Latour ben Krangofen nachrudte, trat auf ben beiben Klanken bie Gefährlichfeit ber Lage schon beutlich ins Licht. Der linke Alugel ber Rais ferlichen an ber tiroler und vorarlberger Granze ichob bie einzelnen frangoftichen Colonnen gurud; Froblich brangte eine Abtheilung (17. Sept.) aus Immenstadt und Rempten hinaus und fchlug fie mit ansehnlichem Berluft (20. Sept.) bei Jony, mahrend Giulan eine andere nach blutigem Gefecht aus Memmingen heraustrieb (22. Sept.) und Rauenborf, am nämlichen Tage amischen Beibenheim und Ulm angelangt, bie erften Corps ber rudziehenben Armce (24. Sept.) auf Ulm zurudwarf. Moreau ftand in biefem Augenblid erft an ber Gung und mußte eilende Berftartungen nach Ulm fchiden, bamit seine vorgeschobenen Boften nicht von Nauendorf erbrudt wurden. Inzwischen war ihm aber auch Latour schon auf ber Ferfe und hatte über Burgau und Leipheim die Berbinbung mit Nauendorf hergestellt. Die Soffnung, mit ber fich Doreau bis jest noch trug, bei Ulm und an ber Iller eine beobachtende Stellung einzunehmen, war jest vereitelt, ber volle Rudzug unvermeiblich.

Die Gefahr bieses Rückzugs wie sein Verdienst ist übertrieben worden; nicht nur von den Franzosen, sondern auch auf deutscher Seite hat man den geschmacklosen Vergleich mit Xenophons Rückzug der zehntausend Griechen angestellt.\*) Daß Morcau seine geschwächte und ermüdete Armee von vierzig bis fünfzigtausend Mann, ohne seite Communicationen und sichere Nachrichten, vorn und im Rücken vom Feinde bedroht, durch ein vielsach durchsschnittenes und gedirgiges Terrain, zum Theil umgeben von einer erbitterten Bevölkerung, glücklich die in das Rheinthal geführt hat, dies Berdienst spricht — zumal bei einem Führer französtscher Truppen — für sich selbst; man hat nicht nöthig, seine sünssach Jahl mit den Jehntausend des Xenophon, oder den Marsch von Ulm an den Rhein mit dem wunderbaren Juge aus der Nähe Babylons die nach Byzanz in eine Parallele zu bringen. Schon



<sup>\*)</sup> In Boffelts Annalen 1796. IV. S. 249 f. ift 3. B. mit allem gelehrten Aufwand ber Sat burchgeführt, bag bie Aehnlichkeit im Gangen fehr groß fei, wenn auch im Einzelnen beibe Buge von einander abwichen.

bie Borgange vor bem Rudzuge fonnten zeigen, bag er es mit feinem allzugefährlichen Gegner zu thun hatte. Latour hatte nur bie Borguge eines tapfern Solbaten, nicht bie eines Felbherrn: ber begabtere Führer bei ber öfterreichischen Donauarmee mar Rauenborf, aber bie Ueberlieferungen ber militarifchen Sierarchie Defterreiche erlaubten es nicht, bag man ihn fo mit einem Male an die Spite stellte. Um bem Uebel abzuhelfen, hatte ber Erzbergog ein nicht unbebenkliches Auskunftsmittel gewählt; er hatte Rauendorf gestattet, selbständig und unabhängig von Latour zu banbeln. Dies Berhältniß mar früher einigemal von guter Birfung gemefen, jest griff es ftorent ein. Ginem Feinde gegenüber. ber noch immer gegen 50,000 Mann in einer Maffe vereinigte, maren bie Raiserlichen auf eine bebenfliche Weise zersplittert und nirgende einem Besammtangriff gewachsen. Gin Corpe unter Betrasch von etwa 7000 Mann machte fich vor Rehl und am obern Redar ju ichaffen, bot bie ichwarzwälber Bauern auf und brobte burch einen kleinen Rrieg in ben Defileen jener Berge ben Franzosen ben Rudzug abzuschneiben; Nauendorf stand mit etwa 10.000 Mann bei Ulm ben Frangosen gegenüber, Frohlich hielt mit beinahe 14,000 bie obere 3ller befest, Latour folgte mit bem Gros bes Heeres, 23 - 24,000 Mann, ben Frangofen auf bem Fuße nach. Eine Maffe von 55,000 Mann war demnach fo vertheilt, baß Moreau überall mit Gegnern zusammentraf, bie ihm an Bahl lange nicht gewachsen waren.

Am 26. und 27. Sept. sette sich Moreau von Ulm in Bewegung, zunächst gegen Biberach und ben Feberse, um so burch Oberschwaben ben Durchgang über ben Schwarzwald zu erreichen. Latour war ber Meinung ihm zu solgen, Nauendorf versicht die Ansicht, auf ber Sehne bes Bogens, ben Moreau beschrieb, gegen Urach und Tübingen vorzugehen, sich mit ben zerstreuten Abtheislungen unter Petrasch auf bem Schwarzwalde zu vereinigen und bann mit einer Truppenmasse von wenigstens 40,000 Mann vor ber Ankunst der Franzosen ben Schwarzwaldübergang zu gewinsnen. Die Uneinigkeit der Kührer hat hier jeden größeren Erfolg vereitelt. Latour blieb bei seinem System und solgte den Fußtapsen der Franzosen; Nauendorf machte von seiner Bollmacht Gebrauch und ging auf eigene Hand nach dem Schwarzwald. Die Folge war, daß die Kaiserlichen nun an keiner Stelle gegen

<u>;</u>



bie Franzosen ftark genug waren; was ben Feind im Schwarzmalb erwarten follte, betrug hochstens 12,000 Mann und bie Armee, die ihm folgte, war burch Nauendorfs Abzug auf einige zwanzigtausend Mann verringert, also etwa um bie Salfte fo ftarf wie Moreau. Belang es Moreau, fein Beer zusammenzuhalten, so waren voraussichtlich die Desterreicher nirgends - weber in Oberschwaben noch auf bem Schwarzwalbe — zahlreich genug, ihm seinen Rudzug zu verlegen. Die öffentliche Meinung jener Tage, burch ben raschen Umschwung bes Rriegsgluds erregt und zum Theil gegen die Franzosen heftig erbittert, bewegte sich in seltsamen Mustonen; sie sah bereits bie Moreau'sche Armee abgeschnitten und friegogefangen, als wenn fich eine Armee von mehr als 40,000 Mann so leicht in einem Rete fangen ließe! Daß biefe sanguinische Soffnung nachher vereitelt marb, erregte bann um fo größere Sensation und hat wesentlich mit bazu beigetragen, von ber Gefahr und Schwierigfeit bes Ruckugs übertricbene Borftellungen zu erwecken.

Auch Latour schien zu beforgen, ber Keind tonne ihm entwischen. Er brangte ihm von Ulm nach und in ber Rabe bes Febersees bei Biberach ftiegen bie beiben Seere gusammen. bie Sachen ftanben, lag es im Interesse ber Defterreicher, baß Moreau seinen Rudzug nicht allzusehr beschleunigte; benn noch waren erft bie Streitfrafte auf bem Marsche, bie ihm ben Rudweg nach bem Rheinthal verlegen follten. Gin paar Tage Bergogerung, und Moreau's Bug über bie Gebirgspaffe mar außerft schwierig geworben. Da hatte benn freilich Latour offenbar tein Intereffe, fich ibm jur Schlacht zu bieten und fich bann mit feinen 23,000 Mann von ber fast boppelten Bahl schlagen zu laffen; vielmehr gebot ihm feine Lage, bem Erzherzog fein Corps möglichst unvermindert quauführen. Die Täuschung, ber Feind sei in eiligem Rudzug, und bie Ungebuld, einen entscheibenben Schlag gegen ihn zu führen, verleitete indeffen ben öfterreichischen Führer, ben Frangofen gerabe bie Belegenheit zu geben, bie fie fuchten. Moreau hatte bebachtig alle Borbereitungen zu ber Schlacht getroffen, in bie fich (2. Dct.) Latour bei Biberach verwideln ließ. In ungunftiger Aufstellung, mit unzulänglichen Streitfraften, warb er von ben Frangofen angegriffen, auf Biberach jurudgeworfen, ihm 5 Bataillone unb 16 Ranonen abgenommen — eine Nieberlage, bie Latours Corps für

ben Reft bes Moreau'schen Rudzugs vollkommen unschablich machte und ben französischen Felbherrn in Stand sette, ungestört von seinem Berfolger im Ruden mit vereinter Macht ben Beg über bie Gebirgspaffe anzutreten.

Roch waren bie Defterreicher im Rheinthal theils erft im Anmarfch, theils in fo fleinen Colonnen zersplittert, bag fie nicht hoffen konnten, Moreau aufzuhalten. In bem Augenblick, wo er jest Biberach verließ und fich gegen Sigmaringen und Stocach in Bewegung feste, ftand ber Erzherzog noch hinter ber Mura. Rauenborf bei Sechingen, Betrafch bei Schweningen, bie Corps ber beiben Letteren in Streifcolonnen und Boftenketten fo zerfplittert. baß fie nirgenbe ftarf genug waren, einer rudziehenben Colonne bes Feinbes mit Erfolg entgegenzutreten. 3wischen bem 7. und 9. Oct. naherten fich bie Frangofen ben Schwarzwalbubergangen; ein Theil bes Beeres war über Sigmaringen, Rotweil, Billingen. ein anderer über Stodach auf Donaueschingen losgegangen; bas schwere Geschütz nebst bem Train war über Thengen und Stublingen langs bes schweizer Oberrheins auf Suningen birigirt worben. Die einzelnen streifenben Colonnen ber Desterreicher, auf bie man ftieß, wurden überall von überlegenen Daffen gurud. gebranat.

Unter ben Uebergangen war bie Strafe burch bas Ringigthal von Ratur bie geeignetfte, allein eben barum war hier auch am meiften Wiberftand von ben Raiferlichen zu beforgen; ber frangoftiche Kührer entschied fich baber für ben Bag, ber von Neuftabt burch bas Sollenthal nach Freiburg führt. Der Weg war ber fürzefte, ein Durchbrechen ber nicht ftarten feinblichen Boften hier am mahrscheinlichsten. Um 11. Det. brach St. Epr pon Reuftabt auf, gewann ben Sollenthalpaß, warf bie fleinen 216theilungen ber Defterreicher jurud und naherte fich am 12. Freis burg. An bem namlichen Tage rudte auch Defair mit bem Gros ber Urmee gegen Neuftabt. Wohl brangte jest Latour, ber über Oftrach, Möskirch gegen Donaueschingen seinen Weg nahm, in starten Marschen ben Frangosen nach, aber ber Berluft an Beit und Truppen, ben ihm bas Treffen bei Biberach gekoftet, ließ fich nicht mehr einholen. Um 13-15. Det. jog bie feindliche Armee ungehindert burch das Söllenthal nach dem Breisgau. Der Erze herzog hatte nun alle bie zerstreuten Abtheilungen, Latour, Rauens



borf und Betrasch angewiesen, nach bem Oberrheinthal zu ziehen und sich mit ihm zu vereinigen.

Am 17. Det. waren bie öfterreichischen Streitfrafte mit bem, was ber Erzherzog herbeiführte, hinter ber Elz vereinigt und erwarteten bie Frangofen, wenn fie rheinabwarts gegen Rehl vorbringen wollten. Am 19. und 20. fam es in ber Rabe von Emmenbingen zu einem Treffen, bas bem frangofischen General feine Stellung auf bem rechten Rheinufer unmöglich machte. Er schidte einen Theil seiner Truppen gleich bei Breifach über ben Rhein und jog mit bem Refte, noch einigen 30,000 Mann, ftromaufwarts gegen Schliengen. Die Defterreicher folgten; am 24. Dct. fam es bort zu einem zweiten Treffen, beffen Ergebniß ber Rheinübergang ber Frangofen bei Suningen war. Gern hatte nun ber Erzherzog seinen Truppen ruhige Winterquartiere verschafft und bie Sand geboten zu einem Baffenftillstanbe, allein in Bien wollte man ben Feind auch ferner beschäftigt wiffen, bamit er nicht einen Theil feiner Truppen nach Italien entfenden fonne. So schloß ber benkwürbige Feldzug mit ber Belagerung ber Brudenköpfe von Rehl und Suningen, bie in ben erften funf Wochen bes folgenden Jahres an die Defterreicher übergeben murben.

Die Erfolge ber taiferlichen Waffen im Berbft ließen vergeffen, welche Drangsale vorausgegangen waren. Allenthalben in Subbeutschland jubelte man wie über einen großen Sieg und freute fich über bie Buchtigung ber fremben rauberischen Borben. Die Bewegung in ber Maffe bes Bolfes und ber fleine Bauernfrieg zeigte, baß es ber Nation an tuchtigen Clementen bes Wiberstandes nicht fehlte; nur war die Organisation und Leitung bes Sanzen nicht bazu angethan, irgend eine Regung nationalen Gemeinfinns zu forbern und gludlich zu benugen. Wie in Franken und Schwaben, fo regte fich auch in Desterreich unter bem Bolfe ein frischer, opferbereiter Beift; ju ben Freicorpe brangte fich bie Jugend bereitwillig heran, ber Rrieg mar Cache bes Bolfes geworben. Auch bis in die officiellen Rreise war ber Rudschlag biefer letten gludlichen Rriegethaten fo ftart, bag bas befannte militarische Factotum, ber Generalabjutant Rollin, jest vom Raifer entfernt und an eine unschäbliche Stelle gefett marb. Beschämenb genug war bie Rudwirfung ber Siege bort, wo man sich bem vorbringenden Feinde eilfertig gefügt ober seinen jest werthlos gewordenen Schut um hohen Preis erfauft hatte. Allenthalben warb jest die politische Physiognomie eine andere.

Breugen, erinnern wir uns, vollzog feine Reunionsplane in Franken in bem Augenblid, wo ber Reichsfeind im Guben vor brang; erschreckt hatten bamals bie frankischen Reichsftanbe bem Drud nachgegeben, zumal feit bie Rahe ber Frangofen es munschenswerth machte, burch ben neutralen preußischen Abler gebedt ju fein. Rurnberg hatte fich unterworfen und es waren preußische Truppen eingerudt; jest erfolgte von Berlin ber Bescheib, bag ber Ronig fich nicht entichließen fonne, ben Unterwerfungsact angunehmen, und die Truppen raumten wieber die Stadt (1. Dct.).\*) In Baiern weigerte fich ber Rurfürft, als er nach Munchen gurudfam, ben Bertrag vom 7. Sept. ju ratificiren. In Burttemberg warf ber Bergog seine volle Ungnabe auf ben Minister von Bollwarth, welcher bei bem wurttembergischen Friedensvertrage ber Unterhandler gewesen, und die Chicanen, womit man ihn jest verfolgte, zeigten, bag eben bie Beiten fich geanbert hatten. \*\*) Auch ber beutsche Reichstag, ber fich so übereilte Sorgen um feine Siderheit gemacht, fammelte fich allmälig wieber in Regensburg und fündigte burch ein Rundschreiben an, bag in Folge ber "flegreichen Fortschritte ber faiferlichen Baffen" bie auf einige Zeit ausgesetten Verhandlungen wieder fortgesett wurden. Der schwäbische und frankische Rreis schickten Deputationen nach Wien, um fich wegen ihrer Befügigfeit gegen ben Reichofeind zu entschulbigen; in gleicher Absicht hatte auch ber Bergog von Burttemberg ben Erbprinzen an ben Raiser abgesanbt.

Im Lager ber Coalition hatten die letten Ereignisse einen Augenblick die Hoffnung geweckt, daß jest nach dem Scheitern bes Feldzuges in Deutschland ein billiger Friede mit den Franzosen zu schließen sei. Das britische Ministerium ergriff biesmal selbst die Initiative und ließ unter dem Eindruck von Jourdans Rieders

<sup>\*\*)</sup> S. Baberlin Staatsarch. II. 481 f.



<sup>\*)</sup> Rach ber Berficherung bes Ritters von Lang (Memoiren I. 300) war es besonders die Eifersucht von haugwit gegen harbenberg, die den Entschluß gefördert hat.

lage bei Amberg burch britte hand bem Directorium eine Berhandlung über ben Frieden anbieten. Indeffen bewies ber Ton. in bem die frangofische Regierung biefe Eröffnungen aufnahm. baß man fich in London geirrt, wenn man auf einen entschiebenen Umichlag ber Barifer Stimmungen rechnete. Es beburfte erft bes Schlages bei Burgburg, bes vollen Rudjugs von Jourban, um bas Directorium foweit zuganglich zu machen, bag es auf bie nun wieberholten Antrage bes britifchen Minifteriums einzugehen fich bereit erwies. Aber ein anberer Borgang gur nämlichen Beit mußte bie Soffnungen auf einen allgemeinen Frieden, wie man fie in London hegte, herabstimmen. Es ward burch Bonavarte's Bermittelung halb brobend, halb zubringlich bem Biener Sofe angesonnen, fich mit ben Frangosen in besondere Unterhandlungen einzulaffen, also England ahnlich zu isoliren, wie man im beutfchen Reiche ben Raifer burch bie Separatverträge mit ben einzelnen Fürsten ifolirt hatte. Dan zeigte babei bie verführerische Locipeise einer Arrondirung burch Baiern, die feit zwanzig Jahren fo oft bie öfterreichische Politik von ben höheren und allgemeineren Intereffen abgelenft, jeboch biesmal ohne Erfolg. Defterreich wollte fich von seinem britischen Berbundeten nicht trennen und bas Directorium mußte fich, schon um bes Scheines willen, bequemen, in bie von England angebotenen Unterhandlungen einzutreten. Begen Ende October traf Lord Malmesbury, ben wir aus ben Unterhandlungen von 1794 fennen, in Paris ein, aber feine fonft viel bewährte biplomatische Geschicklichkeit war biesmal nicht glucklich. Die Frangofen blieben ihrer Taktik getreu, die Berbundeten ju entzweien, und wie ihnen bas nicht gelingen wollte, famen fie mit übertriebenen Forberungen, bie jede Ausficht auf einen nahen Frieden vereitelten. Die Berhandlung hatte nur ben Werth, baß man ber frangofischen Politik etwas genauer in bie Rarten feben lernte. Bor Allem follte Frankreich fich burch Belgien und bie Rheingranze verftarten und feine Granzen nach Solland und Italien bin burch neuerrichtete Filialrepublifen gebedt werben, beren Eriftenz völlig von Frankreich abhing. Die Entschädigungen bachte man burch Sacularisationen geistlicher Stifter, burch Bertauschungen und Verpflanzungen, furz burch jenen Menschen- und Lanberhandel zu beschaffen, ber bie Friedensvertrage bes nachften Jahrzehnts charafterifirt. Baiern g. B. an Defterreich ju geben.

bafur bie Wittelsbacher nach Italien zu verpflanzen, an folchen und ahnlichen Combinationen war bie Politif jener Tage ungemein fruchtbar. Rationen und Lanber zu gerreißen, bas Seterogenfte mit einander ju verschmelgen, Bolfer ju verfummern und Dynaftien zu entschäbigen, in biefen und abnlichen Runften bat bas Directorium bem Confulat und Raiferreich emfig vorgearbeitet. Die Politif William Bitts war aber nicht geneigt, um folden Preis ben Frieden zu ichließen; ichon bas Schicffal Belgiens murbe für die Friedensverhandlung zu Paris ein unüberwindliches Sinberniß. Roch vor Enbe bes Jahres trennte man fich mit ber Ueberzeugung, wie weit man von einem allgemeinen Frieden noch entfernt war. Die bruste Art, wie bamals bie revolutionare Regierung in biplomatischen Dingen verfuhr, und ber hoffartige Ton, den ihre officielle Preffe anftimmte, trugen bas Ihrige bazu bei, bie vorhandene Berbitterung zwischen ben fampfenden Barteien zu verardbern.



## Dritter Abschnitt.

## Leoben und Campo Formio.

Indessen man sich in Deutschland mit der eiteln Hoffnung trug, das Misslingen der Invasion werde die Franzosen dem Frieden zugänglicher machen, erfolgte in Italien eine Entscheidung, wie sie den französischen Eroberungsplanen entsprach.

Als ber Feldzug in Deutschland begonnen, mar Burmfer mit 25,000 Mann vom Oberrhein nach ber Lombarbei gefandt morben, wo die Franzosen bis zum Mincio gebrungen waren und Mantua belagerten. Gegen Ausgang Juli war Wurmser, burch Truppen aus ben Erblanden verftarft, in Subtirol angelangt und brach in zwei Colonnen an ben Ufern bes Garbafees hervor. Bonaparte hob bie ichon begonnene Belagerung Mantuas wieber auf, warf fich rasch auf bie einzelnen öfterreichischen Corps und lieferte ihnen in ben letten Tagen bes Juli und zu Anfang August eine Reihe von fiegreichen Gefechten, welche bie Raiferlichen gwangen, fich nach Tirol gurudgugiehen. Bon bewährten Meiffern ber Rriegstunft wird es als ein folgenschwerer Difgriff angeseben, baß man burch die nuplose Diversion nach Italien sich ben voll= ftanbigen Erfolg in Deutschland verborben hat. \*) Wurmfers Armee, in Italien ohne Erfolg thatig, hatte nach ihrer Unficht in Deutschland entscheibend eingreifen konnen, wenn fie, im rechten Augenblid nach Schwaben ober Baiern geworfen, bie Nieberlage

<sup>\*)</sup> S. Claufewit hinterl. Werte. IV. 147. 169.

Jourbans ober Moreau's vollenben half. Aber bie Wiener Kriegsleitung blieb bei ihrem Blane, immer neue Streitfrafte gum Ent fat von Mantua nach Italien zu werfen. Ein zweiter Berfuch ber Defterreicher, im September unternommen, hatte fo wenig Erfolg, wie ber erfte; wieber benutte Bonaparte bie Trennung ber feinblichen Streitfrafte, um fie einzeln ju fchlagen; nur brang biesmal Wurmfer mit einem Theile bes heeres nach Mantua ein, ein freilich zweibeutiger Gewinn, insofern baburch bie Befatung bes Blates über bas Beburfniß vermehrt und eine ansehnliche Truppengahl, hinter bie Mauern ber Festung eingeschloffen, bem Rampfe braugen entzogen warb. Dies entmuthigte bie Defterreider nicht, einen britten Berfuch ju wagen. Rafch ließ ber Soffriegerath alle noch in ben Erblanden vorhandenen Truppen, bie größtentheils aus Depots und ungeübten froatischen Landbataillons bestanden, nach Friaul entfenden, um eine neue Urmee gu bilben, bie Alvingy burch's venetianische Gebiet ber bebranaten Keftung juführen follte. Bonaparte ging bem neuen Beer entgegen; bie erften Angriffe an ber Brenta und bei Calbiero gaben feine Entscheibung, erft ber blutige Rampf von brei Tagen, ber fich (15-17. Nov.) bei Arcole entspann, vereitelte auch biefen britten Versuch, Mantug zu entseten.

Das geschah gerabe zu ber Zeit, wo Moreau, auf bas rechte Rheinuser gedrängt, dem Erzherzoge einen Wassenstüllstand andot. Der Erzherzog hielt das Anerdieten für annehmbar, denn es gab ihm Zeit, von seinen Truppen einen Theil nach der Etsch abzusenden und mit diesen tüchtigen, friegsgewohnten Elementen die Refruten Alvinzys zu verstärken. Seine Ansicht war aber nicht die des Hoffriegsraths; er erhielt vielmehr den bestimmten Besehl, Kehl zu erobern, es koste was es wolle.\*) Kehl ward im Januar 1797 erobert, aber gleich nachher ging Mantua verloren. Alvinzyhatte sich gesammelt und war zum zweiten Male vorgerückt; allein die Riederlage, die ihm Bonaparte bei Rivoli (14. Jan.) beibrachte, war entscheidender und verlustvoller als die frühere. Es war an Entsah nicht mehr zu benken; am 2. Februar siel Mantua. Der wankende Gehorsam der italienischen Regierungen ward nun von Bonaparte neu besestigt, der Papst für seine stillen Wieders

<sup>\*)</sup> Grunbfate ber Strategie III. 306 ff.



standsgelüste in bem Frieden von Tolentino hart gestraft und in völlige Abhängigkeit von ber französischen Politik gebracht. Mit Italien im Reinen, konnte Bonaparte seine Kraft ungetheilt gegen Desterreich selber wenden.

Hatte ber Raiser im Jahre 1796 bie Invasion in seine Erblande noch gludlich abgewehrt, so war bies jest, nachbem bie Entscheibung in Italien gegen ihn gefallen, viel schwieriger. Größere Krafte als im verfloffenen Keldzuge waren nicht aufzubringen; vielmehr hatten bie letten Ruftungen bewiesen, bag man bereits genothigt war, zu unfertigem Rriegsmaterial zu greifen. Die Folgen eines fünfjahrigen furchtbaren Rrieges machten fich eben überall fühlbar, in ben Finangen wie in ber militärischen Rüftung. Daß bas beutsche Reich bie Lude beden und in bem neuen Kriege mehr Thatfraft und Einigkeit bewähren werbe, als in bem jungften Feldzuge, war nicht wohl zu erwarten. zum November 1796 hatte fich ber Wiener Sof auf ruffische Sulfe verlassen, die endlich England bei Ratharina ausgemittelt; aber bie Raiserin ftarb in bem Augenblide, wo ber Bertrag ratificirt werben follte. Der Nachfolger, Czar Paul, verwarf ben Bertrag und beschränkte fich in einer Eröffnung an ben beutschen Reichstag auf die wohlfeile Ermahnung: es follten alle Glieber und Staaten bes Reiches zur Sicherung ber allgemeinen Ruhe in Deutschland mit aller Unftrengung mitwirfen.

Wohl suchten manche von den Reichsständen, die sich im abslausenden Jahre durch eilige Nachgiedigkeit am meisten compromittirt, dies jett gut zu machen durch eine gewisse Oftentation ihres patriotischen Eisers; der schwädische Kreis rief seinen Gesandten wieder von Paris ab, der oberrheinische beschloß sammtsliche Contingente auf den Kriegssuß zu sewachen. Aber Wurttemberg und Baden beharrten doch in ihrer franzosenfreundlichen Reutraslität, der ganze Rorden von Deutschland sah mit dem Gesühle des Behagens, durch die Demarcation geschützt zu sein, dem Kampse, werche jett rüsteten und wassneten, wer hätte erwarten wolsten, daß sie dei einem wiederholten Einfalle des Feindes muthisger und ausopfernder handelten, als im Jahre 1796? Der insnere Hader und die Entzweiung wühlte sich vielmehr mit jedem

Tage tiefer ein und brangte auf bie Rataftrophe hin, ber Deutschland mit beschleunigtem Schritte entgegenging.

Much am Reichstage pragte fich biefe Berklüftung ber Barteien in bezeichnender Beise aus. Der Raifer verlangte nachbrudliche Sulfe, allein er richtete bas Actenftud, worin bies gefchah, nur an bie geiftlichen Reichsftanbe und gwar in einem Tone, ber fle zugleich bei ber Sorge um ihre Eriftenz und bei ihrem confessionellen Gifer ju faffen berechnet mar! 218 wenn Deutschland ber Zerrüttung nicht genug gehabt und auch noch ber Bieberbelebung bes Sectengeiftes bedurft hatte, erklarte jest ber faiferliche Gefandte (10. Febr.), bem Beispiele bes Abfalles feien mehrere protestantische Reichsstände gefolgt und wieberholt habe barum ber Raifer bie geiftlichen Stanbe barauf aufmertfam gemacht, daß ihre Eristenz in Befahr sei, indem Sacularisations entwurfe geschmiebet murben und allem Unsehen nach es fich barum hanble, bie Aufopferung ber geiftlichen Reichsftanbe gur Grundlage bee Kriebens zu machen. Ginen folden Krieben wurde bann wohl Breußen und bie von ihm abhängige protestantische Macht bem wehrlosen Reiche wiber Willen aufbringen. Der Raiser habe folden Entwürfen ftets beharrlich widerftrebt und fei zum Leu-Berften entschloffen, nur muffe man ihm in biefer Lage befonbers eifrige Sulfe leiften. Diese Meußerungen fanden bas rechte Echo im Rreise ber geistlichen Herren. Hulfe zwar versprachen fie keine, vielmehr zählten fie alle auferlegten Opfer, bie Besegung ihrer Gebiete. bie Aussaugung ihrer Lande und Anderes auf, um bie Unmoglichfeit weiterer Unftrengungen zu beweisen. Aber ber Borwurf ge gen Breußen und bie "protestantischen" Reichsstände fiel auf fruchtbaren Boben; die Antworten ber geiftlichen Gesandten waren ein verftärfter Wiberhall ber faiferlichen Unflage. Man nahm bie Sacularisationsplane als ausgemacht an, sprach von ben .. autgefinnten" Reichsftanben im Begenfag zu ben übelgefinnten weltlichen, und rebete von einer machtigen Confoderation protefantischer Fürften, welche fich geeinigt hatte, nichts mehr für bie gemeinsame Sache zu thun. Diese feltsame Correspondenz. bie mahrhaftig nicht bazu angethan mar, die Stärke und Gintracht bes Reiches zu forbern, erregte, wie fich benfen läßt, einige Senfation und hannover wies in einer eigenen Erflärung (25. Marg) Diefe confessionelle Taftif gurud. Wir haben - hieß es ba - mit



Bebauern ben Zon bemerken muffen, welcher auf eine spftematische Entgegenstellung ber katholischen und protestantischen Reichsstände abzielt. Es ift, um ben milbesten Ausbruck zu gebrauchen, ein folches Beginnen sehr gewagt; bie Zeiten ber Liga und Union geben ein abschreckendes Beispiel, zumal in ber gegenwärtigen Lage bes Reiches.

Rur eine Stimme aus bem geiftlichen Lager mahnte zur allfeitigen Eintracht; es war die Dalbergs, bes Mainzer Coabiutors. Er erinnerte an bas Bort bes alten romifchen Gefchichtschreibers : indeß man ju Rom berath, geht Sagunt ju Grunde. Die Krifis fei von der Art, daß Deutschland eines Dictators bedürfe, ber über alle Mittel bes Rampfes, über bie Mannschaft, bie Borrathe. bie Raffen unbebingt verfügen konne. Der Mann sei gefunden: Erzberzog Rarl; er muffe bas Steuer ergreifen, um bas fchmanfende Boot vor bem Schiffbruch zu schüten. Der Vorschlag war charafteriftisch für Dalberg; so wie ber Mann fein Leben lang mar. ftets betäubt von seinen eigenen heißblütigen Mufionen und ftets beherrscht und ausgebeutet von fremden faltblütigen Berechnungen. so batte er jest in bem Erzberzoge seinen Belben und Retter ge= funden - wie er ihn später in Bonavarte fand. Ware in Deutschland an den Gemeingeift und die Berleugnung von Sonderintereffen auch nur zu benfen gemefen, bie Dalbergs Borfchlag verlangte, batte fich in feinen Fürstengeschlechtern ber Mann vorgefunden. ben folch ein Amt verlangte, so war und lange geholfen, weil es bann nie fo weit hatte tommen konnen, wie es jest 1797 geworben war. Aber bis in ber Nation folche verwegene Gebanken erwachten, bis die Fürften einen einzigen Augenblick fich selbst vergaßen, bis die bictatorische Macht emporwuchs, bie über Manner, Borrathe und Raffen schrankenlos verfügte - bis babin mußten erft noch andere und herbere Lectionen fommen, als bie Sahre 1792-1796 fie gegeben hatten.

Indessen pochte die Gefahr so rasch und bringend an die Pforten der österreichischen Erblande, daß alle Reichshülfe zu spät kam, auch wenn sie eifriger als sonst wäre geleistet worden. Die letten Erfolge hatten in Italien Bonaparte freie Hand gegeben; Reapel war von der Coalition getrennt, der Papst zu Tolentino gedemüthigt, Sardinien durch ein enges Bündniß an die französsische Politik geknüpft, die kleinen Staaten mit gebundenen Hänsben an Frankreich überliesert. Die kaiserlichen Heere, an Zahl und

Kräften erschöpft, waren zwischen 20 u. 30,000 Mann stark gegen Friaul zurückgegangen; nur einzelne Posten hielten sich zwischen bem Piave und Tagliamento. Die Solbaten waren burch bie letten Ereignisse tief herabgestimmt, ohne Zuversicht auf die eigene Kraft und ohne Vertrauen zu ben Führern. Der Erzherzog Karl, jett in der Roth an die Spisse gerufen (Febr.), muste damit beginnen, Officiere abzusehen, die Regimenter zu reorganisiren, mis litärische Zucht und Ordnung neu zu begründen.

Bas Bonaparte um fich an Streitfraften vereinigte, reichte bin, die Raiferlichen über die farnischen und julischen Alben aurudzubrangen. Drei frangofische Divisionen rudten ber Etich entgegen nach Tirol vor; bie übrige Maffe, über 40,000 Mann ftart, follte nach Innerofterreich vorbringen. Im Unfang Darg fente fich Bonaparte mit biefem Beere in Bewegung; fampfenb. wenn auch ohne eine größere Schlacht, wichen bie Defterreicher überall por bem überlegenen Keinde; ber Tagliamento und ber Isongo wurden überschritten und noch ehe ber Marg zu Ende ging. ftanden bie Franzosen in Illyrien. Um 25. Marz hatten fie Lais bach besett; ein Theil ber Raiserlichen stand noch bei Rlagenfurt, ber Reft war nach St. Beit zurudgegangen. Rach wenig Tagen waren auch biefe Stellungen geräumt und bie Franzosen brangen über St. Beit und Friefad in Steiermarf vor. Dhne Wiberftanb besetten fie am 5. April Judenburg und ihre Borhut ging schon bis Leoben vor. Die Raiserlichen, obwol auf bem Marsche burch einzelne Truvvenabtheilungen vom Rhein verftärtt, zogen fich zurud; es schien ihr Blan, fich burch nuglose Gefechte nicht zu zersplittern, vielmehr für eine Sauptschlacht in ber Nahe von Wien ihre Rrafte zusammenzuhalten.

Der Feind stand nicht mehr viele Märsche von der Hauptstadt weg und in der vornehmen Welt ward es unruhig; sie sing an, aus Wien zu flüchten. Aber es war auch viel guter patriotischer Eiser sichtbar, der sich bereit erwies, dem Feinde mit den Wassen zu begegnen. Die Bürgerschaft, die Zünste, die Studirenden erboten sich freiwillig zur Vertheibigung der Hauptstadt mitzuwirken; von Außen strömten Zuzüge von Bauern herzu und das sorglose, genußsüchtige Wien bot mit einem Male den Anblick eines Feldlagers. Ein Freicorps in Wien hatte seine Werbespläse ausgerichtet, Studenten, Kausseute, Handwerfer brängten



 $\mathbf{r}^{\gamma}$ 

fich herzu und Alles zeigte ben beften Willen, ben vaterlanbischen Boben zu vertheibigen. Dazu bie Gebirgslande, insbesondere Tirol, gleich gut gerüftet und gefinnt; furz allenthalben eine tuchtige unverbrauchte Bolfefraft, bie unter einer thatfraftigen und hochfinnigen Regierung Gewaltiges zu leiften vermochte. Aber hier, wie anderwarts in Deutschland, war wohl biese unbenutte, ber Organisation und Leitung bedürftige Macht ber Nation fähig und bereit, ben fremben Dranger abzuwehren, allein in ber officiellen Welt war Alles schlaff und muthlos. Gerade bie Ranner, bie Defterreich lenkten, waren am wenigsten bazu angethan, folch fittliche Hebel zu verstehen ober zu nüten; bie Erinnerung an Maria Theresia und an die Mittel, mit benen sie einst bie manfenbe Monarchie gerettet, war fur bie geiftlosen Bureauleute und bie biplomatischen Routiniers, bie bort regierten, nicht vorhanden. "Dem stegreichen Feinde — so soll sich der Cabinetsminister Graf Colloredo ausgelaffen haben - ftopfe ich mit einer Proping ben Mund, aber bas Bolf bewaffnen heißt ben Thron umfturgen. \*)"

Die Situation bes frangofischen heeres war nichts weniger als ungefährbet. Eine Armee von einigen vierzigtaufend Mann, mit wenig Reiterei, mar nicht baju angethan, ben Krieg in bas Donauthal herabzutragen und großen Schlachten mitten im Reinbeslande entgegenzugehen. Das heer unter Joubert, bas zur Linfen nach Tirol vorbrang, fah fich in biefe naturliche Bergfefte eingeengt und von bem machtig erwachenben Saffe bes fampf= luftigen Gebirgevolkes bebroht; es war zweifelhaft, ob es Bonaparte gelingen werbe, bie Berbindung zwischen Steiermarf und Tirol herzustellen. Als er ben Marich über bie Alpen angetreten, um bie Raiferstadt zu bebroben, hatte er vorausgesest, bag vom Rheine her eine gleichzeitige Bewegung nach ber Donau ihn unterstüßen werbe. War es Verfaumnis ober Absicht bes Directoriums, bem gefährlichen Manne nicht alle Streitfrafte ber Republif in die hand zu geben, genug, zu Ende Marz war weber bie Rheinmofels noch die Maassambre Armee im Stande, ben Rhein zu überschreiten, und Bonaparte's bringenbes Begehren um

<sup>\*)</sup> S. ,,3. C. Sop, fpater Friedrich Freih. von hoge, f. f. Felbmars ichalltieutenant, von bem Berf. ber friegerischen Ereigniffe in Italien." Burich 1853. S. 149.

Sulfe marb mit bem verblumten Befcheibe erwiebert: es fei fur jest bie Eröffnung bes Feldzuges am Rhein noch nicht moalich. Augleich erwuchs eine andere Berlegenheit, Die eine Folge Bonavarte'icher Kunfte mar. Um die Republik Benedig, die eine ber Bramien bes Friedens werben follte, ber Auflofung entgegengt führen, war eine Reihe ber schmachvollsten Intriquen angesvop nen worben; die mehrlose, eingeschüchterte Republik, die ihre alten Ueberlieferungen politischer Broge völlig verloren, sollte zu feind feligen Schritten gegen Frankreich gereigt und bamit ber Bormanb offenen Angriffs gegen fie gefunden werden. Mit perfider bemagogischer Taktik maren revolutionäre Bewegungen angezettelt und baburch bie venetianische Regierung in die Alternative gebrängt worden, entweder fich allen Schimpf nuglos bieten zu laffen, ober fich in offenem Witerstante um ihre Erifteng zu wehren. Bevor bie Regierung zu einem offenen und fühnen Entschluffe fich et mannt, mar von bem Bolfe die Entscheibung gegeben: es et folgte ein nationaler Gegenschlag gegen die französischen Buble reien und die Landbewohner waffneten fich, die fremben Dranger ju übermältigen. Auch jest hatte bie Regierung nicht ben Duth, ben Franzosen offen ben Sandschuh hinzuwerfen, nur in ber Stille fuchte sie die Insurrection zu forbern. So nahte bie Bonaparte'sche Rabale ihrer Erfüllung; allein in biesem Augenblide fam ber Ausbruch fehr unerwunscht. Bon Wien nur einige zwanzig Meilen entfernt, von Joubert in Tirol getrennt, ohne Ausficht auf Sulfe vom Mein her, war Bonaparte burch einen Aufftand im venetianischen Gebiet, burch welches feine Rudzugslinie ging, ernftlich gefährdet. Aber er fannte feine Begner in Bien und sein charafteristisches Wort: "ber Krieg ift wesentlich eine Sache ber Psychologie" fand in biefer fritischen Lage bie glanzenbfte Bewährung.

In Wien hatten bie Zustände manche Achnlichkeit mit ber Lage Preußens kurz vor dem Abschlusse bes Friedens von Bafel. Man führte officiell noch Krieg und der Kaiser selbst war der kriegerischen Ansicht zugethan, aber die einflugreichsten Männer am Hofe und in der Regierung arbeiteten auf den Frieden hin. Schon gegen Ende des Jahres 1796, als Mantua noch belagert und eine

<sup>\*)</sup> S. Correspondance inédite de Napoleon Bonaparte. Italie. T. II. 492. 493.



neue Armee zum Entfage aus Subtirol hingeschickt warb, waren barüber Berathungen gevillogen worben. Thugut verbarg feinen Bertrauten nicht mehr, daß ihm um ben Breis ber Rheingränze ber Friede nicht zu theuer erkauft scheine; Die Integrität bes beutschen Reiches war eine gleichgültige Sache, wenn eine tüchtige Entichabis gung für Defterreich heraussprang. Ein bem Raiserhause nabe verwandter Sof, ber neapolitanische, von einer sonst muthenben Franzosenfeindin, ber Königin Marie Caroline, beherrscht, neigte iett zu friedfertigen Stimmungen und ein neavolitanischer Diplos mat, ber Marchefe be Gallo, einer ber Bertrauten Thugute, warb zum Bermittler bei Bonaparte auserseben. Schon im December war es bem frangofischen Kelbherrn fein Geheimniß, daß sich in Bien hinter ber officiellen Kriegsluft eine rührige Friedensintrique Thuguts verftede, die es vielleicht nicht einmal ungern fab, wenn bie noch Wiberstrebenden, bie Anhänger ber britischen Allianz und por Allen ber Raifer felbit, burch militärische Erfolge ber Begner auf Friedensgebanken gebracht wurden. Der Schlag von Rivoli. ber Fall von Mantua fam biefem Treiben machtig zu Sulfe. Auf bem beutschen Reichstage amar legte Desterreich noch gang friegemuthige Meinungen an ben Tag und es ift bies, aller Bahrscheinlichfeit nach, auch noch bes Kaisers eigene Meinung gewesen; allein bas Mangelhafte ber Ruftungen, bie Schwäche ber Truppen in Friaul, ihre ungludliche Aufstellung ließ bem Berbachte Raum, bag bie Friedensmänner sicher und unverbroffen auf ihr Ziel hinarbeiteten. In Wien scheute fich Thugut nicht mehr, ben Frieden als unvermeiblich zu bezeichnen; aus dem Dinisterium waren bie wiberftrebenden Elemente beseitigt, nur bie britische Divlomatie wirfte noch rührig bem Krieden entgegen. Daß ber Beld von 1796, ber Erzherzog Rarl, an bie Spige ber Armee gerufen und mit einer gewiffen Keierlichkeit zum .. Generalissimus" ernannt worben mar, ftorte jene Friedenstenbengen feineswegs. Gerabe von einem so arglosen, für bas politische Intriguenspiel fo wenig geeigneten Charafter hatte ber leitenbe Minister weniger Wachsamfeit und Wiberstand zu befahren, als von jedem Andern. Der name bes Bringen hatte zugleich ben unschätbaren Werth, bas boppelzungige Spiel hinter ben Couliffen mit einer ehrenhaften Sulle zu bededen und in ber öffentlichen Meinung die frohe Zuverficht wach zu halten. baß nun Alles

gleicher Schabenfreude wie Bonaparte bie Ausbreitung bes Aufstandes, welche ber lufternen Ungeduld ben Vorwand gab, auf bie machtlose Republik Beschlag zu legen.

Inbeffen war zu Wien bie Entscheibung im Sinne bes Krie Bohl hörte man auch jest noch Stimmen, bie bens gefallen. auf Bonaparte's fritische Lage, auf ben Rriegseifer im ofterrelchifchen Bolte, auf die Angriffeluft ber Tiroler und ben Aufftand in Italien hinwiesen, aber bie vereinte Thatigfeit Thuguts und seiner Creaturen, ber Raiserin und ber neapolitanischen Diplomatie trug ben Sieg bavon; ber Baffenftillftanb warb verlangert und auf Grundlage von Bonaparte's Eröffnungen bie Kriebenounterhandlung beschloffen. Um 13. April begab fich bie talferliche Gesandtschaft ins frangofische Hauptquartier nach Bog, ber bischöflichen Residenz bei Leoben, \*) um die Braliminarien des Frie bens zu unterzeichnen. Die Wahl ber Berfonen war charafteris ftisch für ben Geift, in welchem bie Unterhandlung geführt wer ben follte. Reben Mervelbt, ber übrigens nur figurirte, war ber Sauptunterhandler - ber neapolitanische Gefandte Marchese be Gallo, berfelbe Mann, ber feit Monaten ber 3wifchentrager zwischen Bonaparte und Thugut gewesen, ber feit Monaten unermubet baran gearbeitet, um ber Sicherheit bes neapolitanischen Sofes willen, Defterreich in bie Bahnen eines Separatfriebens bineinzuleiten! Wie 1793 und 1795 in Preußen bie Leitung ber beutschen Geschicke einem italienischen Soflinge, bem Darchefe Lucchesini, überlassen war, so lag jest bie Berhandlung Defterreiche, bie über bie Bufunft bes beutschen Reiches entschieb, in ben Sanden eines Reapolitaners und eines Corfen. Bonas parte selbst hat biefe traurige Anomalie ben Unterhändler höhnisch empfinden laffen. \*\*) 3hr Rame ift fein beutscher, außerte er bei ber erften Aubienz. Das ift richtig, erwieberte ber Marchese, ich bin Gefandter von Reapel. Seit mann, fragte Bonaparte, unterhanble ich mit Neapel? Wir find ja in Frieden; hat benn ber Raiser Niemanden mehr von ber alten Wiener Aristofratie ?!

<sup>\*\*)</sup> S. Corresp. inédite II. 556.



<sup>\*)</sup> Ueber die Localitäten f. den genauen Bericht eines Augenzeugen im polit. Journ. 1797. II. 747 ff., wo auch die gewöhnliche Angabe berichtigt ift, als habe Berhandlung und Abschluß im Eggenwald'schen Gartenhause ftatts gefunden.

Wie er uns selbst erzählt, hat Bonaparte gegen biesen Diplomaten eine ähnliche Taktik gebraucht, wie später gegen Cobenzl und Haugwiß: ben Ton pathetischen Trozes und Drohens, ber auf ängstliche Gemüther seine Wirkung nicht versehlt. "Die französische Republik — rief er aus, als Gallo beren Anerkennung in ben Berstrag aufnehmen wollte — will nicht anerkannt sein; sie ist in Eustopa, was die Sonne am Horizont, um so schlimmer für ben, ber sie nicht sehen und von ihr nicht Bortheil ziehen will."

Bas bie beiben Italiener am 15. u. 16. Abril über Defterreich. Deutschland und Italien mit einander verabredet haben, bilbet ben Inhalt ber Uebereinfunft, bie in ber Racht vom 17. jum 18. in' Bos bei Leoben abgeschloffen und von ben beiben Regierungen in Wien und Baris genehmigt worben ift. Diese Braliminarien von Leoben traten an Frankreich Belgien und bie "burch bie conftitutionellen Gesetze ber Republif" bewilligte Granze, b. h. bie Rheingranze ab; ein Congreß follte ben Frieden mit bem beutfchen Reiche feststellen und zwar auf Grundlage ber "Integrität bes Reiches." Ein Congreß zu Bern mar bestimmt, ben Krieben auch mit ben übrigen friegführenben Mächten anzubahnen. Defterreich entfagte seinen Besthungen, bie jenseits bes Oglio lagen, und erhielt bafür ben Theil bes venetianischen Bebietes, ber zwischen bem Oglio, bem Bo und bem abriatischen Meere gelegen mar, nebst Istrien und Dalmatien; auch follten nach ber Ratification bes befinitiven Friedens bie Festungen Mantua, Palmanova und Beschiera nebst einigen fleineren Forts an Desterreich gurudgeges Die Romagna, Bologna und Ferrara follten zu ben merben. Entschäbigungen für Benedig verwandt, auch Modena für feine Berlufte abgefunden, die in Oberitalien neugebildete Republik von beiben Seiten als unabhängig anerfannt werben.

Es sind wenig Berträge geschlossen worden, beren Immoralitäten und Widersprüche sich mit den Präliminarien von Leoben messen können. Man versügte hier, wie bei der Theilung Bolens, über venetianische Gebiete, ohne Benedig selbst zu hören; man bestimmte ihm Entschädigungen, während es doch beschlossene Sache war, den ganzen venetianischen Staat aufzulösen und zu vertheilen. Ein Theil des linken Rheinusers ward Frankreich mit unzweideutigen Worten abgetreten und wie zum Hohne die "Integrität des Reiches" als Basis des Friedens bestimmt:\*) Bonavarte versprach ben Defterreichern bie Rudaabe von Mantua und Beschiera, und boch war fein Zweifel, bag er nie und nimmer geneigt war, bies Berfprechen zu erfüllen. Inbeffen bestand barüber bei ben Mächten, bie ben Bertrag schloffen, wohl taum eine Selbsttäuschung; was beiben als Sauptfache galt, war erreicht. Bonaparte hatte Belgien, Die Rheingrange und Oberitalien in ber Geftalt einer Tochterrepublif erlangt; alles Unbere war weniger ernftlich gemeint, als barauf berechnet, bie Welt au täuschen. Auch bies gelang; bie Bedingungen, so wie fie bamals an die Deffentlichfeit tamen, reichten eine Zeitlang bin, tie Welt zu bupiren, bis benn freilich immer handgreiflicher bie Biberfpruche an ben Tag' tamen. Die Bernichtung Benebige warf bas erfte grelle Schlaglicht auf ben wirklichen Sinn bes Bertrages; ber Raftatter Congreß brachte allmälig auch über bas Unbere, namentlich über bie "Integrität bes Reiches", bie volle bittere Wahrheit an ben Tag.

Bahrend man in Steiermark Friedenspraliminarien unterzeichnete, ward am Rhein noch lebhaft und blutig gefochten. Auf die Raschheit der Entschließungen in Wien ist dies von fühlbarer Wirkung gemefen und ber Bertrag von Leoben mare nicht fo schnell bestätigt worben, ohne ben Einbrud ber Botschaften vom Rheine. Die frangofische Republik hatte bies wohl hauptfachlich im Auge, als fie in einem Momente, wo ber Friede mit Sicherheit zu erwarten stand, noch eine Razzia auf bas rechte Rheinufer unternahm. Es ftanben, nachdem die Berftarfungen nach Innerofterreich abgegangen waren, noch etwa 90,000 Mann Defterreicher am Rhein, 40,000 unter Latour von ber Schweizergranze bis nach Mannheim, 25,000 unter Werneck am Nieberrhein, ber Rest bestand in Reserven und Besatzungen. Dieser Macht gegenüber stand Moreau mit 60,000 Mann im Elfaß; Hoche noch etwas ftarter am Nieberrhein. Lange Zeit waren bie beiben Beere nicht fo weit schlagfertig gewesen, um ben Rhein zu überschreiten;

<sup>\*)</sup> Das Directorium selbst außerte barüber in einer Rote v. 19. Mai: le principe est modissé dans les préliminaires mêmes par le consentement qu'ils énoncent à la cession des evechés de Liège et de Bale, à celles qui nous ont été saites par des traités, à celles qui resultent des decrets de la convention nationale; ce qui nous assurerait Aix-la-Chapelle, Mayence, Worms, Spire et la plus grande partie de ce qui est entre Moselle et Rhin.



fie begannen ben Rampf erft, als fich Alles jum allgemeinen Krieben anließ. Scheinbare Unterhanblungen über eine Berlanaerung bes Waffenftillftanbes hatten bie Raiferlichen vollenbs ficher gemacht; als ber Angriff ploglich erfolgte, maren fie überrafcht, ihre Anstalten mangelhaft. Um 18. April, an bem Tage, wo au Leoben ber Friede unterzeichnet ward, brach Soche bei Neuwied über ben Rhein, schlug bie Raiserlichen aus ihren Berschanzungen, brängte fie gegen Montabaur und Sachenburg zurud und ließ ihnen teine Raft, bis fie bas Gebiet bis jur Ribba geräumt hatten. Inbeffen naberte fich fcon von Maing ber eine zweite Colonne Frankfurt und bie reiche Stadt hatte abermals, wie 1792 und 1796, ben Brandschapungen ber Frangofen erliegen muffen, ware nicht in biefem Augenblide ein Courier mit ber officiellen Botichaft von bem Bertrage von Leoben eingetroffen, welcher bem weiteren Borbringen ein Biel feste. Go trat auch hier bie Baffenruhe ein; die Nidda trennte beibe Beere. Um Oberrhein hatte ber Reind ebenfalls bie letten Stunden benutt, um einen Schlag auf's rechte Rheinufer auszuführen. Bei Strafburg warb (19-20. April) eine Landung versucht; zwar leisteten die Raiserlichen hier fraftigen Widerstand, aber bie Frangofen gewannen boch ben Uebergang, brangten bie Defterreicher über bie Rench und Ringia aurud und nöthigten bas schwach befette Rehl zur Uebergabe. 21m 22. und 23. April ftand ber größte Theil von Moreau's Seer auf bem rechten Rheinufer und fchob feine Borpoften nach ben Schwarzwaldpaffen vor, als auch hier die officielle Friedensbot-Schaft bem Rampfe ein Enbe machte. Gine Demarcationelinie, bie von Ettenheim über Lahr, Gengenbach, Oberfirch, Achern nach Lichtenau lief, schieb die beiben Armeen. Die wenigen Tage, bie fie bem Frieden noch abgetrott, hatten ben Frangofen über eilftausend Befangene, zahlreiches Geschüt und andere Trophaen gebracht; Deutschland lag wieder vor ihnen offen, wie im Commer 1796. Go fonnten fie benn allerdings mit einem gemiffen Schein von Wahrheit, mas fie zu Leoben erlangt, noch ale Beweise ihrer "Mäßigung" rühmen!

Diese letten Tage ber Noth hatten alle Erinnerungen an bie Bebrängniß bes vergangenen Jahres wieder aufgefrischt; man II.

wollte nicht fo wohlfeil wie bamals fich ber feindlichen Ausbeus Die tragen Rörperschaften bes alten Reiches tung hingeben. geriethen noch einmal in eine vorübergehenbe Bewegung, um balb für immer bem Tobesichlafe zu verfallen. Seit einem Jahrhunbert fah man faft zum ersten Male wieber in Ulm einen fchmas bifchen Grafentag versammelt (Enbe Marg), ber über bie Beichung bes bebrohten Baterlandes berieth. Auch bie fcmabifchen Stabte traten (6. April) in Ulm ju ahnlichem 3wed gufammen. Der faiferliche Minister im schwäbischen Rreise hielt in Rempten eine Bersammlung ber Rreisstanbe, um eine Bolfevertheibigung ber bebrohten Gebiete und bie Organisation eines Landfturmes anzuregen; friegerische Proclamationen forberten bie Stabte und Einwohner Schwabens auf, fich jum Schute bes Baterlanbes zu vereinigen. Der Waffenstillstand feste biefen spatgetoms menen Bersuchen nationaler Erhebung eine Granze; wir werben wohl faum irren, wenn wir behaupten, bag bavon auch fein Erfolg zu erwarten war. Dieselbe Verschrobenheit ber Formen und ber engherzige, pedantische Sinn, ber an allen anbern Stel len eine gefunde Entfaltung unserer Reichsverhaltniffe gehemmt hat, ware auch hier ftorend in ben Weg getreten. Bebeutsam an biefen Rundgebungen war nur die richtige Ahnung eines naben Umfturges ber alten Ordnung, welche alle biefe Ucberrefte, bie geiftlichen herren, bie Grafen und Stäbte unwillfürlich überfam. Rur diese Sorge um bie eigene Eriftenz war es, was bie "verfaulten Fleden" bes heiligen römischen Reiches plöglich ben Ton bes beforgten Batriotismus anstimmen ließ; bas bewies am fprechendften ein Borgang, ber in biefelbe Beit fallt. Wir erinnern une,\*) wie feit dem Teschener Frieden die ruffische Bolitif ihre Freundschaft für Deutschland mit einer verbächtigen Bubringlichkeit gels tenb machte und fich im Guben und Weften eine Clientel groß auziehen bemüht war. Run, an diese russische Intervention appellirten jest die rheinischen und ber schwäbische Rreis und beftrebten fich ihre Wohlfahrt bort "bevotest anzuempfehlen"- \*\*) ein

<sup>\*\*)</sup> S. Bolit. Journal 1797. II. 731. 985. In bem oberrhein. Rreisconclusum war es als ,, allerseitiger Bunsch bezeichnet, baß gegenwärtiger Bers
anlaß ergriffen werbe, um Gr. fais. Maj. von Rufland Namens ber Fürften



<sup>\*)</sup> S. Band I. S. 197. 374.

bitteres Zeugniß, was es mit ber Baterlandsliebe und bem Rastionalstolz dieser Herren auf sich hatte. Das Reich und die Rastion sammt ihrer Macht und Shre konnten zu Grunde gehen, wenn nur diese winzigen Herren, sei es auch burch die Protection des Auslandes, ihre Eristenz erhielten!

Während man sich im Süden dem Czaren zu Füßen warf, empfand man im Norden ein- gewiffes fchabenfrohes Behagen. burch ben Abfall von ber gemeinsamen Sache vor ben Blunde rungen, bie Gubbeutschland heimsuchten, bewahrt zu fein. Es war kein Wort zu viel gesagt, was Gent etwa ein Jahrzehnt spater über bie Stimmungen biefer Beit urtheilte. Der gemeinschaftlichen Gefahr auf jedem nur erdenklichen Wege entrinnen, wenn Theilnahme nicht mehr abgelehnt werben konnte, fich auf bie bürftiafte und unwirksamfte beschränken, und sobald nur ein Ausgang fich zeigte, auf jebe Bebingung ben Schauplas verlaffen, bas schien bie Summe aller Staatsflugheit zu fein. Wer bamals von einer gemeinschaftlichen Sache, von ber Rothwenbigfeit gemeinschaftlicher Magregeln und heilfamer Bunbniffe sprach, wurde, wenn es ihm noch gnabig erging, wie ein gutmuthiger Schwarmer, gewöhnlich wie ein gebungenes Organ einer ober ber anberen Regierung behandelt. Seine perfonliche Sicherheit auf's Spiel fegen, seine Schäte angreifen, feine Truppen ausruden laffen, um einem Anderen zu Sulfe zu eilen, wurde wie eine Art von Bahnfinn betrachtet. Man erschöpfte fich in Lobreben auf bie, bie fich vor jeder auch nur augenblidlichen Berfuchung, ber allgemeinen Wohlfahrt ein Opfer zu bringen, am forgfältigsten zu verwahren gewußt hatten. Die Berkehrtheit ftieg wirklich fo hoch, daß bie am gartlichften geliebt wurden, die man am entschloffenften fah.

und Stande dieses Kreises für die höchst schähder Theilnahme an der Bohlfahrt des deutschen Reiches überhaupt und dieses Kreises insbesondere die Berssicherung der wärmsten Dankbarkeit und Erkenntlichkeit darzubringen und zusgleich um die Fortdauer des geneigten Bohlwollens ehrerbietigst anzustehen, mit dem Zusate, daß Fürsten und Stände, durch die Erneuerung jener große müthigen Kaisergesinnungen ausgemuntert, nicht umhin können, um die vielevermögende Einwirkung in einer Epoche zu bitten, wo das unter den Drangssalen eines zur gerechten Nothwehr abgedrungenen Krieges schmachtende deutsiche Reich dessen beston und beston be

an bem Rampfe gegen ben gemeinschaftlichen Feind nicht ben geringsten Antheil zu nehmen.

Die Politit von Bafel, die Demarcationelinie, die Sonderbunbniffe von 1796, ber Bertrag von Leoben, bas Streben nach frangofischer ober ruffischer Protection, es find alles nur Somptome berfelben Auflösung, bie bas alte Reich vollends aus ben Rugen brachte. Desterreich und Breußen, bie mittleren und bie gang winzigen Reichoftanbe, fie theilten fich fast gleichmäßig in bie Schulb und feiner hatte Grund, fich vor bem Anbern eines Befferen zu berühmen. Sochstens überbot jest Thugut bie vorangegangenen Thaten ber Anbern. Der faiferliche Sof hatte gu Leoben bas Gleiche gethan, womit Breußen 1795, die fubbeutfchen Fürsten 1796 begonnen hatten: er hatte nur wenig verblumt ben Franzosen bie Rheingranze zugesagt und fich selber für feinen Berluft ausreichenben Erfat auf Roften Dritter zufichern Man ftrebte aber in Wien zugleich nach bem Ruhme einer besonderen Stellung; bie Welt follte glauben, nur ber Rais fer fei bis zulest feiner Pflicht gegen Deutschland unverbrüchlich treu geblieben. So war in ben Bertrag vom 18. April bie nichts= fagenbe Phrase von ber "Integrität bes Reiches" aufgenommen worben, die boch burch ben erften Sat bes nämlichen Bertrages schon alterirt war. In biefem Sinne geschah benn auch bie Eröffnung an ben Reichstag. Der Reichstag beeilte fich (28. Abril) bie Empfindungen ber Freude und bes Dankes für bie Erhaltung ber Reichsintegrität auszusprechen; es "sei bies eine neue Brobe von Ihro faiferl. Majeftat immer unermubeten, immer gleichen Sorgfalt und Aufmerksamkeit für bas Wohl bes Reiches, von ben fo allgemein wohlthatigen Folgen allerhöchstihrer Standhaftigfeit und von ber fich auf bie Rettung, Rube, Sicherheit, Erhaltung und bas Glud fo vieler Millionen Menschen ausbreitenben Birfung allerhöchstihrer großmuthigen, über jeden Ausdrud erhabenen. eblen Denkungs = und Sanblungeweise, Seelengroße und Berzensaüte."

Beibes, die Eröffnung, wie der Dank, erinnerte an die Zeisten des byzantinischen Reiches; so viel Unwahrheit und so viel Schwulft, wo die Wirklichkeit der Dinge so laut und wahrhaftig redete! Und wie rasch mußte die Täuschung zerrinnen! Denn schon während man sich in Regensburg mit süßen Redensarten



begrüßte, mußte jeber 3weifel barüber schwinden, welches ber wirts liche Sinn ber Berabredungen von Leoben war.

Der Waffenstillstand und die Braliminarien erwiesen bem Reiche nicht einmal die Wohlthat einer raschen Milberung ber Rriegebrangfale. Nicht bas linke Rheinufer allein, sonbern auch Die rechte Seite ward von ben Frangosen nach wie vor ausgefaugt. Die Brandschatungen und Requisitionen, welche bie Krangofen an ber Lahn, an ber Sieg, Nibba und in ber Wetterau erhoben, erinnerten an die Zeiten Cuftine'scher und Jourdan'scher Erpreffung; Soche schrieb auf bem rechten Ufer blos an baarem Gelbe eine Contribution von nahezu 4 Millionen Livres aus ber Leiftungen an Naturalien, ber zahllosen einzelnen Plunberungen nicht zu gedenken, wodurch jest, wie in ben Jahren 1792, 1795 und 1796, biefe schuplosen Gebiete heimgesucht waren. Die Lahngegenden namentlich waren mit französischer Einquartirung fo überfüllt, daß bie Bewohner von allen Beigeln bes Rrie ges, Armuth, Sunger und Krantheit faft aufgerieben murben. 3wischen ber Sieg und Wied standen gange Dorfschaften leer, beren Bewohner fich ins neutrale preußische Gebiet geflüchtet hatten, um dort Sicherheit zu finden. Der Migbrauch ber Requisitionen, ber Gelbauflagen und ber Blünderungen im Rleinen brudte so gra wie je, und es war keine Macht vorhanden, die Deutschland bavor geschütt hatte. Das Alles geschah, mahrent sich bas officielle Deutschland zu Regensburg über bie Segnungen und bie Mohlthaten bes Friedens becomplimentirte! Wohl wechselten bie Truppenzüge und es nahm feit ben Sommermonaten ihre Bahl auch ab. aber bie Bebrudung blieb im Gangen bie nämliche. Im Berbst wurde im Naffauischen eine neue Contribution von 2 Millionen Livres auferlegt und mit bem Abholzen ber Walbungen gebroht, falls fie nicht fofort bezahlt wurde. \*) In Coln feste man bie beiben Burgermeifter und einige Stabtrathe ins Stodhaus, um bie rafchere Bahlung bes noch fehlenben Reftes ber Contribution zu erzwingen. Aehnlich ging es am ganzen Rheine, von ber Schweizergranze bis zur norbbeutschen Demarcationslinie, es hing nur von ber Berfonlichfeit ber Befehlshaber ab, ob bie Bei-Bel harter ober schonenber geschwungen warb. Das einzige Les

<sup>\*)</sup> Bolit. Journ. 1797. II. 980 f.

benszeichen, welches bas officielle Reich gegenüber biefen Borgangen von sich gab, war eine Erflärung bes Raisers am Reichstage: baß sich ber Erzherzog Karl wiederholt bei ber französischen Generalität zum Besten ber bedrängten beutschen Gebiete verwandt habe.

1

Während so ber Westen von Deutschland nur ben Ramen, nicht bie Bohlthaten bes Friebens genoß, warb aus anbern Borgangen jugleich einleuchtenb, was es mit ber "Integritat" ber Reichsgrangen, bie zu Leoben ftipulirt mar, für eine Bemanbtniß hatte. Schon früher haben wir berichtet, wie die Frangofen fich auf bem linken Rheinufer häuslich einrichteten und bie Gebiete nach ihrem Bufdnitt organisirten und verwalteten; auch bie Requisitionen. Rriegssteuern und Bebrudungen jeder Urt blieben naturlich nicht aus. Ein Wenbepunkt versprach einzutreten, als um die Mitte bes Sahres die alten Obrigfeiten wieber eingesetzt und ber Beiftlichfeit ber Benuß ihrer Buter gurudgegeben warb; es fchien einen Augenblid, als follten fich die Dinge zu einer Restauration binmenben. Aber bie Tauschung konnte nicht lange bauern, wenn man fah, wie um biefelbe Zeit links vom Rhein bie nämliche Bühlerei und Propaganda getrieben ward, welche in Italien bie alten Regierungen fturgen half. In Coln, Bonn, Trier, Coblenz. Borme murben unter frangofischer Aegide bemofratische Berbinbungen und Clubs gegrundet, bie unwillfürlich an bie Mainzer Episobe von 1792 erinnerten. Revolutionare Aufruse, agitatorische Schriften und Flugblatter, Clubreben gegen bie alten Regierungen machten jest wie bamals ben Unfang; Die Bereinigung mit Frankreich war bas Enbe. Man sprach von einer "cisthenanischen Republif", bie hier ale Seitenstud zur cisalpinischen errichtet werben follte. In ben Gifelgegenden fingen bie Landgemeinden an, fich für "frei und unabhängig" zu erflaren und Freiheitsbaume au errichten; wo in den Städten sich ein Widerstand regte, ba wurden, wie jest im September zu Coln, die Bemeindebehorben abgefest und eine Municipalität frangöfischen Gepräges octropirt. So gelang es benn, eine Angahl Magistrate in Machen, Coln, Trier, Coblenz zu veranlaffen, daß auch fie fich für "unabbangig" erflarten und jene "cierhenanische Republif" ausriefen, bie, aus colnischen und trierschen Gebieten jusammengesett, nichts als ber Borbote frangofischer Ginverleibung war. Rurfürst Maximilian



Frang erließ von Mergentheim aus einen offenen Brief an feine Unterthanen (20. Sept.), worin er bie Getreuen zu ftanbhaftem Ausharren ermuthigte und die Hoffnung aussprach, es murben binnen Kurzem bie gegenwärtigen Uebel ihr Enbe erreichen. Sanzen glichen bie revolutionaren Ausbruche ben Mainzer Erscheinungen von 1792 und 1793. Es wurde viel gelärmt und gerebet, Freiheitsbaume aufgepflangt, Broclamationen erlaffen. repolutionare Brocessionen und Masteraben im frangofischen Stil aufgeführt - aber bas eigentliche Bolf blieb theilnahmlos wie bamals und die Anhanger ber frangofischen Demofratie maren lange nicht ber zahlreichste, nur ber lautefte Theil ber Bevolkerung. Bielmehr fehlte es nicht an Symptomen, bag bie Daffe ber Bewohner, nicht aus Unhanglichkeit an bie alten Digbrauche, fonbern aus gefundem Inftinct gegen bie fremben aufgebrunge= nen Dinge eher jum Wiberstande als zur Sympathie angethan war. \*). Welchen biplomatischen 3med bie frangofische Regierung mit diesen republikanischen Rundgebungen im Auge hatte, werden wir fpater feben.

Schon biefe Dinge machen es begreiflich, bag ber erften unwillfürlichen Freude über bie Berftellung bes Friedens eine fcmule und gebrudte Stimmung gefolgt war. Bubem beutete Manches mehr auf Krieg, als auf Frieden. Auf beiden Seiten marb lebhaft geruftet und recrutirt, bie Rriegsbedurfniffe wie fur einen neu bevorftehenden Rampf vorbereitet. In Baiern und ber Oberpfalz ftanben noch bie öfterreichischen Seerhaufen, nach Franken jogen neue Berftarfungen, bei Burgburg, Ulm und Beilbronn wurden Lager abgestedt, indessen die Franzosen auch auf bem rechten Ufer vom Nieberrhein bis jum Taunus sich ausbehnten und bie Schmarzwalbübergange im Rench = und Rinzigthale befetten. Dazu famen bie Truppenbewegungen in Italien, ber Einmarich ber Desterreicher in Iftrien; Schritte, bie allerbinge nur eine Folge ber geheimen Ginverftanbniffe von Leoben, aber in ihren mahren Beweggrunben ber Menge noch nicht verftanblich waren. Was bem von Thugut und Bonaparte verabredeten Streich gegen Benedig galt, bas fonnte ben Uneingeweihten ebenfo gut als ein Symptom neuer friegerischer Greigniffe erscheinen.

<sup>\*)</sup> Bolit. Journ. II. 1043 f. 1082 f.

Der Reichstag mar fo bebeutungelos, bag er über bie eigentliche Lage ber Dinge fast julest unterrichtet warb. Bener Unzeige, bie gleich nach bem Bertrage von Leoben gemacht mar, folgte eine Baufe von Monaten, in welcher Die Berfammlung beinabe vollig unthatig blieb. Dag eine Reichsfriedensbeputation erwählt und eine Instruction fur biefelbe ausgearbeitet werben follte, bas waren bie einzigen nennenswerthen Acte vom April bis in ben Sommer. Um 23. Juni traf bann ein faiferliches Softecret ein, welches bie Ginleitung jum allgemeinen Frieben betraf; noch, hieß es barin, bauerten bie Unterhandlungen über ben Ort bes Friebenscongreffes fort; es werbe aber barüber balb eine Enticheibung erfolgen. "In ber Bwifchenzeit follten bie beputirten Reichoftanbe fich beeifern, alles Erforberliche jur Befchleunigung bes Gefchafts ihrerfeits vorfehren, um hernach, vereinigt unter ihrem Reichsoberhaupte, nach überlebten vielen Sturmen im Beifte patriotifcher Gintracht und Standhaftigfeit bas große Werf au beginnen, auf ber Bafis ber Integrität Deutschlands Berfaffung und Bohlfahrt, bem Ginne ber Reichsinftruction gemäß, gur bleibenben Wonne ber friedliebenben Menfchheit auf Jahrhunderte ju befestigen." Der Reichstag beantwortete Die Groffnung gleich falbungevoll, gedachte feboch zugleich ber Bebrangniffe, benen ber westliche Theil Deutschlands auch mabrent bes Baffenftillftanbes unterworfen blieb. Es verfloffen wieber einige Monate, bis bie Inftructionen eingeholt und bas weitläufige Beichaft ber Abstimmung in ben brei Reichscollegien ju Enbe gebracht war; am 11. August fam es endlich zu bem Befchluffebaß Ge. faiferl. Maj. geruben moge, bie Abichliegung bes Reiches friedens ju übernehmen; follte es aber, wie ber Unichein fei, bem Raifer nicht gefällig fein, bem allgemeinen Buniche zu entibreden, fo werbe bie bereits beschloffene Reichsbeputation fich eingufinden bereit fein.

Es charafteristrte die Zerklüftung des Reiches, daß ber eine der beiden machtigsten Reichsstände, Preußen, an diesem Beschlusse nicht einmal Antheil nahm, sondern — allerdings consequent im Geiste ber Verträge von 1795 und 1796 — biese Berathungen wie etwas ansah, das die preußische Politik zunächst nicht berührte.

Ob ber Friede fo rasch zu Stande sommen wurde, barüber waren im Laufe bes Sommers 1797 bie Meinungen von Neuem in Schwanken gerathen; mitten durch die Friedensverhandlungen, beren nahen Abschluß man schon verfündete, brangen plöglich Botsschaften von neuen Kriegsrüstungen, Gerüchte von einer großen Coalition, die sich wieder gegen Frankreich gebildet, Schilderungen von den Borbereitungen zum Bolkstriege im großen Stil. Noch in den Tagen, wo zu Campo Formio der Abschluß erfolgte, ward in den Zeitungen erzählt, wie die Bildung des Landsturmes sortsschreite, und wie viele Tausende zur Erneuerung des großen Kamspies bereit ständen.

Dieje Schwanfungen erflaren fich aus bem Berlaufe ber biplomatifden Berhandlung, bie volle feche Monate brauchte, bis aus ben Braliminarien ein befinitiver Friede warb. Dem Bertrage von Leoben waren gunachft bie Umwalzungen in Italien gefolgt, bie Bonaparte ichon mahrend bes Rampfes vorbereitet; ber Umfturg ber alten venetianischen Republif und bie bemofratische Um= fcmelgung Genuas in einen ligurifden Freiftaat. Der frangofifchen Groberung und Bropaganda war nun in Dberitalien ein foldes lebergewicht geschaffen, bag bie übrigbleibenben Dynaftien faum burch bie bemuthigfte Beschmeibigfeit ihre bebrobte Gris fteng zu erhalten vermochten. Der Dann, von beffen Winf ihre Gefchide abhingen, war Bonaparte; es gab in ber frangofischen Republif feinen Ginfluß, ber bem feinen hatte trogen mogen. Richt wie ein Kelbherr, fonbern wie ein Drganifator, Staatsmann und Diplomat ftand er ben Berhaltniffen gegenüber; er hatte feine eigene Bolitif, bie mit ber von ber Regierung verfolgten nicht felten im Biberfpruche mar, aber im Conflict beiber Meinungen jebes Mal ben Gieg behauptete. Der Blan, ben er fich jest borgezeichnet, mar: Franfreich mit ber Rheingrange zu erweitern und burch bie Schopfung ber italifchen Tochterrepublifen ju verftarfen, Defterreich burch bie Erwerbung venetianischer Beute, burch ben Befit von Iftrien und Dalmatien ju gewinnen und beffen Politif bauernb von ber britischen Alliang ju trennen. Im frangöfischen Directorium befampften fich zwei wiberftrebenbe Meinungen; brei Mitglieber ber Regierung wollten mit ber ungebulbigen Sige alter Bacobiner Bropaganda und Groberung treiben, allerwarts muh= len und plunbern; bie beiben Anbern, befonbers Carnot, faben

nicht in ber kunstlichen Anschwellung bes Umfanges, sonbern vor Allem in bem Frieden und ber friedlichen Ausbildung ber inneren Berhältnisse bie beste Gewähr für die Dauer ber Republik. Bosnaparte hatte sich keiner ber beiben Fractionen in der Regierung hingegeben; er bediente sich bald ber einen, bald ber andern und sahruhig zu, wie sie sich einander bedrängten und zersteischten; biefer innere Conslict mußte nur um so sicherer ben endlichen Sieg seiner Politik verbürgen.

Die Braliminarien von Leoben waren rafch ratificirt worben und bie ersten Gröffnungen über ben befinitiven Frieden, wieber von bem Neapolitaner Gallo überbracht, zeigten ben Wiener Sof bereit, einen Separatfrieden ju schließen, bem ber Friede mit bem Reiche bann folgen wurde. Auf biefer getrennten Berhanblung unmanbelbar zu beftehen, barüber waren Bonaparte und bas Directorium vollkommen einer Meinung. Bielleicht, fo rechnete man in Paris, ließ fich ber Raifer bagu herbei, feine Truppen aus ben Reichslanden herauszuziehen, Mannheim, Mainz und Chrenbreitstein zu raumen; bann konnte man bie frangofischen Seere auf beutsche Rosten nähren und war zugleich in ber Lage, jeben Wiberspruch ber Wiener Volitif mit bem Gewichte seiner militas rifchen Stellung jum Schweigen zu bringen. Ueber bie Friebensbebingungen hatte fich bas Directorium bie Meinung gebilbet, baß bie Rheingränze nicht schwer zu erlangen sei, zumal eine Reihe von Reichsfürsten in Sonderverträgen bereits bazu ihre Einwilligung gegeben. Wiberftand erwartete man nur von ben geistlichen herren und von Defterreich, infofern die Fortbauer bie fer firchlichen Reichoftande eine ber erften Forberungen ber über lieferten Wiener Politik mar. Man hoffte biese Schwieriakeiten damit zu ebnen, daß man Desterreich selbst durch die Ueberlaffung von Salzburg, Trient und Briren an ber Beute Theil nehmen Die Entschädigung ber häuser Dranien und Mobena follte auf bas Reich geworfen, Burttemberg und Baben beaunftigt, Breugen bagegen nicht vergrößert werben, bamit fich Defterreich beruhige.\*)

<sup>\*)</sup> S. die Actenstude in der Correspondance inédite de Napoléon Bonaparte (Campo Formio. Paris 1819.) S. 31. 45. Les arrangemens, hieß es bott am Schluffe, laisseront subsister la puissance fédérative dite le corps germa-



Uehnlich beurtheilte Bonaparte die österreichische Politik. Wenn man in Wien der Abtretung des ganzen linken Rheinusers wis derstrebte, so sah er darin nicht sowol die Fürsorge für die Integrität des Reiches, als die Furcht, es möchte dei dieser Abtretung auch Preußen für seine kleinen Berluste große Entschädigunsgen erlangen und sich in Nordbeutschland arröndiren. Die Misser der deutschen Reichszustände und das leichte Spiel, welches dieselben dem fremden Einstusse gewährten, ward schon damals von dem fünstigen Protector des Rheindundes scharf herausgeseshen. "Wenn der deutsche Reichskörper — schrieb er\*) — nicht eristirte, so müßte man ihn ausdrücklich zu unserem Nußen ersschaffen."

Große Schwierigkeiten schienen faum mehr zu bestehen und Bonaparte gahlte bie Zeit bes Friedensabschluffes nicht mehr nach Bochen, sonbern nach Tagen. So schnell rechnete man aber in Wien nicht. Die Braliminarien waren bort in ber ersten Ungft por Bonaparte's Borruden unterzeichnet worben; feit bie Gefahr gewichen, schöpfte man wieder Athem und bie friegerischen Deinungen wurden wieder lauter. Die fritische Lage ber Frangosen in ben fteierer und tiroler Bergen, die Berlegenheiten bes venetianer Aufftandes, Die großen natürlichen Sulfsquellen Defterreichs, ber patriotische Sinn ber Tiroler, die Opferbereitwilligkeit ber Ungarn, bas Alles erfchien wieber in frifcheren Farben, feit Bonaparte nicht mehr auf bem Wege von Rlagenfurt nach Wien ftand. Die britische Bolitik mar eifrig bemuht, biefe Stimmung zu for-Die Gegner Thuguts flagten ihn an, aber Thugut selbst war fein Lebenlang fo wenig von Brundfagen abhangig, bag er bei biefer wechselnben Strömung rafch umschlug und in bie unfriedfertigen, wiberwilligen Unfichten einging. Bunachft war es feine Taftif, ju zogern und zu temporisiren; ftatt bes raschen Abschluffes begann ein neues Intriquenspiel, bas ben öfterreichischen Staatsmann in bem ungludlichen Rampfe gegen eine Macht zeigt, bie ihm in ben Runften ber Rabale jum wenigsten gewachsen, an brutalem Trope und materieller Macht weit überlegen war. Wohl

nique: ainsi ils n'ont rien, qui contrarie essentiellement les vues de la maison d'Autriche.

<sup>\*)</sup> Correspondance S. 5.

warb ber Abschluß bes Friedens baburch um einige Monate versschoben; in ber Hauptsache löste sich aber Alles so, wie die Franzosen es im April und Mai gewollt und erwartet hatten.

Wie Gallo jest an den französischen Feldherrn geschickt ward, sollte sein Zweck eher sein, ihn auszuhorchen, als mit ihm abzuschließen; ging er weiter, so konnte man ihn ja desavouiren. Der neapolitanische Diplomat kand Bonaparte in dem lombardischen Schlosse Montebello und verständigte sich mit ihm dort (24. Mai) über die Grundlagen der Friedensverhandlung: zunächst sollte nur mit dem Raiser, dann zu Rastatt mit dem Reiche der Friede abgeschlossen, für die übrigen Alliirten nur vermittelt werden. Auch über die Bedingungen selbst war Bonaparte nicht zurückhaltend und Gallo schien geschmeidig in seine Gedanken einzugehen; die Rheingränze für Frankreich, die Etschgränze und Mantua sür die cisalpinische Republik, Benedig, Salzburg und Passau für den Kaiser, sür Preußen nur eine Entschädigung, seine Bergrößerung, das war die Vertheilung der Beute, wie sie ber General anbot. \*)

Es waren also nicht die Bebingungen von Leoben, sonbern jum Theil wesentlich neue, wie die Abtretung Mantuas, bie Bonaparte aufstellte; ein Unlag mehr für bie Wiener Diplomatie, ber neuesten Umftimmung nachzugeben. Sie wies biefe neuen Borschläge zurud, tabelte ben neapolitanischen Unterhändler über feine Gefügigkeit und verlangte einen allgemeinen Friedenscongreß. Bloglich entbedte jest bie öfterreichische Bolitif - was ichon au Leoben mit mäßigem Scharffinn einzusehen mar - baß bie Integritat bes beutschen Reiches bebroht fei; sie nahm bie Miene an. als sei bas ihre erfte und bringenbfte Sorge. Ein Ausbrud bie fer Taftif war bas früher erwähnte Sofbecret vom Juni, welches bie Integrität bes Reiches fo nachbrudlich betonte. Diefe Tonart bes beutschen Patriotismus verfündigte nicht etwa eine gluck liche Umwandlung ber Thugut und Lehrbach, sonbern fie zeigte nur ben Wechsel ber politischen Strömung, ber in Wien augenblidlich eingetreten war. Hatte Desterreich zu Leoben bie Berbinbung mit England rafch abgebrochen, um fortan feine Entschäbigungen im Einverftanbniß mit ben Frangofen ju fuchen, fo mar

<sup>\*)</sup> Correspondance inédite S. 4. 60.



jest ein voller Ruckschlag zu Gunsten ber Coalitionspolitik eingetreten. So erklären sich die Rustungen, die im Sommer des Jahres auf einmal die Kriegsgefahr neu herauszubeschwören schienen; und war auch der Krieg noch nicht vor der Thüre, so war man doch dem Frieden nicht um einen Schritt näher gekommen. Als die erste Hälfte des Jahres abgelausen war, stand man da, wo man um die Mitte Mai gewesen, bevor der Marchese de Gallo die jest desavouirten Bedingungen von Montebello eingegangen hatte.

Zwar geschah in bemselben Augenblicke von England ein Schritt, auf den man am wenigsten gesaßt war; Lord Malmesbury ging zu Ansang Juli nach Lille, um im Namen der britischen Krone mit Frankreich zu unterhandeln. Theils die innere Bedrängniß, theils der immer lautere Rus der Opposition nach Frieden hatte diesen Entschluß hervorgerusen; ob er zum Ziele führen würde, war freilich sehr zweiselhaft. Aber selbst das Scheitern der Berhandlungen, wie es nachher im Herbst erfolgt ist, hatte den Werth, die Stellung Pitts zu besestigen; die öffentliche Meinung schöpfte daraus die Lehre, daß die Zeit des Friedens mit Frankreich noch nicht gekommen sei.

So lagen die Dinge im Sommer 1797, während Aushesbungen und Truppenmärsche einen neuen Kamps ankündigten, ein großer Theil von Deutschland unter der Bucht fremder Occupation seufzte und die Lande links vom Rhein für die Französtrung vorbereitet wurden. Ahnungsvoll sprach damals ein britisscher Diplomat die kassandrische Beissagung aus: wie einst Juslius Cäsar die durch inneren Unfrieden entzweiten Gallier untersjocht, so werde jest aus einem größeren Gebiete Bonaparte als neuer Cäsar Frankreich und Europa seinem Willen unterwerfen.

Wie anders hatten sich auch jest noch für Deutschland die Sachen gestalten können, wenn Desterreich und Preußen einig gewesen wären und nicht die Leitung der Politik in Wien und Berlin in der Hand grundsahloser Intriguanten gelegen hatte! In Berlin war man in den seit 1795 betretenen Geleisen so festzgefahren, daß nur die gewaltsamste Erschütterung wieder herauszleiten konnte. Selbst einem Manne wie Hardenberg, dem es wohl an eherner Festigkeit des Charakters, aber gewiß nicht an Einsicht und wohlwollenden Meinungen sehlte, waren die Sinne

fo umfangen, bag er Breugen gludlich pries, gegenüber ben Schwankungen ber Zeit in ber festen Position bes Bafeler Friebens bazusteben! Breußen folle babei bleiben, sich auf biefe Beife bas Uebergewicht im Norben zu fichern, seine militärische Dacht und feine finanzielle Ordnung erhalten, um gleichsam zuwartend und in eingebildeter Selbständigfeit zwifchen ben ftreitenben Barteien zu ftehen - bas war ber politische Quietismus, ben fich auch Sarbenberg bamale angeeignet hatte. Ale wenn es in folch einer Beltfrifis einer Großmacht erlaubt mare, unthatig ju fein ohne Berluft an moralischer Macht und Ansehen; als wenn biese Bolitif pfiffigen Zuwartens für einen Staat, beffen ganze Befchichte und Ueberlieferung auf rascher, fühner Action beruhte, nicht ebenso die furchtsamste wie tie gefahrvollste Taktik gewesen ware! Inbem man auf die flare und bestimmte Stellung verzichtete, offen mit ber frantischen Republit, ober offen gegen fie ju ge hen, blieb benn freilich nichts übrig, als die unfichere, fchwanfende Intrigue, in ber fich Haugwit und Lucchefini als Meifter bunten mochten. Es gab eine Beit, wo biefe Runfte vielleicht ausreichten; einem Manne wie Bonaparte gegenüber, ber bie Lift eines Italieners mit dem gewaltigen Trope und ber Ruhnheit eines revolutionaren Imperatore verband, konnten folche Mittel nicht verfangen. Bergebens hatte fich Lucchefini im Frühjahre bemuht, auf einem Ausfluge nach Italien die geheimen Absichten Bonaparte's und ber frangofischen Bolitif zu erforschen; bas mar bas mals für ben corfischen Meister aller Listen nur eines ber Mittel geworben, bie Defterreicher jum raschen Abschluffe von Leoben zu brängen. Indem er Andeutungen fallen ließ, wie sich Lucchefini an ihn herandrange und weitgreifende preußische Plane gegen Desterreich im Ropfe trage, benen vielleicht Frankreiche Unterftugung werben konne, übte er ein wirffames Schreckmittel, bas in Wien bie letten Bebenken gegen ben Abschluß von Leoben überwinden half. Lucchefini marb babei felbst bas Opfer feiner vermeintlichen Schlauheit; er hatte fich bem Wiener Sofe gegenüber au fehr compromittirt, um bort langer Befandter bleiben ju können, und ber frangofische Moniteur ergahlte seine Abberufung in ziemlich geringschätigem Tone. Diefe bittere Erfahrung, zu gleicher Zeit von Bonaparte abgewiesen und von Defterreich mit Mißtrauen betrachtet zu fein, hinderte Dieselben Staatsmanner



nicht, jest im Sommer 1797 ben Frangofen einen fehr willfommenen Dienft zu leisten. Es galt biefen bamals, ben geheimen Berabrebungen über ben Grundsatz ber Sacularisationen eine gewiffe Kormlichkeit und Deffentlichkeit zu geben; vielleicht gab fich Breugen bazu ber, eine öffentliche Billigung bes Grunbfages auszusprechen und bamit einmal die Unterhandlung im französischen Sinne zu forbern, zum Unbern auch bem Raifer bie Berlegenheit au ersparen, bas gehässige Wort querft öffentlich auszusprechen. Friedrich Wilhelm II. war in Byrmont; fein forperliches Leiben hatte einen Grab erreicht, ber eine Genefung faum mehr erwarten ließ. Um so leichteres Spiel hatte Haugwit; burch seinen Einfluß erfolgte (3. Juli) im verbindlichsten Tone die von Frankreich begehrte Erflarung, \*) worin ber Ronig im Ginflange mit bem Bertrage vom August 1796 ben Grundsat ber Entschädigung burch Sacularisationen so rund und offen anerkannte, wie bies Frankreich wunschen mochte. Sold eine Dienstwilligfeit ohne Lohn und Dank erwirbt niemals Macht und Unsehen; Breußen erschien ben Franzosen mehr und mehr nur als brauchbar, nicht mehr als furchtbar. Talleprand, ber gerabe in jenen Tagen die Leitung ber auswärtigen Politif übernahm, fah in Breußen ein gutes Mittel, um Defterreichs Macht und Ginfluß im Schach zu halten. "Wenn Defterreich - fchrieb bamals ber Lenter ber funftigen Bonaparte's schen Bolitif - fich weigern follte, fo wurden wir ben Berliner Hof von Reuem werben und nicht baran verzweifeln, ben König ober seinen Rachfolger zu Entschlüffen zu brängen, welche bem Saufe Defterreich eine lange Reue verurfachen fonnten."

So blieben die Friedenshoffnungen in der Schwebe. Der Juli war herangekommen; die Unterhändler waren von Montesbello nach Udine in Friaul gewandert, das war aber auch der einzige Punkt, worüber ein Einverständniß erzielt war. Weder über Mantua noch über die Rheingränze war man um einen Schritt weiter; Bonaparte drängte, Thugut zögerte, in diesen Worten läßt sich die ganze Geschichte der Unterhandlungen die in den Sommer 1797 zusammenkassen. Das Temporistren der Wiener Politik stützte sich besonders auf die Hosfnung, eine insnere Umwälzung werde in Frankreich die moderirten Parteien

<sup>\*)</sup> S. Correspondance inédite S. 83.

ans Ruber gurudführen, vielleicht bie Berftellung bes Ronigthums porbereiten. Allerdings fanben fich bort bie Barteien in außerfter Erbitterung gegenüber; ber 3wiefpalt war bis in bie Regierung eingebrungen und alle Factionen, die feit 1789 auf bem Rampfplate gewesen, vom bourbonischen Royalismus an bis zu ben außerften Jacobinern, ftanben ichlagfertig, um über bie Berrichaft au ringen. Gebachte man ber vielen Ummalzungen, bie feit 1789 erlebt worben, fo war eine neue Umgestaltung ber Regierung. vielleicht ber Conftitution, nichts weniger als unwahrscheinlich; bie Berfaffung und bas Regiment, bas bestant, maren am wenigsten im Stande, fich burch fich felber bes Anbranges ber Parteien ju erwehren. Aber die Armeen und ihre Kelbherren, vor Allen Bonaparte, hatten fur's Erfte noch ein Intereffe, die Bartei am Ruber zu erhalten, auf beren Umfturz bas Ausland speculirte, und biese Macht war jest schon in ber Republit die einzige, bie entschied. Aber Thugut rechnete auf einen Umschlag im entgegengefetten Ginne.

Auch bei ben Unterhandlungen zu Ubine, wo neben Bonaparte und Gallo auch Clarke und Mervelbt, natürlich nur in einflußloser Stellung, Theil nahmen, gab fich wie au Monte bello beutlich fund, bag ber Lenker ber öfterreichischen Bolitif auf etwas wartete, was die gange Situation verändern mußte. Er ließ gleich bei ben erften Conferengen bie Erklärung abgeben, baß ber Raifer unwandelbar auf ben Braliminarien von Leoben beharre und gegen Alles Protest einlege, mas im Wiberspruche bamit theils geschehen sei, theils ferner geschehe. Besonders ward über bie Beranderungen in Italien, über bie Demofratiftrung Benebigs und Genuas Beschwerbe erhoben. Der Eindruck biefer Eröffnungen bei ben Unterhändlern von Ubine mar ber, bag ber Friede baburch in weite Ferne gerückt und vielleicht schon in nachfter Zeit ber Krieg erneuert wurde. Während Gallo nach Wien ging, um bort zu beschwichtigen, schlug Bonaparte ben brobenben und tropigen Ton an, ber ihn bei fo manchen Unterhandlungen zum Ziele geführt hat. 3mar wurden die Conferenzen seit Enbe August wieder aufgenommen, indem sich Bonaparte auf bas Schloß Pafferiano bei Ubine begab und bort fortfuhr mit Gallo und Mervelbt bie einzelnen Fragen zu erörtern, aber zu einem bestimmten Resultate kam es nicht. Es war offenbar, baß Thu-



gut von seiner Taktik nicht eine Linie abweichen wurde, so lange nicht die Eutscheidung über die inneren Justände Frankreichs geseben war. "Alle diese Unterhandlungen, schrieb Bonaparte am 6. Sept. aus Passeriano, sind nichts als Spielerei; die wahre Entscheidung wird zu Paris fallen. Wenn die Regierung sich besestigt, wenn diese Menschen, die an England verkauft, oder durch eine Horde Skavenseelen versührt sind, ohne Macht und Mittel sind, dann werdet Ihr zweimal vierundzwanzig Stunden später den Frieden so bekommen, wie Ihr ihn wollt."

Der Schlag erfolgte am achtzehnten Fructibor (4. Sept.); burch einen Staatsstreich, ben bie Armeen und bie Kelbherren entschieben, ward die bestehende Mehrheit des Directoriums befeftigt, beren Bibersacher verbannt ober beportirt, bie Rationalvertretung verstummelt, die Breffe und alle politischen Rechte Ausnahmogesegen unterstellt. Benige Bochen später wurden bie Berhandlungen, bie man zu Lille mit England gepflogen, brust abaebrochen. Die hoffnungen auf eine Reaction waren also vereitelt; bas revolutionare Gewaltspftem, bas fich auf Eroberung und Propaganda flütte, war ohne Milberung von Neuem festgeftellt. Unter bem tiefen Einbrucke, ben biefe Borgange im Auslande machten, beeilte fich Bonaparte bas Gifen zu schmieben, fo lange es heiß mar. Auf eigene Sand entwarf er (11. Sept.) ein Ultimatum, bas Thugut anzunehmen gebrangt werben follte. Sei bis jum 1. October - so lautete bie Drohung - ber Friede nicht geschloffen, bann werde bie Republik nicht mehr auf ber Grundlage ber Praliminarien unterhandeln. Die Bebingungen. Die Bonaparte barin aufstellte, waren folgende: Frankreich follte bie Bebiete links vom Rheine nach ben "conftitutionellen Grangen" mit Ginschluß von Daing erhalten; über ben Reft bes linken Rheinufere follte im Krieben mit bem Reiche entschieben werben. in Italien bie Etsch zwischen Defterreich und ber cisalpinischen Republit bie Granze bilben, Mantua also an bie lettere fallen, ber Raifer bas venetianische Gebiet bis zur Etsch mit Benebig felbit erhalten, Corfu und bie venetianischen Inseln im ionischen Meere an Frankreich abgetreten werben. Diese Bedingungen ents fprachen weber ben Absichten bes Directoriums noch ben Bunfchen bes Wiener Hofes; von jenem ward bie Etschlinie und Benebig, von biefem Mantua und bie Rheingrange angefochten.

Aber Bonaparte fühlte fich als ben herrn ber Lage und fannte bie Mittel, den Widerstand beiber Theile zu beflegen. Dem Directorium wurde bie Befahr eines Rrieges vorgestellt, beffen Ausgang jum wenigsten ungewiß fei, bem Wiener Sofe follte mit Drohungen zugesetzt und Mervelbt felbst nach Wien gefandt werben, um in biesem Sinne auf Thugut zu wirken. Das Directorium freilich, von bem Siege, ben andere Baffen als bie feinigen erfochten, fichtbar beraufcht, bachte an nichts Beringeres, als an einen Bruch, wie er eben zu Lille erfolgt war, an die Revolutionirung Viemonts, Toscana's und ber Rheinlande; bie Bublereien im Colnischen und Trierschen, Die Romobien einer cierhenanis ichen Republik, beren wir oben gebachten, waren batauf berechnet, Schreden ju verbreiten unter ben beutschen Sofen und Regierungen. Das Directorium war zubem im Besits von Actenftuden, bie Thuguts Bergangenheit blofftellten und feine Beftechlichkeit erwiesen; die Bapiere follten in ben Zeitungen befannt gemacht und baburch bie Stellung bes öfterreichischen Staats mannes unhaltbar gemacht werben — und bas Alles in einem Augenblide, wo man mit ihm eine noch nicht abgebrochene Unterhandlung pflog! Bonaparte hielt biesmal ben Gebrauch biefer außersten Mittel nicht fur nothwendig; es genügte ihm, Thugut burch Gallo vom Befit jener Papiere in Renntnig zu fegen. Gallo. von Bonaparte's Ueberlegenheit völlig beherrscht, war unermubet thatig, um bei Thugut, ber Raiferin, ihren Rammerherren und Sofbamen für ben rafchen Abschluß bes Friebens zu wirken; zum Ueberfluß tam noch Merveldt mit Bonavarte's tropigem, friege brohenbem Ultimatum. Man schwankte nicht mehr lange in Wien; bie vereitelte Soffnung auf einen Umschwung in Frankreich hatte schon die neu erwachte Kriegeluft abgefühlt, nun tamen bie französischen Eröffnungen, die zugleich so brohend und so locend waren. Ober konnte bas Bebenken, bas beutsche Reich preiszuge ben. bei ber überlieferten Staatsfunft irgend ins Bewicht fallen gegen bie verführerische Aussicht, bie öfterreichische Erbmacht burch bas venetianische Bebiet vortrefflich abzurunden? Go entschloß fich Thugut, auf die Bonaparte'ichen Gebote ungefaumt einzugehen und einen Mann nach Ubine ju fenben, beffen Rame ichon bie Burgichaft gab, bag es jest Ernft fei mit bem Frieben. Der Unterhandler mar Graf Lubwig Cobengl, ein Diplomat aus ber



Raunis'schen Schule, bessen Individualität und Bergangenheit ihn sehr geeignet machten zu dem Abschlusse mit Frankreich. Bon Sitte und Art durchaus der französische Cavalier des achtzehnten Iahrhunderts, mehr ein Mann von Formen als von Grundsähen, dazu niemals in die Coalitionspolitik ernstlich verwickelt, erschien er in Wien als der rechte Mann, den Friedensschluß rasch und mit einem gewissen Eclat abzumachen.

Satte in Wien Bonaparte feinen 3med erreicht, fo galt es jest noch, bas Directorium zu bem Frieden, wie er ihn wollte, au stimmen. Die Bartei, die am achtzehnten Fructidor triumphirt hatte, trug fich mit fühnen und abenteuerlichen Blanen; nicht aufrieden damit, Italien, Deutschland und die Schweiz zu revolutioniren, mit England die Berhandlungen abzubrechen, wollte fle auch gegen Desterreich ihrer jacobinischen Leibenschaft nachgeben. Die Depeschen, die Bonaparte aus Baris erhielt, maren erfüllt mit ben heftigsten Robomontaben gegen bas Rais ferhaus, beffen Umfturg jugleich mit ber Demofratistrung Dit teleuropa's den Abvocaten bes Directoriums wie eine Bagatelle erfchien.\*) Bonaparte murbigte bie Schwierigfeiten ber Lage als Kelbherr und Staatsmann; als Felbherr ichlug er bie militarifchen Bulfsquellen Defterreichs nicht allzu gering an, als Staatsmann wollte er bie frangofische Republit feineswegs mit Defterreich tobtlich entzweien, vielmehr burch eine fatte Entschädigung bie faiferliche Politif bauernb von ber britisch russischen Allianz trennen. \*\*) Seine Politif beruhte auf einem wohlüberlegten Suftem. in beffen hintergrunde bereits bie Blane eigener herrschaft lagen; bie bes Directoriums auf bem Moment und auf revolutionaren Erinnerungen. Auch im Beere war biefer Gegensat fichtbar. Augereau, seit er am achtzehnten Fructibor eine Ungahl maffenloser Abgeordneten mit Fauften und Flintenfolben zu Baaren getrieben, bielt fich für einen bedeutenden Politiker und machte fich jum

<sup>\*)</sup> S. 3. B. bas Schreiben von Lareveillere-Lepaux in ber Correspondance inedite S. 231 f.

<sup>\*\*)</sup> Quant à l'Autriche, außerte er gegen Botot, ben Boten bes Directoriums, il est essentiel de la lier par un traité de paix; après l'avoir signé elle n'osera plus bouger, d'abord parcequ'elle se sera aliénée de ses alliés et ensuite par la crainte de perdre ce que nous lui aurons donné généreusement pour l'attacher à notre système.

Organ ber birectorialen Bestrebungen. Seine Proclamationen. bie er als Soche's Rachfolger ertieß, erinnerten an ben Stil von 1793 und waren Bonaparte boppelt unbequem, theils weil ibn bas Aufblahen Augerean's verbroß, theils weil er bie alten Mittel aus ber jacobinischen Ruftkammer nur bann hervorgeholt wiß fen wollte, wenn fie burchaus nothwendig waren. Best ichien ihm bazu bie rechte Beit nicht mehr; bie revolutionare Rhetorif hatte ihren 3wed erreicht, fle war nun läftig. "Ihr bilbet Guch immer ein - fchrieb er nach Baris - bie Freiheit tonne ein verweichlichtes, aberglaubisches, poffenhaftes und feiges Bolf ju großen Dingen bringen. . . . Alles, was nur bazu gut ift, in Broclamationen und gebruckten Reben gesagt zu werben, bas ift Roman. Rur mit Klugheit, Beisheit und vieler Geschicklichkeit ge langt man zu großen Zielen und überwindet bie Sinberniffe. Bollten wir die auswärtige Bolitit von 1793 annehmen, fo murben wir boppelt Unrecht thun, einmal weil wir und bei bem entgegengesetten Syftem wohl befunden haben, bann weil und bie großen Maffen und ber Aufschwung ber Begeisterung, ber feine Reit hat, jest fehlen."\*) Reichten biefe Rathschläge etwa nicht bin, bie Barifer Regierung auf andere Gebanten zu bringen, fo bedurfte es nur ber ichmollenben Drohung bes Rudtritts und bas Directorium fand in seinem Siegestaumel rasch bie Erinnerung wieber, daß es Alles, mas es mar, nur eben Bonaparte's Siegen und Armeen verbanfte.

Am 26. Sept. traf Cobenzl in Ubine ein, wohin ihm Mervelbt vorausgeeilt war; Bonaparte verweilte zu Pafferiano. Der öfterreichische Unterhändler war ermächtigt, auf die Niederlande, die Lombardei und Mantua zu verzichten; als Ersat sollte er das ganze venetianische Gebiet in Oberitalien nehst Istrien und Dalmatien verlangen. Ein eigenhändiges Schreiben des Kaisers bestheuerte aus wärmste seine friedfertigen Gesinnungen und schien in die Hand des französischen Feldherrn, für den der Kaiser seine "perfönliche Achtung" aussprach, die Entscheidung des Friedens zu legen. Die Individualität des kaiserlichen Unterhändlers ersleichterte Bonaparte's raschen Ersolg. Graf Cobenzl schien ansfangs zu glauben, mit den Salonsmanieren der alten Diplomatie

<sup>\*)</sup> Correspondance inédite S. 206. 208 f.

und ben abgegriffenen Runften bieser Kreise sei einem revolutionaren General leicht zu imponiren; er machte Miene, ihn bie Ueberlegenheit bes vornehmen Herm vom ancien regime in Etitette, Heierlichkeit und Ton absichtlich sühlen zu lassen. Das war aber ganz ber Schlag Lente, mit benen Bonaparte am besten sertig ward. Der Schlauheit und List ber alten Diplomatie vollkommen gewachsen, seste er ihrem Bornehmthun plebeisschen Tros, ihrem Jögern brüske Drohungen, ihren kleinen Knissen balb grobe, balb geschmeibige Mittel entgegen, die selten ihr Ziel versehlt haben.

Die Rheingränze ben Franzosen einzuräumen, bazu war bie öfterreichische Bolitik entschloffen; es handelte fich nur barum, eine bequeme Korm bafür zu finden. Wenn Cobenzl im Einzelnen zögerte und schwierig schien, so wollte er bamit nur ben Preis ber Abtretungen und die Sohe bes Erfates steigern. Wie Breußen früher ben Rhein preisgab und fich Franfreich in ber Hoffnung näherte, gegen Defterreich bas Uebergewicht zu erlangen, so beutete jest ber öfterreichische Diplomat an, man werbe in Wien gern sich enger an Franfreich anschließen, "um ben ehrgeizigen Planen Breußens Wiberftand zu leiften."\*) Wie 1795 und 1796 Preußen weniger um ben Berluft seiner linksrheinischen Gebiete, als um eine recht reiche Entschäbigung bafur beforgt war, fo legte jest Defterreich ben größten Rachbrud, nicht auf bie Abtretung ber Rheinlande, sonbern auf einen möglichft großen Erfan zu Bunften feiner Sausmacht. Benebig war bas Minbefte, wonach Cobengl feine Sand ausstreckte; er flopfte selbft wegen ber papstlichen Legationen leife an und Bonaparte mußte, um ihn genügsamer zu machen, ihm bebeuten, bag ein längeres Bogern felbst bie venetianische Entschäbigung in Frage stelle. Den raichen Abschluß aber wollte Bonavarte vor Allem im eigenen Intereffe. Es fonnte boch bie Site bes Directoriums bie Dinge au einem neuen Rriege treiben, ihm ben Lorbeer ber Friedensftiftung aus ben Sanben winden und abermals Alles auf die Spite bes Schwertes stellen; ber Rrieg schien ihm aber in biefer vorge rudten Jahreszeit bebenflich, fein Berhaltniß zum Directorium schwierig, brum konnte nur ein rascher Friede allen weiteren Ber-

<sup>\*)</sup> Correspondance inédite S. 196.

legenheiten begegnen und ihm auch ferner bie leitenbe Dacht ber öffentlichen Angelegenheiten fichern. Er felber hat fich fpater gerubmt, mit einem Theatercoup ben letten Wiberftand bes ofterreichischen Unterhandlers überwunden zu haben. Als Cobengl neue Bogerungen vorbrachte, ergablt er, fei er ploplich aufge fprungen mit bem Ausrufe: "Sie wollen Rrieg; gut, Sie follen ihn haben." Und inbem er ein fostbares Borzellanservice, ein Beichent Ratharinens an ben öfterreichifchen Minifter, ergriff und ju Boben schmetterte, habe er mit bonnernber Stimme ausgerufen: "Sehen Sie, fo wirb es Ihrer öfterreichischen Monarchie ergehen, ehe brei Monate verfloffen find." Und barauf verließ er in verstelltem Borne ben Saal. Noch zu St. Helena erzählte ber große Mann mit Bohlgefallen, welch einen panischen Schreden bies erregt und wie er selber kaum bas Lachen habe bezwingen fonnen, ale ihm Gallo, mahrend Cobengl verfteinert im Saale ftanb, mit taufenb Budlingen nachgeeilt fei und fich in lamentabler Saltung bemuht habe, feinen erheuchelten Born au befdwichtigen! Wenige Tage fpater feien bann bie Friebensbebingungen unterzeichnet worben.

Am 17. October fand auf bem Schloß Campo Kormio bie Unterzeichnung bes Friedens ftatt. In bem für bie Deffentlichfeit bestimmten Theile bes Bertrages verzichtete Defterreich auf feine nieberlandischen Gebiete, trat bie Lombardei ab und gab zu. bag aus biefer und aus ben Gebieten von Bergamo, Brescia, Crema, Mantua, Beschiera, einem Theile bes venetianischen Reft landes, Mobena, Maffa, Carrara und ben brei Legationen Bologna, Ferrara und Romagna bie cisalpinische Republif gebilbet werbe. Den Herzog von Mobena versprach Desterreich burch ben Breisgau zu entschädigen, die früheren venetianischen Befibungen im ionischen Meere und an ber albanesischen Rufte sollte Frantreich befommen. Dafür erhielt Desterreich als Entschädigung Iftrien, Dalmatien, bie venetianischen Inseln im abriatischen Meere. bie Mündungen von Cattaro, die Stadt Benedig und vom Landgebiete einen Theil, fo baß fich die öfterreichisch-cisalpinische Granze vom Garbafee über Lacife nach St. Biacomo und von ber Etfc und bem Bo bis zu beffen Münbung hinzog. Bu Raftatt follte ein Congreß, lediglich aus ben Bevollmächtigten bes Reiches und ber frangösischen Republif bestehend, einen Monat nach ber Unterzeichnung bes Friedens zusammentreten, zur Gerstellung bes Reichsfriedens. Alle Lieferungen, Contributionen und sonstigen Kriegesleiftungen sollten am Tage bes Austausches ber Ratificationen in ben besetzen Gebieten aufhören.

Gewichtiger noch waren bie vierzehn geheimen Artifel, welche bem öffentlichen Vertrage angehängt waren. Bor Allem versprach ber Raifer mitzuwirken zur Abtretung eines Theils vom linken Rheinufer. Das Gebiet links vom Rheine, von ber Schweizergranze bis zur Munbung ber Rette bei Unbernach, bann von ba langs ber Rette über bie Gifel und an ber Roer und Maas binab bis nach Benloo sollte an Frankreich fallen. Die Abgranaung war so getroffen, bag beinahe bas ganze linke Rheinufer an Franfreich überging; nur bie preußischen Gebiete, Cleve, Meurs. Gelbern blieben bavon unberührt, bamit einem Lieblingsmunsche ber öfterreichischen Bolitit, Preußen nicht als jur Entschäbigung berechtigt auftreten zu schen, genügt werben konnte. Auf bem Rheine follte bie Schifffahrt frei fein, auf ber Maas alle Bolle und Abgaben abgeschafft werben. Defterreich verzichtete, außer ben früheren Abtretungen, auch auf bie Grafschaft Falfenftein und bas Fridthal. Es erhielt aber, außer ben früher ermähnten Compenfationen in Italien, bie Bufage ber frangofischen Bermittelung gum Erwerb bes Bisthums Salzburg und bes Theils von Baiern, ber von Salzburg, bem Inn, ber Salza und Tirol eingeschloffen ift. Benn Frankreich eine Erwerbung in Deutschland mache, fo folle ber Raiser auch ein Aequivalent erhalten und umgekehrt. Ben folle feine Bebiete links vom Rhein gurudbefommen, aber auch - bas verburgten fich beibe Machte - feine weitere Erwerbung machen. Ferner versprach ber Raifer beim beutschen Reiche babin zu wirfen, bag es auf feine Oberherrlichkeiterechte und Lebensanspruche in Italien verzichte. Diejenigen Reichsfürften, welche Berlufte erlitten hatten, insbesondere bie brei geiftlis chen Rurfürften, Pfalzbaiern, Burttemberg, Baben, 3meibruden, beibe Seffen, Raffau-Saarbruden, Salm-Ryrburg, Löwenstein-Wertbeim, Biebruntel und Leven follten entsprechenbe Entschäbigungen in Deutschland erhalten, bie in gemeinsamem Einverftanbniß mit ber frangofischen Republik geordnet wurden. Auch die Enticabigung bes Saufes Dranien war auf Deutschland angewiesen. Enblich sollten awanzig Tage nach Austausch ber Ratisicationen die Festungen Mainz, Chrenbreitstein, Philippsburg, Mannheim, Königstein, Ulm und Jugolstadt vom Kaifer geränmt und bessen Truppen in die Erblande zurückgezogen werden.

Dit biesem Bertrage begann ein neuer Abschuitt ber eurs paifden Beidichte. Die alten völferrechtlichen Berhaltniffe mas ren aufgeloft, die Triumphe ber revolutionaren Propaganda in holland, am Rhein, in Italien anerkannt, gegen weitere. Siege beffelben Princips, wie fie im Rirdenstaate und in ber Schweiz raich gefolgt finb, bie Danune weggeraumt. Die Thugutide Bolltif gab fich biefen neuen Grunbfagen fo vollständig bin, daß fie nicht nur bie Beraubung bes Reiches und bie Entschäbigung auf Roften Dritter guließ, sonbern felber begierig an ber Bertheis lung ber großen Beute Theil nahm. Bon einem Berlufte Defterreichs fonnte im Ernfte nicht bie Rebe fein; nach funf Reibeile gen, bie im Bangen entschieben ungunftig ausgefallen waren, er langte ber Raifer für weit entlegene und fchwer zu behauptenbe Provinzen, wie Belgien und das Herzogthum Mailand, eine vortreffliche Arrondirung burch ben Besit bes Benetianischen und bie Zusage von Salzburg und einem Theil von Baiern. Kur seine italienischen Abtretungen, bie man auf 580 Quabratmeilen und 1,200,000 Einwohner anschlug, erhielt er über 700 Duas bratmeilen mit mehr als 2 Millionen Einwohnern +) und einem Bebiete, bas, mit ben Erbftaaten ausammenhangenb und an Sulfequellen aller Urt reich, Defterreich nicht nur fehr glücklich arronbirte. fondern ihm auch die Mittel zu einer maritimen Dacht eröffnete. Fur Belgien, bas man feit Jahren in Wien wie ein werthlofes Gut ju betrachten fich gewöhnt hatte, erhielt ber Raifer bie Aussicht auf bie Erfüllung eines Lieblingewunsches ber überlie ferten Politif, ber Erwerbung eines Theils von Baiern. ihm die beiden Entschädigungen, Benedig und die Gebiete an Inn, unverfummert ju, fo hatte Defterreich burch ben Frieden an Macht und Einheit wefentlich gewonnen, aber auch, wenn es nur Benedig erhielt, im Großen und Gangen nicht verloren.

Dieser Erfolg für die Hausmacht ward vom beutschen Reiche bezahlt; greller noch als vorher Preußen und die Neutralen sagte fich jest ber beutsche Raiser selbst von den Interessen des Reiches

<sup>\*)</sup> S. Saberlin's Staatsarchip V. 341.

los. Er bot bie Sand nicht nur zur Abtretung ber Rheinlande und dem Bergicht auf die einst mit fo vielen Opfern erworbenen italischen Ansprüche, er ließ es auch zu, bag Deutschland als bie große Entschädigungemaffe für Europa angesehen und Dynaftien, benen Deutschland burchaus nichts schulbete, wie bie oranische, auf bas Reich angewiesen wurden. Auch er gab jest ben Grundfat ber Sacularisationen ju, einmal indem er in bie Entschabigung für alle Berlufte auf bem linken Rheinufer einstimmte, bie ja nur burch Sacularisationen möglich war, bann fich selber eines ber angesehensten beutschen Erzstifte als Beute versprechen ließ. Roch mehr; er gab bem Grundfat ber Spoliation Dritter eine Ausbehnung, bie man felbft in ben berüchtigten Bertragen von 1796 vergebens fucht. Wie fich bort Breugen, Burttemberg und Baben jum Rachtheil einzelner fleiner Stifter, Abteien und winziger Reichoftabte hatten Bergrößerungen verfprechen laffen, fo wurde von ihm jest einer ber erften weltlichen Kurfürften unge fragt mit in die Entschädigungsmaffe hineingeworfen, überhaupt bem Princip ber Beraubung ein ganz unbegranzter Umfang eingeraumt, inbem Bergrößerungen Franfreiche auf beutsche Roften auge laffen wurden, falls nur Desterreich ein volles Aequivalent bavontrage. Die Wehrlofigfeit bes Reiches zu vollenden, wurden bie Feftungen geräumt, die faiferlichen Truppen in die Erblande gezogen.

Alle die Momente, welche die Auslösung des Reiches und die tiefe Erniedrigung der Ration herbeigeführt haben, sind in diesem Bertrage schon enthalten: der Grundsap, das Reich als europäische Entschädigungsmasse zu betrachten, die Bertauschung und Bertheilung von Ländern und Bölsern nach diplomatischem oder dynastischem Belieden, die seindselige Rivalität der Reichsstände unter einander. In den Berträgen von Basel und Berlin hatte Preußen den Einsluß Desterreichs im Reiche zu beeinträchtigen gesucht; seht vergalt ihm Desterreich das mit reichen Zinsen, indem es sich vom Erbseinde Deutschlands versprechen ließ: Preußen solle keinerlei Gebietserweiterung erhalten. Und Frankreich verssprach das mit dreister Doppelzüngigkeit, nachdem es füns Viertelziahre zuvor Preußen das Gegentheil zugesagt!\*) Die spätere Bonaparteische Taktik, Preußen auf Desterreich, Oesterreich auf

<sup>\*)</sup> In bem Bertrage vom 5. Aug. 1796 hieß es Art. II, nachbem bie Ab-

Breußen zu heben und burch bie Rivalität Beiber nach einanber Beibe zu erniedrigen, ift in diefen Berträgen mit einer, man barf sagen schamlosen Aufrichtigkeit bekannt.

Bohl hatte Bonaparte Recht, wenn er ben Bertrag als einen ber vortheilhaftesten pries, ben Frankreich seit Jahrhunderten geschlossen. Die cisalpinische Republik mit ben militärisch stätzsten Gränzen in Europa, Frankreich mit Mainz, Corfu und ben ionischen Inseln, was will man mehr? — schrieb er damals an Talleyrand. Mit gutem Grunde sah er in dem Bertrage eines ber Kundamente seiner künstigen Herrschaft in Europa. Desterreich schien ihm nun nicht mehr gesährlich, nur noch Großbritannien. "Der gegenwärtige Augenblick, rief er aus, gibt uns gutes Spiel. Bereinigen wir unsere ganze Thätigkeit auf die Meere, zerkören wir England, dann liegt Europa zu unsern Füßen!"\*) So kündigte sich bereits das Programm einer Politik an, welche die nächsten Jahrzehnte der Weltgeschichte beherrscht hat.

Die Friedensbotschaft ward gleichwol in Deutschland mit ungetheiltem Jubel aufgenommen; man hielt sich zunächst an die Thatsache des Friedens und fragte nicht nach dem Preis, um den er erkauft war. Die Hossman, von den unmittelbaren Drangssalen befreit zu werden, überwog die Sorge vor dem noch undekannten Uebel. Noch gab es auch gläubige und arglose Seelen genug, die den trügerischen Sat von Leoben, die "Integrität des Reiches", ernstlich und wörtlich nahmen; erst wie auch nach dem Friedensabschluß die französischen Umwälzungen auf dem linken Rheinufer sortdauerten, man schon ansing die Gebiete in Departements zu theilen und den Beamten den Eid der Treue abnahm,

tretung ber linfetheinischen Gebiete sestgesets war: (La Prusse) recevra — — le reste de l'eveché de Munster avec le pays de Recklingshausen — moyennant leur sécularisation préalable; se reservant toutes les sois sa dite Majesté d'y ajouter ce qui pourrait être de sa convenance, pour compléter son indemnisation, objet sur lequel les deux parties s'entendront amicalement: — Det Art. IX. bes geh. Bertags von Campo Formio lautete: La république française n'a point de difficulté à restituer au Roi de Prusse ses possessions sur la rive gauche du Rhin; en conséquence il ne sera question d'aucune acquisition nouvelle pour le Roi de Prusse, ce que les deux puissances contractantes se garantissent mutuellement.

<sup>\*)</sup> Correspondance inédite a. a. D. S. 212.

erst ba fing bas Bertrauen auf jene papierne Integrität an etwas zu wanten. Aber es bedurfte boch noch sehr berber und handgreislicher Lectionen, bis bie unerschöpfliche Langmuth beutschen Hoffens grundlich von ber bittern Bahrheif überzeugt war.

In Einem irrte die öffentliche Meinung nicht, daß sie ben Frieden als eine Annäherung Desterreichs an die französische Republif betrachtete, wodurch der Kaiser von seinen disherigen Versbündeten getrennt und auf Bergrößerungen mit französischem Beisstande angewiesen sei.\*) Es konnte darum auch das undewährte Gerücht auftauchen von einer engen Verdindung Preußens mit Rußland und dem Beitritt Großbritanniens zu dieser nordischen Allianz, die das Gegengewicht zu dem französisch-österreichischen Bündniß bilden solle.

Defterreich hatte in bem Frieden feine Einbuße gemacht, wie fie nach fold einem Kriege zu erwarten war, es hatte, wenn bie geheimen Stipulationen von Campo Formio genau erfüllt wurben, fogar gewonnen und bennoch fündigte bort Alles ben Rudgang und Berfall an. Man zehrte von ben Capitalien, welche bie Borganger aufgehäuft; felber bie Sulfsquellen und bie innere Rraft ber Monarchie zu fteigern, bazu zeigte fich nirgends bie Fähigfeit bei Denen, bie regierten. Wenn man fo große Unftrengungen zu ertragen, fo gewaltige Schlage zu verwinden fahig mar, fo war bas ein Berbienft Marien Therestens und Josephs, bie mit rühriger, unermubeter Thatigfeit bie fchlummernbe und noch unverbrauchte Raturfraft biefes Staates jum Leben gewedt hatten. Aber jest befaß Defterreich feine fürftliche Berfonlichkeit, Die nur entfernt ber letten Sabsburgerin und ihrem Nachfolger zu vergleichen war; vergebens suchte man in ben regierenben Rreisen bie frischen ichopferischen Beifter, welche bie Epoche von 1740-1790 verherrlicht hatten. Aus ber innern Abministration war bie thatige Anregung gewichen, bie mit jenem Saugwiß ber therefianischen Zeit über bie alte zerruttete Staatsmaschine fam; auch bie biplomatische Ueberlieferung ber alten Zeit war mit Raunig au Grabe getragen worben.

<sup>\*)</sup> S. Bolit. Journ. II. 1233.

Bahrend fich in Frankreich immer ausbruckvoller bie Dacht eines Selben und herrschers in ben Borbergrund brangte, war für die Monarchien im Often - Desterreich wie Breußen bie um bie Mitte bes scheibenben Jahrhunderts glanzend und gewaltig in bie europäischen Geschide eingegriffen, bie Zeit bes Berfalles angebrochen. Die Stelle Marien Thereftens und Josephs nahm ein junger Monarch ein, ben bie Ratur mit feiner ber Gaben bes Helben ober Ronigs ausgestattet, beren Defterreich icht fo gut bedurfte, wie in ber Beit ber Bebrangnig von 1740. 6 fehlte Krang II. burchaus nicht an natürlichem Berftanbe, er beiaf vielmehr eine feine, lauernde Beobachtungsgabe, bie fich ebenfe in bas Gemand forglofen Wohlwollens verftedte, wie fein harter autofratischer Sinn in ber Korm bescheibener Bonhommie aufgetreten ift. Dhne eine tiefe und umfaffende Regentenbilbung, wohl thatig und arbeitsam, jeboch nur in ben fleinen, mechanischen Diensten seines foniglichen Berufes, ein Fürst ohne ben weiten politischen Blid und bie große Anschauung menschlicher Dinge, bie in folchen Beiten boppelt Noth thut, mehr gah und ftarr als rührig und schools rifch, von argwöhnischer Gifersucht auf seine Regentenrechte burd brungen und barum auch gegen bie Rachustehenden mistraulie und verschloffen, furz ein Mann von gewöhnlichem Beift und einem engen selbstfüchtigen Bergen hat Frang II. noch einmal über Defterreich Befahren heraufzuführen vermocht, wie fie einft burch bie Zeiten ber Ferbinande und Leopolds bereitet maren. Auerst bie tiefe Erschütterung und Demuthigung Defterreiche unter Bonaparte, bann die Revolution und brobende Auflösung ber gangen Monarchie in unfern Tagen, bas find bie Refultate gewefen, welche ber Regierung Franz bes 3weiten in ber Geschichte Defterreichs einen Blat von verhängnifvoller Bedeutung gefichert haben.

Eine solche Perfönlichkeit, beren bespotisches Mißtrauen selbst bie begabteren Prinzen bes Hauses nicht verschonte, war besonders bazu angethan, die schläfrige Mittelmäßigkeit zu begünstigen. Rur das Mittelmäßige schien ungefährlich; jedes Talent, jeder selbständige Charakter störte die Monotonie und Selbstgenügsamskeit solch eines Regiments. Die ertöbtende Mandarinenwirthschaft bes österreichischen Staates vor 1740, gegen die Maria Theresia und ihr Sohn mit Kraft und Erfolg reagirt hatten, setzte sich jest von Neuem sest; alles Neue, Schöpferische ward wieder

von vornherein mit haß und Verbacht verfolgt. Wohl fehrte jener Beift finfterer, pfaffischer Berfolgungesucht so nicht mehr wrud, wie er unter ben Ferbinanden und unter bem erften Leopold gewaltet; aber es kam etwas Anderes, bas vielleicht noch vergiftender gewirft hat. Frang IL war nicht nur zu Klorenz geboren, er hatte auch, wie fein Bater, etwas von bem tudischen und argwöhnischen Beiste walscher Politif in fich eingesogen. Italienische Bolizeifunste, ein Ret von Spionen, bem bie eignen Brüber nicht entgingen, eine frankhafte Scheu gegen alles Berabe und Offene in politischen Dingen und eine erbarmungelofe Sarte gegen Alles, was als politisch gefährlich und feinbselig galt, bas gehört wefentlich mit zur Signatur biefer Regierung. Daß fich baneben ein gesundes geistiges Leben nicht entfalten konnte, weil bie polizeiliche Allwiffenheit wohl im Stande war, manche gute und edle Frucht im Reime zu erftiden, aber bas wuchernbe Unfraut nicht zu beseitigen, barüber hat bie folgende Beit erschöpfenben Aufschluß gegeben.

Das Regiment ber Mittelmäßigkeit, ohne Seele und ohne Aufschwung, gab fich benn auch auf allen Gebieten fund. Fur's Seer legte bie gange Geschichte ber Rriege feit 1792 Beugnif ab. Anch zulest, faben wir, mußten felbständige Talente entweder weichen. wie Clerfant, ober fie fahen, wie ber Erzherzog, die Frucht ihrer Siege burch bie Diftate bes Soffriegerathe vereitelt. Dagegen erfreuten fich bie Bunftlinge ber militärischen Camarilla, Wurmfer trot feines Eigenstinns, Dad und Alvingy, ungeachtet ihrer Unfähigkeit, fortwährend ber ficheren Protection. In ber burger, lichen Abministration richtete sich die Thatigkeit vornehmlich auf bie Befampfung beffen, mas als revolutionar ober aufffarent verrufen war; die Reformen Josephs hatten fast insgesammt biefen verbächtigen Geruch und gegen sie warb benn auch mit einer fichtbaren Blanmäßigkeit reagirt. Doch ließ man Josephs bebenflichfte Schöpfungen, sein bureaufratisches und mechanisches 216= ministrationswesen, am erften unangetaftet; ber Rudfchlag galt gerabe bem verbienftlichften Theile feines Wirfens, ber Anregung, bie er ber Schule, ber Erziehung und überhaupt bem geiftigen Beburfniß ber Ration gegeben hatte.

Der einzige Mann von hervorragendem Talent im Rathe bes Monarchen war Thugut; was fonst von staatsmännischen

Rraften ihm gur Seite ftanb, war nur eben bagu geeignet, bas Uebergewicht Thuguts zu verburgen. Graf Lubwig Lehrbach, ein Intriguant ber fchlimmften Art, feit vielen Jahren in alle bie bunteln und zweibeutigen Runfte verftridt, burch bie Defterreid Baiern zu erlangen ftrebte, eine Berfonlichkeit, wie fie in ber haute volée bes achtzehnten Jahrhunderts bismeilen auftauchen von fo markirtem fittlichem Rufe, bag ihm leicht bie fcmablichften und gewissenlosesten Sandlungen zugetraut wurden, ein sol cher Mann fonnte wohl als Werfzeug Thuguts, aber nie als fein Rivale gefährlich werben. Auch Graf Ludwig Cobenzl, ber Unterhandler von Campo Formio, war nicht bie Berfonlichfeit, um Thuques Ginfluß ein Begengewicht ju fein, ober ihn burch einen befferen zu ersegen; gang ein Cavalier bes achtzehnten Jahrhunberte, frangofisch gebilbet und gefinnt, leichtfertig und in ber Intrique alt geworben, mit allen ben Runften wohl vertraut, womit bie abgelaufene Beit ber Gunftlinge-, Maitreffen- und Briefter herrschaft ihre biplomatischen Siege erfochten, lange Beit an Betereburger Sofe ale Gefandter thatig und wegen galanter Runft. leichten Wiges und feiner Fertigfeit im Romobienspiel bort gen geschen, war Graf Cobengl einer ber letten Reprafentanten bes Beitalters, bas jest eben zur Reige ging, und wilbfremt in ber neuen revolutionaren Beit, mit beren Berwegenheit und Gewaltthat er zu Ubine ben unglücklichen biplomatischen Ameitampf bestand. \*)

Reben solchen Rivalen blieb Thuguts Einfluß unbestritten; wir haben ersahren, wie ber intriguante und abenteuerliche Geist bes Mannes ihn gebrauchte. Seit 1793 sahen wir ihn in bie unseligsten Wendungen ber Politif jener Tage jedesmal verhängnisvoll verslochten; burch seine polnischen und bairischen Cabalen ist er einer ber schuldigsten Urheber bes Mistingens geworben. Balb ist er in blinder Leidenschaft dem britischen Bündniß und seinen reichen Subsidien zugethan, bald wieder der unermüdliche Dränger zum Frieden, sei es auch mit den Terroristen oder mit Bonaparte, babei von einer angeborenen Abneigung gegen alle geraden, ehrlichen Wege der Politif, immer von falschen und schiedenden Berechnungen beherrscht, da we es galt den Frieden zu

<sup>\*)</sup> S. Lebensbilber aus bem Befreiungsfriege I. 462 f.

schaffen, friegslustig, wo ber Krieg mit Ernst zu führen war, bie Geißel und Plage aller reblichen und sähigen Generale. Die letzeten Ereignisse, die wir erzählt haben, der Ausgang des Feldzugs von 1797, der Bertrag von Leoben, dann das listige Jögern bis zum brüsten Abschluß von Campo Formio, die plösliche Hingebung an Bonaparte, das Berrathen und Berlassen des Reiches, die lüsterne Ungeduld, sich aus venetianischen und bairischen Sposlien zu bereichern, das Alles waren recht charakteristische Benbungen und Sprünge Thugut'scher Staatskunst.

Bas ihn seinem kaiserlichen herrn werth und lange Zeit unentbehrlich machte, war nicht biefe abenteuernbe und verwegene Bolitif, bie bem engen und pedantischen Beifte von Frang sehr ferne lag, sondern die Berwandtschaft, welche zwischen ber Thuaut'ichen Anichauung vom inneren Staatsleben und ben Anfichten bes Raifers bestand. Der Minister hegte für die Menschen fo viel Liebe und Achtung, wie fein faiferlicher Berr, er glaubte nicht an die edleren und höheren Motive, fühlte nur Respect vor ben mechanischen und handgreiflichen Bebeln ber Staatsordnung, haßte jeben geiftigen und sittlichen Aufschwung und fah wie Franz in geheimer Polizei und Spionage eines ber alleinseligmachenben Mittel, bie Bolfer zu regieren. Die Ration burch tragen Sinnengenuß zu beschäftigen und zu zerstreuen, lieber ber Immoralität und Entnervung freien Spielraum ju laffen, als eine beilfame Erwedung geistigen und stitlichen Lebens zu gestatten, bas mar bie tiefe Staatsweisheit, bie hier als Begengift gegen bie Revolution gepriesen ward; wohin biefe Weisheit schließlich führte, bas haben bie Ereigniffe von 1800-1805 und in unsern Tagen bie Erschütterung von 1848 auch bem blobeften Auge gezeigt.

In Preußen trat wenige Wochen nach bem Frieden von Campo Formio eine Beränderung ein, auf die man seit geraumer Zeit vorbereitet war: ber Tod Friedrich Wilhelms II.

Als ber König im Frühjahr 1795 aus der Coalition ausgeschieden war, hatte er sich bas Ziel geset, ber schwer zerrütteten Ordnung der inneren Staatsverwaltung die Zeit bes Friebens und ber Zurudgezogenheit zu widmen. Es mochte bamals keine Ahnung in ihm aufgetaucht sein, auf welchen abschlüssen Beg die auswärtige Politik Preußens durch die kurzsichtige Schlausheit seiner Rathgeber gedrängt werden würde. Die völlige Trennung vom Reiche, der nordbeutsche Sonderbund, der enge Anschluß an Frankreich in dem Vertrage von 1796, die ungeduldige Haft, durch Säcularisationen in Westfalen und Reunionen in Franken sich zu bereichern, es waren unvermeidliche, aber im April 1795 nicht erwartete und nicht erstrebte Consequenzen des Friedens von Basel. Die Finanznoth hatte den Frieden als unvermeidlich erscheinen lassen; die unzeitige Selbstucht der Berbündeten in Polen hatte die letzten Bedenken verstummen gemacht.

Run war bem preußischen Staate eine neue Erweiterung zuge fallen burch ben Untheil an ber letten polnischen Beute. 3war war bie lette Phase der polnischen Angelegenheit nicht ohne herbe Lebren und Enttäuschungen vorübergegangen. Dit Rugland ver ftanbigte fich ber König in einem Bertrage vom 24. Det. 1795, mit Defterreich erft am 21. Oct. 1796 und feiner ber beiben Ber trage hatte ben Bunichen und Soffnungen ber preußischen Bo litif entsprochen; \*) bie Beute war unter ber Erwartung geblie ben, nachdem einmal bie beiben Raiferhofe Breußens Roth und Berlegenheit 1794-95 benutt hatten, fich ben Lowenantheil an queignen. Aber man schlug bie neue Erwerbung boch immer auf mehr als 900 Duadratmeilen mit einer Million Ginwohner an; Schlesien wuchsen baburch ein paar neue Rreise zu, bie Bebiete an bem Bug und Rarem, bas alte Masovien mit ber Sauptstadt Barschau, ein Theil von Boblachien und ber trefflich abrundenbe Granzbiftrict Bialyftof wurden baburch von Breugen erworben, bas ben größten Theil bes neuen Gebietes, von ber Beichsel und ben Bug im Guben, bem Niemen im Norben begrangt, als "Reuof preußen" mit ber Monarchie vereinigte. Gine machsame, ftrenge und zugleich schöpferische Berwaltung, wie fie bie beiben Borganger bes Königs gehandhabt, konnte biefes neue Land zu einem einträglichen Besite umgestalten und ben Bewohnern eine menschliche und behagliche Eriften, auf einem Boben schaffen, auf bem bis jest nur sarmatischer Schmus, polnische Junker-, Briefter- und Jubenwirthschaft heimisch gewesen waren. Aber Kriedrich Wilhelms H.

<sup>\*)</sup> S. Martens Recueil VI. 699 ff.

forgloses, nachgiebiges Wohlwollen wurde hier wie in ber außeren Bolitif von ber Sabfucht Unwürdiger schmachvoll migbraucht. Die preußische Berwaltung war in bem alten Ruhm ihrer Bflichttreue und Unbestechlichkeit schon vor 1786 burch bas hereinbrangen ber fremben Regie erschüttert worben; bie großmuthige und freigebige Art bes jetigen Konigs biente bann nicht bazu, bie alte ftraffe Beise wiederherzustellen, und das Beispiel ber Günftlinge, Die gewaltig um fich greifende Genuffucht in ber Bevolkerung, namentlich auch in ber höheren Beamtenwelt, ber finnliche und materielle Beift, ber bie Ration überhaupt ergriff, thaten bas Uebrige, biefen ftolgen Grundpfeiler preußischer Staatsmacht zu untermuhlen. Bum erften Male borte man in einer neuen Erwerbung, bie bem hohenzollernschen Sause zugefallen, über unredliche und gewaltthätige Berwaltung flagen, und wie viel auch bie immer machtiger aufwuchernbe Schmah- und Schmutliteratur jener Tage übertrieben haben mag, es mußten grelle Dinge porgefommen fein. wenn bie preußische Abminiftration auf polnisch em Boben fich feine Anerfennung zu erwerben wußte! Rationaler Biberwille trat bort wohl bei Beiftlichkeit und Abel ftorend entgegen, aber gewiß nur in fehr geringem Dage bei jenem bis jest unmunbigen und vielgeplagten Menschenhaufen, ben man in Bolen Bolk nannte.

Gegen bie alte preußische Ueberlieferung, folch neue Ermerbungen mit fnappster Sparfamteit zu verwalten und für bie Befammtheit möglichft nugbar ju machen, fach bie Gutmuthigfeit feltfam ab, womit Friedrich Wilhelm II. jest polnische Guter Richt bas Berbienft allein wurde aus ber volni= perichenfte. ichen Beute mit Gutern botirt, auch bie Unwurdigen, und fie aumeift, weil fie bie Bubringlichsten waren, erhielten theils als Geichent, theils gegen einen faum nennenswerthen Breis und fleine Leiftungen ansehnliche Guter in Bolen, bie nach bem Aufstand bem Kiscus anheimgefallen waren. Wieber nannte man Bifchoffswerber und seine Cameraberie als vorzugsweise bei biesem unfaubern Sandel betheiligt; neben ihm ben schlefischen Minifter Soym, in beffen Kanglei ein untergeordnetes Subject mit ber Sache ein einträgliches Geschäft getrieben hat. Der höhere 3wed, ber bei ben Dotationen ursprünglich vorgeschwebt, Unfiebler von beutscher Art und Gefinnung unter bie Bolen zu verpflanzen, warb nur II.

jum kleinsten Theile erreicht, ba bie fo gewonnenen Guter verschleubert und verschachert wurden, wie jebe andere Waare. \*)

Auch in anderen Richtungen waren bie finanziellen Bersuche ber herftellung nicht gludlich. Die Berlegenheit brangte bisweb len zu Auswegen bebentlicher Art; bereits war ber Schat aufge gehrt, die Steuerlaft boch gespannt, nun mußte ber Staat auch icon ju ungunftigen und brudenben Bebingungen greifen, um augenblidliche Berlegenheiten zu beden. Das Tabaksmonopol, bas am Anfang ber Regierung bes Königs unter popularen Rubel gefallen mar, murbe jest gegen Enbe wiederhergestellt (Aug. 1797). So mußte mit Widerstreben zu Ausfunftsmitteln gurud gefehrt werben, Die ber Ronig vor gehn Jahren felber verworfen; Alles nur, um ben brangenben Mangel zu beden. Ueberschuß ber Einfunfte anzuregen und zu förbern, Laften zu et leichtern und ben nationalen Wohlstand zu heben, biefer alten Ueberlieferung preußischer Staatsfunft mußten über ber Roth be Augenblich immer engere Granzen gezogen werben. Die burger lichen und bauerlichen Berhaltniffe blieben wie fie maren; ein Berfaumniß, bas fich im folgenben Jahrzehnt fcwer geracht bat.

So war die Tradition ber großen preußischen Bluthe und Macht zwar nirgends mit Plan und Bewußtheit verlaffen, aber fie war allenthalben abgeschwächt und verwischt worden. In bet auswärtigen Politif mar ber fühne und sichere Gang verloren, in eine Staatsorbnung ber ftrengsten Disciplin und Anspannung aller Rrafte mar Larheit und ein gewiffes Behen- und Gefchehen laffen eingebrungen, in bem fo nuchternen und sparfamen Rreife bes Beamtenthums fingen an Unterschleife und Feilheit beimifd ju werben, in einem Lande, wo man im vollen Ginne bes Bor tes an bie perfonliche Regierung bes Königs gewöhnt mar, hab ten fich Ginfluffe untergeordneter, jum Theil unwurdiger Berfonen eingeschlichen. Das beer, eine ber ftarfen Stugen ber Dacht biefes Landes und eben barum auch eine ber größten Laften für bie Steuerfraft bes Bolfes, war durch bie Kriegführung ber letten Sahre bemoralisirt und nahm in ben Jahren ber faulen Rube mehr und mehr die Unarten einer Friedensarmee an, und zwar in

<sup>\*)</sup> G. R. A. Menzel, 3wanzig Jahre preuß. Gefch. G. 429 f. und bas Beugniß Steins bei Bert 1. 73.

einem Augenblick, wo bie militärischen Berhältnisse Europas einen gewaltigen Umschwung erhielten, wo bie Bildung der Heere, ihre Bewassnung, Taktik und Kriegkührung völlig umgestaltet ward. So war Alles vom Roste angegriffen, was die Stärke des alten Preußens ausgemacht: Berwaltung, Finanzen, Beamtenthum und Heerwesen; konnte das Bolk von dieser Krists underührt bleiben? Das nüchterne, an Arbeit und Entbehrung gewöhnte, starkmuthige Geschlecht der alten Zeit war nicht mehr; Frivolität und Genußssucht waren namentlich in die Städte eingekehrt und wirkten um so entnervender auf den alten preußischen Geist, je weniger in den Männern der Regierung selber jener Geist lebendig war.

Eine tiefe religiofe Erwedung, eine energische und rechte Bläubigfeit fonnte allein biefen bofen Beift bes platten Sinnengenuffes und ber sittenlosen Frivolität überwinden. frommen falbabernben Schwäger, an benen Wöllners und Bischoffswerbers Schweif so reich war, die schalen und geiftlofen Handwerker ber Orthodoxie, die man jest auf polizeilichem und bureaufratischem Bege heranzog, konnten bas Uebel nur mehren. Ihr Spuren nach heteroboren Meinungen, ihre Sucht, mit Cenfur, Berboten und foniglichen Dachtsprüchen ben Gegner ftumm au machen, ihre Tenbenaproceffe, burch bie man ohne Roth Martyrer machte, ihre Liebhaberei fur bie veralteten Brobucte einer theologischen Scholaftit ohne Beift und Beschmad, bas Alles hat gerabe ben entgegengesetten Erfolg gehabt, ale ber im Blane lag. Die wirkliche Frivolität und Sittenlofigkeit mucherte fort, bie funftlich großgezogene und nur mit außerlichen Mitteln aufrechterhaltene Orthoborie bauerte fo lange als die Macht ber Coterie, von ber fie ausging. Preußische Geschichtschreiber \*) erzählen ausführlich von dem Treiben ber theologischen Cenfur und ber Brufungscommiffion, von ben Broceffen gegen migliebige Beift liche und Lehrer, von ben Aeußerungen ber Ungnabe, womit alls malig auch bie Universitäten heimgefucht murben, von ben Rügen gegen bie Berichte, wenn fie nicht eifrig genug gegen bie Tenbengen ber Aufflarung einschritten; biefe polizeilich-theologische Rleinmeisterei bilbet einen bezeichnenben Begenfat zu ber Stodung, in

<sup>\*)</sup> Außer andern befontere Mengel, 3wangig Jahre pr. Gefch. S. 441 --- 460.

¥

h

id

M

h

αį

ié

å

D

Ľ

3

b

١

welche alle gefunden Rrafte bes Staates gerathen waren. mar bas fein großer inquifitorischer Despotismus, wie man ihn oft gezeichnet hat, wohl aber eine kleinliche, dicanofe Jagb auf fache Meußerlichkeiten, von benen bas innere religiofe Leben fo gut wie unberührt blieb. In einem Augenblid, wo bie alte preußische Monarchie einer Rrifis entgegenging und bie gesammte europäische Belt in ben Weben einer neuen Zeit lag, war bies Land mit wibrigem geiftlichem Bank erfüllt, ftritten fich bie voltairiffrente Frivolität und bie funftlich aufgezogene Glaubigfeit einer Cotent von Softheologen mit einander um die herrschaft, wuchs nebm bem porhandenen Uebel auch noch bas Unfraut einer officiellen und gemachten Frommigfeit auf, die zu jeder Zeit die Demoralifation mehr geförbert, als befämpft hat. Wie einfam trot aller Rührigfeit ber Saupter bas Syftem in bem überlieferten Staat baftanb, bavon hat ein gesetgeberisches Werf berselben Zeit ein mertwürdiges Zeugniß abgelegt. Das "allgemeine Lanbrecht", schon seit mehreren Jahren vollenbet, aber aus manchen politie ichen Bebenken erft 1794 publicirt und in Birffamkeit gefest, wich nicht nur in ben Bestimmungen über Kirchen- und Glasbenepolizei von bem Bollner'schen Syfteme völlig ab, fonbern et ftellte auch über ben Staat, beffen Ungehörige, beffen Oberhaupt und bas Berhältniß ber vollziehenden Gewalt zu ben Gesehen und Berichten Gape auf, wie fie gerabe ben Ibeen bes achtzehnten Jahrbunberts und feiner Aufklarung entsprachen. Es sprach fich in biefem Gefenbuche ber Gebante aus, bag Breugen ein Rechtsftaat. baß felbst bie Gewalt bes Königs ben bestehenben Gefeten unterworfen fei, bag lanbesherrliche Berordnungen niemals als Gefete angesehen, daß die "natürliche Freiheit" bes Bürgers nie mals weiter beschränft werben fonne, als es ber Endzweck bes as meinschaftlichen Wohles erforbere. Es follte jeber Staatsangehorige nicht nur bie Pflicht haben, fur bas gemeine Wohl zu wirfen, sondern auch bas Recht, Schut ber Gesammtheit für seine Berson und fein Eigenthum ju forbern. Die Gesethe follten gleich verbindlich fein für Alle ohne Ausnahme; auch gegen bas Staatsoberhaupt waren Rechtsstreitigfeiten zulässig, bie Kronguter und Gefälle wurben Staatsbomanen. Zwar blieben die Borrechte bes Abels, bie noch bestehenden Lasten ber Feubalität, bas untergeordnete Berhaltnif von Burger und Bauer in bem neuen

Gefesbuch unangetaftet, aber aus ber Anficht vom Staate, feinem 3mede, bem Umfange seiner Rechte und feiner Gewalt mar mehr bie Zeit Friedrichs und bie juriftische Tradition seiner Regierung herauszuhören, als bie Restaurationstenbenzen ber Böllner'ichen Beriobe. \*) Bir begreifen volltommen, baß gegen bie Beröffentlichung bes Gesethuches in ben Tagen ber Erbitterung und ber Furcht vor ber Revolution im Westen ernste Bebenken laut ac worben find; bag es bennoch in Bollaug gesetst warb, ift ein fur bie Entwidelung Breugens fehr charafteriftifcher Bug. Es pragte fich barin ber Wiberspruch aus, welcher in ber preußischen Monarchie seit 1740 und selbst seit alterer Zeit vorhanden war. Reben ber ftrena absolutistischen Staatsmaschine, ihrer ftraff militärischen und bureaufratischen Ordnung hatten sich früh die Unschauungen eines Rechtsbaseins, eines allgemeinen geseslichen Schupes, einer von bestimmten Normen abhängigen oberften Bewalt festgesett und ein großer Ronig, wie Friedrich II., hatte in Theorie und Braris biese Anschauungen gefordert. Aber ber alte Mechanismus blieb ftehen, selbst bie ftanbischen Unterschiebe und bas abelige Brivilegium wurben in aller Schroffheit confervirt, bie leisen Ahnungen bes Rechtsstaates, bie unter allen Monarchien bes Keftlanbes am früheften in Breugen Gingang fanden, blieben unentwickelt. So ward auch jest, 1794, in einem Augenblick, mo bie überlieferte absolute Gewalt ihre Machtsprüche selbst auf bem Gebiete bes Gewiffens mit allem Eifer geltenb machte, eine Reihe abftracter Formeln zur juriftischen Geltung gebracht, beren Grund und Folgerungen ju allem Andern eher, als jum alten Abfolutiomus ftimmten. Es bauerte biefer unverfohnte Begenfas felbft bann noch fort, als bie alte Monarchie unter ber Rata-Arophe von 1806 für immer ausammengebrochen war.

Am 16. Nov. 1797 erlag Friedrich Wilhelm II., erst 53 Jahre alt, den langwierigen Leiden der Brustwassersucht, die sich, wie es scheint, in Folge der Strapazen und Entbehrungen des polnisschen Feldzuges dei ihm ausgebildet; es folgte ihm sein ältester Sohn Friedrich Wilhelm III., ein junger Mann von 27 Jahren, den eine der schwierigsten Regentenausgaben erwartete. Die Krist,

<sup>\*)</sup> S. Allg. Gefeth. für bie preuß. Staaten. Berlin 1792. Theil I. Einleitg. 5. 5. 6. 77-81. 83. 85. 87. Thi. II. Titel XI. §. 1-4.

in welcher sich ber Staat befand, erforberte eine kühne und burchgreifende Heilung. Es war nicht genug, wenn die Hoffrömmler und Schmaroker, welche das Wohlwollen des verstorbenen Königs unwürdig mißbraucht, beseitigt wurden; das ganze Staatsleben bedurfte einer gründlichen Reinigung, das vorhandene Uebel mußte energisch abgeschüttelt, der sittliche Geist in der Ration mußte in hochstnniger Weise wieder erwedt, nach außen der Weg einer muthigen, grundsahvollen und consequenten Politik wieder gefunden, der Geist der Kleinlichseit und Selbstsucht aus der hohen Staatsfunst, dem Bolke und dem Heere verbannt, kurz der Staat und die Ration durch eine innerliche Erregung wieder erfrischt werden, wie sie später in Roth und Unglud dem preußischen Lande gekommen ist.

Die erften Sanblungen Friedrich Wilhelms III. zeugten von einem reblichen und wohlwollenden Eifer, bie augenfälligen Ur fachen bes Difvergnugens ju beseitigen. Die fonigliche Geliebte, bie Lichtenau, warb unmittelbar, nachbem Friedrich Wilhelm II. bie Mugen geschloffen, verhaftet und ein Proces gegen fie eingeleitet, ber amar ohne weitere Folgen für fie blieb, aber boch ihren Rud tritt aus bem öffentlichen Leben nach fich jog. Gine Cabinetsorbre, bie acht Tage nach bem Regierungsantritt erfolgte, brang auf Entfernung trager und unfahiger Beamten, auf beffere Controle in ber Berwaltung und auf strenge Thatigfeit und Orb. nung in allen 3meigen bes Staatsmefens. Auch Wollner mußte balb erfahren, bag bie Beit seiner Macht vorüber war. Er ertrug es erft, bag man eines feiner Lieblingswerfe, bie Prufungscommission, beseitigte, ja er schwieg, als eine Cabinetsorbre in ungnabigem Tone sein Religionsebict fritifirte und ihm bie barte Wahrheit ins Gesicht fagte, es sei früher zwar fein Religionsebict im Lande gewesen, "aber gewiß mehr Religion und weniger Seuchelei als jest." Wöllner nahm bas gebulbig hin; es war bem Urheber ber officiellen Orthoborie von 1788 offenbar mehr um feinen Plat, als um fein Suftem zu thun. Aber eben biefe verachtliche Geschmeibigfeit beschleunigte feinen Sturg; im Fruhjahr 1798 erhielt er in ungnäbiger Form feine Entlaffung unb mit ihm bie befanntesten Trager und Wertzeuge feiner Rirchenpolitif. Diefen erften Rudichlagen gegen bie Richtung, bie unter bem Borganger bie herrschenbe gewesen, folgten fleine Reformen in



٠,

ber Berwaltung, bankenswerthe Magregeln, bie bas Schulmefen und bie Bolfbergiehung heben follten, und einzelne Schritte. welche bie Körberung ber materiellen Intereffen bes Landes beamedien. Im oberften Rechnungswesen warb eine ftrengere Brufung anbefohlen, genaue Controle und Sparfamteit eifrig eingefcarft. Das Tabafemonopol, faum wieber eingerichtet, marb fcon in ben erften Bochen ber neuen Regierung befeitigt. Ueberhaupt prägte fich im ganzen Thun ber neuen Regierung ein wohlwollenber Gifer fur bas gemeine Befte, ein nuchterner, fparfamer Sinn, eine ungefuchte Schlichtheit und Berabbeit aus, bie aus ber Berfonlichkeit bes Ronigs entsprang und im Lande bie bankbarfte Anerkennung fant. Die Zeitungen und Zeitschriften iener Tage maren erfüllt mit kleinen charakteristischen Bugen, welche bie anspruchlose Simplicitat, bas burgerlich einfache Wefen, bie mufterhafte Bauslichkeit bes jungen Monarchen beurfunbeten. Rach dem Aergerniß, welches sich an die Lichtenau und ihren Schweif gefnüpft hatte, war ber Anblid eines Ronigspaares, beffen innige Buneigung, Buchtigfeit und Sittenftrenge Allen gum Borbild bienen fonnte, befonbers wohlthuenb. Diefe perfonlichen Tugenben hatten bie Erzieher Friedrich Wilhelms III. gludlich zur Entfaltung gebracht. Die Manner, benen feine Jugend anvertraut mar, zeichneten fich felber mehr burch ihre fittliche Ehrbarfeit, als burch einen besonderen Beruf zur Erziehung eines fünftis gen Ronigs aus. In bescheibenen, fnappen Berhaltniffen, wie nur irgend ein Burgerfind, hatte ber Kronpring feine fruheften Anabenjahre verlebt; einfach, bescheiben in seinen Beburfniffen, an Arenge Bucht gewöhnt, im gangen Wefen offen und mahrhaftig muche er beran. Seine religiofe Erziehung trug mehr ein praftiides als speculatives Beprage; bie myftischen Reigungen bes Baters waren ihm fremt geblieben. Rüchterne Berftanbigfeit, ein aerechter, wohlwollenber und geraber Sinn, ftrenges Bflichtgefühl und Orbnungsliebe pragten fich fruh als vorwiegenbe Eigenschaften in Friedrich Wilhelm aus; es war sicherlich zum guten Theil Berbienft feiner Ergieher gewefen, biefe Eigenschaften in ihm aur Entfaltung ju bringen. Aber auch bie angeborene Blobigfeit feines Wesens mar burch seine Erziehung begunftigt worben; burch bie pebantische Art seines erften Lehrers fruh verschuchtert. entbehrte er bes Selbstvertrauens, ber raschen Entschloffenheit und bes burchgreifenben Willens, ben fein koniglicher Beruf verlangte. Gine Beiftesbilbung, bie ihm eine umfaffenbe und große Anschauung ber Dinge hatte geben tonnen, war ihm nicht geworben; noch weniger hatte man bas Augenmerk barauf gerichtet, aur Selbständigfeit bes Sandelns ihn fruh herangubilben. Unter bem Bater von allen Geschäften ferngehalten, mahrend bie Lichtenau und ihre Creaturen bas Dhr bes Ronigs hatten, entbehrte er noch völlig ber praftischen Uebung und Sicherheit, Die ihn mich nem toniglichen Berufe hatte vorbereiten fonnen. Die Umgebungen feit feinen Sunglingejahren maren am wenigsten geeignet, biefe Lude ju ergangen. Sein Abjutant war General Roderit, wie Stein ihn fchilbert, \*) ein ehrlicher, wohlmeinenber Mann, aber von eingeschräntten Begriffen und ohne Bilbung. Er batte fein ganges Leben mit bem fleinen Dienft in ber Botsbamer Garnifon augebracht, wo mit ber größten Strenge auf Bernichtung ber Selbftanbigkeit, auf hingebung und Monchegehorsam hingewirft wurde; hier bilbete fich fein beschränfter Ropf zum Reprafentanten ber Gemeinheit und Untergebenheit aus, ber, nur ber flachften Ansichten fähig, nichts wunschte als Rube und Frieben von außen, Berträglichkeit im Innern, "um ungeftort feine Spielpartie und Tabatspfeife genießen zu fonnen." Die Bewöhnung an folchen Umgang wirfte auf ben jungen Ronig nicht gunftig; es feste fich in ihm eine gewiffe Borliebe für bie ehrbare Mittelmas Bigfeit, eine Scheu gegen große und geniale Menschen feft. Mann wie Stein hat ihm nie fo nahe fommen fonnen, wie Röckerit ober Zastrow. Daraus entsprang benn auch bie tiefe Abneigung gegen fuhnes, entschloffenes Sanbeln, bie icheue, ver zagte Urt, in ben einmal breitgetretenen Beleifen, fo lange es immer ging, fortzuwandeln. Dies Phlegma ber Gewöhnung macht es auch begreiflich, bag, mahrend bie Lichtenau beseitigt marb, ihre Creaturen, die einflugreichsten Trager einer Bolitif ohne Grund fan und ohne Sittlichkeit, in ihren Stellen blieben. Rur bie Scheu vor einem burchgreifenben Entschluß fann bie rathselhafte Ericheis nung erflären, bag ein fo fittenftrenger und unbescholtener Mann, wie ber Ronig, jest und fpater, von ber Beit ber Saugwis und Lombard an bis zu bem Ginfluffe bes Fürften Wittgenftein, Ber-

<sup>\*)</sup> S. beffen Leben von Bert I. 172.

sonen um fich gebulbet und mit Bertrauen ausgezeichnet hat, bie schon burch ihre fittlichen Qualitäten aus ber Rahe bes Monarschen hatten verbannt sein follen.

Eine burchgreisende Beränderung ward barum 1797 in keinem 3meige bes Staatswesens versucht; es fehrte mohl in Die Staatsleitung mehr Ordnung, Bucht und Sparfamfeit zurud, aber alles Unbere blieb, wie es vorher gewesen. Die Leitung ber auswärtigen Politif behielt Graf Haugwig; es blieb neben ihm als einflußreichster Rathgeber ber Geheime Cabinetsrath Lombard, ein Mann von Beift, Bilbung und Befchäftsgewandtheit, über beffen Schlaffbeit, Leichtsinn und Immoralität aber nur eine Stimme war. Es bestand fort bie verberbliche Einrichtung bes Cabinetsrathes, einer Behorbe meift burgerlicher Schreiber und Beamten, Die, awischen ben König und die eigentlichen Minister gestellt, ohne Berantwortlichkeit, oft auch ohne innern Beruf, bie unmittelbare Ginwirfung auf ben Monarchen übte und als unsichtbare Camarilla über bie wichtigsten Interessen bes Staates entschieb. Wohl hatte in ber erften Zeit bes Königs ein trefflicher und ehrenwerther Mann, ber Cabineterath Mende, ben vorwiegenden Ginfluß, allein beffen leibenbe Gefundheit nothigte ihn bald jum Rudtritt und fein Nachfolger gab fich willig an bie Politif Haugwip-Lombard hin. Baren aber auch bie tuchtigften Berfonen in biefem Rathe vereinigt gewesen, die ganze Einrichtung war nachtheilig; fie lahmte bie Geschäfte und ftand fraftigen Dannern und burchgreifenden Dagregeln überall im Wege, weshalb Stein fpater feine Uebernahme ber Regierung vor Allem von ber Beseitigung biefer Behörbe abbangig gemacht hat. Wenn auf biefe Beife felbft bie bebenklichften Formen bes überlieferten Regiments unangetaftet blieben, fo mar eine fittliche Regeneration bes Staates und ber Gesellschaft naturlich nicht zu hoffen. Die Weichlichkeit, Die platte Genuß- und Erwerbsucht, welche die Rraft bes Bolfes entnervte, die Frivolitat und Ungebundenheit, die eine Erbschaft ber Bergangenheit war, ber flache, außerliche Sinn, ber bie Beit beherrschte, bies Alles blieb unverandert, wie es in ben letten Beiten Friedrichs und unter Friedrich Wilhelm gewesen; bas officielle Frommthun verschwand, aber bie Immoralität und Seuchelei, die fich bahinter verftedt, blieb übrig. Die furzstchtige Selbstsucht ber Friebenspolitifer hielt ben Beift ber gangen Nation gefangen und

beherrschte bie Armee, bie, bes Krieges entwöhnt, von bem alten Ruhme ihrer Unbefiegbarteit zehrte und in felbftgenügfamer Ginbilbung auch ber neuen Zeit und ihren Kampfesmitteln fich mehr als gewachsen glaubte. 3m Abel hatte fich ber rechte Geift fo wenig erhalten, als in ben übrigen Rlaffen ber Ration; ber auf opfernde vaterlandische Sinn und die patriarchale Einfalt alter Bei ten waren auch hier Ausnahmen geworben; ber Abel erschien nur als eine Rlaffe von Brivilegirten, die weniger ftrebten bie Erften ju sein in Leiftungen, als in Begunftigungen und Borrechten. Die untern Rlaffen litten unter biefen Borrechten, beren Drud fie ab ftumpfte und mit Gleichgültigfeit gegen Wohl und Wehe bes Stad tes erfüllte. Rurz, es war in ber ganzen Staatsmaschine ein Stoden, in ber Gesellschaft eine fittliche gahmung eingetreten, beren gange Befahr erft erfannt warb, als es für bie friedliche Beilung ju fpat war. Gine Ratastrophe ohne Beisviel mußte erft vorausgeben, bis man bie Mittel ber Wiebergeburt fanb.

Damals, bei Friedrich Wilhelms Thronbesteigung, mar ber Rem bes Uebels auch ben Scharffichtigften nicht beutlich geworben. 280% brangten fich eifrige Buniche genug an ben Ronigsthron beran, aba in bem Allem ward feine Stimme laut, welche ben eigentlich munben Fled berührte. Unter ben Bittstellern jener Tage war einer ber un geftumften und nach ben Anschauungen ber Beit auch vorlauteften Kriebrich Gent, ber fich in seinem "Senbschreiben an Kriebrich Bil helm III." jum Sprecher ber Bolfemunsche aufwarf. Aber auch bie mar nur von einzelnen Befferungen in ber Bermaltung, von Ber trauen, freier Breffe bie Rebe, in ber Lebenofrage theilte Gens bie Mufionen aller Andern. Auch er rühmt die preußische Armee als bie "trefflichfte und geehrtefte", beren "innere Bollfommenbeit feine Hauptveranberung erheische", auch er fagt, mit bem Rriege fei nie ein positiver Bortheil zu erlangen, und rühmt bie aufgeflarte Staats funft, welche ben Bebanten, mit Rrieg etwas zu gewinnen, in bas Reich ber Traume verwiesen habe. "Den Krieg abzuwenden - so lautet auch bei ihm bas Drafel ber Zufunft - muß ber Richtpuntt aller politischen Magregeln, bas Biel aller militarischen Unftrenaungen, ber lette Gipfel aller biplomatischen Weisheit sein."



## Bierter Abschnitt.

## Der Congreß zu Raftatt.

Indessen war die Frist herangekommen, wo der große Friebendscongreß zu Rastatt die Angelegenheiten des deutschen Reiches zur Erledigung bringen sollte. Der Reichstag trat nun vollends in den Hintergrund und seine Berhandlungen boten im Lause des nächsten Jahres auch nicht das mindeste Interesse. Recht gestissentlich suchte man jede bedeutende Angelegenheit von Regensburg sernzuhalten, so lange das Schicksal Deutschlands der Bersamm-lung in Rastatt überantwortet war; die Reichsversammlung verdrachte deshalb ihre Zeit mit Sachen ohne politische Wichtigsteit, der Sustentation des Reichskammergerichtes und ähnlichen Fragen, die zu seder Zeit als Lückendüßer auf der Tagesordnung standen und doch niemals zur Erledigung gesommen sind.

In Rastatt sollte ber Friede und die kunftige Ordnung bes Reiches sestgestellt werden. Wie es in Deutschland nie an Hofssenden gesehlt hat, so sind auch damals sanguinische Stimmen lant geworden, welche von dem bevorstehenden Congresse eine Wiesdergeburt des deutschen Reiches erwarteten. Eine bessere Organissation des Ganzen, eine tüchtige Reichsjustiz, Gewissens und Presseiheit, Verbesserung des deutschen Gewerds, Junste und Innungswesens, Abstellung des Bettels, Schutz der deutschen Manusacturen gegen das zunehmende britische Uebergewicht — solche und noch ausschweisendere patriotische Wünsche sind in politischen Schristen jener Zeit niedergelegt und erwarteten von dem Congresse ihre Erfüllung. Daneben machten sich auch schon Stims

men recht laut und schamlos geltenb, welche im französischen Intereffe ober Solbe Deutschland auf die kommenden Dinge vorbereiten follten. Es liegt uns eine folche Schrift von "einem beut ichen Batrioten" vor, worin als erftes Opfer bes Friebens bie Raumung von Ehrenbreitstein verlangt wirb, weil beffen Lage Coblenz beherrsche und also Deutschland leicht in die "Unannehm lichkeit" eines Conflictes mit ber machtigen Republik bringen tonne. Preußen, forbert berfelbe "Batriot", folle mit Frankreich eine innige Allianz eingehen, aber fein Bebiet zugleich, um jeben Busammenftoß zu vermeiben, möglichft weit von ben franzöfischen Brangen entfernen. "Deutschland", in eine große "Fürstenunion" vereinigt, wurde bann an ben Rriegen Defterreichs und Breugens gar feinen Untheil mehr zu nehmen brauchen. Man sieht, bie fünftige beutsche Trias von 1806 und ber Rheinbund waren in ben Röpfen ber Eingeweihten schon vorhanden; so unverschämt solche Stimmen lauten mochten, fie beurtheilten jebenfalls bie Lage rich tiger, als die patriotischen Schwärmer, die fich von der bevorfte henden Diplomatenversammlung ben Aufgang einer neuen Beit für Deutschland versprachen.

Das Reich war tiefer zerriffen als jemals; ber Raifer führte bas Schauspiel auf, bas Reich zu bem Friebenscongresse einzulaben und ihm bie Erhaltung feiner Integrität vorzuspiegeln, mahrend er in ben geheimen Artifeln von Campo Formio biefe Integrität bereits an bie Frangosen preisgegeben hatte. Breußen, seit Jahren von Frank reich ins Schlepptau genommen und auf die Spolien bes beut fchen Reiches angewiesen, hatte fich fchon 1796 Bergrößerungen von ber Republik versprechen laffen und eben biefe hatte jungft an Defterreich bie Bufage gemacht, bag Preugen feine Erwerbung aufallen folle. Defterreich war luftern auf Baiern und voll hoff. nung, biefe lang erfehnte Beute jest enblich mit Frankreiche Sulfe zu erlangen; Preußen gleich begierig nach Arrondirungen in Franken und Westfalen und nicht weniger eifrig, biefe Beute burch frangösische Protection zu gewinnen. Die fleineren Reichoftanbe erschienen zu Rastatt wohl mit der patriotischen Miene, die Integritat bes Reiches zu erhalten, aber auch von ihnen waren fcon mehrere in geheimem Einverstandniß mit Frankreich, hatten bie 216tretung des linken Rheinufers ihres Theils zugesagt und fich bie geiftlichen Stifter jufagen laffen. Allenthalben nur betrogene Betrüger, vom Kaiser an bis zu ben kleinen subbeutschen Reichsftanden herab!

Es war ber frangoftschen Politif nicht schwer, biese gerfahrenen Gruppen in ihrem Sinne zu leiten; fie verspricht ben Breu-Ben Bergrößerung und sagt zugleich ben Defterreichern bas Gegentheil zu; fie ftellt bem Raifer Baiern in Musficht und ift boch im Ernfte nie entschloffen, es zu thun; fie scheint Defterreich auf Roften ber Rleineren vergrößern zu wollen und ift boch mit biesen schon im Reinen, fie fich auf Roften von Raiser und Reich als frangofische Clientel in Sub = und Westbeutschland großzuziehen. Eifrig werben Desterreich und Breußen in Sag und Distrauen erhalten, bie Mittleren und Rleineren mit ber Sorge vor bem bosen Willen ber Großen erfüllt, Allen eingebilbet, baß nur Frankreich ihnen Schut und Stute fei. Die Inftructionen bes Directoriums an feine Gefandten in Raftatt zeichnen mit burren Worten bie Taktik vor: bem Reiche burch Drohen Mainz abzuschwagen, ben mittleren und fleineren Staaten eine Invasion anaubroben, wenn fie nicht zustimmten, Breußen über bie mahre Lage im Ungewiffen zu laffen und es mit Rebensarten abzuspeifen.\*) Die Taktik war plump und handgreiflich und ben Franaofen felbst ift es im Laufe ber folgenden Unterhandlung manchmal zweifelhaft geworben, ob fie ihren 3med völlig erreichen murben, \*\*) aber bie Rivalität ber Großen und bie haltlose Schwäche ber Rleinen ficherte ihnen überall ben Erfolg.

Der beutsche Raiser bezeichnete bie Einleitungen zu bem Congresse mit einem Act seltener Doppelzungigkeit. In einem Hofsbecrete vom 1. Rovember forberte er bie Reichstänbe auf: "sie möchten, bem großen Erhaltungsgeset ber Einheit und Gesammtheit bes beutschen Reiches in gesehlicher Berbinsbung mit bessen Dberhaupt unverrudt getreu, bas. gemeinsame Bohl bes beutschen Baterlanbes mit eblem Pflichtgefühl und beutscher Standhaftigkeit wirksamst unterstüßen und also vereint mit ihrem Reichsoberhaupte ben längst gewünschten, auf die Bassis ber Integrität bes Reiches und seiner Berfassung zu gründenden billigen und anständigen Frieden bestens befördern

<sup>\*) 6.</sup> Correspondance inédite de N. Bonaparte. Campo Formio. II. 417. 419.

<sup>➡) 6.</sup> bie Rote Talleyrands in Gagerns Antheil an ber Politif I. 88.

und beschleunigen." In bem Augenblide, wo ber Raifer fich fo falbungevoll vernehmen ließ, hatte er nicht nur zu Campo Kormis bereits bie "Integrität bes Reiches" an bas Ausland hingegeben, fonbern er war eben jest im Begriff, biefe Singabe burch einen neuen Act schmachvoller Rachgiebigfeit unwiderruflich zu machen. Es galt bie rafche Abtretung ber beutschen Granzfestungen, beren Raumung vorerft in Campo Formio versprochen worben war; erft wenn bie Frangofen bort feft fagen, fühlten fie fich bes linten Rheinufers ficher, brum follte Defterreich burch bie Ausficht auf eine rasche Uebergabe ber venetianischen Beute bewogen werben . fofort Maing und bas beutsche Reichsgebiet preiszugeben. Bonaparte felbst fam, um bas ins Reine zu bringen, nach Raftatt; wie ein Zeitgenoffe ihn fchilbert, erschien er bort troden, verschloffen und schneibenb, machte rafch bas Beschäft ab, um beffenwillen er gefommen mar, und hinterließ bann einen Agen ten auf bem Congreffe, ber ihm über ben Buftanb ber Dinge be Um 1. December Schloß er bie Uebereinfunft mit ben Defterreichern, wonach die Raiserlichen, mahrend die Frangofen bas venetianische Gebiet raumten, bis Weihnachten bas Reich verlaffen und fich in die Erbstaaten jurudziehen follten. Mann heim, Philippsburg, Ehrenbreitstein, Ulm, Ingolftabt und Bury burg follten geräumt, Mainz zu Enbe December ben Frangofen übergeben werben. Der Raiser versprach, bei Rurmaing und bem Reiche fich bafür zu verwenden; murben fie nicht einwilligen, fo könnten bie Franzosen sie mit Gewalt bazu nöthigen. Die Bolb giehung biefer Uebereinfunft mußte bie in Raftatt verfammelten Bertreter bes Reiches fehr balb barüber aufflaren, mas es mit bet vom Raifer betonten "Integrität bes Reiches" in ber That auf fich batte.

Indessen hatten sich schon im November die bunten Elemente zu dem großen Congresse in Rastatt gesammelt. Officiell nahmen an der Friedensverhandlung Theil: die Gesandten der französischen Republik, die des Raisers und die in Regensburg ernannte Reichsfriedensdeputation, aus Kurmainz, Kursachsen, Desterreich, Baiern, Würzburg, Hannover, Hessen-Darmstadt, Baben und den Reichsstädten Augsburg und Frankfurt zusammengesett. Aber es waren außerdem auch alle übrigen Kurfürsten, die meissten geistlichen Stifter, die weltlichen Glieder des Fürstencollegiums,

von Pfalzzweibruden, Burttemberg, Seffen - Caffel, Dedlenburg, Danemark und Schweben an bis zu ben Reichsgrafen herab, theils burch Besandtschaften vertreten, theils perfonlich anwesenb. Bon ben Reichoftabten hatten wenigstens bie größeren Abgefanbte bingeschickt und auch bie Ritterschaft unterließ es nicht, ihre Intereffen vertreten zu laffen. Selbst Corporationen, die nicht au ben unmittelbaren Reichoftanben gahlten, wie bie Lanbstanbe von Burttemberg, vom Breisgau, vom Stift Silbesheim, ober bie vielbebrängten pfälzer Reformirten hatten ihre biplomatischen Maenten auf bem Congreffe. Dazu tamen bann bie auswärtigen Befanbtichaften, unter benen im Ramen von Böhmen und Ungarn auch ein öfterreichischer Diplomat erschien. Die Bertretung Defterreichs war auf biese Weise eine breifache; eine Gesanbtschaft, an beren Spipe Graf Metternich, ber Bater bes Staatsfanglers, ftanb. vertrat ben Raiser als Reichsoberhaupt; eine zweite, unter Lehrbache Leitung, reprasentirte Defterreich als Mitglied ber Reiches friedensbeputation; die britte für Bohmen und Ungarn ward vom Brafen Ludwig Cobenzl geführt. Breußen war burch ben vom Fürstenbunde und vom Reichstage her befannten Grafen Gorg, burch ben Baron Jacobi, ben bisherigen Gefandten in London, und burch Dohm vertreten; bes jungern biplomatischen Rachwuchfes nicht zu gebenfen, ber hier, wie bei ben meiften größeren Befandtichaften, zahlreich gentig vorhanden mar.\*) Die gesammte Diplomatie ber alten Zeit war fast vollzählig hier beisammen; auch bie Juriften und Bubliciften bes heil. romischen Reiches hatten fich gablreich eingefunden, um ber Bestattung besselben beizuwohnen. Neben bem mainzischen Rangler Albini, bem beim Kurftenbunde genannten fachfischen Botichafter Graf Löben, bem Domberen Grafen Friedrich Stadion, bem jungen Metternich, ber bas westfälische Grafencollegium vertrat, waren als literarische unb publiciftische Ramen Ittner, Bentner, Martens, Saberlin und ber nachherige Ritter von Lang zu nennen. Der Lettere hat uns in feiner Beise ben Congreß und seine Berfonlichkeiten Grau in Grau gemalt, \*\*) und bodh, barf man fagen, schwerlich ein Wort übertrieben, wo er bie Erftarrung bes alten Wefens, bas leere,

<sup>\*)</sup> S. die Berfonalftatiftif in Poffelts Annalen 1798. II. 278 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. beffen Demoiren I. 317 ff.

nichtenutige Treiben ber Reichebiplomatie und bie tiefe Gleichgultigfeit ber Deiften gegen bas, was bem Reiche bevorftant. geschilbert hat. Wir haben über ben Congreß verschiebene band schriftliche Berichte fürftlicher Gesandten eingesehen und babei bie charafteriftische Erfahrung gemacht, bag ber frivole, spottelnbe Ton und bie ffurrilen Spage nicht nur bei bem Ritter von Lang, fonbern auch bei anbern Mitgliebern bes Congreffes bie geläufige Korm waren, in ber fie bie Raftatter Borgange besprachen. Bie tat und Theilnahme für bas alte, morsche Wesen war fast nir genbs mehr vorhanden; nach biefen Aufzeichnungen fonnte es scheinen, als fei bie Raftatter Episobe nicht etwa ein Stud tiefer Erniedrigung Deutschlands, sondern eine luftige Romobie gewesen, aus ber jeber Einzelne so viel Rugen und Amusement als moglich habe zu ziehen fuchen. Die ersten biplomatischen Berfonlich feiten entwürdigten fich burch Auftritte, wie fie allenfalls einem jungen Roue anstanden; Graf Cobengl nahm hierin ben vorber ften Rang ein und vergebens suchte ber alternbe Graf Metternich mit ihm zu rivalistren. \*)

Gegenüber biesem theils pedantischen, theils frivolen Geschlecht hatten die französischen Unterhändler leichtes Spiel. Die Gesandtschaft der Republik bestand, nachdem Bonaparte nur einen Moment aufgetaucht und dann verschwunden war, aus Treilhard und Bonnier; der erstere ward später, als er ins Directorium eintrat, durch Jean Debry ersett und außerdem um die Ritte bes nächsten Jahres der ehemalige Pfarrer Roberjot der Gesandtschaft

<sup>\*)</sup> Bon mehreren Proben führen wir aus einer geheimen Corresponden bieser Zeit nur eine an. Als Cobenzl im April rasch nach Wien sollte, fehlte ihm sein Wagen; er hatte benselben einer Sangerin, der Citopenne Hacinthe, derer in anstößiger Weise den Hof machte, geborgt, damit sie nach Straßburg zurück reisen konnte. "Aber die Citopenne Hatte ihn unterdessen einem andern Gerliebten geborgt, der damit nach Frankfurt gefahren war, und Cobenzl muste num in einer elenden Cariole seine Reise nach Wien machen." Solcher Geschichten flelen manche vor. Das schreckte aber den kais. Commissarius, den Grafen Metternich, nicht ab, durch eifrigen Umgang mit Komödiantinnen, wie ein anderer Bericht sagt, "den Auf eines ebenso artigen Nannes wie Graf C. zu erstreben." — Auf der französsischen Gesandtschaft war die Galanterie nicht allzu groß, dagegen herrschte dort schamlose Bestechlichkeit und ein Abtachs berselben wurde später bei seiner Abreise überführt, einem andern Displomaten seine Cquipage gestohlen zu haben.

beigegeben. Bon biesen allen erwarb sich nur Roberjot ben Ruf eines gebildeten, verträglichen Mannes mit anständigen Formen; ber übermuthige Trop und die jacobinische Brutalität der übrigen, besonders Bonniers, hat eine traurige Berühmtheit erlangt. Aber diese Männer wußten, was sie wollten; sie verfolgten das Ziel, das ihnen vor Augen stand, die Macht und Bergrößerung ihres Landes, mit rücksichtsloser Dreistigkeit, mit allen Mitteln revolutionärer Sophisten und Terroristen; das mußte ihnen sogar ein moralisches Uebergewicht über die alte Reichsbiplomatie geben, die nur durch kleine selbstschied Motive getrieben, zum größten Theil ohne alles große vaterländische Interesse und darum allezeit bereit war, durch geschmeidige Unterwürsigkeit vom Reichseseinde auf Kosten der Gesammtheit kleine Bortheile zu erkausen.

Die amtliche Verhandlung sollte zwischen ben frangofischen Gesandten und ber Reichsfriedensbeputation gepflogen werben; natürlich in ber weitläufigen Form bes schriftlichen Berfahrens und mit aller ber überlieferten Bebanterie, bie im Reiche und am Reichstage heimisch war. Es ließ sich faum etwas Verschrobeneres benten, als biefe Berhandlung mit einem wachsamen, unermudlichen Begner, ber zubem in ber Wahl seiner Mittel niemals verlegen war. Die Kriebensbeputation bestand, wenn man alle Betheiliaten mitgablte, aus 76 Berfonen; fein Bunber, bag bie Fransofen von jeder Berathung alsbald in Kenntniß gefett, von jedem Berwurfniffe innerhalb bes Ausschuffes auf's genaueste unterrichtet Und ware bies nur ber einzige Vortheil gewesen, ben ihnen die Berruttung bes Reiches in die Sand gab! Biel fchlimmer mar es, bag gleich anfange neben ber officiellen Friedensbeputation bie einzelnen Stanbe bes Reiches besondere Unterhandlungen mit ben Frangosen anknupften und fie so öffentlich und ungescheut pflogen, als wenn bie Deputation gar nicht vorhanden gemefen mare.

Die Taktik der Franzosen war durch diese Verwirrung sehr begünstigt. Sie hatten es bequem, die innerlich entzweiten Großskaaten, Desterreich und Preußen, in dieser Entfremdung zu erhalzten, indem sie Desterreich durch Jusagen lockten, deren Erfüllung angeblich am preußischen Widerstande gescheitert sein sollte, und mit Preußen ein ähnliches Spiel spielten. Es ward dann bald bie geläusige Praxis, die preußischen Vergrößerungstendenzen durch

bie öfterreichische Ginsprache, bie Absichten Defterreichs auf Baiern burch bie preußische Opposition zu vereiteln. Dber man zeigte Defterreich und Breugen in ber Ferne bie verführerische Ausficht auf Arrondirungen und war bann geschäftig, jum Schreden ber Rleineren bie eigenen Anerbietungen ins Bublifum zu bringen, wie wenn es Anfinnen ber Wiener und Berliner Politif gewefen maren. Die mittleren und fleineren Reichsftanbe, bie fich auf ber Länderjagd zu Raftatt befanden, wurden je nach ihrer Brauch barteit gnabig ober ungnabig behandelt; eine fleine frangofische Clientel, man fonnte fagen ein Rroftallisationsfern bes fünftigen Rheinbundes, mar unter pfalzweibruder Führung in Raftatt schon porbanben. Die Frangosen brauchten nicht zu werben; man brangte fich mit eilfertiger Bubringlichkeit an fie heran.\*) "Bov gestern - schreibt am 29. Dec. ein fürftlicher Befanbter - war ich enblich fo glücklich nach einigem Warten im Vorzimmer ben Bonnier war für Minister Treilhard zu sehen und zu sprechen. mich noch immer unfichtbar. Der Butritt zu biesen Deputirten ift fo leicht nicht. Die Franzosen unterscheiben bie Gesanbtichaf ten weltlicher Fürsten merklich von ben geiftlichen, und wenn be französische Stimme die Stimme des Schicksals sein sollte, so fi ficher bie Lage ber weltlichen Fürsten viel glücklicher, als jene ber geiftlichen. Sogar ber Rammerbiener von Treilhard scheint biefen Unterschied zu machen. Er fragte mich ziemlich finster, ob ich ein Gefandter eines geistlichen Kürsten wäre, und auf die And wort nein! wurde fein Gesicht heller und ich fogleich gemelbet." Dann schreibt berselbe Diplomat; "In biesem Augenblicke baf

<sup>\*)</sup> Aus den handschrifts. Mittheilungen, die wir benutt, theilen wir en Schreiben mit, welches eine fürstliche Gesandtschaft bei Eröffnung des Congresses an Treilhard und Bonnier richtete. Citoyens ministres! Desirant la protection de la république française j'ai voulu mettre sous les yeux du directoire exécutif et des ministres les motifs qui me faisoient espérer de l'obtonir. C'est le contenu du mémoire ci-joint, dont je prends la liberté de vous présenter une copie. (Die Denkschrift zählt alle Nachgiebigkeiten und Rückschren aus, die im letzten Kriege auf Kosten des Reiches zu Gunsten des Feindes geübt worden waren.) Veuillez donc, je vous prie, Citoyens ministres, vous intéresser en ma faveur et en remettant au directoire exécutif le dit mémoire être l'organe de mes sentimens sincères envers la république et des voeux que je forme pour obtenir l'assurance de sa puissante protection. Das Schreiben darf wohl als Musterstück aller ähnlichen Betitionen gelten.

....

man nicht auf einige Summen sehen; aber man muß versichert sein, wenn man sie hingiebt, daß sie in die rechten Hande kommen. Ich muß mir hier den Zutritt zu den französischen Deputirten auch verschaffen, aber so groß werse ich nicht umher!" Das Versahren dabei war, wie wir aus den vertraulichen Berichten ersehen, einsach solgendes: außer den Geschenken, womit das Personal der französischen Gesandtschaft, die zu den Rammerdienern und Rutschern herab, in guter Laune erhalten ward, saßen gewöhnlich in Straßburg und Paris Agenten, die mit beträchtlichen Summen die Machthaber und ihre Creaturen in der französischen Hauptstadt bearbeiteten.\*).

So waren die Franzosen sehr bald volltommen Herren der Situation; sie hielten die entzweiten Großmächte durch einander im Schach, sie liebkosten oder schreckten je nach Bedürfniß die Mittlezen und Kleineren, sie lernten die hülflose Lage des alten Reichs gründlich genug kennen, um darauf die Berechnungen ihrer künftigen Politif zu dauen. Daß die schwerfällige Friedensdeputation Allen unbequem, namentlich den Franzosen vielsach lästig war, ist begreislich; ihr Versahren gegen dieselbe überdot denn auch Alles, was französische Dreistigkeit und jacobinische Rohheit in ahnlichen Lagen geleistet hat.

Der Haber begann gleich bei ben Borfragen. Die Deputation kam mit einer Bollmacht, die auf die Integrität des Reiches gebaut war; die Franzosen weigerten sich, eine solche Bollmacht anunehmen. Ein wunderliches Berhältniß war es allerdings;

<sup>\*)</sup> Aus den angeführten Papieren theilen wir als Brobe die geheimen Ingaben mit, welche in den Aften einer reichsfürftlichen Gefandsschaft zweiten Anges verzeichnet stehen. An einen Kaufmann in Straßdurg, der den Bermitter für Paris machte, wurden eilfhundert Gulden ausbezahlt (Dec. 1797); dem im März 1798 wieder 550 Fl. Ein Abjutant des General Bandamme eitet 25 Louisd'or; ein Gesandtschaftssecretär am 21. Februar 220 Fl.; am 16. März der Secretär von Bonnier 275, am 18. der Secretär von Treilhard Wo, am 18. April ein anderes Mitglied der Gesandtschaft 550 Fl. Der Chreiber von Treilhard war am 21. Januar mit 55 Fl. abgesunden worden; we die Kammerdiener, Bedienten und selbst in der Küche der Gesandten wurz den in turzen Fristen Geschenke von einem Dukaten die zu einem Louisd'or und mir ausgetheilt. Wenn das, wie zu erwarten, im Berhältniß zur Größe der chazelnen Bittsteller getrieben ward, so war das Geschäft der Franzosen offens der ein fehr einträgliches.

fer verhehlt bem Reiche eine Berabrebung, die beffen Sicherheit und Eristenz auf's innigste berührt; bas Reich feinerseits steht zum großen Theil zu Frankreich in ahnlichen Berpflichtungen, die bem Raiser verborgen sind!

Inbessen warb bas Schickfal ber Festungen entschieben. Frangofen bebrängten bas von ben Raiferlichen verlaffene und nur noch fparlich befeste Maing und brachten es ohne Rampf babin, baß mit Ginwilligung bes Rurfürsten am 28. Dec. bie Festung burch eine Capitulation geräumt warb. Der Ginnahme von Main folgte wenige Bochen fpater ein anberer Ueberfall, ber nicht einmal in bem Decembervertrage vorgesehen war. 2m 25. Januar 1798 murbe bie fleine aus Reichstruppen bestehenbe Befagung ber Rheinschanze bei Dannheim aufgeforbert, fich zu ergeben, und als bas Begehren unerfullt blieb, begann am Abend ber Sturm, bei bem nach einem nicht unblutigen Gefechte bie Befagung umgangen und abgeschnitten warb. Bis fich in Raftatt bie faifer liche Gesandtschaft und die Friedensbeputation vernehmen ließen, war auch hier eine vollendete Thatsache vorhanden, gegen die alle Rechtsgrunde und Proteste wirkungslos verklangen. So lief no ben ber Kriebensverhandlung noch ein fleiner Krieg zur Seitt, ben bas Reich und feine Diplomatie zu hindern ohnmächtig war. Die Bebiete links vom Rhein aber, über beren Abtretung au Raftatt erft verhandelt werben follte, wurden schon jest, wie es schien mit absichtlichem Eclat, als frangofische Erwerbung behandelt, in Departements eingetheilt, die frangofische Gesetzgebung angewandt, Contributionen und Steuern in ihnen erhoben.

Dem Allem gegenüber machte es benn allerdings einen wunderlichen Eindruck, wenn die Friedensdeputation mit einer Bollmacht erschien, welche die Integrität des Reiches als Grundlage annahm. Da die Franzosen sich weigerten, die Verhandlungen zu eröffnen, so lange die Deputation keine andere Vollmacht beisdringe, mußte man sich erst mit dem Reichstage benehmen, der dann auch am 11. Januar 1798 eine unbedingte Vollmacht ausftellte. Erst jest konnte das eigentliche Friedensgeschäft beginnen. Um 17. Januar trat die französische Gesandtschaft mit der Erstärung hervor: Frankreich verlange als Grundlage des Friedens die Rheingränze; doch sollten die einzelnen Reichsstände für ihre Verluste entschäbigt werden. Im Krieden von Campo Kormio war

ben Frangofen nicht bas gange Gebiet am linken Rheinufer, fonbern nur ber größere Theil jugefagt und jugleich Defterreich entsprechende Bergrößerungen auf Roften Baierns verheifen. forberten bie Krangofen bas gange Rheinufer und waren offenbar nicht geneigt, bie öfterreichischen Abfichten auf Baiern ju unterftugen; benn ber Grundfat ber Entschäbigung, ben fie jugleich aussprachen, bezog sich vorzugsweise auf bie fleinen sub und weftbeutschen Reichsstände, die man fich als Clientel großzuziehen hoffte. Diese höher gespannten Forberungen waren eine Frucht ber jungften Erfahrungen, welche bie Franzosen gemacht. jest hatten fie gelernt, mas man bem beutschen Reiche Alles bie ten burfe; fie fahen ben Zwiespalt Defterreiche und Breugens, bas Mißtrauen, welches Preußen burch bie Vorgange von 1795 und 1796, Desterreich burch seine jungste Saltung im Reiche geweckt hatte, fie überzeugten fich von ber Bereitwilligfeit vieler Mittleren und Rleineren, fich mit Sulfe Frankreichs zu arrondiren, fie hatten geschen, wie wenig Mühe es gefostet. Mainz zu erlangen. bie kaiserlichen Truppen aus bem Reiche hinauszubringen, bie linkerheinischen Gebiete ber Republik formlich einzuverleiben.

Doch gab ber erfte Einbruck ber Forberungen wenig Aussicht auf eine rasche Berftanbigung. Der faiserliche Bevollmächtigte. Graf Metternich, besprach in seiner Botschaft an die Deputation bie Vorschläge ber Frangosen in ungunftigem Tone, unterzog ihr Berfahren einer herben Rritif und erinnerte an die alten Unfpruche, bie bas Reich noch an Frankreich erheben könne. nur bie Bebiete links vom Rhein, auch bie alten Reichsrechte im Elfaß, in Lothringen und in Burgund, felbft bie von Raifer und Reich ftammenben Leben in Italien wurden von ihm aufgezählt, wie wenn jest ber Zeitpunkt gewesen mare, Diefe verschütteten alten Rechte wieber geltenb zu machen. Auch im Rreise ber Friebenebeputation wurden die frangosischen Forberungen ungunftig aufgenommen; auf fie einzugehen wurde als eine Berruttung bes Reiches und feiner Berfaffung bezeichnet. Mit rechtlichen unb politischen Grunben trat man entgegen. Deutschland, hieß es. verliere nicht nur seine Barrière nach Westen, sonbern auch seine Berfaffung erleibe eine furchtbare Erschütterung, ja bas Bleichgemicht Europa's merbe burch bie Gefährbung bes Reiches bebroht Die Deputation murbe fich bei bem beutschen Baterlande auf

ď

ewige Zeiten verantwortlich und bei ber Rachwelt verächtlich maden, wenn fie nicht auf alle erbenkliche Beise fich bemubte, bie Kranzosen von biefen Forberungen abzubringen. Frankreich selber babe bieber geglaubt, mit einer engeren Brange eine genugenbe Dacht entfalten zu tonnen, und noch im Laufe bes Rrieges fei ftets laut versichert worben, man wolle feine weiteren Eroberungen machen. Franfreich gewinne burch biefe Gebiete frember Rationalität und frember Sitte lange nicht so fehr an Macht, als Deutschland burch ihre Abtretung verliere; für bas Reich muffe ber Berluft eine Dhnmacht herbeiführen, Die feine europäische Stellung verändere. Aehnlich fiel benn auch bie Rote aus, womit bie Deputation ben frangofischen Borschlag beantwortete. marb zugleich baran erinnert, bag bas Reich ber angegriffene Theil gewesen und noch zu Leoben Frankreich felber beffen Integritat anerkannt habe. Auch verlangte bie Deputation, bag bie Baffenrube streng eingehalten, Die Truppen hinter Die vertrags mäßige Linie jurudgezogen, alle Feinbfeligkeiten eingeftellt, bit Contributionen, Beräußerungen und politischen Umgestaltungen in den occupirten Bebieten nicht ferner fortgefest werden follten.

Biel Erfolg war von solchen Borstellungen nicht zu erwarten.\*) Die Rheingränze war ben Franzosen von Desterreich, von Preußen und von einigen anderen Reichsständen vertragsmäßig zugesagt; was wollte es bedeuten, wenn jest Desterreich in seiner Rolle als Reichsoberhaupt Anstands halber eine andere Spracke führte, oder ein paar mittlere Reichsstände wie Kursachsen und Hannover im Bunde mit einigen ziemlich machtlosen, wie Darmstadt und Würzdurg, die Miene annahmen, die französischen Anstinnen rundweg abzulehnen? Der geheimen Zustimmung Desterreichs und Preußens versichert, durch die Entzweiung dieser Beiden herr der deutschen Lage, dazu von den Reichsständen zweiten und britten Ranges schon eifrig umworben, konnte Frankreich

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben bes Grafen Görts (aus einer ber angeführten bipt. Correspondenzen) ist ichon am 19. Januar der Gang der Dinge richtig vor ausgesagt. On représentera, on insistera irrévocablement et on cédera, et slors les princes possessionés sur l'autre rive reclameront des indemnisations à la députation, à l'Empereur, s'adresseront en partie aussi à la mission prussienne, et essentiellement à la France et celle-là vraisemblablement lachera alors le mot de gué des sécularisations etc.

: -•

biesen Sturm im Wasserglas ruhig mit ansehen; bie Annahme feiner Forberungen war sicher, mochten sich auch vorerst ber Regens-burger Reichstag und bie von ihm bestellte Deputation mit voller Einstimmigkeit bagegen segen.

Dies Bewußtsein flang benn auch aus ber Antwort beraus, worin die französischen Unterhandler (28. Januar) die Erflarung ber Reichsbeputation vorläufig ablehnten; aus Form und Inhalt fprach ber Trop einer Ueberlegenheit, die fich ihres Erfolges ficher weiß. Richt bas Reich, sonbern Frankreich sei ber angegriffene Theil gewesen; die früheren Erflärungen, bag man nicht erobern wolle, fchloffen billige Schabloshaltungen für ungerechte Angriffe und Sicherheit ber Granzen nicht aus. Die Conftitution bes Reiches werbe burch die Verkleinerung bes Gebietes nicht alterirt; ben Bedingniffen bes Bertrags von Leoben fei ein späterer Friede Nicht aus Bergrößerungssucht erftrebe Franfreich bie Rheingranze, fonbern um burch feste, unveranderliche Granzen für die Sicherheit Frankreichs wie Deutschlands zu forgen. bie weiteren Beschwerben angehe, fo fonne nur "bie ungefaumte Genehmigung ber Forberung ber frangofischen Republit fie beseitigen; bas fei bas einzige Mittel barzuthun, bag man in Wahrheit und nicht nur zum Scheine ben Drangfalen bes Rrieges ein Enbe zu machen muniche."

Benn die Starke der Gründe hier etwas hatte entscheiden können, so war es der Reichsdeputation nicht schwer, die Franzossen zurückzuweisen, zumal ihre Behauptungen, das Reich sei der angreisende Theil gewesen und die Abtretung des linken Rheinsusers ändere nur das Gebiet, nicht auch die Berfassung. Die Deputation durfte nur, wie sie es in einer Note vom 31. Jan. that, an Alles, was seit den Beschlüssen vom 4. August 1789 bis zu dem Einfall Custine's geschehen war, erinnern, um zu zeigen, wie unschuldig das harmlose officielle Reich an dem blutigen Jusammenstoße seit 1792 gewesen war. Sie durfte nur darauf hinweisen, daß die Abtretung des linken Rheinusers drei deutsche Kurfürstenthümer und eine große Anzahl Reichsstände sast ganz besiblos und den durgundischen Kreis völlig verschwinden mache, also die alte Hierarchie der Reichsversassung einen tödtlichen Stoßerrhalte.

Es wollte boch in ber That nichts heißen, wenn bie frango-

fischen Minister in ihrer Erwiederung (3. Febr.) noch einmal bas Gespenst ber Emigration von 1791 und 1792 als Urfache bes großen Rrieges heraufbefchworen und auf bie Entschädigung ber beraubten Reichoftanbe am rechten Rheinufer hinwiesen. 216 ob bas eine Entschäbigung gewesen mare, wenn man ben Umfang bes Reiches um zwölfhundert Quabratmeilen verringerte, feine Westgrange schuplos machte, bafur aber bie verbrangten Fürften und Dynastien burch Beraubung Dritter bebachte. Dber als wenn Deutschland auch nur ben Schein eines Ersages für seine Einbuße von vier Millionen Bewohnern baburch erhalten hatte, baf man zu Bunften bes wittelsbachischen, zähringischen ober hober zollernschen Saufes neue willfürliche Lanbervertheilungen in bem übrigbleibenben Rumpfe bes Reiches vornahm. Im Munde von republifanischen Divlomaten, welchen bie Bolkssouverainetat als Glaubensbefenntniß galt, mar es boch eine munberliche Auffaf. fung: bie Nation und bas Reich nur wie Batrimonialguter furt licher Geschlechter anzuschen! Inbeffen Rechtsgrunde entschieben hier nicht mehr, nur bie Gewalt gab ben Ausschlag. Das gab sich auch charafteristisch genug in ber Sprache fund, in welcher unterhandelt ward; die Frangofen rebeten in bem übermuthigen, gebieterischen Tone, ber seit 1792 burch sie in die biplomatischen Berhandlungen eingeführt mar; bie Reichsbeputation fprach bescheiben, fast bemuthig, wie wenn fie geglaubt hatte, burch bof lichkeit und freundliche Ueberredung die Frangofen erweichen ju fönnen.

Außerhalb Rastatt machte man sich seit bem ersten Austreten ber Franzosen keine Illusionen mehr; man war auf bas Aergste gefaßt. Es brängten sich bie abenteuerlichsten Gerüchte von Ländervertauschungen, von bem Verschwinden geistlicher Fürstenthilb mer, von bem Verschmelzen einzelner Territorien; die Vorgänge um Mainz und Mannheim, im Jusammenhange mit dem Rückzuge der Kaiserlichen, weckten zudem die peinliche Sorge vor einer neuen Uebersluthung auch des rechten Rheinusers durch die Franzosen. Es läßt sich benken, mit welchen Empsindungen man in Frankfurt, an der Sieg, der Lahn und in Franken, wo die Erinnerungen an 1795 und 1796 noch frisch waren, dieser Möglichkeit entgegensah. Im ganzen Süden herrschte eine dumpse, ängstliche Stille; man sühlte sich wehrlos gegenüber einer neuen Uebersche

wältigung, aller Berfehr ftodte, benn Niemand glaubte fich feines Vorgange an anderen Orten ließen von ber Gigenthume ficher. breiften Gewaltthätigkeit ber Frangofen bas Schlimmfte erwarten. In bem Augenblicke, wo in Raftatt bas Reich zu unterhanbeln anfing, jogen von Stragburg aus Emiffaire burch bas Dberrheinthal, verbreiteten revolutionare Flugschriften, hetten bie Bauern gegen ihre Obrigkeiten auf und predigten bie Republik. markgräfler Lande, im Breisgau, in ber Umgebung von Lahr und in ber Ortenau begannen faft gleichzeitig biefe Bublereien und breiteten fich bis ins Sessische und Naffauische aus. Sie murben fo offen und burch fo bekannte Berfonlichkeiten geleitet, bag man in Raftatt nicht umbin fonnte, die Sache jum Begenftanbe biplomatischer Erörterung zu machen. Es ift nicht nachzuweisen, wie weit die französische Regierung babei betheiligt war; fie selber lehnte ben Vorwurf ber Mitschuld ab und schrieb abgeschmadter Beise englischen Agenten bie Berantwortlichkeit zu. Wahrscheinlichste ift wohl, baß bie ungebulbigeren Elemente bes Directoriume, bie überall auf eine organistrte revolutionare Bropaganda brangen, und mit ihnen im Einklange Benerale von altjacobinischen Reminiscenzen, wie z. B. Augereau, bie Sand babei im Spiele hatten. Ernfte Sorgen mußten wohl erwachen, wenn man fah, was zur nämlichen Zeit mit unverkennbarer Betheiligung bes Directoriums in anderen ganbern geschah. ber alteften europäischen Staaten, ber Rirchenstaat und bie Gibgenoffenschaft, wurden bamals mit handgreiflicher bemagogischer Taftif für eine revolutionare Umgestaltung vorbereitet. regte bie Bevolkerungen auf, trieb bie Agitation bis zum blutigen Conflict und intervenirte bann, um bie erschütterte alte Ordnung vollends umzufturgen und ben Boben für eine frangofische Filialrepublik zu ebnen. Erst jest, wo bie Revolution bie wilben Barteierschütterungen burchlebt hatte und in ftarter militarischer Ruftung baftanb, trat jene Gefahr ein, bie bas alte Europa schon 1791 und 1792 gefürchtet: ihre erobernbe Rraft, burch politische Bropaganda unterftust, wandte fich nach Außen und begann bie feubalen und monarchischen Ordnungen zunächst in ben an Frantreich angranzenben Bebieten von Grund aus zu erschüttern. Der italienische Kelbzug von 1796 hatte bie erfte Meisterprobe biefer neuen militarifcherevolutionaren Strategie geliefert; nachbem nun

Rom und bie Schweiz bebroht waren, schien bas beutsche Reich bie nachfte mittelalterliche Schöpfung ju fein, bie bem gleichen Loofe verfiel. Schon zur Zeit bes Abschluffes von Campo Formio mar in einem wichtigen Barifer Blatte\*) barauf hingebeutet, bag bie Souverainetat bes Papftes jugleich mit bem alten beutschen Reiche ber neuen Ummalzung erliegen muffe. Die beutsche Berfaffung, hieß ce ba, fei ber Mittelpunkt aller abeligen und feubalen, bie Souverainetat bes Papftes ber Grundpfeiler aller religiofen Bor urtheile; barum gebiete bas Intereffe ber frangofischen Bolitif bie Bernichtung beiber. Das beutsche Reich werbe burch bie Begnahme bes linten Rheinufers brei Rurfürftenthumer und über amangig reichounmittelbare Stanbe einbugen; ein folcher Berluft muffe bie bestehende Reichsverfassung bergestalt zerreißen, baß bies gothifche Bebaube nicht wieberherzustellen fei. Die Frangofen handelten also mit voller Renntniß ber Lage, auch wenn ihr Bertreter zu Rastatt die Miene annahmen, als werde die Abtro tung bes Rheinufers feine Umgestaltung ber Reichsverfaffung nach fich ziehen.

Jugleich hatte auf bem linken Rheinuser die Revolution schon begonnen. Man schuf (23. Jan.) bie vier Departements ber Ron, Saar, Rhein-Mosel und bes Donnersberges, führte französische Gesetze und Berwaltungsformen ein, schuf neue Magistrate und Tribunale, organisirte neben ben außerordentlichen Contributionen das französische Steuerwesen und brachte die revolutionären Gesetze gegen Emigranten und widerspenstige Priester in Anwendung. Es kam für die Rheinlande eine drückende Uebergangszeit. Auf der einen Seite wurden ihnen die neuen fremden Formen gebracht, auf der andern nahm man in dem Augenblicke, wo man sie einverleibte, doch zugleich die Miene an, sie wie besetze seinelicke Gebiete zu behandeln; so wurde ihnen eben jest wieder eine Contribution von zwölf und einer halben Million Livres aufgebürdet.

Bei bieser Lage war nicht abzusehen, wie bie Bemuhungen, auf bem Congresse bie Integrität bes Reiches zu retten, irgend einen Erfolg haben follten. Die Friedensbeputation that barum in einer Erklärung vom 9. Februar ben ersten Schritt ber Rachgiebigkeit, indem sie verlangte, basjenige auf einmal vollständig zu

<sup>\*)</sup> Moniteur univers. an VI. 30 vendem.

übersehen, was die französische Republik vom Reiche als Opfer sorbere; sie wollte wissen, wie weit sich die Abtretungen ausbehnen, und unter welchen Bedingungen sie erfolgen sollten. Das war es aber nicht, was die Franzosen wollten; gingen sie auf den Wunsch der Deputation ein, so kamen die Unterhandlungen in eine Richtung, die zwar dem gewohnten Gange diplomatischer Geschäfte mehr entsprach, aber den französischen Gelüsten keine so leichte Erfüllung verhieß. Schroff und trozig erwiederten sie: der Rhein als Gränzscheide sei das unabänderliche Verlangen Frankreichs; die Domainen der Fürsten dort sollten Domainen der französischen Nation werden.

Das trieb bie Deputation zu einer weiteren Rachgiebigkeit; fie bot am 16. Kebruar bie Salfte ber auf bem linken Rheinufer liegenben Reichslande als Friedensbafis an. Wie zu erwarten, beharrten die Franzosen auf der unveränderten Annahme ihrer erften Forberung und schoben brobend ber Deputation die Berant= wortlichfeit aller ber Folgen zu, bie aus langerem Strauben ent-Unter ben wenigen Grunden, bie fie anführten, fteben mußten. war einer, ber bie gange Lage erschöpfend zeichnete: bie betheiligten erblichen Fürften - erflarten fie - hatten in bie Ubtretung ihrer Besitzungen bereits eingewilligt. Auch fing Defterreich an beforat zu werben, es fonne zu einem neuen Bruche fommen und ihm bann bie erfehnte Entschädigung entschlüpfen. Allein die Deputation, wie es scheint in der Erfenntniß, daß mit größerer Nachgiebigkeit ben Frangofen noch weniger beizukommen fei, beantwortete beren bruste Ablehnung mit einer Rote (2. Marz), bie im Grunde weniger bot ale bie lette Erflarung. Gie faste bie Frangofen bei bem Wort, ce fei ihnen nicht um eine Bergro-Berung, fondern um beffere natürliche Brangen ju thun, und bot zu einer folchen Abtretung bie Sand. Außer ber einen Salfte bes linken Ufers follten ber Republik am Rhein und ber Mofel noch Bebiete abgetreten werben, bie eine folche natürliche Grangmark bilden konnten. Aber die Deputation fügte zugleich achtgehn Bedingungen hinzu, die voraussichtlich den Franzosen noch weniger jusagen mußten, ale bas geringere Ungebot an Land und Leuten. Die Bebingungen betrafen junachft bie Strome und ihre Schifffahrt, bie freie Religionsubung und ben Schut bes Rirchengutes. Dann follten bie Frangofen auf jeben Soheitsanfpruch an Bebiete, bie beim beutschen Reiche blieben, Bergicht leiften, die Batrimonialrechte ber in ben abzutretenden Bebieten beguterten Reichoftanbe ichugen, biefelben fur ben Berluft, ben fie an Sobeits- und Lebensrechten, an Bollen und Abgaben erlitten, entschädigen, alle bisher verfügten Sequestrationen und Confiscationen aufheben, bie im frangofischen Bebiete gelegenen Guter beuticher Unterthanen und Rorperschaften, die auch ferner beim Reiche blieben, unangetaftet laffen, Niemand wegen feiner Unhanglichfeit an die alten Regierungen ober überhaupt wegen politischer Reis nungen franken ober gurudfeten, endlich auch bie ohne ihre Schulb beeintrachtigten Berfonen entschädigen ober verforgen. Diefe Grundfate follten namentlich auch auf bas Elfaß und Lothringen Anwendung finden und ben bort beguterten Reichsgliedern Erfat für Berlufte, Rudgabe bes entzogenen Eigenthumes geleiftet, auch bie wegen ber Revolution geflüchteten Beamten und Personen nicht als Emigranten betrachtet, \*) überhaupt über bie por 1789 ihnen zustehenden Rechte eine friedliche Berftandigung getroffen werben. Selbst bie Auslieferung bes seit bem orleans'schen Rriege in Straf burg befindlichen Theils ber Rammergerichtsacten war nicht vergeffen.

So beantwortete die Deputation die französischen Forderungen mit einer Reihe beutscher Gegenforderungen und ging auf die ersten Gründe des Streites zurück, die 1790 bis 1792 weitsläusig auf den Reichstagen waren verhandelt worden. Rur täuscht sie sich, wenn sie damit die Franzosen zu verblüffen glaubte. Henen war die Zerrüttung des Reiches, der Zwiespalt der Großmächte, die Entmuthigung der mittleren und kleineren Reichsstände zu wohl bekannt, als daß sie hätten zweiseln sollen, alle ihre Forderungen durchzuseten. Hatte doch schon in der Sigung vom 18. Februar ein Mitglied der Deputation, Baden, geradezu auf Abtretung des ganzen linken Rheinusers angetragen und unter andern Motiven auch das geltend gemacht, daß die französischen Gesandten sehr ungehalten seien über die jüngsten Vorschläge —

<sup>\*)</sup> Dahin gehörte besonders die Reichsritterschaft, von welcher die Burms fer, Berftett, Bobeck, Bock, Türfheim, Gapling, Hunolbstein, Neuenstein, Oberflirch, Schauenburg u. A. für Emigranten erklatt waren. Ihre Beschwerbe barüber f. in hallers Geh. Gesch. der Rastatter Friedensverh. VI. 9 ff.

eine Anschauung der Dinge, die im Kreise der Mittleren und Kleinen täglich mehr Boden gewann. Die französische Antwort auf die Vorsschläge vom 2. März lautete darum auch wegwersender als zuvor und beharrte unwandelbar dei den einmal aufgestellten Forderungen. "Die Republik konnte erwarten — so lautete ihre lakonische Erswiederung auf die aussührliche Rote des Reiches — daß man, alle Umschweise und Ausstüchte vermeidend, ihr mit derselben Offensheit antworten würde; es ist Zeit, diesen Discussionen ein Ende zu machen. Die Minister der französischen Republik verlangen daher von der Reichsbeputation eine positive Erklärung, ob sie der vorgeschlagenen Basis beitreten wolle oder nicht?"

Die Franzosen wußten, daß bieser Ton sicher zum Ziele führen werbe; schien es auch, als habe bie Friedensbeputation fich in ihrer Erflärung vom 2. Marg zu einem ernften Wiberftanbe aufgerafft, so war boch die allgemeine Auflösung und Demoralifation im Fortschreiten begriffen. Defterreich verfolgte gang anbere Interessen, als die Integrität des Reiches; es rechnete vor Allem auf die zu Campo Formio versprochene Bergrößerung auf Roften Baierns. Aber bie alten Begner bieses Projects, Breu-Ben und Zweibruden, waren nicht unthätig gewesen, sonbern gaben ben Frangosen burch ihre Ginsprache ben Unlag ober Borwand, mit ber Erfüllung jener Zusage zu zaubern. Abtretungen auf Roften ber cisalpinischen Republik ober Stude von bem eben aufgelöften Rirchenftaate, und fo fehr bie öfterreis difche Ueberlieferung an ben bairischen Erwerbungen hing, bie Thuaut'sche Bolitif hatte auch schwerlich ein Bebenken, wenn alles Andere fehlschlug, fich mit papftlichen Spolien zu bereichern. Dies fes Berhaltniß mar auch aus ben öfterreichifchen Abstimmungen in ber Friedensbeputation zu erfennen. Erft behielt fich ber Bertreter Desterreichs bas Brotofoll offen (22. Jan.), bann willigte er, um eine Erflarung gebrangt, am 14. Febr. in bie Abtretung eines Theils vom linken Rheinufer und weigerte fich spater, ber Abtretung bes gangen Ufere zuzustimmen. Diese Weigerung er= folgte aber nur beshalb, weil man in Wien gern Preußen im Befit feiner fleinen linkorheinischen Gebiete beließ, um ihm jeben Bormand einer weiteren Entschäbigung zu benehmen. eine abnliche Taftif, wenn nachher Preugen plöglich mit ber Erflarung berportrat, es verzichte auf jeben Erfat, wenn bie anbern

Sofe bas Bleiche thaten, b. h. Desterreich feinen umfangreichen Entschäbigungen entfage. Go führten bie beiben größten Staaten im Reiche einen biplomatischen Rrieg gegen einander, beffen Erfolg nur ben Frangosen ju Gute fam. Defterreich wie Breu-Ben arbeiteten vor Allem barauf bin, bie Bergrößerung bes anbern zu hindern, beibe unterhielten Sonderverhandlungen mit Frankreich und eines wie bas andere ward badurch zum Spielball ber frangofischen Bolitif. Die mittleren und fleineren Fürsten, Die am linken Rheinufer Besitzungen verloren, hatten sich entweber mit Kranfreich barüber ichon in besonderen Bertragen verftanbigt, ober gaben zum größten Theil bie Erflärung ab, baß fie "bem Frieden bies schmerzliche Opfer zu bringen bereit seien."\*) Der einzige weltliche Reichsstand, der jest noch einen Versuch machte, in einem Rundschreiben gegen bie Abtretung bes linken Rhein ufere zu wirfen, Pfalzbaiern, war burch feine bisherige Bolitt mahrend bes Reichsfrieges am wenigsten bazu angethan, als ber Sprecher der patriotischen Forderungen auszutreten oder eine größere Rudficht auf feine besonderen Intereffen zu verlangen. Die geiftlichen Reichoftande waren viel weniger über die Abtretung bes linken Rheinufers, als über ben brohenden Grundfat ber Ch cularifation in Corgen; wie ihnen einmal die Aussicht eröffnet war, daß diefe lette Gefahr für jest noch abgewendet werbe, und selbst Frankreich ben Grundsat fallen zu lassen schien, schlossen fie fich ungescheut benen an, bie in ber Abtretung ber Bebiete links vom Rhein die einzige Möglichkeit des Friedens faben. Benn c in einer so trüben Geschichte ein Troft sein könnte, baß alle bie Machte und Stande, die bas alte Reich bilbeten, gleichmäßig ju beffen Auflösung mitgewirkt haben, so ift und biefer Troft in vol lem Mage zu Theil geworden : Defterreich und Breugen, Baiern, Baben wie Pfalzzweibruden, die weltliche wie die geistliche Für ftenschaft, sie sind alle in biefe Schuld gleich tief verftrict und

<sup>\*)</sup> Bei Saller VI. 98 ff. fteht eine Reihe folder Erflarungen ber bethebtigten Reichsftande. Breußen, Pfalzzweibrucken, bie naffauischen Linien, Aremberg, Löwenstein, Taris und die Reichsritterschaft erklarten sich zur Abtretung bereit, sprachen aber die Erwartung aus, entschädigt zu werden. Kurcoln ftellte die Entscheidung der Deputation anheim, Kurtrier erklarte, nicht instruirt zu sein, hob aber die tief eingreifenden Folgen hervor, welche die Abtretung auf die Eristenz des Kurstaates ausüben muffe.

Reiner hat Urfache, ben Andern um feines geringeren Patriotis= mus willen vor der Nachwelt anzuklagen.

So erfolgte benn am 11. Marz bie Erflarung ber Kriebensbeputation, daß fie in die Abtretung des ganzen linken Rheinufers einwillige. Unbebingt war freilich auch biefe Abtretung noch nicht. Die Deputation machte fie bavon abhängig, bag wenigftens am Rieberrhein ein Strich Lanbes, vom Urfprung ber Roer bis zu beren Mündung und von ber Duelle ber Nette bis zu ihrem Musfluß, beim Reiche verbleibe, bas frangofische Beer sofort bas rechte Rheinufer raume, Franfreich feine weiteren Unspruche mehr erhebe und auch auf die in ber Note vom 2. Marz hervorgehobenen volitischen Bebingungen näher eingegangen wurbe. erinnern und, biefe Bebingungen waren von ber Urt, bag ihre Unnahme auf frangösischer Seite taum zu erwarten war. Frangofen Schienen auch barin feine ernfte Schwierigfeit, sonbern nur ein Rudjugemanover ju feben; fie ignorirten bie Bebingungen völlig und nahmen in ihrer Antwort vom 15. Marg bie Abtretung wie eine unbebingte auf.

Nun war die Frage, nach welchem Grundsate entschäbigt werben follte? Blieb beren Beantwortung Deutschland felbft überlaffen, fo ließ fich eine erträgliche Löfung allenfalls noch benten. Imar wurde burch bie Abtretung ber Rheinlande bas Reich in unerfetlicher Weise verfürzt, allein vielleicht ward bies ber Anftog zu einer befferen und fraftvolleren Organisation ber Gebiete, bie übrig blieben. Bang ungludfelig manbten fich bagegen unfere Beichide bann, wenn ber Feind, ber uns beraubte, zugleich ber Schieberichter in ber Feststellung unserer inneren Berhaltniffe marb. Bar aber bei ber Zerfallenheit bes Reiches, ber Zwietracht Defterreichs und Breugens, ber Gelbftsucht ber Großen und ber geangftigten Dhnmacht ber Rleinen, war bei bem Diftrauen Aller gegen Alle, ber gierigen Ungebulb ber Beltlichen gegen bie Beiffliden und ber politischen Bermefung ber geiftlichen Gebiete ein anberer Ausweg benkbar, als bie Intervention bes Auslandes? Die Frangofen hatten fich benn auch im zwölften Artifel bes Friebens von Campo Kormio bie Mitwirfung bei ber Entschäbigungsfache ausbrudlich vom Raifer versprechen laffen; hatten fie es auch nicht gethan, fo mußte bie Lage ber Dinge von felber barauf hinbrangen. Ihre Erffarung vom 15. Marg, welche bie Abtretung bes

linken Rheinufers als unbebingt annahm, trat nun offen mit bem Grunbsate ber Entschäbigung burch Sacularisationen hervor; es sei — fagten sie — biese Basis nicht weniger nothwendig, als bie andere über bie Rheingrange.

In ber Friedensbeputation schieben fich barüber bie Deinum gen nach ben besonderen Intereffen; die meiften weltlichen Stante faben in bem Borschlage eine Erfüllung ihrer geheimsten und lebs hafteften Bunfche, nur die geiftlichen widerfetten fich. Burgburg bezeichnete bas französische Ansinnen als eine Einmischung in bie Berfaffung bes Reiches, bem barüber allein die Entscheibung pu Die Bestimmung, wodurch bie Opfer auf eine Rlaffe von Reichsftanden geworfen wurden, beren Eigenthum und Recht auf ebenso anerkannten Grundlagen beruhe, wie bas ber Unbern, sei ber ftarffte Angriff gegen bie Constitution und führe zum Ums fturz auch aller anbern Stände. Achnlich ließ fich Rumaing aus; bie geiftlichen Kurfürften scien bie Grundpfeiler ber alten Orbnung bes Reiches, Jeber muffe in folder Zeit Opfer bringen, bamit Rube und Frieden zurudfehrten und nicht burch neue Ummalzungen Sorge und Unzufriedenheit geweckt wurden. Doch war Kurmainz bereit, ju einer Sacularisation in beschränftem Mage mitzumirfen. Bon ben weltlichen Gliebern ber Reichsbeputation naherte fich nur Rursachsen bem Standpunkte ber geistlichen; bie übrigen bargen kaum ihre Befriedigung über ben frangösischen Borfchlag. Sie bestrit ten nicht bas gute Recht ber geiftlichen Stände, aber fie maren ber Ansicht, daß jest weniger bas Recht als die Bolitik in Frage fomme. Baiern meinte auch, bie fernere Confistenz und Aufrecht haltung bes beutschen Reiches mache bie vorgeschlagenen Entsche bigungen nöthig; "nur burch verftarfte Intenfion und Energie ber Stände könne einigermaßen erset werben, mas burch bie ver minberte Ertenston verloren gehe; ben an Bolfsmenge und Ginfunften geschwächten Stanben muffe baber fo viel ale möglich bie verlorene Energie wieder zugelegt werben."

In ber That hatte, wie ein Augenzeuge fagt, \*) jeber größere Stand fich schon seinen Plan gemacht, irgend ein Bisthum ober einen Fepen bavon, ber kleinere irgend eine Abtei, ber geringfte Ebelmann irgend einen Schashof bavon zu reißen. Man fah bie



<sup>\*)</sup> Lang, Memoiren. 1. 333.

geistlichen Gesandten als geächtet an und ging ihnen jest übersall aus dem Wege. Es regnete gleichsam vom himmel herunter bie Liquidationen der Schuld, die Jeder am linken Rheinuser erlitzten haben wollte, mit Bezeichnung der Objecte, die er dafür zur Entschädigung wünschte, und die er durch seine Regotiationen bei den drei Gesandtschaften von Frankreich, Oesterreich und Preußen durchzusehen suchte, wobei man voraussehte, daß die arme Reichssdeputation selbst nichts weiter zu thun haben würde, als die von den drei Mächten genehmigte Austheilung gehorsamst gutzusheißen. \*)

Nur ein kleiner Zwischenfall ohne Folgen unterbrach noch bie Unnahme bes frangofischen Borschlages. Die Reichsbevuta= tion erinnerte noch einmal (22. März) an bie Clauseln, die fte ihrer Bewilligung ber Rheingranze angebangt, erhielt aber bie grobe Antwort, man werbe fich in fo "unzeitige Discuffionen" nicht einlaffen und jene Claufeln feien zubem als "nichtige Soffnungen" zu betrachten. Da gab bie Deputation am 4. April bie Ertlarung, bag fte in ben Grundfat ber Entschäbigung burch Sacularisationen einstimme, "jedoch bergestalt, bag babei mit allen ben Maßregeln und beschränkenden Vorsichten eingeschritten werbe. melde jur Erhaltung ber Constitution bes beutschen Reiches in jeber Sinficht, auch zur Wieberherstellung und Befestigung bes barauf gegründeten Wohles ber Stande, Reichsangehörigen und Unterthanen wefentlich erforberlich feien." Auch unterließ bie Deputation nicht, noch einmal der bekannten achtzehn Clauseln zu gebenten. Die Erklärung hatte bei ben Frangofen feinen befferen Erfola, als die früheren; die Concession, welche barin lag. warb angenommen, die Bebingungen, woran man fie fnuvfte. murben schnöbe abgewiesen. Weber vom Rudzug ber Truppen wollten fie etwas miffen, noch von jenen achtzehn Bebingungen, welche in ber Rote vom 2. März aufgestellt worben waren. Ueber

<sup>\*)</sup> In dem Schreiben eines reichsfürftlichen Ministers ift diese Stimmung gut in den Borten ausgedrückt: "Zest, da es zu einer Art von Schiffbruch tommen foll, können wir doch wohl nicht mußig sein, und indem wir ruhig am Strande stehen, so Alles vorbeischwimmen lassen, ohne einige Rettung zu versuchen! Benn nun etwas von unserem alten Eigenthum dabei ware, ober wenn wir auch nur das Strandrecht ausüben könnten, sollten wir darum versdacht werden?" (Geh. Akten über den Raft. Congress.)

einige berselben, außerten sie in ihrem gewöhnlichen Tone, wie über Erhaltung bes Eigenthums, Freiheit bes religiösen Cultus u. s. w. könne die Reichsbeputation wohl keinen Zweisel hegen, ander dagegen seien mit der Souverainetät der Republik und mit ihrer Verfassung unvereindar. Es habe sie daher auf's Neupberste befremdet, daß man die einen habe bezweiseln, die andern fordern können. Zugleich drangen sie auf Beschleunigung der Entschädigungssache; die Reichsbeputation solle vor Allem die Regeln entwerfen, wonach das Loos der Berechtigten, die ihre Pfründen verlören, bestimmt würde.\*)

So hatten die Franzosen nach einer Berhanblung von brei Monaten alle ihre Borschläge durchgesett, wenn überhaupt von einer Berhandlung da geredet werden konnte, wo der eine Theil trotig befahl und nicht ein Jota von seiner Forderung nachließ, der andere sich durch alle Stusen der Nachgiedigkeit hindurch triben ließ. Dieser Fügsamkeit ungeachtet war der Friede keineswegt gesichert, vielmehr sammelten sich bereits die Keime einer neuen Coalition.

Das Vorschreiten ber französischen Republik stellte mit jedem Tage mehr die Selbständigkeit und das Gleichgewicht der europäischen Staatenwelt in Frage. Die Taktik, die Massen gegen ihre alten Regierungen auszuregen und so durch revolutionänt Propaganda mitten im Frieden das Werk des Krieges und der Eroberung fortzusetzen, aus den zertrümmerten alten Staaten Schattenrepubliken nach französischem Juschnitt zu machen, die, außer Stand sich selbst zu erhalten, doch nur französische Provinzen wurden — diese Taktik war mit der bestehenden Ordnung in Europa ebenso unverträglich, wie einst die Reunionen Ludwigs XIV.

<sup>\*)</sup> Ueber die Art ber Sacularisation außerte damals ein Mitglied ber französischen Gesandtschaft (Rosenstiel) gegen einen nahe befreundeten Diplomaten: "Ich kann Ihnen zuverlässig versichern, daß die totale Sacularisation gegenwärtig ganz gegen den Plan der Franzosen ist und gewiß nicht stattheben wird, und zwar auch aus dem Grunde, weil das Gouvernement sich über zeugt hat, daß sie ohne ein ganzliches Bouleversement in Deutschland nicht ausgeführt werden könne." Schreiben d. d. 24. Närz in der angef. geh. Correspondenz.



Franfreich hatte fich bereits mit ber batavischen, ber cisalvinischen und ber ligurischen Republik wie mit Schanzen umgeben, bie es vom helber bis zum Golf von Genua bedten und bie burch aufgebrungene Bertrage militarisch und öfonomisch gang an Frantreich gefnüpft waren. Jest warb auch bie alte Eibgenoffenschaft umgewühlt und jum Schauplat frangofticher Bolitif und Rriegführung umgeschaffen, ebenso ber Rirchenstaat in ber theatralischen Einfleibung einer "römischen Republif" zu einer Station ber Frangofen gemacht. Was in Raftatt felbft gefchah, erganzte nur eben bie Broben revolutionarer Brutalität und rudfichtelofer Herrschsucht, wodurch die frangofische Politif bezeichnet mar. Rein Bunber, baß bie Elemente ber aufgelöften Coalition wieber anfingen fich zu sammeln. In Wien felbst war man zu einer Erneuerung bes Rrieges jeben Augenblid bereit, wenn man in ber Entichabigungefrage, befondere gegenüber von Baiern, feine Rechnung nicht fand.

In biefer gespannten Lage konnte ein Auftritt, wie er jest au Wien erfolgte, ber Anftoß zu einem großen Rriege werben. Um Wiener Sofe war bie frangofische Republik burch General Bernabotte vertreten; es war bie Absicht bes Directoriums, ihn bort ahnlich zu gebrauchen, wie bie Gesandten in Rom und bei ber Eidgenoffenschaft. Er follte Thugut fturgen helfen, indem er iene compromittirenben Papiere, mit benen ichon Bonaparte gebrobt, bem Raifer ober ber Raiferin in bie Sanbe fpielte; jum Ueberfluß hatte man ihm eine Anzahl Leute beigegeben, in Baris unbequem geworben waren, aber für Wien gang geeignet ichienen, einigen Scandal hervorzurufen. Bernabotte, beffen gascognische Schlauheit fonft jeberzeit viel größer mar als feine republikanische Befinnung, ließ sich von biefen Leuten zu Schritten brangen, bie selbst in ben Augen ber Ungebulbigften feinen revolutionaren Gifer außer Zweifel fegen mußten. Erft trat er mit ertravaganten Forberungen auf; verlangte z. B. bie Gerichtes barfeit über alle in ben öfterreichischen Staaten lebenben Frangofen, ober vermaß fich gar, als bie Wiener Bevolferung ben Jahrestag ihres friegerischen Aufgebotes festlich begehen wollte, ein Berbot biefer Feier zu verlangen. Wie bann am 13. April bas Seft boch begangen marb, ftedte ber Gefanbte am Balcon feiner Bohnung eine große breifarbige Kahne aus. Da es in Wien nie gebräuchlich war, daß an den Gefandtschaftspalästen Fahnen aufgevflanzt wurden, mußte bie aufgeregte Menge barin wohl eine absichtliche Herausforberung feben; es bilbeten fich Gruppen, bas Bolf sammelte fich in immer bichteren Daffen, und es fam an tumultuarischen Auftritten, bei benen ber General bie Unvorfichtigfeit beging, fich mit ein paar Leuten von feinem Gefolge per fonlich bem andrangenden Saufen entgegenzustellen, ja wie be hauptet wird, blind auf fie zu schießen. Die Fahne ward heruntergeriffen, bas Saus beschädigt und manche Ausschweisung ber ubt, bis bas langfame militarifche Ginfchreiten gegen Morgen bem Tumult ein Ende machte. Schon Abends um 9 Uhr, ale ber Larm begonnen, schrieb Bernadotte an Thugut und forberte rasches Einschreiten ber Polizei, die sich benn allerdings nicht beeilte, die Rube herzustellen. 3mei Stunden später richtete ber Befandte eine zweite Note an ben Dlinifter, verlangte außer augenblidlicher Bulfe zugleich Genugthuung, und wenn fie ihm ver fagt murbe, feine Baffe. Che noch eine Antwort eingetroffen, lich er schon ein brittes Schreiben folgen, worin er forberte, ihm fofort seine Baffe zu geben. Um biese Beit war bie Rube endlich hergestellt und es traf auch eine Antwort von Thugut ein, worth er sein Bedauern über bie Borfalle aussprach, Bericht an ben Raiser und eine strenge Untersuchung zusicherte. Bernabotte nicht zufrieden; er manbte fich mit bem Berlangen um seine Baffe an ben Raiser selbst. Der Kaiser ließ ihm burch Col loredo fein Bedauern aussprechen, Genugthuung zusagen und wünschte, daß er von der Forderung der Baffe abstehe. Mittag (14.) erschienen zwei hohe kaiferliche Beamte im Auftrage bes Monarchen perfonlich bei Bernabotte und wieberholten biefen Bunsch. Beil sie ihm aber auf seine Antwort, welche Genuge thuung er ju erwarten habe, feinen beftimmten Bescheib geben fonnten, nahm er boch feine Baffe und verließ am Mittag bes 15. April bie faiserliche Sauptstadt.

Der erfte Eindruck biefer Borgange beutete auf Krieg. In Wien erschien eine unverkennbar halbofficielle Schrift, \*) welche sich

<sup>\*)</sup> S. "Getreue Darftellung bes Auflaufs, welchen bie frangofifche Bots fcaft burch Aushangung einer breifarbigen Fahne ben 13. April in Wien versanlaßt hat." Wien 1798. 4.



bitter genug über ben frangofischen Gesandten ausließ:\*) man wollte barin ben Borboten einer formlichen Rriegserflärung feben. Einzelne militärische Ernennungen, bas Bufammenziehen ber Referven und Aehnliches wurde damit in Berbindung gebracht, und bas Bundnig Defterreichs mit England und Rugland, bas im Werben war, wurde von ber aufgeregten öffentlichen Reinung als bereits abgeschloffen angesehen. Inbeffen fo weit waren bie Dinge noch nicht gebieben, vielmehr folgte als Bfand bes Friebens am 1. Mai bie officielle Runde, daß Graf Ludwig Cobengl an ber Stelle bes Baron Thugut bie Leitung ber auswärtigen Ungelegenheiten übernommen habe. Die Frangofen erblickten barin eine Nachgiebigkeit bes Wiener Hofes; bas war es wohl auch in ber Form, aber in feinem Kalle ein Wechsel ber Politif ober eine Beseitigung bes Ginfluffes von Thugut. Seine angefündigte Berfepung nach Benedig ward nicht ausgeführt, vielmehr blieb feine Stimme nach wie vor in ben auswärtigen Dingen bie entfcheibenbe. Doch war burch feine scheinbare Entfernung zunächft ber Weg zu Unterhandlungen gebahnt, wodurch angeblich bie jungften Differenzen ausgeglichen werben follten. Frankreich hatte fich über ben Vorfall am 13. April zu beschweren, Defterreich über bas Berfahren in ber Schweiz, in Oberitalien, in Rom und über eine Reihe von Chicanen, womit man faiserliche Unterthanen, bie in Belgien begutert maren, als angebliche Emigranten verfolgte. Wenn ber Raifer noch weitere Beschwerben auffuchen wollte, Stoff bazu mar genug vorhanden; eben jest begann bas Directorium ben Berfuch, ben Sanfestäbten, namentlich Samburg,

<sup>\*)</sup> Ueber ben Gefandten hieß es darin: "Das Betragen bes Botschafters ward mit jedem Tage zudringlicher und ber Uebermuth seiner jungen Leute unserträglicher. Die Botschaft vermied mit auffallendem Widerwillen allen Umsgang mit geachteten Bersonen und beschränkte fich auf verworfene Flüchtlinge und auf einige Fremdlinge, welche an dem Lande, das sie gutwillig in seinen Schooß aufnahm, undankdar wurden." Dann wird behauptet, Bernadotte habe schon am 12. Alles zur Abreise vorbereitet, also die Folgen des absichtlich erregten Scandals voraus wohl berechnet. Ueber das Ausstecken der "bei vier Ellen langen Freiheitssahne" heißt es: "Einige hielten es für eine Blutzfahne, welche den Krieg ankundete, Andere für einen dem Kaiser zum Trotz der ökerreichischen Monarchie angethanen Schimpf; noch Andere für eine Aufforzberung zum Aufruhr." B.'s Benehmen während des Tumults wird dann als sehr unwürdig geschiltert.

unter ber Form eines Unlehens zwölf Millionen France abzu-

Unfange mar es bie Soffnung ber Biener Staatsmanner gemefen, Cobenal merbe mit Bonaparte bie Berftanbigung einleis ten, aber ber Beneral ichiffte fich in biefem Augenblide nach Meanpten ein. Go murbe ein ausgetretenes Mitglieb bes Direc toriums, François aus Reufchateau, jum Unterhandler bestimmt, und weil biefer nach ber Berfaffung binnen Jahresfrift ben frangofifchen Boben nicht verlaffen burfte, fo wurde bas Glfaffer Stabteben Gela gum Ort ber Conferengen mit Graf Cobengl beftimmt. Beibe Theile trafen zugleich in bem Buniche zusammen, ihre Unterhandlungen von bem biplomatischen Treiben in Raffatt möglichft ungeftort porgunehmen; bagu ichien Gela ber rechte Drt. Die gegenseitigen Beschwerben, um berentwillen in ben Mugen ber Welt bie beiben Diplomaten (Ende Mai) bort gufammentraten, waren natürlich nur ber Bormand für einen gang andern 3med. Defterreich, bas eben jest burch einen Bertrag mit Reavel ben Knoten einer neuen Coalition zu ichurzen anfing, wollte einen legten Berfuch machen, ob es möglich fei, fich mit ben Frangofen im Gebeimen zu verftanbigen, und wie viel wohl ohne Rrieg von ihnen friedlich berausgepreßt werben fonne. In Raftatt felbft fab man in ben Conferengen ben Unfang eines öfterreichifch - frangofifchen Ginverftanbniffes und einer Folirung von Breugen. \*) In

<sup>\*) ,,3</sup>m frangoffichen Lager und ben bamit gufammenhangenben Rreifen bieg es: bag fich in ben erften vierzehn Tagen bie wichtigften Auftritte ereignen, bag bie frangofischen Berhaltniffe mit Breugen fo and Licht treten murben, wie man fie bis jest gar nicht erwartet hatte, und bag auch ber Congres einen neuen Schwung baburch erhalten murbe. Breugen murbe fich aus allen feinen Bortheilen berausgefest feben ; ba es nicht mahren Rudhalt von Dacht habe, um allenfallfige Drohungen realifiren ju fonnen, fo murbe es fich geno: thigt feben, einen bochft nachtheiligen Frieden ju ichließen und bem Saufe Defterreich, bas es bei einem andern Benehmen auf ein Jahrhundert hatte fdmaden fonnen, Die Uebergewalt über fich juzugefteben." Schreiben d. d. 9. Dai. Damit brachte man auch bie Thatfache in Busammenhang, bag Treilhard bie ibm von Breugen überreichte Geffionsurfunde auf Die Iinferbeinifchen Gebiete gar nicht annahm. Ja man ergablte, E. habe auf ben Tifch gefchlagen und ausgerufen: "Sacre dieu! Que faut-il de documens! Nous tenons ces pays; qu'ils viennent les reprendre, s'ils en ont envie." Schreiben d. d. 12. Dai. (Mus ber geh. Correfp.)

biefem Sinne begannen am 30. Mai bie Selzer Besprechungen amischen Cobenal und Frangois; mahrend ber öfterreichische Staatsmann in Raftatt falbungevoll verficherte, Defterreich werbe nie auf Roften Dritter, am wenigsten bes Reiches, fich ju vergrößern suchen, hatte er in Selz ben Lanber = und Menschenhanbel in ungescheutefter Beise begonnen. Anfange nahm ber frangofische Abgefandte wohl bie Diene an, als fei er nur wegen einer Genugthuung für ben Wiener Tumult nach Selz gefommen, aber er hörte bann boch bie Borichlage an, mit benen Cobenal nach einander bervortrat. Erst klopfte ber kaiserliche Minister an, ob man nicht vielleicht auch Lehrbach noch herüberholen und in Selz Alles ins Reine bringen folle, um bann burch eine gemeinschafts liche Action Breugen und ben Reft bes Reiches zur Annahme beffen zu zwingen, mas man zu Selz beschlossen habe. ward natürlich vom Directorium abgelehnt; es war in Raftatt feiner Sache au ficher. Dann versuchte Cobenal, Die Bufage eines beschränkteren Theils von Baiern und noch einige Brocken in Italien zu erlangen, war aber bamit nicht glüdlicher. Auch bas Unerbieten, auf alle beutschen Entschädigungen zu verzichten, falls Breußen nichts befomme, bafur aber mit venetianischen Spolien, mit Mantua und ben vävstlichen Legationen sich abzufinden, fand auf frangofischer Seite feine Unterftugung. Inzwischen war auch Lehrbach erschienen, und die beiben faiserlichen Diplomaten heckten einen neuen Blan aus, wonach Desterreich wie Preußen auf beutschem Boben teine Entschäbigung erhielten, überhaupt bie frangofficen Bertrage mit ben beutschen Fürsten unvollzogen blieben, bie Sacularisation nur in beschränktem Mage stattfand, bie geiftlichen Rurfürsten erhalten wurden und Desterreich fich mit Mantua, mit venetianischen Ueberreften, mit Graubundten und bem Beltlin bezahlt gemacht hatte. Der Borfchlag ichien anfangs François nicht zu mißfallen, warb aber bann vom Directorium in bestimmtefter Weise abgelehnt. Auch ein anderes Project, bas Kranfreich burch bie Erwerbung von Biemont loden, Defterreich mit bem Reft von Benedig, Mantua und bem Beltlin, Toscana mit ben papftlichen Legationen ausstatten und im Reiche eine ziemlich bunte Reihe von Abfindungen und Tauschprojecten vornehmen follte, marb von ben Frangofen nicht angenommen. zogen fich jest auf ihre ursprüngliche Taktik zurud, nur wegen

bes Wiener Vorfalls Satisfaction zu forbern.\*) Am 6. Juli wurden die Conserenzen abgebrochen. Der Zwed der Franzosen war erreicht, insofern sie der österreichischen Politik tief in die Karten gesehen hatten; aber auch die Desterreicher wußten jest woran sie waren, nachdem diese letzte Probe mit den Franzosen mißlungen war. Die Wagschale neigte sich fortan zu Gunsten einer neuen Coalition; die Franzosen drohten schon unwerhohlen mit bewassneter Propaganda, indessen die Ereignisse in Rom und der Schweiz, die Verweigerung der in Campo Formio verheißenen Beraubung Baierns, abgesehen von allem Andern, Destereich Stoff genug zur Beschwerde gaben.\*\*)

Auf die Rudfehr zur Coalitionspolitif beutete schon ber Bertrag bin, ben ber Kaiser am 19. Mai mit Reapel geschloffen; ben gleichen Sinn hatte eine leife Unnäherung an Breußen. Denn eine Berftanbigung ber beiben beutschen Großmächte führte naturgemäß barauf hin, bag man bem frechen Bebahren ber Fram gofen in Deutschland ein Biel feste. Rußland, wo Raifer Bauls hitiger Gifer gegen die Revolution feine früheren Reutralitätoge banken allmälig überwand, beförberte biefe Unnaberung, und gurf Repnin fam, furz bevor bie Unterhandlungen in Gelz begannen, gur Bermittlung nach Berlin. Schon früher war ein Abgefandtet, Graf Reller, nach Wien gegangen und hatte mit Thugut verhandelt. Die erfte Forberung bes preußischen Diplomaten, man moge ihm bie geheimen Artifel von Campo Formio mittheilen, ward burch bas Berlangen erwiebert, die geheimen Artifel von Bafel fennen zu lernen. Bu biefem Austausch konnte man fic auf feiner Seite entschließen. \*\*\*). Auch jest wollte Defterreich seinen bairischen Gelüsten nicht rund und rückhaltlos entsagen, und Preußen machte natürlich seinen Bergicht von bem Defter reichs abhängig. Nicht ohne Grund fürchtete man in Berlin, bit

<sup>\*)</sup> S. Saberline Staatearchiv IV. 102 ff.

<sup>\*\*)</sup> François be Neufchateau, heißt es in einem handschriftlichen Bericht d. d. 16. Juni, hat ausbrucklich gesagt: Wenn die Desterreicher benn durchaus Krieg haben wollen, so soll er werden; wir werden bann schnell in Deutsch land mit Constitutionen in der hand vorrucken und ein Feuer zum Ausbruck kömmen laffen, welches wir selbst bisher nur mit außerster Muhe zurückhielten.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach ber angef. geh. Correfpondeng.

bevorstehende Selzer Verhandlung solle Baierns Schicksal auf immer entscheiben. Die Gefahr muß fehr bringend geschienen baben, benn von der pfalzbairischen Gesandtschaft ward in dem Augenblide, wo die Conferenzen begannen, eine politische Denkschrift an bie frangofischen Unterhandler gerichtet, welche in ben lebhafteften Farben bie Folgen einer folchen Bergrößerung Defterreichs und Beraubung Baierns ichilberte. \*) Auch in Berlin hatte man fich zu einem Schritte in biefem Sinne entschlossen. Der öfterreichische Gefandte bort hatte bas Wort fallen laffen, Defterreich verlange keine Entschädigung, wenn auch Breußen barauf verzichte; bies griff bas preußische Cabinet rasch auf und gab (23. Mai) bie Erflarung: wenn Defterreich außer bem, mas es in Stalien fcon erhalten habe, jeber weiteren Entschädigung und namentlich ber Acquisition von Baiern entsagen wolle, werbe auch ber König für feine verlorenen jenfeitigen Lande burchaus feine Entschäbigung auf bem bieffeitigen Rheinufer verlangen. bringe bies große Opfer ber Erhaltung ber beutschen Reichsverfaffung und ber möglichsten Berminderung ber Säcularifationen, fo wie ber Abwendung aller weiteren Demofratisirungen. Breußen wolle nichts als die Erhaltung des Statusquo in Franken und eine billige Entschäbigung für Dranien. \*\*)

<sup>\*)</sup> Rachtem bies "Memoire sur le district de l'Inn" tie stinanziellen und militärischen Vortheile geschildert, die Oesterreich schon durch die Erwerbung von Salzburg, Passau, Berchtesgaden und dem östlichen Strich von Baiern etlange, resumirt es seine Beweise in dem Satz. "le sang des Français n'aura donc coulé que pour saciliter le développement des moyens pour mieux consolider dans le midi de l'Europe le colosse de la puissance autrichienne," — und schließt mit der Bemerkung: "le relachement du lien social qui doit nécessairement en résulter, tournera contre le gouvernement havarois l'arme prépondérante de l'opinion. Les habitans de ce pays sans cesse exposés d'être engloutis par un voisin qui les convoite depuis plus d'un siècle, siniront par étousser en eux l'amour de la patrie, sentiment qui distingue les Bavarois de tous les peuples de l'Allemagne. Cette perte sensible mais inévitable de l'opinion a détruit plus d'un état. Elle a autant que toutes les secousses du dehors accéleré la chûte de la malheureuse Pologne. (Aus der angeführten Corressipendenz.)

<sup>\*\*)</sup> Graf Gort schreibt barüber (a. a. D.) an ben Herzog von Weimar am 6. Juni: "Un tel desinteressement j'espère sera reconnu et sera connoître le système et la politique personelle du Roi. Tout va dépendre maintenant si le

Das war bie einzige Frucht ber Berliner Besprechungen; ein enges Einvernehmen ber beiben Großmächte ward nicht erzielt. So lange aber nicht beibe in aufrichtiger und weiser Uneigennüßigkeit auf jede Beraubung bes Reiches verzichteten und burch ein offenes, redliches Borgehen bas Bertrauen ber Uebrigen gewannen, so lange war auch nicht zu erwarten, daß die frembe Suprematie in Deutschland aufhören werbe.\*) Darum war auch für Entwürse, wie ber, den damals Dohm verfolgte, die Riemstaaterei zu beschränken, nur größere Gebiete übrig zu lassen und dem ganzen Reiche eine mehr einheitliche Organisation zu geben — der Zeitpunkt so ungünstig wie se. Die alten Rivalitäten österreichischen oder preußischen Einflusses mußten sest schweigen und jeder Anlaß dazu vermieden werden, wo es vor Allem galt, einträchtig fremder Anmaßung zu begegnen.

Aber gerade bamals war burch bas verhängnisvolle Bort "Säcularisation" ber bebenklichste Zankapsel unter die Reichtstände geworfen worden; nun erst begann die unanständigste Het um Land und Leute. Ueber den politischen Werth und die Lebensfähigkeit der geistlichen Staaten hatten freilich die Ersahrungen der jüngsten Zeit zur Genüge belehrt; ihr Untergang war kaum mehr aufzuhalten, ihre Umschmelzung für das gesammte Baterland ebenso nothwendig wie wohlthätig. Die politische und militärische Ohnmacht dieser Gebiete, ihre kleinstaatliche Ungesundheit, ihre priesterliche Trägheit und Erstarrung ließen eine Umwahleit, ihre priesterliche Trägheit und Erstarrung ließen eine Umwahleit,

cabinet de Vienne veut répondre à ces procédés auxquels on nous assure que le prince Repnin a applaudi. V. A. S. a trouvé le vrai mot: si l'on veut être de bonne foi et que l'honnéteté sera melée des affaires, comme le Roi le vest sincèrement, l'Allemagne et avec elle l'Europe pourront encore être sauvées.

<sup>\*)</sup> In der angeführten geh. Correspondenz schreibt darüber Graf Gört schon am 21. Februar: "Le seul moyen d'y parvenir (i. e. de conserver le reste) est que les grandes puissances renoncent au système de rapacité, se montrent les premiers désintéressés, s'entendent et s'occupent du sort de la patrie, leur propre interèt, leur sûreté et leur conservation ne tenant qu'à cela. C'est le thème sur lequel j'ai prèché sans cesse et j'ai eu le bonheur et la consolation de me convaincre que c'est la le sentiment propre et personnel du Roi. C'est le principe qu'il a adopté, d'après lequel il se prononce et sur lequel il s'est ouvert directement vis-à-vis de la cour de Vienne." Aus der scharfen Betonung des Schlusses ergibt sich, das es nur der König und nicht auch sein Cabinet war, welcher die Ansicht von Gört theilte.

aung seit lange erwarten, und fo schwer baburch einzelne Stanbesintereffen, 3. B. bes Stiftsabels, getroffen wurden, für bie materielle und moralische Erfrischung bes nationalen Lebens in Deutschland war bie Umgestaltung biefer Stifter eine ber ersten Bebingungen. Aber ein Unheil war es boch, daß biefe Revolution so erfolgt ift, wie fie erfolgte, und bag ihre erften Borboten gerabe jest eingetreten find. Denn bie Sacularifationsfrage entzweite vollende Defterreich und Breugen, fie gerftorte ben burftigen Reft von folibarifcher Berbinbung, bie unter ben Reichoftanben noch eriftirte, fie gab ben Frangosen bie Leitung bes Spieles vollends in die Sand. Defterreich befampfte beu Blan ber Aufhebung ber Stifter, ober wollte boch nur eine fehr befchrantte Sacularisation gulaffen; ebenfo Sanno-Alle brei fahen barin weniger Bortheil für fich. ver und Sachsen. als für ihre Rivalen. Breußen fonnte bem Reize nicht widerfteben, fich wenigstens burch eine mäßige Sacularisation ju vergrößern; am ungebulbigften waren bie mittleren und fleineren Kurften, zumal in ben vorberen Reichsfreisen, wo bie geiftlichen Bebiete am bichtesten vorhanden waren. Darüber icheinen fich bie Wenigsten flar gewesen zu fein, bag bie Ginziehung ber geiftlichen Stifter für bie Berfaffung bes alten Reiches ber Anfang vom Ende war. Defterreich und bie bedrohten geiftlichen herren felber wiesen wohl gelegentlich barauf bin, baß mit biesem Schritte ber erfte Rif in die alte Ordnung ber Dinge geschehe und ber Beg einer großen Revolution betreten werde; aber mit bem rechten Rachbrud ift es boch von feiner Seite geschehen. Die weltlichen Fürsten zweiten und britten Ranges faben vollends nur ben verlodenden Besit; bag mit ber Erschütterung bes vielhunbertiährigen Rechtszustandes auch ihr eigenes fürftliches Recht bes Baubers entfleibet werbe, ja bag ein Tag fommen konne, wo man aus bemfelben Gefichtspunfte ber allgemeinen Wohlfahrt auch ihre Einschmelzung begehren werbe, bieje Gorge schien fie vorerft noch nicht zu befummern. Rur in bem Kreise ber gang lebensunfähigen 3wergstaaten tauchte eine richtige Ahnung von ben Rolgen auf; ober follten bie Reichsgrafen, bie Ritter, bie Stabte in ihrer Erifteng gesichert fein, wenn felbst über bie erften geiftlichen Staaten bas Loos geworfen ward? Bezeichnenbe Symptome biefer Unruhe gaben fich allenthalben fund. Go richteten im April Die ichmabischen Reichoftabte eine Dentschrift an ben Raifer, worin sie ihn als Reichsoberhaupt um seinen Schut für die fernere Ershaltung ihrer Eristenz ansiehten; ein gleicher Schritt geschah beim Friedenscongresse zu Rastatt. Die franklichen Städte und die Reichsritterschaft suchten gleichfalls Huse, die ersteren beim Kalfer, die letzteren beim Friedenscongresse, der selber der Huse ber burfte.

Auch in ber Preffe marb eifrig barüber verhandelt; Schriften für und gegen die Sacularisation brangten fich, ohne freilich in ber Hauptfache etwas Unberes vorzubringen, als bie eigennütigen Motive ber Dranger ober ber Bebrangten. \*) Sier und ba tauchte auch wohl bie patriotische Mahnung auf, baß es fich um Gro-Beres handle, als um die Ginschmelzung einiger geiftlichen und bie Bergrößerung einiger weltlichen Herren. Die Dhumacht Deutschlands an feiner Beftgrange, ber Berluft feiner Feftungen und eines Reuntele an Bebiet und Ginfunften, fogar eines Siebentels an Bewohnern, die Rothwendigfeit, gerade an ben Beftgranzen bef fere staatliche Schutwehren aufzurichten und bem Reiche, nachbem feine Kinang = und Rriegeverfaffung, wie feine Rreiseintheilung boch einmal aufgelöst war, eine andere Organisation zu geben bies und Achnliches wurde bamale, wie fpater, ben Sorglofen zugerufen, aber nicht gehört. "Wird Frankreich — fragt eine folche patriotische Stimme \*\*) - fteben bleiben, wenn es mit bem Westen von Europa fertig ift? Rann man ihm England preisgeben, beffen Ruin bem gangen übrigen Europa einen tobtlichen Schlag beibringen wurde? Und wenn nun endlich ber ganze europaische Often nothgebrungen zur Erhaltung feiner Unabhangigfeit, zur Beschützung seiner Berfassung, zur Wiederherstellung bes ganz verlorenen Gleichgewichtes, einmuthig und mit aller Rraft

<sup>\*)</sup> S. "Antwortschreiben bes herzogs von \*\*\* an seinen Reichstagsge sandten u. s. w." Juli 1798. "Ueber Sacularisationen, Reichsvicariat und Bisthum Regensburg." August 1798. "Auch ein Entschädigungsplan an ben Friedenscongreß zu Rastatt, von Riphelius von Solemel." 1798. "Freismuthige Betrachtungen über den bisherigen Geschäftsgang beim hohen Friedenscongresse. Im Julius 1798." — Die beiden ersten plaitiren vom weld lichen Standpunkte aus für, die anderen im geistlichen Interesse gegen die Sacularisation.

<sup>\*\*)</sup> S. "Deutschlands Gewinn und Berluft bei ber Raftatter Friedensbafis, nebft Borfchlägen zu einem Entschädigungsplan und zu einer verbefferten Reiche verfaffung." April 1798. S. 141.

sich erhebt, wer steht bann in vorberster Reihe, und wo wird ber Kampsplatz sein?" Aber man war noch taub für solche Warsnungsstimmen.

In bem Augenblide, wo zu Selz und zu Berlin in ganz entgegengesetten Richtungen verhandelt ward und zugleich ber Bettlauf um die geiftlichen Spolien in vollem Gange mar, lieferten bie Kranzosen eine neue überraschende Brobe, wessen man sich von ihnen zu versehen hatte. Die Reichsbeputation hatte bei ben früheren Berhandlungen wiederholt die Erwartung ausgesprochen, daß mit ber Forderung ber Rheingranze jedenfalls bie Unsprüche Frankreichs erschöpft seien; freilich lag eben barin bas Eingeständniß, daß man feineswegs beruhigt und weiteren Unfprüchen gegenüber maffenlos sei. Die Frangofen hatten barüber ein aweibeutiges Schweigen beobachtet und niemals auch nur eine Silbe von neuen Bratenstonen fallen laffen. Jest nachbem bie Rheingranze und ber Grundsat ber Sacularisation zugestanden maren. fam am 3. Mai eine neue frangofische Erflarung, worin eine ganze Reihe neuer Unspruche "ebenfo mäßiger als schicklicher Urt" erhoben waren. Die Rheinschifffahrt sollte freigegeben, alle Bolle aufgehoben, die Rheininseln fammtlich an Frankreich abgetreten, bie Soulben ber abgetretenen Striche auf bie Entschädigungsgebiete geworfen und ben Frangofen Alles überlaffen werben, mas ben Fürften, Standen und ber Reicheritterschaft auf dem linken Rheinufer überhaupt zustand. "Die Republif - hieß es weiter - wird außerbem auf ber rechten Rheinseite nur bie Kefte Rehl und ihr Bebiet behals ten; man wird zugeben muffen, baß bies nicht aus Bergrößerungsfucht, sondern nur aus ber Sorge fur ihre Rube und Sicherheit aeichieht. Ein ebenso gebieterischer Beweggrund erheischt bie Demolirung ber Feste Ehrenbreitstein, beren Dasein gewissermaßen mit bem ber Stadt Coblenz unverträglich ift. Man rebet nicht von Caftel und was bazu gehört; biefer Blat fann nur als ein Theil ber Mainzer Befestigungen angefeben, alfo nicht bavon getrennt werben. Endlich verlangt bie Republik, bag bie Brude zwischen Alt- und Reubreifach wiederhergestellt und vor ber alten Buninger Brude funfzig Morgen Landes, mit ben nothigen Wegen babin zu fommen, an fie abgetreten werben."

Die Reichsbeputation suchte, wie früher, mit Grunben bas Unbillige folder Anforderungen barzuthun; fie zeigte, welch ansehnliche neue Opfer schon die Abtretung ber Rheininfeln bem Reiche zumuthe, und wie es bem Intereffe bes Friedens und zugleich bem herkommen entspreche, ben Thalweg als Granze anzunehmen. Die meiften andern Forberungen fant bie Deputation im höchften Grabe "erschütternb"; fie wibersprachen gerabezu ben eigenen früheren Unträgen ber Frangosen und ben von ihnen aufgestellten Grundlagen. Der Rhein wurde bann aufhören bie Granze ju fein; Frankreiche linkes Ufer fei ohnebies ichon burch bie wichtigften Keftungen vor jedem bentbaren Angriffe geschütt, nun folle auch noch burch bie Besethung ber Bunfte auf ber rechten Seite Deutschlands Rube und Sicherheit in ftete Gefahr gebracht, feine militarische Selbständigfeit zerftort und feiner Unabhangigfeit ewige Keffeln angelegt werben. Als eine handgreifliche Unbilligfeit aber erichien es, bie Schulben bes abgetretenen Befiges einem Undern aufzubürden als bem neuen Befiter und bas Brivateigenthum ber Ritterschaft als frangofisches Nationalgut einziehen au mollen.

Die neuen Forberungen zeigten, was sich die Franzosen Alles glaubten erlauben zu burfen. Ein anderes Beispiel, das selbst neben diesen Rastatter Borgängen noch Sensation machte, bewies, wie wenig die treulose Gewaltthätigkeit des Gegners sich selbst da Iwang anthat, wo unzweideutige Berträge hätten Schut bieten sollen. Das "vae victis", das der römische Geschichtschreiber den gallischen Siegern in den Mund legt, ist zu jeder Zeit ihr Losungswort gewesen.

Unter ben wenigen Festungen am Rhein, bie noch in beutscher Hand waren, nahm Ehrenbreitstein mit die wichtigste Stelle ein. Allsbalb nach dem Bertrage von Leoben war (24. April 1797) zwischen Hoche und bem faiserlichen General Werned eine Ueber einkunft geschlossen worden, welche eine Demarcationslinie zwischen den Kaiserlichen und Franzosen sesstellte; darin war nicht nur im Allgemeinen die Freiheit des Berkehrs und die Bersbindung zu Wasser und zu Lande gewährt, sondern noch ganz besonders die ungestörte Verproviantirung von Ehrenbreitstein, die von acht zu acht Tagen stattsinden sollte, ausdrücklich ausbedungen. Weitere Verabredungen zwischen den Oberseldherren beiber

Armeen stimmten damit überein und ein besonderer Vertrag zwischen dem Commandanten von Ehrenbreitstein und dem Kührer der französischen Brigade in Coblenz hatte noch alle einzelnen Punkte des Waffenstillstandes festgestellt und den freien Verkehr zwischen Coblenz und Thalehrenbreitstein zugesichert. Die Schiffschrt auf dem Rhein und der Mosel sollte frei sein, die Verpstegung wie bisher stattsinden, die Wasserleitung von Rothenhahn, welche die Festung versorgte, der Benutzung zurückgegeben, die sliegende Brücke auf dem Rhein wiederhergestellt werden. Alle diese Versachungen standen unangesochten da; weder ein anderer Vertrag, noch ein Absommen der Obergenerale hatte sie abgeändert.\*)

So war benn auch im Jahre 1797 bie Uebung unbestritten bie gewesen, bag ber Berkehr ber Festung nicht gestort, bie Berpflegung regelmäßig beforgt warb und Berfonen wie Gepad. bas jur Festung gehörte, mit ben nothigen Bapieren verfehen, ungehemmt die frangofischen Boffen paffirten. Erft im December bes Jahres, als ber Raifer bie Reichsfeftungen zu räumen verfprach, trat infofern ein Bechsel ber Verhaltniffe ein, als bie Defterreider nun Chrenbreitstein verlaffen follten und ber Blat an feinen gewöhnlichen herrn, ben Rurfürsten von Trier, gurudgegeben merben mußte. Um 15. December raumten die Desterreicher die Feftung; bie Befatung beftanb fortan aus 2500 Mann furtrierer Solbaten; Commandant war Oberft Faber, ein braver Officier, ber im glanzenden Gegensage zu ber überall hereinbrechenden Auflöfung bes alten Reiches an ber ihm anvertrauten Stelle gezeigt hat, was ein entschloffener, pflichttreuer Mann felbft mit geiftlichen Contingentetruppen ju leiften vermochte. \*\*) Gobald bie Barnison gewechselt, begannen bie Chicanen ber Frangofen. 3hr Unführer, General Barby, brohte mit Erneuerung ber Blofabe und fing auch wirklich an, Thalehrenbreitstein zu besegen. ihn auf die Verträge hinwies, zog er zwar die Truppen wieder

<sup>\*)</sup> S. die Actenstücke und Correspondenzen in der Schrift: Eclaircissements sur les rapports extérieurs de la forteresse d'Ehrendreitstein, par le colonel de Fader, commandant de cette place. Juin 1798. Bgl. Rhein. Antiquarius II. 1. 712 ff.

<sup>\*\*)</sup> Faber, ein geborner Mainzer, ift fpater in taiferliche Bienfte übergetreten und als Feltzeugmeister erft 1844, fiebenundachtzig Jahre alt, gestorben. Rhein. Antiq. II. 1. 758. 759.

Burud, aber er nahm gleich nachher einen für bie Befatung bestimmten Transport in Beichlag. Roch ward barüber verhandelt, als eines Tages auch bie fliegende Brude weggenommen und ber Berfehr awischen Cobleng und Thalehrenbreitstein eingestellt warb (Marg 1798). Damit war bie Blofabe begonnen; auch ber Commanbant traf jest, um nicht von ben Franzosen überrascht zu werben, strengere Maßregeln. Raum gelang es ihm noch, bie Bafferleitung zu retten, mit beren Berftorung auch fcon begonnen warb. Es ließ fich nichts Inhaltloferes benten, als bie Grunbe. womit bie Frangosen ihr Verfahren rechtfertigten; ber Commanbant, hieß es 3. B., ber ben Bertrag gefchloffen, fei nicht mehr in Ehrenbreitstein, und überhaupt hatten fich bie Umftanbe geanbert, unter benen jenes Abkommen getroffen worden fei! Solch nichtswürdige Chicanen hatten bis jest, in ben Sommer 1798, fortgebauert, aber gleichwol erreichten bie Frangofen ihren 3med noch nicht. Aller hemmungen und alles Mangels ungeachtet blieb ber Commandant fest und ließ sich nicht zur Uebergabe ber Festung bringen. Seit Juni warb bann zu gröberen Mitteln geschritten. Die Einschließungelinie ward verftarft, eine gang enge Boftenfette gezogen, welche nicht nur jur Festung, sondern auch jum Thal ben Zugang hinderte, und als Faber barauf erklärte, man werbe ihn zu feindlichen Schritten nöthigen, erfolgte ber Bescheib bes französtschen Generals: wenn Sie die Schifffahrt auf dem Rhein und ber Mosel von ber Festung aus stören, so werbe ich sofort bie Festung angreifen und bie Barnison nach ber ganzen Strenge ber Rriegsgesete behandeln.

In Rastatt kannte man biese Borgänge, aber wer hätte von bort Hülfe bringen sollen? Zubem war bort ein Stillstand einzetreten, ber auch in bem Fortgange ber Berhandlungen eine Pause von Monaten veranlaßte. Die Franzosen hatten ihrer Rote vom 3. Mai, mit ben ausschweisenben neuen Forberungen, ben trotigen Schluß beigefügt: "Wir erwarten eine schleunige Antwort; die Zeit der Zögerungen ist vorüber." Die Antwort war erfolgt (14. Mai), aber, wie wir und erinnern, sast durchweg ablehnend ausgefallen. Man hätte nun den angedrohten Bruch erwarten sollen; aber es trat vielmehr eine Lähmung ein. Treilhard, zum Mitgliede des Directoriums erwählt, verließ noch im Mai den Congreß, Bonnier ging, wie abssichtlich, allem biploma-

tischen Berfehr aus bem Bege und eine Menge von Gesanbten gingen, ba es nichts zu thun gab, in Urlaub. Erst um bie Mitte Juni traf Jean Debry, als Treilhards Nachfolger, und mit ihm augleich ein britter Gefandter ber Republik, Roberjot, au Raftatt ein. Um 22. Juni gab bie frangöftsche Botschaft wieber ihr erftes Lebenszeichen von fich, indem fie bie lette Note ber Deputation Es entspann sich nun eine weitläufige Berhand= lung über bie neuen Forberungen ber Frangosen. Wohl gaben fie in einzelnen Bunkten nach, indem fie g. B. ben Thalweg als Granze anerkannten, aber fie tamen auch immer wieber mit neuen, nachträglichen Unsprüchen, unter andern ber Abtretung bes Fridthals und bem förmlichen Verzicht bes Reiches auf alle Unsprüche Die Debatten barüber, hier und ba burch einen an Italien. Bank zwischen ber Deputation und bem faiferlichen Bevollmächtigten, ober burch eine Unart ber frangösischen Unterhändler unterbrochen, dauerten in schleppender Breite noch fort, als sich bereits die ganze Lage Europa's anders gestaltet hatte.

Das Interesse an bem, was in Rastatt geschah, ließ nun um so rascher nach, je mehr sich Allen die Ueberzeugung aufbrang, daß die Dinge nicht mehr auf dem Congresse entschieden würden. Gben jest endigten (Anfang Juli) die Conferenzen zu Selz ersolglos; Desterreich hatte weder in Baiern noch in Oberzitalien erlangt, was es wollte, die Schweiz und die cisalpinische Republik blieben nach wie vor durch die Franzosen militärisch besseht. Wenn man vorerst auf beiden Seiten die Miene annahm, im Ganzen befriedigt zu sein, so war dies nur eine diplomatische List, um den immer unvermeidlicher werdenden Bruch noch zu verzögern, \*) auf Seiten Ocsterreichs wohl auch der Wunsch, Preussen durch scheinbare Eintracht mit den Franzosen zu imponiren.

<sup>\*)</sup> Auf dem Congresse nahmen die Raiserlichen wie die Franzosen ben Schein an, als sei man in Selz einig geworden. "Besonders beruhigend, beißt es in einem Bericht d. d. 11. Juli, hat sich ber Graf von Metternich über die Beendigung der Conferenzen zu Selz geäußert; er glaubt, daß die ganze Sache die beste Wendung nehme, daß ber Wiener Hof sich mit dem französissischen Geuvernement über die verhandelten, aber nicht entschiedenen Bunkte sehr bald verstehen wurde und daß auch der Reichsfriede sich seinem Abschluß nahere. Ueberhaupt außert man von Seiten aller kaiserlichen Gesandtschaften die größte Zustiedenheit mit dem Gang der Sachen, und was wirklich sehr

Breußen nahm aber gerabe jest eine schroffere Saltung ein, und gleichwie bie biplomatischen Berichte aus Raftatt in biefer Beit übereinstimment bas gute Ginvernehmen zwischen Defterreich und ten Franzosen betonen, so erzählen fie auch, wie roh und feinbselig ber geläufige Con ber Franzosen gegen Preußen und feine Bolitik gewesen sei. Breußen war wieber einmal burch feine eigene Unentschloffenheit in ber Lage, von ber einen fampfenben Bartei gehaßt und von ber andern nichts weniger als geliebt zu fein. Bur Beit, wo Desterreich in Gely feine ungebulbige Begier nach Baiern, nach bem Reft von Venedig und nach ben papfte lichen Legationen greller als je fundgab, hatte ber Berliner Sof, wie wir wiffen, plöglich ben entgegengesetten Ton angeschlagen und fich bereitwillig gezeigt, auf eigene Entschäbigungen zu verzichten, wenn bie Unbern bas Gleiche thaten. Den Frangofen gegenüber hörte aber bie bisherige Befügigfeit auf. Man hielt nun in Berlin genau barauf, bag bie linkorheinischen Gebiete Breugens nur occupirt, nicht abgetreten feien, man verwahrte fich gegen bie Magregeln ber Einverleibung, und als bie berüchtigte frangofische Note vom 3. Mai in Raftatt mit ben überspannten neuen Forberungen übergeben warb, sprach sich Breußen bagegen mit gro= Ber Entschiedenheit aus, legte fogar gegen bie französischen Organisationen auf bem linken Rheinufer einen formlichen Protest ein.

Das erklärte die ungezogene Art, in der sich die französischen Diplomaten zu Rastatt seit Mai und Juni über die prensische Politik ausließen. Das Directorium gab zugleich seinem Gesandten Sieves in Berlin den Auftrag, anzufragen: welches denneigentlich die Gestinnungen des preußischen Hoses in Bezug auf den Reichsfrieden seine? Eine aussührliche Darlegung, die Hauge wis zu Ansang August den Franzosen übergab, hielt den Standpunkt vom Mai sest: Frankreich solle die Prätensionen auf Castel, Rehl und Ehrenbreitstein fallen lassen, ebenso auf die Aussedung der Rheinzölle Berzicht thun, auch seine Truppen vom rechten Rheinuser wegziehen und überhaupt die jetige offensive Haltung

merfwurbig ift, Metternich hat fogar heute ber Reichsbeputation officiell erflart, bag bie Beenbigung ber Conferenzen zu Selz feinen Bruch zwischen beiben Machten veranlaffen wurde und baß fie auf ben Congreß nicht ben minbeften Einfluß haben könnte." Geb. Corresp.

verlassen, welche Preußen und die nordbeutschen Staaten besonbers zu bedrohen scheine. Man schmeichelte sich in Berlin mit ber Hoffnung, dadurch in Rastatt der Reichsbeputation Muth zu machen und so als der mächtige Vermittler zu erscheinen, der die Franzosen in ihre Schranken zurückwies. Es ist auch wahrscheinlich, daß der Schritt nicht ganz ohne Wirkung geblieben ist, wenn gleich die Gesandtschaft in Rastatt sich bemühte, die Erklärung und die preußische Politik in möglichst wegwersendem Tone zu behandeln.\*)

Die Erfahrungen, die Preußen bamals machte, waren wieber einmal eine Bestätigung bes alten Sages: "Wer Jebermanns Freund sein will, ift Niemandes Freund." In bem Augenblide, wo man fich zu Berlin mit ben Frangofen überwarf, gelang es zugleich, bas Mißtrauen und bie Abneigung ber werbenden Coalition gegen sich wach zu erhalten. Es war nicht mehr zweifelhaft, daß sich ein neuer Kriegsbund gegen bas revolutionäre Franfreich bilbe; bem schon erwähnten Bertrage zwischen bem Raifer und Neapel waren enge Einverständniffe zwischen Defterreich und Rufland gefolgt und die britische Bolitif unterließ naturlich nicht, biefe glimmenden Funken eines neuen Continentalfrieges jur Flamme zu schuren. Run galt es, noch Preußen zu gewinnen; ber frühere Bersuch im Mai war mißlungen; man entschloß fich, ihn zu wieberholen. Gelang es nicht, Preußen zum großen Bunde gegen Frankreich herüberzuziehen, so erhielt man boch vielleicht Gewißheit über die Frage: wie eng Breußen mit Franfreich verfnuvft fei. Denn die Unentschloffenheit bes Berliner Cabinets war Schuld, bag man ihr in Wien und Petersburg nicht weniger mißtraute, als in Baris und Rastatt. Darüber sich volle Rlarheit zu schaffen und wo möglich Preußen zum bevorstehenden

<sup>\*)</sup> Ein ber preußischen Bolitik befreundeter Diplomat, ber zugleich mit einem Mitglied ber französischen Gefandtschaft, Rofenstiel, verwandt war, hatte Auftrag, diesen gelegentlich über den Eindruck der Denkschrift zu sondiren. "Sein Urtheil darüber war, daß mit allen den leeren Declamationen nichts heraussomme; es wären Worte ohne Nachdruck und Frankreich wurde sich nur so lange daran kehren, als es seiner Convenienz zuträglich wäre. Die in jenem Memoire aufgeführten Grundsäße möchten noch so sehr die wahre Reinung des preußischen Hofes sein, so kenne man boch die wahre Lage von Preußen zu genau, um sich durch diese Meinung hindern zu lassen." Aus der geh. Correspondenz.

Rampfe zu bewegen, wurden im Sommer die Verhandlungen in Berlin wieder aufgenommen. Fürst Repnin harrte dort noch auf einen besseren Erfolg; Graf Cobenzl begab sich, nachdem die Selzer Berbandlung abgebrochen war, zu Ende Juli nach Berlin. Dort war auch wenige Wochen vorher der neue Gesandte der Republik, der gewesene Abbe Sieves, eingetroffen, mit dem Austrage, die Coalitionspolitik zu bekämpfen und wo möglich Preußen zu einem engeren Bundniß mit Frankreich zu bestimmen.

In Berlin hatten fich bie politischen Berhaltniffe nicht gean-Roch galt neutral fein fur bie größte Beisheit in biefem Beltconflict; noch fah man in bem Balanciren zwischen ben beiben fich befämpfenden Principien einen Beweis hoher Unabhangigfeit, bie man nicht aufgeben burfe, um fich von Frankreich ober ber Coalition ins Schlepptau nehmen zu laffen. Jener alte folonische Sat, ber nicht nur fur Individuen, sonbern auch fur Staaten gilt, bag ein rechter politischer Mann nicht neutral fein' burfe, war hier noch nicht zur Anerkennung gelangt; noch hieß bas abwartende Klugheit, mas im letten Grunde boch nur fleinmuthige Unentschloffenheit und Mangel an großstaatlichem Selbstvertrauen war. Wohl neigte Haugwit mehr auf die franzöfische Seite; bei Anderen waren die Sympathien mit der Coalitions politif noch nicht völlig verwischt. Der Rönig hatte ben guten Willen, in Deutschland ber allgemeinen Berruttung entgegenzutres ten und bie zudringliche Einmischung ber Fremben zu befämpfen; einzelne Schritte, bie wir tennen, legten bavon Zeugniß ab. Aber = unter bem zwiefachen Ginfluß, ber ihn für bie westliche und für bie öftliche Politik zugleich zu gewinnen ftrebte, mahlte er bazus ben bebenklichsten Weg; er verscherzte bas Bertrauen ber Ginen\_ 1 ohne bas ber Anbern zu gewinnen.

Die Conferenzen, die jest im August zu Berlin stattsanden anderten barum die Situation im Ganzen nicht. Repnin un Cobenzl brängten zum Kriege; wie es scheint, mit einer Taktik i bie allerdings nicht einmal das eingewurzelte Mißtrauen gege Desterreich besiegen konnte. Ein patriotisch gestinnter beutscher Fürstarl August von Weimar, der damals zu Berlin war, schrieb barüber: : "Eine wichtige Zeit habe ich hier erlebt; in dieser ist mir da

<sup>\*)</sup> In ber angef. geh. Correspondeng.

hiefige System sehr bekannt geworben. Desterreich und Rußland habe ich hier auf eine Urt negociiren gesehen, die jedem Ununterzichteten unglaublich vorkommen muß; wo der Schaden bei ihnen saß, konnte man bei dieser Gelegenheit klar erkennen. Zu Stande ist nichts gekommen; indessen, man sage was man wolle, sind die großen Mächte alleweil einander näher als vorher. Desterreich und Rußland glaubten, Preußen hinge an Frankreich, und hiervon wollten sie sich überzeugen; da sie hiervon das Gegentheil erkannten, so sind sie im Ganzen nicht unzufrieden, obwol man in alleihre Plane nicht einging."

Diefer zweifelhafte Erfolg war ber einzige, beffen Cobenal und Repnin fich ruhmen tonnten. Gine engere Unnaberung an bie Oftmächte ließ sich, nach Sieves' Ausbruck, schon burch einige Meine Concessionen in ber Form, zu benen man fich in Raftatt berbeiließ, vereiteln. Als vollends ber frangösische Diplomat, im Auftrag seiner Regierung, unter bem Siegel bes strengsten Ge= beimniffes bie geheimen Bedingungen von Campo Formio mittheilte, war bie mögliche Reigung eines Bundniffes mit Defterrich im Reime erstidt. Die Vertreter ber Oftmächte schieben, vielleicht mit geringerem Mißtrauen, aber ficherlich ohne größere Buneigung für Preußen. Sienes schilberte bie Berliner Buffanbe in einem Tone, aus bem bie Beringschapung ber fpateren Bonaparteichen Politik herausklang. "Der Ronig von Preußen, schrieb an Tallegrand, faßt bie ichlechtefte aller Entschließungen, bie. fich für feine ju entscheiben. Breußen will allein bleiben; bas ift febr bequem fur Frankreich, es fann mahrend biefer preußischen Betäubung mit ben Unberen fertig werben. Mit Unrecht sagt man, Berlin fei ber Mittelpunft- ber europaischen Unterhanblungen; bie gange Beisheit bes Berliner Sofes besteht barin, mit Musbauer und hartnadigfeit eine passive Rolle ju fpielen." Die Urtheile bes revolutionaren Diplomaten find burch bie folgenbe Beidichte ju Weiffagungen geworben; eine Großmacht, die in einem Beltfriege zu feiner Bartei gehören wollte, mußte allmalig ohne Kampf und ohne Rieberlage ihrer moralischen Autorität verluftig geben.

Bei ber friegerischen Gestaltung ber Dinge wurde es natürstich mit jedem Tage gleichgültiger, was zu Rastatt verhandelt warb; ber Congreß erschien wie eine Episode für sich, neben ber die allgemeinen politischen Ereignisse ihren selbständigen Berlauf Rahmen. Doch erkannte man auch bort seit Ende August, daß

ber Krieg fast unabwendbar geworben mar; bas turze Spiel öfterreichisch-frangofischer Gintracht mar wieber offener Feinbseligkeit gewichen und beibe Mächte fetten bie Unterhandlungen nur in ber Absicht fort, für ben bevorstehenden Rampf fich ber Freundschaft ber Reichoftanbe ju verfichern.\*) Die Geschäfte, ihrer Natur nach ichon ichleppend genug betrieben, wurden burch Bante reien ber wibrigften Urt unterbrochen. Einmal, wie bie Deputation fich zu bem Entschluffe ermannt, ben Entwurf eines "Friebensinftruments" zu fertigen, und man fich im Schoofe bes Ausschuffes gegenseitig gelobt, barüber bas ftrengfte Bebeimniß au bemahren, famen am anderen Tage bie frangofischen Befandten und verboten ber Deputation formlich, fich mit bergleichen Arbeiten zu befassen; sie follte erst Antwort geben auf die frangofischen Forberungen! \*\*) Dann gerieth ber faiserliche Bevollmächtiate. ber fich grobe Eigenmächtigkeiten erlaubt, einmal Beschluffe auf eigene Sand geanbert hatte, ein anbermal fie ben Frangofen nicht mittheilen wollte, mit ber Deputation felber in einen ärgerlichen Streit, ber Wochen lang fortbauerte. Bom Juli bis jum October zog fich bie Verhandlung über bie neuen Pratenfionen ber Frangofen hinaus; bie Bestimmung ber Stromgrange, ber Befit ber Rheininfeln, die Uebergange bei Breifach und Suningen, bie Brudentopfe von Rehl und Caftel, bas Berhaltnig von Ehrenbreitstein, die Vertheilung ber Schulbenlaft und Aehnliches mehr bilbeten ben Stoff ber Debatte. Die Taktik ber Frangosen mar bie gewöhnliche: in bem gebicterischen, furz angebundenen Tone, ben fie fich von Unfang erlaubt, forberten fie, mas bas Reich in ben meiften Fällen faum in schuchternem Tone zu verweigern magte.

<sup>\*) &</sup>quot;Beit svrechender, heißt es in einem Bericht vom 25. August, liegt bies in ben zulest gewechselten Noten und am allerauffallendsten seit einigen Bochen in ben Gesprächen ber französischen Gesandtschaft. Bei dieser sindet man keine Idee von Frieden mehr mit Desterreich, sondern nur das Bestreben, das Reich vom Kaiser loszureißen, um dadurch bessen Macht und Einsluß zu schwächen und sich die militärischen Operationen zu erleichtern. Der Krieg mit Desterreich ist fast gewiß und auch alle Zeitungsnachrichten von Unruhen und Insurrectionen in Italien, von Truppenmärschen nach Graubundten u. s. w. stimmen damit überein. Wir sind hier wirklich in der Agonie, und die eins zige Frage ift noch, wer unsere scheidende Seele in Empfang nehmen wird." Geh. Correspondenz.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbaf. Bericht vom 1. Aug.

Den kleineren zu Frankreich neigenben Reichsständen fiel in ber Regel bie Aufgabe zu, bie munblichen 3wischentrager ber frangofischen Drohungen ju fein; fie waren gleich bereit, wenn ein Biberftand von Seiten bes Reiches brohte, mit ber Sindeutung auf neue Bewaltthaten ber Frangosen bie Wiberftrebenben zu beugen, oft auch burch zweifelhafte Bufagen zu gewinnen. Bas freilich in biefen vier Monaten, vom Sommer bis in ben Spatherbft, verhanbelt worden ift, war im Erfolg fo leer und nichtssagenb, bag eine Aufzählung ber einzelnen Noten und Gegennoten faum ein Intereffe bieten fann; schon waren bie Blide Aller nach Italien, nach bem Drient, nach Malta und Aegypten, nach Rußland, furz nach allen Seiten hin, nur nicht nach Raftatt gewendet. Die Brutalitaten ber Franzosen bauerten inbeffen unverändert fort; ihre Truppen blieben auf bem rechten Rheinufer, Contributionen murben wie bisher erhoben, Ehrenbreitstein burch eine vertragswidrige Blofabe bebrangt, bie Guter ber Reichsritterschaft als Nationalbomainen ber Republik behandelt. Weber bie Borftellungen ber einzelnen Betroffenen auf bem Congreffe, noch die Bermittelung ber Reichebeputation vermochten bem zu fteuern. Nur in ben nachträglichen Korderungen, über bie zu Raftatt verhandelt ward, zeigten fich bie Frangofen etwas gemäßigter. Sie gaben in ber Frage ber Rhein-Schifffahrt und bes Thalweges als Granze ben beutschen Bebenfen nach und ließen die Forberung von Rehl und Caftel gegen bie Bufage fallen, bag auf eine bestimmte Entfernung feine Schanzen und Befestigungen angelegt werben follten. Man schrieb auf bem Congreffe biefe unerwartete Nachgiebigkeit theils bem Einbrud zu, ben bie Bernichtung ber frangofischen Flotte bei Abufir gemacht, theils ben Borftellungen Preugens, bem bie Frangofen feit bem unvermeiblichen Bruch mit Defterreich fichtbar größere Rudficht bewiesen. Alle übrigen Bratenstonen, die in ber Note vom 3. Mai erhoben waren, blieben unverändert fteben; ja es wurden noch weitere Forberungen, wie bie Aufhebung bes Weferzolles bei Elefleth und bie politische Zufunft von Samburg, Bremen und Frantfurt, eingemischt, Fragen, bie mit bem Friedensgeschäfte, wie es vorlag, eigentlich nichts gemein hatten. Die schwierigste Sache, bas Entschäbigungegeschäft, war zur großen Freude ber geiftlichen Reichoftanbe bis jum October noch nicht jur Erörterung gefommen. Es war ber Augenblid, wo man fich wieber in voller Baffenruftung gegenüberftand. Es war ber britischen Politik gelungen, bas neue continentale Bundnig vorzubereiten, bem bie von inneren Barteiungen zerriffene frangofische Republik Schien erliegen Rußland ruftete, nicht wie vorher unter Ratharina au muffen. nur mit großen prablerischen Worten, während es mit felbftfuch tiger Bachsamfeit seine Sonberintereffen im Often verfolgte, sonbern bicomal mit ernsten Mitteln und Thaten; Gzar Baul, voll autofratischen Saffes gegen bie Revolution und von dem Gefühl monarchischer Solibarität lebhafter burchbrungen als irgend ein Ronig jener Tage, babei trop allen Sultanslaunen für großmit thige und fühne Gebanken empfänglich, schien gang ber rechte Mann, bem neuen Rriege auf bem Kestlande ben verfonlichen Impuls und bie Nachhaltigkeit zu geben, bie ber monarchischen Coalition von 1792 gefehlt hatte. Schon war ber Vertrag zwischen ben Sofen von Wien und Betersburg unterzeichnet und eine ruf fische Armee im Anmarsch, ben Angriff ber Desterreicher auf 3tw lien zu unterstüten. In Neavel verband fich britischer Einfluk ber bort auf frummen und schmutigen Wegen bie Regierung be herrschte, mit bem wilben Frangofenhaffe ber Ronigin, ber Schwes fter Marie Antoinettens, zum Kampfe gegen bie revolutionate Die französische Republik felbst war in innerer Zerrib tung begriffen, der Kern ihrer beften Truppen und ihr größter Felbherr, Napoleon Bonaparte, über's Meer gegangen, um in Megnpten bas maritime Uebergewicht und die oftindische Herrschaft Großbritanniens zu befämpfen: ein Unternehmen, bas, wie febt auch zu anderer Beit politische Grunde bazu rathen mochten, bod in biefem Augenblide nur im perfonlichen Intereffe bes Dberfelb herrn ausgebacht und unternommen war. Zwar hatte ber abenteuerliche Bug gludlich begonnen; Malta war burch Verrath und Schwäche in die Sande ber Frangosen gefallen. Bonavarte war in Megupten gelandet, aber mas nun weiter? Schon feit Auguft gingen bumpfe Berüchte burch Europa und erregten bie machtigfte Sensation: Bonaparte sei von ber englischen Flotte unter Relson überfallen, geschlagen und gefangen worden. Das Gerücht hatte zu viel gesagt, allein die Lage ber Frangofen batte fich barum boch auf's peinlichste verwickelt. Um 1. August hatte Relson bie französische Flotte auf der Rhede bei Abufir überfallen und in einem glanzenden Treffen faft völlig vernichtet. Die Landarmee mar nur i von Frankreich abgeschnitten, bie Pforte erklarte ben Rrieg, England entfaltete unbestritten sein Uebergewicht auf ben Meeren. Reapel ruftete mit ungebulbiger Gile, um bie mankenbe frangöfische Herrschaft in Italien zu überwältigen, und bie erfte Colonne ber Ruffen, bie am Rhein und am Bo bie Franzofen befampfen follte, feste fich feit August nach ben beutschen Gran-Desterreich selbst konnte nicht mehr lange zen in Bewegung. faumen. Es hatte eine feiner militarischen Autoritaten nach Reapel geben laffen, um bort bie Armee zum Kampfe gegen Frankreich einzuüben; es ließ (October) seine Truppen nach Graubundten einruden, bas von frangofischen Occupationsgeluften bebrängt mar. Wohl fnupfte jest noch bas Directorium neue Verhandlungen an, um burch lodenbe Aussichten ben Raiserhof von ber Coalition loszureißen ober boch ben offenen Bruch zu verzögern, aber bie Dinge waren zu weit gebiehen, als bag bie verspäteten Bemühungen ber Diplomatie noch hatten Erfolg haben follen.

Gegenüber einer fo gewaltigen Berwickelung konnten freilich bie fleinen Banfereien und Abvokatenchicanen in Raftatt faum mehr ein Intereffe weden; vielmehr brangte auch bort Alles einem gewaltsamen Enbe zu. Noch immer stritt man fich über bie frangofischen Forberungen, benen immer neue unberechtigte Bufate angehängt murben. Und babei hatten bie Frangofen noch bie Stirne, in einer Rote vom 25. October gu fagen: "bie Großmuth ber frangofischen Regierung habe alle Soffnungen übertroffen." Das schien benn felbst bie Bebuld ber Reichsbeputation zu erschöpfen und ce erfolgte einmal eine Antwort von fraftvollerem Rlange als gewöhnlich. \*) Auch wegen Chrenbreitftein ließ sich die Deputation nun nachbrücklicher vernehmen und fant babei in ben Reclamationen Breußens eine Unterftungung. Auf ber anbern Seite wollten bie Frangosen mit erhöhter Sartnadigfeit ihre barbarischen Emigrantengesete auf bie Belgier und bie beutschen Unterthanen im Elfaß anwenden, ober mischten gang frembe Begenftanbe in bie Friedensverhandlungen ein; Die Gacularifationsfrage ichien vertagt zu bleiben. 3mar hatte Roberjot einen Cacularisationsplain ausgearbeitet, ber bie mittelbaren Stifter und bie reichsunmittelbaren Bralaturen einschmelzen, bie Bis-

<sup>\*)</sup> Boffelt, eur. Ann. Jahrg. 1798. IV. 45 ff.

thumer zum größten Theil erhalten, die geistlichen Kurstaaten sogar entschädigen sollte; auch ward das Geschäft des Länderhandels mit zudringlichem Eiser fortgesett, aber es ward immer zweisselhafter, ob es darüber noch zu einer Entscheidung kommen werde. Das Ende des Jahres näherte sich und es lag ganz im Ungewissen, wie weit man sich verständigen könne. Die französischen Gesandten suchten sich einstweilen die Freundschaft der einzelnen Reichsstände zu sichern. Mit Kurmainz war das freundliche Berbältniß emsig unterhalten, verschiedenen kleineren Fürsten bedeutet, daß sie in Separatverträgen ähnliche Bedingungen erlangen könnten, wie Württemberg, Baden und Hessen.\*) Doch entschloß man sich zu einem letzen Zwangsmittel, um die Einigung mit dem Reiche zu erpressen.

Um 6. December übergaben die Franzosen der Deputation eine Note, die als ein Meisterstück breister Sophistist gelten kann;\*\*) barin waren alle Zögerungen der Reichsbeputation Schuld gegeben, abermals die außerordentliche Nachgiebigkeit der Republik gepriesen und die Erklärung ausgesprochen: man müsse auf den letten Forderungen beharren und sie als ein Ultimatum betrachten, bessen unbedingte Annahme binnen sechs Tagen erwartet werde. Das Schauspiel eines drohenden Bruches ward mit Erfolg gespielt. Die Gesandten rüsteten sich zur Abreise, drohten den Kleinen und Schwachmüthigen mit einem neuen Kriege, und damit man sich vom Ernste solcher Drohung überzeuge, wurden im nämlichen Awgenblicke auf dem rechten Rheinuser große Kriegssteuern und Ko

<sup>\*)</sup> In einem Gefandtschaftsbericht aus dieser Zeit ift über das Berhälmistes Aurmainzischen Ministers Albini bemerkt, es gelte hier der Grundsat: manus manum lavat. Albini, mit dem schwer zugänglichen Bonnier in freundsschaftlichem Berkehr, unterstüße die neuesten Forderungen der Franzosen, wofür denn diese wieder eine "möglichste Beschränkung der Säcularisation" verspräschen. — Aus einer andern ähnlichen Quelle ersehen wir, daß auf die schon im September erfolgte Anfrage reichsfürstlicher Gesandten wegen der Abschließung von Separatverträgen ermunternd geantwortet wurde. "Das hat indeffen, äußerte damals Rosenstiel, Alles noch Zeit; die Sachen sind noch nicht so weit gekommen, daß jest schon ein solcher Schritt nothwendig wäre. Wir hoffen, wie gesagt, mit der Reichsbeputation doch noch einig zu werden, und geschießt dies nicht, so will ich Ihnen schon zeitlich einen Wink geben; darauf verlassen Sie sich und sein Sie einstweilen ruhig."

<sup>\*\*)</sup> S. Boffelt IV. 76 ff.

quifitionen mit unerbittlicher Barte eingetrieben. Die Taftik führte wie immer zum Ziele. Wohl fehlte es nicht an einzelnen Stimmen, bie bas als plumpe Mittel ber Ginichuchterung bezeichneten und meinten, man werbe jebenfalls beffer fahren, wenn man, statt muthlos nachzugeben, auf seinem guten Rechte beharre, aber bie Angst und Defertion ergriff boch bie Meisten. Desterreich, Sannover und Rurfachsen vertraten in der Friedensbeputation allein noch bie Politik bes Wiberstanbes; auch Burgburg war jest abgefallen, Rurmaing führte ben Reigen ber Rachgiebigen und die Rleinen brangten mit ungebührlicher Saft auf Unterwer-Richt einmal ber bescheibene Ausweg, sich für nicht inftruirt zu erklaren und bamit eine kurze Frist zu erlangen, fand noch bie Majorität; am 9. December 1798 ward bas Ultimatum, wie es geftellt mar, mit ber Dehrheit von fieben gegen brei Stimmen angenommen. Die Frangosen machten Busagen wegen Chrenbreitftein und versprachen eine rasche Lösung ber Entschädigungsfrage; bas war ber ganze Preis, ben man für die eilige Rachgiebigkeit gewann. Aber bie Buftanbe bes Reiches maren fo tief herabge= tommen, bag fich Baben und Darmftabt noch bazu für verpflichtet erachteten, für eine fo großmuthige Saltung ber Frangosen ihren ausbrudlichen Dank an ben Tag zu legen. Gine Reihe wohlbegrundeter beutscher Unspruche, welche früher gur Bebingung ber Abtretung bes linken Rheinufers gemacht worben, maren auch nicht einmal zu einer oberflächlichen Erörterung gefommen. \*)

Indeffen war ber Krieg ber zweiten Coalition bereits begonnen. Reapel hatte ben Augenblick bes gemeinsamen Losbruches
nicht erwarten wollen; von England gebrängt, bas, wenn einmal
ber erste Kanonenschuß gefallen war, sich die gewisse Auslösung
bes Congresses und die Erhebung Desterreichs versprach, griff
ber bourbonische Hof in Subitalien schon jest zu den Waffen. Man hatte sich früher einen der Lieblinge der Wiener

<sup>\*)</sup> Dahin gehörte namentlich die Frage, wie es mit dem Privateigenthum ber Fürften und Stande auf dem linken Rheinufer, mit der Aufhebung des Sequefters, mit der Entschädigung der Beschädigten, mit den rudftandigen Contributionen und mit dem Ersat für die im Elsas und in Lothringen erlittenen Berlufte gehalten werden follte.

Soffriegeratheweisheit, ben General Mad, verschrieben und mit ihm bas schwierige Erperiment unternommen, binnen einigen Monaten aus Reapolitanern tapfere Solbaten zu brillen. Der Erfolg biefes Berfuches fchlug freilich über alle Magen fläglich aus; bie Beeresmaffe, bie Dad in ben letten Tagen bes Novem bers gegen die romische Republik führte und die vordrang, fo lange ihr ber Feind nicht bie Spige bot, wurde binnen wenig Tagen aus Mittelitalien binausgestäupt und Neapel von ben Frangofen befett. Allein biefer tragifomische Seereszug war gleich wol ber Unfang eines ber furchtbarften und merkwurdigften Rriege, von bem bie Geschichte zu erzählen weiß; eines Rrieges, ber burch bie blutigen Tage von Stockach, Burich, Biacenza, Novi, Ma rengo und Sohenlinden unsterblich geworben ift. Bom Helber bis zur ficilischen Meerenge behnt fich bieser ungeheure Kampf aus; an ben großen Strömen ber Lombarbei wirb noch einmal um ben Besit Italiens gefochten und bie gange Frucht von Bo naparte's ruhmreichem Feldzuge bes Jahres 1796 geht wiede verloren. In den Alpenschluchten ber Schweiz, auf Gebirgepaffen, bie bis bahin nur bem einzelnen Wanderer zugänglich maren, auf Sohen, bie noch nie ein Rriegsheer begangen, lagern jest Urmeen und werben Schlachten geliefert. Das Enbe aber biefes großen Rrieges, in welchem bas contrerevolutionare Bundniß ber alten Monay chien bie größte Energie und Schwungfraft unter allen Rampfm von 1792 bis 1805 gezeigt, wird zugleich ber Anfang einer neum Gewalt über Frankreich und Europa, welche die nächste Epocht ber Weltgeschichte beherrscht bat.

Was konnte Rastatt in diesem Weltconslicte noch vermitteln? In dem Augenblicke, wo man dort über die Vertheilung der Schuldenlast oder über den Elsslether Zoll stritt, hatte der Krieg schon Italien ergriffen; in den nämlichen Tagen, wo sich die Reichsdeputation dem französischen Ultimatum unterwarf, ruckten in Mähren schon die ersten Russen ein. Es war nicht mehr die Frage, od es zum Kriege kommen würde; es mochte höchstens zweiselhaft sein, wer und wie viele sich davon ausschließen konnten?

Noch warb, auch als ber Kampf schon begonnen, zwischen Defterreich und ber französischen Republik unterhandelt, doch war, wie beibe Mächte und ihre Interessen einmal zu einander standen, ein Erfolg nicht mehr zu erwarten. Wie weit Frankreich es mit Ent-



schäbigungen in Italien ernstlich meinte, ist zweifelhaft; baß es Baiern bem öfterreichischen Gelüfte jest nicht mehr opfern wollte. Bielmehr war die frangofische Politik fest entschlossen. wenn bas Ableben bes alten Rurfürften erfolgte, bie zweibruder Linie im gangen Befite bes Kurfürstenthums zu erhalten. zweibruder Linie war seit ben Borgangen von 1777 und 1785 auf bas bitterfte mit Defterreich verfeindet, beibe Male nur burch Preußens Protection vor bem Berlufte ihrer Ansprüche geschütt und auch nachher burch bas unablässige Bemühen bes Wiener Sofes, fich Baierns zu versichern, recht eigentlich ben Keinben Defterreichs in bie Urme gebrangt worben. Welch erwunschterer Erbe in Pfalzbaiern ließ sich für die französische Politik benken, als ber Bring eines Sauscs, bas feit zwanzig Jahren mit allen Mitteln gegen Defterreich um feine Erifteng hatte fampfen muffen, bas also im beutschen Guben bas befte Gegengewicht gegen Defterreich zu werben versprach? Ginen folden Fürsten zu Bunften Defterreiche zu berauben, hatte allen Ueberlieferungen frangofifcher Staatsfunft wibersprochen; fie fonnte nur baran benfen. fich in ihm einen Berbundeten großzugiehen. Dhne Beraroße= rung in Baiern, ohne reiche Entschädigung in Stalien war aber jest ein Friede zwischen Defterreich und ber Republif nicht mehr möalich.

So ftand unter allen nennenswerthen Machten voraussichtlich Breußen allein an bem funftigen Rampfe unbetheiligt. Wir haben oben gesehen, wie man im Mai und im August bes Sahres vergeblich bie Bebel angesett, ben Berliner Sof zur Action Die überlieferte Entzweiung mit Defterreich, bie au bewegen. finanzielle Bebrangniß, die unentschloffene und scheue Berfonlichfeit bes Ronigs, ber Beift furgfichtiger Pfiffigfeit und Gelbftfucht im Rathe ber Minister, Die Unlust zum Kriege auch im Bolte, bie fich in bem ephemeren faulen Frieden behaglich fühlte, Befahren und Opfer scheute und im tragen Sinnengenuffe bes Augenblide ber zufunftigen Gefahren vergaß, bies Alles trug gleich= maßig bagu bei, Breugen in ben Ueberlieferungen ber Bolitif von 1795 festzuhalten. Roch jest im letten Augenblide machte, wie früher Rufland und Desterreich, England ben Berfuch, Preußen zur thätigen Mitwirfung zu bestimmen; es war fo erfolglos wie vorher.

Es liegt uns aus biefer Beit ein Actenstud vor, welches bie leitenden Gebanken ber bamaligen Politik Breußens ganz im Gingelnen begründet;\*) gern raumen wir ihm eine Stelle ein, um bie Männer selber über ihre Motive zu vernehmen, welche die Monarchie Friedrichs bes Großen zu bem Abgrund von Jena und Til fit geführt haben. Die Ifolirung Preugens ift barin offen jugeftanben, aber feineswegs als eine mißliche Lage angesehen. "Bah= rend fich Rugland burch feine Ruftungen zur Gee und zu Lande schwächt, mahrend Defterreich die Sulfsquellen, die es noch hat erschöpft, mahrend beibe Dachte ihre gange Aufmerkfamkeit au. ihren gemeinschaftlichen Feind richten, Frankreich aber in Italien in ber Schweiz und gegen England beschäftigt ift, gewinnen we r Beit, unsere Rrafte zu fammeln und und in die Berfaffung zu feten jebem Angriffe, er mag kommen woher er wolle, mit Rachbru 🕣 ju widerstehen. Es ift baber gut, bag wir feine Berbindunge m haben, bie und in ben Fall fegen fonnten, und burch foftspielige Demonstrationen vor ber Zeit zu entfraften." Befahren von Fram & reich besorgt ber Berfaffer bieser Denkschrift nicht; wollte man aber auch in ber Furcht vor fünftiger Bedrohung fich gegen Franfreich erheben, fo fei man auf die Alliangen von Rugland, Defterreich und England angewiesen. Ruglant, bas Land ber Palaftrevolutionen, "bas fich für unüberwindlich halt, weil es Türken unb Polen gefchlagen hat, bas feine Sulfsquellen für unerschöpflich anfieht, weil es fo viel Gelb haben fann, als Bapier und Druderschwärze im Lande vorräthig find", Rugland erscheint als ein Berbundeter von fehr zweifelhaftem Werth. Der Mangel an Geld, bie Langsamkeit ber Sulfe, ber launenhafte Charafter bes Rai fere und überhaupt die Unficherheit ber ruffischen Bolitif machte es zu einem Gegenstande ernften Bedenkens, ob man biefe laftigen Rachbarn jemals als Berbunbete fuchen werbe. "Das Saus Desterreich muß uns aber als feinen natürlichen Feind ansehen." Das ganze Emporfommen Breugens, bie Erwerbung Schleffens. bas Durchfreuzen ber Entwürfe auf Baiern, bas Alles fei, fo fahrt ber politische Rathgeber fort, für Desterreich Grund genug, ben Rivalen bauernd zu haffen. Defterreich fuche nur Preußen in

ł

8

H

٦

k

Ī

¥,

t

<sup>\*)</sup> Es ift ein hanbichriftliches Memoire ,, uber Breugens auswärtige Ber haltniffe im Jahre 1799," geschrieben im Januar biefes Jahres.

ben Rrieg zu ziehen, um es bann ebenfo wie bas beutsche Reich Die Erfahrungen von 1792 und fpater ermuthigten mahrhaftig nicht zu einer Erneuerung bes öfterreichischen Bunbniffes. Es konne nur bazu führen, Defterreich feine Macht wieber zu erringen. "Es gibt zwischen benachbarten Staaten gewiffe Berhaltniffe, bie, fo lange biefe Staaten aufrechtstehen, ihrer Natur nach unveränderlich find und fich nur felten auf furze Beit modificiren laffen. So hat bie Nothwendigkeit, uns allen Bergrößerungen Defterreiche zu wiberfeten, ber Grundfat unferer Bolitif feit ber Eroberung Schleffens werben muffen. Und nun. ba es Demuthigungen und Unfälle erlitten hat und uns weniger furchtbar geworden ift, follten wir ins Kelb ruden und mit Aufopferung unferer eigenen Rrafte es wieder emporzuheben fuchen? Dies wird uns wohl Keiner, ber uns nicht als Lehrlinge in ber Politik anfieht, zumuthen wollen. Es ift, fagt man, bas alte Spftem, welches auf die jegigen Umftande nicht mehr paßt. Gin Spftem aber, welches auf nothwendigen Grundfagen beruht, paßt beständig, man muß es nur ben Umständen anpassen wollen. Bohin hat und bas neue, welches mit Billnig feinen Anfang und mit Bafel fein Enbe nahm, in fo furger Beit geführt?".... Auch ein Bundniß mit England reichte nach ber Unficht bes Berfechters ber Reutralitätspolitif nicht hin, diese Unsichten mit friegeris ichen zu vertauschen. Ueberhaupt sei schwerlich ber Krieg bas rechte Mittel, ben Fortschritten ber Frangosen Einhalt zu thun; ber Kriebe werbe vielmehr bas Grab ber frangofischen Größe und mahrscheinlich auch ber Republik fein. Aber bas eigene Intereffe Breußens gebiete auch nicht, Frankreiche Untergang zu munschen. Bas murbe bie Folge bavon fein? "Wir waren genöthigt, ent weber allen Uebermuth, alle Unschläge ber Defterreicher auf Baiern, wie auf andere Kürsten, ruhig zu erbulden, ober es mit beiben faiferlichen Sofen ohne Berbunbeten allein aufnehmen zu muf= fen." Econ jest brude Englands merfantiles Uebergewicht hart genug auf Breugen; wie follte es werben, wenn bie Concurreng Frankreiche und Sollande vollende vernichtet mare? "Wir werben uns also nicht burch bie eigennütigen Borftellungen ber bewaffneten Machte verleiten laffen, unfer mahres Intereffe ju verfennen und ein Bolf zu reigen, von welchem wir nichts zu fürch= ten, sondern vielmehr Alles bei Gelegenheit zu erwarten haben. 14 II.

Wir werben während bes Krieges die ftrengste Reutralität beobsachten, ben allgemeinen Frieden abwarten, um Berbindungen einzugehen, aber nie vergeffen, daß Schlesten beständig der Jankapfel zwischen uns und Desterreich bleiben wird."

So schieben sich auch jest, wie seit 1795, die Wege ber beiben Großmächte im beutschen Reiche. Das Reich selbst hatte in dem unglücklichen Momente zum Frieden den lesten Schritt gethan, wo das Geräusch der Wassen schon an die Pforten des Friedenscongresses drang. Es war vorauszusehen, daß dieser Friede, zu dem die Deputation im December 1798 die Hand gereicht, rasch unter den kriegerischen Stürmen des neuen Jahres begraben sein würde.

## Fünfter Abschnitt.

## Der Krieg von 1799.

Während die Reichsbeputation zu Rastatt sich in Geduld und Demuth mit der Friedensarbeit qualte, stand ein großer Theil von Europa bereits wieder unter Wassen. In Neapel hatte der Krieg schon begonnen, in Oberitalien gaben die Franzosen eben jest, zu Ende des Jahres 1798, neuen Stoff zum Streite. Sarbinien, schon durch die früheren Berträge völlig an Frankreich überliesert und zwischen die franksische und cisalpinische Republik machtlos eingeklemmt, ward jest mit Wassengewalt überfallen, König Karl Emanuel (9. Dec.) zur Abbankung und Flucht gezwungen, das Land unter eine provisorische Regierung gestellt, die Berwaltung auf französischen Fuß gesest, das Heer mit dem französischen verschmolzen. Man hätte den keden Gewaltstreich schwerzlich gewagt, wäre noch eine ernste Hossnung auf Frieden vorhanzben gewesen.

In Deutschland begann das neue Jahr mit dem Falle von Ehrenbreitstein. Seit Monaten hatte die Besatung dort eine förmstiche Belagerung zu bestehen und das deutsche Reich war machtslos gewesen, diese Uedung französischen Faustrechts zu hindern. Ohne Aussicht auf Entsat kämpste die brave Besatung mit Noth und Hunger, dis die Uedergade unvermeidlich war. Indem der Commandant die Capitulation unterzeichnete, legte er ausdrücklich Berwahrung ein gegen die vertragswidrige Wegnahme des Plates, die er als eine "offendare Berletung der einsachsten Grundsäte ber öffentlichen Treue und Redlichseit bezeichnete, welche die dahin

von allen gesitteten Nationen für heilig und unverletzlich angesehen worden sind." Um 27. Januar zog die Besatung aus; mit ihr verschwand zugleich das letzte Lebenszeichen des tausendjährisgen Trierer Kurstaates.

Die gewaltthätige Ausbeutung ber Lanbe am Rhein warb auf bem rechten und linken Ufer gang wie im Rriege getrieben und mit Recht flagten bie Bewohner, bag biefer fcuplose Buftand faft ichlimmer fei, als bie Bedrangniß eines offen erklarten Rrieges. Diefe Entscheibung noch zu verzögern, lag allerdings im Intereffe beiber friegführenden Theile und bie friedfertigen Reben, bie hier und ba burch ben Larm ber Waffen burchflangen, hatten feinen andern 3med, als ben gewaltsamen Bruch noch eine furze Frift zu vertagen. Aber ber Krieg mar gewiß. Frankreich hatte eben in Italien ben Sanbichuh hingeworfen und Desterreich ruftete sich mit aller Macht, ihn aufzunehmen. Thugut, nun wieber gang für die antifrangofische Bolitik gewonnen, trat bereits aus bem Berfted feiner scheinbaren Ungnabe hervor und mar wieber ber öffentliche Leiter ber auswärtigen Politif bes Raisers; von = feinem Rudtritt und feiner Berfetung nach Benedig war feine-Rebe mehr. Die ruffische Sulfsarmee war schon in Mahren angelangt und wurde vor Ende Januar in Nieberöfterreich erwartet ber Raiser ernannte um bieselbe Zeit bie Felbherren, welche an bie Spipe ber Armeen in Italien, Deutschland und ber Schweiz treter follten. Defterreich ging mit voller Buverficht bes Erfolges bem Rampfe entgegen. Zwar mar Italien fast völlig in ben Sanben ber Franposen, die eine Sälfte von Deutschland neutral, Rußlands Sulfe vorerft noch nicht bedeutend, die Unterftugung, die England ju Lande leiften konnte, zweifelhaft; aber man baute in Wien auf bie innere Zerrüttung ber Republik, wie auf die gewaltige Ent faltung ber eigenen Streitfrafte. Niemals hatte Defterreich eine zahlreichere Armee aufgestellt, in keinem Feldzuge seit 1792 waren so glorreiche Felbherrennamen an die Spite gerufen, wie jest. Bu einem burchschlagenden Erfolge gehörte freilich mehr als bies: es bedurfte entweber ber genialen, energischen Führung eines Ginzigen, ber überall anregte, fcuf und leitete, ober einer Begeifte rung für bas Biel bes Rampfes, bie alle Gingelnen mit bob und fortriß. Beibes fehlte ber neuen Coalition. "Der Degen bes Connetable murbe — wie ein bemährter Meister fagt — burch

.

ben Feberkiel bes Hoffriegeraths vertreten, auf beffen Banner ber Schlenbrian geschrieben ftanb."\*)

In dem Augenblick, wo sich so Alles zum neuen Waffengange ruftete, trat im Reiche ein Tobesfall ein, ber nicht obne Bebeutung war fur ben weiteren Berlauf bes bevorstehenden Rrie-Rurfürst Rarl Theodor von Bfalzbaiern war am 16. Febr. 1799 gestorben; sein Nachfolger war Pfalzgraf Maximilian Jofeph, ber Schütling ber preußischen Politik, ber feit zwanzig Jahren um fein Erbrecht gegen Defterreich hatte ringen muffen. Rarl Theodor, wie immer vom Biener Cabinet burch befannte Berfzeuge geleitet, mar noch in ben letten Tagen seines Lebens mit neuem Gifer in bie Wege ber Coalitionspolitif eingegangen und hatte jum Rampfe gegen Franfreich mit geruftet; möglich, bag er auch, wie man wiffen wollte, von Reuem ben Entwurfen eines Landertausches sein Dhr geliehen, mit benen ihn Defterreich immer wieder bedrängte und beren Erfüllung feit bem Bertrage von Campo Formio fo nahe gerudt schien. Das Alles war burch feinen plöglichen Tob jest abgebrochen. Daß ber Rachfolger zu einer Beräußerung feines Erbes niemals bie Sand bieten wurde, wußte alle Welt; bag er Frankreich und Breußen naber ftanb, als bem Raiser und ber russischen Politik, war nach ben Borgangen von 1778 und 1784 fehr natürlich. Drum war auch bamals ziem= lich allgemein ber Glaube verbreitet, ber neue Rurfürst sei bereits por feinem Regierungsantritt, um fich ber öfterreichischen Bubringlichfeit zu erwehren, mit ben Franzosen in sehr enge Ginverftandniffe eingetreten, und Jebermann erwartete einen offenen Uebergang ber pfalzbairischen Bolitik ins französische Lager. Auch Thugut faste ben Tobesfall in biesem Sinne auf und mar eifrig beflifs fen, bas reizbare Gemuth Raifer Bauls gegen ben neuen Rurfürften, als einen Frangosenfreund, ju erbittern. Bielleicht, fo mochte er rechnen, ließ fich bann mit ruffischer Gulfe gegen Baiern erreichen, was man ju Campo Formio mit frangofischer Unterftubung zu gewinnen gehofft hatte. Indeffen erwiesen fich zunachft biefe Sorgen und hoffnungen als ungegrundet; Maximilian Joseph blieb vorerft in ben Geleisen ber Coalitionspolitik, bie er von feinem Borganger vorgezeichnet fand.

<sup>\*)</sup> Claufewit, hinterlaffene Berte V. G. 14.

Die Haltung Preußens blieb jett, wie burch ben ganzen Berlauf dieses Krieges, das große politische Räthsel jener Tage. Unsicher und zaghaft, wie die leitende Staatstunft in Berlin war, wurde sie der seltsamsten Umsprünge für sähig erachtet und es glaubte darum auch Riemand, daß sie auf die Dauer ihre Reutralität sesthalten werde. Bielmehr trug sich jede der kriegführenden Parteien mit der Hossmung, Preußen zu sich herüberzuziehen, und das ganze Jahr hindurch wechselten dunt und widersprechend die Meinungen, dald von Preußens nahem Eintritte in die Coalition, dald von seinem offen erklärten Anschluß an Frankreich. Der damals erwordene Rus, etwas Underechendares zu sein, hat freilich der preußischen Politis mit der Zeit sehr schlimme Zinsen getragen.

Auch in Rastatt, wo man sich am zähesten an bie Musion bes Friedens anklammerte, war fie faum mehr aufrecht zu halten. Rury nachdem die Friedensbeputation burch die Annahme bes französischen Ultimatums vom December ihren letten Act ber Nachgiebigkeit geubt, waren in rascher Folge alle bie unzweibentigen Anzeichen hervorgetreten, bie ben Ausbruch eines neuen Rrieges verfündigten. Eine französische Note vom 2. Januar mußte vollends bie gläubigsten Friedensmänner aus ihrem Traume aufrutteln. Der Anmarich ber ruffischen Truppen war barin gur Sprache gebracht und in bem gewohnten barichen Tone mit rafchem Bruch gebroht, wenn ber beutsche Reichstag es zulaffe, baß ein russischer Solbat bas Gebiet bes Reiches betrete. In Regensburg machte biefe Eröffnung fichtbare Senfation; bort wie zu Raftatt fuchte man, fo lange fich nur ber Schatten einer Möglichkeit zeigte, ben Bruch um jeben Breis zu verhüten. Die Reichscolles gien beschloffen zunächst, die erforderlichen Inftructionen einzuhos len, an den Raifer berichten zu laffen und "hiervon der Friedenss beputation mit ber Bemerkung Nachricht zu geben, bag an bie Reichsversammlung weber eine Anzeige, noch eine Requisition wegen eines ruffischen Truppenmarsches gekommen sei." vorauszusehen, bag Monate vergeben wurden, bis von Regensburg eine runde und bestimmte Antwort auf die frangofische Rote fam.

Ein beutlicher Fingerzeig war die Haltung, welche die faiferliche Diplomatie zu Rastatt gegenüber ber neuesten Note einnahm. Sie beantwortete die Beschwerde sofort mit einer anderen,

rügte das Verfahren ber Franzosen an den Rheinufern und fand es auffallend, daß Franfreich jest einen ganz neuen Gegenftanb zur Sprache bringe, bevor bie alten gerechten Forberungen Deutschlands befriedigt seien. Der Friedensbeputation suchte Lehrbach flar zu machen, daß die Beantwortung ber französischen Rote gang außer ihrer Competeng liege; es fei bas bie Sache bes Raifers und Reiches, "von woher fie bas Beitere zu erwarten habe." So ber Inhalt ber geschraubten und ausweichenden Antwort, bie zu Raftatt mit banger Spannung erwartet, gegen Enbe Januar von Wien eintraf. Die Frangofen waren um eine Erwiederung nicht verlegen; fie brohten, allen biplomatischen Berkehr so lange abzubrechen, bis ihre Note vom 2. Januar beantwortet sei. Bom Grafen Lehrbach verlanaten fte eine bestimmte Busicherung, baß ber Marsch ber Ruffen fiftirt fei; erfolge biefelbe nicht bis jum 15. Februar, fo murbe bie französische Republik bas als einen Act ber Keinbseligkeit anfeben. Der friedfertige Theil ber beutschen Reichsbiplomatie mar in Berzweiflung; berfelbe hatte fich bem Biele fo nahe geglaubt und hoffte ichon die Sand ausstreden zu konnen nach ben verheißenen Entschädigungen und jest stellte sich auf einmal heraus, baß ber Krieg in Baris wie in Wien beschloffene Sache mar. Um 15. Februar, ale bie Frift abgelaufen, fragten bie Frangofen bei Lehrbach an, ob die verlangte Busicherung gefommen fei; seine Antwort lautete verneinend. Noch in ber Nacht ging ein Courier nach Strafburg ab und am erften Marg erfolgte bie Eröffnung: bag bie frangofische Urmee ben Rhein überschritten habe.

Die Verhandlungen zu Regensburg geben ein ähnliches Bilb von ber Lage und ber Stimmung ber Reichsstände. Auch bort treten dieselben Gegensäte heraus, wie zu Rastatt; Desterreich besmüht sich kaum noch, seinen Entschluß zum Kriege zu verhehlen, die Rasse ber kleineren Stände qualt sich wie die Rastatter Deputation an der Sisphusarbeit des Friedens und Frankreich ist eifrig beschäftigt, diese friedsertigen Reigungen für eine Neutralistät des Reiches auszubeuten.\*) In diese Stimmungen siel am

<sup>\*)</sup> Il vous sera facile, schreibt Tallenrand an Bacher, de saire sentir l'odieux de la conduite du cabinet de St. Petersbourg, qui ne sait avancer ses troupes qu'au moment, où tout semblait annoncer une prochaine pacification et que l'Empire n'a d'autre interêt que celui de marcher sans détour vers ce but.

Wir werben wahrend bes Krieges die ftrengste Reutralität beobsachten, ben allgemeinen Frieden abwarten, um Berbindungen einzugehen, aber nie vergeffen, daß Schlesten beständig der Jankapfel zwischen und und Defterreich bleiben wirb."

So schieben sich auch jest, wie seit 1795, die Wege ber beiben Großmächte im beutschen Reiche. Das Reich selbst hatte in dem unglücklichen Momente zum Frieden den lesten Schritt gethan, wo das Geräusch der Wassen schon an die Pforten des Friedenscongresses drang. Es war vorauszuschen, daß dieser Friede, zu dem die Deputation im December 1798 die Hand gereicht, rasch unter den friegerischen Stürmen des neuen Jahres begraben sein wurde.

## Fünfter Abschnitt.

## Der Krieg von 1799.

Während die Reichsbeputation zu Rastatt sich in Geduld und Demuth mit der Friedensarbeit qualte, stand ein großer Theil von Europa bereits wieder unter Wassen. In Neapel hatte der Krieg schon begonnen, in Oberitalien gaben die Franzosen eben jest, zu Ende des Jahres 1798, neuen Stoff zum Streite. Sarbinien, schon durch die früheren Berträge völlig an Frankreich überliesert und zwischen die franksische und cisalpinische Republik machtlos eingeklemmt, ward jest mit Wassengewalt übersallen, König Karl Emanuel (9. Dec.) zur Abbankung und Flucht gezwungen, das Land unter eine provisorische Regierung gestellt, die Berwaltung auf französischen Fuß gesest, das Heer mit dem französischen verschmolzen. Man hätte den keden Gewaltstreich schwerzlich gewagt, wäre noch eine ernste Hossnung auf Frieden vorhanzben gewesen.

In Deutschland begann das neue Jahr mit dem Falle von Ehrendreitstein. Seit Monaten hatte die Besatung dort eine förmstiche Belagerung zu bestehen und das deutsche Reich war machtstos gewesen, diese Uedung französischen Faustrechts zu hindern. Ohne Aussicht auf Entsat kämpste die brave Besatung mit Noth und Hunger, die die Uedergade unvermeidlich war. Indem der Commandant die Capitulation unterzeichnete, legte er ausdrücklich Berwahrung ein gegen die vertragswidrige Begnahme des Plates, die er als eine "offendare Berletung der einsachsten Grundsäte der öffentlichen Treue und Redlichseit bezeichnete, welche die dahin

von allen gesitteten Nationen für heilig und unverletzlich angeses hen worden sind." Um 27. Januar zog die Besatung aus; mit ihr verschwand zugleich das letzte Lebenszeichen des tausendjährisgen Trierer Kurstaates.

Die gewaltthätige Ausbeutung ber Lande am Rhein ward auf bem rechten und linken Ufer gang wie im Kriege getrieben und mit Recht flagten bie Bewohner, daß biefer schuplose Bustand fast schlimmer fei, ale bie Bebrangniß eines offen erklarten Rrieges. Diefe Entscheidung noch zu verzögern, lag allerdings im Intereffe beiber friegführenben Theile und bie friedfertigen Reben, bie bier und ba burch ben garm ber Waffen burchklangen, hatten feinen anbern 3med, als ben gewaltsamen Bruch noch eine furze Krift zu vertagen. Aber ber Rrieg mar gewiß. Frankreich hatte eben in Italien ben Handschuh hingeworfen und Desterreich ruftete fich mit aller Macht, ihn aufzunehmen. Thugut, nun wieber gang für bie antifrangösische Politik gewonnen, trat bereits aus bem Verfted feiner scheinbaren Ungnabe hervor und war wieber ber öffentliche Leiter ber auswärtigen Bolitif bes Raifers; von feinem Rudtritt und feiner Berfetzung nach Benedig mar feine Rebe mehr. Die ruffische Sulfsarmee war schon in Mahren angelangt und wurde vor Ende Januar in Nieberöfterreich erwartet; ber Raiser ernannte um biefelbe Beit bie Felbherren, welche an bie Spige ber Armeen in Italien, Deutschland und der Schweiz treten follten. Defterreich ging mit voller Buverficht bes Erfolges bem Rampfe entgegen. 3mar war Italien fast völlig in ben Sanden ber Franzosen, die eine Hälfte von Deutschland neutral, Rußlands Husle vorerft noch nicht bedeutend, die Unterftugung, die England gu Lande leiften konnte, zweifelhaft; aber man baute in Wien auf bie innere Berruttung ber Republik, wie auf bie gewaltige Entfaltung ber eigenen Streitfrafte. Niemals hatte Desterreich eine zahlreichere Armee aufgestellt, in keinem Feldzuge seit 1792 waren fo glorreiche Feldherrennamen an die Spite gerufen, wie jest. Bu einem burchschlagenben Erfolge gehörte freilich mehr als bies: es bedurfte entweder ber genialen, energischen Ruhrung eines Ginzigen, ber überall anregte, fcuf und leitete, ober einer Begeifterung für bas Biel bes Rampfes, bie alle Ginzelnen mit bob und fortriß. Beibes fehlte ber neuen Coalition. "Der Degen bes Connetable wurde - wie ein bewährter Meifter fagt - burch

\*

ben Feberfiel bes Hoffriegeraths vertreten, auf beffen Banner ber Schlendrian geschrieben ftanb."\*)

In dem Augenblick, wo sich so Alles zum neuen Waffengange ruftete, trat im Reiche ein Tobesfall ein, ber nicht ohne Bebeutung war fur ben weiteren Berlauf bes bevorftehenden Rrieges. Rurfürst Rarl Theodor von Bfalbaiern mar am 16. Rebr. 1799 gestorben; sein Nachfolger war Pfalzgraf Maximilian 30= fenh. ber Schubling ber preußischen Politif, ber feit zwanzig Jahren um sein Erbrecht gegen Defterreich hatte ringen muffen. Rarl Theobor, wie immer vom Wiener Cabinet burch befannte Werfzeuge geleitet, war noch in ben letten Tagen feines Lebens mit neuem Eifer in die Wege ber Coalitionspolitik eingegangen und hatte jum Rampfe gegen Frankreich mit geruftet; möglich, bag er auch, wie man wiffen wollte, von Neuem ben Entwürfen eines Lanbertausches sein Dhr gelichen, mit benen ihn Desterreich immer wieder bedrängte und beren Erfüllung feit bem Bertrage von Campo Formio fo nahe gerudt schien. Das Alles war burch feis nen plötlichen Tod jett abgebrochen. Daß der Nachfolger zu einer Beraußerung feines Erbes niemals bie Sand bieten wurde, wußte alle Welt; bag er Frankreich und Breugen naber ftand, als bem Raifer und ber ruffischen Politif, war nach ben Borgangen von 1778 und 1784 sehr natürlich. Drum war auch bamals ziemlich allgemein ber Glaube verbreitet, ber neue Rurfürst sei bereits por feinem Regierungsantritt, um fich ber öfterreichischen Bubringlichteit zu erwehren, mit ben Frangofen in fehr enge Ginverftandniffe eingetreten, und Jebermann erwartete einen offenen Uebergang ber pfalzbairischen Bolitif ins französische Lager. Auch Thugut faste ben Tobesfall in biesem Sinne auf und war eifrig befliffen, bas reizbare Gemuth Raifer Bauls gegen ben neuen Rurfürsten, als einen Frangosenfreund, ju erbittern. Bielleicht, fo mochte er rechnen, ließ fich bann mit ruffischer Sulfe gegen Baiern erreichen, mas man zu Campo Formio mit frangofischer Unter-Rusung zu gewinnen gehofft hatte. Indessen erwiesen sich aunachft biefe Sorgen und Soffnungen als ungegründet; Marimilian Joseph blieb vorerft in ben Beleisen ber Coalitionspolitik, bie er von feinem Borganger vorgezeichnet fand.

<sup>\*)</sup> Clausewis, hinterlaffene Berte V. S. 14.

Die Haltung Preußens blieb jett, wie burch ben ganzen Berlauf dieses Krieges, das große politische Rathsel jener Tage. Unsicher und zaghaft, wie die leitende Staatskunst in Berlin war, wurde sie der seltsamsten Umsprünge für fähig erachtet und es glaubte darum auch Riemand, daß sie auf die Dauer ihre Reutralität sesthalten werde. Bielmehr trug sich jede der kriegführenden Parteien mit der Hossinung, Preußen zu sich herüberzuziehen, und das ganze Jahr hindurch wechselten dunt und widersprechend die Meinungen, dalb von Preußens nahem Eintritte in die Coalition, dalb von seinem offen erklärten Anschluß an Frankreich. Der damals erwordene Rus, etwas Unberechendares zu sein, hat freilich der preußischen Politif mit der Zeit sehr schlimme Zinsen getragen.

Auch in Rastatt, wo man sich am zähesten an bie Musion bes Friedens anklammerte, war fie faum mehr aufrecht zu halten. Rury nachbem die Friedensbeputation durch die Annahme bes frangofischen Ultimatums vom December ihren letten Act ber Rachgiebigkeit geübt, maren in rascher Folge alle bie unzweibeutigen Anzeichen hervorgetreten, Die ben Ausbruch eines neuen Rrieges verfündigten. Eine französtsche Rote vom 2. Nanuar mußte vollends bie gläubigften Friedensmanner aus ihrem Traume aufrutteln. Der Anmarich ber ruffischen Truppen war barin gur Sprache gebracht und in bem gewohnten barichen Tone mit tafchem Bruch gebroht, wenn ber beutsche Reichstag es zulaffe, baß ein russischer Solbat bas Gebiet bes Reiches betrete. In Regensburg machte biefe Eröffnung fichtbare Sensation; bort wie zu Raftatt fuchte man, fo lange fich nur ber Schatten einer Moglichfeit zeigte, ben Bruch um jeben Breis zu verhuten. Die Reichscollegien beschloffen zunächft, die erforderlichen Instructionen einzuholen, an ben Raifer berichten zu laffen und "hiervon ber Friebendbeputation mit ber Bemerkung Nachricht zu geben, bag an bie Reicheversammlung weber eine Unzeige, noch eine Requisition wegen eines ruffischen Truppenmarsches gekommen fei." vorauszusehen, bag Monate vergehen würden, bis von Regensburg eine runde und bestimmte Antwort auf die frangofische Note fam.

Ein beutlicher Fingerzeig war die Haltung, welche die faiferliche Diplomatie zu Rastatt gegenüber der neuesten Note einnahm. Sie beantwortete die Beschwerbe sofort mit einer anderen.

rugte bas Berfahren ber Franzosen an ben Rheinufern und fand es auffallend, daß Frankreich jest einen ganz neuen Gegenfant jur Sprache bringe, bevor bie alten gerechten Forberungen Deutschlands befriedigt feien. Der Friedensbeputation suchte Lehrbach flar zu machen, daß die Beantwortung ber französischen Rote gang außer ihrer Competeng liege; es fei bas bie Sache bes Raifers und Reiches, "von woher fie bas Beitere zu erwarten habe." Go ber Inhalt ber geschraubten und ausweichenden Antwort, bie ju Raftatt mit banger Spannung erwartet, gegen Ende Januar von Wien eintraf. Die Frangosen waren um eine Erwiederung nicht verlegen; fie brohten, allen biplomatischen Berkehr so lange abzubrechen, bis ihre Note vom 2. Januar beantwortet fei. Bom Grafen Lehrbach fie eine bestimmte Buficherung, bag ber Marich ber Ruffen fiftirt fei; erfolge biefelbe nicht bis jum 15. Februar, fo wurde bie frangösische Republik bas als einen Act ber Keinbseligkeit ansehen. Der friedfertige Theil ber beutschen Reichsbiplomatie mar in Berzweiflung; berfelbe hatte fich bem Biele fo nahe geglaubt und hoffte schon bie Sand ausstreden zu konnen nach ben verbeibenen Entschädigungen und jest ftellte fich auf einmal heraus, bas ber Krieg in Baris wie in Wien beschloffene Sache mar. 2m 15. Februar, als bie Frift abgelaufen, fragten bie Frangofen bei Lehrbach an, ob die verlangte Buficherung gefommen fei; feine Antwort lautete verneinend. Noch in ber Racht ging ein Courier nach Strafburg ab und am erften Marg erfolgte bie Eroffnung: bag bie frangofische Urmee ben Rhein überschritten habe.

Die Verhandlungen zu Regensburg geben ein ähnliches Bilb von ber Lage und ber Stimmung ber Reichsftände. Auch bort treten dieselben Gegensäte heraus, wie zu Rastatt; Desterreich besmüht sich kaum noch, seinen Entschluß zum Kriege zu verhehlen, die Rasse der kleineren Stände qualt sich wie die Rastatter Desputation an der Sispphusarbeit des Friedens und Frankreich ist eifrig beschäftigt, diese friedsertigen Reigungen für eine Neutralistät des Reiches auszubeuten.\*) In diese Stimmungen siel am

<sup>\*)</sup> Il vous sera facile, schreibt Tallenrand an Bacher, de faire sentir l'odieux de la conduite du cabinet de St. Petersbourg, qui ne fait avancer ses troupes qu'au moment, où tout semblait annoncer une prochaine pacification et que l'Empire n'a d'autre interêt que celui de marcher sans détour vers ce but.

Anfang Kebruar bie Nachricht ber Friedensbeputation von Frantreiche Drohungen und ben Garantien, die es forbere. Die Friebenspartei, Rurmaing an ber Spige, suchte bie Berathung ohne Saumen porzunehmen, die faiserliche Diplomatie fie zu hindern. Erft ichuste ber erzherzoglich - öfterreichische Gefandte ben Mangel an Instructionen vor, bann, wie bas nicht verfing, verlautete von einer ausbrudlichen und gemeffenen Weifung, "Alles aufzubieten, baß bie Berathung nicht ju Stande fomme ober boch fein Beschluß gefaßt werbe." Als hierauf Rurmainz die Berathung im Rurfürstenrathe gleichwol begann, legte bie furbohmische Stimme ausbrudlich Bermahrung ein und fand babei an Rurbraunschweig eine Unterftugung. Rurmaing bagegen brang auf eine Bitte an ben Raifer: bem Reiche ben Ruheftand zu erhalten, es von fremben Truppen zu befreien und ben sehnlichst gewünschten Reichsfrieden nicht zu entfernen, sondern zu befördern. erhipten fich in ungewohnter Beise; Die schläfrige Regensburger Berfammlung ichien wie umgewandelt. Doch erreichte Defterreich, burch ben eingewurzelten Schlenbrian bes Geschäftsganges, aus nachft feinen 3wed; es fam im Februar noch zu feinem Befchluffe. Am letten Tage bes Monats trat bann ber faiferliche Abgefanbte mit einem unverblumten Manifeste gegen Franfreich bervor. Die Fruchtlofigfeit ber fechezehnmonatlichen Berhandlungen, bas Berfahren der Frangofen am Rhein, die Ginnahme von Ehrenbreitstein. bie friegerischen Ruftungen, bas Borgeben in Stalien und ber Schweiz ward in anklagendem Tone aufgezählt und badurch bie Nothwendigfeit friegerischer Gegenmaßregeln begrundet. Die Bartei des Friedens und der Neutralität blieb die Untwort nicht schuldig. Sie erinnerte an Thuguts Einverständniß mit Frank reich und an ben Bertrag vom 1. December; auch Defterreich - Sagten fie - habe, bem Waffenstillstande entgegen, Baiern mit Truppen überschwemmt und in feinen Requisitionen bort ohne Ameifel ben Frangofen als Mufter gebient. Dazwischen hette von ber einen Seite die frangofische Diplomatie, von ber andern brangte fich ber ruffifche Geschäftsträger mit ber Verficherung beran, ber Raiser von Rufland werde "fortfahren, fich bes Reiches anzunehmen und beffen Wohlfahrt mitbeförbern zu helfen." Bu einem Beschlusse kam es auch jest noch nicht; es war im Ganzen gleichs aultig, ob es überhaupt bagu fam. Die Entscheibung ber Dinge

lag nicht mehr in Rastatt und nicht mehr in Regensburg; was bort geschah, bot nur barum ein Interesse, weil es die Lage Deutschslands veranschaulichte. Dieser Haber und Jank zwischen Desterzeich und ben Andern, diese Niedrigkeit der Ziele und Mittel ohne irgend einen höheren sittlichen Aufschwung auf beiden Seiten, dies Hins und Herzerren zwischen dem russischen und französischen Interventionsgesüste ließ ungefähr erwarten, mit welcher Eintracht und Krast Deutschland in den Kamps eintreten, mit welchem Ersfolge es aus ihm hervorgehen werde!

Der Rrieg hatte inbeffen begonnen; mahrend man in Raftatt und Regensburg verhandelte, hatten bie Defterreicher ben Inn, die Frangosen ben Rhein überschritten. Bei Rehl und Bafel ging die frangösische Hauptmacht über ben Strom, am Mittelrhein überraschte ein fleinerer Seerhaufe Mannheim und ließ bie Stadt durch Einquartirungen und Requisitionen alle Laften bes Rrieges bereits voraus empfinden. Während bie Frangofen auch jest noch die Taktik einhielten, in ihren öffentlichen Aufrufen nur von nothwendigen Magregeln ber Bertheibigung zu fprechen und bas Borruden ber Defterreicher und Ruffen als bie eingige Urfache ihrer friegerischen Schritte zu bezeichnen, sprach fich ber Erzherzog Rarl in einem Tagesbefchle, ben er am 4. Marz erließ, aufrichtiger aus. In gebrangten, markigen Bugen waren barin alle bie Befchwerben zusammengefaßt, bie Deutschland gegen Die Frangosen erheben fonnte, und ihr Uebermuth, ihre Gewaltthatigfeit ohne Rudhalt gezeichnet; nach biesem Manifeste schien es unmöglich, noch an ben Frieden zu glauben. In bem Augenblide, wo der Erzherzog fo sprach, hatte er ben Lech überschritten und naherte fich ber Donau, wohin auch Jourban vom Oberrhein ber seinen Marsch lenkte. Aller Boraussicht nach mar Oberichwaben bas Felb, wo es balb jum Busammenftog beiber Beere kommen mußte. Rach ber Donau, bem Lech, ber Ifar und bem Inn wies auch ber frangofische Rriegsplan die Streitfrafte bin. bie jest ben obern Rhein überschritten; ihnen gur Rechten follte bas heer in ber Schweiz nach ben rhatischen Bergen vordringen, Bregenz und Chur nehmen und von ba fich in ben Befit von Tirol fegen.

Un biefer letten Stelle warb ber große Krieg bes Jahres 1799 eröffnet: in ben Gebirgepaffen, bie ber Rhein in feinem früheften Laufe burchftromt, in Graubundten und Borariberg, bas Die Desterreicher seit Spatiabr 1798 mit ungefahr 26.000 Mann befest hielten. Bon Bregenz' über Felbfirch, nach bem Lucienfteig und über Manenfeld bis Chur und Reichenau behnte fich bie öfterreichischer Boftenkette aus; ein weitläufiger Truvvencorbon bemachte bie wichtigften Grangpaffe Graubundtens. Der Kührer ber Raiserlichen war Sobe, ein geborner Schweizer, ber fich burch Talent und Tuchtigfeit vom wurttembergischen Cornet jum ruffifchen Major und öfterreichischen Feldmarschallieutenant emporge schwungen; er hatte unter Katharina II. gegen Türken und Bo-Ien mit Auszeichnung gefochten und bann in faiferlichen Dienften mit gleichem Berbienft bie Feldzuge feit 1792 mitgemacht. Durch und burch ein Altschweizer, ber Revolution grundlich abe hold und barum 1798 mit Eifer, wenn auch ohne Erfolg, be muht, bas Busammenbrechen ber alten Eibgenoffenschaft ju bin bern, war er von Thugut zulest gebraucht worben, bie öfterreis chifchen Beziehungen in ber Schweiz und Bunbten wieber ange fnupfen.\*) Seiner Armee ftanden 30,000 Frangofen unter Daffena gegenüber, schlagfertig und tampfbereit, bevor noch bie Ratferlichen ben erften Stoß erwarteten. Um 6. Marg fchritten bie Frangofen zum Angriff, zunächst gegen bas fleine, in viele fcmade Aufstellungen vertheilte Corps von etwa 6000 Mann, bas unter Auffenberg bie bundtner Poftenkette befest hielt. Frangofifche Truppenabtheilungen überftiegen unbemerft bie fteilen Alpenpfabe und schnitten die kaiserlichen Vosten bei Reichenau und im bundt ner Oberlande ab. In benfelben Stunden ward um ben Rheinübergang gefochten; nach einem fruchtlosen Berfuche bei Rafc gelang es ben Frangofen, bei Uzmoos eine Brude zu schlagen, bem Luciensteig in ben Ruden zu fommen und in hartnäckigem Rampfe bie Schanze felbft zu nehmen. Bergebens fuchte fich Auffenberg am andern Tage bei Chur zu ftellen; an Bahl bem Keinbe nicht mehr gewachsen, von Poften zu Boften gebrängt, murbe bas fart

<sup>\*)</sup> S. Johann Konrad Sot, fpater Friedrich Freiherr von Sote, E. L. Felbmarfchalllieutenant. Bon bem Berfaffer ber "friegerischen Greigniffe in Italien." Burich 1853.

zusammengeschmolzene Corps zerstreut und über bie rhatischen Alpenpässe nach dem Engabin hin versprengt. Go war ber erste Schlag, ben die Franzosen führten, entschieden glücklich; die Defterzeicher waren aus Graubundten verbrängt, die Stellung im obern Rheinthal verloren. Rur Feldfirch hatte Hope gegen einen überzlegenen französischen Angriff behauptet.

Das öftlichfte rhatische Alventhal, bas in einer Sohe von funf- bis fechstaufend Fuß gelegene Engabin, bas, vom jugenblichen Inn burchströmt, ben Uebergang von Chiavenna nach Tirol hin bilbet, wurde von einzelnen Colonnen bes taiserlichen Trupvencorps befest, bas, gegen 50,000 M. ftarf, unter Bellegarbe's Oberbefehl Tirol zu beden bestimmt war. Diese Rrafte hatten ausgereicht, bas schwer zugängliche Land zu schützen, aber auch hier mar ber Anfang bes Rampfes noch nicht erwartet, bie Aufstellungen fcmach und zersplittert. 3mei ber ausgezeichnetsten französischen Taktifer, Lecourbe und Deffoles, beren Birtuofitat gerabe ber Bebirgefrieg war, führten bagegen bie Franzosen zum Angriff. Um 7. Mara war Lecourbe von Bellinzona aufgebrochen, überstieg ben schnee= bebedten Ruden bes Bernharbin und ging, bem Laufe bes Sinterrheins folgend, auf Thufis vor. In zwei Colonnen getheilt, brang er bann ine Engabin; bie eine war ber Albula entgegen über ben gleichbenannten Bag nach Bonte, bie andere über ben Julier nach Silvaplana vorgegangen und schob bie überraschten Boften ber Defterreicher entweber gurud, ober schnitt fie ab (10. Marg). Best kam von ber tiroler Granze her Laudon mit einigen frischen Bataillonen und brang bis zu ben Höhen bes Albula vor, aber es gelang Lecourbe, über bie Saumpfabe bes Scaletta = unb Kluelapaffes, bie ben Uebergang vom Davos nadf bem Engabin bilben, einen Theil seiner Truppen zu entsenden und die Raiferlichen baburch im Ruden zu bebrohen. Rafch zog fich Laubon langs bes Inn nach ber tiroler Granze gurud, nicht ohne einen Theil feiner Truppen auf bem übereilten Rudzuge einzubußen Lecourbe folgte ihm bis zu ber Thalenge, bie, burch (13. Mara). ben Inn faft ausgefüllt, ben Bag von Graubundten nach Tirol bilbet, bis nach Martinsbrud; aber feine fturmifchen Berfuche, bier burchaubrechen, am 14. Marg begonnen, brei Tage fpater wieberholt, wollten nicht gluden, er mußte mit ansehnlichem Berlufte nach bem Engabin gurud.

Inbeffen mar Deffoles aus bem Beltlin (17. Marx) über bas Wormser Joch gegangen, hatte bie österreichischen Vosten bort aufgehoben und rudte nach bem Dunfterthale herab. Die Defterreicher zogen fich nach Tauffers auf tiroler Boben gurud; ber 3m gang bahin in bem ziemlich engen Thale war gut verschanzt, mit einer hinlanglichen Truppenzahl und fechezehn Geschützen besett. Mehrere Tage ftand man fich beobachtenb gegenüber; in ber Racht jum 25. Marg überrafchte Deffoles bie Defterreicher mit einem ploblichen Angriff, indeß ein Theil seiner Truppen burch bas faft mafferlose Bett ber Rambach vorrudte, die Schangen zu umgeben. Bie ber Feind im Ruden in bie Schanzen einbrang, geriethen bie Raiserlichen in volle Verwirrung; fast bas ganze Corps von funf. bis fechstaufend Mann ward gefangen, nur wenige Sunberte entfamen mit Muhe und Noth über die Berge. Deffoles ging bis ins Bintschgau vor.

Um gleichen Tage waren bei Raubers bie kaiserlichen Baf fen nicht gludlicher gewesen. Lecourbe hatte bort, nachbem ibm feine Angriffe auf Martinobrud miglungen, einen Theil feiner Truppen über bie Gebirgeruden geben laffen, bie am rechten Ufer bes Inn die Brangscheibe zwischen bem Engabin und Tirol bilben. So gelang es ihm, die öfterreichischen Bataillone bei Raubers zu überraschen, nach Finftermung gurudguwerfen und eine Abtheilung bei Martinsbrud vollfommen abzuschneiben. Die Strafe am Inn und bas Eischthal von Landed bis Schlanders war ben Franze fen also acöffnet. Durch die Mittelmäßigfeit einzelner Rubret ber Defterreicher, burch ihre schlechten Aufstellungen, Die es überall zuließen, sie zu überraschen und abzuschneiben, war es ber Rasch heit und Energie ber Frangofen gelungen, mit mäßigen Rraften binnen wenig Wochen eine Reihe glanzender Erfolge zu ertampfen, sich ben Zugang zum westlichen Tirol zu öffnen und an Gefangenen und Trophäen eine reiche Ausbeute zu gewinnen.

Nur an einer Stelle hatten sich die Desterreicher die Gunk ihrer Stellung nicht entringen lassen, bei Feldfirch. Sotze hatte dort Jellachich zurückgelassen, als Massena am 23. März einen lebhaften Angriff auf den Punkt versuchte und theils in der Fronte, theils im Rücken die Kaiserlichen zu verdrängen strebte. Die Franzosen wurden aber völlig zurückgeschlagen und man schätzte die Opfer, die ihnen das versehlte Unternehmen kostete, auf 3000 R.

Das Seltsame bei allen biesen Kämpfen war, baß sie zum großen Theil begonnen hatten, bevor ber Krieg erklärt war. Erst am 12. März erfolgte in Form einer Botschaft an die Nationalvertretung die wirkliche Kriegserklärung des Directoriums an den Raiser, nachdem die Franzosen schon eine Woche zuvor den Kampf eröffnet und sich die Vortheile einer solchen Ueberraschung wohl zu Nuße gemacht hatten.

Auch auf dem deutschen Kriegsschauplage waren von Jourban die Keindseligkeiten angefangen worden, bevor der Krieg erflart war; nur hatte fich ber Erzherzog Rarl beffer für einen folden Fall vorgesehen, als Auffenberg in Graubundten ober Bellegarbe in Tirol. Bu Unfang Mary mar, wie wir uns erinnern, Jourban mit ber "Donauarmee", bie etwa 30,000 Mann Kußganger und 8000 Reiter gahlte, bei Strafburg und Bafel über ben Rhein gegangen; ein fleineres Corps unter Bernabotte hatte fich Mannheims bemächtigt und war gegen Heilbronn vorgegangen. Jourban nahm seinen Weg über ben Schwarzwald nach Oberschwaben; am 7. März war er zwischen Rotweil und Tuttlingen. Der Erzherzog, ber mit 47,000 M. Fugvolf und gegen 24,000 Reitern am Lech ftand, feste fich nun ohne Caumen gegen ben Feinb in Bewegung. In dem Augenblicke, wo dieser sich Tuttlingen naberte, war ber kaiserliche Feldherr bereits von Memmingen ber im Unmariche und seine leichten Reiter streiften (9. März) schon bis Ofterach und Pfullendorf. Es war unverkennbar, ber Erzherzog wollte feine Ueberlegenheit benuten und ben Feldzug burch einen energischen Schlag gegen Jourban eröffnen. Der frangotiche General verfannte mohl bie Schwierigkeiten feiner Lage und bas Unzulängliche feiner Rräfte nicht, aber Maffena's Borgeben in ben rhatischen Alpen, bas Drangen bes Directoriums bewogen ihn, feine Bedenken schweigen zu laffen. Er ging vor, wenn auch ohne rechten Gifer; wenigstens gibt fich in feinen Bemegungen ein Bogern fund, aus bem bie Abneigung gegen ben ungunftigen Rampf herausspricht. In Paris hatte man von ber triegerischen Lage und von ber Starte bes Gegnere feine rechte Borkellung. Denn in bem Augenblick, wo ber Erzherzog mehr als 70.000 Mann bei Biberach unter fich vereinigte (18. 19. März), befahl bas frangösische Rriegsministerium raschen Angriff und vertröftete Jourdan auf die Unterstützung, die ihm die Armee in der Schweiz leiften werbe. \*) 216 wenn bie Colonnen, bie bei Felbfirch, Finftermung, im Engabin und Etichthale ftanben, in bie Bewegungen in Oberschwaben irgendwie hatten unmittelbar eingreifen fonnen! Jourban rudte inbeffen zwischen ber Donau und bem Bobenfee vor; bie Linie, welche bie Ofterach bort bilbet, unb bas bewaldete hügelige Terrain, bas von ihr burchftromt wirt, fchienen ihm ber geeignetfte Ort, feine Truppen aufzustellen; fumpfige Rieberungen bedten bort feine Flügel. Um 20. Marz befesten bie Frangolen biefe Stellungen: fie wußten nicht, bag bie Raiserlichen schon gang nahe ftanben und ber Erzherzog bereits feine Unftalten zum Angriff traf. Um Morgen bes 21. rudten bie Defterreicher vor; ihre Sauptftarte manbte fich gegen bie Stellung an ber Ofterach, beren juganglichfter Theil bas Dorf gletchen Ramens war. Sier spielte auch am lebhafteften ber am frühen Morgen begonnene Rampf. Es gelang ben Defterreichern, bei Ofterach ben Bach zu überschreiten und bie gegenüberliegen Die Franzosen erlagen nach hartnaben Soben zu erfturmen. digem Wiberstande ber Bucht bes Angriffes und gingen, masig verfolgt, in die Stellung von Engen, Singen und Tuttlingen Die Raiferlichen folgten ihnen langfam nach; am 24. fließ ihre Borhut bei Stockach mit bem Feinde zusammen. Der Erzherzog fagt felber in feinem berühmten Werfe über ben gelb . jug von 1799, daß ihm ber Erfolg bei Ofterach nicht genügt und er fich barum entschlossen habe, wo möglich eine entscheibenbe Schlacht herbeizuführen, jeboch nichts zu unternehmen, mas ibm nicht einen mahrscheinlichen Sieg verburgte. Bum Ungriff geneigt und boch von ber icheuen Bedachtigfeit geleitet, bie bem Erzber zoge eigen war, wollte er am 25. März nur eine allgemeint Recognoscirung vornehmen; ber Feind ließ ihm aber feine Bahl, fonbern brangte ihn zur Schlacht.

Jourdan hatte sich wohl von der Ueberlegenheit seines Gezners überzeugt, allein er gab sich der Hoffnung hin, durch eine
rasche und unerwartete Bewegung ihm boch den Sieg abgewinnen zu können. Er vereinigte seine Truppen, um am 25. einen Angriff auf Liptingen und Stockach zu unternehmen und die Raiserlichen aus ihren Stellungen herauszuwerfen. Die letteren waren

<sup>\*)</sup> S. Clausewit a. a. D. S. 116.

eben beschäftigt, ihre Recognoscirung zu beginnen, als ihre Sauptcolonne auf ber Strafe von Engen mit ben Frangofen aufammentraf; anfange gurudgebrangt, erneuerten fie ihren Ungriff mit befferem Erfolge und schlugen ben Keind gegen Stodach jurud. Der Erzbergog ließ seine vorgeschobenen Abtheilungen um Stodach. befonders auf bem Rellenberge, gute Stellungen einnehmen, welche gegen bie lebhaft fortgesetten Ungriffe bes Feinbes ben Reft bes Tages behauptet wurden, und eilte bann felber auf ben rechten Alugel ber Urmee, ber bei Liptingen in ein ungunftiges Gefecht verwidelt mar. Gin ungeftumer Angriff ber Frangofen, unter St. Cyr, Sautpoult und Soult, hatte bort bie Raiserlichen in Berwirrung gebracht; ihr Ruhrer, Graf Mervelbt, versuchte vergeblich bas Gefecht herzustellen, Die Defterreicher wurden bis in bie Balbungen gegen Stodach bin gurudgebrangt. Schon hielt Jourban ben Sieg für gewonnen; er sanbte einen Theil ber Truppen, bie bei Liptingen gefochten, gegen Möstirch und Pfullendorf, um bem geschlagenen Gegner ben Rudzug zu verle-Roch standen aber in ber Rabe unangetaftete faiferliche Bataillone, unter beren Schut die Flüchtigen fich wieber fammel-In bem grauen Walbe, nörblich von Stodach, und auf ber nahgelegenen Straße nach Liptingen entspann sich nun bas entscheibende Gefecht bes Tages. Der Rampf war eben in vol-Iem Bange, als ber Erzherzog eintraf und ben schwankenben Reiben ber Defterreicher ihre feste Saltung wiedergab. 3war unter= bielten bie Franzosen von der Straße her ein mörberisches Beichusfeuer; die Raiferlichen erlitten beträchtlichen Berluft und zwei threr hochsten Officiere, ein Fürst von Fürstenberg und ein Bring von Anhalt-Bernburg, fielen bort an ber Spige ihrer Truppen; aber es gelang bem Erzherzog, nachbem ber blutige Rampf mehrere Stunden lang ohne Entscheibung gebauert, noch einige fris fche Grenabierbataillone und zwölf Schwabronen Reiterei heranauführen, zur Ablösung seiner ermatteten und ftarf gelichteten Reiben. Dieser lette Stoß brachte bie Frangofen zum Weichen; fie traten ihren Rudzug auf Liptingen an. Der Erzherzog folgte ihnen nicht; aufrieden, ben Sieg entschieben zu haben - fo lauten feine eigenen Worte — wagte er nicht, in die Ebene hervorzubrechen. Beibe Theile beschränften sich auf eine Ranonabe, welche bis in bie Racht fortbauerte.

So mar ber Sieg ben beutschen Waffen geblieben, ungeachtet ber Berfplitterung ber faiferlichen Streitfrafte, Die es bem Feinbe eine Zeitlang möglich machte, mit feiner geringeren Bahl, bie aber am rechten Ort vereinigt war, bie Entscheibung bes Tages zweifelhaft zu machen. Doch mar es ein Sieg ohne besonbere Trophäen und die Frangofen traten nur langfam und wenig verfolgt ihren Rudzug nach bem Schwarzwalbe an. Der Erzherzoa wollte fich, wie er selber erklart, nicht zu weit von ber Schweiz, "bem wefentlichften Object" für beibe Theile, entfernen und brangte barum nicht allzu lebhaft auf ben rudziehenden Keind; aber auch biefe Burudhaltung ichien bem Wiener Hoffriegerath noch nicht genug und ber Bring erntete beffen unverhohlene Digbilligung. baß er fo weit vorgegangen sei und Tirol, ben "Schluffel bes Rriegoschauplates", preisgegeben habe. Ein forperliches Leiben, bas ben Erzherzog heimfuchte, trug mit bazu bei, bie rafchere Benutung bes Sieges zu lahmen. Gleichwol mar burch bie beiben Treffen von Ofterach und Stockach ber Rudzug ber Frangofen unvermeiblich geworben; fie fentten fich über bie Schwarzwalb paffe ind Rheinthal und zogen bann auf's linke Ufer bes Stromes; auch Bernabotte, ber am Nedar ftanb, ging über ben Rhein aurud. Außer ben Befahungen in Mannheim, Beibelberg, Rehl und einigen vorgeschobenen Boften, mar zu Unfang April feine französische Truppe mehr auf bem rechten Rheinufer. Jourban felbst war nach Baris gegangen, um nicht mehr zu bem Dbet befehl gurudzufehren; bas Commando über fammtliche Truppen am obern Rhein und in ber Schweiz ward bald nachher in Maffena's Sanb gelegt.

Wit gutem Erfolge war inbessen auch in Italien ber Kampf cröffnet worben. Dort stand eine Heeresmacht von mehr als 80,000 Mann Desterreichern unter dem Commando Kray's, dem vor Melas' und Suwoross Anfunft einstweilen die Leitung über lassen war. Richt die Gunst des Hoffriegsraths, sondern sein her vorragendes Talent hatte diesen tapfern Walachen an diese Stelle gebracht. Jum Soldaten geboren, im Kriegshandwerf aufgewachsen, burchaus brav und entschlossen, fein gelehrter Officier, sondern ein fühner, unermüdeter Naturalist, starf in dem Vertrauen und der Juneigung des gemeinen Mannes, aber ungeübt in den Künsten des militärischen Hösslings war Kray dem Keinde in jeder

Hinficht überlegen. Es ftanben ihm fünfzig = bis fechzigtausend Kranzosen gegenüber; ftatt bes hochbegabten Joubert, ber fich mit ber Regierung entzweit, führte Scherer ben Oberbefehl, ein Solbat ohne hervorragendes Talent, als Rriegsminister nicht beliebt, burch bie Sorglofigfeit und die Berschleuberungen feiner Abministration vielmehr im übelften Ruf und burch fein haltlofes, schwächliches Befen am wenigsten bagu angethan, einer Armee zu imponiren, bie Feldherren wie Joubert, Moreau ober Bonaparte gewohnt mar. Doch entschloß sich Scherer bie Raiserlichen anzugreifen, bevor ihre Berftarfungen eintrafen. Um 26. Marg tam es zu einer Reihe von blutigen Gefechten an ber Etsch, bei Baftrengo, Santa Lucia und Legnago, die ben fampfenden Barteien zehntausenb Mann fofteten, aber nach feiner Seite bin eine bestimmte Entscheidung gaben. Es trat bann eine Pause von mehreren Tagen ein, ba man fich im frangofischen Sauptquartiere über einen neuen Angriff nicht zu einigen vermochte. Gin Versuch, am linken Ufer ber Etsch bie Desterreicher anzugreifen, marb (30. Marz) nicht weit von Verona mit beträchtlichem Verluft gurudgewiesen. Der rubrige und rasche Rray wollte feine Berftarkungen nicht abwarten. fonbern hielt fich fur ftart genug, bem Feinbe einen entscheibenben Erfolg abzuringen; er entschloß sich zum Angriff. Am 5. April folug man fich hartnäckig und blutig füblich von Berona; bie lange schwankenbe Entscheidung bes Tages, bie Schlacht von Magnano genannt, fiel ju Gunften ber Defterreicher. Biertaufent Gefangene und achtzehn Gefchüte waren bie Trophäen bes Sieges, ber bie Frangofen jum Rudjuge über Mincio und Abba Schon fing es an in ber italienischen Bevölferung unrubig zu werben, und bie antifrangösischen Stimmungen, mit benen auch Bonaparte 1796 - 97 zu fämpfen hatte, traten in neuer Starfe ju Tag. Die Truppen waren herabgestimmt, Scherer felbft verließ bie Armee und legte bas Commando in Moreau's Sande.

Starte ind Helb traten. Um 9. April traf ber öfterreichische Obersfelbherr, Melas, ein, ein fast siebzigiähriger Beteran, ber einst als Daund Abjutant im siebenjährigen Rriege seine ersten Lorbecren errungen, ein tapferer Solbat und auch fein ungeschickter General, aber alt und frankelnb; wie es schien, war er bem raschen und verwegenen

Suworoff als Dampfer an die Seite gestellt. Der Hoffriegsrath hatte ihm — bezeichnend für das System — erlaubt, in langfamen Etappen seine Reise zu der Armee anzutreten, die er zum Siege führen sollte. Aber fünf Tage nach ihm langte auch, siedzehntausend Mann stark, das erste russische Hülfsheer an, und mit ihm Suworoff, ein Feldherr, dessen Natur und Art erwarten ließ, daß Italien bald der Schauplat entscheidender Kriegsshaten sein wurde.

So hatte ber Monat Marz in Italien, ber öftlichen Schweiz, in Tirol und Oberschwaben blutig begonnen; die Summe bes Berluftes, ber am Lucienfteig, bei Feldfirch, bei Ofterach und Stodach, bei St. Lucia, Baftrengo, Legnago und Magnano in bem turgen Beitraum von vier Wochen erlitten worben, fam ben Opfern großer Schlachten gleich, und noch immer fagen französische Unterhanden au Raftatt, um über ben Frieden au verhandeln! Wohl war be Rrieg junachst nur bem Raifer erflart, aber wie ließ fich obet Wiberfinn auf bie Dauer eine Reutralität bes Reiches benten, während beffen Oberhaupt im heftigsten Rampf begriffen war und ber Larm ter fremben Waffen bereits ben gangen beutschen Guben erfüllte, ja bis unter bie Mauern ber Congrefftadt vorbrang! Gleichwol erleben wir bort bas bezeichnende Schauspiel, bag in bemfelben Augenblide, wo beutsche Stabte und Lanbichaften wil frangofischen Seeren überfluthet, mit Requisitionen heimge fucht find und ber beutsche Boben zum blutigen Schlachtfelte wird, die Franzosen immer noch mit ben Reichsftanden über Frieden und Neutralität verhandeln und die Friedensdeputation zu Raftatt in unerschöpflicher Geduld fortfahrt, Conferenzen zu halten und Roten zu wechseln. Wie die frangofischen Gefandten (1. Man) ben lebergang über ben Rhein officiell anfündigten, hatte bie De putation barüber fein Wort ber Beschwerbe; vielmehr versicherk fie von Neuem ihr "lebhaftes Berlangen nach einem balbigen und dauerhaften Frieden" und bat in flehendem Tone ben Reichstag, boch so bald wie möglich bie französtische Beschwerbe wegen bes ruffischen Truppenmarsches zu erledigen, bamit "bie fo lange ftodende Friebensverhandlung wieber fortgefest werben tonne." Der Raiser versagte biesem Beschluffe natürlich seine Sanction. Lehr

bach verließ ben Congreß (11. März), aber bie Friedensbevutation fuhr gleichwol in ihrer hoffnungslosen Arbeit fort. beffen ward bie Ortenau und ber Breisgau mit Truppen überzogen, Mannheim befest, die Bfalz gebranbichast, Philippsburg blofirt und bas beutsche Gebiet mit revolutionaren Broclamationen überichwemmt. Bernabotte erließ bamals einen Aufruf an bie "Germanen", bem unter ben jacobinischen Gascognaben biefer Beit unzweifelhaft ber Breis gebührt. Die "Germanen" waren barin gur Rreiheit aufgerufen, Die Gunben bes Saufes Sabsburg bis auf ben ersten Rubolf zurudgeführt, ber "sich als Knecht gegen Dttofar feinen herrn emport," und alle Keinbfeligfeiten ber franzöftichen Baffen als "rein befenfive" Magregeln bezeichnet, über bie man fich burch ben gehässigen Machiavellismus Defterreichs nicht folle täuschen laffen! So geschmadlos bas Broduct mar, bie Ra-Duzinade gegen Desterreich war auf die Stimmungen doch aut be-Denn zwischen Raiser und Reich mar eben jest eine rechnet. vollständige Scheidung eingetreten. Der Erzherzog läßt ben frangofischen Geschäftsträger Bacher aus Regensburg entfernen, bie Friedensbeputation schleppt fich immer noch mit ber Untwort auf die Note herum, welche Kranfreich wegen des ruffischen Truppenmariches eingereicht hatte. Der faiferliche Bevollmächtigte erflart feinen Antheil an ben Unterhandlungen für beenbigt und gibt eine frangofische Rote, die ihm übergeben wird, unerbrochen gurud; bie Friedensbeputation läßt fich von ben frangofischen Gesanbten bie unwürdige Berficherung gefallen, bie Generale hatten Befehl, Die friedliebenben Kursten möglichst zu schonen und die Laft bes Rrieges hauptfachlich auf Defterreich und feine Anhanger ju walgen. In Regensburg ftehen die Barteien fich ahnlich gegenüber wie in Rastatt. Die frangofische Clientel, burch ihre Gevaratvertrage mit ber Republif verfnupft, burch ansehnliche Entschäbigungezusagen gewonnen und nur ungern auf biefe Soffnung verzichtenb, brang auf Beseitigung ber frangofischen Beschwerben, auf Siftirung bes Truppenmariches ber Ruffen, auf Wieberanfnüpfung ber Friedensverhandlungen. Dahin gehörten bie meiften fub - und westbeutschen Reichsftande. Ihnen gegenüber ftand eine anbere Gruppe, hauptfächlich aus geiftlichen Stanben gebilbet, bie, in ben vorausgegangenen Bertragen bereits gefchmalert ober gang gur Ginschmelgung bestimmt, ihre einzige Soffnung auf ben

Krieg und die russische Intervention setzte und mit Ungeduld bem völligen Bruch entgegensah. In einer abgesonderten Stellung hielt sich die dritte Partei Derer, die unter dem Schirm bes Baseler Friedens und der Macht, die ihn abgeschlossen, standen und sowol gegen den Ausgang der Rastatter Berhandlung als gegen den Ausgang der Rastatter Berhandlung als gegen den Anmarsch der Russen eine Gleichgültigkeit an den Tag legten, nach der es schien, als seien sie nur noch Juschauer, nicht mehr Theilsnehmer der Geschicke des Reiches. Preußen und die Staaten der Demarcationslinie zählten bazu.

Den Zwed ihres Berweilens zu Rastatt, die Trennung bes Reiches vom Kaiser, sicherer zu erreichen, griffen die Franzosen jest zu einem Mittel, das in den Annalen völkerrechtlicher Berhandlung unerhört war. Sie veröffentlichten die geheimen Bedingungen von Campo Formio und den Vertrag vom 1. December 1798, worin Desterreich das deutsche Reich und dessen Festungen an die Franzosen überliefert hatte. Die Treulosigseit der Thugutschen Politik in grelles Licht zu stellen und dem Mistrauengegen Desterreich die reichste Nahrung zu geben, war das allerdings der kürzeste Weg; nur schienen die Franzosen zu vergessen, daß sie selber in diesem traurigen Spiel von Persidie und Intriguewenigstens die Rolle der Mitschuldigen hatten. Das Mittel aber, das sie wählten, war ungemein zweischneidiger Natur und Thugut unzweiselhaft der rechte Mann, die Enthüllungen der jacobinischen Gewalthaber rücksichtsos und blutig zu vergelten.

Seit Mitte April streiften die österreichischen Vorposten schon bis vor die Thore der Stadt; ein französischer Courier ward von ihnen arretirt, mehrere Gesandte, wie Graf Stadion, Albini und andere, auf ihren Gängen vor die Stadt von den Patrouillen angehalten, die Papiere, womit sie stadt von den Patrouillen angehalten, die Papiere, womit sie stadt von den Patrouillen angehalten, die Papiere, womit sie stadt von den Patrouillen angehalten, die Papiere, womit sie stadt von den Patrouillen angehalten, der Briedensmänner gaben jetzt die Hoffnung einer gutlichen Schlichtung preis; aus ihren Correspondenzen spricht eine sieberhaste Unruhe, die ihnen zur Abwicklung von Geschäften weder Muße noch Stimmung ließ. Die Meisten waren nun entschlossen, einen Congreß zu verlassen, den das Reichsoberhaupt nicht mehr anerkannte, der schon rings vom Getöse der Wassen umgeben war, und wohöchstens noch strafbare Intriguen eingefädelt, aber keine Verhandelung mehr gepflogen werden konnte. Nach den letzten Vorgängen

war nicht einmal bie perfonliche Sicherheit zu garantiren, am wenigsten für die Franzosen, die in den Augen der Raiserlichen allenfalls als Agenten und Spione, aber nicht mehr als biplomatische Repräsentanten gelten konnten. Auf bie Beschwerbe über bie Beläftigungen einzelner Gefandten und bie Anfrage, meffen man fich zu versehen habe (20. April), gab ber Commandant ber ofterreichischen Borpoften, Oberft Barbaczo, erft munbliche Er-Marungen, die erträglich lauteten ; bann erfolgte aber von ihm ber Schriftliche Bescheib: er könne für bie Sicherheit bes biplomatischen Corps feine Beruhigung geben. Raftatt werbe nicht mehr als Congrefort betrachtet, "muffe fich vielmehr wie jeber anbere Ort ben Befegen bes Rrieges fügen." Jest verzweifelte auch bie Friedensbeputation und gab die Erklärung ab (23. April), baß fie unter biesen Umftanben "vor ber hand nicht vermöge, bie Berhanblungen fortzusegen." Die frangofischen Gesandten erließen zwei Tage fpater einen Proteft gegen bas Berfahren bes öfterreichischen Oberften und erklarten, binnen brei Tagen nach Straßburg abreisen zu wollen, um bort bie Wieberaufnahme ber Berbanblungen zu erwarten. Um nämlichen Tage noch marb ein frangofischer Courier, ben bie Gesanbten abgeschickt, angehalten und ibm feine Baviere abgenommen. Albini und die preußische Gefanbtichaft legten fich ine Mittel und verlangten bie Freilaffung bes Boten und bie Berausgabe feiner Papiere; fie erhielten aber von Barbaczy nichts, als ben ausweichenben Befcheib, er muffe ben Kall ber höheren Militarbehörde anzeigen und fei für jest außer Stande, bem Wunsche Folge zu geben. Aus bem Benehmen bes faiferlichen Oberften ließ fich wenig Gutes herausbeuten. Um ihrem Berlangen mehr Rachbrud zu geben, schickten bie Befandtschaften (26. April) ben babischen Minister von Ebelsheim und ben preußischen Legationerath von Bernftorff nach Gernebach, erhielten aber feine beffere Untwort. Bielmehr benahm fich Barbaczy barich und unhöflich; gegen ben preußischen Legationsrath, ber lebhaft in ihn brang, fuhr er heftig heraus: Mit Ihnen babe ich mich nicht einzulaffen, ich will mit Ihnen nicht reben.\*) Die frangöftschen Gesandten machten fich reisefertig; ihre

Die französischen Gesandten machten sich reisefertig; ihre Soffnung war, burch Albini's Bermittlung sicheres Geleit burch

<sup>\*)</sup> Rach ben fruber angeführten hanbichr. Berichten.

bie öfterreichischen Borpoften zu erlangen. In der Erwartung beffen verschoben fie ihre Abreise, die am Morgen bes 28. fattfinden follte, noch auf ben Abend; Albini, ber ihnen Baffe gab, erhielt aber megen bes Beleites auf wieberholte Befuche keine Und Erft am Abend zwischen 7 und 8 Uhr wort von Gernsbach. fam ein faiferlicher Sufarenofficier mit ber Erwieberung Barbagp's und ber frivolen Entschuldigung, ber Dberft habe vieler Beichafte wegen nicht früher antworten konnen. Die Erwiederung bestand in einem lakonischen Billet an bie frangofischen Gefanbten, wonach es mit ber militarischen Bestimmung unvereinbar fei, "Burger ber fram göfischen Republif im Bezirf ber f. f. Armee zu bulden, die frangöfischen Minister baber binnen 24 Stunden biefen Begirt zu ver laffen hatten." Dundlich fügte ber Ueberbringer hinzu, bie Befanbten könnten binnen ber nachsten 24 Stunden mit Sicher heit reifen.

Run faumten biefe feinen Augenblid mehr mit ben Inftalten zur Abreise; eine halbe Stunde nach Empfang bes Schreibens Barbaczy's ftanben ihre Wagen bespannt. Mittlerweile war aber ein neuer 3wischenfall eingetreten, ber wieber verzögernb ein Es war eine Abtheilung Szefler Husaren in ber Stadt angekommen und besetzte bie Thore, um, wie ihre Orbre lautet, Niemanden, ber zum Congreß gehöre, heraus ober hinein zu laffen. Selbst bem markgräflichen Stabtcommanbanten, Major von Harrant, wurde ber Ausgang aus ber Stadt verweigert; eine biplomatifche Berfon vom Congreß erhielt von bem commanbirenben Officia einem Rittmeifter Burfarb, in brutalem Ton einen ahnlich ab weisenden Bescheib. Jest tam die frangofische Gesandtschaft, ba man eben noch befohlen binnen 24 Stunden abzureisen; auch ihr wurde ber Durchgang burch bas Thor verweigert! Es bedurfte aft neuer Berhandlungen, bis bies angebliche Migverftandniß geloff und ben Gesandten endlich, zwischen 9 und 10 Uhr, bas Thor geöffnet warb. Die wiederholte Bitte um eine Escorte, im Namen mehrerer beutschen Gesandten burch ben babischen Stadtcommanbanten an ben Rittmeifter überbracht, warb abgelehnt, übrigens bie Berfiche rung hinzugefügt, bie frangofischen Unterhändler könnten ungeftort reifen.

So feste fich ber Bug, im Ganzen acht Wagen, von martsgräflichen Pferben und Kutschern geführt, in Bewegung; ba es

ftodfinster geworden, wurde eine Fadel vorangetragen. Raum waren bie Wagen einige hunbert Schritte von ber Stadt entfernt, als eine Abtheilung Szekler Sufaren an ben erften Wagen, in bem Bean Debry faß, heransprengte und ben Rutscher fragte, wen er führe. Auf bie Erwieberung, es fei Jean Debry, wurde ber Schlag bon ben Reitern aufgeriffen und ber frangofische Gesandte mit Sabelhieben zu Boben gestreckt. Rafch waren auch bie übrigen Bagen von einem Susarenschwarm umringt. "Bonnier, fteig' beraus," borte man an einem hintern Wagen rufen, auch Roberiot war in bemfelben Augenblick schon von der Mordbande umgeben. Die husaren fragten nur nach ben Gesandten, die Frauen, die Diener, bie Rutscher blieben unverlett. Die Gesandten aus bem Bagen reißen und mit Gabelhieben zu Boben ftreden, fo bag, wie ber arztliche Bericht fagt, "ihre Rleibungsftude in Blut getaucht Schienen," war bas Werf weniger Minuten. Auf den Mord Folgte die Blunderung, von der auch die Frauen und das Gefolge ber Unglücklichen nicht verschont blieben. Dem einzigen Jean Debry mar es gelungen, indem er nach ben erften Schlägen fich tobt ftellte, ben gefährlichften Sieben zu entgeben und erft in einem nahgelegenen Graben, bann auf einem Baume Schut zu finden; bie Morber fuchten eifrig nach ihm, fanben ihn aber nicht. Bonnier und Roberjot lagen, burch eine Menge tobtlicher Bunben getroffen, am Boben.

Schon furze Zeit nach ber Abfahrt ber brei Gesandten waren bumpfe Gerüchte von einer Störung ihrer Reise nach der Stadt gedrungen, wo die meisten Diplomaten in einem Gesellschaftslocale versammelt waren; dorthin brachte der Bertreter der ligurischen Republik, der mit den Ermordeten gereist war und von dem Orte des Berbrechens nach Rastatt zurückeilte, die erste gewisse Kunde von dem Anfall, kurz nachher kam die betäubende Rachricht von der blutigen That. Der Eindruck dieser Botschaft war undeschreibslich, zumal da im ersten Augenblicke schon dei allen Anwesenden eine Ahnung austauchte, daß es kein gewöhnlicher Mord sei, der hier verübt worden. Das unwürdige Benehmen des kaiserslichen Rittmeisters, der die Husaren in Rastatt commandirte, mußte vielmehr den entsehlichen Berdacht unterstützen, daß hier kein Missverständniß, sondern eine wohlvorbereitete That begangen worden seit. Erst kostete es geraume Zeit, dis die Gesandten, Männer

wie Gort und Dohm an ber Spige, von bem Rittmeifter nur porgelaffen wurden und er fich bazu herbeiließ - einen Officier und zwei Sufaren nach bem Orte ber Blutthat zu fenben. Dann begege nete er ben einbringlichen Borftellungen ber verfammelten Diplomatie mit ber fahlen Ausflucht, "bei Racht fonne bergleichen leicht ge fchehen, bie Ermorbeten hatten eben nicht bei Racht reifen follen." Bie man lebhafter in ihn brang, antwortete er barfch und brutal, wie früher sein Chef Barbaczy. Mit Mühe gelang es, ihn zu vermögen, daß er noch ein halbes Dutend Susaren und einige babische Solbaten mit bem Major harrant hinausreiten ließ; ben Roch konnte biefer zwar nicht mehr, aber boch weitere Blünderung verhüten. Am anderen Tage wurde Jean Debry mit den Frauen und bem Gesandtschaftspersonal über ben Rhein gebracht; bas biplomatische Corps und Major Harrant verwandten fich eifrig für ihre fichet Abreise; sie stießen auch jest noch bei bem kaiserlichen Militar auf fleinliche Schwierigkeiten, obwol Barbaczy felbst, freilich viel # fpat, um fich von einem furchtbaren Berbacht zu reinigen, jet in nachbrudlichen Worten feinen "Schmerz" über bie blutige That aussprach. Die noch anwesenden Gefandten faumten nun nicht langer, einen Congregort zu verlaffen, ber burch eine fo beispiels lose Gewaltthat entweiht war.\*)

Die tragische Katastrophe, womit ber Congres von Rastatt schloß, hat ihn benkwürdiger gemacht, als seine unfruchtbaren Berhandlungen. Jest wie damals drängt sich bei der Betrachtung bieser Borgänge die natürliche Frage nach den Zwecken, den Ubebern, den Beweggründen der entsetlichen That auf. Zwar können wir heute so wenig wie zu jener Zeit eine erschöpfende Antwort darauf geben, allein wir wissen doch zuverlässige Thatsachen genus, um auch über den dunkelsten Theil dieser schmachvollen Episobe Bermuthungen von größter Wahrscheinlichkeit ausstellen zu können. Schon die schlichte Darlegung des Thatsächlichen zeigt, daß von

<sup>\*)</sup> Die Quellen zu ber vorliegenden Darftellung, in welche nichts aufgenommen ift, was sich nicht auf Actenstücke stütt ober durch gerichtliche Ausfagen bestätigt wird, s. in Reuß Staatskanzlei 1799 Bb. II. IV — VIII. Auch
in Posselts Ann. 1799. II. S. 84 ff. Haberlins Staatsarchiv IV. 258 ff.
507. VII. 113 ff. und ber Schrift: "Authentischer Bericht von dem an der framdössischen Friedensgesandtschaft verübten Meuchelmord." 1799.

inem Aufall, von einem ungludlichen Migverftanbniffe hier nicht ie Rebe fein fann. In ber Haltung ber kaiferlichen Officiere, Barbaczy's und Burfards, tritt eine unverkennbare Movalität ind Doppelzungigkeit hervor; sie brangen die Gesandten zur Abeife, halten fie aber boch unter nichtigen Vorwänden bis in bie Racht auf und verweigern ihnen die billige Forderung sicheren Geeites. Von Solbaten, die ihrem Commando untergeben find, wird ann ber scheußliche Morb verübt, und als bie Runde bavon in ie Stadt bringt, zogern fie mit leeren Ausflüchten, felbst bas Geingfte zu thun, was geforbert werben konnte, rafche Sulfe nach em Orte ber blutigen That zu fenden. Die Solbaten, die man 116 bie Mörber bezeichnet, gehen ungestraft umber, obwol Baraczy und Burfard selbst ohne Bedenken zugeben, daß kaiserde Sufaren und Riemand fonft ben Mord verübt haben \*). Der Nord galt aber nur den Gesandten, fie wurden als bie bezeichieten Opfer hervorgesucht, fle allein von ben Streichen ber Mörber Drum wurbe auch bamals nur schüchtern ber Berfuch emacht, Solbatenraubluft als Beweggrund vorzuschieben; bem Oberft Barbaczy felber ift in feinem Briefe bas bezeichnende Wort unnatürliche Rachfucht" entschlüpft.

Waren bie letten Urheber im Hauptquartier zu Gernsbach ind unter ben Officieren ber kaiferlichen Borposten zu suchen, vann konnte nichts die öfterreichische Regierung abhalten, mit inperster Strenge die That zu untersuchen und zu strafen. Allein beutet Alles barauf hin, daß auch die Barbaczy's, Burkards

<sup>\*)</sup> Auch Harrant, ber an ben Ort kam, als sie noch plunberten, hat sie ils solche erkannt, und es ist im ersten Augenblick Niemandem eingefallen, as in Zweisel zu ziehen. Erst allmälig hat man, natürlich mit Absicht, das Berücht zu verbreiten gesucht, es seien französische Emigranten in österreichischer Infarenunisorm gewesen; eine Bermuthung, der alle Berichte und Aussagen ver unmittelbar Betheiligten entgegenstehen. Es wäre höchstens, wie Hormanr indeutet, denkbar, daß sich Einzelne der Emigranten unter sie gemischt; die prose Menge (Harrant gibt ungefähr 50 an) waren Hufaren von dem Reginent, das Barbaczy commandirte. Man hat einigen Nachdruck darauf gelegt, sas der Haufe die Gesandten französisch anredete; die Protokolle und Aussagen beweisen aber, daß sich das auf einzelne gebrochene französische Worte seschnitte, wie denn auch Jean Debry (Narre sidele du forsait etc. bei Reuß 1. 298) ausdrücklich sagt, man habe ihm nur "en mauvais français" zugerufen: "le ministre Jean Debry?"

und ihre Sufaren nur bie bestellten Bertzeuge gewesen finb. Die Saltung ber öfterreichischen Regierung war bie eines Mitwiffers und Mitschuldigen, ber bie unparteilsche Brufung mit allen Mitteln zu hindern fucht. Erzberzog Karl war ber Einzige, ber feiner Entruftung einen lauten und energischen Ausbruck lieh und mit ber Lonalität, bie bem Fürsten und helben ziemte, ju Werfe ging. Er ließ Barbaczy und Burfard verhaften und fofort eine genaue Untersuchung einleiten. Sie warb auf einen Befehl von Wien unter bem Vorwande, "eine blos militarische Unter fuchung fei zu einfeitig," raich fiftirt! Un ben Reichstag gelangte bann ein faiserliches Hofbecret (Juni), bas in viel verheißenden Worten eine grundliche Brufung versprach, "um die ganze unpar teiische Welt zu überzeugen, bag Raifer und Reich nur von einerlei Empfindung zur Sandhabung ber ftrengften Berechtigkeit und Leiftung ber vollfommenften Benugthuung, nur von gleichen Abscheu gegen eine so ruchlose Schandthat durchdrungen seien." Es ift aber von biefer Untersuchung niemals bas Geringfte # Tage gekommen, vielmehr haben bie Manner, die man laut als bie eigentlichen Urheber bes Morbes bezeichnete, noch Jahre lang in hohen Burben und Ansehen im Rathe bes Raisers geseffen. Dagegen war man von Wien aus um fo eifriger bemuht, bit Thatsachen zu verwirren und badurch die Beurtheilung zu fällden Die Bermuthung, baß es nicht faiserliche Susaren gewesen, bie ben Mord begangen, ward geschäftig ausgebreitet, ber Berbacht ba Urheberschaft abgeschmackter Weise auf Die frangofische Regierung gewälzt und z. B. unter Barbaczy's Namen ein erdichteter Bericht mit frecher Fälschung ber notorischen Thatsachen in die Deffent lichfeit gebracht. Zeitungen, welche ben richtigen Sachverhalt mit theilten, murben verfolgt und unterbrudt.

Dies unverfennbare Bestreben, eine Ergründung ber Sache zu hindern, hat schon zu jener Zeit den Verdacht erweckt, baß die Urheber der That im Wiener Cabinet selber zu suchen seien. Die Franzosen sprachen natürlich zuerst diese Anklage aus, bald tauchte er auch in politischen Blättern jener Tage auf;\*) später haben

<sup>\*)</sup> haberline Archiv IV. 259. Daß bas englische Ministerium bie Triebfeber gewesen, obwol auch Lang bavon rebet, scheint uns nicht ber Wiberlegung zu beburfen.



bann Zeitgenossen, bie ben Ereignissen nahe stanben, unverblümt Lehrbach als ben Leiter bes Mordplanes, Thugut als den Mitwisser genannt.\*) Lehrbach, als Civilcommissär bei der Armee, hatte zunächst die Mittel in der Hand, einen solchen Anschlag vollzieben zu lassen. Die Gesandten — so war namentlich in Frankreich die gültige Meinung — wurden ermordet, um zwischen dem revolutionären Frankreich und der Coalition den Bruch ewig und unversöhnlich zu machen. Wie Danton einst die Septembermordsthaten organisitet, um jede Umkehr und Versöhnung abzuwenden, so sollten Thugut und Lehrbach, die beide ihren Grundsähen und Mitteln nach allerdings auf gleicher Höhe wie die jacobinischen Schreckensmänner standen, zum Mord der Gesandten gegriffen haben, um alle Friedens und Vermittelungsgedanken unter dem Eindruck dieser entsetlichen That zu begraden.

Es entspricht biese Deutung bem Umstande, daß die Hufaren vor Allem den Mord verübten, bevor sie plünderten. Gleichwol stimmt Manches dafür, daß den unsichtbaren Leitern im Hintergrunde zunächst ein anderes Ziel vor Augen stand. Außer den kleinen Plünderungen an Geld und Pretiosen, wie die Soldaten sie verübten, ward vom Gepäck nur das mitgeschleppt, was sich von Papieren und Actenstücken vorsand. Diese Papiere wurden in Berwahrung genommen und nach wiederholtem Berlangen zwar zurückgegeben, aber mit unzweiselhaften Spuren, daß sie eröffnet und durchsucht worden waren.\*\*) Daß die geheimsten Papiere nicht in den Reisesossen, wußte man nicht.\*\*\*) Es

<sup>\*)</sup> Gagern I. 91. Lang I. 347 f. und hormahr Lebeneb. I. 156 f. ftimmen barin zusammen. Bemerkenswerth ift, baß schon Jean Debrty in seinem Bericht (Meuß V. 309) Lehrbach als betheiligt nannte. "Si j'en dois croire ce que j'ai entendu à cet égard," sagt er; es war also gleich im ersten Augenblick au Raftatt ber Berbacht auf ben sehr übel berufenen Bertrauten Thuguis gerichtet.

<sup>\*\*)</sup> S. Saberline Staatearchiv IV. 510. 511.

<sup>\*\*\*)</sup> In ben Lebensbildern I. 192 versichert Hormanr, ber berüchtigte Doppelspion Schulmeister, ein beliebtes Werkzeug Lehrbachs, habe biefen barin bes fartt, es sei ein guter Fang bei ben Gesandten zu machen, aber zugleich die Gesandten bavon in Kenntniß gesetzt, bamit sie bas Wichtigste theils versbrannten, theils in Sicherheit brachten. So soll wenigstens Schulmeister selbst erzählt haben.

fonnten Actenftude fehr verschiebener Art fein, bie man fuchte; entweber foldte, die Breußen ober vor Allem Baiern und die fletneren Staaten verratherischer Einverftanbniffe mit bem Erbfeinb überwiesen und mit benen man bie lette Enthullung ber geheimen Artifel von Campo Formio vergelten fonnte. Baiern namendich au compromittiren und in ben Augen bes wilben Paul von Rus land ale Berrather hinzustellen, um mit ruffischer Sulfe enblich bie lange erfehnte Lieblingsbeute zu erhafchen, bas war, wie auch aus andern Unzeichen hervorgeht, eine ber eifrigften Bemuhungen ba Thugut = Lehrbach'schen Politif. Ober es war mehr bie Furcht als bie Soffnung, mas nach ben Bapieren luftern machte. Die Leiter bes Wiener Cabinets felber hatten fich eine Beit lang in fehr verbächtige Verhandlungen mit bem Keinde eingelaffen und gute Luft gezeigt, fich mit papftlichen Besthungen fur bie französtsche Allianz erkaufen zu lassen. Möglich, baß man biefe Enthüllungen fürchtete, nachbem man eben bie bittere Erfahrung gemacht, baß auf bie Discretion ber jacobinischen Staatsmanna nicht zu gablen fei. Ginem Saufen Sufaren einen fo fcblupfrigen biplomatischen Auftrag in bie Sand legen, hieß ohnebies sovid als bie Befiger ber Actenftude bem Bufall und bem guten Billen rober, vielleicht trunfener Solbaten preisgeben; wer folch einen Blan faffen und feine Ausführung in folde Sanbe legen fonnt, ber war wohl auch nicht überrascht, wenn die bestellten Rauber an ben Beraubten zu Mörbern wurden. Bielleicht mar Beibes anbefohlen: die Bapiere zu rauben und fich zugleich bes ewigen Schweigens ihrer Besitzer zu versichern. Schonung murbe gegen einen Bonnier und Jean Debry gewiß nicht anempfohlen; waren boch bie Stimmungen julett fo verbittert, bag in einem wuften und gewaltthätigen Menschen, wie Lehrbach, neben ber politischen Absicht wohl auch Rachegebanken so entsetlicher Art wach werben fonnten.

Rachbem bas Friedensgeschäft so blutig geendet, war zu er warten, baß sich die Parteien mit doppelter Energie dem Kriege zuwenden wurden; so gehört denn auch die übrige Geschichte bieses Jahres fast ungetheilt dem Lager und dem Schlachtfelb an. Der erste Abschnitt bes Kampfes hatte, wie wir uns erinnern,

bie Franzosen aus Oberschwaben und über ben Rhein zurückaes brangt und fie in Italien genothigt, die Etfch und ben Mincio aufzugeben; bas Rriegsglud hatte bieffeits wie jenfeits ber Alpen au Gunften ber öfterreichischen Waffen entschieben. Indem wir ben zweiten Aft bes Rrieges - bie Erfolge ber Raiserlichen in ber Schweiz, ihre und Sumoroffs Siege in Italien, bie Wiebereroberung ber Lombarbei, die neuen gewaltigen Rüftungen ber Frangofen und ihre Niederlage bei Novi - indem wir biese Ereignisse vom April bis August in gedrängter Uebersicht zusammenfassen, wenden wir und zunächft zu bem Kriegsschauplage zurud, wo ber Kampf am frühesten begonnen, zur öftlichen Schweiz, Tirol und Vorartberg. Wir verließen bort bie Frangofen, wie sie im Befit ber wichtigften Bebirgeubergange bas Engabin befest hielten und bis ins tiroler Etsch = und Innthal vorgebrungen waren. Seitbem hatte Das faiserliche Seer in Tirol fich verftarft, und bie Frangosen maren wieber aus bem Lanbe gewichen. Deffoles mußte nach einem hartnädigen, aber ungunftigen Gefecht (4. April) aus bem Bintschgau über Santa Maria und ben Buffalorapaß ben verluft= vollen Rückug'nach bem Engabin antreten. Lecourbe, bei Remus verfchangt, bot zwar einem lebhaften Andrange ber Defterreicher (Enbe April) gludlich Trog, hielt es aber boch für geboten, nach bem oberen Engabin zurückzuweichen. In ben erften Maitagen war bas ganze Alventhal geräumt; Lecourbe hatte fich über ben Albula gegen Chur aurudaezogen. Das nahgelegene Beltlin und bie Umgebung von Chiavenna wurden um biefelbe Beit, in Folge ber Unfalle in Oberitalien, von ben Frangosen geräumt.

Auch im Borarlberg war ber Kampf von Neuem entbrannt. In bem Augenblick, wo ber Führer bes tiroler Heeres, Bellegarbe, nach bem Engabin vordrang, hatte Hohe mit ihm verabredet, auf ben früher verlorenen Luciensteig einen Angriff zu unternehmen. Es bestand freilich zwischen ben verschiedenen österreichischen Führern kein recht einträchtiges Verhältniß. Hohe war für energischen Angriff, vielleicht nicht so sehr aus militärischen Gründen, als weil seine politischen Einverständnisse in der innern Schweiz und die Borbereitungen zu einer Bolkserhebung im Sinne der Reaction zu raschem Vorgehen riethen. Dagegen sah sowol der methodische Erzherzog als der Jauderer Bellegarde die Combinationen Hohe's als zu gewagt an, weßhalb dieser wohl gelegentlich über die "Denk-

ķ

U

ń

Į.

În

H

ĸ

ht

K

ø

M.

Dei

per

D

Wie

ì

þ

a.

10

H

a

d

'n

ď

w

d

1

ŧ

k

きし

schriften und Abhanblungen ber Gelehrten" feinen Unmuth ausließ.\*) Der funftvoll combinirte Angriff freilich, ben er jest (1. Mai) gegenben Lucienfteig unternahm, mißlang vollständig; ein um fo empfindlicherer Schlag, als bas Unternehmen mit einer Bolfsbewegung zusammen bing, bie ben Umfturg ber helvetischen Republif und bie Bertreis bung ber Franzosen bezweckte. In Schwyz und Uri war seit bem 25. April ber Aufstand in vollem flegreichem Bang; im bunbmer Dberlande hatten fich die Bauern bes Bebirges erhoben, schnitten bie frangosischen Boften ab und brangten in immer ftarter anschwellenbem Zuge nach Reichenau hinab, um bort gerabe in bem Moment einzutreffen, wo ber Sturm auf ben Luciensteig abge schlagen war. Zwischen Reichenau und Ems warb von bem bunbtner Lanbsturm (3. Mai) ben Frangosen ein formliches Treffen geliefert, reich an einzelnen Bugen glanzenber Tapferkeit, aber boch mit ber Rieberlage ber Bauernhaufen enbend. Thaten brutaler Satt beflecten ben Rampf auf beiben Seiten; ber Lanbsturm tobtet bei Diffentis bie feinblichen Gefangenen, ber frangofische General ließ bie bei Reichenau verwundeten Bündtner ohne Sulfe und ftedte in Diffentis Dorf und Kloster in Brand. Auch in ben Urfantonen ward bie rafch aufgeflammte Bolfsbewegung jest er ftidt und mit Gewaltmaßregeln bas Bolf von wiederholten Ausbrüchen abgeschrectt.

Ein zweiter Bersuch auf ben Luciensteig, mit stärkeren Krästen unternommen (14. Mai), hatte besseren Erfolg. Während eine Colonne die französischen Batterien auf dem linken Rheinuser zum Schweigen brachte, wurde der Feind aus Malans und Mayenseld verdrängt, die Schanzen selbst im Rücken angegriffen und erstürmt. Ohne große Opfer wurden die Franzosen überall geworsen, einzelne Ubtheilungen abgeschnitten, dreitausend Gesangene und ein großer Theil des Geschützes genommen, Chur und Reichenau besetzt, indes Bellegarde von der tiroler Seite den Feind aus dem Davos, vom Albula, Julier und Septimer verdrängte. So war die östlichste Schweiz für die Franzosen verloren; Hoge konnte sich mit dem Erzherzog jest vereinigen, Bellegarde zu Suworosse Verstärkung den Marsch nach Italien antreten.

Weiter weftlich waren biefe Wochen ruhiger verstrichen. Jour-

<sup>\*)</sup> S. bie angeführte Biographie B.'s S. 257.

bans Nachfolger, Maffena, bem bie Streitfrafte am Rhein und in ber Schweiz vereinigt übergeben maren, hatte, von ben Defterreis dern nicht beunruhigt, seine Truppen zusammengezogen, verftartt und geeignete Aufstellungen genommen; bie Raiserlichen brachten. wie ber Erzherzog felber klagt, ben ganzen Monat April unthätig au, ohne ihre Ueberlegenheit gegen ben noch getrennten und gerftreuten Begner rasch zu gebrauchen. Es war zunächst bas Berpflegungswesen, mas ahnlich wie in ben früheren Felbzügen hemmend einwirkte. Der Beift, welcher bamals biefen wichtigen 3meig ber militärischen Berwaltung burchbrang, paßte nicht zu bem bes neuen Kriegssyftems; er war langfam, schwerfällig und allen außerorbentlichen Magregeln entgegen. Man hielt fich zu einer Schonung bes Landes verpflichtet, bie beshalb feine Schonung mar, weil fie entscheibende Schlage balb verhinderte, balb verzögerte und ben Rrieg wie ben brudenden Aufenthalt ber Armeen verlangerte. Dazu fam bann ein anderes Migverhältnig, bas fich burch biesen, wie durch alle früheren Rriege, fortschleppt.\*) Der Wiener Sof und ber Hoffriegerath hielt jede Unternehmung unterhalb bes Bobenfees für zu gewagt und empfahl immer von Reuem, Tirol und Borarlberg nicht blodzustellen und die Ankunft bes zweiten ruffischen Sulfsheeres abzumarten. Jeder ber brei faiferlichen Feldherren hatte gern ben Borwurf ber Unthätigkeit von fich abgelenkt, aber keiner wollte bie Offensive beginnen, ohne von ber thatigen Mitwirfung bes anbern vollfommen überzeugt zu fein. Satte nur Giner, fagt ber Erzherzog, bas Gis gebrochen, ber andere murbe nicht zurudgeblieben fein. Aber es entspannen fich zwischen ihnen eine weitlaufiae Correspondeng und Berhandlungen, Die, so lange Rrieg geführt wird, kein bestimmtes Resultat hervorgebracht haben und auch hier, zumal bei ber Entfernung ber brei Sauptquartiere, nicht bagu führten.

Rach ben jüngsten Kämpfen stand ber Bereinigung Hope's mit bem Erzherzog wenig mehr im Wege. Massena zog seine Truppen im Züricher Gebiete, zwischen ber Thur, ber Glatt und ber Limmat, zusammen; Berschanzungen, bie er in ber Nähe von Zürich auswersen ließ, sollten bort eine starke Stellung schaffen. Der Erzherzog überschritt (23. Mai) bei Schaffhausen ben Rhein;

<sup>\*) 6.</sup> bas Bert bes Ergbergoge 1. 265-267. 269.

Hohe stand schon bei St. Gallen und schickte seine Borhut bem Prinzen entgegen. Massena, von Winterthur nach Zürich hin, namentlich bei Bassersborf und Kloten aufgestellt, verzweiselte nicht an der Möglichkeit, jest noch den Gegner mit raschen Schlägen getrennt zu überwältigen und über den Rhein zurückzuwersen. Der Angriss, den er am 25. Mai unternahm, brachte indessen den Franzosen wohl einzelne Erfolge, aber er konnte nicht hindern, daß in den nächsten Tagen die Kaiserlichen vereinigt ihren Marsch auf Jürich antraten. Es standen bort jest ungefähr 60,000 Desterreicher gegen einige vierzigtausend Franzosen; der Erzherzog hielt sich für stark genug, Massena aus seiner Stellung zu vertreiben.

Burich war als Mittelbunkt einer Reihe von Stragen, als eine ber blubenbsten Stabte ber Schweiz mit einem reich verforgten -Beughaus ein werthvoller Bunkt, seine militarische Lage gubem nicht ohne Bebeutung; bie verschanzte Stellung, bie Maffena gemablt, lief auf bem Ramme bes Sobenzuges bin, ber fich zwische ber Limmat und Glatt nach bem Rhein ausbehnt. Die jum The I fteil abfallenben Sügel mit ihren icharf eingeschnittenen Thalerze erleichterten die Bertheibigung gegen einen Angriff, beffen einzelne Bewegungen von den Sohen überall gut zu überschauen waren. Die Schangen waren zwar noch nicht vollenbet, aber ftarf genug, einen Sturm zurudzuweisen. Der Erzherzog fette fich am 4. Juni in Bewegung, um mit einer Macht von etwa 35,000 Mann, bie er in fünf Colonnen vertheilt, die Soben zu erfturmen, auf benen Maffena gegen 25,000 Mann vereinigt hielt. Die Colonne, bie Jellachich am Ufer bes Buricher Sees führte, eroberte bie Schanzen bei Riebsbach, brang in eine Borftabt von Zurich, warb wieber hinausgeschoben und nahm fie von Neuem, bis fie, gurud auf Riebsbach gedrängt, fich auf ben Sohen hinter biefem Dorfe behauptete. Gine zweite Colonne unter General Ben fturmte Sirfdlanden und bie nahgelegene Berschanzung, versuchte aber vergebens nach Burich felbst einzubringen. Die britte, unter bem Bringen von Lothringen, manbte fich gegen bie Stellung auf bem Burichberg; es gelang ihr indeffen auch nach wiederholten Ungriffen nicht, bie Berhaue bort zu burchbrechen. Auch Hope, ber über Schwamenbingen vorbrang, vermochte nicht bie verschanzten fteilen Bergabhange zu gewinnen, und als ber Erzherzog am Mittag bie Reservediviston unter Ballis benfelben Angriff wiederholen ließ, brang



be zwar über bie Berhaue vor und kam bis in die frangoff-Batterien, murbe aber bann burch einen fraftvollen Angriff. Raffena perfonlich führte, mit Berluft in bie Gbene gurudgeen. Die fünfte öfterreichische Colonne, die fich unter Rurft aegen ben linken Flügel ber Frangofen manbte, behauptete Stellungen, ohne vorzubringen. Go hatte biefe Reihe von hten, bie man bie erfte Schlacht bei Burich nennt, junachft unmittelbares Ergebniß; die Frangofen hatten fich in ihren ungen behauptet und ber Erzherzog traf bie Anstalten zu einem lichen leberfall, ber, wie er hoffte, beffer jum Biele führen . Aber ber frangofische Felbherr scheint boch bas Bertrauen er Starte feiner Stellung verloren zu haben; in ber Racht, er Erzherzog zum Ueberfall bestimmt (6. Juni), raumte Dasbie Berschanzungen und zog fich auf die steilen Soben bes berges zurud. Die Defterreicher befetten nun Zurich und ten politische Erfolge, die bem Ergebniß eines entschiebenen es gleichkamen. Das helvetische Contingent, bas bie Franmit ihrem Scere verschmolzen, lief auseinander; in ber ge= iten öftlichen Schweiz war die antifrangöftsche Politik ber Reition wieder jum Siege gelangt. In ben großen friegerischen gungen trat vorerft eine Paufe ein; zwar schlug man fich ft in ben Bebirgen, an ben Abhangen bes Bottharb, im Reußund an ben fteilen Ufern bes Bierwalbstätter Cees, und biefe sfe bicten burch ihre feltene Eigenthumlichfeit ein gewisses tech-8 Intereffe, aber ba fie in bas Bange ber Entscheibung nicht ttelbar eingriffen, burfen wir hier über fie hinweggeben. Glanzend waren bie Erfolge, welche von ben verbundeten Bafenseits ber Alpen erfochten wurden. Dort folgte Sieg auf und bie Früchte bes Felbzugs von 1796 gingen rascher ver-, als fie bamals von Bonaparte errungen worben waren. n zu Anfang April, erinnern wir uns, mar burch ben Sieg Magnano bas republifanische Heer über ben Mincio und Oglio fgebrängt und jest traten erft bie Alliirten mit voller Kraft ben Kampfplag. Um die Mitte bes Monats war bas ruf= Bulfeheer eingetroffen, an seiner Spige Sumoroff, ber unte Feldherr, ben ber ruffische Czar herausgesandt, um ber Reion bie entscheibenbe tobtliche Rieberlage zu bereiten. Seit 1 halben Jahrhundert im Rriegsbienft, überall mit Auszeichs

nung genannt, in den letten Kriegen gegen Bolen und Turfen um feiner glanzenben, wenn auch meift blutig erfauften Siege willen bewundert und gepriesen, bann in jahrelanger Burudgezogenheit auf bem Lande lebend und über Buchern brutent, mar Gumoroff eine Berfonlichfeit fo merfwurdigen Beprages, wie fie nur eben auf biefem Boben, an ber Salbicheide von Cultur und Barbarei aufwachsen konnte. Ein fast stebzigjahriger Beteran, jeboch von bem Feuer und ber Rraft eines Junglings, in ben Formen geschmeibig wie ein ruffischer Sofling, aber in feinem Wesen gab, fcbroff und eigenstnnig wie Benige, ein geschulter Felbherr und boch wieber wilber, genialer Naturalift, in feinen Entwurfen fuhren bis jur Bermegenheit, aber von beifpiellofer Ausbauer und Raltblutigfeit in ihrer Durchführung, befaß er eine Macht über ber-Solbaten, wie fie menigen Kelbherren gegeben war. Gleich feiner faiserlichen herrn ein heftiger haffer ber Revolution und voll Ur gebulb für bie ftricte Wieberherstellung bes Alten, verftand er meisterhaft nach ruffischer Weise ben religiösen und nationalen & 🖚 natismus ber Maffe aufzuregen und nach feinen militarischen 326 len hinzulenken. Er konnte bem Solbaten bas Ungeheuerfte zumuthen, benn ber gemeine Mann war von bem Aberglauben beherrscht, daß ber Sieg an seine Fahnen geknüpft sei. Selbst seine Sonberbarfeiten, die bisweilen in wunderliche Launen und Brimaffen ausschlugen, bienten bagu, seine Macht über bie Urmee w befestigen. Die Mischung von Ernft und Narrheit, Die er oft gur Schau trug, hatte etwas Anziehenbes für bas finbliche Gemuth ber Barbaren. Auch war, wie Clausewiß sagt, seine Bunberlichfeit meiftens eine angenommene Rolle, die sein treffender Verstand nur auf ber Außenseite ber Dinge walten und nicht bis in bie Hauptentscheibungen bes Handelns bringen ließ.

Die vorsichtige und methobische Ariegsührung ber Raiserlichen war natürlich nicht nach bem Geschmack Suworosse; er stand in kühner Raschheit jener Strategie, wie die Revolution sie hervorgebracht, näher als irgend ein anderer der Generale, die sich seit 1792 im Rampse mit ihr gemessen. Schon im Herbst 1798 hatte er in seiner Weise die Grundzüge der Ariegsührung für das nächste Jahr angegeben. "Richt anders," hieß es in dieser Auszeichnung, "als in der Offenswe; schnelle Märsche, Nachdruck beim Angriss— blanke Wasse! Keine Methodis! — Augenmaß! Bolle Gewalt



bem Obergeneral! Den Feind im Feld auffuchen und schlagen. Reine Zeit mit Belagerungen verlieren — Riemals bie Kräfte zur Deckung verschiebener Bunkte zersplittern. Wenn ber Feind biese Punkte überschreitet, besto besser: er nähert sich, um auf's Haupt geschlagen zu werben."\*)

Eine folche Führung widersprach freilich allen Ueberlieferuns gen bes hoffriegerathe. In rafchen, gewaltigen Marichen ben Feind vor fich hertreiben, Mantua im Ruden liegen laffen und beffen Kall burch Siege über ben Feinb erzwingen, bas erregte in Wien mahren Schrecken, und es fam bald feine Depesche von bort. worin ber ungestume Ruffe nicht aufgeforbert mar, feinen rafchen. verwegenen Lauf zu hemmen und bie Festungen im Ruden nicht ju vernachlässigen. Leicht war es aber für bie Raiserlichen nicht, fich mit bem wilben und unbanbigen Naturfohn zu vertragen. Als er 3. B. ben Oberbefehl übernahm, begann er bamit, bie Defterreicher ein paar Tage lang burch ruffische Officiere im Bajonnetangriff üben zu laffen; bie Lection, bie barin für bie Taktik manches faiferlichen Führers liegen follte, wurde auch vom Beere, bas fte nicht verbient, peinlich empfunden. Saufig genug verrieth fich benn auch ber Felbherr, ber seine reichsten Lorbeeren im Rampfe gegen bie Turfen errungen hatte, besonders in ben brutalen Mitteln und Bravaben, wie fie auf bies Terrain nicht paßten und ben Desterreichern nicht ausagten. Dber als bei ben raschen Marfchen von ihnen über bie naffen Wege geklagt warb, schrieb Suworoff an Melas einen Brief, wie ihn weber biefer Beneral, noch seine Armee verbiente. "Einem Frauenzimmer, einem petit-mattre, einem Kaullenzer gehören trockene Tage . . . Wer schwach an Gefundheit ift, ber fann gurudbleiben . . . bie fogenannten Raison= neurs fonnen bei keiner Armee gelitten werben." Dieser ruffische Uebermuth wurde balb läftig genug in einer Armee, bie zu vier Runftheilen aus Defterreichern beftand, und beren Generalftab, menigftens jum Theil, ben wegwerfenben Ton nicht verbiente, in bem Suworoff ju ihm fprach. Rein Bunber, wenn von Anfana an.

<sup>\*)</sup> S. Correspondenz bes f. ruff. Generalissimus Fürsten Italineth, Grasfen Alex. Wassilijewitich Suworoff: Rimnifeth über die ruff. ofterr. Campagne im Jahre 1799. herausgegeben von G. Fuche. Glogau und Leipzig. 1835. I. S. 2.

erft nur verstedt, bann immer klaffenber sich ein Zwiespalt zeigte, ben man von Wien aus unverantwortlicher Weise lieber nahrte, als ausglich; er hat bas Schickfal bes ganzen Krieges entschieben.

21m 19. April fette fich bie vereinigte Armee, etwa 60,000 Mann ftart, in Bewegung; rasch wurden Brescia und Cremona genommen, die Frangofen vom Dglio weggebrangt. Sie gingen über bie Abba jurud; Morcau übernahin aus Scherers Sanben bas Commando. In einer ausgebehnten Linie vom Comer-See bis über Lobi hinaus ftellte fich bas republifanische heer auf, um ben Uebergang über die Abda abzuwehren. Am 27. April ward langs bes Fluffes gefochten; am hitigften bei Lecco, Baprio und bem Brudentopfe bei Caffano, welcher ben Rampfen bes Tages ben Ramen gegeben hat. Ueberall mußten bie Frangosen weichen. eine aanze Brigabe warb von ben Berbunbeten abgeschnitten. Am 29. April jog Sumoroff in Mailand ein; bie Frangofen wichen über ben Teffin gurud. Die cisalpinische Republif gerieth in volle Auflösung; Alles, mas an bie neue Orbnung ber Dinge gefnupft war, ergriff bie Flucht, ber gange ephemere Staat ichien wie ,eine im Fruhjahr loder geworbene Gismaffe in einzelnen Trummern fortzuschwimmen."\*) Der Rausch frangofischer Freiheitsbegeisterung war ohnebies in ber italischen Bevolkerung lange verflogen; hatte Bonaparte im Frühling 1796 bie popularen Stimmungen für feine Erfolge benutt, fo war jest, im Augenblick ber Nieberlage, bie Meinung eben fo entschieben gegen bie Frangofen umgeschlagen. und allerwarts brach unter bem Rudzug ber Heere bie Insurrec tion bes Bolles gegen bie fremben, aufgebrungenen Befchüter hervor.

Suworoff hatte sich indessen auf bas wiederholte Drängen von Wien aus entschließen muffen, \*\*) einen Theil der Desterreicher zuruckzulassen zur Belagerung der Mincio-Festungen; der Rest, ungefähr 27,000 Desterreicher und 17,000 Ruffen, rückte dem Feinde gegen den Po nach. Das Mailander Gebiet war fast frei, Peschiera und Pizzighetone gefallen, Mantua cernirt, auch Tortona ergab sich, Suworoff eilte daher, Turin zu gewinnen. Das Erscheinen der verdündeten Armee, durch einige Granatwürfe anges

<sup>\*\*)</sup> S. bie angeführte Correspondeng I. S. 23. 42. 48.



<sup>\*)</sup> Clausewis hinterl. Berfe. V. S. 245.

tünbigt, reichte hin, eine Reaction ber Bevölkerung gegen bie Franzosen hervorzurusen; am 27. Mai war die piemontestische Hauptstadt ben Alliirten geöffnet. Bis nach Mittelitalien wirkte dieser rasche Umschwung; auch bort ward die Bevölkerung von der antifranzösischen Bewegung ergriffen und Alles verhieß den nahen Ausgang der republikanischen Herrschaft in Italien. Es war der Augenblick, wo auch die östliche Schweiz den Franzosen verloren ging, Tirol befreit ward und die Armee, die dort unter Bellegarde gestanden, als Berstärkung nach Italien abgehen konnte. Die Franzosen waren beinahe auf die genuesische Riviera zurückgedrängt, von wo Bonaparte 1796 seinen Siegeszug begonnen hatte.

Moreau's lette Hoffnung war bie Hulfe, bie Macbonalb aus Reapel bringen follte. Bu Anfang Mai war Macbonalb aus Neavel, um die Mitte des Monats von Rom aufgebrochen, verftarfte fich bann burch bie in Toscana liegenben Truppen und war jest, zu Anfang Juni, auf dem Marsche von Vistoja gegen Seine Verbindung mit Moreau fonnte dem Rriege eine Modena. neue Wendung geben. Schon mar er von ben Apenninen herabgeftiegen, hatte bie fleinen öfterreichischen Corps, bie ihn in ber Flanke und im Ruden bedrohen follten, an ben Bo gurudgeworfen (12. Juni) und öffnete fich seinen Weg über Reggio nach Barma und Biacenza. Aber Suworoffs Bachfamkeit war nicht getäuscht worden. Um 8. Juni brach er von Turin gegen Aleffanbria und Tortona auf und näherte sich Castel S. Giovanni bei Biacenza in bem Augenblide, wo bie Frangosen ben Uebergang über ben Tibone versuchten (17. Juni). In fast gleicher Stärfe, einige breifigtausend Mann auf jeber Seite, ftanben fich bort bie beiben Beere gegenüber. Roch am 17. Juni begann ber Rampf. beffen Dauer und Seftigkeit ihn zu ben benkwürbigften ber Geicidite macht, und warb am folgenden Tage am Ufer und in bem fast mafferlosen Bett ber Trebbia bis in bie Racht ohne Entscheidung fortgesett. Dbwol auf beiben Seiten tief erschöpft, schlug man fich auch ben britten Tag mit schwankenbem Erfolge; boch neigte fich bie Wagschale allmälig zu Gunften Suworoffs. fdwacht und furchtbar erfchöpft, fah fich Macbonald genothigt gurudzugehen; Die Tage bes Rampfes und ber Rudzug hatten über ein Drittel feines Beeres verschlungen. Inbeffen hatte Dos reau einen Bersuch gemacht, gegen Tortona vorzugehen und bort

bie zuruckgebliebene Dacht ber Verbünbeten zu bebrangen; bas Unsternehmen versprach anfangs Erfolg, wurde aber burch bie Runbe von ben Ereignissen an ber Trebbia und ben Fall ber Citabelle von Turin rasch vereitelt.

So war gegen Enbe Juni auf ber großen Linie von ber Trebbia bis jum Oberrhein Erfolg auf Erfolg erfochten, bie verbunbeten Waffen in Subbeutschland und ber Schweiz flegreich, bie Arangofen von ber Etich bis an bie genuefische Rufte gurudgewor-Roch wenige feste Plate, von ben Berbundeten bereits belagert, maren in Oberitalien in ben Sanben ber Frangofen; fielen auch biefe, so mar für ben französischen Einfluß in Italien teine Stelle mehr. In biesem Augenblid erlag auch in Reapel bie parthenopaische Republif, bie zu Ende 1798 unter französischen Aufpicien errichtet worben, einem furchtbaren Begenftog royaliftifcher Rache. Es war bemnach jest fein vermeffener Bebanke mehr, eine Invasion in Frankreich selbst zu unternehmen und mit vereinten Rraften bas burch seine Factionen schwer erschütterte Land in seinem Innern zu bedrohen. Daß es nicht bazu fam, war nicht Suworoffs, nicht ber tapfern Truppen Schuld, die unter seinem Oberbefehl vereinigt fochten; es war die Folge ber inneren Entzweiung, welche erft bie Frucht ber Siege von 1799 verscherzt und mit ber Zeit bas ruffifch-öfterreichische Bunbnig gesprengt bat.

Wir erinnern uns, wie fich gleich anfangs zwischen Sumoroff und ben Wiener Behörben ein Zwiefpalt ber Meinungen über bie Rriegführung fundgegeben hat; ber Gine wollte in rafchen. fühnen Schlägen ben Feind an die Branze brangen, die Anberen riethen, langfamer aber methobischer von Festung ju Reftung por zuschreiten. Dieser militärische Zwiespalt war indeffen nur bie geringere ber Differengen, welche bie Wiener und bie Betersburger Rriegsleitung trennte; im Hintergrunde gab fich jugleich ichon ber grellere Begenfat einer gang abweichenben politischen Strategie fund. Raifer Paul wollte einen Krieg ber Legitimität führen, einen Krieg, an welchem, feitbem es überhaupt eine ruffifche Bolitif gibt, jum erften und letten Male ber uneigennütige Ibealismus größeren Untheil hatte, als ber gemeine Bortheil ober bie Rothwehr. Diefer legitime Rampf bezweckte die herftellung bes Alten in Franfreich, wie in Deutschland und Italien, in ber Schweiz, wie auf ber Insel Malta. Die Thugut'sche Bolitik in-



Defterreich war fold legitimiftischer Romantif von jeher unzuganglich gewesen; seit fie gar felber burch die Erwerbung Benebigs vom Raub ber Revolution gefostet, war fie burch bie Intereffen eigener Macht vollends bavon abgewandt. Kur Thugut konnte bie Refauration bes Alten hochstens ein Mittel, niemals ber 3med in biefem Rriege fein. Den Feind vom linken Rheinufer brangen, erfcbien viel weniger wichtig, als ihn aus Italien ju vertreiben; bie Erwerbung Baierns galt natürlich für bringlicher, als bie Restauration ber alten Autoritäten in ber Schweiz und jenfeits ber Alpen. Darum erfuhren bie Anhänger ber alten Ordnung bier wie bort eine bittere Taufchung, als fie meinten, es werbe bie erfte Frucht ber öfterreichischen und ruffischen Siege an ber Limmat, ber Etsch, ber Abda und Trebbia — bie Restauration sein. Der Leis ter ber öfterreichischen Politit hielt es vielmehr für bas Rächfte. fich wo möglich in Baiern und gang Oberitalien festzufeten. war ihm gelungen, ben gefährlichen Groll bes Czaren gegen ben neuen Rurfürsten von Baiern anzufachen; bie Aufhebung ber bais rischen Bunge bes Malteserorbens hatte schon vorher eine ber Lieblingsgrillen Pauls empfindlich berührt, es fiel nicht schwer, ihm bie neue pfalzbairische Linie als franzosenfreundlich und gemeinschäblich hinzustellen und vielleicht seine Mitwirfung zu Entwürfen zu gewinnen, die seit 1777 bas unveränderte Thema der öfterreichischen Bolitif in Deutschland ausgemacht hatten. Paul war ben Wiener Einflüfterungen nicht unzugänglich gewesen; wenige Bochen nach Max Josephs Regierungsantritt hatte er an Sumoroff geschrieben: Die Denkungsart bes Rurfürften von Baiern unb beffen erfte Dagregeln zwingen uns, benfelben als feindlich gegen uns gefinnt zu achten; wir geben Guch hiervon Renntniß, bamit 3hr nach Einigung mit bem Wiener Sofe in allen Källen in biefem Sinne gegen ben Rurfürften von Baiern verfahret.\*)

Gelang es hier, bas öfterreichische Bergrößerungsgeluft gesichiet hinter Pauls Jorn zu versteden und vielleicht burch ben Groll bes Czaren sich ber unbequemen Zweibruder Dynastie zu entledigen, so war es an einer anderen Stelle schwieriger, bie gesheimen Falten ber Wiener Politik vor bem russischen Mißtrauen zu verbergen. In Oberitalien bachte Thugut an eine ähnliche

<sup>\*)</sup> Corresponteng Sumoroffe. I. S. 10.

Bergrößerung, wie in Deutschland. Pauls legitimer Gifer war burch ben Gebanken, bas Saus Savoyen zu restauriren, mit auf ben Kampfplat getrieben worben, aber es ward auch hier fehr balb aller Welt flar, bag bem öfterreichischen Cabinet gang andere Dinge am herzen lagen, als bie Restauration. Wie Suworoff bis nach Biemont porgebrungen war, begann er fofort bie Restauration por aubereiten; er feste bie alten Autoritäten wieber ein und fuchte bie aufgelöfte piemontefische Armee wieber zu sammeln und zu bemaffnen. Das ftimmte benn allerbinge nicht zu ber geheimen 216ficht Thuguts, vorläufig Biemont in Befit zu halten; Die gefche henen Schritte wurden von Wien aus migbilligt und ber ruffifche Kelbherr vom Raifer aufgeforbert, "Alles, was bie burgerliche Berwaltung und die politischen Ungelegenheiten betreffe, ben faiferlichen Anordnungen zu überlaffen." \*) Sumoroff gehorchte, aber mit innerem Widerstreben. Balb erhob fich eine neue Differenz. Der Oberfelbherr hielt es für genügend, wenn man Mantua nur blofirte; bie übrigen Truppen sandte er Macbonalb entgegen. Wurde ber auf's haupt geschlagen und Morcau vom italischen Boben verbrangt, bann murbe, glaubte er, ber Kall von Mantua von selbst erfolgen. Da befahl ber Hoffriegerath, ohne fich mit bem Sieger von ber Trebbia auch nur zu benehmen, ben Rud marsch ber Truppen nach Mantua. Suworoff mar bavon aufs veinlichste berührt. "Man bebarf also meiner hier nicht," fchrieb er, "ich wunsche nach Saus zu gehen. Dieses Cabinetsbecret zerftort ben Zusammenhang aller meiner Operationen. Jeber eingelne General wendet fich nicht nur in feinen eigenen Angelegen beiten, fonbern auch im Allgemeinen ftets an ben Soffriegerath und hat fo bas Recht, nach feiner Reigung und nach feinem Bortheil zu intriguiren." Allerdings ware ber Erfolg gegen Machonalb und bie Rudwirfung auf Moreau gang entscheibend gemesen, hatte jene Schwächung nicht ftattgefunden. Die bitteren Ginbrude bei Suworoff zu verwischen, warb von Wien aus fein Berfuch gemacht; es schien vielmehr, als werbe ber zuversichtliche, gebietes rische Ton bes ruffischen Siegers bort mit jedem Tage unbeque mer. Während Paul I. seinen Felbheren mit Gnabenbezeigungen überschüttete und seine Briefe ein enthusiaftisches Wohlwollen und

<sup>\*)</sup> Correspondeng I. S. 74, 75.

ein Zartgefühl athmeten, bas bei bem Czaren sonft leicht burch Laune und Migtrauen verbüftert war, bestanden die faiserlichen Schreiben, die Frang II. nach Thugute Anleitung fchrieb, in fuhler Anerkennung von Suworoffs Siegen,\*), ober in kleiner ma-Beinber Rritif feiner Abweichungen von ben Wiener Dictaten. Er folle feine "zu entfernte und unfichere Unternehmungen wagen, fich vor Allem in ben bereits eroberten Bebieten festfegen und ben Raifer von allen Sauptplanen und Operationen ftete vorläufig benachrichtigen:" biefe und abnliche Weifungen bilbeten ben Inhalt ber faiserlichen Schreiben. Dazu tam, bag versprochene Berftarfungen ausblieben, ober Truppenabtheilungen, die er nicht miffen au fonnen glaubte, ihm von ber Seite gerufen wurden. Eben jest, nach bem Siege an ber Trebbia, wedte ein Befehl bicfer Art bie gange grollende Bitterfeit bes Feldmarschalls. Bum erften Male brach er auch bem Caren gegenüber rudfichtelos fein Schweigen und begehrte feis nen Abschieb. "Die Mengstlichfeit bes Hoffriegerathe, schrieb er am 6. Juli, fein Reib gegen mich als einen Auslander, Die Intriguen ber einzelnen Generale, welche fich birect an ben Soffriegerath wenden, ber ihnen barauf besondere Instructionen ertheilt; meine Dhnmacht, biefelben eher auszuführen, als sie mir von tausend Berften weit vorgeschrieben werben, Alles bies zwingt mich, Ew. faiferl. Majestät um meine Burudberufung zu bitten, wenn fich bies nicht anbert." Im Unmuth gegen bie "Bestimmtfager," wie er bie Theoretifer bes Hoffriegerathe spottisch nennt, wirft er auf bas Wiener Zaubern und bie läffige Benugung ber Erfolge bes Erzberzogs bie ganze Berantwortlichkeit, bag ber Feldzug nicht binnen wenig Wochen in Frankreich selber enbe. Nun wurde ihm nach bem Siege an ber Trebbig wiederholt bie Belagerung ber Kefungen eingeschärft, bie Offensivbewegung gegen Frankreich ausbrudlich unterfagt. Go wuchs benn Suworoffs Groll mit iebem Tage, er traute allmälig ber öfterreichischen Bolitif ahnliche 3meibeutigfeiten ju, wie fie funf Jahre früher bei ber Preisgebung

<sup>\*) &</sup>quot;Ihre Erfahrung, Ihre Tapferkeit und Ihr so bekanntes Kriegeglud," schrieb ber Kaiser zur Zeit, wo Suwoross eben ben Feind an der Trebbia geschlagen (d. d. 21. Juni), "geben die feste Hoffnung, daß Sie in Kurzem ben Dingen eine gunstigere Wendung geben werden." S. Correspondenz I. S. 211. Bie sehr dies Suwoross verdroß, zeigt ein Schreiben an Rasumowsky (I. S. 218), worin er bitter ausruft: "Glud! sagt der römische Kaiser."

Belgiens geübt worden waren. Die sarbinische Angelegenheit blieb ungelöst. Im Mai hatte Kaiser Franz geäußert, man werde burch eine offene Restauration ben auf die Insel Sardinien gestüchteten König nur in Berlegenheit bringen und einem Uebersall ber Franzosen aussetzen; inzwischen hatte jedoch Karl Emanuel selber den Wunsch ausgesprochen, wieder eingesetzt zu werden. Bon Betersburg ward nun der ausdrückliche Besehl dazu gegeben; sei doch der Krieg besonders unternommen, "um den wahren Glauben und die abgesetzen Herrscher wieder einzusetzen." Suwoross wollte natürlich sosort den Besehl seines kaiserlichen Herrn vollziehen, aber in Wien gelang es noch einmal, zum unverhohlenen Berdruß bes russtschen Feldherrn, einen Ausschab zu erlangen.

Der Berbacht bes schlauen und scharfsichtigen Mannes, bas man in Wien feine besondere Bolitik verfolge, war alfo begrundet. Wir konnen jest als sicher annehmen, bag Thugut in seiner go wohnten Frivolität lieber ben gemeinfamen Erfolg brangab, wenn er nur bie Schabenfreube erlebte, ben ruffischen Uebermuth und Sumoroffs sieggewohnten Trop gezüchtigt zu sehen. Magregeln, die er veranlagte, die hemmungen, die er bem ruff ichen Kelbheren bereitete, bie absichtlich lässige Berfolgung bes Sio ges in ber Schweiz und bie nachher vorgenommene Dislocirung ber Armeen waren von handgreiflichem und unzweifelhaftem Rach theil für die gemeinsame Sache; aber fie bampften die ruffische Sie geszuversicht, und bas war einem Manne, wie Thugut, wichtiger all bas Andere. Es gab allerbings auch Stimmen, benen ber mot fowitische Berbundete nicht nur in Ton und Benehmen wibermit tig, sondern auch im Ernft bedenklich erschien. Man wollte in Baule Liebhaberei für Malta und ben Johanniterorben, in feine Theilnahme für Reapel, seinen Erfolgen in Oberitalien bie Anfange eines weit ausgesponnenen und gefahrvollen Blanes erbliden, ba nichts Beringeres als ein ruffifches Protectorat über Stalien, bie Berrichaft über bas ionische und mittellandische Meer und ben al mäligen Umfturg bes osmanischen Reiches bezweckt hatte. Bu jedt anderen Zeit burfte man folche Befürchtungen nicht allzuleicht neb men; jest war mehr als je die Ueberlieferung ber ruffischen Bolb tif über Pauls balb eblen, balb wunderlichen Launen in ben bis tergrund getreten. Wer biefen Launen zu schmeicheln verstand, bet hielt ben Czaren gefangen und fonnte ihn, in offenem Widerspruch

mit ber russischen Trabition, für seine Interessen benuten; bas haben erst Pitt und Thugut mit mäßigem Geschick, bann Bona-parte mit vollendeter Birtuosität bewiesen.

Der Kortgang ber militarischen Ereignisse blieb von biefer inneren Entzweiung natürlich nicht unberührt und gab insofern Suworoffs Rlagen Recht, als ber Mangel einer einheitlichen, rafchen und fühnen Rriegsart nicht ihm, sondern den Wiener Technifern und Diplomaten zuzurechnen war. So war Suworoff entfchloffen, nach ben Erfolgen gegen Macbonald und bem Rückzug Moreau's in die Apenninen fich gegen ben Letteren zu wenden und, bevor er Berftarfungen erhielt, ihn von ber genuesischen Rufte nach Frankreich zurudzubrangen. Aber von Wien fam bie Beifung, vorerft bie Belagerung von Mantua ju beenbigen und bie Citabellen von Tortona und Aleffandria zu bezwingen. Go verlief ber Monat Juli in einem Belagerungsfriege. Um 21. fiel bie Citabelle von Aleffandria, acht Tage später ging auch bie Keftung, um welche fich ber größte Theil bes Feldzugs von 1796 gebreht, Mantua, burch Capitulation an bie Desterreicher über. Allein es war inbessen erfolgt, was Suworoff zu hindern gefucht: Moreau hatte fich an ber Riviera behauptet und Machonald war es gelungen, ben Weg zu ihm nach Benua zu finben.

In Franfreich hatten bie letten Greigniffe gewaltige Ruftungen veranlagt; bie Regierung ichien entschloffen, bem Rriegemefen, bas fie früher sichtbar vernachlässigt, ihre ganze Kraft zuzuwenden. Ein gezwungenes Unleben von hundert Millionen follte bie Mittel gum Rampfe schaffen; eine Ginrichtung, die jest jum erften Dal ins Leben trat und in ben Erschütterungen ber folgenden Zeit ihre ameischneibige Rraft bemahren follte, bie Conscription follte bie beeresmaffe auf eine halbe Million Solbaten bringen. aingen Berftarfungen nach allen Seiten; Moreau hatte binnen Rurgem 45,000 Mann an ber genucfischen Rufte vereinigt und eine Alpenarmee von 30.000 Dann war in ber Ausruftung begriffen. Die Felbherren, die bisher nicht gludlich gewesen, wurden abberufen; Championnet follte bie Alpenarmee, Joubert bas italienische Seer commandiren. Joubert hatte in dem Feldzuge von 1797 unter schwierigen Berhaltniffen feinen Ruf begrunbet; er war jung, feurig, unternehmenb und auch mit ben politischen Rampfen ber Beit vertraut; bas Directorium mochte wohl hoffen, fich in ihm

einen zweiten Bonaparte erziehen zu fonnen. Um 5. August traf er bei ber Armee ein. Er entschloß sich, bevor noch bas Alvenbeer schlagfertig mar, ben Rampf mit einem entscheibenben Schlag zu beginnen, um vielleicht Mantua, beffen Schickfal er noch nicht fannte, und bie anderen noch belagerten Blage rafch zu entfeten. Mit einem Beer von einigen 40,000 Mann feste er fich in ber Richtung auf Tortona in Marich. Dorthin hatte auch Sumoroff bas Gros feiner Streitfrafte, 30,000 Mann, geführt; ein Corps von 11,000 M. unter Bellegarbe belagerte Aleffanbrig und ftant feit beffen Uebergabe (22. Juli) zur Berfügung; eine andere Divifton war mit ber Citabelle von Tortona beschäftigt, verschiebene fleinere Corps hielten theils bie Apenninenausgange, theils bie Alpenftra-Ben befest. Dazu tam jest noch bie Belagerungsarmee von Mantua, die Krap nach bem Kalle biefer Kestung heranführte. Jouberte Soffnung mar alfo barauf gestellt, bag bie Blage noch nicht gefallen feien und er es nur mit bem Gros unter Sumoroff m thun habe; Sumoroff bagegen wartete nur Rrays Unfunft ab. um ben Angriff auf bas genuesische Ruftengebiet zu beginnen. In biefem Augenblick (Rray war eben am 12. August eingetroffen) führte Joubert feine 35,000 Mann jum Ungriff heran. Erft jest, als er am 14. auf ben Sohen bei Novi ankam, scheint bem französischen Feldherrn die unzweifelhafte Bewißheit von bem Kall Mantua's und ber Berftarfung ber Gegner gefommen ju fein; benn er zögerte ben Angriff zu unternehmen. Der ruffische Kelb herr hoffte anfangs ihn in die Gbene herabsteigen zu feben, we er ihn mit überlegener Macht zu schlagen bachte; aber Joubent ichien nur bie von Natur ftarfe Stellung auf ben Sohen von Novi behaupten zu wollen. So entschloß fich Sumoroff zum Angriff. Er hatte über 30,000 Mann bei fich und ein Corps von 14,000 Mann unter Melas war nahe genug, um im Nothfall noch in bie Entscheidung bes Rampfes eingreifen zu fonnen. Um frühen Morgen bes 15. August begann Rray ben Sturm auf bie Bohen, die ber linke Flügel ber Frangofen befest hielt; einen In genblick schienen sich bie Defterreicher festsehen zu wollen, aber fie wurden wieder herabgeworfen. Bleich in biefem erften higigen 3w fammenftoß wurde Joubert von einer Rugel niebergeftredt; bie Truppen geriethen einen Moment in Berwirrung, bis es Morean, ber bas Commando übernahm, gelang, ben Rampf wieberberne

ftellen. Ein vierftunbiger Rampf am frühen Morgen führte fo menig zur Entscheibung, als ein erneuerter Ungriff in ben Bormittagoftunden. Rray ward nach wieberholtem Undrang gurudaes worfen und auch die russischen Abtheilungen, die von Novi aus auf die Sohen fturmten, waren nicht im Stande, festen Ruß zu faffen. So schwankte bie Schlacht ungewiß bis zum Mittag: boch hatten bie Frangosen ein kleines Uebergewicht ber Bahl und ben Bortheil einer trefflichen Stellung. Aber beibe Beere maren ericopft und jeder Stoß, ber mit einer frischen Rraft geführt mar. mußte ben Erfolg entscheiben. Diesen Stoß führte Melas; vom Diflingen ber Angriffe unterrichtet, feste er fich rafch in Bemegung nach bem Schlachtfelbe. Der Rampf war in ben heißeften Moment eingetreten; in buntem, wilbem Betummel ichlugen fich beibe Seere in außerster Erbitterung. Melas fam eben gur rechten Beit, um mit 14,000 Mann frifder Truppen nach einem Rampfe von wenigen Stunden bie Frangofen gum regellofen Rudjug ju brangen. Faft ein Drittel ber frangofischen Urmee mar verloren und 37 Geschütze auf bem Schlachtfelbe gelaffen; auch bie Sieger hatten ihren Erfolg mit achttausend Mann erfauft. nige Wochen nachher fiel bie Citabelle von Tortona.

Der blutige Sieg ward minder energisch verfolgt, als es Eine rasche Bewegung nach ber fonft in Suworoffs Art lag. genuefischen Rufte konnte ben Frangosen eine Wunde schlagen, bie schwerlich burch einen einzigen Tag von Marengo wäre aut gemacht worben. Db bie Bewegungen ber Alpenarmee und bie Bortheile, welche ber Feind in Ballis erfocht, Sumoroff lahmten ober seine tiefe Berftimmung die Schuld trug, ift schwer zu enticheiben; gewiß ift, baß sein Migmuth ben Sohepunkt erreicht batte. "Alles - fchrieb er am Tage nach bem Siege von Novi - Mues ift mir unhold: bie allftundlich eintreffenden Befehle bes Soffriegerathe gerrutten meine Gefundheit, ich fann hier nicht langer bienen. Auf tausend Werst wollen sie bie Operationen leiten und wiffen nicht, daß jebe Minute an Ort und Stelle biefelben zu verändern veranlaßt. Dich machen fie zum Erecutor irgend eines Dietrichstein ober Thugut." Das Schlimmfte für bie Coalition mar, daß bas Migvergnugen bereits bis an ben Sof bes Caaren reichte; auch in Baule argwöhnischer Seele mar bas erfte Distrauen gegen seine Verbundeten erwacht und er gab

zu Anfang August seinem Felbherrn bie Bollmacht, unter Umständen "ganz unabhängig" zu handeln und immer das Hauptseiel, die "Bernichtung des gegenwärtigen französischen Gouvernements", im Auge zu behalten. Dem Grafen Cobenzl erklärte er unumwunden: ich diene der allgemeinen Sache, nicht dem Hause, bessen Ansichten und Absichten mit dem Bortheile und der Rettung Europas nicht verträglich sind.\*)

In diese verbitterten Stimmungen siel nun der Befehl, daß Suwoross mit den russischen Truppen nach der Schweiz abzuziehen habe. Es war diese Anordnung das Glied einer Reihe von Operationen, tie neuerdings von den drei verdündeten Hösen in Wien, Petersburg und London waren verabredet worden. Eine britischrussische Expedition sollte die Restauration in Holland durchseten, der Erzherzog die Bewegungen am mittleren und unteren Rhein leiten, die russischen Gorps sich vereinigen und die Schweiz erobern, in Italien die letzten sesten Pläte von den Desterreichern genommen werden. Damit hosste man die Invasion in Frankreich für das nächste Frühjahr vorzubereiten. Mit dem Versprechen, Frankreich seine alten Gränzen zu erhalten und eine mit der innern Ruse des Landes verträgliche Regierung zu gewinnen, sollten die Stimmungen eines großen Theils der Nation friedlich gewonnen werden.

Es läßt sich benken, wie widerwärtig dem russischen Feldmanschall seine neue Bestimmung kam. Er sollte den Schauplat seiner Siege verlassen und beren Früchte an Andere hingeben, um auf einem neuen und fremden Gebiete die Mittel neuer Er solge zu schaffen. Er machte beim Kaiser Franz ernste Borstellungen gegen den unerwünschten Besehl, er drang in den Erpstellungen gegen den unerwünschten Besehl, er drang in den Erpstellungen, doch ja die Schweiz nicht zu verlassen, er ließ in seinen vertraulichen Aeußerungen seinem Unmuth vollen Lauf. "Längkschrieb er, habe ich um meine Zurüchberufung gebeten; ich kann den eingestürzten Tempel der Themis nicht wieder aufbauen!"

Nicht nur Suworoffs Abneigung, auch die gewichtigften militärischen Erwägungen sprachen gegen ben neuen Plan. Ein Mann wie ber Erzherzog Karl, ber in folchen Situationen nie nach Stimmungen und Leibenschaften sonbern nach nuchternster militärischer Erwägung verfuhr, stimmte biesmal mit bem rust

<sup>\*)</sup> S. Suworoffe Corresponden; II. 18. 19. 39. 44. 89. 90. 119. 145.

ichen Kelbherrn vollkommen überein. Ihm ichien feine eigne Ente fernung nach bem Rhein, wie die Berpflanzung ber Ruffen aus Italien nach ber Schweiz gleich bebenflich; biefe munberliche Berfchiebung ber Armeen in einem Augenblid, wo Franfreich alle feine Rrafte concentrirte, hielt er gerabezu für verberblich und sprach bie raich bestätigte Ahnung aus, daß es bem Feinde, bevor bie neuen Aufstellungen genommen waren, gelingen werbe, rasch einen Schlag zu führen und alle weiteren Combinationen zu vereiteln.\*) Der Ergherzog tabelte bie neuen Entwürfe, aber er gehorchte, .. meil. wie er fagt, es weniger schablich ift, bag bas ganze Triebwerk nach einem fehlerhaften Blane fortgebt, als daß jede einzelne Reder fich mit einer eignen abgesonberten Schnellfraft bewegt. Das Opfer besjenigen, ber in einer folden Lage feine beffere Ueberzeugung mit bem Gefühl aufgibt, auch feinen Ruhm auf's Spiel ju feben, ift eines ber größten unter ben vielen, welche ber Kelbberr bem öffentlichen Wohl zu bringen verbunden ift."

Es waren indeffen weniger militärische, als politische Beweggrunbe, aus welchen bie neue Aufstellung entsprang. Das Biener Cabinet munichte bie Ruffen in Italien los zu fein, um fich in ber Lombarbei nur mit ben eigenen Rraften festzuseben. Dazu ftimmte benn bas erwachenbe Migtrauen bes britischen Ministeriums. Daffelbe sah bie Ruffen so ungern wie bie Kranzosen in ber Rahe von Genua und seit ber Czar eine Expedition gegen Malta ruftete, betrachtete ber britifche Argwohn Baule Liebhaberei für ben Johanniterorben nicht mehr wie eine romantische Brille, fondern erblickte barin bie flug verhüllte ruffische Tendenz, fich ber wichtigsten Station im Mittelmeere zu verfichern. wirfte man von Wien und London zugleich auf eine militärische Combination, beren Rachtheile für bas allgemeine Wohl ber Coalition mit Sanden zu greifen waren, burch bie aber bas öfterreichische und britische Sonderintereffe beffer gewahrt schien. Ware Baul I. Staatsmann ober Felbherr gewesen, er hatte nie zu biefem Plane feine Ginwilligung gegeben, aber feine ganze Bolitif war eine perfonliche, launenhafte und barum fiel es nicht schwer, ibn bei einer Lieblingsgrille rechtzeitig zu faffen. Es schmeichelte feinem Stolz, bie ruffifchen Armeen getrennt und felbftanbig

<sup>\*)</sup> S. bas Bert bes Erzherzoge II. 88 ff. 95.

agiren zu sehen; es befriedigte seinen Restaurationseiser, daß ein Unternehmen nach Holland zur Herstellung der Dranier in dem neuen Plane eine Stelle hatte. Schon sah er im Geist die Russen, von österreichischen Hemmungen unbehindert, ihre Siegesüberlegenbeit auf einem neuen Kampsplatze bewähren, die Schweiz erobern und nach Frankreich eindringen. Die Restauration in Holland, wie die in Frankreich selbst, war dann russisches Verdienst, wie es nach seiner Eindildung die Eroberung Italiens war.

So war auch der Czar für den unglücklichen Plan gewonnen und Suworoff mußte gehorchen. Er traf im September die Bordereitungen zum Uebergang über die Alpen. Aber schon auf dem Marsch begriffen, machte er seinem Unmuth in bitteren Kritiken der neuen Ausstellung Luft und verlangte wenigstens, daß die Oesterreicher nicht eher die Schweiz verlassen sollten, als die man mit vereinten Krästen den Feind hinausgeworfen habe. Das zweite rufsische Heer unter Korsasow, warnte er, betrage ohne die in der Schweiz wenig nupbare Reiterei nur 24,000 Mann, er selber bringe sechzehntausend mit; damit werde man gegen die saft doppelt so starke Macht der Franzosen nichts vermögen.

Wir haben die Heere in ber Schweiz in bem Augenblide verlaffen, wo es bem Erzherzog gelungen war, Maffena an ba Limmat zurückzudrängen und sich der Stellungen bei Zürich pu bemächtigen. Dazwischen spielte, wie eine felbständige Episok, bie auf die große Entscheidung nur mittelbar einwirkt, ein fleb ner Rrieg auf ben Gebirgspaffen und Alpenübergangen. Gottharb, im Ballis, im Reußthal und am Vierwalbstätter Sa wurde im Juni und Juli lebhaft, aber mit schwankendem Erfolg geftritten; ein fleines Befchwaber ber Frangofen beherrschte bet Bierwalbstätter See, öfterreichische Beschüte bestrichen bie feinb liche Flottille. Gegen 80,000 Mann Frangosen waren im Ganzen au biefer Zeit in ber Schweiz vereinigt; fie behnten fich von Bafe und ber Mar nach bem Albis, bem Buger, bem Brienzer Gee bis ins Wallis hin aus, bas Gros ftand noch auf bem Uetli bei Burich. Die Raiferlichen, insgefammt von etwa gleicher Starte, ftanben gegen 50,000 Mann ftarf an ber Limmat, fleinere Abtheilungen waren am rechten Rheinufer, am Buricher und Biermalbftatter See, im Reußthal und im Oberwallis. Das zweite ruffische Hulfsheer unter Korsafow wurde erwartet; die Bereinigung mit diesem, welche die Kaiserlichen um dreißigtausend stärker als den Gegner zu machen verhieß, wollte der Erzherzog erwarten, um dann einen träftigen Schlag gegen die französissche Hauptmacht in der Schweiz zu führen.

Dem zuvorzukommen entschloß sich Massena - um bie Mitte Muguft zu einem Angriff auf bie schwächeren Stellungen ber Defterreicher. Während er fie an ber Limmat burch fleine Nede reien beschäftigte, wurde im Ballis, am Gotthard, auf ber Grimfel und auf ben Sohen bes bunbtner Oberlandes lebhaft und blutig gestritten. Ein Angriff auf die fleinen öfterreichischen Abtheilungen, die an ber oberen Rhone im Ballis ftanden, eröffnete (13. August) ben Rampf und brangte sie über bie Alpenpaffe, jum Theil auf fteilen Bergwegen, bie fonft nur ber Gemsjäger auffucht, hinab nach bem gangen See. Auch von ber Grimfel wurden die öfterreichischen Boften, nachdem breimal vergeblich auf ihre Stellungen gefturmt worben, nach bem Rhonethal gebrangt (14. August), von wo sie über ben Rüfenenbaß und burch bas Livinerthal gleichfalls ben Weg nach bem Langen See fuchten. Um gleichen Tage mar bas wilbe Reußthal ber Schauplat blutiger Rampfe geworden. Gine frangofische Colonne war über ben Suftenpag nach bem Majenthal vorgegangen, ftieß bort auf eine faiferliche Felbichange und bebrängte fie lange fruchtlos mit wiederholten Un-Indeffen hatte auch abwärts an ber Reuß, nicht weit vom Vierwalbstätter See, ber Kampf begonnen und eine fransöfische Colonne war bei Fluelen gelandet. Bon zwei Seiten im Reußthal angegriffen, aus ber Maienschanze nach hartnäckigem Rampfe berausgeworfen, zogen fich die Defterreicher in die engen Felsschluchten bes Schächen = und Maberanerthales gurud. Rur auf ben Soben bes Reußthales, wo fich bie engen Felswände über bem Fluß faft völlig foliegen, ber schmale Weg burch Feleschluchten und an schwinbeinben Abgrunden fich hingieht, oben an ber Teufelsbrucke ftanben noch brei faiferliche Bataillone; vom Gee abgeschnitten, im Ruden burch ben Feind, ber von ber Grimfel und Furfa berabfam, bedroht, gaben fie ihre Stellung preis und gogen (16. Aug.) nach ber Oberalp, bem fteilen Joch, welches bas Urfernthal vom bunbtner Oberlande icheibet. Auch auf jenen unbewohnten und

unbebauten Höhen, an bem oben, eiskalten Oberalpsee, rings umgeben von Felswänden und Schneeselbern, nicht weit von einer der Quellen des Borderrheins ward ein hitziges Gesecht geliesert, das die Desterreicher nach Chur zurückbrängte. So waren die Gotthardübergänge verloren, und zwar in einem Augenblick verloren, wo vielleicht Suworoff auf seinem unfreiwilligen Rückmarsch über die Alpen gerade diesen Weg einschlug, um in die innere Schweiz zu gelangen.

Es mar bas ber Zeitpunft, wo Korfatow bei Schaffhausen Der Erzherzog war in feiner Stellung geblieben und hatte ben Keind auf ben Berghöhen vorbringen laffen, weil es ihm als bie wichtigste Aufgabe erschien, bie Ankunft ber Ruffen abzumarten und bann mit einem Schlage auf bem entscheibenben Bunfte bie Entwurfe bes Keinbes zu vernichten. Schon war ibm ber Befehl jugekommen, ber ben neuen Kriegsplan und ben Befehl zum Abmarsch enthielt, aber er zögerte in ber Boraussicht, man werbe ihm einen kleinen Ungehorfam verzeihen, wenn et ihn burch einen Sieg bezeichne. Seine Hoffnung war, an ber nörblichen Granze ber Schweig, nicht weit von ber Marmunbung die Aar zu überschreiten, die stark entblößte linke Flanke der Franzosen anzufallen und ihre Berbindung mit Basel abzuschneiben. Allein ber Plan, beffen Belingen von ber Ueberraschung bes Gegners abhing, ward burch die Beitläufigfeit und die Duben bes Flußüberganges vor ber Ausführung vereitelt. So verfloß ber August ohne eine bedeutende Entscheibung; es war also bie Beit herangekommen, wo Suworoff jur Bereinigung mit Rorfatow nach ber Schweiz aufbrechen, ber Erzherzog fich nach bem Mittel rheine wenden follte. Fünfundzwanzigtaufend Mann unter Sote blieben jurud; mit ihnen bas etwa gleich ftarte ruffifche Sen unter Rorfatow; alles Uebrige brach nach bem Dberrhein auf. Die Unftalten zur Dislocirung ber Truppen enthüllten bie ganze Berfehrt beit bes neuen Kriegsplanes; bie Berwirrung und ber offene Unfriede amischen Ruffen und Defterreichern waren üble Borzeichen bet fommenben Greigniffe. Entfernte fich nun ber Erzherzog, ber in biefer Entzweiung vermitteln, im Nothfall gebieten fonnte, fo fehlte es voraussichtlich gang an bem ftarfen, einheitlichen Willen, ber biefe wiberftreitenben Elemente zusammenhalten und einigen tonnte. Der Erzherzog felbft glaubt, auch ein "weniger ftrenger



Beurtheiler" werbe ihn tabeln, bag er nicht burch einen entschie benen Willen und Befehl ben öfterreichischen und ruffischen Beneral anhielt, schnell ohne Wiberrebe und mit ber größten Rraft auf bem linken Ufer bes Buricher Sees bie Overationen fortausegen; er beutet an, bag es vielleicht beffer gewesen mare, wenn er perfonlich in ber Schweiz blieb, ober feinen Abmarich wenigftens bis zu Sumoroffe Anfunft verzögerte. Er fieht in bem Gange ber Dinge eine neue Bestätigung, wie gefährlich es fei, wenn bie entfernten Cabinete über ben Gang ber Operationen bestimmte Beisungen ertheilen, ftatt ihren Felbherren nur im Augemeinen ben 3med und bie Unfichten zu bezeichnen, nach benen fie vorgeben follen.\*) Inbessen ift boch auch gegen ben Erzherzog selbst von competenter Seite ber Borwurf erhoben worben, bag er perfonlich nicht ohne Schuld an bem Bange ber folgenben Dinge gewesen fei, inbem er es aus Unentschloffenheit ober übertriebener Borficht unterließ, vor seinem Abmarich seine unzweifelhafte Ueberlegenheit zu einem fraftvollen und gludlichen Schlag gegen Maffena zu benuten.

Der Krieg auf beutschem Boben erscheint neben ben Ereignissen in ben Alpen, am Mincio, ber Abba und Trebbia nur wie
eine wenig bebeutenbe Episobe; es war bort seit ben blutigen Tagen von Ofterach und Stockach nichts Eingreisenbes mehr geschehen. Wohl standen von Mainz bis Huningen vierzigtausend Franzosen gegen eine kaiserliche Streitmacht, die nur etwas mehr als halb so start war, aber es war gleichwol von ihnen nichts Ernstes und Wichtiges unternommen worden. Die Ursache biefer Zurückhaltung war wohl keine andere, als die hohe Meinung, welche der Feind von den deutschen Streitkräften am rechten Rheinuser, besonders von dem neugebildeten Landsturm heate.

Die Erfolge in ber Schweiz und in Italien hatten bem beutschen Suben biesmal die Wiederholung der bitteren Erlebnisse von 1792, 1795 — 97 erspart; sie hatten aber auch im Ganzen auf die Meinung und Stimmung der Menschen günftig gewirft. Wir reben nicht von dem niederen Schweiswedeln vor der russischen Siegesglorie und der kläglichen Franzosenfresserei, womit seit des

<sup>\*) 6.</sup> a. a. D. II. 149. Bgl. Claufewit binterl. Berte VI. 74. 75.

Erzberzogs, Rrans und Sumoroffs Siegen bie officielle und halbofficielle Preffe fich breit machte; man schien in biefen Rreisen nicht zu fühlen, wie bemuthigent es fur bas große Deutschland war, erft unter bem Rlange ruffifcher Waffen wieber einiges Selbs vertrauen zu gewinnen, und wie wenig Wurbe barin lag, fich in Brablereien gegen bie zu ergeben, vor benen man eben noch fich schmachvoll gebeugt. Aber abgesehen von biesen burch jeben Bindbauch beherrschten Stimmungen waren bie Erfolge vom Mary bis jum August nicht ohne bleibenben Ginbrud gewesen. bemuthigen Unterwerfung, wie fie feit 1796 geubt und noch zulest in Raftatt zum Meußerften getrieben worben, erwachte wieber etwas Selbstvertrauen. Die kleineren subbeutschen Reichsftanbe, bie fich bem Keinbe fo eilfertig in bie Arme geworfen, gewannen wieber ben Muth, an ihre Bflicht zu benken; Manche suchten nun bie frühere Unterwürfigfeit burch recht fichtbaren Gifer vergeffen ju machen. Die Stanbe bes schwäbischen Rreifes, Die 1796 ein fo trauriges Erempel gaben, waren nun bereit, ihr Contingent ju ftellen; ber franklische Rreis ruftete auch, und ber neue Rurfurk von Pfalzbaiern, von beffen Frangofenfreundlichkeit man im Bov aus überzeugt gemefen, traf bie Unftalten, zwölftaufend Mann ben Raiserlichen zur Verstärfung zuzuschicken. Auch ber Herzog von Bürttemberg rüftete ein Contingent gegen die Franzosen; von bem Bertrag von 1796 war keine Rebe mehr, er follte - fo lautet jest bie Barole — bem Berzoge bamals von ben Landständen auf gezwungen worben fein!

Am frischesten gab sich aber der Umschwung in der Stimmung bes Volkes selber kund, das, der Räubereien und Gewaltthaten seit 1795 lebhaft eingedenk, nur des Antriedes und der Leitung bedurfte, um sich seiner Kraft bewußt zu werden. Der kurmainzische Minister Albini hatte den Gedanken angeregt, die Einwohner selbk zum Schutze ihres Eigenthums aufzubieten, und wie dies am Main und im Odenwald Anklang sand, stellte er sich persönlich an die Spize des Ausgebots, das durch einige Bataillone regulärer Truppen unterstützt war. Wichtige militärische Thaten konnten von einer so ertemporirten Wassenmacht nicht erwartet werden, aber die Plünderungszüge wurden abgehalten. Drum sand das Beispiel bald Nachahmung im schwäbischen und franklischen Kreise. Die erste Organisation war so einfach wie möglich. Der Ober-

amtmann sammelte und commandirte die Mannschaft seines Obersamtes; die Gemeinde bildete in der Regel eine Compagnie und wählte dazu die Anführer. Die junge Mannschaft von 17 – 36 Jahren machte meistens das erste Ausgebot aus, das sich auf das erste Allarmsignal zu versammeln hatte; an sie schloß sich in zweiter Reihe die verheirathete Mannschaft gleichen Alters. Die ursprüngsliche Bewassnung der Meisten waren nur "lange Gabeln oder dergleichen gefährliche Wassen;" doch war ein Theil auch mit Schießgewehren bewassnet. Der Erzherzog Karl erkannte den tresslichen Keim, der in diesen unvollsommenen Ansängen versteckt lag; er dachte daran, eine Landmiliz darauß zu entwickeln, die besser beswassnet und militärisch organisirt war; der Entwurf, den er dafür außarbeitete,\*) ist aber nie zur Aussührung gekommen.

Die Frangosen versuchten wenigstens im Rleinen die Raubereien von 1795 und 1796 zu erneuern. Im Anfang Septems ber kamen frangösische Colonnen vor Frankfurt an und verlangten unter bem nichtigen Borwand, "es seien englische Magazine in ber Stabt," eine Summe Belbes. Die Stabt hatte fich im Roth. fall diefer Zubringlichkeit gewaltsam erwehren können, aber bie Meffe hatte eben begonnen; brum jog fie es vor, die Ungeftortbeit bes Berkehrs mit einem Opfer von breimalhunderttaufend Gulben zu erfaufen. Gegen folche Sanbstreiche leiftete ber neue Land. fturm aute Dienfte. Bas jest in ben ersten Bochen bes Septembers aus bem Obenwald und bem Speffart nach bem Main hinzog, war zwar keine regelmäßige Kriegsmacht, aber es war zahlreich und fraftig genug, die Frangofen in ihren Razzias zu Die ungewohnte Erscheinung zeigte wieber, wie wenig bie regierenden Gewalten fähig waren, die in der Ration schlummernben Rrafte zu nugen. Es bedurfte beim Heranzug ber feindlichen Raubhorben nur eines furzen und fraftigen Wortes an bie Bewohner bes oberen Main, bes Speffart, bes Frankenlandes und in furger Zeit hatte fich eine Bolfewehr von 15 - 20,000 Mann gefammelt. Gie famen jest, burch einige Abtheilungen faiferlicher Truppen verstärft, von Afchaffenburg ben Main herab und brangten bie feinbliche Colonne, die Frankfurt gebrandschapt, hinter bie Rauern von Mainz zurud. Sätten bie pfalzer und schwäbischen

<sup>\*)</sup> S. Reuß Staatecanglei 1799. IX. 42 - 67.

Gebiete am Mittelrhein sich gleich rasch zu ben Waffen gefunden, so wäre ihnen eine Plünderung, womit der Feind sie jest heimssuchte, erspart worden. Es waren von Mannheim (Ende August) brei französische Colonnen ausgebrochen, die sich nach dem obern Reckar und nach Schwaben in Bewegung sesten, um an Geld, Lebensmitteln und Bekleidung einzutreiben, was sie brauchten. Bon Heibelberg die Bruchsal, Bretten und Heilbronn wurden die Städte gebrandschapt und das platte Land geplündert, die die Rachricht vom Anmarsch der Kaiserlichen die raubenden Hommaurucktrieb.

Denkwürdige kriegerische Thaten, an benen ber Rampf biefes Sahres fonft so reich ift, waren am Oberrhein bis in bas Spatjahr keine zu verzeichnen. Im Juni schlug man fich an ber Kingig und Dreifam, aber bas waren nur Borpoftengefechte ober Charmuncl zu nennen im Bergleich mit ben Schlachten, Die zur namlichen Zeit in ben Alpen und ber Lombarbei geliefert wurden. 21m 23. Juni wurden bie frangofischen Voften im Breisgau von ben Raiferlichen angegriffen und auf Breifach gurudgebranat; bei Tage fpater wurde ber Feind auch bei Ettenheim, Offenburg und Oberfirch geworfen und jog fich in bie Stellungen von Rehl jurud. Die verlorenen Posten wieber zu gewinnen, griffen bie Franzosen (4. Juli) mit verstärfter Macht an, gewannen auch Renchen und Offenburg wieber, aber bie Nachricht, bag bie öfterreichische Referve vom Schwarzwald heranziehe, vermochte fie zurudzugehen. Run trat wieder eine Bause ein, die bis in ben September bauerte. Die neuen Ruftungen ber frangofischen Republik verhießen ben Rampf zu beleben, es war besonders auch auf eine Berffarfung ber Streitfrafte am Dberrhein Bebacht genommen. Eine unab hängige Rheinarmee unter Moreau follte hier gebilbet und ber Rampf auf biefer Seite bes großen Kriegsschauplakes fraftvoller als bisher aufgenommen werben. Doch waren auch jest glangenbe Rriegothaten von ben Frangosen nicht zu ruhmen. Sie begannen ben Berbftfelbzug mit rauberischen Streifzügen und machten bann vergebliche Berfuche, bie Festung Philippsburg zu nehmen. In ber Festung lagen 2,300 Mann Befatung, aus verschiebenen kleineren Contingenten buntichedig gemischt, aber von einem tapferen Officier, bem Rheingrafen von Salm, commanbirt. Die Frangofen forberten bie Befapung gur Uebergabe auf, und wie fie verweigert



war, eröffneten fie (6. September) ein Bombardement, bas bis aum 12. ununterbrochen fortbauerte, ohne bie Stanbhaftiafeit ber Befatung, bie nicht burch Casematten, sonbern nur burch einige Blodhaufer geschütt war, zu erschüttern. Aber bie Stabt murbe gum größten Theil in Brand geschoffen und bot ben Unblid eines rauchenben Schutthaufens, aus bem bie ungludlichen Bewohner faum noch ihr Leben unversehrt hinweggutragen vermochten.\*) tam ber Erzherzog mit einigen 30,000 Mann vom Schwarzwald berab; feine Anfunft brachte ber fleinen Reichofestung ben erfehnten Entfat (12. September). Die faiserliche Borhut und Reiterei brangte bie Franzosen in raschem Rudzug zum Theil auf Mannbeim, jum Theil über ben Rhein zurud. Es wirfte bei bieser Berfolgung auch ber Lanbsturm mit, angeführt von einem Manne, ber nachber eine ber Celebritäten ber Bonaparteschen Zeit geworben ift, bem bamaligen pfalzbairischen Oberften Rarl Philipp von Wrebe. Ursprünglich ber bürgerlichen Laufbahn bestimmt und auch im Anfange ber Revolutionsfriege beim Beibelberger Oberamt angeftellt, war er feit 1792 als Rriegscommiffar verwendet worben, erwarb sich in bieser Stellung Reigung und Kenntniß bes Kriegswefens, hatte bann eine Oberforstmeifterstelle erlangt und begann ient. in feinem aweiundbreißigften Lebensjahre, nicht mehr als Dilettant und Zuschauer, sondern als selbständiger Führer seine von Blanz und Glud geleitete friegerische Laufbahn.

Auf ihrem Rückzuge hatten die Franzosen 6000 Mann in die Festung Mannheim geworsen, beren Borwerse in dem Winkel zwischen Rhein und Neckar eilig wiederhergestellt und durch den Andau einiger Schanzen verstärft waren. Der Erzherzog war ihenen rasch gefolgt; begierig, mit seinem langen Marsche von den Duellen der Donau die zur Neckarmundung doch ein größeres Resultat, als den Entsat von Philippsburg, zu erreichen, entschloßer sich, Mannheim mit Sturm zu nehmen. Um Morgen des 18. September begann der Angriff auf die Besestigungen vom Rheine die zum Neckar; die Schanzen wurden theils umgangen, theils erstürmt; auf den Wällen verließ der Feind in Unordnung

<sup>\*)</sup> S. "Umftanbliche Nachricht von bem Morbbrande, welchen bie Franges fen zwischen bem 6 — 12. September 1799 an den Gebäuden ber Reichsfestung Bhilippeburg vollbracht haben."

seine Posten, indessen eine stürmende Colonne an das Heibelberger Thor vordrang und mit Hulfe der Bewohner den Eintritt in die Stadt erlangte. Da zugleich die Rheinbrude durch österreichische Batterien zerstört war, gerieth Alles, was von französischen Truppen noch in der Stadt war, in Gesangenschaft. Die Raiserlichen bezogen in der Rähe von Mannheim, dessen unbrauchdar gewordene Festungswerke sie vollends schleisten, die Franzosen bei Landau ein Lager; abermals trat eine Pause in den kriegerischen Bewegungen ein, indessen an einer anderen Stelle die letzte Entscheidung des Feldzuges erfolgte.

Der Reichstagskörper zu Regensburg war während biefer allgemeinen Erschütterung kaum aus seinem gewohnten einförmigen Geleis herausgetreten. Erst ward ber Gesandtenmord zur Sprache gebracht und, wie zu erwarten war, in unsäglicher Breite und Langsamkeit verhandelt. Bis man aus den früheren Berhandlungen seit 1500 ein Seitenstüd zu der vom Kaiser verlangten Reichsbeputation hervorgesucht und die dann jeder einzelne Reichsstand seinen persönlichen Abscheu über die blutige That kundgegeben, war der Juli herangekommen und voraussichtlich schlummerte num die Sache vollends ein \*) — zumal der kaiserliche Hof kein Interesse verrieth, die hergebrachte Regensburger Langsamkeit in die ser Sache zu bestügeln.

Dann kam nach ber Auflösung bes Congresses bie Kriegsfrage zur Berhandlung. Den ersten Anstoß hatte Schweben gegeben, ein mit bem Reiche nur lose verknüpstes Glieb, bas aber
an royalistischem Eiser. gegen die Revolution in ben vorbersten Reihen stand. Gustav IV. war von ähnlichen Stimmungen wie Paul beherrscht; er hatte mit seinem kaiserlichen Berwandten auch ben unglücklichen holstein-gottorp'schen Familienzug gemein, ber die Katastrophe Beider hervorgerusen hat. Die schwebische Erklärung, zu einer Zeit übergeben (24. April), wo der Congress noch nicht

<sup>\*)</sup> Das lette Lebenszeichen war ein Reichsgutachten vom 9. August, worin ber Reichstag sein Bertrauen zu ber vom Kaifer angeordneten Untersuchung aussprach und "bie Sache ganz ber bekannten Gerechtigkeit bes kaiserlichen horfes" übergab.



I auseinander war, konnte als ein Musterstud von Ergebenjegen ben Raifer und bie öfterreichische Politik gelten; ber ) Bommern verlangte barin die Theilnahme bes Reiches am e und erbot fich mit ber Erfüllung aller feiner reichsftanbis Pflichten voranzugehen. Der Inhalt, wie die unterwürfige erregten im reichsfürftlichen Rreise einige Bewegung; man biefe allerbinge fehr felten geworbene Lonalität gegen Raifer Reich ungewöhnlich, beinahe beunruhigend, und hatte ernfte m, es möchte nun bas "geistliche Corps" rasch biesen Anlag en und im Bunde mit bem Wiener Sofe neue Romermound neue Contingente vom Reichstag erlangen. in Regensburg bafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den rel wuchsen! Obwol burch die Auflösung bes Congresses, Berabrebungen ausbrudlich für nichtig erflart wurden, bas von selbst wieder in Kriegsstand mit ber französischen Ret eingetreten mar, fam boch erft im Juli bie faiserliche Aufung an ben Reichstag, die pflichtschuldigen Beitrage an Gelb Rannschaft zu liefern. Erft im August und September murarüber bie Berhandlungen eröffnet; es fam in allen brei Coleine Mehrheit bafur zu Stande, bag bie fünffache Bewaffstattfinden und hundert Römermonate bewilligt werden foll-Die Neutralen hielten sich wie früher von Berathung und unnahme fern. Am 8. November erfolgte bann bie kaiser-Ratification bes Reichstagsbeschlusses mit einer lebhaften rberung an ,, einen jeden und alle Reichsstände, die Pflichten ullen, die ihnen die Natur des allgemeinen Reichsverbandes ege." Um Reichstag war es aber fo ftill geworben, baß ber Rangleibeamten in einer eigenen Brochure (October) bie neinende Frage aufwarf: "Mit was könnte fich wohl bie neine Reichsversammlung bei ber jegigen Geschäfteruhe am diten beschäftigen?"\*) Und braußen auf ben Schlachtfelwo bas Schickfal Deutschlands ausgefochten warb, hatte ber ig bes Jahres gerade in dem Augenblide seinen entscheibenlbschluß erhalten, wo Raifer und Reich endlich ben Befchluß neuen Rriegerüftung fertig gebracht hatten!

Rach ter früher angeführten Reichstagscorrefpondeng.

Mit sichtbarem Wiberstreben war inbessen Suworoff von bem Schauplat feiner Siege nach ber Schweiz aufgebrochen. Marich ging langfam, wie es bie Ratur ber Berhaltniffe mit fic brachte: ber Oberfelbherr war wiberwillig, verstimmt und von ben ichwarzsichtigften Gebanten beherricht. 216 burch ein Difverftanb niß bie Maulthiere, beren man jum Bebirgemarfch bedurfte, nicht rechtzeitig an Ort und Stelle waren, fah er barin Absicht; wie er ben Abmarsch bes Erzherzogs aus ber Schweiz erfuhr, bielt er fich wieber für planmäßig getäuscht, ba er nach Aeußerungen bet Wiener Cabinets auf ein langeres Berweilen ber faiferlichen Ab mee glaubte schließen zu burfen. Wohl schrieb Sumoroff, als a am 20. und 21. September seine Borbereitungen traf, um von Bellinzona burch bas Liviner-Thal nach bem Gotthard hinaufzufteigen, an Korfatow und Soge: fein Wiberftand und fein Opfer wurde ihn zurudhalten von bem großen 3med ber Bereinigung, und Sumoroff mar ber Mann, bies Wort mahr zu machen; aber er hatte boch feine rechte Zuversicht auf bas Belingen. "Die Ruf fen, fcbrieb er, leiben Mangel an Truppen, Rleibung und vielen Bulfemitteln; fie muffen fich mehrere Male auf rauhem, gebing gem und gefährlichem Terrain ichlagen und werben nur Beniet übrig behalten, ehe fie nach Winterthur gelangen. Daffena bet feine Grunde, uns bort abzuwarten; er wird fich auf Rorfaton werfen, bas wird ihm genug fein." Litt zu bem Suworoffs eigent Blan nicht an einer auffallenben Schwierigfeit? Er wollte ibe ben Botthard nach bem Buricher See, um gegen ben 26. Septen ber bei Schwyz einzutreffen; aber wo war ber Weg, auf bem & fein heer führen wollte? Die Gotthardstraße im Reußthal mit bet in ben Bierwaldstätter See; biefer felbft mar vom Reind befett Schwerlich konnte boch ber ruffische Felbherr feine Sache barant gestellt haben, daß er bie Saumpfade und steilen Bergwege burch bas Schächenthal und über ben Kinzigfulm einschlug, bie m geben ihn nachher bie außerste verzweifelte Roth zwang! \*) Die Correspondenz Sumoroffe loft une bas Rathsel nicht, wie man im Sauptquartier auf ben wunderlichen Ginfall fommen fonnt, ftatt bes viel befferen Weges über ben Splügen einen Uebergang ju mahlen, ber nach unfäglichen Unftrengungen in einen von

<sup>\*)</sup> Clausewig hinterlaffene Werte. VI. 117 f. 244.



und in ber Umgebung von Burich ftanben über 25,000 Mann nigt, zwischen bem Buricher und Wallenftabter Gee gegen taufenb. Diefer Maffe gegenüber hielt Rorfatow mit gerer Starfe Burich und bas Limmatthal befest, Sope hatte giemlich gerftreute Aufstellung an ber Linth zwischen bem 30und Wallenstädter See. Bon einzelnen Meistern bes Faches über bie Disposition Rorsakows manche Rüge ausgesprochen, gen von allen Seiten ruhmend anerkannt, bag Maffena feine alten zur Entscheidung mit bewundernswerther Umficht getrofjabe. Um 25. September fah fich Rorfatow in Burich angen; er fchlug fich tapfer mit bem Feinde herum, brangte ihn bem Uetli jurud und behauptete bie Stadt, indeffen bie sofen an einer anderen Stelle ben entscheibenben Schlag führ= Es waren von ihnen zum Uebergang über bie Limmat bie ereitungen mit großem Geschick getroffen und ber Uebergang raich und meisterhaft ausgeführt worden. Während Rorsa= bei Burich beschäftigt warb, wurde bann bei Dietikon, wo bie n es am wenigsten erwarteten, am fruhen Morgen bie Limüberschritten, bie ruffischen Boften völlig geworfen, bie Straße Burich gewonnen und bis in bie Rahe ber Stadt felber voringen. Dort schlug man fich noch am Abend; vergebens been fich bie Ruffen, ben Keind in feine alten Stellungen gurudrfen, faum gelang es ihnen, fich felber in ber Stadt gu beten. Much bie Erneuerung bes Rampfes am nachften Morgen te feinen befferen Erfola; es gelang nur eben noch, bie

in nachster Zeit ben Rampfplat wieber zu betreten, ging bas ruffifche Seer mit allen Zeichen einer entschiebenen Rieberlage theils nach Bulach und Eglifau, theile über Winterthur nach Schaffhau fen gurud. Richt gludlicher mar inbeffen ber Ausgang bes Rampfes am Buricher und Wallenftabter See (25. September). Es go lang bort ben Frangosen über bie Linth vorzubringen und bie Defterreicher beim Dorfe Schannis jurudjuwerfen; als Soge fich bann selber an die Spige ber Truppen ftellte, um ben Feind pu rudzubrangen, und er raich bis an bie frangofifche Blanflerfette vor ritt, erfolgte eine Salve, Die ihn felber und Die nachften Officier um ihn nieberftredte. Der Tob bes Felbherrn unterbrach ben 3w sammenhang und bie Einheit ber Bewegungen; bie Defterreicher wurden aus ihren Stellungen geworfen und traten noch in ber Racht ihren Rudzug gegen St. Gallen an; eine am Ballenftabter See zurudgelaffene Abtheilung warb abgeschnitten. Gefangene, zwanzig Geschütze und die bei Rapperschwyl vor Anta liegende bewaffnete Klottille ber Desterreicher bilbeten bie Trophaen biefer Tage; auf bie Nachricht von ben Ereigniffen bei Burich ain gen bie Raiferlichen nach Vorarlberg zurud. Es war eine allge meine Schlaffheit eingetreten, und alle einzelnen Führer ließen fich von ber Entinuthigung, welche bie schlimmfte Frucht ber Ge eianiffe vom 25. u. 26. September mar, ohne Wiberftand fortreißen.

Die Lage Suworoffs war burch biese Katastrophe auf's aller bebenklichste gestaltet; sie war schon schwierig genug, ehe bie Riederlage an der Limmat erfolgt war und ehe er sie kannte. Aufeine Truppen, die plötlich aus den gesegneten Regionen Italiens in diese engen Felsschluchten der Alpen eintraten, um sich den Schnee- und Gisregionen des Gotthard zu nähern, machte dieser rasche Uebergang aus der heitersten Fruchtbarkeit in eine wilde, düstere Natur von riesenhaften Dimensionen den Eindruck, den das Gewaltige und Ungeheuere unwillkürlich erweckt. Sie fühlten sich beengt, deunruhigt und schwankten zum ersten Male in ihren Bertrauen auf den sieggewohnten Feldherrn. Es kam zu Ausdrücken des Ungehorsams, die zu dämpsen es der ganzen Geistesegegenwart Suworoffs und seiner Kunst, die Menschen zu behandeln, bedurfte. Er ließ ein Grab für sich graben, Angesichts der



aten, um, wie er fagte, bie Schmach eines juditlofen Beeres au überleben; es gelang ihm auch, bie Truppen aum alten rauen gurudauführen. Mit ungefähr 14,000 Mann, wogu viertausend aus bem Maggiathal famen, mar Sumoroff am September gegen ben Gottharb vorgerudt; eine Abtheilung acht Bataillonen und zwei Rosafenregimentern schlug bei Belna ben Weg ine Blegnothal ein, um über ben Lufmanier bem bundtner Oberlande vorzubringen, wo ein öfterreichisches 6 (2400 Mann unter Auffenberg) bei Diffentis bereit mar, Ruffen bie Sand zu reichen. Das Gros ber rusifichen Urging nach ber Gottharbehöhe. Um 24. September fam es in fteilen Tremolathale, amischen Airolo und bem Sospia, au einem ladigen und blutigen Gefecht, bas mit bem Rudjug ber Franenbete. Das Merkwürdigfte hatte babei eine Colonne von Bataillonen unter Schweifoweth gethan, die mit Sulfe von geisen, wie fie ber Alpenwanderer gebraucht, ohne einen Thaling zu benuten, ben Sauptruden ber Alven an ber fteilen e felbst erftieg und ben Frangofen in ben Ruden fam. Gleich vurbig war ber Rampf, ben am nämlichen Tage bie Colonne nberge auf ben Sohen bee bunbtner Oberlandes bestand. t weit von ben Quellen bes Vorberrheins, an einem auf ber : bes Baffes gelegenen See ftieß er auf einen feinblichen Bober nach einem Rampfe von mehreren Stunden nach bem ithal hinabgeworfen ward. Um Abend erschien Rosenberg auf Boben von Andermatt; dorthin hatte fich Lecourbe mit einer abe vom Bierwalbstätter See aufgemacht und Anbermatt Sofventhal befest. Es war ichon bie Nacht angebrochen, Rosenberg herabstieg, die Frangosen aus Andermatt herausate und fie zum raichen Rudzug nach ber Teufelsbrude zwang. nachbringenden Feind aufzuhalten, ließ ber frangofische Felbeinen Bogen ber Teufelsbrude fprengen, fein Befchut ben und ber Reuß hinabsturgen, mahrend eine Truppenabtheilung em Urnerloch und an ber graufigen Felsschlucht, über welche Leufelsbrude hinzieht, die Ruffen erwartete, ihr Bordringen t möglichft theuer zu verkaufen. Gin Glud für biefe, baß rbe felbft, feines Ruckuges nicht ficher und von bem Bor-1 Auffenberge burch bas Maberaner-Thal benachrichtigt, nicht der ganzen Macht oben an der Reuß blieb, sondern nach Amfteg, an bem Gingange ber engen Thalichlucht jurudgegangen war. In ber That naherte fich Auffenberge Colonne bereits Amfteg, als Lecourbe bort anlangte; boch war ber Durchgang noch frei und ber frangofische General tonnte ungeftort bis zum Bierwalb ftatter See gurudaeben. Mittlerweile war Suworoff am Morgen bes 25. an bem Urnerloch angelangt; feine Solbaten brangten vor, Sunberte fanden an bem geöffneten Abgrunde ber Teufelsbride ihren Tod und es schien nicht benkbar, felbst gegen die viel schwal chere Bahl ber Frangosen ben Durchgang zu erzwingen, als bie Ruffen ben fühnen Entschluß magten, mitten im Feuer bes gein bes einzeln ben fteilen Rand ber Reuß hinabzuflettern, burch ben wild ichaumenben Fluß zu waten und, indem fie am andern Ufer muhsam hinaufstiegen, die Franzosen zu umgehen. bie Brude gewonnen, ber Uebergang über ben gesprengten Bogen mit Brettern und Baumftammen hergeftellt. Um 26. September langte Sumoroff zu Altorf an, wo bie Gottharbstraße in bie Be len bes Vierwalbstätter Sees mundet und fein Fahrzeug bereit lag. ihn nach bem andern Ufer zu bringen. "Gine unwegsame Ge birgomaffe trat ihm entgegen und ftredte ihren nadten Relienam bas finftere Schächenthal hinaus wie ein riefiger Wegweiser, bes Schicksals." \*) Rur auf ben Hirten = und Jägerpfaben biefer engen Thalschlucht und ber Bergübergange im hintergrunde mar et möglich, ju wirthlicheren Begenden zu gelangen, und felbst bie war zweifelhaft, wenn ber Ausgang bes Rampfes, ber in bensch ben Stunden am Buricher See gefochten warb, ben Feind in ben Befit biefer Alpenpaffe brachte. Und in welchem Buftanbe war bas Heer! Seit feche Tagen jog es bergauf, bergab, mußte fich um Ruspfade und Brudensteige schlagen, bie Reuß burchwaten, steile Abhange hinanklimmen, mit kummerlicher Nahrung, mahrend ftromenbe Regenguffe jeben Schritt erschwerten. Schon bilbete ba Bug ber Armee von Airolo bis Altorf eine ununterbrochene go mischte Reihe von Laftthieren und Nachzüglern.

Ohne den Truppen Ruhe und Raft zu gönnen, schlug ber unerbittliche Feldherr (27. September) den Weg ins wilde Schächerthal ein, um von da über die steile Höhe des Kinzigkulm den Weg ins Thal der Muotta zu finden. Noch am Abend trafen die er-



<sup>\*)</sup> Claufewis VI. S. 191.

Rosakenschwärme in Muotta ein und nahmen bort ein paar ragnien Frangosen gefangen, bie von bem nur brei Stunden nten Schwyz babin gefandt waren; ber Bug bes gangen Seebas fich raupenartig über bie oben Felsmaffen hinbewegte. te sechstig Stunden. Um Abend bes 29. Septembers mar ange Maffe, nach unnennbaren Anftrengungen, in Muotta ommen; es war fein Leiben, bas erschöpfte Solbaten treffen ihnen erspart worden, und wie viele waren ber Ermubung n ober hatten in ben graufigen Felsabgrunden ihr Brab gen! Schon brangten im Ruden bie Frangofen nach, in ber t hatte Maffena, seit bem 26. von ben Ereigniffen auf bem hard unterrichtet, Truppen gegen Schwyz vorgeschoben. Roch war bem ruffischen Felbherrn bie mahre Lage ber Dinge rgen; er glaubte an ben Sieg Rorsafows und irrige Rach= n hatten ihn auf bem Wege nach Muotta barin bestärft. Ein eschicktes Rofakenpiket, bas von ben Frangofen guruckgetrieben brachte bie erfte verworrene Runde von ben Nieberlagen an inth und Limmat; noch immer wollte Suworoff nicht baran en, sonbern war entschloffen, gerades Weges auf Schwyz ruden. Aber bie Rachrichten von Rorsakows und Soge's tfal wurden bald zur vollen Bewißheit. Wie wollte Sumober höchstens noch fünfzehntausend Mann Fusvolt zählte. ohne alles Geschütz und mit wenig Munition burch Berabn in bie Ebene ben verlorenen Erfolg wieber gewinnen? Es vielmehr zu fürchten, bag, sobald er die schügenden Berge verbabe, er von allen Seiten mit überlegenen Rraften angefalburch Defileen umftrickt nur in fein unabwendbares Berberfurgen werbe. Es blieb nur ein Weg: rafch ben Uebergang ben Bragel zu gewinnen und von ba nach Glarus hinabaun. Dit Wiberftreben gab ber Felbherr bem Andringen ber tiere nach; er fonnte sich in ben Gebanken eines Rudzugs finben. Um 29. und 30. September begann ber Marich über Bragel, icon in fortwährendem Gefecht mit ben Frangofen; waren bie Truppen noch ftarf genug, fich ben ungeftorten jug zu erfämpfen. Ja, am 1. October wurde Maffena felbft, nit einer Colonne von 8-10,000 Mann gegen Muotta vor-, von ben Ruffen, bie fast ohne Geschüt waren, angegriffen mit bem Berluft von funf Beschüten und taufend Befange nen nach Schwyz zuruchgeworfen. Um nämlichen Tage war Suworoff in Glarus angelangt. Es vergingen mehrere Tage, bis fich ber Kelbherr mit seinen langsam fich fammelnben Truppen entschloß, welchen Weg er einschlagen wollte. Die Rachrichten über bas Schicffal ber verbunbeten heere waren mangelhaft und verworren; nur tauchte aus ber Ungewißheit immer bestimmter bie Thatsache auf, daß auf eine Berbindung mit ihnen nicht mehr zu gahlen, ber Weitermarich nach bem Wallenstädter See bebentlich war. So wählte Suworoff ben Marsch nach bem Sernftthal, um über ben Panirer Pag ben Weg nach bem bunbtner Rheinthal zu finden. Der Weg war burch frifch gefallenen tiefen Schnet. äußerst schwierig; bie faum ausgeruhten Truppen, größtentheils ohne Fußbefleibung und ohne zureichende Lebensmittel, mußten abermals alle Mühen eines schwierigen Alpenmarsches ertragen. Ein frisch gefallener, zwei Fuß tiefer Schnee, ber mit jedem Schritte wich - so erzählt der Erzherzog - bedte die schmalen Auswege, auf welchen bie Felsmaffen bes Gebirgerudens einzeln und mit sam erklettert werben mußten. Bon ber Sohe herab, fo weit bas Auge reichte, zeigten sich Graubundten und Tirol als eine und heuere Schneewufte: feine menschliche Spur, fein Pfat mar # feben; fein Strauch gewährte bie Möglichfeit, Feuer zu machen; feine Felsenspige ragte hervor, um dem Wanderer zum Wegwelft ober zur Stute zu bienen. Auf bem jenseitigen Abhange mar be Schnee burch bie falten Winde fo glatt gefroren, bag nur ber Stur ber vorberen Menschen und Pferbe bie folgenden warnen konnte, ben gefährlichen Steig mit einem andern eben fo gefährlichen ju vertauschen. Opfer hat natürlich bieser Marsch genug gekoftet; bie Rranfen und Verwundeten mußten ohnedies zurudbleiben. 3wb schen bem 8. und 10. October fam bann bie Vorderrheinthal an, wo fie bie erfehnte Ruhe und Erhe lung fand.

So schloß dieser wunderbare Alpenzug, der an kühnen Abenteuern und an Ausdauer der Truppen Alles hinter sich lätt, was die gerühmtesten Bergzüge, alter und moderner Zeiten, aufzuweisen haben. Wohl war der Verlust an Menschen und Material, den die drei Wochen gekostet, einer verlordnen Schlacht gleich; aber der moralische Eindruck sah eher einem Siege ähnlich. Wenn Suworoff und sein Seer, sagt

Clausewis, \*) biesen Zug burch ein für sie so wunderbares Land, von welchem sie selbst hinterher nur verworrene Borstellungen und sabelhafte Eindrücke haben konnten, mit einem Blick durchliesen, so mußte ihnen berselbe wie ein reißender Strom vorkommen, der alle die Dämme durchbrochen hat, welche ihm das seindliche Heer beim Gotthard, dem Crispalt, bei Amsteg, Altors entgegengesetzt hatte, und jede dieser Ueberwältigungen wie ein Sieg über das seindliche Heer. Sie hatten diese wunderbaren Berge auf Pfaden überstiegen, welche nie ein Kriegsheer betreten hat und wahrscheinslich nie wieder betreten wird, und als sie nach der äußersten ihrer Anstrengungen im Thale von Muotta wie ein gejagtes Bild ermattend niedersanken und der seindliche Feldherr selbst herbeieilte, sie gefahr = und muthlos zu überwältigen, hatten sie sich, wie der Bär in seiner Höhle, zersteischend auf ihn geworfen und ihn in Schreden und Berwirrung wieder hinausgejagt.

Nur für bie Dauer bes auftro ruffischen Bunbniffes maren biefe letten Ereigniffe eine schlechte Vorbebeutung. Satten fie bas Selbstgefühl bes ruffifchen Führers mächtig gehoben, fo war zugleich fein Groll gegen bie Berbunbeten gewachsen, bie ihn wiber seinen Billen zu biefem Buge genöthigt, bie ihm bamit bie Frucht feiner Siege entwanden, beren Schuld es nach seiner Meinung war, bag alle feine beisviellofen Mühen boch nur eben mit einem Rudzuge geendigt. Schon außerte er ben Berbacht, bag Defterreich an ein vortheilhaftes Abkommen mit bem Keinbe bente, und seinem Raifer erflarte er rudhaltlos, er febe feine Aussicht eines Erfolges mehr. Rorfatow habe nur noch zehntaufend Mann erschöpfter Truppen, er selber nicht viel mehr; brum fei bas einzige Rettungsmittel, bie Schweiz zu verlaffen und an einem paffenden Orte (er bachte an Italien) Winterquartiere zu fuchen, um die Mannschaft zu ergangen und bie ermatteten Rrafte für ben neuen Feldzug zu ftarfen. \*\*) Es bedurfte taum ber Beschwerben Suworoffs, um bas mistrauische Gemuth bes Czaren aufzuregen. Roch bevor er bie letten Ereigniffe fannte, fprach er ichon fein Migvergnügen über

<sup>\*)</sup> VI. 215.

<sup>\*\*)</sup> S. die angeführte Correspondenz II. 216 f. 232 ff. 252. II.

bie Leitung ber öfterreichischen Politik aus; auch er verschloß sich nicht mehr bem Berbacht, daß Desterreich ein Separatabkommen mit bem gemeinsamen Feinde treffen wolle. Sollte bas der Fall sein, schrieb er, bann ist es an der Zeit, mit allen Truppen den Rückzug nach Rußland anzutreten.

Die Dinge auf bem Rriegoschauplate gingen rascher zu Enbe, als ber Czar hatte ahnen konnen; bie lette Rataftrophe ließ ben Bebanten an eine Behauptung ber Schweiz nicht mehr auffommen. Die Reste ber auftro russischen Urmee waren theils nach bem Rheit thal und Borarlberg, theils an ben Bobenfee gegangen; Roffe tow felbft, burch viertaufend Baiern und 2700 Mann vom Conbe'ichen Corps verftarft, ftanb zwischen Conftanz und Schaffe hausen, mobin fich auch einzelne Abtheilungen von Soge's ber gezogen hatten. Die letten Gefechte, bie man bort ben Frangofen licferte, anderten die Situation nicht; es fah aus, als feien fie met, bamit man scheine etwas gethan zu haben, unternommen worben, als in ber hoffnung, ben Rriegsgeschiden eine gunftigere Ben bung zu geben. Die Schweiz war bis zum Rhein, wo er bit Granze gegen Graubundten macht, wieder in ben Sanben te Franzosen; bie Stellungen waren alfo ungefahr biefelben, wie in Krühjahr, als man bei Feldfirch und am Luciensteig ben Feldma eröffnet hatte.

Der Katastrophe in ber Schweiz war eine andere vorausge gangen, welche bie Banbe ber Coalition vollenbe gelodert bat-In Holland war die Expedition des englisch = ruffischen Corps rubm los gescheitert. Ende August war bort eine britische Flotte mit 20,000 Mann am Selber gelandet; bie erwartete oranische Bolfsbewe gung schien anfange einzutreten, ein großer Theil ber hollanbifden Flotte ging zu ben Briten über. Im September fam bann 166 ruffische Sulfeheer von 13,000 Mann, burch viertausend Englis ! ber verstärft. War es mehr bie unfähige Kührung bes herzogs von Dorf, ober bie falfche Unficht, bie man fich von ber Bolt ftimmung gebilbet, genug, bas Unternehmen mißglückte völlig ! Erft fchlug Brune bie Berbunbeten bei Bergen (19. Ceptember), bann, nachbem fie einen flüchtigen Bortheil erlangt, jum zweiten Male bei Caftricum (6. October); bazu fam bann ber Rudichlag ber Ereigniffe an ber Limmat. Port war froh, burch eine Capis tulation ben Reft ber Armee wegführen zu fonnen; in bie Coalition war aber ein mächtiger, unheilbarer Riß gemacht. Paul I. schrieb bas Mißlingen ber englischen Leitung zu und klagte seine Berbündeten offen an, ihrem Egoismus seien seine Truppen nutslos zum Opfer gefallen. Bei einem von Natur argwöhnischen Charakter, bessen Großmuth sich von fremder Selbstsucht mißbraucht fühlte, reichten auch zweiselhafte Thatsachen hin, den einmal wach gewordenen Berdacht zum seindseligsten Mißtrauen zu steigern.

Erzherzog Rarl war auf bie Runbe ber Zuricher Ereigniffe mit bem größten Theil seiner Truppen vom Rhein weiter nach bem Schwarzwald aufgebrochen und ftand in ber erften Salfte bes Octobers zwischen bem Rhein und ben Donauguellen mit - etwa 40,000 Mann, alfo einer Maffe von Streitfraften, bie groß genug war, um auch jest noch auf bie friegerische Entscheibung in ber Schweiz einen gewichtigen Ginfluß zu üben. Die Frage, warum ber Erzherzog nicht rasch vorging, Maffena angriff und, wie es mahrscheinlich war, ihn schlug, bamit nicht blos die Schlacht von Burich vergalt, fonbern, was mehr werth war, ben Ginbrud ber letten Unfälle glangend vergeffen machte und bas gelocerte Band zwischen Ruffen und Defterreichern auf's Reue knupfte biefe Frage ift von den Sachfundigen mit sichtbarem Befremben aufgeworfen und die Antwort in jenem angeborenen Mangel an tihner, entschloffener Thatfraft gefunden worden, die mehr als einmal in bes Prinzen ruhmreichem Leben ihm felber bie schönften Erbeeren entwunden hat. \*) Der Erzherzog scheint sich selbst nicht gang frei von bem Borwurf gefühlt zu haben und raumt ben Mangel eines raschen Entschluffes unverhohlen ein. a fagt auch, bag bie "momentane Entblößung ber Bugange ju Borarlberg und Graubundten" ben Absichten bes Wiener Sofes nicht entsprochen habe; co wirften also auch hier bie nämlichen Ginfluffe mit, Die fo oft ben ficheren Erfolg verscherzt hatten.

So kam es auch jest, in einem Augenblide, wo es vom besten Etfolge gewesen ware, zu keinem Einverständniß zwischen bem Etgherzoge und bem russischen Feldherrn. Suworoff, ber sich bis gegen ben Bobensee zurückgezogen, schlug einen vereinten Angriffs. Han nach ber Schweiz vor, ber Erzherzog fand benselben zu gewagt und schien überhaupt nicht mehr geneigt, jest noch mit seiner

<sup>\*)</sup> S. Claufewig VI. 263 f., bas Werf bes Erzherzogs II. 294.

Armee ben Rhein zu überschreiten. Das war "ber lette Tropfen Maffer, welcher bas Gefäß überfließen ließ." Die peinlichen Erorterungen, bie nun zwischen beiben Felbherren gepflogen wurben, zeigen uns auf ber einen Seite eine verftimmte, unnachgiebige Babigfeit, auf ber anbern eine tiefe Erbitterung, bie fich in ihren Meußerungen taum noch 3mang auferlegt. Als ber Erzherzog fich geweigert hat, auf bie Borfchlage bes ruffifchen Kelbherrn einzugeben, benimmt fich biefer wie ein übellauniger, hupochonbrifcher Mann, ber nun ploblich im Born auch bie eigenen Entwurfe fallen läßt, fich felber nicht jur Freude, aber hauptfächlich bem Unberen zum Berbruß mit bem formlichen Rudzuge feines Beeres broht und alle Unstalten trifft, mit biefer Drohung Ernft gu machen. Der Erzherzog feinerseits weiß biese russische Empfindlichfeit, ju welcher neben ber angeborenen Gelbftuberschatung boch auch manche begrundete Beschwerde mitgewirft, nicht richtig ju behandeln; fein trodenes, fühles Benehmen und eine gewiffe vebantifche Körmlichkeit erweitern nur bie Rluft, ftatt fie zu schließen. hatte freilich eine eigene psychologische Runft erforbert, ben reizbaren Mann, ben fein Alter, feine Berwöhntheit im Siege und bie Einbrude ber jungften Beit boppelt rauh und borftig machten. ju verfohnen; aber ber Erzherzog, vielleicht auch felbst verftimmt, baß fich an ihm jest bie ganze üble Laune ber Ruffen ausließ, gab fich auch nicht einmal bie Dube, ben rechten Weg zu finden.

So entichloß fich ber ruffifche Felbherr im Merger, gurudaugehen und seine Winterquartiere an die Donau und Iller zu verlegen; es war bas Borfpiel jum völligen Abzug. Denn in St. Betersburg war die Erbitterung noch lauter und leidenschaftlicher als im Sumoroff'schen Sauptquartier am Bobensee. ber Felbherr unfreundlich und, ohne auch nur Scheines halber fich mit bem Ergherzog zu benehmen, nach bem Lech und ber Iller auf, fo waren am Betersburger Sofe ichon bie feltsamften Befürchtungen Der Czar warnte g. B. in bem Augenblid, mo laut geworben. Suworoff sich mit bem Erzherzoge entzweite, feinen Felbmarschall ausbrudlich vor ben Defterreichern; fie fonnten am Enbe, wenn bie Franzosen ihn zurudgeworfen hatten, "ihm ben Rudweg abfchneiben." Schon jest befahl ber erbitterte Autofrat feinem Relbherrn, "fobalb er geheime Blane bes Wiener Cabinets entbede," sofort nach Rufland zurudzufehren und an ben Granzen bes



Reiches eine Defenfivftellung einzunehmen. "Bei biefer Belegenbeit, feste er hinzu, werbe ich alsbann ber gangen Welt bie Grunbe fund thun, welche mich aufforbern, von ber Rettung Europas mich loszusagen und bas Wiener Cabinet feinem Schickfal zu überlaffen." Es bauerte nur noch wenige Bochen und biefe Drohung ward erfüllt. "Ich habe beschloffen, schrieb ber Czar am 9. Rov., bas Bunbniß mit bem Wiener Cabinet ganglich aufzugeben unb nur eine und biefelbe Antwort auf alle feine Borfchlage zu ertheilen, ba ich, fo lange Thugut Minister bleibt, nichts glauben, folalich auch nichts thun werbe." Roch gab ber Czar feine antifrangöfischen Meinungen nicht auf, aber wer burgte bei biefem unberechenbaren Gemuthe bafur, bag es nicht eines Tages Bonaparte beffer als ben Wiener Staatsmannern und Kelbherren gelingen werbe, die russische Unbandigkeit geschmeidig zu machen? Borerft mar bas ruffisch-öfterreichische Bunbnig zerriffen; im Anfang December traten bie ruffifchen Truppen ihren Rudmarfch nach bem Often an. \*)

Wir haben diese Borgange in ihrem Zusammenhange nicht unterbrochen, weil fie bas wichtigfte Ereigniß ber nachften Beit, bie Auflosung ber großen Coalition, erläutern; wir wenden uns au bem Gang ber Dinge im Reiche felbft gurud. Es ist bas Charafteriftifche in ber Geschichte biefes Jahres gewesen, bag ju einer Zeit, wo auf ben Schlachtfelbern ber Schweiz und Italiens bie beutschen Geschide ausgefochten werben, ber Reichstörper felbit in gewohnter Schläfrigfeit ben Greigniffen nachhinft und bie Borgange in Regensburg taum ein Intereffe erweden neben ben gefchichtlichen Ereigniffen bes großen Rrieges. Go, erinnern wir und, war bas Reich erft im Berbft, also in bem Augenblide. wo bie schwankenbe Wagschale bes Sieges fich zu Gunften Frankreichs neigte und ber Rampf bes Jahres feinem Abschluß entgegenging, mit bem Beschluffe (16. September) ju Ende gekommen: bas Reich sei jum Krieg gegen Frankreich zu bewaffnen, die funf-

<sup>\*)</sup> Bgl. über bas Obige bie angeführte Correspondenz Suworoffs II. 255. 266 — 269. 278 f. 282. 299 f. 303. 308. 314. 319. 321. 324. 332 ff. 338. Auch Clausewis hinterlaffene Werke VI. 272 f.

fache Bewaffnung aufzustellen und hunbert Römermonate zu bewilligen. Die Gelber follten in brei gleichen Bielen, jebes von feche Wochen, vom Tage ber faiferlichen Ratification an gerechnet bezahlt werben; biefe Ratification erfolgte aber erft am 31. Detober! Der Gifer bes Boltes war biefem verspäteten Conclusum wirffam vorangeeilt; unter bem Einbrud ber Befahr und in ber Erinnerung an bie Berwüftungen von 1795 - 1797 hatte fich bort ber Lanbsturm mit einer Raschheit gebilbet, bie bewies, baß es ber Nation an Kraft und Mitteln nicht fehlte, wenn nur eine meife und thatfraftige Leitung fie zu gebrauchen verftanb. Opferbereitwilligfeit ber Kurften und Regierungen mar ein Sporn eingesett burch eine Erflarung bes ruffifchen Raifere (26. Sept.), worin er feinen Gifer fur bie Sache ber alten Orbnung Europas und ber Integritat bes Reiches betheuerte, aber auch alle Reichsftanbe ernftlich aufforberte, ihre Dacht gegen ben gemeinsamen Keind aufzubieten. Dem Bersprechen, in biesem Kalle "bas Schwert nicht eher in die Scheibe ju fteden," als bis bas revolutionare Ungeheuer bewältigt fei, war bie Drohung angehängt, Rufland werbe, wenn es feinen Unflang finbe, fein Beer völlig gurudziehen und eine Sache aufgeben, "bie felbst von benen fo schlecht unterftust werbe, welche an ihrem Triumph ben meisten Untheil nehmen follten." Die fleineren Reichoftanbe, befondere die geiftlichen, beeilten fich, bice Schreiben mit ben eifrigsten Bufagen zu beantworten und fich mit einer wibrigen Beschäftigfeit beim ruffischen Caaren über ihre patriotischen Opfer und Leistungen auszuweisen.

Auch ber Kaiser mahnte zur eifrigen Theilnahme an bem Kampse. Graf Lehrbach richtete an die schwäbischen Stände eine Aufforderung, worin gedroht war, der Kaiser werde, wenn die disherige Lauheit fortdaure, nur auf die eigene Vertheidigung bedacht sein. Ebenso erließ der Erzherzog Karl einen Aufruf an alle Deutschen um freiwillige Unterstüßung des Heeres und schleunige Beiträge zu der äußerst bedürftigen "Reichsoperationscasse." Der Erfolg dieser Ansprachen und Aufmunterungen war bescheiden. Wie wiel Mühe es kostete, ein kleines Contingent mobil zu machen und zur Thätigkeit zu bringen, und wie, wenn es dann zum Schlagen kam, die wunderlichsten Clauseln einer selbstsüchtigen und ängstlichen Neutralitätspolitik erwachten, davon wird unsgleich nachher Württemberg ein Beispiel liefern.



Befonbere regen Gifer zeigte im Grunde nur ein Reichoftanb, von bem man es gerabe am wenigsten erwartet hatte: ber Rurs fürft von Pfalzbaiern. Als Maximilian Joseph zur Regierung gelangte, war alle Welt überzeugt gemefen, bie pfalzbairifche Bos litif werbe offen ins frangofifche Lager übergeben; fich an Defterreich anzuschließen, bazu schien nach Allem, mas bie 3meibruder Dynastie seit zwanzig Jahren erlebt, feine Bersuchung benkbar. So hatte auch Thugut ben neuen Kurfürsten beim Czaren zu zeichnen und ben Groll bes Autofraten gegen bice verhaßte Saus aufzustacheln gefucht. Es war ihm gelungen; Paul war, als feine Armeen nach Deutschland zogen, in voller Erbitterung gegen ben Rurfürsten, und es schien in ber That, als werbe er im ersten Born ben Lieblingswunsch ber Thugut'schen Bolitif erfullen belfen. Indeffen Kurfürst Dar Joseph ging nicht in bie Falle, bie Thugut gelegt; er bot vielmehr Alles auf, ben Caren au verfohnen. Er ruftete fein Reichscontingent mit größerem Eifer als irgend ein anderer Reichoftand und erwies fich bereit, gegen Gubfibien noch eine außerorbentliche Sulfe gegen Kranfreich zu leiften. Bergog Wilhelm von Baiern, früher Pfalggraf von Birfenfelb, ber Better und Schwager bes Rurfürften, murbe nach Rufland gefandt, um barüber ein Abkommen zu treffen. Um 1. October warb au Gatichina ber Bertrag geschloffen, ber Baiern völlig mit Rußland aussöhnte und es innig mit ber antifrangösischen Bolitif ver-Freundschaft und Bundnig zwischen beiben Staaten, Barantie bes pfalzbairischen Gebietes gegen jeden Tausch und jede Minberung. Aufstellung einer Sulfsarmee von 20,000 Mann gegen bie Leiftung britischer Subfidien waren bie Grundbeftimmungen bes Bertrags; außerbem verpflichtete fich ber Kurfürst, "mit aller Macht aum Erfolg ber guten Sache beizutragen und bas confervative Beftreben, welches die ruffische Bolitif in Bezug auf Die beutsche Berfaffung befolge, besonders auch auf bem Reichstage zu unterftüten." Diese Berabrebung ift freilich grell ins Gegentheil umgeschlagen; benn wir werben Pfalzbaiern, wie ben Nachfolger Raiser Baule, wenige Sahre nachher in ber vorberften Reihe Derer erbliden, welche ben Auflösungeproces ber alten Reichsverfaffung gewaltsam beschleunigt haben. Borerft freilich verband ber Bertrag Baiern eng mit

<sup>\*)</sup> S. Martens Recueil; supplém. II. 252 ff.

Rußland, und zwar in dem Augenblick, wo sich bessen Berhältnis zu Desterreich sast völlig löste. Der Rüdmarsch Suworosse, im bittersten Grolle gegen Desterreich begonnen, ward durch Afte größter Freundlichkeit von Seiten Baierns bezeichnet; nicht nur schloß sich das Contingent an die Russen an, sondern auf das Ansuchen des Feldmarschalls um einen Geldvorschuß für die Bedürfnisse der abziehenden Armee beeilte sich auch Max Joseph, alle versügdaren Mittel dem russischen Feldherrn zu verschaffen. Zu den bittern Ausställen gegen den Wiener Hoherrn zu verschaffen. Zu den bittern Ausställen gegen den Wiener Hof stand die Freundslichseit in grellem Gegensas, womit Suwoross von den pfalzbairischen Truppen Abschied nahm und dem Kurfürsten die wärmsten Lobsprüche über Soldaten und Kührer aussprach. \*) So war die Thugut'sche Cabale, Rußland auf Baiern zu heben, ins gerade Gegentheil umgeschlagen.

Richt so glücklich war Rußland in seinen Bemühungen gewesen, auch Breußen in ben Rampf gegen Frankreich hereinzugieben. 3mar hatte Preußen, von Paul mit gewohntem Unge ftum gebrangt, am 29. Dec. 1798 einen Sulfevertrag mit Rusland geschloffen, welcher ber Reim einer fünftigen Alliang merben fonnte, allein es war, als ber Rrieg ausbrach, bei biefer Berabredung geblieben. Wie nun ber Beginn bes Rampfes in Deutschland und in Italien, burch bes Erzherzogs und Rran's Siege et öffnet, neue Hoffnungen auf eine Bewältigung ber Frangofen er wedte, ba regte fich auch in Breußen unter ben einfichtsvollen und vatriotischen Mannern bie Erwartung, Breugen werbe bie Bege ber furgfichtigen Politif, bie es seit 1795 betreten, enblich verlaffen. "Es ift betrübenb, ichrieb bamale Stein, \*\*) uns gelähmt und in einem Buftanbe ber Starrfucht zu sehen, mahrend man mit Nachbrud bie Ruhe Europas auf ben alten Grundlagen wie berherftellen fonnte, bie Unabhangigfeit Sollands, ber Schweiz Italien, Mainz. Wir amufiren und mit Runftftuden ber milite rifchen Tangmeifterei und Schneiberei; unfer Staat bort auf, ein militärischer Staat zu sein und verwandelt sich in einen exercirenben und schreibenben."

Die Bemühungen Ruflands burch ben Grafen Panin, ben

<sup>\*\*)</sup> S. Steine Leben von Bert I. 185 f.



<sup>\*)</sup> S. bie angef. Corresp. II. 287 f. 294.

bie britische und öfterreichische Diplomatie eifrig unterftüte, hatten inbeffen nicht vermocht, Breußen aus feiner thatenscheuen Reutralität zur Action zu bringen. Das Mißtrauen gegen Rußland und Defterreich, benen ein vollständiger Sieg über Frankreich zu viel Macht zu geben schien, wirkte bem Unschluffe eben fo fehr entgegen, wie bie egoistische und furglichtige Berechnung, man konne in ber Neutralität feine Rrafte fparen und, mahrenb bie Anbern sich aufrieben, allein unverbraucht aus ber großen Beltkrifts hervorgehen. Der große Rurfürst hatte einft in ahnlider Lage geaußert: "Bas neutral fein heißt, habe ich fcon erfahren; wenn man ichon bie besten Bedingungen hat, wird man boch übel tractirt; ich habe auch verschworen, mein Leben lang nicht neutral zu sein, und wurde mein Gewissen damit beschweren." Aber biefe Trabitionen waren in Breußen vergeffen, obwol ber Zeitpunkt zu handeln gunftiger schien, als je. Denn wenn jest, nach ben erften Siegen bes Frühjahrs, Breußen fich ben Berbündeten anschloß und am Rhein und gegen Holland operirte. so war ber Erfolg gegen bie französische Republik gewiß. war fo einleuchtenb, bag, als im Dai bie Coalitionevolitif neue Anstrengungen um Breußens Beitritt machte, felbft bie befannten Trager ber Friedenspolitif ben Moment einer gludlichen Mitwirfung für gekommen hielten. Es war in Weftfalen ein preußifches Uebungelager gebilbet, bas man rafch in ein Sulfsheer gegen Franfreich umgestalten fonnte. Richt nur ber Bergog von Braunschweig und einflufreiche Manner in ber Umgebung bes Ronigs neigten jest zum Rriege, felbst Saugwig fchlug fich au biefer Meinung. Die Dinge maren, obwol ber Rönig mit einer Art von Aberglauben bie Friedensgebanken festhielt, boch fo weit gebieben, bag Saugwig Bollmacht erhielt, mit ben Ruffen Aber mit einem Male, auf ber Rudreise bes Roabzuschließen. nige aus Weftfalen, schlug bie Stimmung wieber um und Friedrich Wilhelm III., von falscher Sparfamfeit und Friedensliebe beherrscht, vielleicht auch von ber Erinnerung an die Kriegführung von 1792-95 bestimmt, ertheilte feinem Minifter wieber Gegenbefehl. Bu Ausgang bes Monats Juni waren bie Berhandlungen abermals abgebrochen und bie preußische Neutralität ftanb wieder feft. Wir haben in ben Berhandlungen bes Reichstags wahrgenommen, daß Breußen bei ben neuen friegerischen Rustungen bes Reichs unbetheiligt blieb und seine nordbeutsche Elientel auf gleicher Bahn erhielt. Auch jest gab Rußland seine Hoffnung noch nicht auf; vielmehr erhielt sich bas ganze Jahr hindurch das Bemühen des Petersburger Hoses, Preußen mit fortzureißen,\*) allein aller Schwankungen ungeachtet trat kein bestimmter Wechsel in der Berliner Politik ein. Seit der Feldzug ungünstig geendet und in Frankreich eine Revolution erfolgt war, die Bonaparte ans Ruber führte, war weniger als je daran zu denken, daß Preußen es wagen werde, seine Wassen, die es der siegreichen versagt, mit denen der wankenden Coalition zu vereinigen.

Inbeffen hatten fich bie letten Episoden bes großen Keldzugs von 1799 vollends abgespielt, am Oberrhein und in Stalien. Als ber Erzherzog nach ber Kataftrophe an ber Limmat wieber nach bem Schwarzwalbe aufbrach, hatte er einen fleineren Theil feiner Truppen, hauptfächlich feine Reiterei, fammt ben Aufgeboten bet Lanbsturmes, in ber Umgebung von Frankfurt und zwischen bem Rhein und Nedar bei Mannheim zurudgelaffen. In bem Augen blid überschritt ber Keind wieder ben Rhein und nöthigte bie Rab ferlichen gegen die Beraftrage, ben Landsturm gegen Afchaffenburg zurudzuweichen. Am 16. Oct. erschienen die Franzosen vor Mannheim, Labenburg und Beibelberg jum Angriff. In Seibelberg suchten fie bie Brude zu erfturmen; anfange zurudgeworfen, co hielten fie gur rechten Beit eine Berftarfung von brei Reiterregi mentern, die bei Labenburg burch eine Kurth bes Nedars gegangen waren und bie Stabt von ber andern Seite bebrohten. Die Defterreicher zogen fich nedaraufwärts und bis hinter bie En zurud; Philippsburg ward von Neuem eingeschloffen. Es tamen aber Unterstüßungen vom Oberrhein und Schwarzwald; ber ber jog von Burttemberg, beffen Land junachft bebroht mar, ließ fich burch ben Erzherzog bestimmen, fünf Bataillone, eine Schwabron und gehn Gefchüte ausruden zu laffen, fo bag zu Enbe October am Redar und ber Eng wieder zwölftaufend Mann gegen bie Frangofen vereinigt waren. Gin Angriff, ben bie Letteren in ber

<sup>\*)</sup> S. bie Sumoroffiche Correspondenz II. 96. 300. 308, 334.

Richtung auf Bietigheim unternahmen (3. Rov.), gab ben Raisferlichen Gelegenheit, einen glücklichen Schlag zu führen, sie zus rückzubrängen, Philippsburg wieber frei zu machen. Sie solgten bem Feinde bis Sinsheim und Langenbrücken und hätten ihn weiter gedrängt, wenn — die Württemberger nicht durch einen gemessenen Besehl ihres Herzogs angewiesen gewesen wären, an der Gränze stehen zu bleiben! Ein neuer Angriff, den die Franzosen dann mit stärkerer Macht wagten (16. Nov.), bestimmte die Desterreicher, in ihre früheren Stellungen zurückzugehen; Berlust hatte nur die Philippsburger Besatung, die sich dei Lusheim in lebhaften Kamps eingelassen und in Gesahr kam, abgeschnitten zu werden. Die Festung ward von Neuem eingeschlossen.

Jest tamen Verftarfungen vom Erzherzog, welche bie Raiferlichen an ber Eng in Stand festen, anzugreifen. Der Führer biefer Colonnen', Feldmarschallieutenant Sztarray, begann ben Ungriff am 2. December; mahrend Brebe mit bem pfalzbairischen Contingent ben linken Flügel ber Frangosen bei Redarcla beschäftigte, ging bie Sauptmacht ber Raiferlichen auf ber Seilbronner Straße gegen Sinsheim und Dühren vor, warf ben Feind aus feinen Stellungen bort auf Wiesloch jurud, zwang ihn burch eine andere Colonne, bie Sohen von Menzingen preiszugeben und nach hartnädiger Bertheibigung auch Dbenheim zu verlaffen. Bruchsal ward von den Franzosen geräumt, Philippsburg abermale entsett. Um nachften Morgen erneuerte fich ber Rampf; bie Raiserlichen brangten nach bem Rheinthal vor, bie Frangosen wurden von ber Elfeng nach Wiesloch, bem fich bereits eine andere öfterreichische Colonne burch bas Angelthal näherte, jurudgeworfen. Sier tam es noch zu einem lebhaften Gefecht, bas mit bem Sieg ber Raiserlichen enbete. Die Frangosen waren bis an ben Rhein gedrängt; ihr linker Flügel, von Wrede bei Lobenfeld festgehalten, mar von ber Sauptmacht getrennt und es brohte ihm bas Schidfal, abgeschnitten zu werben. Das abzuwenden, nahm ber frangofische Felbherr zu einer Rriegolift seine Buflucht; unter bem Borwand, es fei ein Unterhändler mit Friedensantragen auf bem Wege nach Wien, schlug er einen Waffenstillstand vor, ben Starray, offenbar ohne Kenntniß von ber Lage bes Gegners, mit bem Borbehalt annahm, baß ihn ber Erzherzog genehmige. Bis beffen ablehnende Untwort eintraf, hatten bie Franzosen Beit

gewonnen, ungefährbet ihren Rudjug über ben Rhein angu-

In Oberitalien waren die Franzosen auf die Umgedung von Genua beschränkt. Auch nach Suworosse Abzug hatte sich das Berhältnis der beiden kämpsenden Parteien nicht geändert; von den Oesterreichern waren neue Erfolge errungen, der letzte seste Punkt in Sardinien, Coni, belagert und erobert worden. In Mittelitalien lagen die Dinge nicht günstiger für die Franzosenzihre Besatungen in Todsana und im Kirchenstaate waren vereinzelt und konnten sich nicht behaupten; Ancona, von der Seeseite eingeschlossen, ward auch zu Lande belagert und am 13. Rovemsber zur Uebergade gezwungen.

Allein alle biese Erfolge im Einzelnen wogen die Thatsache nicht auf, daß die Frucht der großen Siege dieses Jahres verscherzt, die Coalition im innersten Wesen erschüttert war. End zweit und geschwächt gingen die Sieger von Stockach und Jürich, von Cassan, der Trebbia und von Novi aus dem großen Kampkehervor und das in einem Augenblicke, wo in Frankreich der Barwirrung der Factionen endlich ein Ziel gesett war und ein Mannerwie Bonaparte, die dictatorische Gewalt in seiner Hand vereinigen

## Sechster Abschnitt.

## Der Friede von Luneville.

In die letten Tage des Kampfes, der die Geschichte des ihres 1799 aussüllte, siel ein Ereigniß, von dessen Folgen die chsten sunfzehn Jahre der europäischen Entwicklung beherrscht id: der Staatsstreich vom 18. und 19. Brumaire (9. 10. Nov.), elcher Bonaparte die dictatorische Gewalt über Frankreich in die and gelegt hat. Seit geraumer Zeit war ein Umschwung zu unsten der militärischen Gewalt vorauszusehen; daß er auf diese beise und durch diesen Mann ersolgt ist, gab den Ereignissen m 9. und 10. November eine weitreichende, welthistorische Besutung.

Der Kreislauf ber Revolution war bei einem Punkte angengt, wo bas Bolf selbst, von ben Parteikämpsen gesättigt und twechselnden Erschütterungen mude, nach einer sesten, energischen Regierung begehrte, welche Ordnung brachte und die Wohlsaten der großen Umwälzung zugleich vor dem Unfuge der actionen und dem Andrange der Reactionsparteien sicherzusten versprach. Die neue politische Gesellschaft, die aus der aotischen Zerrüttung alles Alten hervorgegangen war, vor Allem eineue Mittelstand, der sich auf den Trümmern des Feudalstaates sgebildet, dürstete nach einer sesten Ordnung und Gewalt im aate. Ein schwansendes Advocatenregiment, das, der Majorinicht sicher, alle Künste anwenden mußte, um sich zu behaups, Factionsregierungen, die sich in rascher Folge zum Theil gesltsam einander verdrängten, verdrauchte parlamentarische Par

teien ohne rechten Ruchalt im Volke waren nicht bazu angethan, biesem nationalen Bedürsniß zu genügen. Eine lässige, nichts weniger als unbescholtene Berwaltung, beren Annalen mit revolutionären Unarten und Gewaltthätigkeiten erfüllt waren, beren
ganzes Thun nur eben aus ben trüben Quellen widriger Factlonen und Cotterien entsprang, mußte die Sehnsucht nach einer
festen, staatsmännischen Leitung steigern, selbst wenn diese zunächst
im Gewande militärischer Alleinherrschaft auftrat. Man hatte den
Reiz des parlamentarischen Wesens die zur Uebersättigung getostet; man wollte einen Ordner und Gesetzgeber, auch wenn der
selbe ein soldatischer Dictator war.

Die neue Regierung, wie fte Bonaparte ale erfter Conful schuf, machte gleich in ihren Anfängen ben zweifellofen Einbrud, baß fie im Stande fei, bas zu werben, mas bas Beburfniß bes Staates und ber Befellschaft von ihr verlangte; jebe ihrer Sand lungen zeigte Sabigfeit, fcopferische Rraft und bei aller Unde schränftheit ber Gewalt vorerft auch noch Mag und Selbftbeben schung. Die Ordnung ber Finangen, unter bem letten Regime heillos verwirrt, warb neu geschaffen, bem Beere, bas an ben Nöthigsten Mangel litt, die eifrigste Fürsorge zugewendet. Reve lutionare Bewaltmagregeln, die an die Schreckenszeit und an bal Spftem ber schrankenlosen Requisition erinnerten, murben befei tigt, ben Royaliften und Emigrirten burch Schritte ber Milbe ber Beweis gegeben, daß die neue Regierung fich ftarf genug fuble. um ber Mittel bes Terrorismus nicht zu bedürfen. Bunbe bes Burgerfrieges im Beften warb erft jest gefchloffen; bie Despotie ber Irreligiositat verschwand, bie freie Religions übung ward jum erften Male jur Bahrheit, ber Briefterfand hörte auf verfolgt zu werben. Gine feste und zusammenhangente Organisation von verwaltenben und richterlichen Behörben me eine Wohlthat, die nach langer Anarchie mit boppeltem Dante begrüßt warb; baß alle biese neuen Schöpfungen bas Streben nach monarchischer Allgewalt und Centralisation ftark auspräge ten, empfand man weniger lebhaft, nachbem man feit Jahren ie ber festen und gesetlichen Ordnung hatte entbehren muffen. Bat boch die Herrschaft der Factionsmenschen, der politischen Intriganten und ihrer Creaturen beseitigt; bie Manner, bie Bonaparte um fich fammelte, waren bie Fähigsten aus allen Barteien. Die Euchtigkeit fand jest wieder ihre Stelle, nachdem seit Jahren nur ver Parteigeist geherrscht; Alles, was die neue Regierung unterstahm, trug ein frisches, geistvolles Gepräge und im Wetteifer nängten sich alle Leute von Fähigkeit und Geschieß heran, um viesem thatkräftigen und genialen Regimente ihre Dienste zu vidmen.

In Deutschland legte man vorerft biefem Wechsel bie Bebeuung nicht bei, die er verdiente. Die große Mehrzahl ber Menschen ah bort bem Staatsftreiche vom Brumaire ungefahr mit berfelben Reugierbe zu, womit fie alle vorausgegangenen Aufftanbe oom Thermidor, Fructidor, Floreal und Brairial betrachtet hatte: Die Organe ber Regierungspolitif nahmen bie Miene ber Gering. schätzung an und fuchten die neue Gewalt nur wie eine abenteuerliche Episode in ber Geschichte ber Revolution barzuftellen. Bas es bedeutete, wenn fich bort die Zustände ordneten, und eine ähige, unternehmende Gewalt diese Fülle von materiellen und moralischen Rraften, die bisher chaotisch burcheinander gahrten. mit fefter Sand zusammenfaßte - was bies bebeutete, bavon ichien für's Erfte noch nirgende in Deutschland eine recht klare Unficht burchzubringen. Und boch mußte fich bie Wirfung zuallernachft in bem Bange ber friegerischen Ereigniffe funbgeben. verfloffenen Jahre die frangöfischen Seere allenthalben hinter ben Erfolgen ber früheren Felbzüge zurudblieben, fo lag bavon bie wesentliche Urfache in ben innern Berhaltniffen Franfreichs: in bem Mangel einer tuchtigen und forgfamen Regierung, in ber Entbehrung ber nothwendigsten Sulfsmittel. Es mangelte bem Solbaten nicht nur an Gold und Lebensbedurfniffen, bic er fich burch Requisition erwerben mußte; es fehlte an Pferben, Waffen, Munition. Wie gang anbere mußte fich bies unter einer Regierung gestalten, bie fich gleich gut barauf verftanb, fich bie Mittel ju verschaffen und fie an ber rechten Stelle ju gebrauchen! Daß jubem bie Rriegeleitung unter bem Sieger von 1796 eine anbere fein wurde, als unter einem vielfopfigen Regimente von 216volaten und Barteimannern, bas ließ fich mit Bewißheit erwar- ' Wohl war es zeitgemäß, mas ber Erzherzog Rarl \*) an bie

<sup>\*)</sup> Circularichreiben d. d. 4. Dec. 1799, in Reuß Staatscanglei 1799. IL. 131 f.

vorberen Reichstreise aussprach, als auf die erste Rachricht vom Brumaire die kurzsichtige Leichtgläubigkeit einen nahen Frieden prophezeite und die Selbstsucht begierig den Borwand ergriff, die kaum begonnenen Rüftungen wieder einzustellen: "es sei, meinte er, jest mehr als je an der Zeit, die Anstrengungen zu verdoppeln, die Streitkräfte zu vermehren und den zur Selbstvertheidigung reichsschlußmäßig erneuerten und bestätigten Entschluß mit allem Ernste und aller Thätigkeit zu vollziehen."

Allerdings nahm Bonaparte bie Miene ber Friedensliebe an wenn auch nur in ber Absicht, in ben Augen ber Welt bas Go baffige ber Schuld an bem Rriege ben Begnern zuzuwenden. Aus biesem Bestreben entsprangen auch seine ersten Schritte nach Außen, die feltsam erscheinen fonnten, wenn man nicht biefen Beweggrund in Rechnung brachte. Er schrieb verfonlich an ben Ronig von England und an ben Raifer, fcmerlich in ber Ge wartung, bag biefer Weg jum Frieben führen werbe, mohl aber in ber richtigen Boraussicht, baß folch ein Schritt, öffentlich be fannt gemacht und mit ber Ablehnung ber Begner verglichen, auf bie große Menge ben Einbrud machen werbe, ber erfte Conful wolle ben Frieben, nur England und Defterreich feien es, bie ihn hinderten. Es war ber gleiche Ton, wie vor bem Bertrage von Leoben, ben Bonaparte in bem Schreiben an Raiser Frang H. anschlug (26. Dec.): "Jedem Gefühle eiteln Ruhmes fremd, wunfche ich vor Allem, neues Blutvergießen zu hindern. Alles laßt er warten, daß ber nachste Feldzug bie Bahl ber Opfer, die ber Bie berausbruch bes Krieges schon gefostet hat, verbreifachen with Der befannte Charafter E. M. läßt mir über ben Bunfch 3hres Bergens feinen Zweifel; wird biefem Bunfche allein nachgegeben, fo sehe ich die Möglichkeit, die Interessen beiber Rationen zu verföhnen." Während ein ähnlicher Brief an Georg III. in Enge land eine fühle ministerielle Ablehnung fand, beantwortete Thu aut bas an feinen Raifer gerichtete Schreiben minber fcmif (Jan. 1800). Dhne fich zu bestimmten Eröffnungen herbeizulaffen, hieß ber faiserliche Minister bie jungfte Wendung ber frang. fischen Angelegenheiten in verbindlichem Tone willfommen und sprach bie Erwartung aus, bag eine mäßigere und friedfertigere Bolitif burch bas neue Oberhaupt Frankreichs werbe vorbereitet werben. Die Antwort schien bem ersten Consul nicht ungunftig;

benn er ließ burch Talleyrand erklaren, er sei bereit, ben Frieden auf ber Grundlage von Campo Formio zu erneuern und einste weilen einen allgemeinen Waffenstillftand einzugehen.\*)

Es liegt fein Grund vor, an ber Aufrichtigfeit biefer Berficherung zu zweifeln. Der Friede von Campo Formio gewährte Franfreich bie weiteften Granzen, die es im eignen Intereffe munichen konnte; er umgab es mit Tochterrepubliken, bie vom Golf von Genua bis zur Nordfee fein Gebiet beschütten. Der Friede von Campo Formio — bavon haben wir, und früher überzeugt — war recht eigentlich Bonaparte's Werf; weiter zu gehen und fich mit ben abenteuerlichen Projecten bes Directoriums zu befaffen, ichien ihm bamals (1797) weber in seinem eignen, noch in Frankreichs Intereffe zu liegen. Wenn er barum jest, nach einem weniger gludlichen Feldzuge ber frangofischen Seere, worin fie am Rheine feine Fortschritte gemacht, Italien verloren und nur in ber Schweiz und Holland fich behauptet hatten, wenn er jest ohne Schwertftreich biefen gunftigen Frieden wiedererlangte, die Coalition auflofte, Defterreich vom britischen Intereffe trennte und nur mit England ben Rampf ferner auszufechten hatte, so mar damit Alles erreicht, mas in feinen billigen Bunfchen liegen konnte. Rrieg um jeben Breis fonnte feine Bolitif nicht fein, wohl aber ein ehrenvoller Friede, ber ihm auf bem Continent Ruhe und im Innern bie Mittel schaffte, bie neu errungene Bewalt friedlich ju befestigen. Gelbst zu Luneville, nach ben Siegen von Marengo und Sobenlinden, fand er es noch in feinem Intereffe, über bie Grundlagen von Campo Formio nicht wesentlich hinauszugehen.

Anders lag die Sache für Desterreich; die Ersahrungen nach jenem Frieden, zumal die Borgänge in Rastatt, waren nicht tazu angethan, zu den Grundlagen von Campo Formio großes Berstrauen zu wecken. Zwar stellte Frankreich jest Modificationen in Italien und eine stärkere völkerrechtliche Garantie für die Existenz der kleineren Staaten in Aussicht, aber die Lage hatte sich seit 1797 zu Gunsten Desterreichs verändert. Es hatte Italien mit den Wassen in der Hand fast völlig erobert; Frankreich sonnte ihm hier kaum mehr etwas bieten, was es nicht schon besaß. Den Lieblingswunsch der Thugut'schen Politik, die Erwerbung

<sup>\*) 6.</sup> Thiers bist. du consulat et de l'Empire. 1. 140 f.

Baierns, hatte Franfreich ju Campo Formio versprochen ju erfüllen, aber bas Bersprechen war bamals ungelöst geblieben und hatte ohne Zweifel auch jest keine Aussicht, verwirklicht zu werben. Unter bem Ginfluffe folder Betrachtungen war bie Antwort entworfen, die Thugut ber frangofischen Regierung gab. Da Kriebe von Campo Kormio war barin als Bafis ber Unterhand lung abgelehnt, und ber gegenwärtige Besitzstand, wie ihn ber jungfte Rrieg gefchaffen, ale Grundlage geforbert. Das Unfinnen eines Separatfriedens mar burch bie Forberung abgewiesen, baf bie Bertreter aller friegführenden Mächte zu ben Unterhandlungen augelaffen werben follten. Bonaparte wies bas nicht geraben aurud: es war ihm vor Allem um die Anknupfung mit Defter reich zu thun; wenn er bamit auch nur Zeit gewann, so war bies nicht ohne Bebeutung für ben fünftigen Feldzug. Aber Defter reich machte bie weitere Verhandlung erft von ben Meußerungen feiner Berbunbeten abhängig. Bon ben Berbunbeten mar freilich nur noch England zu zählen. Rußland sah sich, ohne barum mit Franfreich schon im Frieden zu fein, boch als aus ber Coalb tion ausgeschieben an.

Bergebens hatten öfterreichische und britische Unterhandler Suworoff noch auf bem Rückmarsche nach Rußland umzustimmen gesucht; vergebens wurden in Betersburg felbft beim Raifer gleiche. Anstrengungen gemacht. Die Thugut'sche Politif und bie Wiener Rriegführung, bie Borgange in Italien und bas Miglingen in Holland, Alles hatte in gleichem Mage bas reizbare und launen volle Gemuth Pauls gegen feine ehemaligen Verbundeten erbit tert. Auch wo höchstens Mangel an Geschicklichkeit bie Schulb trug, wie bei ben letten Erörterungen mit bem Erzherzog, fab et bosen Willen und Berfibie; wo untergeordnete Organe Miffariffe begingen, wie bei ber Migachtung feiner Flagge ju Ancona, et blidte ber Caar eine absichtliche Kranfung. Bei einem Manne, ber fo gang nach perfonlichen Unwandlungen handelte, mar aber mit allen biplomatifchen Runften nicht wieber gut zu machen, mas einmal verborben war. Und man burfte nie vergeffen, Baul war ber einzige Mann in Rußland, ber in foniglicher Großmuth und Uneigennübigfeit ben Rreuzzug gegen die Revolution unternommen hatte; die Ueberlieferung und ber Inftinct ruffifcher Bolitif brangte vielmehr barauf hin, Mitteleuropa fich im Rampfe gegen

bie Revolution verbluten zu lassen und inbessen ben eignen Interessen im Often ungestört nachzugehen. Es hat sich bies 1805 in ben Borgangen nach Austerlis und 1807 bei bem Frieden von Tilst grell genug kund gegeben; auch jest sind solche Gedanken, bie unter ben russischen Feldherrn und Staatsmannern heimisch warren, ohne Zweisel ber Abneigung bes Czaren zu Hulfe gekommen.

Frankreich hatte also mahrscheinlich nur noch mit England und bem Raiser zu fampfen; Die Streitfrafte bes Felbzuge von 1799 traten nicht mehr in voller Stärfe auf ben Kampfplat. Daß bie Coalition fich verftarten, burch neue Bundniffe erweitern werbe, war nicht zu erwarten; an ber einzigen Stelle, wo bas im vorigen Jahre eine Zeit lang gehofft worden, in Preußen war bie Neutralität neu befestigt. Dem Directorium zwar hatte es auf bie Dauer vielleicht schwer werben konnen, bas Schwert Breu-Bens in ber Scheibe zu halten; ein im Innern und nach Außen fo revolutionares Regiment fonnte felbft die fleinmuthige Politif, bie bas Erbe Friedrichs bes Großen verwaltete, julet in bie Bahnen ber Coalition brangen. Das jacobinische Gebahren in Italien, ber Schweiz und langs ber beutschen Granze hatte boch 1798-99 in Berlin Bebenken geweckt; bazu fam bamale bas ungeftume, fast brobenbe Drangen bes Czaren - es war nicht unmöglich, bag man eines Tages, wenn biefer Buftanb bauerte, fich mit schwerem Herzen boch zum Kriege entschloß, weil er als bas fleinere Uebel erschien. Die Erhebung Bonaparte's war zunächst ein Begengewicht gegen bie Wieberfehr folder Schwankungen. Roch waren bie Beitgenoffen in Zweifel, ob in biefer Sulle ein Monk ober ein Crommell verborgen sei; aber bag mit ihm die bebeutungevolle Mera eines fähigen und energievollen Berrichers begonnen war, barüber konnte weber Freund noch Feind fich tauichen. Gin Mann, ber bie Factionen unterbrudte, Orbnung herftellte, ber revolutionaren Bahrung ein Biel feste und allenthalben in ftraffen, militärischen und monarchischen Formen verfuhr, ein folder Mann mußte gerade bem monarchischen Europa mehr imponiren, als bas zugleich gewaltthätige und boch ohnmächtige Regiment eines Barras und Rembel. Berfagten ihm boch felbst bie Bourbons ihre Bewunderung nicht, fo lange fie ber Taufoung lebten, er werbe ber Mont ihrer Bieberherstellung fein; fühlte fich boch ein Mann, wie Baul I., unwillfürlich hingezogen

qu einem Diktator, beffen Regiment zu feinem Ibeal von Ordnung und Gehorfam so vollkommen stimmte! Auch in Berlin verschloß man sich biesem Einbruck nicht; wenn Bonaparte, wie er im Innern Ordnung hielt, so nach Außen bem revolutionären Gebahren seiner Borgänger ein Ende machte, so hatte er nirgends aufrichtigere Anerkennung zu erwarten, als am preußischen hose. Man war dann froh, mit bessern Gründen, als bisher, sich des Orängens der Coalition erwehren zu können.

Ą

h

Ü,

ĺα

line.

pin

MU,

k!

pt i

ligt

ĉţ

U

海ミ

tid

11

Ħ,

拉手用 化一次四个本数

Die Taktik bes ersten Confuls war für biefe Lage meisterhaft berechnet; feinem Bemühen, burch Mäßigung Bertrauen ju et weden, fam man in Berlin ichon auf halbem Wege entgegen und balb mar bas Berhaltniß Breußens zu Kranfreich inniger, als ie mals seit 1792. Es war Bonaparte nicht unbekannt, mit web den Grunden fich bie Berliner Neutralitätspolitif vor fich selber rechtfertigte. Bon ben Laften bes Krieges verschont zu bleiben, bem Rorben Deutschlands ben Frieden zu erhalten, nach feiner Seite hin gebunden, in voller Freiheit bes Willens zu fein und im gunftigen Moment vermittelnb, ja schieberichterlich zwischen bie Barteien treten zu fonnen, und bann vielleicht reicheren Lohn zu ernten, als ihn selbst ein glücklicher Feldzug geben konnte - bas waren die Illufionen, womit bort die Friedenspolitif aus der Noth eine Tugend machte und ihre Haltung feit 1795 als bochfte politischt Beisheit barzuftellen bemüht war. Es fann feltene Kalle geben, wo eine folche Staatstunft jum Biele führt; aber bann muß fte mit furchtloser Energie und Wachsamkeit geleitet und von einem unangetafteten Unfeben getragen fein, fie barf nicht aus Schwächt und Mißtrauen in bie eigene Rraft entspringen.

Der erste Consul, der seins Jahre später diese Politik bitter und schonungslos verdammte, fand es jest noch seinem Intereste gemäß, das Berliner Cabinet in solchen Bahnen seftzuhalten; er schmeichelte der Musion, daß die neutrale Stellung eine freie und starke sei, er bestärkte die Meinung, daß auf diesem Wege Preußen die Rolle des Vermittlers und Schiedsrichters von selber zufallen müsse. Seine Weise, Preußen zu behandeln, war viel seiner und geschickter, als das Versahren des Directoriums. Er schickte nicht einen Mann, wie Sieves, als Gesandten, bessen revolutionare Vergangenheit in Berlin doch etwas betreten machte; er sandte jest als außerordentlichen Botschafter seinen Abjutanten

Duroc, beffen einfache und anspruchslose militarische Berfonlichfeit für ben Sof Friedrich Wilhelms III. fehr aut berechnet mar. Seine Mission schien nur bestimmt, bem preußischen Sofe eine Aufmerksamkeit baburch zu erweisen, bag Bonaparte burch einen feiner Bertrauten ben Regierungswechsel in Franfreich besonbers anzeigen ließ. Der mahre 3med ging weiter: Duroc, ber Enbe Rovember 1799 in Berlin ankam, follte ben jungften Umschwung als eine Rudfehr gur Ordnung und zu beffern politischen Ueberlieferungen schildern, die friedlichen Ibeen bes erften Confuls betheuern und Breußen in bem Gebanken bestärken, daß, wenn es nicht ein enges Bundniß mit Frankreich eingehen wolle, seine neutrale Stellung die befte sei, um in dem europäischen Rampfe bie Rolle bes Schieberichters zu gewinnen. Duroc erreichte in ber Sauptsache seinen 3med; man war in Berlin sichtbar befriebiat, bag man ber neuen frangösischen Regierung gegenüber bie Scheu und Burudhaltung ablegen fonnte, zu ber man in ben lets ten Zeiten bes Directoriums bisweilen genothigt war. Auch in ber Wahl bes orbentlichen Gefandten mar Bonaparte gludlich; er schidte wieder einen Solbaten, ben General Beurnonville, beffen politische Antecebentien nicht anstießen und ber burch seine Befangenschaft auf öfterreichischen Festungen mit bitterem Saffe gegen die Wiener Politif erfüllt war. Er war fehr gut bazu geeignet, in Berlin die Untipathie gegen Defterreich zu nahren und, indem er in die politischen Reminiscenzen von 1794 und 1795 einging, bas Bertrauen ber preußischen Staatsmanner zu weden. Bugleich unterließ Bonaparte nicht, durch fleine Aufmertsamkeiten bie gunftige Stimmung in Berlin zu pflegen. Er ließ fich z. B. eine Bufte Friedrichs bes Großen ausbitten, um einen Saal in ben Tuilerien bamit ju schmuden. Die frangofischen Geschicht= schreiber verfichern, es sei bas eine "geschickte Schmeichelei" gegen Breugen gewesen und es scheint allerdings, als habe man bort bie Sache fo aufgenommen.

Wenn man in Berlin freilich hoffte, ben ersten Consul zu milberen Bedingungen, z. B. einer Modification ber Rheingranze zu bestimmen, so war das ein Irrihum, obwol Bonaparte vorserst nicht durch eine runde Ablehnung die Illusion störte. Er ließ Preußen noch in dem Glauben, es werde Milberungen erslangen; benn es hatte ihm in diesem Augenblicke wichtige Dienste

ju leiften. Das Berliner Cabinet follte ihm bie Brude eines Ginverständniffes mit bem Czaren bahnen und Pfalzbaiern von ber Coalition lobreißen. Rurge Zeit, bevor ber Rrieg neu begann, machte er barüber (Marg 1800) bem preußischen Gefanbten in Baris bestimmte Eröffnungen. Er ließ bie Frage ber Rheingrange zweifelhaft, so bag man in Berlin glauben konnte, Frankreich werbe fich mit einem Theile bes linken Rheinufers begnugen; a ftellte bie "Unabhängigfeit" Hollands, ber Schweiz und Italims in Aussicht und versprach Breußen eine bebeutsame Mitwirfung an ben Kriedensverhandlungen. Aber er verlangte als Begen bienst die Vermittlung in Betersburg und München, um an bei ben Stellen bie Coalitionspolitif aus bem Felde zu schlagen. Breußen hatte an ber wichtigsten Stelle, in St. Betersburg, bereits vermittelnde Schritte gethan, um ben Czaren und ben enfen Conful einander naber zu bringen. Bei Pfalzbaiern mar bie Cow lition ber Bonaparte'schen Politif zuvorgekommen; ber Kurfuft hatte im Einklange mit bem mit Rußland abgeschloffenen Sch tembervertrage Unterhandlungen mit Großbritannien wegen Subfibien angefnüpft. Es war barüber mit bem befannten britifchen Unterhandler Widham am 16. Marz zu Drünchen ein Bertrag zu Stande gefommen, burch ben Baiern gang in die Coalition eintrat, fich verpflichtete, feinen Sondervertrag mit Franfreich ab auschließen und gegen britische Subsidien awölftausend Mann ins Keld zu ftellen. Derfelbe Unterhandler schloß im folgenden Ro nate zwei fast gleichlautende Berträge mit dem Herzoge von Burb temberg, wonach biefer fünftausend, und mit bem Rurfürsten von Mainz, welcher 3264 Mann unter ahnlichen Bebingungen ind Weld zu stellen hatte. \*) Dem Letteren wurde zugleich für ben Lanbsturm eine Gelbentschäbigung von der britischen Regierung augesagt, um, wie es in bem Bertrage hieß, bie burch biese braven Truppen geleisteten Dienste öffentlich anzuerkennen. lodende Aussicht auf eine ähnliche Brämie verurfachte große Tho tigfeit unter ben fub- und westbeutschen Reichoftanben, und im schwäbischen und frankischen Rreise berieth man sich über bie all gemeine Bolksbewaffnung. Doch war als Ergebniß nur basie

<sup>\*)</sup> Die Berträge von Munchen (16. Marz), Lutwigeburg (20. April), Pfobren (30. April) f. in Martens recueil T. VII. 418. u. supplém. II. 256. 269.



nige ber Rebe werth, mas Defterreich in feinen schmabischen Gesbieten zusammenbrachte.

Indessen hatte ber Krieg wieber begonnen. Das öfterreichiiche heer am Oberrhein hatte Krap zum Oberbefehlshaber erhalten, nachbem ber Erzberzog, gefättigt an ben Erfahrungen bes vorigen Jahres, gurudgetreten mar; in ber Starte von mehr als hunderttaufend Mann behnte es sich von Vorarlberg und Graubundten an über ben Schwarzwald bis zum Oberrhein, Recfar und Main hinaus; auf ber fast vierzig Meilen langen Linie ftanben an feiner Stelle mehr als 10 - 12,000 Mann concentrirt.\*) Die Franzosen waren weniger burch ihre Zahl als burch ihre concentrirtere Stellung überlegen; Moreau, ihr Führer, hatte im Wiberspruch mit Bonaparte ben Blan entworfen, bie Raiserlichen über ben Ort bes Rheinüberganges zu täuschen, ihre bunnen Linien zu burchbrechen und bie einzelnen zerftreuten Corps nach ber Donau zurückzuwerfen. Um 25. April begannen bie Bewegungen am Oberrhein bei Rehl und Breifach, welche bie wahren Richtungen bes frangösischen Ueberganges mastiren sollten; bas Vorruden in ber Richtung auf Buhl und Freiburg bestärfte bie Defterreicher in bem Glauben, bag es, wie 1796, auf einen Uebergang ber Schwarzwaldpaffe abgefehen fei. Rran traf Unftalten, größere Raffen bei Billingen und Donaueschingen zu vereinigen; bie Frangosen griffen bie auf bem sublichen Schwarzwald aufgestellten Boften an und erfampften ben Uebergang über bie Butach, indeffen Lecourbe (1. Mai) zwischen bem Bobensee und Schaff-

<sup>\*)</sup> Die öfterr. militar. Beitschr. 1836. I. 251 gibt bie Starke ber kaiferlichen Armee auf 101,734 Mann an, wobei aber nicht zu übersehen ift, bag bas
von 24,000 Mann in Graubunbten, Borarlberg und am Bobensee standen, also
auf die Borgange am Oberrhein nur sehr mittelbar einwirken konnten. Die
glaubwürdigsten Angaben der Franzosen geben das Corps bei Strafburg unter
Sainte-Suzanne auf 18,000, das bei Altbreisach unter Gouvion St. Chr auf
30,000, das bei Basel unter Moreau selbst auf 26,000, und die unter Lecourbe
von Laufenburg die Ragat aufgestellten Streitkräfte auf 29,000 Mann an.
Durch die Bertheilung waren also die Franzosen unzweiselhaft überlegen, auch
wenn ihre Geschichtschreiber durch Zusammenzählung alles dessen, was in Tirol
als Landsturm aufgeboten ober weit vom Kriegeschauplate weg ohne Nuten
ausgestellt war, eine böhere Zisser des öfterreichischen heeres herausbringen.

hausen bie entscheibenbe Bewegung ausführte. Dort, wo nur ein bunner, weit ausgebehnter Corbon ber Raiserlichen fant, ward ber Uebergang ohne große Opfer erlangt und bie Defterreis der auf Engen und Stodach gurudgeworfen. Die auf einem Bergfegel gelegene murttembergifche Befte Sobentwiel, Die einft Conrab Wieberhold im breißigjahrigen Rriege mit unerschutter lichem helbenmuth Jahre lang vertheibigt, wurde jest von bem Commandanten, ohne bag ein Angriff brobte, übergeben (2. Dai) und burch die Frangosen geschleift. Die frangösische Macht fand nun auf ziemlich engem Raume vom Schwarzwald bis zum Bo bensee vereinigt, mahrend die Desterreicher, von Stockach bis an bie Rurg ausgebehnt, wenigstens ihre Aufstellungen und Magagine bei Engen und Stodach vor einem plöglichen Ueberfalle ju Doch waren bie Franzosen in zu entschiedenem fdugen fuchten. Bortheil, als daß ihr Bordringen hatte gehindert werden können. Um 3. Mai fam es bei Engen und Stockach zu einer Reihe von hartnädigen Gefechten, die nicht zu einer Niederlage ber Desterreicher führten, aber boch mit ihrem Rudzuge endigten. 3mei Tage später schlug man sich von Neuem bei Möskirch; bie Kaiserlichen fochten mit außerster Hartnädigkeit und ber Berluft bes Keinbes war taum geringer, ale ber ihrige, aber ber Erfolg bes Rampfes war boch nur ein theuer verkaufter Rudzug. Sie nahmen ihren Marsch langs ber Donau; in Oberschwaben tam es abermals bei Biberach, bann an ber Juer bei Memmingen zum blutigen Busammenstoß; hierauf vereinigten sich bie verschiedenen Corps bei Ulm. wo fie eine Stute gegen bas weitere Borbringen bes Feinbes ju finden hofften. Ulms naturliche Lage war burch eine Reihe von Befestigungen auf ben Soben, die zusammen ein verschanztes Lager bilbeten, gut verftarft und bie erschöpfte Urmee, welcher bie ungunftigen Gefechte ber letten acht Tage beträchtlichen Berluft as foftet hatten, fonnte hier bie nothige Ruhe und moralische Rraftigung finden. Es waren noch einige fechzigtaufend Mann, bie Rray bort vereinigte; bie Frangosen mochten wohl um zehntaufent Mann ftarfer fein, aber bie fleine Ueberlegenheit ber Babl war burch die starte Stellung ber Raiserlichen vollkommen ausgeglichen. \*) Eben biese Stellung und bie Beforgniß, die Berbin-

<sup>\*)</sup> Thiere (hist. du consulat et de l'Empire I. 257) berechnet 80,000 Com-



mit ber Schweig zu verlieren, war es auch, weshalb Moreau Infinnen seiner ungebulbigen Unterfelbherren, bas Lager furzzu erfturmen, von ber Sand wies und nur außerft bedachtig Berte ging, um bie Raiferlichen jum Berlaffen ber Stellung Ulm zu zwingen. Er feste fich mit bem größeren Theil feiner t gegen ben Lech in Bewegung (14. Mai) und hoffte bamit aus ben Ulmer Schangen herauszunöthigen, aber ber faifer= Keldherr nahm vielmehr ben Augenblick mahr, um gegen eine , bie fich Moreau gegeben, einen rafchen Schlag zu führen. :ach am 16. Mai mit überlegener Macht gegen bas Corps. Moreau am linken Ufer ber Donau gurudgelaffen, hervor versuchte bemselben eine entscheibenbe Rieberlage zu bereiten. Erbach wurde der Feind in Unordnung zurückgeworfen und wohl einer Riederlage nicht entgangen, wenn ber öfterreichis Angriff überall so fräftig geführt worden wäre wie bort. ben Franzosen kam noch zur rechten Beit Sulfe burch eine rfton am anderen Ufer; es gelang ihnen, fich wieder zu famund, mahrend bie Defterreicher fich in die Berschanzungen zogen, ihre alten Stellungen wieder einzunehmen. Der Borbewog Moreau nach Ulm zurudzukehren, wie es schien in Ibficht, jest boch bas befestigte Lager gerabezu anzugreifen. t er gab auch biesmal seiner natürlichen Vorsicht nach und rholte in ber letten Woche bes Mai seinen Bersuch, burch gungen nach bem Lech ben Gegner aus feinen Bositionen hermothigen. Um 28. ward Augsburg von den Frangosen beaber Rray ließ fich nicht verführen, die Schanzen von Ulm rlaffen. Es war unftreitig bas Befte, mas gefchehen fonnte; in ihren Angriffen waren bie Defterreicher biesmal nicht Nachbem Moreau seine Stellungen zwischen Donau und Lech genommen, wurde von Kray ein zweiter Berfuch cht, fich mit überlegener Dacht auf ben etwas isolirten Fluer Frangofen zu werfen. Um 5. Juni ward auf ben Theil franzosen, ber in bem Winkel zwischen Lech und Iller etwas

ten auf öfterreichischer, 72,000 auf frangöfischer Seite und ruft prables us: "C'était plus qu'il n'en fallait pour battre 80,000 Autrichiens!" Daß Ingabe ftark an Uebertreibung leibet, ergibt fich aus ber Geschichte ber VI. 1. 166.

getrennt von ber Sauptarmee ftanb, ein Angriff unternommen, beffen Erfolg noch ungunftiger war als beim früheren. matt, theils ohne rechten Busammenhang geführt, vermochten bie Desterreicher ihre Ueberlegenheit nicht zu nüten, sonbern murben mit Berluft unter bie Schanzen von Ulm gurudgebrangt. beffen hatte Moreau fich zu einer entscheibenben Bewegung ent Die Schwierigkeit, eine folche Truppenmaffe langere schlossen. Beit auf bem rafch ausgesogenen Boben zu verpflegen, und bie Ueberzeugung, bag burch bie Sin- und Hermariche zwischen Lech und Mer Rran fich nicht aus feinen Schanzen werbe nothigen laffen, brangten in gleichem Mage bagu. Die Berbindung mit ber Schweiz zu erhalten, bieber für Moreau ein wesentlicher Befichtspunkt, ichien nun nicht mehr fo bringenb, feit Bonaparte ben Alpenübergang nach Italien gludlich burchgeführt hatte. Go faßte Moreau ben Entschluß, eine Strede unterhalb Ulm auf bas linke Donauufer zu gehen und burch bie Bebrohung ber öfterreichischen Rudzugslinie Rray aus feiner Stellung bei Ulm herauszuzwingen. Das Unternehmen war nicht ohne Schwierigfeit, ba bie Donat bruden abgebrochen und bie Uebergange bei Bungburg, Bunbel fingen, Lauingen, Dillingen, Donauwörth von feindlichen 26. theilungen befest maren. Um schlechtesten bewacht und am leichteften wiederherzustellen schien ber Uebergang bei Blindheim und Grembeim, eine kleine Strede weit weg von bem Schlachtfelbe von Höchstädt, wo ben Frangofen einst im spanischen Erbfolgefriege burch Eugen und Marlborough eine vernichtende Nieberlage war bereitet worden. Dort follte ber Uebergang erzwungen werben. während man an ben anderen Stellen burch Scheinbewegungen bie Aufmerksamkeit ber Raiserlichen beschäftigte. Um Morgen bes 19. Juni ward unter Lecourbe's Leitung ber Uebergang im Angesicht ber beiben Dörfer unternommen. Gine Angahl ber beften Schwimmer warfen sich ins Wasser, während zwei- Nachen ihnen Rleiber und Waffen nachführten, und brangten bie schwachen öfter reichischen Boften gurud. Die nur unvollfommen gerftorte Brude war rafch wiederhergestellt und schon eine hinlangliche Bahl von Truppen auf bas linke Ufer gebracht, bevor bie Raiserlichen mit Berftartung heranrudten. Bon zwei Seiten entspann fich nun ber Rampf; es war eine Abtheilung Desterreicher von ber Donau wörther Strafe her an bas Ufer gefommen und ftromaufwarts



zeigte fich bei Dillingen eine andere Colonne. An beiben Stellen schlug man fich hartnäckig, aber ben Franzosen blieb sowol bas Schlachtfelb als ber Donauübergang bei Dillingen. Gine Reiterabtheilung, die Rray zu Sulfe geschickt, ward bei Lauingen ge-Nicht gludlicher war eine Berftarfung, bie noch fpat am Abend anlangte; fie fuchte burch einen lebhaften Angriff, ber fich bis in die Racht fortzog, die verlorenen Stellungen wieder zu gewinnen, mußte aber ebenfalls weichen. So war burch eine Reihe von einzelnen Schlägen die stufenweise herangekommene Macht ber Desterreicher geworfen und ihnen an Gefangenen, Geichus und Borrathen beträchtliche Beute abgenommen. In ber Racht vom 19. auf ben 20. Juni war bie ganze Linie von Gunzburg bis gegen Donauworth von ben Frangofen befett, bie Stellung Rrays in Ulm also ernstlich bedroht. Er entschloß fich, bie feit feche Wochen behaupteten Schanzen zu verlaffen, um bie gefährdete Verbindung mit den Erblanden wieder zu geminnen. Der Marsch war bei ber Erschöpfung ber Truppen nicht ohne Schwierigfeit, burch schlechtes Wetter, einen großen Troß vielfach gehemmt, aber ber Keind beunruhigte ihn nicht und am 23. Juni war bie taiferliche Urmee in Nördlingen angelangt. Erft hier naberte fich bie Avantgarbe Moreaus bem faiferlichen Beere. Rray, von bem ungunftigen Bange ber Dinge in Italien unterrichtet, schlug, um weiteren Verlegenheiten zu entgehen, einen Waffenstillftand por; Moreau lehnte bas Anfinnen ab, ließ aber auch ben rudziehenden Reind unverfolat. Er schidte einen Theil seines Beeres zur Belagerung von Ulm und Ingolftabt und wandte fich mit ber Sauptmacht nach Baiern, um Daunchen zu befegen, Die Ifarubergange und bie Stragen nach bem Inn zu gewinnen, auch wohl feine Truppen auf ein Terrain zu führen, bas burch Requisitionen noch nicht fo ausgeschöpft war, wie bie schwäbischen Donauge-Ungefährbet sette Rray feinen Rudzug fort, erft bei aenben. Reuburg ftellte fich ihm (27. Juni) eine frangofische Division entgegen, bie unter hartnädigem Wiberftand jum Weichen gebrangt ward und erft, ale fie Berftarfung erhielt, fich wieber ftellte. In bem blutigen Sandgemenge, bas fich bei ben Dorfern Unterund Oberhausen noch bis in die Nacht fortsetze, hat einer ber tapferften Solbaten Franfreiche, ber "erste Grenabier" Latour d'Auvergne, feinen Tob gefunden. Die Besetzung ber Ifar, bas Borruden

bes Keindes nach bem Inn nöthigte Rray, feinen Rudzug ohne Bogern fortzuseten; in ben erften Tagen bes Juli war bie Ifar, menige Mariche fpater ber Inn erreicht. Die Frangofen fchienen auf bie Verfolgung weniger Werth als barauf zu legen, baf fie fich in Baiern ausbreiteten, bie Baffe nach Borarlberg und ber Schweig bin befetten und eine ungeftorte Betbinbung mit ben an ber graubundtner und tiroler Granze operirenden Corps geman-Beiter nach Often vorzubringen, nachbem er im Befit ber Marlinie war, hielt Moreau nicht für rathlich; als jest Rrav ben Borichlag eines Baffenftillftanbes wieberholte, ging er um fo bereitwilliger barauf ein, als auch in Italien eine Baffenrube eingetreten war. Bu Pareborf warb bann am 15. Juli ein Abkommen getroffen, wonach auf unbestimmte Beit bie Baffen ruben follten; die Linie, welche die Frangofen befest hielten, ging vom Splugen über Chur langs ber vorarlberger Grange über ben Arlberg nach ben Lechquellen, von ba über Reutte am Lech und über ben Balchenfee, nach Smund, Ebereberg, Sohenlinben, Vilsbiburg; ber östlich von biefer Linie gelegene Theil von Graubunbten blieb neutral, bas Engabin und Munfterthal im Beft ber Defterreicher. Die Befatungen von Philippsburg, Burgburg. Ulm und Ingolftabt follten von gehn zu gehn Tagen mit Lebendmitteln verforgt werben.

Imposanter waren die friegerischen Ereignisse in Italien; wie im Jahre 1796 hatte Moreau den größeren Kriegsschauplat und das zahlreichere Heer zur Verfügung, aber die größere Entscheidung ward durch Bonaparte auf dem Schlachtselbe seiner früheren Siege ersochten. Die Erbschaft, die das Directorium hinterlassen, erdstnete dem ersten Consul ein unermeßliches Feld schöpferischer That tigkeit. Es galt, die Armee zu recrutiren, neue Aushebungen zu machen, entlassene Beteranen zu den Fahnen zurüczuführen, Pferde, Wassen, Vorräthe zu schaffen, kurz in dem knappen Zeitraum von wenigen Wochen alle die großen Lüden auszufüllen, die durch die Niederlagen des Jahres 1799 fast weniger, als durch die saw mige und liederliche Berwaltung der gestürzten Regierung verschuldet waren. Was in der kurzen Frist geleistet werden konnte, war geschehen; Frankreich ging mit ganz anderen Krästen, besser ge-



ruftet und geleitet und in frischerer, zuversichtlicherer Stimmung ins Feld, als es nach den Erfahrungen bes vergangenen Jahres zu erwarten mar. Auf einen felbstthätigen Antheil an ber Spipe einer ber Armeen schien Bonaparte vorerft zu verzichten; boch mar bie ganze oberfte Leitung ber Dinge wefentlich in feiner Sand. Bobl ließ er Moreaus eigener Meinung mehr Spielraum, als es fonft in seinem Wesen lag; aber er hielt boch auch wieber genau barauf, baß Moreau ben Grundgebanken, ber ihm bei bem Felbauge nach ber Donau vorschwebte, nicht aus ben Augen ließ; bie öfterreichische Armee vom Oberrhein nach Ulm zu brangen, fie auf die Isar und ben Inn gurudzuschieben, bas war die wesentliche Aufgabe; wie fie erfüllt marb, war Moreau überlaffen. Denn nur wenn bies gelungen, waren bie frangofischen Stellungen in ber Schweiz ungefährtet, bie Alpenpaffe offen und ber Blan ausführbar, fich über einen ber Bebirgemege in bie Flanken ber feinblichen Armee in Italien zu werfen; bas war die Aufgabe, die fich Bonaparte vorbehalten: fobalt es Moreau gelang, bie Defterreicher in Deutschland fern zu halten und nach ben Erblanden qurudzudrangen, wollte er, verftarft burch einen Theil ber Rheinarmee, ploBlich in ber weftlichen Schweig erscheinen, über bie beschneiten Alpenwege bes Bernhard ben Weg nach Oberitalien fuchen, ben Raiserlichen, beren Thatigfeit noch auf Benua gerichtet war, bort in ben Ruden fallen und in einer Entscheibungeschlacht ihnen ben Frieden abzwingen, wie er ihn wollte. Es war bie fcmerfte unter ben friegerischen Aufgaben biefes Felbzuges, bie er fich gefest, aber fie mar um ihrer eigenthumlichen Schwierigkeit willen auch wieder für ihn die reizenbste und, wenn sie gelang, bie an Erfolgen wie an blendenber Glorie ficher bie reichste.

Die Streitfräfte zu biesem Unternehmen wurden eifrig gerüstet und an verschiedenen Orten gesammelt; indem er die öffentliche Ausmerksamkeit auf die sogenannte Reservearmee von Dijon lenkte, verbarg er der Welt seine wirklichen Rüstungen, die im Westen, im Guben Frankreichs und in Burgund thätig, aber mit kluger Absichtlichkeit nur bruchstückweise vorgenommen wurden, und machte seine Gegner glauben, das Häuslein von Rekruten und ausges bienten Leuten, das sich zu Dijon versammelte, sei wirklich die ganze Macht, die der pomphaste Titel "Reserve-Armee" verkundige. Damit aber das schwierige Werk gelang, war nicht allein

bas ftrengfte Beheimniß nothig, fondern ce bedurfte auch ber Anstrengung aller Kraft in Italien, bamit bie Desterreicher bei Genua fo lange festgehalten murben, bis Bonaparte bie Alpenpaffe über-Bar bie frangofische Armee in Italien aufgerieben, bevor von ben Sohen bes Bernhard in bie lombar Bonavarte bische Ebene herabstieg, so war seine Lage nichts weniger als gunftig und ber fuhne Alpenzug mochte bann ben Menschen mehr wie ein verwegenes Abenteuer als im Glanze einer großen beroischen That erscheinen. Es waren noch etwa 36,000 Mann, Die unter Maffena an ber genuesischen Rufte ftanben, ein bescheibener Rest erprobter Truppen, die aber der nothwendigsten Mittel entbehrten und burch Mangel und Hunger tiefer bemoralifirt waren, als bas italienische Seer von 1796, bevor Bonaparte ben Ober-Es ftand gegen fie fast eine breifache Macht befehl übernahm. im Felbe, ein Seer, das fich gang Italien bis auf bie genuefische Rufte erobert hatte und mit bem gangen Selbstgefühl, wie es bie Siege bes vergangenen Jahres wedten, jest ins Felb zog. Ware ber faiferliche Oberfelbherr Melas feiner erften gludlichen Ginge bung, ben Feldaug ichon im Februar zu eröffnen, gefolgt, fo gab es mahrscheinlich zur Zeit, wo Bonaparte über bie Alpen fam, keine frangösische Armee mehr in Italien.

Der Feldzug begann aber erft im April, etwa einen Monat vor ber Beit, wo Bonavarte baran benten fonnte, seinen Marich über bie Alpen anzutreten. Die frangösische Urmee war in brei Bruppen an ber Rufte bes Mittelmeeres aufgestellt; Suchet bilbete mit 13 — 14,000 Mann ben linfen Flügel am Bar und bei Ring und bedte mit 4000 Mann ben Mont Cenis, bas Centrum unter Soult mit 10 - 12,000 Mann bedte bie Gebirgsväffe ber Avenninen, die Genua beschütten und in benen der Feldzug von 1796 begonnen hatte, ein Corps von 7 - 8000 Mann unter Miollis ftand bei Genua und in ber nadiften Umgebung. Melas bagegen zum Angriff heranführte, mochte beinahe bas Doppelte an Bahl betragen und es lag bie Gefahr nahe genug, baß ce ihm gelingen werbe, in bie Baffe ber Apenninen vorzudringen und die französtische Armee zwischen Nizza und Genua zu trennen, ben größeren Theil von Franfreich abzuschneiben und ihn, in Genua eingeschloffen, zur Uebergabe zu zwingen. Bonaparte hatte barum Daffena ausbrudlich eingeschärft, feine Linie



nicht zu weit auszudehnen, die Alpenpäffe, wo die Ratur ben ftartften Chut gab, nur burch fleine Abtheilungen zu beden und vier Fünftheile feiner Urmee bei Genua zu vereinigen. Allein Maffena hatte bas Bebenfen, bag bie Bereinigung bes gangen Beeres bei Genua bie mäßigen Vorrathe bort rasch aufzehren und für eine Belagerung nichts mehr übrig laffen werbe; auch ward er früher vom Feinde angegriffen, als es möglich war, bie Concentrirung vorzunehmen. Bom 6. bis zum 18. April schlug man fich in ben Apenninen, zum Theil an benselben Stellen, wo die ersten Waffenthaten bes Feldzuges von 1796 geschehen waren; ber Rampf war hartnädig, für beibe Theile verluftvoll, in ben einzelnen Erfolgen wechselnd, aber im Gangen jum Bortheil ber Defterreicher. erftürmten bie Söhen ber Bocchetta, brangten Suchet und Soult in verschiebenen Richtungen gurud; bie Trennung ber beiben Gruppen bes französischen Heeres war gelungen, ein Theil beffelben gegen Nizza zurudgeschoben, ein anberer nach Genua hineingebrangt. Um 21. April ward bie Stadt auch zu Lande eingeichloffen, nachbem bie Blofabe von ber Sceseite burch ein englisches Beschwader schon vorausgegangen war. Gine rasche Ginnahme war bei ber großen naturlichen Starfe, bie Benuas Lage gemährt, fo leicht nicht zu furchten; ber gefährliche Feind ber Frangofen war hunger und Mangel, bie fich aller Boraussicht nach sehr balb einstellen mußten. Doch fehlte es nicht an blutigen Rampfen; Maffeng fuchte burch lebhafte Ausfälle feine Truppen frifch und munter zu erhalten, war auch anfange glücklich gegen ben Reinb, allein es fonnte bies feine fritische Lage nicht verbeffern. Defterreicher beobachteten bie nabe liegende Taftif, biefen Rampfen awar nicht auszuweichen, aber fie auch nicht zu fuchen; fie erwarteten von ber unausbleiblichen Erschöpfung ihren sicheren Erfolg. So tonnte ben Frangosen nichts helfen, als ein Entsat burch Bonaparte; auch bie gludlichften Sanbftreiche gegen bie Belagerer vermochten nicht, ben furchtbarften Feind, ben Sunger, abzumehren, ber fich täglich brobenber in ber belagerten Stabt felbft gel= tenb machte und bas unvermeibliche Gefolge von Rranfheit und Tob rasch nach sich jog. Dhne Lebensmittel, bereits zu ben traurigften Rothbehelfen gezwungen, in einer Bevolferung, bie, feit bie Roth einzog und ber hunger täglich feine Tobesopfer forberte. ibr Digvergnugen nicht mehr barg, hatte felbft ein rauher, unerbittlicher Solbat wie Maffena bem Drange, burch eine Capitulation Truppen und Stadt vor bem völligen Ruin ju retten, früber nachgegeben, mare ihm nicht von Bonaparte bie Botschaft juge fommen, bag ber Bernhard überftiegen und bie Entfagarmee auf bem Unmarich fei. Aber vergebens harrte er ber versprochenen Bulfe; es waren alle erbenfbaren Mittel erschöpft, bie Stabt wie bie Solbaten verzweifelten, Brob war nicht für einen Tag mehr ba und noch ließ fich fein Lebenszeichen von Bonaparte entbeden. So fah fich Maffena genothigt, boch zu capituliren (4. Juni), aber in ehrenvollster Beise; ohne jebe läftige Bebingung burfte bie Be satung frei abziehen. Allerdings war bas, was noch zum Rampfe taugte, jufammengeschmolzen auf etwa achttausend Mann; allein auch biefe fleine Macht, mit Suchet, ber bis jest am Bar tapfer und geschickt gegen bie Raiserlichen gefämpft, vereinigt, fiel bedeutend in die Bagichale, wenn es Bonaparte gelang, einen Sieg w erfechten. Es ftanb bann ein Seer von 20,000 Mann im Ruden ber Desterreicher. Massena's unerbittliche Ausbauer hatte also ihren 3med nicht verfehlt; er hatte ben Feind Wochen lang beschäftigt, ermubet und ihm fühlbare Berlufte bereitet ; bie Capitulation, bie er schloß, öffnete ben Defterreichern nur bie Thore von Genua, bie Refte bes italienischen Seeres blieben auf bem Rampfplage.

Alle biese Ereigniffe, an ber Donau wie am Mittelmeer, erscheinen nur wie Borbereitungen zu bem, mas Bonaparte selber unternahm; bort mußte ihm Moreau die faiserliche Armee ent fernt halten und nach ben Erblanden zurüchschieben, hier Maffena bie Desterreicher am genuesischen Ufer festhalten und in heißem Rampf beschäftigen, bamit ber Weg frei war, ber Bonaparte's "Refervearmee" über die Alpenpäffe nach Oberitalien führen follte. In ben letten Tagen bes April hatten fich an ber Suboftaranze Franfreiche am Genfer See, an ber Rhone bie vierzigtausend Mann versammelt, beren Bestimmung, ber Marsch über ben Großen Bernhard, erft jest, am Fuße bes Alpenüberganges, ihnen felber enthüllt ward. Um 6. Mai verließ Bonaparte Paris und ging über Dijon nach bem Genfer See, um Beerschau über bie ver fammelten Truppen zu halten und bann ohne Bogern ben mube vollen Gebirgemarich anzutreten. Die Schwierigfeiten zu minbern und bie Aufmerksamkeit bes Gegners zu theilen, ward inbeffen nicht Alles biefen einen Weg geführt; eine Divifion von 5 - 6000

Mann unter Chabran, ging über ben kleinen Bernhard nach bem Thal von Aosta, eine andere, etwas schwächere, über ben Mont Cenis gegen Turin und das Hulfsheer von 15,000 Mann unter Moncey, das, von der Rheinarmee abgesandt, die Alpen überstieg, sollte über den Gotthard nach der lombardischen Ebene herabskeigen.

Die hinderniffe, die ber Saumpfab über ben Bernhard bem Marsche einer Armee mit Reiterei und Geschut entgegenwarf, maren groß, aber nicht unüberwindlich. Was Umsicht und Thätigfeit eines weitschauenden und erfindungsreichen Geistes, wie Bonaparte mar, mas ber angestrengte Eifer, wie erihn seinen Untergebenen einzuflößen wußte, irgend vermocht hat, bas ward hier geleiftet. Reiche Borrathe von Lebensmitteln waren vorausgeschiat, auf ber Sohe bes Baffes felbst beim Bospig ben Monchen Gelb angewiesen, baß fie Speife und Trant fur die vorbeiziehenden Co-Ionnen beischaffen konnten, Alles, was von Fuhrwert, Maulthieren und Bergführern in ber Gegend aufzubieten mar, mit betrachtlichen Gelbspenden gemiethet. Die Geschüße murben auseinandergelegt und auf Maulthieren ftudweise bergan geschafft, spater auf ben letten Sohen in ausgehöhlte Baumftamme geftedt und burch bie Soldaten felbst bie steilen Uebergange hinauf und herunter ge-In kleinen Kiften, bie man eigens bazu gefertigt, wurde die Munition auf Maulthieren transportirt. Der Rciter führte fein Pferd am Zaume; Arbeiter in großer Bahl waren an ben beiben Abhangen bes Berges versammelt, um bie Rano= nen und Munitionswagen rasch außeinanderzulegen und wieder Bu St. Pierre am nordlichen, und in St. aufammengufügen. Remy am füdlichen Abhange bes Bernhard waren Spitaler errichtet, die Kranken und Berwundeten aufzunehmen.

In der Nacht vom 14. zum 15. Mai brach Lannes mit der Avantgarde auf, um über die harte Kruste der gefrornen Schneesfelder die erste Division hinüberzuführen. Munter und unversbroffen ertrug der Soldat die ungewohnten Mühen des Uebergangs; unter fröhlichem Gesange und klingender Musik und, wie ihr Feldherr richtig vorausgesehen, gereizt und begeistert von der Neusheit eines solchen Marsches, erstiegen die ersten Colonnen die Höhe, sanden Ruhe und Erstischung auf dem Hospiz und langsten ohne Unfall am sublichen Abhange der Alpenkette an. Am

16. und 17. ftand Lannes in Aofta im malerischen Thale ber Dora Baltea, einen Tag fpater in Chatillon; die schwachen Boften ber Defterreicher, bie man bort fant, wurden gurudgeworfen. Bahrend Berthier am füblichen Abhange ber Berge ben Bug empfing und leitete, mar Bonaparte in Martinach geblieben, ben Abmarich anzuordnen. Bom 16. bis 20. Mai überftieg eine Divifion nach ber andern in ungeftorter Ordnung ben Baß; bie Bachsamfeit des Feldherrn und ber gute Dluth ber Soldaten hatten Die Schwierigkeiten ber Ratur geebnet. Gin ernfteres Sinbernik ftellte fich aber jest bem weitern Mariche bes Beeres entgegen. Auf bem Wege nach Ivrea, wo fich bas Thal ber Dora ju einer Schlucht verengert, lag auf einem Felfen bas Fort be Barb, über bem Orte gleiches Namens, bas bie schmale Strafe, bie hindurchjog, vollfommen beherrschte. Un eine Erfturmung ber fleinen Bergfeste mar nicht zu benten; ben Weg burch bas Dorf, ber von ben Geschützen bes Forts bestrichen mar, mit bem Beere zu paffiren, nicht möglich. Es schien einen Augenblid, als follte bie gange fühne Ervedition an diesem Sinderniffe scheitern; benn es zeigte fich nirgends ein Ausweg und bie Berfuche, fich ber Bergfefte zu bemächtigen, waren burchaus fruchtlos. Bonaparte felbft eilte nun von Martinach herbei (20. Mai) und überzeugte fich, baß bie Schilberungen, die man ihm von biefer unerwarteten Schwierigkeit gemacht, nicht übertrieben waren. Doch gelang es. über einen, freilich abichuffigen Bergfamm, ber außer bem Bereich ber Geschütze von Bard lag, einen Fußpfad zu finden, auf bem Soldaten und Pferbe nicht ohne Muhe, aber boch ohne zu große Gefahr, bas Fort umgingen und fich fo ben Weg nach bem Dorathale öffneten; die Geschütze freilich mußten zum Theil von ben Laffetten abgelöft und, von ben Ranonieren getragen, burch Bard hindurchgebracht werden; obwol man bie Racht bagu ge wählt, ben Weg mit Stroh und Mift bebedt und bie Raber um widelt hatte, war boch bie Aufmerksamfeit bes Feindes nicht gu täuschen und seine Kanonen spielten mit blutigem Erfolge unter bie fich vorbeischleichenden Frangofen. Aber fie brachten boch ihr Ge schüt burch ben Engpaß hinüber. Am 22. Mai nahm Lannes Ivrea in raschem Angriffe; vier Tage später brangte er nach einem hartnädigen Befechte eine öfterreichifche Colonne, welche bie Ausgange bes Thales beseth hielt, jurud, am 28. ftand bie frango-



stifche Borhut am Bo. So lag die Ebene Piemonts und ber Lombarbei dem Heere offen; auch die Corps auf den Flanken, die über ben kleinen Bernhard, den Mont Cenis, den Simplon, den Gotthard ihren Weg nahmen, näherten sich ihrem Ziele.

Der öfterreichische Oberfetbherr fonnte nun nicht mehr baran ameifeln, bag es Ernft war mit bem Marsche über ben Bernhard. ben er lange nur als eine Kriegslift ansehen wollte. Er war nicht ungewarnt gewesen. Hatte boch Maffena in einer Broclamation an die belagerten Benuefer und an fein Seer ichon vor Ende April bie Bulfe ber Reservearmee angefunbigt, bie "burch bas Thal von Aofta" nach Italien vorbringen werbe; mar ihm boch gegen Mitte Mai, in dem Augenblicke, wo die erften Colonnen von Martinach den Bag binanftiegen, fichere Nachricht qugekommen, daß die frangofische Armee am Genfersee anfange, fich gegen ben Bernhard in Bewegung zu feten. Wandte er fich bamale, ftatt fich am Bar mit Suchet herumzuschlagen und lauter fleine Abtheilungen zerftreut gegen die Alpenübergange hin aufzustellen, rasch mit ganzer Dadht nach Norben, so fam er zeitig genug an bie füblichen Abhange bes Bernharbs, um jebes weitere Borruden bes Feindes zu hindern. Aber erft am 20. Mai, als schon fast die ganze Urince den Bag überschritten und Bonaparte felber hinüberging, machte fich Melas von Nizza mit einem fleinen Theile bes Heeres auf, um Turin zu beden. Er fam bort (26. Mai) am nämlichen Tage an, wo die frangofische Avantgarbe fich schon burch bas Dorathal herabsenkte und an beffen Ausgange eine öfterreichische Colonne gurudschlug. Sier bie Armee mit Macht aufzuhalten, wenn sie etwa nach Genua burchbrechen wollte, war faum mehr möglich; waren boch bie öfterreichischen Streitfrafte vor Benua, am Bar, in Turin bruchftudweise vertheilt und in eine Menge fleiner Aufstellungen gerriffen.

"Rach ben Versprechungen, wie sie Massena gegeben worben und wie er sie selber seinen verzweiselnden Truppen wiederholt, schien nichts natürlicher, als daß Bonaparte jest nach Turin vorzeing und sich den Weg nach Genua bahnte, das zu entsesen vielzleicht eben noch Zeit war. Aber der erste Consul wandte sich ostwärts gegen Mailand und überließ Genua seinem Schicksal. Es mochte ihm ungewiß scheinen, ob er überhaupt noch rechtzeitig komme zum Entsat der ligurischen Armee, und auf diesen unges

wiffen Kall hin konnte es gewagt erscheinen, ben weiten Marich nach Benua anzutreten, bie Corps auf ben Flanken, bie von bem Mont Cenis und Gotthard herabkamen, gurudgulaffen, feine Ber-Der Marsch nach binbungen und Rudzugelinie zu gefährben. Mailand stellte bie Berbindung mit Moncey's Hulfsheer, bas über ben Gotthard fam, in Aussicht, und wenn auch vielleicht Bona parte, wie aus ber späteren Aufstellung fich ergibt, barauf nicht bie erfte Rudficht nahm, fo fprachen boch politische Betrachtungen ju entschieben fur biefen Weg. Der Befit von Mailand, ble Wieberherstellung ber cisalpinischen Republik erwedte einen moralischen Einbrud, ber bie Feinde betroffen machte, bie frangoffichen Stimmungen in Italien neu belebte. Go ließ Bonavarte ben öfterreichischen Oberfelbherrn in bem Glauben, er fomme, um geraben Weges auf Genua loszugehen; mahrent Melas Berfittfungen an sich zog, um ben Gegner bei Turin zu erwarten, wandte fich biefer öftlich nach bem Teffin, brangte bie fleinen Ab theilungen ber Defterreicher, bie ben Uebergang tapfer, aber et folglos vertheibigten, jurud und jog am 2. Juni in Mailand Die cisalpinische Republik erstand wieder von ben Tobten, bie Po= und Abdalinie warb befest, bie reichen Magazine ber Defterreicher murben frangösische Beute.

Run gogerte Delas nicht langer, feine Streitfrafte alle ju vereinigen, um burch einen entscheibenben Streich bie weitere Ausbreitung biefer plöglich wieder erftandenen französischen Macht zu hindern. Aber es brauchte einige Zeit, bis bie Truppen, bie bet Nizza und Genua ftanden, nach bem Po gekommen waren; bet Führer ber Belagerungsarmee wollte ohnebies erft noch bie binnen wenig Tagen unvermeibliche Uebergabe ber Stadt abwarten, und beeilte fich nicht, ben Befehl von Melas fofort zu vollziehen. So zogen fich langfamer, als es Melas wollte, feine einzelnen Colonnen bei Aleffanbria jufammen; Bonaparte hatte feine Racht vereinigt und war durch aufgefangene Depefchen über alle Be wegungen ber Defterreicher, ihre Plane und ihre Taufchungen, wit über ihre Stärke unterrichtet. Bunachst war es für ben faifeth den Kelbherrn eine wichtige Sache, ben Boubergang bei Biacenge au behaupten, um fo in allen Fällen fich bie Freiheit feiner Bewegungen aus Piemont nach ber Lombarbei und nach Mantuc hin ju erhalten. Ueberrascht von Bonaparte's Einfall in bie Lombarbei, hatte man vorher feine Borforge getroffen; es ftan, ben nur einige hundert Mann bort. Auch biese vertheibigten gegen ben erften rafchen Unfall Murate (5. Juni) ben Brudentopf bei Piacenza, brachen aber bann, in ber Boraussicht, daß ein langerer Wiberftand ohne Hoffnung fei, bie Brude ab. Sie tonnten nicht hindern, daß Murats Divifion an einer andern Stelle über ben Bo fette und Biacenza von Neuem angriff; wohl maren öfterreichische Berftarfungen im Unmarfche, aber fie famen fo tropfenweise, baß es bem Keinbe leicht gelang, fie einzeln zum Rudzug zu zwingen. Erft ward eine kleine Abtheilung Fußvolk und Reiter, die herbeigeeilt mar, aus Piacenza hinausgebrangt, bann erschienen von einer anbern Seite ein paar Bataillone und festen bem Borbringen einen tapferen, aber erfolglofen Biberftanb entgegen, fie mußten mit Berluft weichen und auch ein aus bem Tostanischen herbeigeeiltes Regiment war in seinem Angriffe nicht gludlicher. Biacenza ging verloren; biefe einzelnen überlegenen Stoße ber Franzosen gegen einen tapferen, aber an Bahl schmachen Begner hatten ben Raiserlichen boch fo viel gekoftet, wie ein größeres Gefecht. Inzwischen war auch Lannes mit feiner Divifion bei Belgiojoso über ben Fluß gegangen; die Polinie war damit für bie Desterreicher verloren. Abermale ju fpat langte jest ein Theil bes Belagerungsheeres von Genua unter Dtt an und wandte fich gegen Biacenza, um die Franzosen wieder herauszubrangen. Bei Casteggio ftießen die Raiserlichen auf die Avantgarbe bes französischen Seeres unter Lannes; es entspann fich ein hitiges, lange unentschiedenes Gefecht, in bem beibe Theile mit außerster Hartnadigkeit sich schlugen, Die Raiserlichen eine Beit lang bas lebergewicht ber Bahl und Stellung zu behaupten ichienen. Der fleine Drt Casteggio ward genommen und wieber betloren; erft gegen Abend erhielt bas schwankende Treffen feine Enticheibung burch bie Untunft frangofischer Berftartungen; bie Rafferlichen wichen jest gegen Montebello zurud, nachdem ber ungunftige Rampf fie über zweitaufend Tobte und Bermundete und ebenfo viele Befangene gekoftet hatte. Dem Sieger hat bas Inffen fpater ben Namen eines Bergogs von Montebello eingetragen. \*)

<sup>\*)</sup> In den Bahlenangaben ift Thiere, wie gewöhnlich, viel zu hoch, mahs

So ward die Verwirrung und ber Mangel an Busammenhang bie Ursache einer Reihe von Unfällen für bie Defterreicher. Sichtbar überrascht, überall in eilfertiger Bewegung, aber an teiner Stelle in ber rechten Starte anwesenb, wurden fie ftudweise in eine Reibe von ungludlichen Gefechten verwidelt, in benen fich allenthalben ihre Tapferfeit erprobte, ohne auch nur an einer Stelle burch ben Erfolg belohnt zu werben. Dlufte in ihrem Lager biefe fortgesette Reihe von Miggeschick entmuthigen, so erwachte im Bonaparte'ichen heere unter bem Einbrude biefer Borgange wie ber bie alte Siegeszuversicht. Bonaparte ftand jest mit einigen breißigtausenb Dann in einer vortrefflichen Stellung bei Strabella; eine Abtheilung von etwa zehntausend Mann hielt bie Boübergange, ein gleich ftarfes Corps Piacenza, Cremona und bie Abda besett, eine kleinere Division stand in Mailand und südlich vom Lago Maggiore. Die Aufstellung biefer Streitfrafte mar barauf berechnet, ben öfterreichischen Felbherrn zu hindern, wenn er etwa über ben Tessin, ben Bo, ober bie Abda hervorbrechen und sich ben Weg nach Mantua öffnen, ober wie bie Bonaparteichen Geschichtschreiber fich prablerisch ausbruden, ben Frangolen entrinnen wollte.

Melas bachte freilich nicht baran, ben Franzosen zu "entrinnen." Sein Fehler war gewesen, baß er sich zu lange in bem Bertrauen gewiegt, es sei an einen Alpenübergang Bonaparte's nicht zu benken; aber bies Bertrauen ward nicht nur von ihm gehegt und von dem Hoffriegsrathe nachdrücklich bestärkt, sondern ganz Europa urtheilte nicht anders. Wie dann das Unglaubliche geschehen war, suchte er rasch seine Streitkräfte zu sammeln, aber weder am Bar, noch dei Genua ward sein Besehl so schnell, wie es geschehen mußte, von seinen Unterseldherren vollzogen. Die imposante Masse von mehr als hunderttausend Mann, womit der Feldzug erössnet worden, war durch die Opser, die der Kampf dis jest gesordert, um ein gutes Biertheil verringert; von dem Reste waren über

rend fich ber Duc de Balmy, ber ebenfalls französische amtliche Quellen benutt hat, mit ben beutschen Quellen eher vereinigen läßt. Seine Angaben, daß die Oesterreicher 15—16000 Mann, die Franzosen gegen 9000 bei Cassteggio hatten, später aber durch 5000 Mann verstärkt wurden, dann daß der Berlust der Oesterreicher 4700 Mann betrug, weicht nicht viel von den öfterr. Berichten ab. S. Duc de Valmy, hist. de la campagne de 1800. S. 136 f.

8000 Mann im öftlichen und im mittleren Italien vertheilt, bie Befatungen ber sesten Plate nahmen beinahe 30,000 Mann in Anspruch; es waren also im Ganzen nicht mehr als einige breißigstausend Mann, die Melas jest in der Umgebung von Alessandria vereinigte. Gleichwol war man im kaiserlichen Hauptquartiere darüber einig, daß, so ungünstig sich auch die Lage gewendet has ben mochte, es keinen ehrenvolleren und sichereren Weg gebe, als den Feind zu erwarten und sich durch eine Entscheidungsschlacht die Verbindung mit der Lombardei wieder zu eröffnen.\*)

Bonaparte felber war von bem Gebanken, bie Defterreicher wollten ihm entflichen, so erfüllt, daß er am 12. Juni ungebulbig aus feiner Stellung von Strabella aufbrach, um bie Spur bes Feindes zu fuchen. Er zog über Boghera und Tortona weftwarts nach ber großen Ebene, bie fich zwischen ber Scrivia unb Bormiba ausbreitet, der Ebene von Marengo. Die Festung Aleffandria wird öftlich von ber Bormida eingefaßt; jenseits bes Flußchens und burch einen tiefen sumpfigen Graben, ben Fontanone, getrennt, liegt in geringer Entfernung bas Dorf Marengo, eine fleine Strede nörblich auf ber Straße nach Lavia bas Dorf Castelceriolo. Bon bort bis zur Scrivia gegen die Dörfer San Giuliano und Torre bi Garofolo hin breitet fich mehrere Stunden lang bie große Flache aus, auf welcher jest bie Beschide Europa's entschieben wurden; ein Terrain, vortrefflich geeignet, Reiterei und Beschüt, die beiben Waffengattungen, in benen bie Desterreicher noch überlegen waren, mit aller Starte ju entfalten. Um Morgen bes 13. Juni betrat Bonaparte biese Ebene und schob einige Divisionen nach bem Dorfe Marengo vor; Alles schien ihm barauf zu beuten, bag feine Beforgniß über bas Entrinnen ber Defterreicher begründet fei. Er fand ben Feind nirgends, ausgenoms men eine fleine Abtheilung, die Marengo einen Moment vertheis

<sup>\*)</sup> Die Schlacht bei Marengo gehört zu ben Begebenheiten, in benen bie Bonaparteiche Geschichtschreibung am thatigsten gewesen ist, die Thatsachen zu verwirren und zu fälschen. Wie arg das Bonaparte selber trieb, ist in der kritischen Erörterung, die der Berfasser der "Geschichte der Kriege" VI. 1. 136—143 nach dem Memorial du depot de la guerre gegeben hat, schon zur Gesnüge gezeigt worden. Seitdem hat Thiers I. 330 ff. wieder viel dazu beigetrasgen, die Darstellung im Bonaparte'schen Sinne zu färben; dagegen sind vorzzugsweise die seisigen Untersuchungen des Duc de Valmy histoire de la campagne de 1800 S. 143 ff. gerichtet.

bigte, bann fich über bie Bormiba jurudzog. Erfundigungen, bie er einzog, zeigten freilich feine Spur, bag Delas etwa ihn umgangen und ben Weg nach bem Teffin und Bo eingeschlagen hatte; ber öfterreichische Kelbherr mußte wohl, so vermuthete er, ben Weg nach Genua genommen haben, um fich bort einzuschlie . Ben. Er schickte ben tapfern und ritterlichen Defair, feinen Baf fengefährten aus Aegypten, ber zwei Tage zuvor im Lager einge troffen, mit einer Division in ber Richtung auf Novi, wohin bie genueser Strafe ging, um ben Keind bort zu beobachten. So feltsam hatte ihn bie Einbildung von bem Entwischen ber Defterreicher irre geleitet, bag er, beffen Meifterschaft und Gigenthumlichfeit es fonft mar, feine Solbaten vor ber Schlacht in Daffe zusammenzuhalten, seine 30,000 Mann biesmal in auffallenber Weise zersplittert hatte. Um Abend bes 13. Juni waren zwei Divisionen unter Victor in Marengo, eine andere unter gannes und Murat mit ber Reiterei ftand weiter in ber Ebene, er felbit mit einer Divifion ein paar Stunden weiter gurud bei San Biw liano und Torre bi Garofolo, Defaix mit ber seinigen auf bem Wege nach Benua. Ceine größte Maffe, bie bei Marengo vereis nigt war, belief fich wohl faum viel über 16,000 Mann.

Um frühen Morgen bes 14. Juni brach die öfterreichische Urmee aus Aleffandria auf, um die Bormida ju überfchreiten; ihr linter Klügel unter Dtt, 7600 Mann ftart, follte in ber Richtung auf Caftelceriolo vorbringen, die Hauptmacht, 14,000 Fuß ganger und 6000 Reiter, von Melas felbft geführt, follte Marengo nehmen, bie rechte Seite, unter D'Reilly, in gleicher Linie mit ibr vorgeben. Es bauerte geraume Zeit, bis bas Seer bie Bormiba überschritten hatte und erft um 9 Uhr entspann sich ber Rampf, indem die Colonne D'Reilly's die vorgeschobenen Boften der Frangofen gurud auf Marengo brangte. Balb hatte fich ber Rampf auf ber gangen Linie entsponnen, am hibigften um bas Dot Marengo. Die Defterreicher hatten bie Stellung bort unterschätt; ber tiefe und sumpfige Fontanone gab ben Franzosen einen uner warteten Schutz und als bas erste Treffen bes faiserlichen Centrums unter habbit rasch und eifrig vorging, wurde es mit em pfindlichem Berlufte gurudgeworfen, ber Führer felbst fchwer verwundet. Auch ein zweiter Angriff, von General Raim geleitet, war nicht gludlich, bas furchtbare Gewehrfeuer trieb bie Defter



reicher rudwärts, eine gleichzeitige Reiterattate in die Klanke bes Keinbes, bie anfangs befferen Erfolg verhieß, ward burch bie rasche und fraftige Gegenwehr Rellermanns mit großer Einbuße in ben Kontanone zurudgeworfen. Da jest auch Lannes auf bem rechten Flügel fraftig in ben Rampf eingriff, schien bas Mißlingen bes öfterreichischen Ungriffes nach einem blutigen Ringen von mehr als zwei Stunden entschieden. Aber fie gingen nur zurud, um einen britten Sturm mit befferem Erfolge zu magen. linke Flügel ber Raiserlichen unter Dtt fam jest erft zu rechter Thatigfeit; er ging gegen Caftelceriolo und verwickelte bort Lannes in ein Gefecht, beffen ungunftiger Bang beffen Divifion von bem Rampfe bei Marengo abzog. In diesem Augenblide erneuerten auch bas Centrum und bas Corps von D'Reilly ihren Sturm auf Marengo; abermals empfing fie ein verheerendes Feuer, bas fie in ben Fontanone gurudwarf, aber auch fie ließen ihr Geschut mit Erfolg spielen, bis es einigen Grenabierbataillonen gelungen war, über ben Bach zu bringen und auf bem andern Ufer bei Darengo festen Buß zu faffen. Rasch schlugen die Pioniere eine Laufbrude, ben Burudgebliebenen ben Uebergang zu erleichtern. Ein verzweifelter Rampf entspann fich jest unmittelbar um bas Dorf; mit außerster Unftrengung suchten die Frangosen ben Feind zurudzubrangen und es gelang ihnen auch einen Moment, bas icon verlorene Dorf wiederzugewinnen; aber der Angriff war nicht minter furchtbar, als die Bertheibigung. Auf beiden Seiten fielen, wie einer ber frangofischen Generale fagt, die Leute wie Sagel. Der Führer felbst, sein Abjutant, seine meiften Officiere waren verwundet, aber alle äußerste Unftrengung war vergeblich, Marengo blieb für die Frangosen verloren. Und in dem nämlichen Momente wurden ihre beiben Sciten mit entscheibenbem Erfolge angegriffen, überflügelt; es war nicht möglich, nachbem bie Bostion bes Centrums verloren, die Flanken bedroht waren, bie Stellung länger zu halten. Es war ungefähr 2 Uhr bes Rachmittags, als ber erfte Act biefer benfwurdigen Schlacht mit bem Rudzuge ber Frangofen enbete.\*)

Best erft erschien Bonaparte selber auf bem Schlachtfelbe.

<sup>\*)</sup> Wir verweisen hier gegenüber von Thiere und ben übrigen Bonapartis Rifchen Darftellungen auf die Mittheilungen bes Duc de Balmy 6. 165 ff.

Bon Marengo aus über die Lage benachrichtigt, war er von Torre bi Barofolo, feinem über zwei Stunden weit entfernten Saupt quartiere, aufgebrochen; eine Division und bie Grenabiere ber Confulargarbe, bas mar freilich Alles, mas er auf bas Schlachtfelb bringen fonnte. Er fam, ale bie Bertheibiger von Marengo m weichen anfingen. Er gab Marengo junachft verloren, schickte Die frische Division gegen Castelceriolo, um Lannes, ber eben ben Rudzug angeordnet, Luft zu machen, nahm bas Dorf mit bem Bajonnet und ftellte, als die Kaiferlichen von Neuem vorbrangen, Die tapferen Grenabiere seiner Garbe ben Angriffen bes Keinbes entgegen. Mit ber gangen Ruhe geprüfter Solbaten trogen biefe Rerntruppen eine Zeit lang bem Feuer ber feinblichen Infanterie und bem wiederholten Unfturmen ber Reiterei, aber fie erliegen ber Bucht bes Ungriffes. Mit bem faiserlichen Fugvolke im hibigen Rampfe begriffen, werben fie jugleich im Ruden von einem neuen Angriffe ber Reiterei gefaßt und jum Beichen gebrangt Kaum vermögen Bonaparte und Lannes die rasche Klucht noch # verhindern; bas Centrum und ber rechte Flügel ber Frangofen haben schon ihre Haltung verloren und brängen unaufhaltsam gegen San Giuliano zurud.

So schien ber erfte Conful, bem bie Entscheidung biefes Toges Glorie und Kronen einbrachte, nur eben gefommen, um in Die Niederlage des früheren Rampfers verflochten zu werben. Der zweite Act ber Schlacht schloß mit bem Rudzuge ber Franzoien ab, wie ber erfte. Wenn es ben Raiferlichen jest möglich war, bie Verfolgung bes Sieges so energisch zu führen, wie sie ben Sieg felbst erfochten, fo marb bie frangofische Berrichaft und mit ihr bas werbenbe Cafarenthum Napoleon Bonaparte's an biefem Tage auf ben Gbenen von Marengo begraben. Aber felten ift ein gewichtigerer Sieg burch einen einzigen Miggriff unerwarte ter bem Sieger aus ber Sand gewunden und in die verhang nisvollste Nieberlage umgewandelt worden. Melas, ber an bie fem Tage als Solbat hinter bem Ruhme bes Siegers von Rovi nicht zurudstand, fühlte fich burch die Duben bes Rampfes und eine leichte Wunde erschöpft; ber alte Mann, bem man einft 1799 erlaubt, in langfamen Etappen zur Urmee zu reifen, bedurfte nach folch einem Tage ber Rube. Er ging nach Aleffandria gurud und glaubte fich bes Erfolges ficher. Er fandte ichon Boten ab,

ben erfochtenen Sieg zu verfündigen. Bon den tüchtigsten Generalen waren mehrere leichter oder schwerer verwundet; ben Oberbefehl übernahm der Chef des Generalstades, General von Zach.
So trat in der Einheit und Festigseit des Commando's in dem Augenblicke ein Nachlaß ein, wo der lette entscheidende Streich zu führen war. Auch die Truppen fühlten sich des Sieges allzu sicher; sie folgten dem sliehenden Feinde, aber, wie es scheint, sorglos und nicht in der Stimmung, die eines neuen Kampses gewärtig ist.

Bonaparte's lette Hoffnung war auf Defair und feine Divifion gestellt; er hatte bieselbe, wie wir uns erinnern, gegen Rovi entsenbet, um ben Weg nach Genua zu bewachen, und ohne bas Unschwellen eines Bergbaches mare Defair in biefer Richtung fo weit vorgerudt, bag ihn ber Ruf bes erften Confuls nicht mehr auf bie Ebene von Marengo hatte zurückführen können. Im Augenblicke, wo Bonaparte, von ber Nachricht bes erften Miglingens gebrangt, gegen Marengo aufbrach, schrieb er Defair: "Ich glaubte ben Feind anzugreifen, er ift mir zuvorgekommen ; komme in Gottes Namen gurud. wenn bu noch fannft." Defair faumte nicht umzufehren; er fam in bem Moment, wo sich (es mochte zwischen vier und fünf Uhr sein) bie gefchlagene Armee bei San Giuliano fammelte. Defair verzwei= felte noch nicht, ben Kampf wiederherzustellen und wenigstens rubigen Rudzug zu erfampfen, obwol er faum 5000 Mann zur Berftartung eines flüchtigen und besiegten Sceres heranführte. Die Frangofen stellten fich von Reuem in San Giuliano; Defair felbft trat an bie Spite einer Brigabe, ben Rampf zu erneuern. Die Defterreicher wichen vor bem erften Stofe, aber fie fammelten fich, gingen von Neuem vor und Defair felbst fant, von einer Rugel getroffen, ju Boben. Abermale brangen bie faiferlichen Grenabiere, welche zuerst ben Fontanone überschritten, fiegreich vor; wurden fie gleich nachbrudlich unterftugt, so ließ fich, scheint ce, bei S. Giuliano eine ahnliche Entscheidung, wie vorher bei Marengo, nicht mehr abwenden. In diesem Augenblide fiel Rellermann aus eigenem Untriebe mit einem gewaltigen Reiteranariffe in bie Klanke bes Feinbes; er warf bie vorgebrungenen Colonnen in bie klucht, nahm ben Führer felbft, General Bach, gefangen. Che bie Raiferlichen wieder zur Befinnung famen, hatte Rellermann einen zweiten gludlichen Stoß gegen eine faiferliche Reiterabtheilung geführt. Wie es häufig zu geschehen pflegt, wenn ein gang ploglicher Umschwung bes Gludes eintritt, fid nun ein panischer Schred über bie öfterreichische Armee; nur me nige Bataillone leifteten noch gaben Widerstand, die Daffe lich fich von ber Flucht fortreißen; manche Regimenter zeigten fc bes Ruhmes nicht werth, womit fie fich in ben Rampfen bes To ges bebedt. \*) Bie ein öfterreichischer Bericht felber fagt, man fonnte fich feine Rechenschaft ablegen, Die Reiterei floh, ohne felbft zu wiffen warum. Das Gros ber Armee, von ber Reiterei nie bergeworfen, begann bann auch zu weichen; eine neue Gruppe von Flüchtlingen riß auch fie wie ein wilber Strom mit fort. Die Flüchtlinge brangen fich, Marengo zu erreichen, Die Berwir rung ift auf's Acuberfte gestiegen; vergebens suchen bie Officier ihre Solbaten hinter bem Fontanone wieder zu sammeln; fie find taub gegen jeden Ruf, und Alles durcheinander, Reiter, Fußganger, Gefchüte, Bagen brangen fich in wilber Berwirrung nach ber Brude.

Der Sieg war entscheibenb, die Flucht brachte das kaiserliche Herr vollends in Auflösung, nachdem der blutige Tag fast ein Drittel der Streitkräfte aufgezehrt. \*\*) Auch der Berlust der Kranzosen war nicht viel geringer, aber es blied ihnen das Schlachtschland der lette Erfolg hatte ihr erschüttertes Selbstvertrauen wieder völlig hergestellt. Unter den Kaiserlichen waren gerade die Officiere am schwersten getroffen; Haddis lag im Sterben, Jach war gefangen, Bogelsang, Lattermann, Bellegarde, Lamarsaille, Gottesheim und eine Menge höherer Officiere verwundet. Die bisher so tüchtigen Truppen waren durch den letten Act des Kampses sichtlich demoralisirt. Nimmt man dies Alles zusammen und erinnert sich, wie nach einer Reihe von friegerischen Unsählen die lette Hoffnung auf die Entscheidung der Schlacht gestellt war, der Sieg auch in der That gewonnen schien, um dann mit

<sup>\*)</sup> So werden biefe enticheibenden Borgange von Rellermann felbft und vm Bictor ergahlt. S. Duc be Balmy S. 181 f. 268. f.

<sup>\*\*)</sup> Nach öfterr. Angaben felbst betrug ber Berlust 9400 Mann, und zwer über 6400 Mann Tobte und Berwundete, über 2900 Gefangene; auch war eine beträchtliche Bahl von Geschützen verloren. Den französischen Berlust schätzt ber Duc de Balmy S. 194 auf mehr als 7000 Mann, womit diesmal auch die Angabe von Thiers (6000 Tobte und Berwundete, 1000 Gefangene) übereinstimmt.

einem raschen Streich verloren zu gehen, so ift es wohl begreiflich, baß bie Stimmungen in Aleffandria äußerft niedergeschlagen Aber was folgte, überfteigt boch alle Berechnung bes Bahricheinlichen. Wohl waren ber Auswege nicht viele: eine neue Schlacht versprach, wenn man fie überhaupt zu schlagen fabig war, wenig Erfolg; ob es möglich war, sich nach bem Teffin und Bo burchzuschlagen, war minbestens zweifelhaft, selbst ber Rudzug nach Genua, ba es hieß, Suchet ftehe schon bei Acqui, nicht ohne Gefahren. Allein es scheint, man hat im öfterreichi= fchen Sauptquartier biefe Möglichkeiten auch nicht einmal mehr ernftlich erwogen, fonbern entschloß fich mit verzweifelnber Gile, bas Schimpflichste zu thun. Der panische Schred, ber am Abend bes heißen Tages bie tapfern und fiegreichen Truppen plöglich zur unruhmlichen Klucht fortriß, hatte jest auch ben Felbherrn und bie ihm junachst standen, ergriffen. Melas war ein tapferer Golbat, beffen Rame noch im jungsten Keldzuge burch ben Sieg von Rovi verherrlicht worben, aber alt, gebrechlich und im Gangen eine gewöhnliche Natur. Er hatte am Morgen wie ein alter Rriegohelb mit außerster Unftrengung und Ausbauer feine Schulbigfeit gethan; bann war er, forperlich erschöpft, nach ber Festung aurudgegangen und ward erft wieder aufgeschredt burch bie unerwartete Runbe ber Nieberlage. Der rafche Wechfel zwischen Sieg und Nieberlage, die Erinnerung an bas vorausgegangene Dißgefchick, ber Unblick ber flüchtigen, aufgelösten Truppen brachen ben Reft feiner Energie und machten ihn ben muthlosesten Entschluffen zuganglich.

So ward am 15. Juni ein Parlamentair an Bonaparte geschickt, um über die Räumung von Piemont und Genua zu vershandeln. Der erste Consul war freudig überrascht; ihm erschien seine Lage nicht so günstig, und die des Gegners nicht so hossenungslos, um nicht bereitwillig in eine Unterhandlung einzusgehen, die ihm ohne Schwertstreich den reichsten Siegespreis vershieß. In der tropig stolzen Weise, womit er jederzeit schwachen und niedergeschlagenen Menschen imponirt hat, dietirte er die Bedingungen, weigerte jede weitere Unterhandlung; er wußte, wozu man die Gegner, nachdem der erste Schritt der Nachgiedigsteit geschehen war, vermögen konnte. So wurde der Vertrag von Allessandria unterzeichnet (15. Juni), in Folge dessen, die auf die

Friedensanträge Bonaparte's von Wien Antwort kam, Waffenruhe eintrat; inzwischen sollte als Preis des Waffenstülstandes die kaiserliche Armee hinter den Mincio und Po zurückgehen, auf dem rechten User dieser Flüsse nur Borgosorte, Ferrara, die Mark Ancona und Toskana besetzt bleiben; alle die Plätze, die im verstossen Jahre so viel Siege und Mühen gekostet, Coni, Turin, Alessandria, Tortona, Pizzighettone, auch das theuer erkauste Genua, die Citadellen von Savona, Piacenza, Mailand, die Forts Ceva, Arona, Urbino wurden den Franzosen eingeräumt. Der Rückzug der Kaiserlichen sollte zwischen dem 16. und 26. Juni stattsinden. Nördlich vom Po bildete die Chiesa, und nach deren Mündung der Oglio die Gränze für die Ausstellung der Franzosen während des Waffenstülstandes; der Landstrich zwischen Chiesa und Mincio blieb unbesetzt. Das Geschütz in den Plätzen und die Borräthe wurden getheilt.

Welch wunderbarer Umschlag bes Glückes! Um biefe Land schaften und Städte zu gewinnen, waren feit fünfzehn Monaten bie größten Siege errungen, ber hartnadigfte Belagerungefrieg go führt worden, und nun reichte ein einziger, lange zweifelhafter & folg hin, alle Früchte ber benkwürdigen Tage von Magnano, Caffano, Piacenza und Novi zu verscherzen! Das Kriegsglud mar mit ber Jugend, es hulbigte bem Ruhnen und Entschloffenen und wandte bem verzagten Alter ben Ruden. Und wie verschwende risch war bie Laune bes Gludes! Wir wiffen in ber glanzenben Reihe napoleonischer Siege feinen, an dem ber Imperator wend ger unmittelbaren Untheil gehabt hatte, als an bem Erfolge von Marengo, und biefer Sieg hat ihn in den Augen der Welt mit unfterblichem Ruhme umgeben, ihm an einem Tage fast Die ganz verlorene Frucht von 1796 juruderstattet, feine neugegrundete Be walt in Franfreich festgekittet, ben Grundstein gelegt zu bem folbe tisch=revolutionaren Bau des Raiserreichs.

Bon bem siegreichen Schlachtfelbe aus hatte ber erste Consul einen Brief an ben beutschen Raiser gerichtet, worin er seine Friedensanträge noch bringender und beredter wiederholte, als in ben beiben Schreiben, die er vor bem Beginn bes Feldzugs an Georg IL. und Franz II. gerichtet hatte. Es waren barin, wie bamals im

Frühjahr 1797 in dem Schreiben an ben Erzherzog Rarl, Die Leiven des Krieges salbungsvoll beklagt, die Mäßigung der frangoffden Politik gerühmt und in vertraulich plauberndem Tone ber ifterreichischen Politif zugerebet, fich boch von ben Mächten ber Toalition zu trennen. Bonaparte mochte nicht mit Unrecht hofen, daß biefer Berfuch, auf die individuelle Stimmung bes Rais ers zu wirken, burch ben gleichzeitigen Ginbrud ber Rieberlage son Marengo unterftutt, gelingen werbe. Aber in bemfelben Augenblide, wo man fich an ber Bormiba um ben Befit von Dberitalien schlug, murbe ju Wien über eine neue Befestigung Des Bundniffes gegen Frankreich verhandelt, und gerade an bem Lage, wo ber Bote mit ber Siobspoft von Marengo und mit ber Friedensepistel bes ersten Consuls eintraf (20. Juni), mar amichen Thugut und Lord Minto ein Bertrag unterzeichnet morven \*), worin Großbritannien unter ber Form eines Anlebens wei Millionen Pfund Sterling Subsibien versprach, beibe Mächte ich verpflichteten, mit aller Macht ben Rrieg gegen die frangoftche Republik fortzusegen und in keinem Kalle einen Separatfrieben mit Frankreich einzugehen. Der Bertrag follte bis zum 28. Februar 1801 seine Geltung behalten. Go war Defterreich son Reuem an die Coalitionspolitif gefnüpft, in dem Augenblicke, po Bonaparte bas Band glaubte lofen ju fonnen. Aber ohne Einbrud blieb bie Botschaft vom Schlachtfelbe von Marengo nicht; Thugut entschloß fich, bas Unerbieten nicht gang von ber Sand un weisen. Es mochte ihm baran gelegen fein, vor ber Welt wenigstens feine Friedensliebe zu bethätigen und bei biefem Unlaß zu erfahren, welche Bedingungen man jest von Bonaparte au erwarten habe. Wenn aber auch nichts weiter als Beit für neue Ruftungen gewonnen warb, fo war bies ichon wichtig genug in einem Augenblide, wo ein großer Theil von Oberitalien verloren. Subbeutschland bis an die Isar in den Banden ber Frangosen war. Co ging bas faiferliche Cabinet icheinbar auf Bonaparte's Friedensantrag ein; fcheinbar, benn gerade was ber erfte Conful wollte, einen Conderfrieden mit Defterreich, barauf tonnte nach bem eben abgeschloffenen Bertrage mit England ohne grellen Treubruch nicht eingegangen werben. Es warb ein Unterhandler nach Baris

<sup>\*)</sup> Martens Recueil VII. 387-390.

geschickt, ber nicht aus bem Rreise ber Diplomaten genommen, fondern so gewählt war, daß man ihn im Rothfalle besavouien tonnte. Der Graf St. Julien, ber bie Botschaft von Aleffanbria überbracht, follte nach Paris geben, um über ben Frieden au mie terhandeln. St. Julien war ein muthiger Officier, ber als einer ber Wenigen genannt wirb, die fich ber fleinmuthigen Capitula tion vom 15. Juni wibersetten, aber alles Andere eher, als ein Diplomat; unbesonnen und eitel, wie er war, taugte er tufflich jum Spielball einer Intrique, in der er von Thugut und Tallep rand gleich schimpflich bupirt warb. Er erhielt eine gang vage Instruction und ging in ber Meinung von Wien ab, es fei Emf mit bem Frieden; ein eigenhandiges faiferliches Schreiben an Bo navarte ließ ihn als einen Unterhandler erscheinen, ber in Alles eingeweiht und mit ben weitesten Bollmachten versehen sti\*). Der in biplomatischen Formen gang unerfahrene Officier ließ fic von Talleprand leicht umgarnen; ftatt auszuforschen, warb " ausgeforscht und von bem Meifter biplomatischer Rabuliftit bage vermocht, Braliminarien zu unterzeichnen (28. Juli), bie er, wem er die Lage und Verpflichtungen bes Wiener Hofes auch nur jum Theil kannte, nicht eingehen durfte. Es war in biesem Abtow men als Bedingung bes fünftigen Friedens, ben ein Congrif befinitiv feststellen murbe, ausgemacht: ber Friede von Camp Kormio folle die Grundlage fein, der Rhein von ber Schweiz bis nach Holland die Granze Frankreichs bilben, Caftel, Rehl, Chrew breitstein und Duffelborf geschleift werben, die Entschädigunge Defterreiche, ftatt in Baiern, in Italien - wie und wo war nicht gefagt - ausgemittelt werben. Mit biefem Bertrage, be bie fiblichften Punfte umging, glaubte St. Julien bas große Rath fel ber Beit gelöft zu haben und fehrte, von Duroc begleitet, nach Bien zurud, um rafch auf ben eben festgeseten Grundlagen be Einleitung jum Frieden zu treffen. Aber Duroc warb an ber Granze zurudgewiesen, St. Julien, beffen Miggriff bie Wiene Politik, wenigstens zum größeren Theil, verschuldet, besavouit und vorübergebend auf eine Festung geschickt.

<sup>\*)</sup> In bem Schreiben soll es nach Lesebvre hist, des cabinets de l'Earope I. 78. geheißen haben: Vous ajouterez soi à tout ce que vous dira de ma part le comte de St. Julien, et je ratisserai tout ce qu'il sera.

Damit war freilich auch fur bas faiserliche Cabinet ber mittelbare 3med, Beit zu gewinnen, vereitelt; Thugut versuchte baber auf eine andere Beise anzuknupfen, bie wenigstens ten eben mit England eingegangenen Berbindlichkeiten nicht widersprach. schlug einen Friedenscongreß vor, an dem auch England Theil nahme; berfelbe fonnte fich etwa zu Schlettstadt ober Luneville verfammeln. Run, erinnern wir und, mar es Bonavarte's Politif immer gewesen, folch eine gemeinsame Berhandlung zu meiben und vielmehr burch getrennte Vertrage ben Bund ber Begner ju spalten; es war alfo auf ben erften Blid fehr unwahrscheinlich, baß er barauf einging. Er war nach ben Erfolgen vom Juni, nach ben Berträgen von Aleffanbria und Barsborf in fo entschies benem militärischem Uebergewicht gegen bas zum neuen Rampf noch ungeruftete Defterreich, bag ein Auffundigen bes Baffenftill= ftandes und ein rasches Berfolgen seiner militarischen Ueberlegenheit ihm reichere Früchte als alle Unterhandlung verhieß. brangte fich inbeffen ein anderes Intereffe in ben Borbergrund, bas ihn bewog, boch auf die Berhandlungen einzugehen. Er ließ ben Briten ben Borschlag machen, einen allgemeinen Baffenstill= ftanb, ju Lande und gur Gee, abzuschließen; bas hatte ihm bie Mittel gegeben, bie beiben schwer bebrängten Eroberungen feiner orientalischen Expedition, Malta und Aegypten, vor ber unvermeid= lichen Uebergabe zu bewahren. Gben barum mar es freilich fehr ameifelhaft, ob bie Englander fich bagu verfteben murben, um einer Baffenruhe willen, die junachft nur Defterreich ju Gute kam, fich ben fast ichon gewonnenen Breis ihrer Erfolge zur Gee wieber entwinden zu laffen. Sie lehnten indeß ihrem Alliirten zu Gefallen ben Bedanken eines Waffenstillstandes auf ben Meeren nicht geradezu ab, aber fic verstanden etwas Unberes barunter, als Bonaparte. Gie wollten zugeben, baß man Malta und Aegypten, etwa fo wie bie blokirten Reichskeftungen in Deutschland mit Lebensmitteln verforge; Bonaparte munichte bagegen freien Berfehr mit ben beiben bebrohten Bunften, fo baß es ihm geftattet worben ware, Kricgeschiffe hinüberzusenden und mit 20-25,000 Mann frischer Truppen die schwindenbe Rraft ber bebrangten Befapungen ju verstärfen. Es fonnte wohl Niemand ben englischen Staatsmannern bie Thorheit zutrauen, daß fie fo etwas zuließen und bie einzige sichere Krucht bes großen Krieges hingaben, um bas

ameifelhafte But einer Waffenruhe zu erlangen! Sie blieben bei ihrer Auffaffung und meinten fehr natürlich, man konne boch, um Defterreich ben Bortheil eines langeren Waffenstillstanbs zu erfaufen, nicht ihnen zumuthen, die Roften bavon zu tragen. So endigten die Conferenzen (September) ohne Refultat; nur bas Wiener Cabinet hatte mit biefen verunglückten biplomatischen Sm bungen und tobtgeborenen Congreffen einen bestimmten 3med te reicht: Beitgewinn für neue Ruftungen. Es waren am Inn Ber schanzungen aufgeworfen, neue Aushebungen angeordnet, Retris ten, Baffen, Kricgemittel aufgetrieben worben; es wurde im Reife ber Officiere gewaltig epurirt und eine Reihe von befannten Ro men theils verbient theils unverbient von ihren Stellen entfernt. Mit Melas ward auch Krap beseitigt und als sein Rachfolger einer ber jungeren Bruber bes Raifers, Erzherzog Johann, bezeich So viel garm inbeffen bie Ruftungen machten, fo laut bie officiellen Blatter bie Aufopferung und ben Rriegsmuth in ben Brovingen rühmten, man war im September, als die Frangofen ben Baffenstillstand fundigten, body noch nicht in ber Lage, ben Rrieg wieber mit Aussicht auf Erfolg eröffnen zu fonnen. Am 6. Septbr. begab fich Raifer Franz perfonlich zur Armee und lief im Hauptquartier zu Altötting bekannt machen: "daß er sich fort an immer felbst an ber Spige feiner braven Truppen befinden werbe, jeboch bas eigentliche Commando bem Erzherzog Johann über tragen habe." Es wurden Baraben abgehalten, Onaben ausgetheilt, gegen die Saumigen und Pflichtvergeffenen brobende Aufrufe w laffen, aber alles officielle Schaugeprange konnte bie Thatface nicht verhüllen, daß man mit den Ruftungen noch zu weit zurud war, um ben Rampf beginnen zu können. Der Raifer felbft ge langte im Lager zu biefer Ueberzeugung. Wie anders hatte Benaparte feine militarifche und politische Stellung verftarft! Er hatte fich ber fortbauernben Neutralität Breußens verlichert und ließ eben burch Bermittlung bes Berliner Cabinets bie erften Bet handlungen mit bem Czaren einleiten, aus benen balb ein enget Einverständniß Franfreiche mit Rußland und ein brobenber Bund ber mittleren und fleineren Seemachte gegen Großbritannien er In Italien im lebergewicht, bes bourbonischen Sofes in wuchs. Mabrib vollkommen versichert, im Südwesten Deutschlands mit ben Baffen gebietenb, hatte er eine Stellung von folcher Starte



etlangt, wie nie eine frangoftiche Regierung feit Lubwig XIV. Die Armee an ber Donau und Isar war, indem sie alle ihre gerftreuten Corps an fich zog, auf mehr als 100,000 Mann gebracht, an ben Main und Mittelrhein ein Truppencorps aus Holland unter Augereau hingeschoben, eine zweite Refervearmee unter Macbonalb gebilbet, bie in ber öftlichen Schweiz operiren und Moreau in ben Stand fegen konnte, seine gange Macht an ber Isar und am Inn zu gebrauchen. In Italien ftanben 120,000 Mann, von benen zwei Drittel am Mincio vereinigt maren; ein auserlesenes Reservecorps unter Murat sammelte sich im Rorben von Kranfreich. Mit folden Streitfraften und im Innern wie nach Außen in einer politischen Stellung, wie fie noch feine ber revolutionaren Regierungen fich errungen, fonnte ber erfte Conful allerdings ohne Sorge bem Moment entgegensehen, wo ber Baffenstillstand abgelaufen war. Richt fo ber Raifer; seine feierliche Auffahrt im Feldlager am Inn hatte nur eben ben bemuthigenben Erfolg, ihn von ber Ungulänglichkeit feiner Ruftungen gu überzeugen. Es mußte noch einmal um eine Berlangerungsfrift bes Waffenstillstandes nachgefucht werben, die in bicfem Moment nicht anders als theuer erfauft werben fonnte. Als Lehrbach, ber ben Raifer ine Lager begleitet, bei Moreau anfragte, erfuhr er, baß Bonaparte bereits ben Preis einer neuen Frift angegeben hatte: es war bie Auslieferung ber Festungen Philippsburg, Ulm und Ingolftabt, bie ihn vollenbe jum herrn in Subbeutschland machte. Auf biefe Bedingungen bin warb bann (20. Septbr.) ju Sobenlinden, an der Stelle, wo bald ber entscheidende lette Act bes Rrieges spielte, eine Uebereinkunft abgeschlossen, die um ben Breis ber brei Reichofestungen einen Waffenstillstand von weite ren 45 Tagen feststellte. Den Frangofen war bamit nicht allein eine festere Grunblage für ihre fünftigen Operationen gegen bie Erblande geschaffen, sonbern bie Schwache Desterreichs burch bie Broke bicfes Opfers beutlich verrathen.

An ben Vertrag von Hohenlinden reihte sich in Desterreich ein Ministerwechsel. Wenig Wochen später verfündeten die Beistungen, daß am 8. October dem Baron Thugut auf sein Ansuschen bas Ministerium bes Auswärtigen abgenommen und dem Grafen Ludwig Cobenzi in der Eigenschaft eines Conferenzministers und Bicestaatscanziers die Leitung der geheimen Hofs,

Staats- und Cabinetscanzlei anvertraut worben fei; zugleich trat Graf Lehrbach als "Staatsminifter ber inlanbischen Geschäfte" in bas Cabinet ein. Bon einem Spftemwechsel konnte freilich bie Rebe nicht fein, ba Thuguts Einfluß auch jest noch nicht aufhörte, und in jedem Fall ein Cobengl und Lehrbach die nachften Erben seiner Macht waren. Aber ber allmächtige Mann war boch ein Opfer ber letten Wendung geworden. Der Rrieg ward in Defter reich mit jedem Tage unpopulärer, man bereute jest, nicht frühr Frieden geschloffen zu haben; Thugut ward laut als ber ange klagt, ber ben Frieden vereitelt, ben Krieg schlecht geführt, fich an bie Englander blind hingegeben habe. Seiner "weltverheerenden, unfinnigen Sartnädigfeit", wie Fürst Rarl Schwarzenberg fich ausbrudte, murbe jest bie Berantwortung zugeschoben, nachbem bie Uebereinfunft vom 20. Septbr. ben gangen Abgrund enthullt, an ben Defterreich hingebrangt war. In ber Ernennung Cos bengle, bes Unterhändlers von Leoben und Campo Formio, war ben Frangosen eine Urt von Burgschaft gegeben, daß es nun Emft sei mit dem Frieden. Er war bazu bestimmt, den Kaiser auf dem bevorstehenden Friedenscongresse zu vertreten; Lehrbach übernahm bann bie Leitung bes Auswärtigen.

Lehrbach traf am 24. October in Luneville ein, hatte in Baris mit bem erften Conful perfonliche Befprechungen und begann bann an bem Orte bes Congreffes in ber zweiten Woche bes Rovembers mit bem frangofischen Bevollmächtigten, Bonaparte's alte ftem Bruber Joseph, zu unterhandeln. Noch war aber bie Stunde ber Verftandigung nicht gefommen. Die Verlangerung bes Waffenstillstandes um 20 Tage war bas einzige positive Ergebniß, im Uebrigen ftanben bie alten Sinberniffe im Wege. Bonaparte fuchte Desterreich zu einem Separatfrieden zu bewegen und wollte bie Minciolinie und die Entschädigung Toscana's mit ben papftlichen Legationen gewähren, aber Defterreich hielt fich boch fur ju feft und unzweideutig gebunden burch ben Bertrag vom 20. Juni. um ohne England Frieden ju schließen. Die Bulaffung eines britischen Gefandten zum Congresse war also bie erfte Forberung Defterreichs. Bonaparte lehnte fie ab, falls England nicht einen Waffenstillstand zur See, so wie er ihn verstand, bewilligen wollte. Cobengl ging einen Schritt weiter und gab zu verstehen, bag Defterreich bis zum Februar 1801 burch Bertrag verpflichtet fei, ohne

England feinen Frieden zu schließen; um aus biesem peinlichen Dilemma, ber Erneuerung bes Krieges ober ber Treulofigkeit gegen England, herauszufommen, fchlug er einen wunderlichen Ausweg por. Er wollte fich im ftrengsten Bebeimniß in eine Separatunterhandlung mit Frankreich einlaffen, die aber vor ber festgefetten Frift verborgen bleiben, beren Documente, wenn fie fruchtlos mare, zurudgegeben werben follten; nur muffe Franfreich zulaffen, baß ein britischer Unterhandler in Luneville erscheine, fei es auch nur, um bes Scheines halber ber Verpflichtung zu genügen und ale Deckmantel für die mahre Berhandlung zu bienen. Bonaparte beharrte auf der Beigerung, einen Englander in Luneville augulaffen; er schlug eine andere Hinterthur vor. Es solle heimlich Friede geschlossen werden nach den früher angebotenen Bedingungen, öffentlich nur die Fortsetzung bes Rrieges eingestellt werben, bis die Krift bes Bersprechens an England abgelaufen fei und geftatte, mit bem abgeschloffenen Frieden hervorzutreten. Aber bas follte ohne Bogern geschehen; in 48 Stunden, gebot ber Conful, follte der geheime Friede unterzeichnet oder ber Krieg neu begonnen werben. Die Rheingranze, die Minciolinie ohne Mantua, Toscana an Barma, die papstlichen Legationen an Toscana, Unabhangigfeit von Biemont, ber Schweiz und Benua, bas waren die Bedingungen, Die Desterreich damit erlangt hatte. wenn es jest, wie Bonaparte befahl, unverzüglich unterzeichnete, Allein in Wien genügten biefe Bedingungen nicht; man wollte lieber noch einen Bang mit ben Baffen wagen.

Die Zeit bes verlängerten Waffenstillstandes war nicht unbenust geblieben; Desterreich trat jest in besserer Rüstung auf ben Kampsplat, als es im Juli oder September möglich war. Die Armee war durch die Besatungen der drei abgegebenen Reichsesestungen, durch ein bairisches Hulfscher von 12,000 Mann, dessen Kosten England trug, durch das Conde'sche Corps und die neuen Aushebungen wieder auf mehr als 130,000 Mann gesbracht; ansehnliche Berstärfungen, dis über 50,000 Mann, wurzben noch erwartet. Von der schlagsertigen Masse waren als rechter Flügel gegen 30,000 Mann unter Klenau, Simbschen und dem Herzgog Wilhelm von Baiern nach der Oberpsalz und nach Franken vorgeschoben, zwanzigtausend standen zur Linken in Tirol; was als Gros der Armee hinter dem Inn vereinigt war, betrug also über 80,000 Mann. Die natürliche Stärke der Stellung am Inn war durch Befestigungen erhöht; Braunau war in gutem Stande, an mehreren Punkten die Uebergänge verschanzt und seste Brückenköpfe angelegt. Durch diese Stellungen geschützt, war eine Herresmacht von 80,000 Mann wohl im Stande, das rasche Borderingen eines auch überlegenen Feindes auszuhalten.

Die Ueberlegenheit ber Franzosen lag weniger in ber Bahl, als in ber Qualität ber Truppen und ihrer Kührung. Es warn ungefähr auch 130,000 Mann, die fich vom Main bis gegen Die tiroler Granze ausbreiteten; vom rechten Flügel unter le courbe waren etwa 12,000 Mann gegen Tirol aufgestellt, zur Eine fen fam Augereau mit 20,000 Mann ben Main herauf und brang nach Franken vor, die ganze übrige Macht war in dem vielfach durchschnittenen walbigen Gebiet zwischen Ifar und Im aufgestellt, auf einem Terrain, bas ber frangofische Relbherr Beit genug gehabt hatte, genau fennen zu lernen. Die französische Macht, schon an Bahl etwas ftarfer\*), war aus tuchtigen, et probten Truppen zusammengesett, beren Stimmung burch bie vorausgegangenen Erfolge gehoben mar; im faiferlichen Beere, bas man burch junge Truppen hatte erganzen muffen, mar weber bas gleiche Material an Solbaten, noch eine so zuversichtliche Stimmung vorhanden. Dort commandirte Moreau, unter ben Kelbherren ber Revolution zwar nicht einer ber genialften, aber gebie gen, umfichtig, feit bem Feldzug von 1793 als felbständiger Kührer erprobt und überall mit Auszeichnung genannt; hier war ber Oberbefehl bem Ramen nach in bie Sand eines achtzehniäh-

<sup>\*)</sup> Nach ben wahrscheinlichsten Angaben war die gange vereinigte Racht ber Desterreicher am Inn 80-85,000 Mann; die Franzosen, wenn man Awgereau und die gegen Tirol aufgestellte Macht abzog, hatten unter Lecourse auf dem rechten Flügel 12,000 Mann, das Centrum unter Moreau selbst ide Divisionen Grouchy, Richepanse, Decaen, Hautpoul) betrug über 33,000, der linke Flügel unter Grenier (die Divisionen Legrand, Nen, Bastoul) fast 26,000; dazu kam dann das Corps von St. Suzanne, dessen beide Divisionen (18,000 Mann start) gegen Landshut und die Donau vorgeschoben waren, und die gesammte Artillerie (7000 Mann), was zusammen eine Streitmacht von 96,000 Mann ausgibt.

rigen Prinzen gelegt, ber nicht, wie sein Bruber Karl im vergansenen Jahre, mit dem fertigen Ruf eines hervorragenden Feldsherrntalentes auf den Kampsplatz trat, sondern, als Reuling an die Spize des Heeres gerufen, vorerst noch eines militärischen Mentors bedurfte. Dieser eigentliche Leiter war der Feldzeugmeisster Lauer, ein bejahrter Officier, der für einen verdienten Ingenieur galt, aber niemals ein größeres Commando im Felde geführt hatte. Der Unterschied trat noch greller in die Augen, wenn man die Kührer der einzelnen Corps verglich; auf französischer Seite waren Richepanse, Decaen, Ney, Legrand, Souham und ähnliche Männer zu nennen, auf österreichischer waren wenig hervorragende oder populäre Namen bemerkbar, zumal man noch dei der jüngsten Epuration blindlings aufgeräumt und mit den wirklich Schuldigen auch eine Reihe von sähigen Männern beseitigt hatte.

Doch war ber neue Oberfeldherr ober fein Rathgeber entichloffen, fich ben Bortheil einer fühnen Offenfive nicht entgeben au laffen, und mahrend Moreau vorsichtig feine Stellungen nahm und bie Blane bes Gegnere ju erfennen ftrebte, ruftete man fich im faiserlichen Sauptquartier zu einem fraftigen Schlage, ber bie gange Situation ju Gunften ber Defterreicher umgestalten fonnte. Moreau hatte nur bie zwei Divisionen von St. Suzanne gegen Landshut und Ingolftabt bin vorgeben laffen; mit ber übrigen Macht, immerhin über 70,000 Mann, hielt er bie Strafen befest, die von ber Ifar in ber Richtung nach Rosenheim, Wafferburg, Mühlborf zum Inn führen. Das große Blateau, bas fich amischen Isar und Inn erhebt, mit seinen Defileen und Balbungen, burchschnitten von ber Strafe, Die aus Munchen über Bardborf, Sobenlinden, Saag gegen Mühlborf führt, hielt fein linker Flügel unter Grenier, mahrend bas Centrum, bei bem er fich felbft befand, in ber Richtung von Munchen nach Gbersberg und Bafferburg fich ausbreitete, ber rechte Flügel weiter oben fich Rosenheim näherte. In ben beiben letten Novembertagen war Die Armee langsam vorgerudt und hatte sich in ihren brei Grups ven Rosenheim, Wafferburg und Umpfing genähert. In biefem Augenblide maren bie Defterreicher schon in voller Bewegung. 3hr Blan mar, nur einen fleinen Theil bes heeres zur Bertheibigung bes Inn gurudzulaffen und, mahrend bas Corps, bas unter Rlenau an ber Donau rasch vorrude und bie Berbinbungen bes Keindes bedrohe, mit dem Gros des Heeres, einigen sechzigtausend Mann, in brei Colonnen hervorzubrechen, die Isar bei Landshut au überschreiten und in geraber Richtung auf München loszw geben. Gelang ber Plan, fo war ber Feind umgangen, im Ruden bebroht, und es blieb ihm feine Bahl, als entweder an ber Ifar bie Schlacht, bie man ihm anbot, anzunehmen, ober fich über ben lech zurudzuziehen. Der Blan wurde aber nicht fo pracis ausgeführt, wie er fühn entworfen war. Un bem Tage zwar, an bem ber Waffenstillstand abgelaufen war, am 26. Novbr., brach bas faise liche Seer über ben Inn hervor, aber bie prompte und zutreffenbe Bereinigung, auf welcher ber fichere Erfolg beruhte, mar nicht ju erreichen. Ungunftiges Wetter und schlechte Wege ermubeten bie Truppen und verzögerten ben Marsch; am 28., wo bie ganze Macht wenige Stunden von Landshut weg zusammenftoßen sollte, um am anderen Tage die Ifar ju überschreiten, war fie erft eine fleine Strede vom Inn weit vorgebrungen. Dies unerwartett Berzögern ließ ben ganzen Plan als gewagt erscheinen; ber fab ferliche Oberfelbherr gab die Umgehung des Feindes auf und ent schloß sich, in ber Richtung von Dublborf nach Ampfing gerabes Weges die Straße nach München zu erfämpfen, die von dem linfen Flügel ber Franzosen gebeckt war. Allerdings gab ihm bies, als er am 30. Novbr. mit etwa brei Biertheilen feiner Macht Ampfing erreichte, ben Vortheil, mit Ueberlegenheit auf ben viel schwächeren linken Flügel bes Feindes zu fallen und ihn vielleicht zu schlagen; aber sein weiteres Vordringen führte ihn ber Saupt macht ber Frangofen entgegen und nothigte ihn zu einer Schlacht auf einem bicht bewalbeten, burchschnittenen Terrain, beffen Schluffel und Ausgange in ben Sanben bes Feinbes maren.

Der erste glückliche Erfolg brängte aber bie Bebenken in ben Hintergrund. Als bie Desterreicher am ersten December gegen Ampsing vorrückten, stießen sie auf ben linken Flügel bes Feinbes, ber aus ben brei Divisionen Legrands, Bastouls und Ney's bestand, und zu bessen Unterstüßung Morcau, in ber Ahnung seiner etwas gefährbeten Stellung, noch die Division Grouchy vorgeschoben hatte. In dem Gesecht, das sich entspann, hatten die Kaiserlichen den Bortheil für sich, den Gegner überrascht zu haben und ihm an Zahl überlegen gegenüber zu stehen; aber der Feind schlug sich vortrefslich und trat erst gegen Abend, durch die Division Grouchy



gebeckt, ben wohlgeordneten Rudzug an. Mit bem Berluft von 3000 Mann war dieser kleine Erfolg um so theurer erkauft, je mehr er dazu beitrug, im öfterreichischen Hauptquartier die richstige Beurtheilung ber eigenen wie der feindlichen Situation zu verwirren.

Das faiserliche heer war bem rudziehenden Feinde in ber Richtung auf München gefolgt und seine Borpoften bis wenige Stunden vor bem Dorfe Hohenlinden vorgegangen; ba es auf meiteren Widerstand nicht stieß, ward im hauptquartier eine Schlacht nicht erwartet, fondern einfach bas Borruden nach Munchen angeordnet. "In der vollen Ueberzeugung, fagt ein öfterreichischer Bericht\*), nur auf die feindliche Nachhut zu treffen, wurden alle Truppencommandanten angewiesen, ben Marich zu beschleunigen, ihre Kanonen und sonstige hindernde Gegenstände entweder zum fväteren Nachzug zurudzulaffen, ober bei grundlofem Bege auf bie Münchner Hauptstraße zu schicken." Theils auf ber großen Straße. Die Sohenlinden durchschneidet, theils durch beschwerliche Balbwege gingen am 2. Decbr. die Desterreicher voran; es war nicht nur die ganze Macht, die fich am Tage zuvor bei Umpfing geichlagen, sondern auch bas Corps unter General Rienmayer, bas an bem Tage bes Gefechtes weiter nordlich gestanden, mar wieber berangezogen worben. Gegen 60,000 Mann waren im Anmarich gegen bie malbigen Sohen, welche ben Weg nach München verbedten \*\*). Selbst die große Strafe bildet bort zwischen Sohenlinden und Mattenbett ein natürliches Defilee, das über eine Stunde lang die freie Entfaltung der Truppenmaffen erfchwerte; bie Seitenwege waren vollends nichts Anderes, als Wald= und bolapfabe, die in jeder Jahredzeit für eine Urmee mühevoll und rum Theil unwegsam waren. Gin Beer, bas fich colonnenweise babin loden ließ, war wie in einem Labyrinth gefangen und tonnte beim tapferften Widerstande ber Riederlage nicht entgeben.

Im öfterreichischen Hauptquartiere muß man weber bieses Terrain, noch die Stärke bes Feindes gekannt, wohl aber mit

<sup>\*)</sup> Dil. Beitfchr. 1836. IV. 15.

<sup>+\*)</sup> Die ofterr. mil. Beitschr. 1836. IV. 22. gibt 57,019 Mann mit 15,017 Reitern an; die Colonne Kienmaners betrug barnach 15,981, die Baillets 11,688, bas hauptcorps mit ben Baiern 16,032, die Division Riesch 13,318 Mann.

Buverficht erwartet haben, bag man im außerften Falle nur bas bei Ampfing zurudgeworfene Corps fich gegenüber finden werte, Allerbings waren biefe Divisionen am Ausgange ber walbigen Soben, wo fich gegen München zu bas Terrain ebnet, beim Dorfe Sobenlinden aufgestellt; aber nur wenige Stunden fublich, ichon bei Ebereberg an ber Salzburger Strafe, fing bas französische Em trum an fich zu entfalten und konnte von bort herbeicilen, um bem in die Defileen unbesonnen vorgeruckten Feinde in Flank und Ruden zu fallen. Darauf baute Moreau feinen Plan. Indem er seinen linken Flügel, die bei Ampfing geworfenen Divisionen, am Ausgang ber walbigen Sohen bei Sohenlinden und ben nach ften Dörfern aufstellte, wollte er bie Defterreicher ungeftort in bie Defileen hereinbringen laffen, bis fie, mit jenem Corps handgemein geworben, zugleich burch bie Divifionen bes Centrums in ben flanken gefaßt werben konnten. Es waren einige breißigtaufend Mann, bie, von Umpfing zuruckgeschoben, am Abend bes 2. December unter Moreau's perfonlicher Führung bei Sohenlinden ftanden; bie and Divistonen Richepanse und Decaen, die er vom Centrum noch ber beiziehen konnte (ber Reft war, wie wir und erinnern, schon ver her den anderen zur Berstärfung zugeschickt worden), betrugen ge gen 20,000 Mann; bie Defterreicher ftanden alfo, wenn fie vor gingen, einer nicht viel geringeren Macht gegenüber\*), bie fie, in einzelne Colonnen zerftucelt, überfiel und in einen Doppelfampf verwickelte, beffen Ausgang auf biefem Terrain auch bei bem te pferften Widerstande mahrscheinlich nur mit einer Niederlage endet. Der arglofen Sicherheit einer Neulingsanführung ftanb nebes Moreau's Umficht die bewährte Trefflichkeit ber franzosischen Div ftonsgenerale gegenüber; sie führten mit Meisterschaft ben well ausgebachten Plan bes Dberfelbherrn aus und erfochten einen be entschiedensten Siege, von bem bie fo ereignifivolle Beschichte jent Rriege zu berichten weiß.

Wie Moreau erwartete, ging bas faiserliche Heer am frühen Morgen bes 3. December gegen Hohenlinden vor; bie Saupt

<sup>\*)</sup> Nach welchen Angaben Thiers II. 188. siebzigtausend Defterreicher gegen nicht 60,000 Franzofen herausrechnet, wissen wir nicht; es geschieht wohl nur, um auch bei biefem Anlaß, wo es ber Prahlerei sonst nicht bedürfte, bie mehrsach wiederfehrende Phrase anbringen zu können: C'était plus qu'il n'en fallait, avec les soldats dont se composaient alors nos légions.

maffe, von Erzherzog Johann felbst geführt, mit dem bairifchen Contingent und bem größten Theil ber Cavallerie und bes Geichuses, naherte fich auf ber großen Strafe bem Defilee zwischen Rattenbett und Hohenlinden; ein Corps von 13,000 Mann unter Riesch suchte sublich von ber Strafe, in ber Richtung auf Albaching, burchzukommen, indeffen Kienmayer und Baillet-la-Tour von Rorben her burch die Waldwege am Renbach ben Weg nach ber Ebene von Sohenlinden verfolgten. Auf grundlosen Waldwegen und unter bichtem Schneegestöber malzten fich bie brei Colonnen langfam vorwärts, bie auf ber großen Straße noch leiblich rafch, fo baß fie fich zwischen fieben und acht Uhr Mattenbett naberte; bie beiben anderen fonnten natürlich erft viel später in gleicher Sohe ankommen. So entspann sich schon in ben Frühstunden ber erfte Rampf in bem Defilee von Mattenbett; voll Ungebulb war ber Erzherzog bort vorgegangen und ftieß auf bie Divisionen Ren's und Grouchy's. Ein paar bairische Jägercompagnien trafen zuerst mit bem Feinde zusammen und noch immer war man iberzeugt, es nur mit ber Nachhut bes rudziehenden Keinbes zu tun zu haben \*). Es wurde lebhaft gefochten, aber ohne einen nachhaltigen Erfolg zu erringen; ein fturmischer Angriff ber ungarischen Grenadiere brachte wohl die vorderften Reihen des Feinbes anfangs zum Weichen, aber es fam rafch Sulfe und nach einem heftigen Sandgemenge, bas sich Mann an Mann in ben Balbengen entspann, wurden die Kaiserlichen zurückgeworfen. Ein weiter Ungriff war nicht gludlicher. Mehrere Stunden war fo obne Entscheidung gefochten worden, ale bie anderen öfterreichi= ichen Colonnen, Rienmaner und Latour, nörblich im Walbe, Riesch füblich bei Albaching, allmälig eintrafen. Beibe fahen fich in ihrem weiteren Borbringen aufgehalten; Die erstere fand fich ben Divisionen Baftoul und Legrand gegenüber, die andere ftieß bei Albaching bereits auf bie erften Abtheilungen bes frangofischen Centrums bie von Ebersberg her ben Raiferlichen in die Flanke fallen foll-Richevanse, ein sehr begabter junger General, ber bie beiben Divisionen von bort heranführte, war ber rechte Mann, eine fo entscheibende Aufgabe mit gangem Erfolg zu lofen. Moreau hatte ihm nur bie allgemeine Beifung ertheilt, ben Feind vom Guben

<sup>\*)</sup> S. v. Bolberndorff : Warabein Rriegsgeschichte von Baiern I. 170.

her in der Klanke anzugreifen; die Durchführung der Aufgabe mar ausschließlich sein Berbienft. Er war am frühen Morgen mit ben beiden Divisionen aufgebrochen und zu ber Zeit bei St. Chriftoph, auf bem Wege nach Mattenbett, eingetroffen, wo bort die Saupt maffe ber Raiferlichen ihre Stellungen genommen hatte. Auch a fah sich, wie biefe, burch Weg und Witterung in feinem Marid gehemmt und verzögert. Auf bem Wege ftieß er unerwartet mit einer feindlichen Abtheilung jufammen, ließ einen Theil seiner Division (bie andere unter Decaen war noch weit zurud) biesem Keinde gegenüber und eilte, so weit hier Gile möglich war, mit bem Rest seiner Truppen, etwa 6000 Mann und einigen Geschie Ben, gegen Mattenbett. Inbeffen ber gurudgelaffene Theil ber Division in einen ungunftigen und verlustvollen Rampf mit ben Raiserlichen verwickelt ward und erst turch Decaens Untunft Luft bekam, langte Richepanse felbst an ber rechten entscheibenben Stelle, fühlich von Mattenbett, an und wußte fich nach bem Defilee, bas bie Strafe bilbet, Bahn zu machen. Es war der Augenblic, we Nen und Grouchy die Angriffe ber öfterreichischen Sauptmacht abgewehrt und fie in bie Defileen gurudgeworfen hatten. Bens auch an Bahl nicht ftarf, mußte Richepanfe's Ungriff im Ruden boch gerade jest von ber mächtigsten Wirfung fein. Wohl leifte ten die Reinde lebhaften Widerstand, aber die Kolge der Ueber raschung \*) machte fich boch überall bemerklich und die Streitfrafte, bie bem neuen Feinde entgegengingen, fonnten nur allmälig und. tropfenweise, baber ohne rechten Erfolg, gur Action fommen. Born zurudgeworfen, unversehens auch im Ruden und in ber Seite angegriffen, in ber Enge bes Balbes außer Stanbe, fich recht ju entfalten, waren die Defterreicher und Baiern in einer verzweifte ten Lage. Erbrudt von dem boppelten Angriffe, gerathen fie bald in gränzenlose Berwirrung; bie Reihen lösen fich in einen unge ordneten Knäuel auf, durch ihr eigenes Geschüt und ihren Trof gebemmt, nur einzelnen gerfprengten Saufen gelingt es, ju ent fommen, gange Saufen mit bem gefammten Befchut gerathen in Die Bewalt bes fiegreichen Begners, an beffen Spipe Ren und

<sup>\*)</sup> Man war anfangs, fagt bie öfterr. mil. Beitfchr. IV. 31, ber Meinung, bag jene Erscheinung nichts Anderes fein konne, als eine Schaar von Riefc versprengter Frangosen, die nunmehr einen Ausweg suche.

Richepanse, jest von ben beiben Seiten zusammentreffend, fich als Sieger begrüßen. Gine Entscheidung wie biefe mar zu burchgrei= fend, als bag ber gludlichere Wiberstand auf ben beiben Flügeln bie Rieberlage hatte abwenden fonnen. Die Corps Rienmapers und Latours, bie von Norden her vorgegangen, maren gegen Mittag eingetroffen, hatten bie Dorfer am Saume bes Walbes, gegenüber von Sohenlinden, besetzt und begannen hier auf die Stellung von Sohenlinden ihre Ungriffe, gegen welche bie Frangofen fich nur mit Muhe zu behaupten vermochten. Aber fo hartnäckig und jum Theil gludlich fie fich schlugen, Die Entscheidung bei Mattenbett war Urfache, baß fich am Nachmittag bie siegreiche Macht bes Feindes mit Bucht gegen fie wendete. Auch ihr Rudaug war unvermeiblich; einzelne Abtheilungen konnten nur mit Mühe und Berluft fich burchschlagen. Auch Riesch, ber füblich von ber Strafe fich erft erfolgreich gegen einen Theil von Richepanfe's Divifion gefchlagen, bis Decaen ben Bebrangten Sulfe brachte, mußte feine Stellungen raumen.

Der Sieg war so vollständig und reich an Trophäen wie wenige. Die Desterreicher zählten nach ihren eigenen Angaben\*) nahezu 4700 Tobte und Berwundete, über 7000 Gefangene und fünfzig verlorene Geschüße; die bairischen Hülfstruppen hatten an Gefangenen, Todten und Berwundeten gegen 5000 Mann einzebüßt, 24 Geschüße verloren und waren bis auf 1400 Mann zusammengeschmolzen. Die Franzosen geben die gesammte Einzbuße ihrer Gegner, wohl etwas zu hoch, auf 20,000 Mann an; in sedem Falle war der Berlust groß genug, auch die beste Armee auf lange Zeit kampfunfähig zu machen.

Die lesten Borgänge bes Feldzuges legten bavon Zeugniß ab; es wollte nirgends mehr gelingen, das geschlagene Heer zu einem nachhaltigen Widerstande zu stellen. Um 4—5. December war es über den Inn zurückgegangen; am 9. überschritten die Franzosen den Fluß. Erschöpft und herabgestimmt, wie die Kaisserlichen waren, mußten sie ihren Rückzug gegen Salzburg fortssehen; schon drängte der Feind auf der Ferse nach und vereitelte die Hoffnung, in Salzburg einige Tage Erholung und Ruhe zu

<sup>\*)</sup> Defterr. mil. Beitichr. 1836. IV. 35 f. Ueber bas bairifche Corps f. Bolbernborff I. 175.

her in ber Flanke anzugreifen; bie Durchführung ausschließlich fein Berbienft. Er war am frube beiben Divifionen aufgebrochen und zu ber 3%. auf bem Wege nach Mattenbett, eingetroffer unigten ben maffe ber Raiferlichen ihre Stellungen ger fah fich, wie biefe, burch Weg und Bi . der Hoffrieg grath, gehemmt und verzögert. Auf bem Wr einer feindlichen Abtheilung aufamr u Hohenlinden, noch Er fam nur eben fich Divifion (bie anbere unter Decaen bi Keinte gegenüber und eilte, fo m : ! Auflösung bes herres bem Reft feiner Truppen, ema Schon bei Saljburg Ben, acgen Mattenbett. 3nb uge von Hohenlinden 80,000 Division in einen ungunftige. nicht mehr die Hälfte dieser Sidte Raiferlichen verwickelt warb Der Erzherzog fand, mußte auf iere befam. lanate Richepanfe f Ney und Grouchy ? and bie Traun so wenig wie ber 31 abgewehrt und sie i der bie Mahans bie blutigen Zusans auch an Zahl nicht vermoralisirte Armee. Am 20 uber bie Traun; wenige Tage fpater flanten bie Keinbe Rur baß fie fo weit vorgeschoben und bie! ganten, in Stalien und am Main noch jurud raschung\*) ma fonnte den vorsichtigen Moreau abhalten, burd fene Land nach ber Raiferstadt felbst vorzubringen; tropfenweife pidnet als 1805 und 1809. Indeffen auch ein Bat aurudgewe fannte jest gewähren, was ber prahlende Darich nach angegriff ju bieten vermochte; wenigstens war bie ofter entfalter angierung nicht in ber Lage, irgend eine von ben gov ten Lo genbes zu verweigern. in gr Blanken, nordlich und füblich, waren zwar fo ent orby Greigniffe nicht eingetreten, wie zwischen ber 3far und aber es war auch nichts gefchehen, mas bie Rieberlage fiben gut machen fonnte. Die einzelnen Abtheilum ber Donau und in Franken vertheilt waren, Bergon alt bem bairischen Hulfscorps\*), Klenau mit 5000 word von 10-12,000 Mann ift nicht zu verwechseln mit ben Gentingent, bas, ber öfterreichifchen hauptarmee zugetheilt, bei hohen

rehntausend, wozu noch ein paar ven, behnten fich von Regens-Begend von Afchaffen-& Commando ließ schon Bu, ber Bang ber Dinge idere Thatigfeit. Co mar ...uufer vorgebrungen und na= und Lech, bis ihn die Botschaft .au zurudführte. Indeffen brangte schickte eine Abtheilung vor Burgbem Kern feiner Macht gegen bie gergene Fauft handelnben Corps Simbichens, od Klenau's, die ihre Zersplitterung mit einis Befechten bugen mußten. In bem Augenblide, vie Erfahrung belehrt, fich zu gemeinsamerem Sans und an einzelnen Bunkten fich mit befferem Erfolge ard im Ruden Regensburg weggenommen (25. Dec.) · gleichen Tage ber Waffenstillstand abgeschloffen. Wenige lpater langte biefe Botschaft in Franken an und machte 4 bort bem Rampfe ein Ende, wo fich eben noch — es war et lette blutige Act bes großen Krieges in Deutschland - bie Rumainzer mit einer Abtheilung Frangofen nicht weit von Fulba berumgeschlagen hatten (29. Dec.)

'n

Auf bem füdlichen Flügel, in ben Alpen und in Italien, hat= m fich bie Greigniffe nicht gunftiger für bie faiferlichen Baffen Auch bort zwar, wie in Deutschland, hatten die Deftericher fich nach ben ungludlichen Greigniffen vom Juni verftarft und mmelten fich wieder gegen 90,000 Mann ftarf unter Bellegarbe's ührung hinter bem Mincio, allein es war keine Aussicht, baß an bie Scharte von Aleffanbria ausweten werbe. Schon che e Baffenruhe gefündigt mar, hatte fich ber Feind (October) burch nen Sanbstreich in Toscana festgesett, bann seine Unstalten geoffen, sobald ber Rampf wieder begann, mit einem rafchen Schlage e Minciolinie ju gewinnen. Macbonalb ging aus ber öftlichen

ben mitgefochten hat und nach bem Subfibienvertrag vom 16. Marg 1800 tellt mar; bas unter Bergog Wilhelm war in Folge eines zweiten Gubienvertrages bom 15. Juli ausgeruftet worben.

finden; kaum gelang es, ben ungefährbeten Rudzug zu erkämpfen. Bereits waren die Franzosen allenthalben zu nahe und zu überlegen, als daß die rudziehende Armee irgendwo sich sammeln, erholen und festen Fuß fassen konnte. Die Gesechte, die zwischen der Salza und der Traun vorsielen (16. und 18. Decbr.), lösten vollends die hartbedrängte Nachhut auf und beschleunigten den materiellen und moralischen Berfall ter Armee.

Bu fpat fam jest ber Erzberzog Rarl, ben ber Soffriegerath, in ber brangenben Ungft ber Siobspoft von Sobenlinben, als Dberfelbherrn an bie Spite gerufen hatte. Er tam nur eben noch zeitig genug, um von ber machfenden Auflosung bes Seeres fich aus eigener Unschauung zu überzeugen. Schon bei Salzburg zählte bie Armee, die vor bem Tage von Hohenlinden 80,000 Mann ftarf am Inn gestanben, nicht mehr bie Salfte biefer Starfe; jest, an ber Traun, wo fle ber Erzherzog fant, mußte auf jete hoffnung eines weiteren Rampfes verzichtet werben. Schon brang ten die Frangosen nach und die Traun so wenig wie ber 3m und die Salza hielten sie auf; wo ce noch zum blutigen Bufan menftoge tam, zeigte fich nur bie Ueberlegenheit bes Gegnere iber eine geschwächte und bemoralisirte Urmee. Um 20-22. Derbegingen bie Franzosen über bie Traun; wenige Tage spater fanben fie an ber Enns. Rur baß fie fo weit vorgeschoben und bit Armeen auf ben Flanken, in Italien und am Dain noch jurud gebogen maren, konnte ben vorsichtigen Moreau abhalten, burd bas wehrlose, offene Land nach ber Kaiserstadt felbst vorzubringen; es war jest leichter als 1805 und 1809. Inbeffen auch ein Baf fenstillstand fonnte jest gewähren, was ber prablende Marfc nach Bien nur irgend zu bieten vermochte; wenigstens war bie ofter reichische Regierung nicht in ber Lage, irgend eine von ben gov berungen bes Feinbes zu verweigern.

Auf den Flanken, nördlich und füblich, waren zwar so entifcheidende Greigniffe nicht eingetreten, wie zwischen der Isar und dem Inn, aber es war auch nichts geschehen, was die Riederlage von Hohenlinden gut machen konnte. Die einzelnen Abtheilumgen, die an der Donau und in Franken vertheilt waren, Herzog Wilhelm mit dem bairischen Hulfscorps\*), Klenau mit 5000

<sup>\*)</sup> Diefes Corps von 10-12,000 Mann ift nicht zu verwechfeln mit bem bairifchen Contingent, bas, ber öfterreichifchen Sauptarmee zugetheilt, bei Sober

Desterreichern, Simbschen mit zehntausend, wozu noch ein paar taufend Rurmainger unter Albini famen, behnten fich von Regensburg bis nach bem untern Main in ber Gegend von Afchaffenburg aus; ihre Bertheilung und ihr vielfältiges Commando ließ ichon große und entscheibenbe Operationen nicht zu, ber Bang ber Dinge in Baiern lahmte vollends alle bebeutenbere Thatigfeit. Go mar Rlenau (28. Nov.) auf's rechte Donauufer vorgebrungen und naherte fich ber Ebene zwischen Isar und Lech, bis ihn die Botschaft von Sohenlinden über bie Donau zurückführte. Indeffen brangte Augereau ben Dain herauf, schickte eine Abtheilung vor Burgburg und manbte fich mit bem Kern seiner Macht gegen bie gerftreuten und wie auf eigene Fauft handelnden Corps Simbichens. Bergog Wilhelms und Rlenau's, bie ihre Berfplitterung mit einis gen verluftvollen Gefechten bugen mußten. In bem Augenblide, wo man, burch bie Erfahrung belehrt, fich zu gemeinsamerem Sanbeln entschloß und an einzelnen Bunften fich mit befferem Erfolge ichlug, marb im Ruden Regensburg weggenommen (25. Dec.) und am gleichen Tage ber Waffenstillstand abgeschloffen. Wenige Zage später langte biefe Botschaft in Franken an und machte auch bort bem Rampfe ein Enbe, wo fich eben noch - es war ber lette blutige Act bes großen Krieges in Deutschland - bie Rurmainzer mit einer Abtheilung Franzosen nicht weit von Fulba herumgeschlagen hatten (29. Dec.)

Auf bem sublichen Flügel, in ben Alpen und in Italien, hatten sich die Ereignisse nicht gunstiger für die kaiserlichen Wassen gestaltet. Auch bort zwar, wie in Deutschland, hatten die Desterzreicher sich nach den unglucklichen Ereignissen vom Juni verstärkt und sammelten sich wieder gegen 90,000 Mann stark unter Bellegarde's Führung hinter dem Mincio, allein es war keine Aussicht, daß man die Scharte von Alessands auswegen werde. Schon che die Wassenruhe gefündigt war, hatte sich der Feind (October) durch einen Handstreich in Toscana sestgesetz, dann seine Anstalten gestroffen, sobald der Kamps wieder begann, mit einem raschen Schlage die Minciolinie zu gewinnen. Macdonald ging aus der östlichen

linden mitgefochten hat und nach bem Subsidienvertrag vom 16. Marz 1800 gestellt war; bas unter herzog Wilhelm war in Folge eines zweiten Subsschienvertrages vom 15. Juli ausgeruftet worden.

Schweiz nach Graubunbten vor, überstieg unter unsäglichen Schwierigkeiten ben mit Schnee und Eis fast verschütteten Splügen (Dec.), um burch bas Beltlin ben Beg nach Sübtirol zu gewinnen und bort die Bewegungen zu unterstüßen, die zur gleichen Zeit burch die Hauptarmee unter Brune am Mincio vorgenommen werden sollten. An den klassischen Stellen, wo 1796, 1799, 1805 und 1848 über den Besit Oberitaliens berühmte Schlachten geliesert worden sind, dort wurde auch jetzt das Schicksalten ges entschieden. In zwei heißen Kampstagen, deren Ausgang sich um den Besit der Orte Pozzolo und Baleggio drehte (25. 26. Dec.), war der Strom an zwei Stellen von den Franzosen foreint worden. Die Minciolinie war ihnen; in den nämlichen Tagen, wo auf dem beutschen Kriegsschauplate jede Hossnung eines auszeichenden Widerstandes ausgegeben werden mußte, brachen sie gegen die Etsch aus.

In dieser verzweifelten Situation konnte ber Erzherzog Rad nicht baran benten, mit ben Truppen, wie er fie an ber Traun und Enne vorfand, ben Kampf fortzusegen; zum zweiten Dale ward ihm vom Schidfal auferlegt, bie Erbichaft frember Rebla anzutreten und Frieden zu schließen, wo bie Mittel bes Rampfes und Sieges burch Unbere verscherzt worben waren. Der Baffen ftillftanb, ben ber Erzherzog (25. Dec.) zu Steper fchloß, aab Defterreichs lette Stuten ber Bertheibigung hin, ohne etwas Underes bafür einzutauschen, als bag bem Vorruden bes unaufhaltsamen Begnere junachst ein Biel geset warb. Desterreich erklarte fich barin bereit, alsbalb Frieden mit Frankreich zu fchließen, "welches auch bie Entschließung feiner Berbundeten fein möchte"; ce gab also bie Bedingung jest preis, an ber fich alle Unterhandlungen feit bem Sommer zerschlagen hatten. Die Keftungen Burgburg Braunau, Rufftein, die Scharnis und alle anderen befestigten Bunt ten in Tirol wurden ben Frangosen übergeben, Tirol geräumt, bit bort begonnenen Aufgebote eingestellt; bie Erblande ber öfterreichischen Monarchie lagen alfo, ihrer letten Borwerte beraubt, offen vor bem Feinde. Die Demarcationslinie, bie beibe Armcen fchieb, ging von Baiersborf in Franken über Erlangen, Nurnberg, Rew markt, Regensburg langs ber Donau bin, jog fich von ba an ber Erla bis zu beren Urfprung, bann über Bögling, Leopolbftein, Gifener, nach Leoben und burch Steiermarf lange ber Mur bis nach Spital, von wo sie burch bas Pusterthal sich nach Sübtirol erstreckte und über bas Wormser Joch bie Gränze bes Beltlin berührte. Richt nur ber Süben und Westen bes Reiches, sonbern ein großer Theil ber österreichischen Erblande selbst, die Lande bis über die Enns hinaus, Theile von Steiermark, Illyrien und ganz Tirol waren bemnach in französischen Händen; es war die Frage, welchen Friedensbedingungen Desterreich nach diesem Wassenstillsstande noch seine Zustimmung versagen konnte.

"Der Theil bes Reichsgebietes und ber Erbstaaten, ber in bie Demarcationolinie fallt" - fo hieß es im 14. Artifel bes Baffenftillstandes - "ift in Bezug auf fein Eigenthum und bie beftehenden Regierungsformen unter ben Schut ber französischen Armee gestellt." Die fruheren Erfahrungen von 1795-97 ließen ungefahr erwarten, mas biefe "sauvegarde" zu bebeuten habe Amar ließ Morcau seine Truppen nicht so hausen, wie Jourban es gebulbet hatte, und auch ber erfte Conful liebte, wie er burch Maffena's Abberufung aus Italien bewies, bas planlofe Plunbern und Stehlen nicht; aber es war ber Buftand boch höchstens bann erträglich zu nennen, wenn man ihn mit ben Greueln ber frühe ren Jahre verglich. Die Truppen waren wohl in ftrengerer Bucht und beffer verforat, als unter bem Directorium, aber fie hatten barum ihr altes Wefen boch nicht völlig abgelegt; von ben Felbherren waren einige ber ärgften Diebe, wie Banbamme und Tharreau, entfernt, aber es waren auch andere, wie z. B. Lecourbe, zurudgeblieben, bie bas frühere Treiben ohne Scham und Schonung fortsetten, mahrend bie Borbilder republikanischer Tugend, wie Marceau, Defair, Richepanfe, mit jebem Tage feltener wurden. So hatte benn ber Bang bes Feldzugs über Schwaben und Baiern eine Zeit neuer schwerer Leiben heraufgeführt; seit Dai waren Branbichatungen und Requisitionen in ununterbrochener Steigerung über biefe Lanbe verhangt worben, bie Felber waren jum Theil vor ber Erntezeit abgemaht, mas an Lebensmitteln und Bieh fich fant, weggeführt, manche Striche, wie im Jahre 1796, rein ausgeplundert. Sah bas flache Land, welches ber Feind durchgogen, oft einer Bufte gleich, fo maren bie Stabte, in benen bie Generale ihr Quartier aufschlugen, nicht beffer baran. Die Liefer

rungen z. B. für die Tasel eines Lecourbe überstiegen bas Maß einer großen Hossaltung. Wo sich noch allenfalls ein Schat literarischer und künstlerischer Alterthümer vorsand, da wurde nach der beliebten Praxis, die Bonaparte selber 1796 eingeführt, das Beste ausgewählt und, was nicht an den Fingern der Generale und Commissäre hängen blieb, nach Paris geschleppt. Jest eben, in den letten Tagen des Feldzuges, ward Salzburg so heimgesucht und aus den Bibliotheken des Erzstistes, der Universität und der Rlöster an Handschriften und seltenen Büchern, was irgend alt und werthvoll war, gewaltsam fortgesührt\*).

Wer hatte Schut geben fonnen gegen jebe benfbare Dighandlung? Die Rörperschaft am wenigsten, bie bem Ramen nach bas beutsche Reich vertrat. Die hülflose Regensburger Verfammlung, beren Debatten mahrend biefer Rriegswirren faum etwas Rem nenswerthes barbieten, mar felber ju fehr bes Schubes beburftig als baß fie ihn bem Reiche hatte leiften konnen. 218 fich im Juli ber Keind ber Donau naberte, war ber beutsche Reichstag wie 1796 in ber Lage, an seine Sicherheit benten zu muffen, bie ihm jum Glud noch ber Waffenftillftand gemahrte. Wie bann am Weihnachtstage eine frangofische Diviston vor Regensburg erschien und der Commandant der faiserlichen Truppen entschlossen war, fich zu vertheibigen, wußte ber Reichstag burch seine bringenben Borstellungen bies zu hindern; es war bas einzige Mal, wo in biefem ereignisvollen Jahre feiner Thatigfeit Erwähnung ge schah \*\*). Man konnte es bei biefer allgemeinen Sulflofigkeit bem Einzelnen nicht verbenfen, wenn er fich ben Schut beim Feinbe erkaufte, fo gut es ging. Das gefchah benn auch, wie im Jahre 1796; als fich Augereau dem Dlain näherte, beeilten fich Seffen

<sup>\*)</sup> S. polit. Journ. 1800. I. 632 f. Salzburger Literaturzeit. 1801. L 16. 31 f. 48. 63 f. 78.

<sup>\*\*)</sup> In ber angeführten Reichstagscorrespondenz hieß es schon im Rag: "Da ber Reichstag selbst nichts Berichtenswerthes darbietet, so fieht man fich genothigt, dazu aus dem Ausland Materialien zu holen"; diese Materialien aus ", bem Ausland" waren hauptsächlich die fleinen landständischen Sandel in Baiern und Burttemberg. Mit diesen Dingen, die natürlich in Regensburg nie zur Entscheidung kamen, der Besehung einiger Stellen bei der Reichsgene ralität und der Erörterung neuer Staatsschriften und Deductionen ist denn auch dieses schläfrigste und leerste aller Reichstagsjahre nothburftig ausgefüllt.

Somburg, Raffau, Ifenburg, Bieb, lieber burch Bertrage und beftimmte Abstandesummen eine gewiffe Sicherheit zu erfaufen, als fich ben unberechenbaren Plunberungen zügelloser Feinbe bingu-Wo bies nicht geschah, bauerten bie Dighandlungen fort, auch nachbem ber Waffenstillstand geschloffen war, welcher bas Eigenthum unter "bie Sauvegarbe" ber französischen Armee gestellt Die lautesten Klagen kamen jest aus ben Theilen Gubbeutschlands, die 1796 noch unberührt geblieben und an diese Art Rriegführung noch nicht fo gewöhnt maren, wie bie Begenben amischen Isar, Lech und Rhein. In ber Umgebung von Regendburg, Salzburg und überhaupt in bem von ben Frangofen befesten Theile ber faiserlichen Erblande wurden die Requisitionen so schranfenlos fortgefest, bag ber Erzherzog Rarl mit Berufung auf ben Baffenstillstand bei Moreau Beschwerbe einlegte, ohne freilich mehr als eine gang vorübergebenbe Erleichterung zu erzielen; bie frangofifche Urmee fuhr fort, die Lebensbedurfniffe, die Rleidung, bie Bferbe fich auf beutsche Roften zu verschaffen. Um linken Rheinufer schweifte bann Jahre lang, ohne bag man ihrer Deifter marb, eine berüchtigte Rauberbande umber; ber Rubrer hielt feine Bande in einer ftrengen militarischen Ordnung und trieb bas Geschäft mit einem gewiffen Schwunge, indem er nicht fowol ben Gingelnen überfiel und bestahl, als vielmehr Gemeinden und Familien Summen auferlegte, die als Abfindung bezahlt werden mußten. Man hat ben Dann später zu Mainz guillotinirt, während er boch nur etwas rober bas copirte, wozu bie Bandamme, Tharreau, Lecourbe und mancher fünftige Marschall bes französischen Raiferreiches bie Driginalien geliefert hatten.

In biefer hulflosen Lage wurde ber Friede lebhafter ersehnt, als je; daß seine Bedingungen noch ungunstiger sein wurden, als ju Campo Formio, war nach den Schlägen von Marengo und Hohenlinden zu erwarten. Ein französischer Geschichtschreiber, allerdings der Einzige, der unbefangen und von Bonaparte'schen Musionen frei diese Zeit geschildert hat \*\*), ift der Ansicht, es habe jest in Frankreichs eigenem Interesse gelegen, den Frieden auf dem

<sup>\*)</sup> S. bie Bertrage bei Martens VII. 472-484.

Armand Lesebvre hist, des cabinets de l'Europe pendant le consulat et l'Empire. 1. 98 ff.

Restlande unter ben mäßigsten Bedingungen ju schließen, bamit es Beit und Rraft gewinne, sich bes Kampfes mit ber Coalition auf bie Dauer zu entledigen. Zwischen bie Feindschaft Englands und Defterreiche gestellt, hatte (fo meint Lefebvre) ber erfte Conful feine ganze Rraft gegen England wenden, aber bamit er bies ungeftort thun konnte, Defterreich burch fluge Großmuth an fein Intereffe feffeln follen. Gin Friede, ber bem Raifer bie Lombarbei wiebergab, in Deutschland bie Sacularisationen fallen ließ und in ben geiftlichen Staaten bie wesentliche Stube öfterreichischer Macht im beutschen Reiche aufrecht erhielt, ein folcher Friede hatte Franfreich nicht allein genügen, sonbern ihm auch bie Mittel einer bleibenben Aussohnung mit bem Seftlanbe geben muffen. wollte, felbft wenn er bie Stimmung bes heeres und bie angeborene Eroberungsluft ber Nation außer Anschlag brachte, von Bonaparte felber biefe ftoifche Gelbftbefchrantung erwarten? Er aing sicherlich bie Wege, bie er selber zu Leoben und Campo Formio hatte bahnen helfen; fie gewährten ihm bie Aussicht auf bas Uebergewicht auf bem Festlande und auf ben leitenden Einfluß in Italien, in ber Schweiz, in Deutschland und Solland, freilich um ben hohen Breis eines Krieges ohne Ende, fo lange bie europais ichen Nationen noch die Rraft besagen, ihre bedrohte Selbftanbiafeit zu beschüten.

Während nach der Kündigung des Waffenstillstandes im December der Kampf in Deutschland und Italien von Neuem degonnen, waren die Unterhändler des Friedens, Graf Cobenzl und Joseph Bonaparte, in Luneville beisammen geblieben; doch ließ sich denken, daß das Friedensgeschäft nicht zu rasch fortschritt und die Blicke der beiden Gesandten mehr nach dem Kriegsschauplatz, als auf den Abschluß der Unterhandlungen gerichtet waren. Ieder Theil hoffte von dem neu begonnenen Kampse eine günstige Entscheilung für sich und darum war keiner der Unterhändler geneigt, eine seiner Forderungen auszugeben. Erst die Ereignisse vom December, der Schlag von Hohenlinden und der Vertrag von Steper, veränderten die Situation; seht gab man in Wien die Hoffnung auf, bessere Erfolge mit den Wassen abzuschließen.

So kamen bie Berhandlungen in frischen Bug; am letten Tage bes scheibenben Jahres erklarte fich ber öfterreichische Diplo-

mat bereit, ohne England mit ber frangofischen Republik Frieden au schließen. Aber awischen ben Bebingungen beiber Theile lag noch ein weiter Bwischenraum. Cobengl verlangte auch jest noch ben größeren Theil ber Lombarbei, die Legationen und die Wiebereinsetzung ber Dynasten von Mobena und Toscana; Bonaparte wollte nur von ber Etichgrange, ber Entschäbigung Toscana's burch bie Legationen, Mobena's burch ben Breisgau hören und begehrte außerdem, bag bie Abtretung bes linken Rheinufers fofort burch ben Raiser auch im Namen bes beutschen Reiches erfolge. nicht wie zu Campo Formio und Raftatt von ber Unterhandlung mit bem Reiche und beffen einzelnen Stanben abhangig bleibe. Auch murbe jest, wie früher zu Raftatt, ber Grundfat ber Sacularisationen und bie Schleifung von Rehl, Caftel und Chrenbreitftein geforbert. Den Waffenstillstand, ben Desterreich auch für Italien wie für Deutschland verlangte, wollte ber erfte Conful nur um ben Preis von Mantua bewilligen. Die Art, wie Franfreich feine Forberungen stellte, ließ nicht erwarten, bag ber öfterreichische Wiberftand viel fruchten werbe. Getreu ber folbatischen Taftif, ben Begner einzuschüchtern, die schon früher gegen Cobenzl ihr Biel erreicht, ließ ber erfte Conful am 2. Januar 1801 bem gefetgebenben Rörper anfündigen, Desterreich habe sich bereit erklart, ohne England zu unterhandeln; Franfreiche Bedingungen für ben Krieben feien bie Rhein = und Etfchgrange; wurden biefe nicht angenommen, so werbe man fich zu Brag, Wien und Benedig ben Frieden holen. Auf biesem Wege ward dem öfterreichischen Unterhandler fund gethan, daß bie Borschläge, die man ihm übergeben, von bem erften Conful als Ultimatum angesehen wurden! Bon einer eigentlichen Unterhandlung war alfo keine Rebe. Joseph ' Bonaparte erhielt von seinem Bruder bie ausbrudliche Weisung (12. Jan.), zu trogen und zu broben: man werbe in Stalien nach Benebig porruden, bie Desterreicher über ben Tagliamento gurudwerfen und bann ftatt ber Etich nur noch die Brenta als Granze gemahren. Bergebens fuchte Cobengl um bie einzelnen Buntte ju marften, vergebens manbte er ein, bag ber Raifer im Ramen bes Reiches ben Frieden nicht auf eigene Sand schließen konne; er machte bamit fo wenig Einbrud, ale mit ber hinweifung auf ben Berth bauerhafter öfterreichischer Freundschaft, bie burch großmuthige Bebingungen zu erlangen fei. Bare auch vielleicht Joseph

Bonaparte folden Borftellungen zugänglich gewesen, so waren bie Weisungen, bie ihm von Paris zufamen, viel zu gemeffen, als baß er hatte geschmeibiger sein können.

In Baris war auf nachgiebige Stimmungen weniger als je ju rechnen. Es war ju ben letten gludlichen Waffenthaten ein neuer glanzenber Erfolg binzugekommen: bas enge Einverftanbniß mit Rubland. Rachbem es bem erften Conful einmal gelungen war, überhaupt einen Weg ber Annäherung an Czar Paul zu finden, ward es ihm nicht mehr schwer, ben leibenschaftlichen, unberechenbaren Mann mit eben folder Seftigfeit in bie Bahnen einer entgegengesetten Bolitif zu treiben, wie berfelbe 1798-99 ber Beifiporn ber Coalition gewesen war. Der Groll gegen England und Defterreich war burch die Kriegführung von 1799 in Paul einmal geweckt und es fehlte nicht an Anlag, ihn zu nahren. Mit großer Geschicklichkeit wußte Bonaparte bie reigbaren Seiten bes Autofraten ju treffen; er faßte ihn bei feiner Benero fitat, bei seinen romantischen Grillen und legte in Allem ben plan maßigen Begenfat gegen bie felbstfüchtige, ungroßmuthige At von Bauls früheren Allierten zu Tage. Bei ber ganz inbividuel len, launenvollen Politif, bie ber ruffifche Raifer trieb, war aber ein magvoller Mittelweg nicht benfbar; aus bem eifrigen Berbunbeten Englands warb raich beffen erbittertfter Begner. Gin alte rer Plan, ber schon unter Katharina II. einmal aufgetaucht war, alle mittleren und fleineren Seemachte zu einem gemeinsamen Bundniß gegen bie Bewaltthatigfeit und Willfur ber britischen Braris auf ben Meeren zu vereinigen, marb von Reuem angeregt, und Paul, auch hier bei feinem uneigennütigen Gifer gefaßt, machte fich mit aller Ungebulb baran, ben biplomatischen Kelbang ber Neutralen gegen England zu eröffnen. 3m December 1800 wurben bie ffanbinavischen Staaten gewonnen; auch Breußen mußte voraussichtlich bem ungeftumen Drangen Ruglands nach geben und in biefem wichtigen Augenblide ben frangofischen Anhang verftärken. Meifterhaft wußte Bonaparte feine Bunfche ben Czaren einzuflößen, fo bag biefer fie wie feine eigenen Bebanten und Intereffen geltend machte. Go wurde jest Breugen bazu vermocht, im Einverständniß mit Rugland eine Erflärung über ben Frieden abzugeben (Jan. 1801), die gang wie ein Echo ber Bonaparte'schen Borschläge in Luneville klang. Die Rheingranze mit Entschädigungen für die erblichen Fürsten, der Grundsat ber Sacularisationen, die sogenannte Unabhängigkeit Hollands, der Schweiz, Sardiniens und Neapels, die Etschgränze für Desterreich, so lautete das Gutachten der Ostmächte, das jest in Paris als Pauls Ansicht kundgegeben ward, während es im Grunde nur eine in Petersburg und Berlin angebrachte Eingebung Bonavarte's war.

Der Bund, ber fich so mit Rußland vorbereitete und die norbischen Staaten sammtlich unter Bonaparte's Kahnen zu vereinigen versprach, schien ein glanzenberes Biel, als ein burch Rachgiebigfeit erfaufter Friede mit Defterreich. "Es ift unfer Intereffe, ichrieb ber erfte Conful am 20. Januar feinem Bruber\*), nichts zu übereilen; ber Friede mit bem Raiser ift nichts im Bergleich mit einer Allianz, die England bemeistern und Aegypten und erhalten wird." In diesem Geiste waren die Instructionen an Joseph Bonaparte entworfen. Er follte in Italien nichts nachgeben, jebe Bermittelung für Sarbinien, ben Papft und Reapel furzweg von ber Sand weisen, in ben beutschen Dingen fich ju nichts verpflichten, schon barum nicht, weil bies nur im Ginverständniß mit bem Caren gefchehen follte. Der Abschluß felber habe feine Gile; er tonne Alles biscutiren, selbst bie Friedensacte entwerfen, aber nichts unterzeichnen in ben nachsten gehn Tagen; bis bahin werbe man mit bem Czaren völlig einig fein.

Die Lage bes österreichischen Unterhändlers war also ganz hülflos; Sübdeutschland war bis über Kusstein und Braunau hinsaus in der Hand ber Franzosen; in Italien überschritten sie eben bie Etsch, besetzen Berona und schienen mit der Drohung gegen Benedig Ernst machen zu wollen. So gab denn Cobenzl Punkt für Punkt nach; erst gestand er die Etsch als Gränze zu (15. Jan.); dann räumte er ein, daß auch mit dem deutschen Reiche der Friede zu Luneville abgeschlossen werden solle; dalb mußte er auch die Bertreibung der österreichischen Agnaten aus Italien, dann die Räumung Mantua's gewähren und für Rom, Sardinien, Neapel die Bermittelung Desterreichs stillschweigend fallen lassen. Die französischen Forderungen wurden in dem Maße schrosser und gesbieterischer, als sich das Berhältniß zu den nordischen Hösen güns

<sup>\*)</sup> Correspondance de Joseph Bonaparte I. 193.

ftiger gestaltete. War z. B. anfangs nur verlangt worden, daß ber Friede für das Reich ebenfalls zu Luneville abgeschlossen werde, so wurde jest gefordert, daß er ganz gleichzeitig mit dem öfterereichischen Frieden unterzeichnet werden musse, ohne selbst nur die Bollmacht des Reiches abzuwarten.

So hatte ber faiserliche Unterhanbler in ben Bunften, welche Italien angingen, allmälig nachgegeben; seit Ende Januar brebte fich bie Berhandlung nur noch um bie Bebingungen, welche Deutschland betrafen. Einmal trug Cobenzl Bebenken, ben Kris ben ohne Weiteres auch im Namen bes Reiches zu unterzeichnen, weil er fich scheute, bas Gehäffige ber Bebingungen auf ben tab ferlichen Sof fallen zu laffen; bann bemuhte er fich, ben Grundfat ber Sacularisationen so zu beschranken, bag burch fie bem österreichischen Einfluß im Reiche ein nicht allzu empfindliche Schlag versett werbe. Es war bie Meinung ber faiserlichen Bolitif, zwar bie Ginschmelzung ber kleineren Stifter zuzugeben, aba mit ber baburch gewonnenen Entschädigungsmaffe nicht nur bie weltlichen Fürsten zu bebenken, sondern auch die Erhaltung ber brei geiftlichen Kurftaaten möglich zu machen. Damit hatte ber Raifer immerhin eine Angahl ber bisher ergebenen Stimmen auf bem Reichstage verloren, aber es blieb boch ein wefentlicher Theil bes beutschen Kirchenstaates bestehen und die Verfassung bes Reis ches ward nur verändert, nicht, wie es die Folge ber allgemeinen Sacularisation fein mußte, völlig umgestaltet ober aufgelöft. Eben bies Intereffe bes öfterreichischen Einfluffes, welches bie Erhaltung ber brei geiftlichen Rurfürstenthumer gebot, mar freilich für Frantreich Grund genug, fie ju verweigern; ber Ginfluß bes Wiener Hofes im Reiche follte gang verschwinden und aus ben vergro-Berten weltlichen Fürsten eine Clientel Franfreichs erwachsen. Darin stimmte natürlich bie russische und preußische Politik mit ber frangöfischen vollkommen überein. So erhielt ber frangöfische Unterhandler in Luneville ben gemeffenen Befehl, ben öfterreichischen Vorschlag zurückzuweisen.

Es blieb banach nichts übrig, als auch hierin nachzugeben und, wie Bonaparte gebot, zugleich für bas beutsche Reich ben Frieden zu unterzeichnen. Daß ber Kaiser früher einmal nach bem spanischen Erbfolgekriege ben Frieden für bas Reich ohne beffen Bollmacht abgeschloffen, warb jest seinen Bebenken als Einwand entgegengehalten und zugleich brohend barauf hingewiesen, daß jedes Zögern nur die Occupation des deutschen Gebietes verlängern werde. Indessen zog sich die volle Verständigung mit Rußland, die Bonaparte binnen wenig Tagen erwartet, noch einige Zeit hinaus; er brängte also zum Abschluß. Die unbedeutende Concession, daß Castel beim Reiche blieb, aber geschleift werden mußte, sollte es Cobenzl erleichtern, in allen übrigen Punkten vollends nachzugeben. So erfolgte am Abend des 9. Februar 1801 die Unterzeichnung.

Der Vertrag beruhte auf ben Grunblagen bes Friedens von Campo Formio. Die bort gemachten Abtretungen Desterreichs, Belgien, die Grafschaft Kalkenstein, bas Fridthal, Oberitalien westlich von der Etsch waren hier wiederholt; ber Thalweg der Etsch bilbete bie Grange, Iftrien, Dalmatien, Benedig und beffen Dependenzen im abriatischen Deere fielen bem Raiser als Entschädigung au. Rur bie Vertreibung ber mit Defterreich verwandten Fürften aus Italien war eine wichtige neue Einraumung für Kranfreich; fie wies ben öfterreichischen Einfluß aus ber Salbinfel hinaus und gab ben Kirchenftaat, Reapel, Sardinien ifolirt ben Frangofen vreis. Die Entschäbigung bes Bergogs von Mobena war auf ben Breisgau, bie Toscanas ebenfalls auf beutsches Bebiet angewiesen. Die Abtretung bes linken Rheinufers ward biesmal nicht, wie zu Campo Formio, in einen geheimen Artifel verwiesen und nur bes Raifers Buftimmung baju ausbedungen; ber Raifer, hieß es vielmehr im sechsten Artifel, willigt sowol in seinem, als in bes Reiches Namen ein, daß die frangofische Republik fortan mit voller Souverainetat und als Eigenthum die Gebiete am linken Rheinufer, bie jum Reich gehörten, in ber Beife besitze, bag in Uebereinstimmung mit bem, wozu in Raftatt bie Reichsbeputation ausbrudlich zugestimmt, in Zufunft ber Thalweg bes Rheins bie Granze zwischen ber französischen Republif und bem beutschen Reiche bilbe. Die Republik verzichtet bagegen auf jeden Besit rechts vom Rheine, boch follen bie bort wieber eingeräumten Blage, Duffelborf, Ehrenbreitstein, Philippsburg, Caftel, Rehl und Breisach in bem Buftanbe bleiben, worin fie fich zur Zeit ber Raumung befanben, b. h. bie geschleiften Befestigungen nicht wieder aufgebaut werben.

Bis hieher war nichts wesentlich Neues in bem Vertrage vom 9. Februar festgesett; bie vielbesprochenen Bebingungen von Campo Formio und Rastatt waren nach einem blutigen Kriege von zwei

Jahren unbeschränft und ohne Claufel zur Beltung gelangt. Reu war aber ber flebente Artifel über bie Entschädigungen; in seinem Bollaug lag bie territoriale und politische Umgestaltung bes Reiches eingeschloffen. Da in Folge ber Abtretung, hieß es, welche bas Reich ber frangösischen Republik gemacht hat, mehrere Fürsten und Stanbe bes Reiches fich insbefonbere, fei es gang ober theilweife, aus ihrem Befig gefest feben, mahrend es bem beutschen Reich in feiner Gesammtheit zufteht, bie fich aus gegenwärtigem Bertrag ergebenben Berlufte zu tragen, fo ift ber Raifer in feinem und bes Reiches Ramen mit ber frangofischen Republif übereingefommen, baß im Einklang mit ben auf bem Raftatter Congreffe formlich aufgestellten Grundfapen bas Reich gehalten ift, ben erblichen Kurften, welche fich auf bem linten Rheinufer außer Befit gefest finden, eine Entschädigung im Schoofe bes Reiches zu gewähren, in Kolge von Anordnungen, welche auf biefen Grundlagen weiter festgestellt werben follen.

Es war eine Entschädigung fo ungewöhnlicher Art, wie ft cben nur bei ben beutschen Berhaltniffen möglich mar. Die Dy naftien murben entschäbigt, bas Reich verlor; bie Fürften erhielten fo viel und noch mehr, ale fie eingebußt, bie Ration in ihm Befammtheit erlitt einen Berluft, ber ihre politische Unabhangige feit bebrohte. Selbst Defterreich, bas unter ben Erbfürften bes Reiches an Ginflug und Macht offenbar am meiften einbufte, hatte für feinen Berluft an Gebiet fich eine leibliche Entschabt gung gesichert, indem es ftatt bes weit entlegenen, schwer zu be hauptenben belgischen Besitzes Benedig und Istrien, alfo eine vortreffliche Arrondirung feiner Erblande erhielt. Das Reich allein und die in diesem loderen Berbande noch immer vereinigte beutsche Nation waren es, welche bie Roften bes Bangen trugen. 3 runder Bahl angeschlagen verlor Deutschland 1150 Quabrat meilen an Gebiet und beinahe vierthalb Millionen Bewohner. Darunter junachft bie belgischen Gebiete, beren Berband mit Deutschland zwar schon seit Jahrhunderten durch bie habeburgische Hauspolitif gelodert, fast gelöft mar, bie aber gleichwel ihrer geographischen Lage und ihrer Entwickelung nach eine noth wendige Erganzung bes beutschen Bebietes bilbeten. Man hat bamals in Deutschland, eingebent ber nur noch laren Ber knupfung mit bem alten burgundischen Rreise, Die Abtretung fat gleichgultig aufgenommen und wie einen Berluft angefeben, ber im Grunde schon langft geschehen war; ale wenn nicht felbft tie allerburftigfte Berknupfung mit Deutschland immer noch ein Blud au nennen war im Bergleich mit ber Abtretung an Franfreich, beffen Macht baburch ins Ungemeffene vergrößert warb. ward ber Berluft ber Rheinlande empfunden. Was wir baburch an Wehrfraft verloren, wie unfere Grangen fortan ichuslos und offen lagen, bie Einbuße eines gefegneten Landes mit feinen reis den und vielseitigen Sulfsquellen, ber Schlag, ben ber beutsche Sanbel und bie Schifffahrt erlitt, bavon ging boch ein tiefes. schmerzliches Gefühl burch die Nation, auch wenn ihre Lenfer und Regierer mehr um ihre Entschädigungen befummert waren, als um bas Loos ber Gesammtheit. Eine rechte Freude über ben Krieben ift barum auch nicht laut geworben; man pries bas Enbe bes Rrieges, allein ber Preis bes Friedens ließ fein ungetrübtes Befühl bes Behagens auffommen. Es ward auch wohl ichon jest bie Ahnung laut, daß bei dem fo ausgesprochenen Uebergewicht Frantreiche und ber Eroberungeluft feines militarischen Diftatore biefer Friede nicht viel mehr Dauer verspreche, als ber vorangegangene \*).

Wie waren die Stimmungen am linken Rheinufer felbft, als fest bie Lodreißung vom Baterlande unwiderruflich ausgesprochen war? Die Beränderung ward bort weniger tief empfunden, einmal weil man ichon feit beinahe einem Jahrzehnt losgeriffen war von Deutschland, bann weil eben bie jungfte Beit in bie unbehagliche und verworrene Lage, in der fich die Gebiete befanden, eine unverfennbare Befferung und Stetigfeit gebracht hatte. Wir erinnern und, welch bittere Brufungen ben erften revolutionaren Berfuchen am linken Rheinufer gefolgt waren; die Beit bes Schredens und bie Lasten bes Rrieges brudten gleich schwer auf bie ungludlichen Auch als ber Terrorismus unterlegen mar, bauerte in ben Rheinlanden nach wie vor bas ganze Unwesen provisorischer Buftanbe fort; halb mit Frankreich vereinigt, halb wie Feinbesland behandelt, wurden fie von Requisitionen, Raubereien und folbatiichen Brutalitäten fo arg heimgefucht, wie irgend ein Gebiet, bas ber frangofischen Invasion verfallen war. Es war begreiflich, bag unter biefen ungewohnten revolutionaren Berhaltniffen bie Lanbe

<sup>\*) 6.</sup> polit. Journ. 6. 272. 273.

ber Wohlthaten nicht froh wurben, bie ihnen ber Umfturz ber alten Berrichaft hatte bringen konnen; fie maren wohl ber Keuballaften entledigt, die Migbrauche eines geiftlichen Regiments maren verschwunden, es gab keine religiosen Bebrückungen und Bekehrungen wie unter bem pfalzischen Regiment, Die Rauflichkeit ber Stellen und was baran hing hörte auf; aber man hatte bafür terroristische Gewalthaber, freche Räuber und Blutfauger, überhaupt einen Bustand ohne jebe Sicherheit und jeben Rechtsschut eingetauscht. In bie Zeit bes Directoriums fielen bann bie erften Berfuche einer festeren Organisation. Man ließ burch Rubler bas "cierhenanische" Gebiet in Departements eintheilen und biese nach ben in ber frankischen Republik bestehenden Formen einrichten. Diefe Erf lingsorganisationen fielen freilich oft wunderlich genug aus; man schüttete über bas Land einen Buft von Gefegen, bie man furzweg aus bem Frangofischen abschrieb ober übersette, und fragte nicht banach, ob fie bem Lande ober feinen Bedürfniffen entsprächen. Allein, wie ein Zeitgenoffe fagt, es maren boch wieber Gefete. Behaglich ober auch nur erträglich war bie Lage nicht zu nennen. Rubler regierte bas Land mit ber Gewalt eines Proconfuls; französische Abenteurer, die der Sprache und den Sitten des Landes fremd waren, ober Barteimanner, beren Berbienft nur eben ihr 3w sammenhang mit ber herrschenden Bartei war, füllten bie öffentlichen Stellen. Wohl waren die Abgaben der Keudalität und ber Behnten abgeschafft, aber bas frangoftiche Steuerweien, jumal in feiner Ausübung, ließ biefen Wechsel taum als eine Erleichterung Es tamen verftanbige, ben wirklichen Bedürfniffen bes empfinden. Bolfes entsprechende Ginrichtungen, wie bie Unfange ber neuen Gerichtsbarkeit, bas Institut ber Friedensrichter und Notare, aber es fam auch im Mai 1798 ber Rhein als Zollgränze und mit bem Druck ber neuen Mauth allmälig eine Menge fiskalischer Kunfte, bie bisher auf beutschem Boben unbefannt maren. Ueber haupt wurde bas Land mehr ausgebeutet als regiert, und mas bas Unbehaglichste für die Bewohner mar, es war noch immer Alles provisorisch und unsicher, man hing mehr von ben zufälligen Bersonen, welche bie Gewalt führten, als von festen gefetlichen Orbnungen Die Beit bes Consulats brachte auch für biefe Bebiete bie

<sup>\*)</sup> S. ,, Cierhenanien unter ben Franken, besonders in hinficht auf bie Bfalg, bis auf Bonaparte". 1801. Bgl. bas übrigens fehr einfeitige Buch von

Bohlthaten einer festeren Orbnung. Bum Generalcommiffar ber vier Departements am linken Rheinufer ward ber ehemalige Conventsbevutirte Jean Bon St. Andre bestellt, ber eine milbe volis tische Bergangenheit burch sein fähiges und schöpferisches Wirken in biefem neuen Lebenstreise fast vergeffen gemacht hat. Bum erften Mal, feit bie Frangosen biesen Boben betreten, wurde nun bas Land verwaltet, nicht blos bebrückt und ausgefogen. verständiges und tolerantes Regiment, bas fich bemühte, bie faft versiegten Quellen bes öffentlichen Wohlstandes wieder zu öffnen, ben gang barnieberliegenben Sanbel und bas Gewerbe aufzurichten. ben Berfehr zu beleben, ein folches Regiment mußte nach bem, was vorausgegangen mar, als eine große Segnung erscheinen, auch wenn die wibernatürliche politische Granze, die ganze Organisation bes Staates, die Trennung von Allem, bem man burch Abstammung, Cultur und Geschichte verwachsen war, niemals ein wahrhaft gefundes Dafein auffommen laffen konnten.

Aber bas Gefühl, von ber Noth ber jungften Zeit befreit und ber geistlich-weltlichen Rleinstaaterei, wie sie vor 1792 mar, entwachsen zu fein, ließ vorerft solchen Betrachtungen feinen Raum. Bon biefer Seite fuchte auch bie Confularregierung bas rheinische Bolf zu faffen; in einer Proclamation vom 18. Juli 1801, worin bie Bereinigung ber Rheinlande mit Franfreich feierlich verfündet warb, wurde baran erinnert, bag es nun feine Privilegien, feine Keuballaften, feine Frohnben, feine Jagbrechte mehr gebe, baß an bie Stelle ber alten Berwaltung eine beffere Abministration und Juftig getreten fei, bag bas Land einer Sicherheit genieße, wie nie auvor. "Statt mit widerftrebenden Intereffen überzogen zu fein, bieß es, ift euer Land fortan burch bas gemeinsame Interesse von breißig Millionen Burgern geschirmt; ftatt einer Menge fleiner Serren, bie zu schwach maren, um fich zu vertheibigen, aber ftark genug, bas Land ju bruden, fteht es unter bem Schupe einer Macht, die ihrem Gebiete wird Achtung ju schaffen wiffen \*)."

Eine ahnliche Stimmung sprach bamals auch Joseph Gorres aus. Ihn hatte seine feurige Ratur, sein Wiberwille gegen bie

van Alpen, Gefch, bes frank. Rheinufers, wie es war und wie es ift. Koln 1802. 2 Bbe.

<sup>\*)</sup> S. Choix de rapports, opinions et discours etc. T. XVII. 370. 371.

abgestorbenen alten Dinge unt ein ungebanbigter Friheitsfinn feit tem Ausbruche ter Revolution zum eifrigften und begabteften Berfechter ber neuen 3teen gemacht, ohne bag er burum jemale Frangoje warb ober frangonich bachte. Es bat fich in ben phantaftifchen Zungling tiefer Lebensprozeß anbere abgespielt als bei bem weit alteren, politifch nuchternen Georg Forfter; aber et war tiefelbe Ungefuntheit beuticher Buftanbe, bie ben einen wie ben antern ine Lager ter neufrantischen Demofratie getrieben bat. In bem Augenblid, wo bas Directorium fiel und Bonabarte feine Diftatur begruntete, fam ter funfundzwanzigiahrige Borred mich Baris, um im Auftrag gleichgefinnter Freunde bie Lage aus unmittelbarer Unichauung fennen zu lernen und, wenn immer möglich, eine Befferung ber rheinlandischen Buftanbe ju ewickn. Die intereffante Schrift, die er über biefe Sendung bamals wo öffentlicht hat, \*) lagt une ben 3wiefpalt ber Stimmungen in ibm und seinen Freunden teutlich erfennen: mit bem Alten entzweit und boch die neuen Dinge nüchterner und fälter als zuvor beurtheilenb, weiß fich Gorres felber feine runbe Antwort auf bie Frage # geben, welches bie rechte und naturliche Bestimmung für bie Rheit lande ware? Er verkennt bie "argen Diffonanzen" nicht, bie eine Berbindung mit Frankreich erzeuge, aber er sieht boch auch wieber Underes, was ihn bafur ftimmt: "Beiorbnung einer Reprafentation aus bem Bolfe, Lodfagung bes Staates von ber Bfaffheit und gängliche Trennung ber religiösen von ben politischen Institutionen, ungehemmtes Fortichreiten in Aufflarung und Bilbung, fteigenba Bohlftand burch bie Unterftugung einer fraftigen Regierung, Bov theile ber Bereinigung mit einem machtigen, angesehenen Bolk, endlich wachsende Cultur durch die Berbrechung ber localen Feffeln, bie ihre Fortschritte allerwärts hemmten." Die Ergebniffe einer Rudfehr bes Alten erscheinen ihm bagegen im abschreckenbsten Lichte. "Ein brückenber Despotismus, burch Erfahrung aufgeflart, durch lange Entbehrung erbittert, durch vorhergegangene Ereigniffe au Allem berechtigt, nicht mehr fo ungelenkig wie vorher, aber beswegen noch um fo empfindlicher." Er fieht bie glorreiche Bie bereinsetzung ber Briefterschaft in ihre entzogenen Rechte, Rudfett

<sup>\*)</sup> S. Resultate meiner Sendung nach Baris, im Brumaire des VIII. 3abres, Coblenz im Floreal 3. VIII.

ber golbnen Tage ihrer Herrschaft wiederkommen, in benen ihr Winf ganze Bölfer zittern machte; er fürchtet die Einwanderung bes Staates in die Kirche, wo er unter den Schut und Schirm und die Aufsicht des Hohenpriesters sich begiebt und mit ihm den Raub über die Einfalt theilt; er besorgt die Verscheuchung der Aufstärung, die gewaltsame Erdrückung aller Bildung im Keime der künftigen Generation durch Mönche und ihre Helsershelser, die Reaction des politischen und religiösen Fanatismus, der sich durch vermehrte Vigotterie und rachsüchtige Ausbrüche für vorhergehensden Druck schalos hält; dann noch tieser sinkende Industrie, durch Verzweislung und Indolenz veranlaßt, überhaupt als Folge eine allgemeine Kraftlosigkeit, durch die Erschlassung aller Kräfte erzeugt.

Das ift, ruft Görres aus, die Perspective, die uns unsere Fürsten vorhalten, wer wird ungewiß schwanken, auf welche Seite er sich hinneigen soll? Aber boch können er und seine Freunde sich nicht entschließen, für den Mangel eines nationalen Daseins das Ausgehen in Frankreich einzutauschen. Sie entwarfen eine Abresse an den ersten Consul, worin "die Uebel der Bergangenheit geschilbert, ein Gemälbe der Mißbräuche der Gegenwart entworfen und um Abhülse für die Folgezeit" gebeten ward. Weiter gingen auch die Bunsche derer nicht, die man sonst wohl als die von Deutschsland eigentlich Abgefallenen bezeichnete.

ftiger gestaltete. War z. B. anfangs nur verlangt worben, baß ber Friede für bas Reich ebenfalls zu Luneville abgeschlossen werbe, so wurde jest gefordert, baß er ganz gleichzeitig mit bem öfterreichischen Frieden unterzeichnet werden musse, ohne selbst nur bie Bollmacht bes Reiches abzuwarten.

So hatte ber faiserliche Unterhandler in ben Bunften, welche Italien angingen, allmälig nachgegeben; feit Ende Januar brebte fich die Berhandlung nur noch um die Bedingungen, welche Deutschland betrafen. Einmal trug Cobenzl Bebenken, ben Frie ben ohne Weiteres auch im Namen bes Reiches zu unterzeichnen. weil er fich scheute, bas Behässige ber Bedingungen auf ben taiferlichen Sof fallen zu laffen; bann bemuhte er fich, ben Grundfat ber Sacularisationen so zu beschränken, bag burch fie bem öfterreichischen Einfluß im Reiche ein nicht allzu empfindlicher Schlag verfett werbe. Es war bie Meinung ber faiferlichen Bolitit, zwar bie Einschmelzung ber fleineren Stifter zuzugeben, aber mit ber baburch gewonnenen Entschäbigungsmaffe nicht nur bie weltlichen Fürften zu bebenken, sonbern auch bie Erhaltung ber brei geiftlichen Rurftaaten möglich ju machen. Damit hatte ber Raifer immerhin eine Angahl ber bisher ergebenen Stimmen auf bem Reichstage verloren, aber ce blieb boch ein mefentlicher Theil bes beutschen Kirchenstaates bestehen und bie Berfaffung bes Reiches ward nur verändert, nicht, wie es die Folge ber allgemeinen Sacularifation fein mußte, völlig umgeftaltet ober aufgelöft. Gben bies Intereffe bes öfterreichischen Ginfluffes, welches bie Erhaltung ber brei geiftlichen Rurfürftenthumer gebot, mar freilich fur Krantreich Grund genug, fie ju verweigern; ber Ginfluß bes Biener Sofes im Reiche follte gang verschwinden und aus ben vergro-Berten weltlichen Fürsten eine Clientel Frankreichs erwachsen. Darin stimmte natürlich die russische und preußische Bolitif mit ber französischen vollkommen überein. So erhielt ber französische Unterhandler in Luneville ben gemeffenen Befehl, ben öfterreichischen Vorschlag zurückzuweisen.

Es blieb banach nichts übrig, als auch hierin nachzugeben und, wie Bonaparte gebot, zugleich für bas beutsche Reich ben Frieden zu unterzeichnen. Daß ber Kaiser früher einmal nach bem spanischen Erbsolgekriege ben Frieden für bas Reich ohne bessen Bollmacht abgeschlossen, warb jest seinen Bebenken als Einwand



entgegengehalten und zugleich brohend barauf hingewiesen, daß jedes Zögern nur die Occupation des deutschen Gebietes verlängern werde. Indessen zog sich die volle Verständigung mit Rußland, die Bonaparte binnen wenig Tagen erwartet, noch einige Zeit hinaus; er brängte also zum Abschluß. Die unbedeutende Concession, daß Castel beim Reiche blieb, aber geschleift werden mußte, sollte es Cobenzl erleichtern, in allen übrigen Punkten vollends nachzugeben. So erfolgte am Abend des 9. Februar 1801 die Unterzeichnung.

Der Vertrag beruhte auf ben Grundlagen bes Friedens von Campo Formio. Die bort gemachten Abtretungen Desterreichs, Belgien, Die Grafschaft Kalkenstein, bas Kridthal, Oberitalien weftlich von ber Etsch maren hier wiederholt; ber Thalweg ber Etsch bilbete bie Granze, Iftrien, Dalmatien, Benedig und beffen Dependenzen im abriatischen Deere fielen bem Raiser als Entschäbigung au. Rur bie Bertreibung ber mit Defterreich verwandten Fürften aus Italien war eine wichtige neue Einraumung für Franfreich; fie wies ben öfterreichischen Einfluß aus ber halbinfel hinaus und gab ben Kirchenstaat, Meapel, Sarbinien ifolirt ben Frangofen preis. Die Entschäbigung bes Bergogs von Mobena mar auf ben Breisgau, bie Toscanas ebenfalls auf beutsches Gebiet angewiefen. Die Abtretung bes linken Rheinufers ward biesmal nicht, wie zu Campo Formio, in einen geheimen Artifel verwiesen und nur bes Raifers Buftimmung bazu ausbedungen; ber Raifer, hieß es vielmehr im fechsten Artifel, willigt fowol in seinem, als in bes Reiches Ramen ein, daß die französische Republik fortan mit voller Souverainetat und als Eigenthum die Gebiete am linken Rheinufer, bie jum Reich gehörten, in ber Beise besitze, bag in Uebereinstimmung mit bem, wozu in Rastatt bie Reichsbeputation ausbrudlich zugestimmt, in Zufunft ber Thalweg bes Rheins bie Granze zwischen ber frangofischen Republif und bem beutschen Reiche bilbe. Die Republik verzichtet bagegen auf jeben Besit rechts vom Rheine, boch follen bie bort wieder eingeräumten Blate, Duffelborf, Ehrenbreitstein, Philippsburg, Castel, Rehl und Breisach in bem Buftande bleiben, worin fie fich jur Beit ber Raumung befanben, b. h. bie geschleiften Befestigungen nicht wieber aufgebaut werben.

Bis hieher war nichts wesentlich Neues in bem Bertrage vom 9. Februar festgesett; bie vielbesprochenen Bedingungen von Campo Formio und Rastatt waren nach einem blutigen Kriege von zwei

Jahren unbeschränft und ohne Claufel zur Geltung gelangt. Reu war aber ber fiebente Urtifel über bie Entschäbigungen; in feinem Bollzug lag bie territoriale und politische Umgestaltung bes Reiches eingeschloffen. Da in Folge ber Abtretung, hieß es, welche bas Reich ber frangofischen Republik gemacht hat, mehrere Fürsten und Stande bes Reiches fich insbefondere, fei es gang ober theilmeife, aus ihrem Befit gefett feben, mahrend es bem beutschen Reich in feiner Gesammtheit zufteht, bie fich aus gegenwärtigem Bertrag ergebenben Berlufte zu tragen, fo ift ber Raifer in feinem und bes Reiches Ramen mit ber frangofischen Republik übereingekommen, baß im Ginklang mit ben auf bem Raftatter Congreffe formlich aufgestellten Grunbfagen bas Reich gehalten ift, ben erblichen Kurften, welche fich auf bem linten Rheinufer außer Befit gefest finden, eine Entschädigung im Schoofe bes Reiches zu gewähren, in Folge von Anordnungen, welche auf biefen Grundlagen weiter festaestellt werben follen.

Es war eine Entschädigung so ungewöhnlicher Art, wie ft eben nur bei ben beutschen Berhältniffen möglich mar. Die De naftien wurden entschädigt, bas Reich verlor; bie Fürften erhielten fo viel und noch mehr, ale fie eingebüßt, bie Ration in ihre Besammtheit erlitt einen Verluft, ber ihre politische Unabhangia feit bebrohte. Selbst Defterreich, bas unter ben Erbfürften bes Reiches an Einfluß und Macht offenbar am meisten einbuste. hatte für seinen Verluft an Gebiet fich eine leibliche Entschabb aung gesichert, indem es statt bes weit entlegenen, schwer zu be hauptenben belgischen Besitzes Benedig und Iftrien, also eine portreffliche Arrondirung feiner Erblande erhielt. Das Reich allein und die in biesem lockeren Verbande noch immer vereinigte beuticht Nation waren es, welche bie Roften bes Ganzen trugen. 3 runber Bahl angeschlagen verlor Deutschland 1150 Quabrat meilen an Gebiet und beinahe vierthalb Millionen Bewohner. Darunter junachft bie belgischen Bebiete, beren Berband mit Deutschland zwar schon seit Jahrhunderten burch die habebur gische Sauspolitif gelodert, fast geloft mar, bie aber gleichwel ihrer geographischen Lage und ihrer Entwickelung nach eine noth wendige Erganzung bes beutschen Bebietes bilbeten. bamals in Deutschland, eingebenf ber nur noch laren Ber knupfung mit bem alten burgundischen Rreife, bie Abtretung fat gleichgultig aufgenommen und wie einen Berluft angesehen, ber im Grunde ichon langft gefchehen mar; als wenn nicht felbft tie allerburftigfte Berknupfung mit Deutschland immer noch ein Glud au nennen war im Bergleich mit ber Abtretung an Franfreich, beffen Macht baburch ins Ungemeffene vergrößert marb. ward ber Verluft ber Rheinlande empfunden. Was wir baburch an Wehrfraft verloren, wie unfere Grangen fortan fchuglos und offen lagen, die Einbuße eines gefegneten Landes mit seinen reis den und vielfeitigen Sulfequellen, ber Schlag, ben ber beutsche Sanbel und die Schifffahrt erlitt, bavon ging boch ein tiefes. fcmergliches Gefühl burch die Nation, auch wenn ihre Lenker und Regierer mehr um ihre Entschädigungen befümmert waren, als um bas Loos ber Gesammtheit. Gine rechte Freude über ben Krieben ift barum auch nicht laut geworden; man pries bas Enbe bes Rrieges, allein ber Preis bes Friedens ließ fein ungetrübtes Befühl bes Behagens auffommen. Es ward auch wohl schon jest bie Ahnung laut, bag bei bem fo ausgesprochenen Uebergewicht Frankreichs und ber Eroberungeluft feines militarischen Diftatore biefer Kriebe nicht viel mehr Dauer verspreche, als ber vorangegangene \*).

Wie waren die Stimmungen am linken Rheinufer felbft, als fett bie Lodreißung vom Baterlande unwiderruflich ausgesprochen war? Die Beränderung ward bort weniger tief empfunden, einmal weil man schon seit beinahe einem Jahrzehnt losgeriffen war von Deutschland, bann weil eben bie jungfte Beit in bie unbehagliche und verworrene Lage, in ber fich bie Gebiete befanden, eine unverfennbare Befferung und Stetigfeit gebracht hatte. Wir erinnern uns, welch bittere Brufungen ben erften revolutionaren Berfuchen am linten Rheinufer gefolgt waren; bie Beit bes Schredens unb bie Laften bes Rrieges brudten gleich schwer auf bie ungludlichen Bewohner. Auch als ber Terrorismus unterlegen war, bauerte in ben Rheinlanden nach wie vor das ganze Unwesen provisorischer Buftanbe fort; halb mit Frankreich vereinigt, halb wie Feinbestanb behandelt, wurden fie von Requisitionen, Raubereien und soldatis ichen Brutalitäten fo arg heimgefucht, wie irgend ein Bebiet, bas ber frangofischen Invasion verfallen war. Es war begreiflich, baß unter biefen ungewohnten revolutionaren Berhaltniffen bie Lande

<sup>\*) 6.</sup> polit. Journ. 6. 272, 273.

ber Wohlthaten nicht froh wurden, die ihnen ber Umfturz ber alten Herrschaft hatte bringen konnen; fie maren wohl ber Feuballaften entlebigt, die Migbrauche eines geiftlichen Regiments waren verfcmunden, es gab feine religiofen Bebrudungen und Befehrungen wie unter bem pfalgischen Regiment, die Rauflichkeit ber Stellen und was baran hing hörte auf; aber man hatte bafür terroriftische Gewalthaber, freche Räuber und Blutfauger, überhaupt einen Bustand ohne jebe Sicherheit und jeben Rechtsschup eingetauscht. In bie Beit bes Directoriums fielen bann bie erften Berfuche einer festeren Organisation. Man ließ burch Rubler bas "cierhenanische" Bebiet in Departements eintheilen und biese nach ben in ber frantischen Republif bestehenben Formen einrichten. Diese Erft lingsorganisationen fielen freilich oft wunberlich genug aus; man schüttete über bas Land einen Wuft von Gefeten, bie man furzweg aus bem Frangoftschen abschrieb ober übersete, und fragte nicht banach, ob fie bem Lanbe ober feinen Beburfniffen entiprachen. Allein, wie ein Zeitgenoffe fagt, es waren boch wieber Befete. Behaglich ober auch nur erträglich war bie Lage nicht zu nennen. Rubler regierte bas Land mit ber Bewalt eines Proconfuls; französische Abenteurer, bie ber Sprache und ben Sitten bes Landes fremd waren, ober Parteimanner, beren Berbienft nur eben ihr 3w sammenhang mit ber herrschenden Bartei war, füllten die öffentlichen Stellen. Wohl waren bie Abgaben ber Keubalität und ber Behnten abgeschafft, aber bas frangofische Steuerwefen, zumal in feiner Ausübung, ließ diefen Wechsel faum als eine Erleichterung Es tamen verständige, ben wirklichen Bedürfniffen bes Bolfes entsprechende Einrichtungen, wie bie Anfänge ber neuen Gerichtsbarkeit, bas Institut ber Friedensrichter und Notare, aber es fam auch im Mai 1798 ber Rhein als Zollgränze und mit bem Drud ber neuen Mauth allmälig eine Menge fiskalischer Runfte, die bisher auf beutschem Boben unbefannt maren. Ueber haupt wurde bas Land mehr ausgebeutet als regiert, und mas bas Unbehaglichste für die Bewohner war, es war noch immer Alles provisorisch und unsicher, man hing mehr von den zufälligen Berfonen. welche die Gewalt führten, als von festen gesetlichen Orbnungen ab\*). Die Zeit bes Consulate brachte auch fur biese Bebiete bie

<sup>\*)</sup> S. ,, Cierhenanien unter ben Franken, befondere in hinficht auf bie Bfalg, bie auf Bonaparte". 1801. Bgl. bas übrigens fehr einseitige Buch von

Bohlthaten einer festeren Orbnung. Bum Generalcommiffar ber vier Devartements am linken Rheinufer marb ber ehemalige Conventebeputirte Jean Bon St. Anbre bestellt, ber eine milbe polis tifche Bergangenheit burch fein fahiges und schöpferisches Wirfen in biefem neuen Lebensfreise fast vergeffen gemacht hat. Bum erften Mal, feit die Frangosen biesen Boben betreten, murbe nun bas Land verwaltet, nicht blos bebruckt und ausgesogen. verftanbiges und tolerantes Regiment, bas fich bemuhte, bie faft verfieaten Quellen bes öffentlichen Wohlstandes wieder zu öffnen. ben gang barnieberliegenben Sanbel und bas Gewerbe aufzurichten, ben Berkehr zu beleben, ein folches Regiment mußte nach bem, was vorausgegangen mar, ale eine große Segnung erscheinen, auch wenn bie wibernaturliche politische Branze, bie gange Organisation bes Staates, die Trennung von Allem, bem man burch Abstammung, Cultur und Geschichte verwachsen war, niemals ein wahrhaft gefundes Dasein aufkommen laffen konnten.

Aber bas Gefühl, von ber Noth ber jungften Beit befreit und ber geiftlich-weltlichen Rleinstaaterei, wie sie vor 1792 mar, entwachfen zu fein, ließ vorerft folden Betrachtungen feinen Raum. Bon biefer Seite suchte auch bie Confularregierung bas rheinische Bolf zu fassen; in einer Broclamation vom 18. Juli 1801, worin bie Bereinigung ber Rheinlande mit Franfreich feierlich verfündet warb, wurde baran erinnert, bag es nun feine Brivilegien, feine Reuballaften, feine Frohnben, feine Jagbrechte mehr gebe, bag an bie Stelle ber alten Berwaltung eine beffere Abminiftration und Juftig getreten fei, bag bas Land einer Sicherheit genieße, wie nie auvor. "Statt mit wiberftrebenben Intereffen überzogen zu fein, bieß es, ist euer Land fortan burch bas gemeinsame Interesse von breißig Millionen Burgern gefchirmt; ftatt einer Menge fleiner berren, bie zu schwach maren, um fich zu vertheibigen, aber ftark genug, bas Land zu bruden, fteht es unter bem Schupe einer Racht, bie ihrem Gebiete wird Achtung zu schaffen wiffen \*)."

Gine ahnliche Stimmung sprach bamals auch Joseph Görres aus. Ihn hatte seine feurige Ratur, sein Wiberwille gegen bie

van Alpen, Gefch, bes frant. Rheinufers, wie es war und wie es ift. Koln 1802. 2 Bbe.

<sup>\*) 6.</sup> Choix de rapports, opinions et discours etc. T. XVII. 370. 371.

abgestorbenen alten Dinge und ein ungebanbigter Freiheitsfinn feit bem Ausbruche ber Revolution zum eifrigsten und begabteften Berfechter ber neuen Ibeen gemacht, ohne bag er barum jemals Kranzose ward ober französisch bachte. Es hat sich in bem phantaftischen Jungling bieser Lebensprozeß anbers abgespielt als bei bem weit alteren, politisch nuchternen Georg Forfter; aber es war biefelbe Ungefundheit beutscher Buftande, bie ben einen wie ben anbern ins Lager ber neufrankischen Demofratie getrieben bat. In bem Augenblick, wo bas Directorium fiel und Bonaparte feine Diftatur begrundete, fam ber fünfundzwanzigjahrige Borres nach Baris, um im Auftrag gleichgefinnter Freunde bie Lage aus unmittelbarer Unschauung fennen zu lernen und, wenn immer möglich, eine Befferung ber rheinlandischen Buftanbe zu erwirfen. Die intereffante Schrift, Die er über biefe Senbung bamals veröffentlicht bat, \*) läßt und ben 3wiespalt ber Stimmungen in ibm und feinen Freunden deutlich erfennen: mit bem Alten entzweit und boch die neuen Dinge nüchterner und fälter als zuvor beurtheilenb, weiß fich Gorres felber feine runde Antwort auf die Frage m geben, welches bie rechte und natürliche Bestimmung für bie Rheinlande ware? Er verkennt bie "argen Diffonangen" nicht, bie eine Berbindung mit Frankreich erzeuge, aber er fieht boch auch wieber Underes, was ihn bafur ftimmt: "Beiordnung einer Reprafentation aus bem Bolte, Lossagung bes Staates von ber Bfaffheit und gänzliche Trennung ber religiösen von ben politischen Institutionen, ungehemmtes Fortichreiten in Aufflarung und Bilbung, fleigenben Bohlftand burch bie Unterftugung einer fraftigen Regierung, Bor theile ber Bereinigung mit einem machtigen, angesehenen Bolfe, endlich machsenbe Cultur burch bie Berbrechung ber localen Feffeln, bie ihre Fortschritte allerwärts hemmten." Die Ergebniffe einer Rudfehr bes Alten erscheinen ihm bagegen im abschreckenbften Lichte. "Ein brudenber Despotismus, burch Erfahrung aufgeflart, burch lange Entbehrung erbittert, burch vorhergegangene Ercignisse zu Allem berechtigt, nicht mehr fo ungelenkig wie vorher, aber beswegen noch um fo empfindlicher." Er fieht bie glorreiche Bie bereinsetzung ber Priefterschaft in ihre entzogenen Rechte, Rudfeht

<sup>\*)</sup> S. Resultate meiner Sendung nach Paris, im Brumaire des VIII. 3abres, Coblenz im Floreal 3. VIII.

ber golbnen Tage ihrer Herrschaft wiederkommen, in benen ihr Wink ganze Bölker zittern machte; er fürchtet die Einwanderung bes Staates in die Rirche, wo er unter den Schutz und Schirm und die Aufsicht des Hohenpriesters sich begiebt und mit ihm den Raub über die Einfalt theilt; er besorgt die Verscheuchung der Aufskärung, die gewaltsame Erdrückung aller Bildung im Keime der künstigen Generation durch Mönche und ihre Helfershelser, die Reaction des politischen und religiösen Fanatismus, der sich durch vermehrte Vigotterie und rachsüchtige Ausbrücke für vorhergehensden Druck schalles hält; dann noch tiefer sinkende Industrie, durch Verzweislung und Indolenz veranlaßt, überhaupt als Folge eine allgemeine Kraftlosigseit, durch die Erschlassung aller Kräste erzeugt.

Das ift, ruft Görres aus, die Perspective, die uns unsere Kürsten vorhalten, wer wird ungewiß schwanken, auf welche Seite er sich hinneigen soll? Aber doch können er und seine Freunde sich nicht entschließen, für den Mangel eines nationalen Daseins das Ausgehen in Frankreich einzutauschen. Sie entwarsen eine Abresse an den ersten Consul, worin "die Uebel der Bergangenheit geschilbert, ein Gemälde der Misbräuche der Gegenwart entworsen und um Abhülse für die Folgezeit" gebeten ward. Weiter gingen auch die Bunsche derer nicht, die man sonst wohl als die von Deutschsland eigentlich Abgefallenen bezeichnete.

## Siebenter Abschnitt.

## Der Reichsbeputationshauptschluß.

Um 18. Februar war zuerst bie lange ersehnte Botschaft vom Luneviller Abschluß in Regensburg eingetroffen; acht Tage fpater folgte ein faiferliches Sofbecret, welches bie Friedensacte officiell bem Reichstage vorlegte und beren Ratification verlangte. Die faiferliche Eröffnung ließ barin ben Inhalt bes Bertrages junachft unberührt, verweilte aber mit unverfennbarer Abfichtlichkeit um fo ausführlicher bei ber Form bes Abschluffes. Richt nur in bem Sofbecret, fonbern noch in einem besondern Rundschreiben an bie angesehensten Reichsfürsten war die Abweichung von ben bestehenben Formen, die fich ber Raifer erlaubt, indem er ben Frieben ohne Bollmacht bes Reiches schloß, ausbrudlich entschulbigt. Die Betrachtung bes harten Berhangniffes - hieß es - welches über einem fehr ansehnlichen Theile Deutschlands schwebe, bie Borstellung eines noch härteren Schicksals, womit die französische Uebermacht bas Reich bei langerer Aussehung bes Friedenswerfes bedrohe, und der Gedanke an die allgemein gewordenen Kriebens muniche, bas Alles habe bas Reichsoberhaupt bewogen, feine Be benten gegen bas ungewöhnliche Verfahren biesmal schweigen # laffen. Bu anderer Beit hatte ber beutsche Reichstag wohl schwerlich bem Reiz wiberftanden, biefe Formfrage mit ber gewohnten Weitläufigkeit zu erörtern; jest trug bie Ginficht in bas Unvermeibliche und bie Ungebulb, bie nach ben Entschädigungen luftern war, gleich machtig bagu bei, fich über biefe Formlichkeiten mit einer in Regensburg unerhörten Schnelligfeit hinmegzuseben. Roc

am Tage bes Empfangs verabrebeten sich die brei Collegien bes Reiches, die Berathung am 6. März vorzunehmen. Sehr gelegen kam dann den Meisten die wenige Tage später eingetroffene Instruction des kurbrandenburgischen Gesandten. Dieselbe schlug zwar die Ratissication des Friedens, aber zugleich eine Clausel vor, worten die Rechte des Reiches verwahrt und für die weiteren Beradredungen, welche die innere Versassung angingen, dessen Mitwirkung vordehalten war. Wie dann am 6. März die Berathung eröffnet ward, schloß sich die Mehrzahl der Gesandten dieser Fassung an und schon am andern Tage war das Reichsgutachten mit der Ratissication des Friedens ausgesertigt. Seit der immerwährende Reichstag in Regensdurg saß, war nichts so schnell erledigt worden, wie die Genehmigung des Vertrages, welcher eine völlige Revolution des Reiches und seiner Versassung in sich schloß.

So rasch man sich in das Unabwendbare fügte, ganz war die Stimmung nicht zu verbergen, welche ber Inhalt des Friedens nach verschiedenen Seiten hin erweckte. Die Berichte vom Reichstag gestehen uns doch ein, daß der erste Eindruck der Bedingungen Bestürzung hervorrief; dieselben waren unter der Linie dessen, worauf man gesaßt gewesen war. Einzelnes, wie die Anweisung der toscanischen und oranischen Entschädigung auf Deutschland, erregte sogar eine merkliche Entrüstung, wenn gleich im Kreise der weltlichen Stände diese Stimmungen sehr dalb über dem nächsten persönlichen Interesse der Entschädigungen in den Hintergrund traten. Der siedente Artisel des Luneviller Friedens ließ sie alle andern Bestimmungen leicht vergessen.

Ganz anders freilich sahen biesenigen die Dinge an, über welche dieser Artifel ein bedingtes Todesurtheil aussprach, die geiftslichen Reichsstände. Sie hatten keine Ursache, ihrer Stimmung Iwang anzuthun, drum ließ sich auch, selbst in der kurzen, fast übereilten Berathung vom 6. März, aus ihrem Lager vernehmlich genug der Nothschrei der Berzweislung heraushören. Sie gaben zwar zu, daß die Lage Deutschlands die Bestätigung des Friedens deringend gebiete, aber sie legten doch zugleich grollend Protest ein gegen das Bestreben, nicht die Gesammtheit, sondern nur einzelne Stände den Berluft tragen zu lassen. Es ward daran erinnert, daß die Bersasssung des Reiches nicht fortbestehen könne, wenn man einen Theil der Glieder zum Opfer der übrigen mache; die Rechte der geistlis

chen Herren, hieß es, beruhten auf ebenso fester Grundlage wie bie ber weltlichen; wenn man sie beseitige, werbe man bie Reichsversfassung so gut wie die katholische Religion in ihren Grundsesten erschüttern \*).

Es waren bas inbessen nur Vorspiele bes Kampses, ber bevorstand. Schon am 5. Marz, ehe bie Berathung über bas erste
kaiserliche Hosbecret begonnen, ward ein zweites bem Reichstag
mitgetheilt, worin ber Kaiser ein Reichsgutachten verlangte "über
bie Art ber reichsständischen Mitwirfung zur Beendigung bes vorgebachten Friedenswerses". Damit war man ber Berathung ber
verhängnisvollen Frage schon um einen bedeutenden Schritt näher gerückt.

Der flebente Artifel bes Luneviller Friedens war nicht fo beftimmt abgefaßt, bag über feine Deutung gar fein Streit bentbar gewesen mare. Wohl war barin ausbrudlich nur ben erblichen ober weltlichen Fürsten eine Entschädigung versprochen und zwar, wie ch weiter hieß, "im Ginflang mit ben auf bem Raftatter Congreffe förmlich aufgestellten Grunbfagen;" bas fonnte aber faum etwas Anderes bebeuten, als nach bem bort von ber Reichsbeputation am 4. April 1798 angenommenen Brincip ber Sacularisation geife licher Fürstenthumer. Allein es hieß auch wieder in dem nämlichen Artifel, es ftehe bem Reich in feiner Besammtheit (collectivement) ju, bie aus bem Bertrag fich ergebenben Berlufte ju tragen, und mit biefem Wort schien es benn allerdings nicht verträglich, nur eine einzige Rlaffe ber Reichsftanbe als Entschabiaunasmaffe zu opfern. Es ist wohl möglich, baß biese fleine 3weibeutigkeit ber Fassung mehr absichtlich als zufällig mar; Graf Cobenal mochte hoffen, daß sich diese Unbestimmtheit bes Ausbrude vielleicht im öfterreichischen und geiftlichen Intereffe benugen ließe. Auf Seiten ber Frangofen freilich hatte man nichts Unberes im Auge als die Entschädigung der weltlichen auf Kosten der geiste lichen Fürsten; bas ergab sich schon aus bem ganzen Berlauf ber Berhandlung, auch wenn fie es nachträglich nicht noch ausbrudlich erflart hatten \*\*).

<sup>\*)</sup> Aus ben Abstimmungen von Kurtrier, Speyer und Worms.

<sup>\*\*)</sup> Der frangofische Gesanbte in Regensburg, Bacher, gab bie munblide-Erklarung ab: baß seine Regierung mit jenem Zweifel erregenden Bort gar nicht bie Absicht gehabt habe, alle und jebe Reichsftande gur Entschädigung

Das bebrohte geiftliche Fürftenthum ichien aber entschloffen bie 3weibeutigkeit bes Ausbruckes, fo gut es ging, in feinem Intereffe zu nügen. Besonders eine mit Gewandtheit und Maßis gung geschriebene Schrift aus jener Zeit, beren Berfaffer ein fürft bischöflicher Beamter war, \*) fuchte biejenige Deutung bes fiebenten Artifels aufrecht zu halten, mit welcher bas Fortbestehen ber geistlichen Staaten fich vereinigen ließ. Es ift barin von bem Grundfas ausgegangen, bag bie Entschäbigung burch bas gefammte Reich, bas heiße burch Beitrage aller einzelnen Stanbe zu leiften fei; einige Sacularisationen werben wohl zugelaffen, aber nicht als bas einzige Entschädigungsmittel und jebenfalls mit ber Befchranfung, bag vorerft mittelbare, ober "auf bie Regierung bes beutschen Reiches von jeher wenig Ginfluß behauptenbe Stiftungen" ben Unfang machen mußten. Allerdings, hieß es bann, hatten nach bem Frieben nur bie erblichen Fürften Entschädigungen zu erwarten. aber auch nur die bes beutschen Reiches, also weber Toscana noch ber hollandische Erbstatthalter, noch ber Großmeister von Malta. Die geiftlichen herren links vom Rhein hatten amar im ftrengen Sinn bes Wortes ebenfalls feinen Anspruch, aber fie feien bes Reicheverbandes wegen befugt, wenn fle Alles verloren haben, einen standesmäßigen Unterhalt zu forbern. Auch burfte man auf weltlicher Seite bie Pratension ber Entschädigung nicht zu weit treiben: Ersat fonne billiger Weise nur verlangt werben fur bie burch ben Frieden verlorenen Besitzungen, Die deutsches Reichsland waren, nicht aber etwa für erlittenen Kriegoschaben, entzogene Ginfunfte und Rechte.

In einer andern Schrift, Die gleich nach bem Abschluß bes

beigiehen zu laffen, sontern baß es im Gegentheil ganz bem 3med bes Luneviller Friedens gemäß fei, die Entschädigung blos nach ben zu Rastatt angenommenen Grundsägen auszuführen, und daß das Bort collectivement mit gutem Berbedacht einzig und allein um deswillen gebraucht worden sei, damit die hinter ber Demarcationslinie gelegenen geistlichen Stände nicht vielleicht fuchen möchten, sich ber Sacularisation zu entziehen.

<sup>\*)</sup> S. "Berfuch einer toctrinellen Auslegung bes fiebenten Friedensartifels von Luneville. Germanien 1801." Berfaffer war der fürstlich würzburgische Beh. Rath von Senffert. Der fürstlich anhaltische Legationssecretar von Bingel ließ eine Gegenschrift erscheinen. Beide sammt der Replif und Duplif find in Reuß Staatscanzlei 1801. III. 1—194 abgedruckt.

Friedens erschien, \*) wurde eine Ermahnung an die beutschen Bifchofe gerichtet, fich fo eng zu verbinden wie bas Corpus Evangelicorum und "burch einen Mann von Ropf, Muth und Ansehen bie Sofe Europas mit ben bringenbften Borftellungen ju überbaufen". Sie follten fich an ben Raifer wenben, ber fie fchuten muffe, weil bie geiftlichen Fürsten ihm allein treu geblieben feien und ihr Untergang nothwendig ben letten Reft feiner Autorität nach fich ziehen werbe; fie follten bie Reichsmitftande anrufen und fie an bie Rurvereine, an bie golbene Bulle, an ben westfälischen Frieben und an bie Grundgefete bes Reiches erinnern; fie follten ihre Rlagen an Breußen, als ben wefentlichen Urheber bes franzöfischen Krieges, an Schweben als ben Garanten bes weftfälis ichen Kriebens, an Rußland, weil es feine Theilnahme für bie Erhaltung bes alten Reichs unverhohlen fundgegeben, an Spanien als an ben vorzugsweise katholischen Thron, ja an Frankreich felber richten, weil es mit feiner Bolitif nicht vereinbar fei, bie fleinen geiftlichen Staaten aufzuheben und bafür große weltliche in seiner Nachbarschaft entstehen zu laffen! Selbst England, als ber unerbittlichfte Begner ber Revolution, war bei biesem episte palen Bittgang nicht vergeffen.

Andere Stimmen ließen die rechtliche Frage ganz außer Spiel und stellten die politischen Folgen einer Aushebung des geistlichen Fürstenthums warnend vor Augen \*\*). Mit Grund weistagten sie den Untergang der deutschen Reichsverfassung, indem sie im Einzelnen nachwiesen, wie eng und unlösdar mit deren Erhaltung die Eristenz des geistlichen Fürstenthums verknüpft sei. Auch der Untergang der kaiserlichen Autorität und der Verfall des Hauses Desterreich werde eine unvermeidliche Folge sein. Der Kaiser verliere seinen natürlichen Anhang im Reiche, wenn die Gruppe der kleineren und schwächeren Fürsten verschwinde, das österreichische Haus werde von der katholisch-firchlichen Macht losgerissen und bafür Prenßen gehoden werden. Es lag nahe, auch die confessiouelle Seite zu berühren. Die katholische Kirche sei — wogegen stei-



<sup>\*)</sup> S. Avertiffement von einem nachftens zu erwartenben Berfchen unter bem Titel: Borftellungen ber beutschen Fürstbifchofe an bie meiften Sofe Europas über ben Frieben von Luneville.

<sup>\*\*)</sup> S. Die Schrift: Die Folgen ber Sacularisationen. Cuique suum. Berman. 1801.

lich bie jungsten Borgange in Mainz, Coln u. f. w. berebtes Zeugniß ablegten - bie befte Schutwehr gegen ben "herrschenden Freiheitsschwindel;" sei dieser ehrwurdige Schlufftein aller firchlichen Formen ber Revolution als Opfer gefallen, so wurden auch die anbern Rirchen eine folche Rataftrophe nicht lange überbauern. Es war überhaupt fein Stand und fein Intereffe bes Reiches, bas bie Borfechter bes firchlichen Staatenthums burch bie Sacularifation für ungefährbet erachteten. Den fleineren weltlichen Staaten ftellten fle warnend ihre Unficherheit und bie Befahr vor, von ben großen verschlungen zu werben, nachbem einmal burch bie Gacularifation bas Beispiel einer folden Revolution gegeben fei. Den Reichsabel mahnten fie baran, bag ihm bie politische Bernichtung ber Stifter Unsehen und Dacht nehme; bem Bolfe überhaupt hielten fie bas Bild einer ftrafferen weltlichen Despotie, bie Steigerung bes militarischen Joches vor Augen und erinnerten an bie vielfältige Berforgung, bie auch Gohne burgerlichen Stanbes in ben geiftlichen Staaten gefunden hatten. Richt Alles an biefen trüben Prophezeiungen mar gleich gut begründet, aber es mar boch Vieles von bem, was als unvermeibliche Folge eintreten mußte, in richtiger Ahnung vorhergefagt. Rur im Rreife ber weltlichen Regierungen war die Einsicht in die gewaltige Revolution, die bevorstand, nicht so groß, wie ber ungebuldige Gifer, fich aus ben mehrlosen Spolien ju bereichern.

In Regensburg waren indessen bie Parteien lebhaft an einan-Um 30. Marz begann bie Berhandlung über bie ber gerathen. Frage, in welcher Beife bie Reichoftanbe bei ber Entschäbigungs= frage mitwirfen follten. Die Mehrheit ware wohl bereit gewefen, bem Raifer allein bies zu überlaffen, freilich nur in ber Beife. baß er seinen Entwurf bem gesammten Reiche gur Genehmigung porlege. Damit mar bie Muhe und Verantwortlichfeit bem Reichsoberhaupt zugewiesen und boch ber Mehrheit auf bem Reichstage immer die Entscheidung vorbehalten. Dazu hatte man aber in Wien keine Reigung. Man hatte fich bort, wenn man die Leitung ber Cache nicht ausschließlich haben fonnte, am liebsten eine außerorbentliche Reichsbeputation gur Seite geben laffen, bie nur aus fehr wenigen Mitgliebern und natürlich nur aus folden beftanb, beren Desterreich ziemlich verfichert war; man bachte an Rurmaing und Rurfachsen. Diefer Borichlag murbe auch im Rur

fürstenrath von Trier und Coln angeregt, im Fürstenrath trat ber öfterreichische Directorialgefanbte felber bamit hervor, aber es war fichtbar fein Anklang bafur zu erwarten. Auch bie fachfische Anficht, bem gangen Reichstage bas Gefchaft zu übertragen, wollte nicht gefallen; ben größeren und entichabigungelüfternen weltlichen Reichsftanben war bann ihre Sache boch schwerer gemacht, als wenn bie Angelegenheit in einem engeren Rreise verhandelt ward, worin ihnen die Mehrheit sicher war. Mehr Beifall fand barum ber hannoveriche Borichlag: wenn ber Raifer allein bas Geschäft nicht auf fich nehmen wolle, folle ber Reichstag eine außerorbentliche Deputation in Regensburg nieberfeten, bie etwa aus Main, Sachsen, Defterreich, Baiern, Breugen, Bamberg, Sannover, ben wetterauischen Grafen und ben Reichoftabten Regensburg und Augsburg gebildet, bie Entschädigungsfrage mit bem faiferlichen Commiffar ine Reine bringe, natürlich unter Borbehalt ber Benehmigung von Seiten bes Reiches. Inzwischen warb bie Agitation ber geiftlichen Stanbe bringenber; bei ben Abstimmungen ward mit feltner Einmuthigkeit von ihnen ber Sas aufrecht er halten: bag nach bem fiebenten Artifel jeber Reichoftanb verpflichtet fei, feinen Untheil an bem Berluft bes Reiches zu tragen. In Denkschriften und Brochuren, die man vertheilte, ward biefe Meinung burchgefochten. Gben barum waren bie geiftlichen Stanbe auch entschieden bafur, bem Raiser allein bie Losung ber Ent schäbigungefrage zu überlaffen; von ihm konnten fie noch am erften Berudfichtigung ihres Intereffes erwarten.

Es vergingen barüber mehrere Wochen, bis ber Reichstag auch nur zu einem vorläufigen Ergebniß kam. Auf beiben Seiten war man rührig bemüht, sich die Mehrheit zu sichern; Desterreich wirkte für den Vorschlag der geistlichen Stände, wonach ihm die Erledigung des Friedensgeschäfts allein zusiel; die andern suchten eine Fassung zu sinden, unter welcher sich die verschiedenen Interessen der weltlichen vereinigen ließen. Am 20. April trat dann Baiern mit dem Antrag hervor: dem Kaiser die weitere Einleit ung der noch zu berichtigenden Friedensgeschäfte in der Beise zu übergeben, daß er seine Anträge darüber an die Reichsversammlung gelangen lasse. Das Votum drückte offenbar die Meinung ber Mehrheit der weltlichen Reichsstände aus und war im Einverständnis mit Preußen abgegeben. Denn als jest endlich die



lange erwartete branbenburgische Abstimmung erfolgte (27. April). vflichtete fie mit ber Bemerfung, bag biefe wichtige Sache boch ja nicht übereilt werben mochte, bem bairischen Botum bei, und bas Bleiche geschah sofort von ben meiften weltlichen Stanben mittleren Ranges. Auch folde, bie bisher mit befonderen Untragen awischen ben beiben Meinungen gestanden und bie Desterreich für fich gerechnet ober als verlorene Stimmen betrachtet, erflarten fich jest für ben bairifch preußischen Borschlag und vereitelten bamit, wenigstens im Fürstenrath, bie Soffnung auf eine öfterreichische Mehrheit. 3m Rurfürftencollegium war man noch getheilt; Bobmen und bie brei geiftlichen Rurfürften fochten noch bafur, bem Raifer bie Sache gang zu überlaffen; bagegen hatten Brandenburg und Baiern jest auch Sachsen und Rurbraunschweig für ihre Unficht gewonnen, bem Raifer nur bie Einleitung zu übertragen. Da im Fürstenrath biefe Deinung schon bas Uebergewicht hatte, sprang auch Rurmaing auf bie andere Seite hinuber. Go fam am 30. April bas Reichsgutachten ju Stanbe, wonach ber Raifer erfucht werben follte: "bie gangliche Berichtigung ber noch vorbehaltenen Gegenstände und bamit bie Erlebigung bes Friedenswerfes einzuleiten und noch vor beren Festsetzung und Berichtigung bie aus biefer Einleitung fich ergebenben Resultate bem Reiche zu einer foleunigen neuen Berathung mitzutheilen."

Es war also vorauszusehen, daß die Dinge nicht übereilt wers ben wurden.

Während so ber beutsche Reichstag kaum über die Einleitung ber Sache ins Reine kam, war an einer anbern Stelle das Entsschädigungsgeschäft schon in vollem Gange. Die meisten weltlichen Stände hatten sich nach dem Mittelpunkte der europäischen Positif jener Tage, nach Paris, gewandt, um bei dem drohenden Schissbruch des alten Reiches dort möglichst große Spolien zu ersobern. So lief der Regensburger Berhandlung eine andere in Paris zur Seite, deren Geschichte unter allem dem Unrühmslichen, was die Erlebnisse der jüngsten Zeit auszuweisen hatten, bei weitem die schmachvollste Episode ausmacht. Aus diesen Borgängen lernte Bonaparte zuerst Deutschland genauer kennen; der Grad der Uchtung, den er vor uns empfand, ist aus den Einsbrücken erwachsen, welche ihm damals unsere Lenker erweckten.

Gleich nach bem Abschluffe vom 9. Februar hatte bas Bettrennen ber beutschen Kurften begonnen, um fich mit erlaubten und unerlaubten Runften bie frangofische Brotection bei bem bevorfte henben Menschenhandel zu fichern. Die beiben heffischen Sofe hatten icon im Mara awei Agenten in Baris figen, um ben Seimfall furmaingischer und fulbaischer Bebiete zu gewinnen. Die Stanbe bes franklichen Rreises waren fast sammtlich in gleicher Absicht au Baris versammelt; fogar Burgburg und Bamberg hatten, um fich aus bem Schiffbruch zu erretten, ein paar gewandte Bertreter nicht aus bem geiftlichen Stande hingeschickt. Löwenstein - Wert heim fandte bie herren Stabel und Feber hin, die fich auf biefem fcblupfrigen Bebiete einen gewiffen Namen machten; felbft Rum berg und das kleine Windsheim, beibe tief verschuldet und in fteter Geldnoth, scheuten bie Roften einer Barifer Gesandtichaft nicht, um fich bie Freundschaft ber Dachtigen zu erwerben. Rumberg hatte verschiebene Mittel ausgesonnen, um bie theure Go fandtschaft bestreiten zu konnen; es hatte sich z. B. an eine ander Reichoftabt gewendet, um eine Reife auf gemeinschaftliche Roften zu arrangiren; aber vergebens. Enblich fchoffen einige vermogende Burger zusammen und es wurden zwei Abgefandte nach Baris geschickt. Sie erlangten auch ein gnäbiges Schreiben Bonapartes, bas fie jedoch an ben Minister bes Auswärtigen verwies und fich ju nichts verpflichtete. Wie fie bann in ihrer Sergensfreude bas Actenftud veröffentlichten, ward es im Moniteur rundmeg abgeleugnet \*).

Reben Nürnberg sehlten natürlich Hamburg und Bremen nicht. Wie sehr auch in biesen vordem mächtigen Sigen beutschen Burgerthums Alles aus Rand und Band gegangen und für Jeden nur das "sauve qui peut" zur Lebensmarime geworden war, bewies eine Schrift, die damals aus diesem Kreise hervorging. Darin war vorgeschlagen, Hamburg solle sich, unter der Bedingung, ein Kreihasen zu werden und ewigen Frieden zu genießen, dem König von Dänemarf als seinem Schutzherrn unterwersen und bafür ber dänischen Krone ein bestimmtes Schutzelb entrichten!

Bon ben Reichsfürsten hatten sich manche persönlich auf ben Beg gemacht, z. B. bie Erbprinzen von Jenburg und Hechingen,



<sup>\*)</sup> S. polit. Journ. 1801. I. 647.

ber Graf von Solms-Laubach, ber Graf von ber Lepen und ein Leiningen; bie Grafen in ber Wetterau hatten jeder seinen besondern Agenten in Paris, auch Thurn und Taxis, das unvermeidliche, hatte seinen Herrn Brints bahin geschickt. Bebeutsam waren die Gessandtschaften der Reichsstände, aus denen der Rheinbund erwuchs; Baiern war durch Cetto, Württemberg durch Herrn von Normann vertreten, neben dem sich wunderlicher Weise auch ein Legationssrath Abel als landschaftlicher Agent umhertrieb, HessensDarmstadt hatte einen Oberst Pappenheim hingeschickt, Baden war durch Edelsheim und Reizenstein, Rassau durch Gagern repräsentirt. Rit ihnen völlig im Einklang war jest die preußische Gesandtsschaft, deren Chef Lucchesini war und unter deren Räthen sich Lomsbard befand.

Unter ben französischen Ministern hatte Tallebrand bie ein-Außreichfte Stimme in biefer traurigen Bermidelung. von Gagern ergahlt uns aufrichtig, welch ein Wettlauf um bie Gunft biefes Mannes ftattfand, und wie bie greisen Matadore ber Diplomatie fich balb um bie Gunft eines verzogenen Rinbes im Sause bes Ministers, balb um bie Liebkofung eines fleinen Schoofhundchens eifrig bemühten. Er felber rühmt fich babei, bie .. altbeutsche Strafe bes Sunbetragens bort nicht erlitten zu haben"; bie meiften Undern waren, scheint es, weniger bebenflich. Bas fich fonft von ben kleinen gesellschaftlichen Runften, womit man in biefen Rreisen bie Leerheit überruncht, gebrauchen ließ, ward emfig angewandt, um die Gunft bes machtigen Minifters und seiner Umgebung zu gewinnen; ber stolze beutsche Reichsabel sang und tangte, spielte Plumpfack und Blindefuh, um fich im Rreise ber revolutionären Machthaber möglichst angenehm zu machen \*). Der ehemalige Bischof von Autun liebte aber ftarfere Mittel; eine Dofe, mit Golbstuden gefüllt, machte bei ihm einen nachhaltigeren Einbrud, als bas Sunbetragen und Blumpfachpielen.

Unter ben Beamten bes Ministeriums war ber Strafburger Mathieu balb berjenige, bessen Gunft am eifrigsten umworben warb. Dreift und arbeitsam, babei in ben beutschen Dingen vielfach beswandert, mußte er neben seinen unwissenden französischen Collegen sehr balb ben leitenden Einfluß gewinnen. In seiner engen Dachs

<sup>\*) 6.</sup> Gagern, Mein Antheil an ber Bolitif I. 117. 119 f.

ftube wurden bie beutschen Provingen gerschnitten; bei kleinen vertraulichen Gaftmahlern bie fünftige Geftaltung bes Reiches verab rebet. "Ich fann betheuern, fagt Gagern, bag von Gelb und Bel beswerth zwischen uns nie bie Rebe war; wohl aber habe ich viel leicht meht als einmal gesagt: herr, Sie werben reich werben, bent Beber wird fich beeilen, Ihnen feine Erfenntlichkeit zu bezeigen. Alles bas ging jeboch ftufenweis." In jebem Falle liebten & bie Franzosen nicht, wenn man fie in biesem Bunkte gar ju jutt fühlend behandelte. Bon Zeitgenoffen werben bie Gummen ge nannt, die theils burch ben ichon früher erwähnten Reber und ben Banquier Durand ine Talleyrand'sche Saus, theile an Mathin ausgezahlt wurden. Den thatigen Mittelsmann spielte babei ber Kurft von Lowenstein, ein Schulfamerab von Mathieu und von Talleprand; fie verübten zusammen, wie Lang fagt \*), am beiligen römischen Reiche ihre Bagenstreiche. Seffen-Darmftabt, so verfichet berfelbe, versprach eine Million und herrn Mathieu insbesonben noch zwei Ritterguter; Burttemberg, wie es fich felbft in aufich tigem Schmerzenslaut berühmte, lieferte feine Summen centner weis und überdies noch an Mathieu eine ansehnliche Rente; auch Laforest foll tausend Louisbor baar und eine Dose von 20,000 Onle ben Werth erhalten haben. Bon Baben murbe berichtet, baß es fechstaufend Louisbor an die Frangofen und noch eine Dofe ju viertausend an ben ruffischen Staatsrath Bubler gegeben; Bitt genftein gablte zweitaufent Louisbor und fo abwarts, bie Benigften ausgenommen.

Indessen erwartete man in Regensburg ben kaiserlichen Boscheib auf das Reichsgutachten vom 30. April, welches dem Reichsoberhaupt die Einleitung der weiteren Verhandlungen andot. Erst im Anfang Juli langte ein Hosbecret vom 26. Juni aus Wien an, das in kühlem, fast geringschätzigem Tone diese enge Bollmacht des Reichstages absehnte. Es nahm die Miene an, als sei mit jener Einleitung eine Verhandlung des Kaisers mit Frankreich gemeint, verwies also aus freien Stücken die Entscheidung

<sup>\*)</sup> Memoiren II. 53.

ber beutschen Dinge vor ben Richterftuhl französischer Bermittlung \*). Gin Auftrag von folder Befchranktheit, hieß es, werbe mit ber franzöfischen Regierung, wenn fie fich auch überhaupt barauf einlaffe, nicht jum Biele führen; ber Raifer fonne baber fich nicht entschließen, bem besfalls gemachten Borfchlage bes Reiches feine Genehmigung zu ertheilen. Bielmehr forbere er ben Reichstag auf, vor Allem ein vollständiges Gutachten über die noch einer besonderen Uebereinfunft bedürfenden Gegenftande bem Reichsoberhaut vorzulegen. Der Berfuch ber Fürsten, bem Raiser bie gehäffige Muhe ber Initiative zuwenden zu wollen, war also einfach mißlungen, indem ber Raiser fie auf ben Reichstag gurudichob. Unter ben Bertretern ber weltlichen Fürften in Regensburg erregte bies lebhafte Berftimmung \*\*); man fand bie Zumuthung bes Raifers unerfullbar und flagte ben Wiener Sof laut an, baburch bas Reich nur unter fich felber entzweien zu wollen. Man beschwerte fich über bas absichtliche Digverfteben bes Reichsautachtens und machte geltend, wie unwahrscheinlich es sei, daß ber Reichstag in feiner Spaltung zwischen weltlichen und geiftlichen Intereffen jemals auch nur zu einem leidlichen Ergebniß tommen werbe.

Rach fast einem halben Jahre waren bie Dinge also wieber gerabe auf bemselben Punkte angelangt, von bem man im Februar ausgegangen war. Jest ließ sich auch ber französische Geschäfts-

<sup>\*)</sup> Es ift bei biefem Anlasse erinnert worden, daß es ber Raiser selbst war, ber die fremde Einmischung provocirt hat. Uns scheint, die frangosische Intervention lag in den Berhältnissen, denn alle Theile des Reiches haben dazu übereinstimmend beigetragen; allerdings war aber der Raiser der erste, der in einem officiellen Actenstück die französische Bermittelung wie etwas, das sich von selbst verstand, hervorgehoben hat.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Aus biefem ganzen Hofbecret, heißt es in einer fürflichen Reichstagscorrespondenz, leuchtet der große Unwille des Wiener Cabinets nur alzusteutlich und unverfennbar darüber hervor, daß Gr. f. M. in dem jungken Reichsgutachten vom 30. April d. J. nicht allsogleich eine unbeschränkte Bollsmacht zu weiterer Berichtigung, Abschließung und Unterzeichnung des ganzen Friedenswerfes mit der französsischen Regierung von Reichswegen ertheilt worsten war. Daher rührt besonders der schneibende und so zu sagen persissirende Ten, welcher durchgängig in diesem Hosdecret herrscht, der sich aber ebenso wenig mit der Würde bes Reichs als mit dem Ansehen des Reichsoberhauptes selber verträgt."

träger in Regensburg vernehmen. Er brang auf möglichste Beförberung ber Entschäbigungssache und erklärte sich bereit, über alle zweiselhafte Stellen bes Luneviller Bertrags bie "zweckmäßigste Austunft zu geben." Auf die Frage freilich, ob Frankreich die Berhandlung am Reichstage wunsche und vielleicht mit dem Raise school einverstanden sei, gab er nur ausweichende Antwort.

Die Verhandlung ftodte nun wieder eine Weile; ber Raifer schien bei seiner Unficht zu beharren, die weltlichen Kurften wollten von ber ihrigen nicht abgehen, die geiftlichen schöpften neue hoff nung aus biesem Gewirre, bag es ihnen gelingen werbe, ihr Da fein zu retten. Der Wiener Sof mochte fich aber boch überzeugen, baß auf biefem Wege am Enbe nichts übrig bleibe, als bie Einmischung bes Auslandes, und er entschloß sich einzulenten. Im September traf in Regensburg eine Instruction an bie faifeilichen Minister ein, für eine außerorbentliche Reichsbeputation au fim men, die aus acht Mitgliebern gebilbet und mit einer unbeschranten Bollmacht ausgerüftet werbe. 216 beren Mitalieber waren Rain. Böhmen, Sachsen und Brandenburg aus bem Rurfürstenrath, bant Baiern, Burttemberg, ber Soche und Deutschmeister und Baben vorgeschlagen. Damit naherte sich ber Raiser ber Auffassung ba weltlichen Fürsten. Da biese weber bem Wiener Sofe noch bem Reichstage bie Sache ohne Clausel übergeben und ber Raifer ft in ber beschränkten Weise bes Reichsgutachtens vom 30. April nicht annehmen wollte, fo blieb faum etwas Underes übrig, als eine außerorbentliche Deputation. Indem aber ber Raiser fich bagu herbeiließ, die Reichsgrafen und Städte aus berfelben gang auszw schließen, und nur zwei Stimmen barin aufnahm, bie unbedingt bem öfterreichischen Intereffe zugethan waren, hatte er mehr Rady giebigkeit bewiesen, als man im Lager ber weltlichen Kurften et wartet hatte. Auch war die Berfammlung in Regensburg fichtbar überrascht, zumal bie faiserliche Bertretung auch bem Buniche Breußens nachgab und an Babens Stelle fich Beffen = Caffel go Es ließ fich faum hoffen, daß mehr erreicht ward. fallen ließ. Burbe bie Deputation fo, wie fle vorgeschlagen war, gebilbet, bann hatte unter acht Stimmen Defterreich nur zwei zur Berfit gung; Rurmainz und Sachsen bilbeten, wenn man nach ihrer bisherigen Saltung schließen burfte, eine vermittelnbe Gruppe, Brew Ben, Baiern, Burttemberg, Beffen, vertraten compatt und überlegen

٠...

bas Intereffe bes weltlichen Fürstenthums und ber Sacularisation. So tam man benn auch schneller, als es bie früheren Borgange erwarten ließen, jur Einigung; am 2. October mar bas Reichsgutachten fertig, worin "bie ben Stanben bes Reiches bei bem Kriebenswerfe zufommenbe Concurrenz" einer außerorbentlichen Reichsbeputation übertragen warb. Diefelbe war aus ben genannten acht Reichsftanben gebilbet, ihr eine unbeschränkte Bollmacht ertheilt, "um bie in bem Luneviller Kriebensschluß einer besonderen Uebereinkunft vorbehaltenen Gegenstände im Einvernehmen mit ber frangösischen Regierung naber zu untersuchen, zu prüfen und zu erledigen." Jedoch ward fie ausbrücklich angewie fen, bei ber Bestimmung ber Entschäbigungen burch Sacularifationen die Beschränkung als Rorm festzuhalten, die schon in bem Raftatter Beschluffe vom 4. April 1798 zur Erhaltung ber Reichsverfaffung und Wiederherftellung ber einzelnen Reichoftanbe aufgestellt fei\*); auch follte fle bas Refultat ihrer Berhandlung und ben bereinstigen Deputationsschluß bem Raiser und bem Reiche zur Ratification geziemend vorlegen. 2m 7. Nov. erfolgte bie faiferliche Bestätigung biefes Beschluffes; allerbings nur mit bem vielbeutigen Busap, baß fich ber Raiser bie ihm bei Reichsbeputationen zustehenden Prarogative und Befugniffe, fo wie "in Sinficht ber weiter erforberlichen Anordnungen" bie Mittheilung feiner Entschluffe vorbehalte.

So war man wenigstens zu einem Resultate gekommen, zur Beantwortung ber Frage, wie die Angelegenheit, die Alle besichäftigte, verhandelt werden sollte; aus den peinlichen Debatten, die seit März das Reich entzweiten, war endlich noch kurz vor dem Schluß des Jahres 1801 die verhängnisvolle Reichsbeputation geboren worden, mit deren Namen sich wie unwillfürlich die Erinnerung an die Auslösung des alten Reiches verknüpft. Nach der Rühe freilich zu schließen, die selbst dies vorbereitende Geschäft erforderte, war nicht zu hoffen, daß der peinlich ungewisse

<sup>\*)</sup> S. oben S. 179. Diefen Busat hatte noch ber Kaiser mit Majorität burchzusehen gewußt; er bedeutete aber im Grunde nichts. Denn die Sadi- larifation zugeben und zugleich die "Erhaltung ber Conftitution bes beutsichen Reiches in jeder hinficht" fordern, das waren zwei ganz unvereinsbare Dinge.

Buftanb und ber haber um Land und Leute fo balb fein Enbe finben werbe. Bielmehr ließ fich Alles ju größerer Entzweiung an.

In ben nämlichen Wochen, wo man fich zu Regensburg ber Kriebensbotichaft freute und bie frangofischen Armeen enblich Gub beutschland zu raumen anfingen, brohte im Rorben ber Ausbruch eines neuen Rrieges. Dit Biberftreben, aber burch feine geogne phische und politische Lage genothigt, hatte fich Breußen in bie antibritische Politik ber neutralen Machte verflechten laffen, bie Raifer Baul jest mit gleich ungeftumem Gifer betrieb, wie friba ben Rampf gegen die Revolution. Die Forberungen, welche bie See- und Ruftenftaaten zweiten Ranges gegenüber England geltend machten, waren ohne Zweifel in ber hauptsache gang bench tigt; nur war biefe Opposition von Bonaparte angefacht, um in biefem Augenblide, wo er ben festländischen Frieden erlangt, auch England zur Rachgiebigfeit zu zwingen, vielleicht Malta und Alegypten ihm noch zu entreißen. Der Bund ber Reutralen war baber, wenn man Zeit und Umftanbe unbefangen erwog, nicht Unberes, als ein Act schlechtverhüllter Feinbseligfeit, ber in einem Augenblide unternommen ward, wo England, schon fast vollig isolirt, Befahr lief, Krieben schließen zu muffen, ohne ben 3med eines furchtbaren achtjährigen Rrieges auch nur annähernd erreicht au haben. Es war begreiflich, bag bie britische Politif Alles auf bot, biefen Bund ber Neutralen, ber an ziemlich fichtbaren Faben von Bonaparte geleitet warb, im Werben zu erftiden. flarungen war man balb zu Magregeln vorgeschritten und ichon im Januar 1801 wurde von ben Englandern gegen bie Schiffe Ruglands, Schwebens und Danemarfs ber Beschlag angeordnet.

Breußen war schon seiner Lage nach außer Stande, sich ber russischesstandinavischen Berbindung ganz zu entziehen, selbst wem es nicht so tief in die zwischen Bonaparte und Paul geschlossene Freundschaft verslochten gewesen wäre. Dazu kam denn, daß auch gegen ein preußisches Schiff von den Engländern Gewalt geübt und dasselbe nach Kurhaven geschleppt ward. In Folge davon hatte Preußen das Amt Rißebuttel und Kurhaven militärisch besehen lassen (Nov. 1800). Die Erörterungen darüber mit England waren noch im Gange, als Friedrich Wilhelm III. dem uns



geftumen Drangen bes Caren nachgab und auch feinerfeits in ben Bund ber norbischen Neutralität formlich eintrat (Dec.). Das britische Ministerium verfuhr nun zwar gegen Breußen nicht so rafch und gewaltthatig, wie gegen bie übrigen Glieber bes Bunbes; es schien fich vielmehr ber Streit hier auf einen weitläufigen Rotenwechsel beschränken zu wollen (Januar und Kebruar), allein Bauls Ungeftum brangte zu Beiterem. Den Englandern bie Dunbungen ber Elbe, Befer und Ems zu verschließen, forberte er bie Befetung ber norbbeutschen Ruften, und es blieb Breugen, nachbem es fich einmal fo tief eingelaffen, nichts übrig, als entweber felbft bie Rachbargebiete an ber Norbsee zu besegen, ober fie burch Ruffen, Schweben ober Danen besetzen zu laffen. Wohl ift schon bamals von Bonaparte, mahrscheinlich so aufrichtig wie später, Hannover ber preußischen Politik als Lodspeise hingehalten morben \*), allein so verführerisch biese Beute für Breußen auch mar, ihre Gefahr war boch noch größer; bas Unerbieten warb abgelehnt und man beschieb fich junächst, bas Land vor ber auswärtigen Besetzung zu schützen. So verftanbigte man fich benn, bag banische Truppen in Samburg und Lubed, preußische in Bremen und Sannover einruden follten. In bem nämlichen Augenblide, wo bie Danen fich ben beiben Sansestäbten an ber Elbe und Trave naberten, in ben letten Tagen bes Marg 1801, war bas preußische Corps, bas bisher in Westfalen lag und bie Demarcationslinie befett hielt, aufgebrochen, um in hannover, Olbenburg und Bremen einzuruden. "Bur Sanbhabung bes angefochtenen Bundniffes, bieß es in dem preußischen Manifest, und zur Wiedervergeltung bes bagegen unternommenen feinblichen Benehmens fehe man fich genothigt, nicht nur bie Mündungen ber Elbe, Wefer und Ems zu verschließen, sonbern auch alle in Deutschland gelegene Staaten Gr. brit. Majeftat in Befit ju nehmen." Der hannover'ichen Regierung und ber Generalität ward aufgegeben, fich ohne Bergug zu unterwerfen, bas hannoversche Truppencorps, bas bie Demarcationelinie mit befest hielt, follte auf ben Friedensfuß gefest, von ben übrigen Truppen ein verhältnismäßiger Theil beurlaubt werben. Die Officiere follten ichriftlich geloben, gegen ben Ronig von Breußen nicht zu bienen, sonbern beffen Borschriften

<sup>\*)</sup> S. Bignon II. 16.

au folgen; die bei den Fahnen bleibende Mannschaft sollte an das rechte User der Leine und an das linke der Aller, hauptsächlich in die Städte Hannover, Giffhorn, Uelzen und Lünedurg und die Umgegend verlegt werden, während alle übrigen Pläte nehft de Festung Hameln von den Preußen besetzt würden. Das Land habe die Verpstegung der preußischen Truppen allein zu tragen. "Hiermit, so hieß es am Schlusse"), wird zugleich auch der discherige Administrationsnerus zwischen den kurfürstlichen Landescollegien und des Königs von Großbritannien Masestät für icht ausgehoben und sämmtliche Behörden bleiben folglich Er. Nas. dem König von Preußen in ihrer Verwaltung und mit ihren Kassenbeständen allein verantwortlich." Die hannoverschen Behörden fügten sich diesen Bedingungen.

Deutete bas allerbings mehr auf eine Eroberung als einen nur vorübergehenden Act ber Rothwehr, fo ift boch fein 3meifd, daß Breußen vor Allem durch die Sorge bestimmt mar, es tonn ten bie Truppen frember Machte an ber Wefer und Leine guf faffen. Bon Rugland ftanb bies ficher in Aussicht, von Krant reich warb es wenigstens bamals ichon gefürchtet. Drum war es, fo wie bie Dinge einmal lagen, noch ein Glud fur bas Land, baß es, ftatt von Ruffen ober Franzofen überschwemmt und ausgesogen zu werben, nur eben bie 24.000 Mann Breußen auf unbestimmte Zeit zu verpflegen hatte. Es scheint, man hat auch in England felbst bie Sache nicht anders angesehen; benn bas perfönlich freundschaftliche Berhältniß zwischen bem Berliner und Low boner Sofe blieb von biefen friegerischen Schritten gang unberührt. fo baß schon bamals bie begrundete Vermuthung laut warb, Friedrich Wilhelm III. habe vor ber Occupation dem König Georg III. perfonlich beruhigende Erflarungen barüber geben laffen.

Ob freilich auf die Dauer der Conflict für Breußen und Rorddeutschland so unblutig verlaufen wäre, ist zweiselhaft; wenigs stens bewies das Verfahren Englands gegen Kopenhagen, das man dort zum Aeußersten und Gewaltsamsten entschlossen war. Aber es trat plöglich eine Katastrophe ein, die dem nordischen Reutralitätsbund früh ein Ziel setze. Kaiser Paul war in der Racht vom 23. zum 24. März ermordet worden; war es mehr

<sup>\*)</sup> S. polit. Journ. 1801. I. 380 f.

Rothwehr gegen ben brohenben Wahnsinn bes Czaren, ober nur geläusige rufsische Ueberlieferung, genug, bie Angesehensten und Rächststehenden am Hofe hatten dem unglücklichen Sohne Besters III. ein Ende bereitet, bessen einzelne Vorgänge an Scheußsticksteit alles Andere überbieten, was die Geschichte des Czarenhausses seit einem Jahrhundert aufzuweisen hat.

Kur Deutschland mar bas Ereigniß von Bebeutung, insofern es bie faum entstandene norbische Neutralität begrub und bas werbende Bundniß bonapartescher und mostowitischer Macht porerft noch vertagte. Bon Pauls Leibenschaft und seinem wilben Britenhaffe unterftust, burfte Bonaparte ichon jest hoffen, einem Biele nahe zu kommen, wie es nachher zu Tilsit und Erfurt erreicht worden ift, und ohne Pauls tragisches Ende hatte bas ruffifch = französische Bundniß gegen die Unabhangigkeit Guropa's schwerlich lange auf sich warten laffen. Dit bem jungen Nachfolger war augenblicklich nicht wieder anzuknüpfen, was durch die blutige Katastrophe vom 24. März plöglich zerriffen war. ber einmal ausgestreute Same einer Allianz zwischen West unb Dft, bie Mitteleuropa bemeiftern, England isoliren tonnte, mar nicht verloren; es brauchte nur furze Zeit und ber neue ruffische Car hatte bie Faben vorsichtiger wieber aufgenommen, bie burch bie Ratastrophe seines Baters gewaltsam abgebrochen waren.

So konnte Deutschland schon in den Jahren 1801 und 1802 ein Borspiel des französischerussisischen Protectorates erleben, das nache her zu Tilfit und Ersurt aufgerichtet worden ist. Es war freilich nur unsere eigene Schuld, wenn es dazu kam. Der alte Haber zwischen Desterreich und Preußen, der erbitterte Kampt geistlicher und weltlicher Interessen, die Scheidung des Reichstages in zwei unversöhnliche Parteien und das zudringliche Buhlen um fremde Gunft dei Bertheilung der Spolien, das Alles mußte tie auswärstige Einmischung unvermeiblich über Deutschland hereinsühren. Raum war zu Regensburg mit Mühe und Noth eine Berstänsbigung erreicht über die Art, wie die Entschädigungsfrage erledigt werden sollte, so dot sich auch schon an einer anderen Stelle neuer Stoff zum unerquicklichsten Streite.

Um 27. Juli 1801 starb Erzherzog Marimilian, Rurfürst von Coln und Fürstbischof von Munfter, ein Tobesfall, ber natürlich in biesem Augenblide, wo die Eristenz ber Stifter in Frage stand,

von besonderer Bedeutung mar\*). Beibe Barteien im Reiche maren nun auf's ruhrigfte bemuht, ben Borfall in ihrem Sinne auszubeuten. Defterreich ging barauf aus, vor Allem noch bie Bornahme einer neuen Bahl zu erhaschen, um bamit ber Gaculari fation ein Sinderniß in ben Weg zu werfen; Preußen, bas in bem Stift Munfter ichon eine ber ihm verheißenen Entschädigun gen fah, war ebenso entschlossen, die Wahl zu hindern. gir Defterreich waren aber bie Mitglieber bes Capitels felbft, beren Sein ober Nichtsein mit in Frage ftanb, aus freiem Untriebe thatig; fie trugen schon wenige Wochen nach Marimilians Tobe bem Bruber bes Raifers, Erzherzog Anton, bie Wahl an. Darauf lich Breußen burch Dohm bem Capitel erflaren (15. August), bas es, fo lange bas Entschädigungsgeschäft nicht erlebigt fei, eine neue Wahl nicht für zuläffig halte; bem Reichstag ließ Bonaparte bie Eröffnung machen, bag alle Ernennungen zu geiftlichen Stiftem, namentlich bie in Coln und Munfter, einftweilen ausgesett bleb ben mußten, bis bie ben erblichen Fürsten zufommenben Entiche bigungen geregelt feien.

Das machte anfangs Einbruck auf bie beiben Domcapitel; sie schoben die Wahl wenigstens auf und fragten in Wien an, was sie thun follten. Dort ermuthigte man sie, ja nicht zu saw men, und ordnete den Grafen von Westfalen als Wahlcommisserius ab. Dohm erschien nun (Anfang Sept.) persönlich in Nürster, um den entscheidenden Schritt zu hindern; er deutete auf die brohende Säcularisation des Stiftes, auf die Einmischung Frankreichs, die man durch solche Schritte nur heraussfordere, und verhehlte nicht, daß eine etwa ersolgende Wahl von Preußen nicht anerkannt werden würde. Die Bemühungen des preußischen Diplomaten waren ersolglos, am 9. Sept. ward zu Münster, am 7. Oct. sur das Stift Söln zu Arnsberg die Wahl vorgenommen und siel an beiden Orten auf den Erzherzog Anton, der sich auch bald bereit erklätte, die Wahlen anzunehmen.

Indessen war die Angelegenheit auf allen Seiten mit Leiden schaft aufgegriffen worden; jede Bartei schien an den Ausgang bieser Sache ihre Hoffnungen zu knupfen. Erst hatte Breuben

<sup>\*,</sup> S. bie wichtigften Actenftude in Saberline Staatsarchiv VII. 334-359. 414 - 458.

auf bem Reichstage (31. August) eine Erklarung abgegeben, bie. ähnlich wie bie frangofische, als allgemeinen Grundsas aussprach: baß erledigte Stifter in biefer Zeit bes Ueberganges nicht neu befest werben follten. Dagegen legten bann bie angesehensten geiftlichen Stände Bermahrung ein, mahrend Breugen bem Domcavitel au Munfter gleich nach erfolgter Wahl eröffnen ließ, bag es ben neuen Fürstbischof als solchen nicht anzuerkennen vermöge. ben Einwand, daß die Wahl in allen üblichen Formen vollzogen worben fei, erfolgte (26. Sept.) ein formlicher Broteft Breufens, ber auch gegen bie bevorstehende Wahl im Stifte Coln gerichtet mar. "Bon einem vermeintlichen neuen Erzbischof und Bischof baselbft. bieß es barin, werbe Breugen burchaus feine Renntnig nehmen und Solches besonders auch bann geltend machen, wenn von wirtlicher Sacularisation und anberen bamit zusammenhängenben Ungelegenheiten die Rebe fein werde." Satten die geiftlichen Stande für Munfter Bartei genommen, fo fcbloffen bie weltlichen, Baiern, Beffencaffel und Baben voran, fich ber preußischen Auffaffung an.

In Wien hatte man gern seine Unsprüche festgehalten und boch auch bem Saber ein Enbe gemacht; man fam auf bie eigenthumliche Auskunft, bem Raifer in feiner Gigenschaft als Reichsoberhaupt und als Erbmonarchen von Desterreich eine boppelte Sprache in ben Mund zu legen. Ein Circulare aus ber Reichscanglei, bas am 19. Oct. im Ramen bes Raifers an bie Gefandten im Reiche erlaffen warb, fant es "fehr befrembent," bag "Rurbrandenburg eine fo auffallende Meußerung gethan, bie Bahlen nicht als bestehend ansehen zu wollen;" es war hier also noch einmal ber hohe Ton faiserlicher Machtvollfommenheit angeschla-Aber am nämlichen Tage, wo die Reichscanzlei ein Rundichreiben erließ, bas im Reiche als Borbote offenen Bruches amiichen Wien und Berlin angesehen warb, ja beffen Drud bie preufifche Cenfur nicht erlaubte, ging eine geschmeibige Rote an ben öfterreichischen Gefandten in Berlin ab, worin ber Raiser fich gwar für bie Erhaltung ber brei geiftlichen Rurfürften aussprach, aber boch zugleich versicherte, bag bie beftrittenen Wahlen auf ben Bang ber Cacularisationen feinen Ginflug üben follten; man habe barum auch in Wien ber Aufforberung bes Domcapitels ju Munfter, ber Erzherzog folle von bem Stift Besit nehmen, feine Folge geleistet. Dabei konnte fich Breußen beruhigen; ba es in feiner

Erwiederung in ben gemäßigten Ton ber öfterreichischen Rote einging, hatte ber leibige Bant vorerft fein Ende gefunden.

Hatte ber kaiserliche Hof in biesem und in manchem ahnlichen Kalle fich als ben Beschirmer ber beutschen Reichsverfaffung benommen, so ift bamit nicht gefagt, bag man in Wien confer vativere Grundfage gehabt hatte, als zu Paris, Berlin und an ben mittleren beutschen Sofen. Mit ben Spolien bes Reiches fich auszustatten, mar auch in Wien, wie anderwarts, bie hochfte we litische Maxime biefer Zeiten. Es liegt aus jenen Tagen ein Ent wurf vor, welcher bie öfterreichische Unsicht von ber Entschädigung unverbedt ausspricht; berfelbe ift in feinem Befen nicht weniaer revolutionar, als bie Projecte, bie Bonaparte und feine Clientel ausbrüteten \*). Der faiferliche Sof fchlug barin Baiern vor, es folle Desterreich als Granze zwischen Bohmen und ber Dbemfalz ben Regen gewähren, wofür bann Baiern außer ber Grafichaft Burgau und Gungburg bie fleinen Fürstenthumer, Grafichaften und Stabte theils in Schwaben an ber Donau und am Redat. theils am franklichen Main erhalten hatte. Bon Ulm bis nach Beilbronn, von Unsbach bis gegen Afchaffenburg bin hatte bann Baiern mit ben fleinen Reichsfürsten, ben Stäbten und ber reichs unmittelbaren Ritterschaft aufgeräumt und ftatt feiner bergifchen Besitzungen am Niederrhein Ansbach und Baireuth von Breußen eingetauscht. Breußen sollte fich mit Baberborn und Silbesheim genügen laffen und nur im außerften Kalle noch eine ber Sanfe ftatte bekommen; benn, fo hieß es in bem Entwurf, Breugen foll nur entschädigt, nicht vergrößert werben. Toscana mar mit Baffau. Salzburg und Berchtesgaben abgefunden; bie brei geiftlichen Rurfürsten hätten am rechten Mainufer ihre Entschädigung erhalten.

Dieser Entwurf hatte allerdings zwei wesentlichen Interessen ber österreichischen Politik jener Tage genügt: Baiern war damit weiter nach Westen geschoben und Preußens Bergrößerung gehindert. Aber um dies Ziel zu erreichen, schlugen die Urheber jenes Borschlages einen Weg ein, der die Reichsverfassung eben so gut umgestalten mußte, wie die Sacularisation der geistlichen Stifter. Noch war die jest das solgenschwere Wort nicht ausgesprochen worden, das doch so nahe lag: Einschmelzung der kleinstaatlichen

<sup>\*)</sup> S. Baberline Staatearchiv VIII. 54 ff.

Territorien. Es ist unseres Wissens dies der erste Fall, daß in einem officiellen Actenstücke jener Tage ein solcher Gedanke als Lockspeise hingeworsen war, und dies war merkwürdiger Weise ein Actenstück, das vom kaiserlichen Hofe ausging. In München schien man auf eine österreichische Bergrößerung auf bairische Rosken diesmal so gesaßt, daß die kurfürstlichen Rathgeber die Tauschsprojecte jest wenigstens nicht rund von der Hand wiesen, sondern in eine Unterhandlung eintraten; an den knauserigen Forderungen der österreichischen Unterhändler soll jedoch, so wird versichert\*), die Sache zum Glück für Baiern sich zerschlagen haben. So rückte auch diesmal Desterreich noch nicht nach Baiern vor; wohl aber mag die Idee, sich in Schwaben und Franken abzurunden und die kleinen Territorien des Reiches zu verschlingen, bei den bairischen Staatsmännern nicht auf unfruchtbaren Boden gefallen sein.

Die bairische Politik war um biese Zeit in einer Wandlung begriffen, bie für bie Bestaltung ber beutschen Dinge im nächsten Sahrzehent von entscheibenbem Ginfluß gewesen ift: fie hat fich bamals zum Rheinbund und bem, was bamit zusammenhangt, bie Die Bahn, die Rurfürst Maximilian in feiner Brude gebaut. erften Regierungszeit eingeschlagen - eifrige Theilnahme am Rriege gegen Frankreich und Empfang britischer Subfidien - hatte trot ber großen Lasten, bie bas Land trafen, boch gute Früchte getragen; bie Freundschaft Pauls I., bie man baburch erwarb, hatte bewirft, bag bie nach bem Lanbe ichon ausgestredte lufterne Sand Defterreiche gurudgezogen werben mußte. Seitbem hatte fich aber bie Lage völlig umgeftaltet; bie große europäische Coalition von 1799 mar zerriffen, Franfreich hatte fich einen glanzenben Frieben erobert, Raifer Paul war unter Morberhand gefallen. Es war für eine junge Dynastie, bie sich im Lande selbst noch nicht fest fühlte und feit zwanzig Jahren sich unzählige Mal von Defterreichs Saß bedrängt und bedroht wußte, eine fehr natürliche Bolitif, fich an ben Stärferen anzuschließen. Bubem war Breußen, beffen Königshause ber neue Kurfürst befreundet und mannigfach verpflichtet mar, biefen Weg vorangegangen; ber Berliner Bertrag pom August 1796 mar bas Borbild zu bem, welchen Baiern jest am 24. August 1801 ju Baris abschloß.

<sup>\*)</sup> S. Lebensbilber aus bem Befreiungefriege I. 160. 213.

Die bairifche Dynastie, seit Ruglande Uebergang zu Frantreich, feit Englands Friedensverhandlung allerdings bes Ruchal tes beraubt, ben bisher bie Coalition gegen Defterreich gewährt. fuchte fortan bei Kranfreich Schut; Die Aussaat ber Bolitif 30fephs II. und Thuguts fing an, ihre traurigen Früchte für Deutschland au tragen. In bem Bertrage vom 24. August verzichtete Baiern auf feine linkerheinischen Bestebungen; bafür garantirte Frankreich, "überzeugt, bag ihm fein Intereffe gebiete, bie Schwa dung ber pfalzbairischen Besthungen zu hindern, eine Entschädigung an Land, welche ihm möglichst wohlgelegen sei und bie Berlufte aller Art, die eine Folge bes jegigen Krieges maren, vollfommen aufwiegen fonne." Ein in die Bonaparte'iche Bolitif tief eingeweihter Mann\*) glaubt ausbrudlich versichern zu muffen, baß Frankreich mit biesem Bertrage einen Schlag gegen Defterreich führen wollte. Es sollte burch einen feierlichen Act theils bie besondere Protection für das pfalzbairische Saus, theils ba feste Entschluß fundgegeben werben, allen weltlichen Reichsfürsten eine volle Entschäbigung zuzuwenden. Gine folche Lection, ver fichert ber Bonaparte'sche Diplomat, sei bem Wiener Sofe boppelt nothwendig gewesen, einmal wegen ber Hinderniffe, die von bott bem Entschäbigungsgeschäft bereitet wurden, bann ber zubringlichen Antrage wegen, womit man auch jest noch Baiern bebrangt habe. Die Rebe, mit welcher ber Bertreter ber frangofischen Regierung bie Mittheilung bes Bertrags an ben gesetgebenben Körper begleitete, gewährte ein besonderes Intereffe, weil fie ben funftigen Imperatorenstil anfundigte. Es war barin Baiern wie ein Abgefallener behandelt, bem man Berzeihung angebeihen läßt, um ihn burch Großmuth an fich ju feffeln. Die frangofische Regie rung, hieß es, jog bei biefer Ausfohnung nur bie Befühle von Große und Ebelmuth zu Rathe, bie fie immer an ben Tag leate. wenn fie mit einem bestegten und vornehmlich wenn sie mit einem schwachen Keinbe unterhandelte. Auch hier waren die Sindentungen auf Defterreich und feine Begehrlichkeit nicht gespart.

So löften fich bie Banber, bie Deutschland noch nothburfe tig zusammengehalten hatten, und wir sehen aller Orten nur bynastische ober territoriale Interessen ber gemeinsten Berechnung



<sup>\*)</sup> Bignon histoire de France depuis le 18. Brumaire II. 19 f.

ben unerquidlichen Wettstreit um bie schwankenben Refte bes berrenlosen Reiches führen. War es nur Baiern, bas fich jest bem Mächtigen zu Kußen warf, waren es nur bie Mittleren und Rleinen, die ihre Frangosenfreundschaft von 1795 und 1796 jest wieber aufzufrischen ftrebten? Alle biefe winzigen Belüfte, auf eigene Sand Politif zu machen, entsprangen ja boch nur zum guten Theil aus bem Bedurfniß fich anzulehnen und protegirt zu fein; fie verschwanden an bem Tage, wo bie beiben Mächte, beren feine für sich allein, aber bie vereint in Mitteleuropa gebieten konnten, in weiser und hochherziger Eintracht ausammenstanden. Bir haben aber eben gesehen, wie es bamit bestellt mar. Bahrend die Wiener Bolitif im Reiche und außerhalb gegen Breu-Bens unerfättliche Habgier flagte und jebe preußische Entschädigung befampfte, hatten bie Berliner Staatsmanner nichts eifriger ju thun, als Bonaparte vor bem Ehrgeiz ber faiferlichen Politik zu warnen und ihn zu ermuthigen, baß er ja Defterreich nicht zu viel Duadratmeilen zufallen laffe. Indeß Breugen für feine Beute ruffische und frangofische Unterftupung erwartete, mar Defterreich höchstens befümmert, bag es ihm hier nicht gelingen wollte, einen Borsprung vor ber Berliner Politif zu gewinnen. Die frangofische wie bie ruffische Einmischung in bie beutschen Dinge machte in Wien gleich wenig Bebenken \*), wenn man fie nur benuten konnte; erst wie ber Rivale ihre Protection vorweggenommen, nahm man die stolze Miene an, sich über die fremde Intervention au entrüften.

Wie leicht war es ber Bonaparte'schen Politik gemacht, in biesen zerklüfteten Verhältnissen bie Leitung an sich zu nehmen! In bem Augenblicke, wo ber Reichstag sieben volle Monate brauchte, um sich nur über die Form ber Berathung zu einigen, wo Desterzeich und Preußen, tieser entzweit als je, um die frembe Einzmischung sich im Wettstreit bewarben, alles Uebrige von Baiern an abwärts ber neu aufgehenden Sonne des Siegers von Marengo huldigte und in zudringlicher Haft den Mittelpunkt seiner In-

<sup>\*)</sup> Daß ber Kaiser mit einer gewissen Leichtfertigkeit die französische Intersvention herausforderte, hat oben das hofdecret vom 26. Juni gezeigt; aus Bignons Mittheilungen (II. 306. 307.) ergibt sich, daß man im Sommer 1801 bas Gleiche bei Rufland versucht hat.

ķ

ħ

Ņ

Ĉ,

'n

ı,

ä

id

Jt.

ĺΨ

è

iir

lk

lt

K

他三世

ロカナガ

à

tereffen ichon in Paris fuchte, in biefem Augenblide mar Bongparte im Begriff, auch mit seinem erbittertften Gegner fich ausaufohnen: mit England. Am 1. October 1801 wurden bie Pris liminarien eines Friedens unterzeichnet, beffen Dauer bem erften Conful bas Uebergewicht auf bem Festlande hatte fichern muffen. Mit Rugland versprach sich zugleich bas innige Verhältniß neu zu fnupfen, bas burch Pauls Tob so ungeftum zerriffen mar. Rais fer Alerander nahm zwar eine vorsichtigere Haltung als fein Bater an, fohnte fich rafch mit England aus und ließ ben Blan ber bewaffneten Neutralität fallen. Aber auch mit Franfreich, mit bem Rugland seltsamer Weise trop alles heralichen Einverftand nifies zwischen Paul und Bonaparte rechtlich noch nicht wieder im Frieden war, ward am 8. Oct. ber formliche Friede unteneich Dem öffentlichen Bertrage folgte brei Tage fpater ein geheimer, in welchem die Bedanken einer ruffisch-frangofischen Alliang zuerft einen bestimmten Ausbruck erhielten. Es war bie Bolitik von Tilfit und Erfurt, die fich schon jest ankundigte, wenn gleich bas hier gefnupfte Band in furger Beit wieder zerriffen und erft nach ben blutigen Rämpfen ber Jahre 1805—1807 erneuert worben ift. Außer bem, bag Franfreich und Rugland in Italien wie im Drient gemeinsam zu handeln sich verpflichteten und ben Be banken ber bewaffneten Reutralität leise wieder aufnahmen, war barin namentlich auch über die beutschen Dinge eine inhaltschwere Berabredung getroffen. Die beiben Cabinete, hieß es in einem aeheimen Artifel, verpflichten fich zu vollfommenem Ginverftand niß, um die intereffirten Parteien zur Annahme ihrer Plane zu vermögen, welche die Erhaltung eines richtigen Bleichgewichtes amis fchen Defterreich und Preußen zum unabanderlichen Grundfat haben werden. Weiter war dann fur die Fürstenhäuser in Baiern, Burttemberg und Baden eine besonders gunftige Entschädigung verabrebet; Rugland ließ fich hier aus Rudfichten bynaftischer Freundschaft und Verwandtschaft etwas versprechen, bas zwar auch ben politischen Ueberlieferungen Ruglands, aber in noch viel hoberem Grabe ben intimften Interessen ber Bonaparte'schen Bolitik entsprach.

So war, als fich bas Jahr zu Enbe neigte, in ber Frage beutscher Zukunft vorerft noch nichts Sicheres entschieben, als — bie französisch-russische Intervention. In Deutschland selbst befand



fich Alles in bem Schwanken ungewisser Zustände, und Riemand wollte bes theuer erkauften Friedens recht froh werben. Die materielle Bebrangnif und bie Stodung bes Berfehrs, wie fie ber Rrieg verursacht, dauerte auch seit bem Frieden noch fort; ber Sanbel am Rhein lag völlig barnieber und bie Unnatur ber neuen Granze machte fich in hundert fleinen Qualercien fühlbar. Dazu tam, daß fich in Folge ber vieliahrigen Rampfe am Rhein, am Main, an der Lahn Buftande ber Berwilderung einstellten, die fast an bie Beit bes breißigiahrigen Krieges erinnerten. Es trieben fich zwei Räuberbanden bort umber, die wie eine bittere Parobie ber frangofischen Rriegführung aussahen. Banben von mehreren hundert Mann, wohl bewaffnet, theilweise beritten und mit einer Feldmusif versehen, raubten und plunderten, schrieben Requisitionen aus und ertheilten Sicherheitsväffe, ohne bag bie vielföpfige Rleinstaaterei ober bie in ber jungften Zeit vollenbe verfallene Kreisordnung im Stande mar, bem Unfug zu fteuern. Auf französische Anregung — so erstarrt und hülflos waren die alten Formen bes Reiches geworben - traten eine Angahl Stanbe bes ober = und furrheinischen Kreises im Frühjahr 1801 zu Wetlar aufammen, um gemeinsame Magregeln ber Sicherheit zu verabreben, und es mußte ein fleines Truppencorps aufgeboten werben, um auf offener Beerftrage wieder einige Ordnung herzustellen \*). Bei ber allgemeinen Ungewißheit über bie fünftige territoriale Bestalt und die Verfassung Deutschlands war aber nicht baran zu benten, bag fo balb geordnete und regelmäßige Buftanbe gurudfehren murben.

In dem russissischen Bunde und in den Berträgen, durch die sich Frankreich vorweg die deutschen Fürsten dienstdar machte, ward zur Entscheidung der künftigen Dinge der Grund gelegt; das Reich und seine Deputation spielten daneben eine ziemslich passive Rolle. Die Deputation, das einzige Ergebniß, wozu es der Reichstag im Jahre 1801 gebracht, konnte aus der unfreiswilligen Muße, in der sie die ersten Monate ihres Daseins versbrachte, selber entnehmen, wie wenig sie dei der Feststellung der

<sup>\*)</sup> S. Baberlin VI. 39 ff. Bgl. IX. 387 ff.

beutschen Dinge in ber That mitzusprechen hatte. Ebenso unfruchtbar faß in Regensburg ber Rumpf bes Reichstages beifammen und nahrte fich von ben Berüchten, die ihm balb von biefer, balb von jener Seite zufamen, und in benen er fo gut und foschlecht bebient mar, wie jeber anbere Zeitungslefer. bammerte benn auch hier bie Ginsicht auf, daß ber Mittelpunkt ber Dinge gang wo anders als zu Regensburg lag. "Man fangt an, mit vieler Wahrscheinlichkeit zu glauben, schreibt eine Reichstagecorrespondenz vom 18. Januar 1802, bag bas Sauptgeschäft wird in Paris berichtigt werben, mahrend bie Reichsbeputation fich weber mit ber Burbigung ber Schaben, noch ber Buertennung ber Entschäbigung wird zu befaffen, sonbern höchstens ben vorgelegten Blan zu genehmigen haben. Ihre übrige Beschäftis gung wird mahrscheinlich in Erörterung und Borbereitung berjenigen Beranderungen ber Reiches und Rreisverfaffung befteben, welche burch bie Sacularisationen und Arrondirungen berbeige führt werben."

Mehrere ber angesehenften Gefandten waren abgereift, und bie Reichstagsgeschäfte ruhten völlig; ber zurudgebliebene Reft verbrachte seine Zeit bamit, theils bie wunderbar wechselnben Go ruchte bes Tages zu erörtern, theils bie politischen Schriften zu lefen, an benen, wie immer in Deutschland, die Discuffion fehr fruchtbar mar. Eine Schrift, bie man Dalberg zuschrieb, focht abermale ben Sat burch, bag bas gange Reich gur Entschäbigung verpflichtet, und auch zu Raftatt nicht die Vernichtung ber geiß lichen Stifter, fonbern lediglich beschloffen worden sei, bas ent behrliche Rirchengut ber fatholischen und protestantischen Stiftungen als Mittel ber Entschädigung zu verwenden. Gine andere Darlegung, ebenfalls von geiftlicher Seite, fchlug eine Entschabis gungecaffe vor, wozu jährlich zwei bis brei Millionen Gulben beigesteuert wurden, mahrend ber Ritter von Lang, bamals noch Rriegerath, ausrechnete, baß faft bie ganze Summe ber geiftlichen Bebiete, wenn man nicht lediglich nach Quabratmeilen, sonbem auch nach ber Bevolferung und ber Ertragsfähigfeit urtheile, nothig fei, um eine wirkliche Entschädigung ber weltlichen Berlufte herzustellen \*)

<sup>\*)</sup> Die Schrift, Die Dalberg zugeschrieben warb, war betitelt : ", Ueber Beftimmung ber Entschädigungsmittel fur Die Erbfürften"; Die andere : "Beben-



Auch die deutsche Verfassung, deren fünftige Form allerdings wesentlich von dem Ausgang der Entschädigungssache abhing, suhr fort die Federn zu beschäftigen. Auf der einen Seite schlug man kurzweg die Umwandlung des Kaiserthums in eine erbliche Mosnarchie vor, die den Staat nach demokratischen Grundsähen resgiere; von der anderen wurde die Herstellung einer dritten, zwischen Desterreich und Preußen neutralen Staatengruppe, also die deutsche Trias verlangt. Ja es ist damals auch ein wunderliches Product zu Tage gekommen, worin alte Gedanken des französischen Directoriums wieder ausgewärmt und der verspätete Vorschlag zemacht warb, aus den Gebieten vom Oberrhein dis nach Salzburg eine süddeutsche Republik herzustellen.\*)

Während so die Körperschaft, die Deutschland officiell vertrat, in Ermangelung wichtigerer Geschäfte fich mit ber Lecture politischer Brochuren abgab, ftand auch ber Raifer ber eigentlichen Entscheidung fern genug. 3hm hatte es vielleicht burch Geschid. und Energie früher gelingen konnen, fich ber Leitung ber Dinge au bemächtigen; aber bas mußte gleich nach bem Luneviller Frieben geschehen. Damals war Bonaparte mit England noch im Rrieg, fein Verhältniß zu Rußland burch Bauls Tod erschüttert, bie Mittleren und Kleineren, 3. B. Baiern, noch nicht von Frankreich gewonnen, auch Preußen mit ber bonapartisch-russischen Politif noch nicht wie nachher verflochten. Allein wir haben gefeben, wie unficher bie Saltung ber kaiserlichen Diplomatie auf bem Reichstage mar; fie temporifirte, wo Gile Noth that, fie zogerte und schmollte, wo es galt rasch zuzugreifen, und wechselte bann ploblich ihre Taktif in einem Momente, wo es ber Reichstag am wenigsten erwartete. So hatte bas Jahr, in bem ber Kriebe von Luneville geschloffen war, mit bem bescheibenen Ergebniß geenbet,

ten über bas Entichabigungefinftem , befonders für weltliche Fürften." Lang bat feine Erörterungen im Saberlinfchen Staatsarchiv VI. S. 89 ff. niebergelegt.

<sup>\*)</sup> S. die Schrift: "Reine Sacularisation ber geiftlichen Reichsftande, sondern eine Modification des ganzen Reiches," worin die demokratische Bonarchie gefordert ist; die Trias ist in dem Aufsat des Staatsarchies Bd. VII. 81 ff. besprochen; den republikanischen Borschlag findet man in der Schrift: "Ueber das mittägige Deutschland. Buschrift der suddeutschen Burger an die französische Regierung. Nach dem französ. Original." 1801. Das letztere war schon 1800 unter dem Titel: Sur l'Allemagne meridionale erschienen.

baß man eine Reichsbeputation wählte und ber Kaiser sich seine weiteren Rechte und Entschließungen vorbehielt. Indessen hatte Bonaparte seine großen Schachzüge gethan, Preußen, Baiern und bie Kleineren an sich geknüpft, mit Rußland sich verständigt, mit England Frieden geschlossen. Seit dieses letzte wichtigste Ziel durch ben Abschluß von Amiens erreicht war (März 1802), hinderte nichts mehr den ersten Consul, auch in Deutschland das Schiederichteramt zu übernehmen.

Wir können ihn barum nicht tabeln; er hatte bem beutschen Reiche ein volles Sahr Zeit gelaffen, mit fich ins Reine au fommen, und es hatte fich in biefem Jahre nur eben bie unzweiselhafte Thatfache herausgestellt, daß bas Reich nicht im Stande war, mit fich felber fertig ju werben.\*) Die Baffivitat bes Raifere und Reichstage, bas Buhlen ber Meiften um frangofische Bunft mußte ja bie frembe Einmischung herausforbern, schon weil in biefem frausen Wirrwarr ohne fremde Dranger fich fein Enbe absehen ließ. Ein frangofischer Geschichtschreiber Bonaparte'icher Farbung hat nicht Unrecht, wenn er biefe hulflose und verworrene Lage bes Reiches verspottet. Breugen und Defterreich, faat et. bie bas Reich in Krieg gefturzt, wollten nun ihre Bermanbten aus Italien ober Holland auf Rosten eben bieses Reiches entsche bigen, ja was noch seltsamer war, im Namen ihrer Bermanbten fich felber vergrößern, immer auf Roften biefes Reiches, bas fte compromittirt hatten. Und wo suchten fie biefe Entschädigungen? In ben Gutern ber Kirche! Diese Bertheibiger von Thron und Altar, bie ausgezogen waren, um die bedrobte Kirche gegen bie Revolution zu schützen, ahmten nun gerabe barin bie Revolution nach. Und fie verlangten von bem flegreichen Vertreter biefer Re volution, er solle diese Beute des Altars unter fie vertheilen, ba fte felber mit ber Theilung nicht fertig zu werben mußten!

Es fonnte in ber That von einer aufgebrungenen Ginmi

<sup>\*)</sup> Insofern hatte Tallentand Recht, wenn er in seinem "Bericht an ten Senat" (d. d. 20. August 1802) außerte: Ce sut donc uniquement pour mettre le sceau à la pacification de l'Empire, et pour en garantir la stabilité que le premier consul et S. M. l'Empereur de Russie se déterminèrent d'un commun accord à intrevenir dans les assaires d'Allemagne, pour esset ur par leur médiation ce qu'on aurait vainement attendu des déliberations intérieures du Corps Germanique.



schung Bonaparte's faum bie Rebe sein, wo bie Zubringlichkeit fo gang auf unserer Seite war. Der erfte Consul ließ vielmehr bie beutschen Reichsftanbe an fich herankommen, hörte ihre Beschwerben und Forberungen und ward so allmälig von selber ber Richter, vor beffen Stuhl Alle ihre Rlagen brachten. Wohl fam feit bem Bertrag vom October 1801 auch Rugland ein Antheil an biefen Dingen zu, allein es war Bonavarte's Birtuofitat, es bahin zu bringen, bag ber Czar nur bem zustimmte, mas er eingeleitet, und noch bagu nicht felten bas als eine Concession für Rußland aufnahm, was nur ben bringenbsten Interessen frangofischer Bolitif entsprach. Welches bie eigentlichen Sintergebanfen biefer Bolitif waren, barüber haben fich frangofifche Darftellungen felber mit einer gewiffen Offenheit ausgesprochen. Bei ber schwanfenden Freundschaft mit England, wie fie eben nothbürftig hergeftellt war, bedurfte Bonavarte einer festen Stute auf bem Continent ; bie follte burch Deutschland geschaffen werden. Dem preußischen Staate war die Rolle eines Allierten Frankreichs zugedacht, zu welcher er fich seit 1795 vorbereitet; ihm follten baber auch größere Entschäbigungen zufallen, als seine Berlufte betrugen. Doch war es bie Absicht nicht, Preußen etwa bie Herrschaft in Deutschland zu überlaffen. Weber bie fleinen Reichofürsten, "bie alten Freunde Frantreichs", noch felbft alle geiftlichen Staaten, ihrer Natur nach ungefährliche Rachbarn, noch auch die freien Städte follten ohne Beiteres Preußen in ben Schoof geworfen werben. Das hieß ja, fagt ein Bewunderer Bonaparte's, von bem man wohl fagen barf, daß er seinen Selben verstanden hat\*), das hieß ja jene beutsche Einheit begunftigen, die, wenn sie sich jemals herstellte, bem europäischen Bleichgewichte gefährlicher werden mußte, als es jemals die Macht Desterreichs war; nein, es follte die Wagschale nach ber preußischen Seite bin nur geneigt, nicht umgefturzt, ein machtiger Feind nicht burch einen anderen ersett und für die einft brohende habsburgische Macht eine ebenso bebenkliche hohenzollernsche als Erbe und Nachfolger hergestellt werden. Der französts schen Politik schwebte also auch jest bas als Biel vor, mas eingig und allein ihren Ueberlieferungen entsprach: ein breigetheiltes

<sup>\*)</sup> Thiers hist, du Consulat et de l'Empire IV. 69. Bgs. Lesebvre I. 231 und Bignon II. 309.

Deutschland, Desterreich und Preußen nicht nur durch bas tratitionelle Mißtrauen, sondern auch durch eine britte, an Frankreich gefnüpste Gruppe geschieden und entzweit.

Wir haben früher bes efeln Schauspiels gebacht, welches bie teutschen Reichoftanbe in Paris aufführten. Der Darkt, auf bem Die Guter bes beutschen Clerus vertheilt werben follten, murbe, mie eine frangofische Quelle fagt, öffentlich ju Baris gehalten und alle Mitglieder bes Reiche, Fürften, Ritter, freie Stabte eil ten felbit berbei ober ichidten ihre Bertreter, um ber Dacht bes ernen Confule ju femeideln und fich bie priefterlichen Spolien fercitig zu maden. Intriguen, Gibschwüre, Bersprechungen grangenloier Ergebenbeit, trugerische Berechnungen, Gold mit Berichmentung ausgestreut, Alles wurde versucht, um fich bie Unterftunung ber Mitglieber ber frangofischen Regierung zu erwerben. Wan batte nicht bie Absicht, spottet ein anderer Bericht, ben wirf. lichen Verluft ale Grundlage ber Entschäbigungen gelten zu laffen, man berechnete nur in ungeheuern Biffern bie Ginbufe, bie man erlitten, um ihren Umfang möglichft zu vergrößern. Der Boten, Die Bevölferung, Alles wurde berechnet; es war der Triumph einer gang neuen Arithmetif, und niemals war die Statistif Deutschlants nach fo wenig übereinstimmenden Grundlagen behandelt, niemals widersprechendere Schätzungen gemacht worden. Bon allen Seiten entwarf man die umfangreichsten Dentschriften, die nach Peterdburg zur Berathung, nach Baris zur Entscheidung geschicht murten; für alle Reclamanten mar bas Tuilerienschloß ber beb phijde Tempel; von bort erwartete man feine Drakelfpruche.

So spotten die Bertrauten und Eingeweihten ber Bonaparte ichen Politif, und wer wollte es ihnen verargen, daß sie es thun? Gewiß, ber spätere Imperator hat die Deutschen nur eben genommen, wie sie sich ihm gegeben haben, und die Jahre des Drudes und ber Schmach, die gesolgt find, waren nur die verdiente Züch tianna für unsere eignen Thaten.

be ließ sich ungefähr erwarten, welche Aufnahme bie Forbe ber einzelnen beutschen höfe, am Maßtabe bes französe zum ben gemessen, in Paris sinden würden. Was Dester wirt, ließ sich aus dem früher erwähnten Vorschlag an m. Für den Großherzog von Toscana, das hieß tion

bie Sochstifter Baffau und wo möglich auch Augsburg, die Grafschaft Werbenfels und bie Abtei Rempten erlangt, bas bairische Saus nach Schwaben und Franken bin geschoben und ihm bort aur Abrundung eine Ungahl Reichsgrafen, Stäbte und Ritter geopfert werben. Die preußische Entschädigung burfte nach Unficht bes Wiener Cabinets höchstens im Bisthum Baberborn und allenfalls ben Abteien Effen und Werben bestehen; Bürttemberg, Baben und Seffen follten mit einigen Abfällen nur eben entschäbigt und aus dem immer noch ansehnlichen Ueberreft der Entschädis gungsmaffe bie Eriftenz ber brei geiftlichen Rurftagten erhalten werben. Gelang biefer Blan, bann hatte Defterreich feine liebften Buniche erreicht; bas unbequeme Baiern war unschäblich gemacht und nur ein schmaler Streif trennte bann noch bie Befigungen bes hauses Defterreich am Inn und ber Isar von benen in Oberschwaben und bem Breisgau; Breugen und die frangöfische Clientel im Gubweften wurden nicht verstärft und die Reichsverfaffung so weit erhalten, als fie bem Intereffe ber faiferlichen Bolitif entsprach. Aber es war feine Aussicht, bag biese fühnen Bunfche Desterreiche ihr Ziel erreichten. Baiern fah in bem Borschlag nur eine neue Auflage ber berüchtigten Brojecte von 1778 und 1784; Breußen, an bas fich in ber Roth bas Wiener Cabinet ebenfalls wandte, feste biefer Bertheilung feinen ganzen Biberftand entgegen und traf barin mit Bonaparte zusammen, ber weber Baiern geschwächt und seine subbeutschen Schüplinge fo farg ausgestattet, noch die Reichsverfaffung ju Gunften bes öfterreichi= schen Einfluffes erhalten wiffen wollte. So sah sich bie faiferliche Politif von Baiern und Breugen abgewiesen, von Bonaparte nicht unterstütt; fie hatte jest ihre Soffnung noch auf die Kursprache Ruglande geftellt.

Breußen sah die Abtretung von Salzburg und Berchtesgaben als vollfommen genügend für Desterreich an, übertraf aber noch in der Schätzung des eignen Berlustes die Zissern, die Desterreich für sich aufstellte. Bon dem richtigen Instinct geleitet, daß es wesentlich darauf ankomme, Preußens Macht nach Süden hin zu erweitern, hatte man in Berlin anfangs seine Blide auf die Stifter Bürzburg und Bamberg gerichtet, durch welche der Besit der franklichen Fürstenthümer erst seinen rechten Werth bekam. Allein das Interesse Frankreichs, das sich in einer zärtlichen Fürsorge für

Balern fundgab, mar bem entschieben entgegen; Preußen mußte bavon abstehen. Indessen, mas es weiter ansprach, stand zu feinem Berluft, bem Stud Cleve, Belbern, Meurs und einigen Enclaven auf bem linken Rheinufer, immer noch außer Berbaltnig. Die Stifter Munfter, Baberborn, Donabrud, Silbesheim, bas Eichofelb und Erfurt, bann in Franken bie Stabt Rurnberg und bas Bisthum Eichstädt, bas mar mehr eine Eroberung als eine Entschädigung zu nennen. Die Taftit Defterreiche nachahmenb, fuchte Preußen außerbem burch bie Forberung für Dranien fich zu vergrößern. Das Bergogthum Beftfalen, Die Refte ber Stifter Coln und Trier, an ben Erbftatthalter abgetreten, hatten ben neuen Befit Breugens zwischen ber Wefer und bem Rhein abnlich abgerundet, wie Desterreich sich im Namen Toscana's burch Caly burg, Berchtesgaben, Paffau und Augsburg zu vervollständigen bachte. Auch Breußen konnte freilich nur, fo weit bie frangofffchen Intereffen mit ben feinigen gang zusammenftimmten, auf Bonaparte's volle Unterftugung rechnen; mas barüber hinaus ging, blieben fromme Buniche. Inbeffen hatte es bie Bruden hinter sich abgebrochen und mußte gewärtig fein, was ihm bie frangofische Freundschaft wollte zukommen laffen; mit Defterrich entzweit, konnte es selbst bei einem freundlichen Einvernehmen mit Rugland nur burch Bonaparte's Sulfe eine reiche Beute ju ge winnen hoffen. Drum hat benn auch bie preußische Staatstunft iener Tage nichts gespart, um burch bereitwillige Singebung an Franfreich fich bas mächtige Wohlwollen Bonaparte's zu erwerben. Sie becilte fich, die Beranderungen in Italien, Die Bilbung bes Ronigreiche Etrurien, die Bonapartifirung ber italienischen Revublif, Die Einschmelzung Biemonts gutzuheißen; wie Bonaparte sich ein lebenslängliches Confulat schuf, richtete Graf Haugwis bie warmsten Gludwunsche an ben frangoftichen Gefandten und Preußen schien, wenn man ihn hörte, nur zu bedauern, bag. Bonaparte nicht gleich bie erbliche Monarchie hergeftellt hatte. Auch Lucchefini arbeitete ju Baris in biefem Sinne, wenn gleich fleine Indiscretionen, fein zubringlicher Gifer und bie angeborne Reigung zur Intrique bie Frangosen gegen ihn vorsichtig machten und man hier, wie früher in Wien, ihn mehr beobachtete, als ihm vertraute. Man fonnte nach bem Allem in Baris über Breußen jest unbeforgt fein. Wir wollen, außerte einer ber Berliner Staats

manner, jede Gelegenheit des Streites mit einer Macht wie Frankreich, mit der wir stets in Frieden bleiben wollen, vermeiden;
felbst das Opfer von Wesel ware uns nicht zu groß gewesen,
wenn wir dafür einen hinreichenden Ersas an der Weser erhielten.

Bonaparte's Taftif ergab fich banach von felber. Die fleineren Fürsten burch Bertrage an fich knupfen, Breußen, so weit es ber eigene Bortheil zuließ, befriedigen, Rugland unter bem Scheine ber Mitwirfung ins Schlepptau nehmen, bas mar ber fichere Weg, Desterreich so zu isoliren, daß es die frangoftichen Borschläge wie Dictate anzunehmen gezwungen war. Ueber bie Art ber Theilung hatte fich ber Conful einen Blan entworfen, ber nicht gang fo, wie er ihn faßte, verwirklicht worden, wohl aber in späteren Schöpfungen bes napoleonischen Raiserreichs wieber zu erkennen ift. Defterreich follte ben Inn als Granze bekommen, mit ben Stiftern Briren und Trient, bafur aber feine ichwäbischen und oberrheinischen Besitzungen aufgeben; er wollte es in ähnlicher Weise nach Often zurüchträngen, wie es 1805 und 1809 geschehen ift. Baiern follte bie nahgelegenen Stifter erhalten und fich burch Burzburg, Bamberg und die frankischen Kürstenthumer arrondiren; es ware bamit ungefahr bas Baiern ber erften Rheinbundszeit hergestellt worden. Wie Desterreich durch ben Berluft feiner schwäbischen und rheinischen Lande, so sollte Breußen burch bie Abtretung von Ansbach und Baireuth aus bem beutschen Suden entfernt werden, dafür bie Sochstifter in Mefffalen und im Norboften Medlenburg, erlangen. Aus bem Reft ber Besitzungen am rechten Ufer bes Nieberrheins, ben Trummern von Mainz, Trier und Coln, aus Fulba und aus ben fleinen weltlichen und geiftlichen Reichoftanben mare bann ungefähr fo viel geblieben, daß man die Saufer Medlenburg und Dranien, Mürttemberg, Baben und Seffen abfand, auch wohl einen und ben andern geiftlichen Fürsten in ber Beise fortvegetiren ließ, wie fpater Dalberg ale Kurergtangler und Fürft Primas fein Dafein Die Franzosen Bonapartescher Unsicht bewundern gefriftet hat. biefen Blan als eine tieffinnige Combination, die Deutschland und feine Berfaffung nur wohlthatig hatte umgeftalten fonnen. franzöftschen Ginne allerdings; Desterreich wie Preußen waren nach Often gurudgeschoben, ihr Ginfluß auf Gub und Beftbeutschland gebrochen und zwischen fie jene britte Macht gelegt,

bie, zu ben beiben beutschen Großmächten in natürlichem Gegenssatz geschaffen, nicht mächtig genug war, auf eigenen Füßen zu stehen und boch schon aus geographischen Gründen nur einen Beschützer suchen konnte — Frankreich. Es war die beutsche Trias, wie sie 1806 aus den Ruinen des Reiches erstand, die Bosnaparte schon jest als Ziel vorschwebte: Desterreich nach Südosten, Preußen nach dem baltischen Meere hingebrängt, beide entzweit, der Rheinbund die Brücke französischer Gerrschaft in Deutschland.

Um biesen Blan unverändert burchzuführen, bedurfte es ber Einwilligung ber medlenburgischen Fürsten, beren Wollen ober Nichtwollen ber ruffischen Berwandtschaft wegen Rücksicht verbiente. Sie lehnten indeffen, ungeachtet ber Fürsprache Breugens, ben Borfchlag ab. Es waren baher Mobificationen nothwendig, auch wenn man bie Brundlage bes Planes niemals aufgab. Breußen fing aber an, ungebulbig zu werben. Wir verlangten Bamberg und Burgburg - flagten bie Berliner Staatsmanner - bas wollt Ihr Baiern geben; handelt es fich um Munfter, fo wollt 3hr bie Berührung zwischen uns und ber batavischen Republif hindem. Bei Medlenburg ftogt man auf ruffifche, bei Donabrud und bil besheim auf englisch = hannöversche Opposition; wollen wir einen Tausch mit hannover vornehmen, so widersett fich Danemart; wir können nicht die Sand ausstreden, ohne auf Sinberniffe w Diese Schwierigkeiten zu bestegen, that Breußen einen weiteren Schritt ber Unnäherung an Rugland. Es war awar bekannt, daß der rufstiche Minister Lanin den preußischen Anspruchen entgegen war und ber Gefandte in Baris, Martof, wie ber größte Theil bes ruffifchen Abels, entschieben zu Desterreich und ber Coo litionspolitif neigte; auch hatte Defterreich felbft wieberholte Anstrengungen gemacht, sich in seiner Isolirung wenigstens bes ruf fischen Beiftandes zu verfichern. Allein ein Wechsel im Minifterium beseitigte ben antipreußischen Ginfluß, Die Haltung Markofs war ju unvorsichtig, um gefährlich ju fein, und bie Thatigfeit bes Wiener Hofes zu Betersburg war burch Bonaparte und feine Diplomatie im Schach gehalten. Breußen war baher ber Beg gebahnt, zumal fich feit bem Thronwechsel in Rugland auch ein perfonlich fehr verbindliches Berhaltniß zwischen beiben Monarchen hergestellt hatte. Ohne daß Haugwiß eingeweiht war, hatte fich zwischen Alexander und Friedrich Wilhelm III. ein eigenhandiger

Brieswechsel entsponnen, ben Harbenberg und Graf Golt, ber Gefandte in Petersburg, vermittelten. So fam es zu ber persönlichen Zusammenkunft beiber Monarchen, die seit dem 10. Juni
zu Memel stattsand; Alexander war zwar hier, wie immer, mehr in den Formen geschmeibig als in Thaten freigebig und wußte bestimmten Zusagen geschickt auszuweichen; aber es war doch das preußisch-russische Einverständniß öffentlich bestegelt und die österreichische Politik beim Czaren aus dem Feld geschlagen.

Aus bem letten Grunde mar auch Bonaparte biefe Unnäherung ber beiben öftlichen Sofe erwünscht, nur bachte er nicht baran. ber ruffisch-preußischen Freundschaft einen thätigen Ginfluß auf bie Entscheidung ber Dinge zu gestatten. Eben in ben Tagen, wo bie beiben Monarchen fich zum Congresse nach Memel aufmachten, hatte ber erfte Conful ben Meifterftreich geführt, ber ihn jum Schiebsrichter in ben beutschen Angelegenheiten machte. Er hatte Breußen, Baiern und Rugland felbft burch einzelne Berträge an fich geknüpft und baburch feinem Entschäbigungsplane ben Erfolg gefichert. Gine geheime Uebereinfunft, bie am 23. Mai 1802 gefchloffen ward \*), verhieß Breußen als Entschädigung bie Bisthumer Baberborn und Hilbesheim, einen Theil von Munfter, bas Gichsfelb, Erfurt und bie Abteien Elten, Effen und Werben, allerbings weniger, ale bie preußischen Staatsmanner verlangt, aber immerbin viel mehr, ale Breugen an Gebiet und Ginfünften verloren hatte. Bu gleicher Beit waren bem Saufe Dranien bas Bisthum Kulba, bie Abteien Corven und Weingarten, Dortmund und einige

<sup>\*)</sup> Die genauesten Angaben über bie zum Theil noch nicht veröffentlichten Berträge finden wir bei Lesebvre I. 235 f. woraus sich die Mittheilungen bei Martens supplement au recueil III. 219 f. nothburftig ergänzen lassen. In Bezug auf den bairischen Bertrag weichen Lesebvre und Thiers (IV. 75.) einmal in Bezug auf das Datum ab, indem jener den 24., dieser den 23. Mai anzgibt, dann auch in Bezug auf einzelne Bedingungen. Es erklärt sich das wohl badurch, daß Manches, was in diesen Berträgen sestgestellt war, bald nacher wieder kurzweg geändert worden ist. In dem preußischen Bertrage bildete die Garantie für Italien, nach Lesebvre und Bignon, der den Sat wörtlich ansührt, den dreizehnten, die Bestimmung über die sofortige Besis-nahme (s. Bignon II. 324.) den vierzehnten Artisel. Wir haben es, bei der Abweichung der einzelnen Angaben, die indessen nur Nebenpunkte trifft, für das Bassendste gehalten, die Thatsachen im Texte nach dem bald nachher überreichzten Antschädigungsplan sestzustellen.

anbere Reichsftabte in Schwaben, bie fpater an Baiern fielen, augefagt, natürlich mit ber Bebingung, bag bie Befitungen im Falle bes Aussterbens ber Dranier auf Breugen übergeben follten. Dafür erfannte ber ehemalige Erbstatthalter bie batavische Republif, Breu-Ben bie Beränderungen in Italien an. Um feiner Beute gang ficher zu fein, ließ fich Preußen außerdem von Frankreich ermachtigen, die neuen Gebiete in Befit ju nehmen, bevor noch bie lette Entscheidung vom Reichstag gegeben war. Der Bertrag mit Baiern, ber am 24. Mai geschloffen warb, verhieß bem bairifchen Kurfürsten bie Stifter Burzburg, Bamberg, Freifingen, Augsburg, Gichftabt, bie Abtei Rempten, bie Graffchaft Berbenfels, einen Theil bes Bisthums und bie Stadt Baffau, außerbem eine Anzahl Reichoftabte und Abteien in Schwaben und Franken, mithin eine Entschädigung, bie burd Umfang und geographische Lage ben Berluft mehr ale erfette und wozu Defterreich wie Breufen einen auten Theil ihrer Bunfche hatten opfern muffen. Es folgten biefem Vertrage ahnliche Abkommen mit Burttemberg, Baben und heffen, in benen, jedoch ohne ine Detail einzugehen, nur im Allgemeinen reiche Entschädigungen versprochen waren.

Co hatte fich Bonaparte mit vier von ben acht Mitgliebern ber außerordentlichen Reichsbeputation "verständigt"; Desterreich war auf seine hülflose Clientel von geiftlichen Berren beschränkt, es galt jest nur noch, sich auch Rußlands zu versichern. Bond varte hatte ben Abschluß jener Verträge schnell nach Memel mel ben laffen und bort erwünschte Aufnahme gefunden; indeffen wurde ber ruffische Gesandte in Paris gedrängt, auch im Namen seines Raifers rasch zu unterzeichnen. Es ward ihm, auf Grund ber einzelnen Berträge und Berabrebungen, ein Entschädigungsplan vorgelegt, worin, scheinbar Rußland zu Liebe, ein guter Theil ber Beute, die früher Toscana hatte erhalten follen, ben verwandten fübbeutschen Fürsten zugewiesen war. Markof sah bie Dinge aber anders an, als ber Betersburger Sof; mit feiner gangen Sompathie ben Mächten ber Coalition zugethan, betrachtete er bie Ber größerung ber verwandten Sofe als eine gleichgultige Sache und hatte gern die Erhaltung wenigstens eines Theils ber geiftlichen Staaten gesichert. Doch gab er bem Drangen Talleprants am Ende nach und unterzeichnete am 3. Juni bas Abkommen, weldes ben Entschäbigungsplan, wie ihn Frankreich vorgelegt, qut-

hieß und zugleich die französischerussische Bermittlung in ben beutichen Wirren verabredete. Der Caar hatte auf diesem letten Bunkte ausbrudlich bestanden; er mochte fich bavon vielen Ginfluß verfprechen, mabrend biese Vermittlung nur die Wirfung hatte, baß feitbem bas Belb ber beutschen Fürften auch ben ruffischen Unterhandlern zufloß \*). In bem Entschädigungsplane \*\*) waren für Toscana Salzburg, Berchtesgaben, Briren, Trient und ein Theil von Baffau, für Baiern und Breußen ungefähr bas in ben Bertragen Versprochene festgeset; Sannover follte Donabrud erhalten, für Baben waren bas Bisthum Conftanz, bie Refte ber Stifter Spener, Strafburg, Bafel, Die Nedarpfalz, Lahr, Die Graffchaft Lichtenberg, bann bie Reichoftabte Offenburg, Bell, Gengenbach, Ueberlingen, Biberach, Pfullendorf, Wimpfen und die Abteien Schwarzach, Frauenalb, Allerheiligen, Lichtenthal, Gengenbach, Ettenheimmunfter, Betershausen und Salmansweiler bestimmt; Burttemberg sollte die Bropftei Ellmangen, die Abtei 3miefalten, bie Reichoftabte Beil, Reutlingen, Eflingen, Rotweil, Giengen, Malen, Sall, Gmund und Beilbronn befommen. Weiter maren bem Landgrafen von Seffen-Caffel für ben Berluft von St. Goar und Rheinfels die mainzischen Enclaven Umoneburg, Friglar und Bolzhausen zugewiesen, mahrend Seffen-Darmstadt für bie Einbuße ber Grafschaft Lichtenberg mit ben Memtern Lindenfele, Ogberg und bem Reft bes Amtes Oppenheim, mit bem Bergogthum Weftfalen, ben mainzischen Armtern Gernsheim, Bensheim, Beppenbeim, bem Refte bes Bisthums Worms und ber Stadt Friedberg entschädigt werden follte. Burttemberg, Baden und Seffen-Caffel follten zu Rurfürftenthumern erhoben werden, von ben geiftlichen Rurwurden nur eine, die furmainzische, in der Weise erhalten werben, bag ber Rurfürst, mit Afchaffenburg und einigen Abteien botirt, die Wurde eines Reichserzkanglers mit ber Leitung ber Reichstagsangelegenheiten fortführen und feinen Sit in Regensburg nehmen follte. Es war wohl weniger bie Fürforge für bie hierardifche Ordnung der fatholischen Rirche in Deutschland, die allerbinas meniaftens einen Erzbischof munschenswerth machte, ober bie Rudficht auf bie Reichsverfassung, was Rurmaing jest noch

<sup>\*)</sup> S. Bert Leben Steins I. 228.

<sup>\*\*)</sup> S. Martens Suppl. III. 238 f.

bas Leben gefriftet hat, als vielmehr ein gang perfonlicher Beweggrund; ber Mainzer Coabjutor Karl Theobor von Dalberg, beffen fladernder Enthusiasmus und literarisches Macenatenthum ihm ebenso sehr wie fein unruhiger Chrgeiz ein gewiffes Renommet in Deutschland erworben hatte, wurde schon bamals von Bonaparte's Scharfblid als ein fehr brauchbares Werfzeug fur bie frangöftsche Politif erkannt, und barum vorerft ihm noch bie Leitung ber beutschen Reichstagsgeschäfte zugewiesen \*). Es folgten bann weiter bie Entschädigungen fur Olbenburg, bie naffauischen & nien, Taris, Lowenstein, Solms, Sobenlohe, Ifenburg und eine Anzahl noch fleinerer fürstlicher und gräflicher Saufer. bere Bestaltung bes Reichstages ergab sich banach von felber. Es traten brei neue weltliche und protestantische Aurfürsten ein; Raffau-Ufingen und Weilburg, Salm-Salm, Salm-Ryrburg, Leiningen und Aremberg famen mit Birilftimmen in ben Fürstenrath, bas städtische Collegium war auf Hamburg, Lübed, Bremen, Wetlat, Frankfurt, Nürnberg, Augeburg und Regensburg jusammenge ichmolzen.

Dice waren bie Grundzuge bes Blance, zu beffen Unnahme Bonaparte jest Rugland brangte. Es war fein 3meifel, wenn ber Czar biefen Entwurf aboptirte, so half er bereitwillig französische Gebanken und Interessen burchführen, obwol ber Schein gewahrt war, als sei bem russischen Raiser burch bie reiche Dotis rung feiner Verwandten und die Anerfennung feiner ichieberichter lichen Stellung im beutschen Reich eine wichtige Concession ge-Diesen Schein zu mahren, war aber Bonaparte aufs eifrigste bemüht; er fannte Alexanders Ehrgeig, beffen Ungebulb, eine Rolle zu spielen, und baute barauf die Soffnung, ben Czaren im Gewande gleicher Berechtigung jum Gehülfen feiner Politif ju maden. In Vetersburg war man gegen bie mahre Lage nicht völlig getäuscht; es erhoben sich wohl Stimmen im Rathe bes Raifers, daß Rußland unter schmeichelhafter Außenfeite nur jum Werkzeug Bonaparte'scher Politif werbe; allein biefe Bebenten Allerander fühlte fich boch angezogen von ber Rolle schwiegen. eines Schieberichtere in Deutschland, bie, von Ratharina II. ver-

<sup>\*)</sup> Rurfurft Friedrich Rarl Joseph ftarb wenige Bochen fpater am 25. Juli gu Afchaffenburg.

geblich angestrebt, ihm nun in ben Schooß geworfen ward; bie Frauen am Hose, die Mutter wie die Gemahlin des Kaisers, eifrige Fürsprecherinnen des württembergischen und babischen Hausses, dem sie angehörten, auch Preußens Verwendung, das Alles wirfte mit, den leisen Widerstand Alexanders zu überwinden. Er bestätigte den Vertrag vom 3. Juni; durch eine Modissication in der Form und einige Wünsche zu Gunsten der oldenburgischen und medlenburgischen Verwandtschaft wahrte er sich den Schein unabhängigen und selbständigen Handelns.

Das Werf Bonapartes fonnte bamit als vollenbet gelten; benn es war nicht zu besorgen, daß ber von Frankreich und Rußland eingebrachte Entwurf, für ben bie Mehrzahl ber bebeutenbsten Reichsfürsten gewonnen war, etwa am beutschen Reichstage scheiterte. Desterreich war jest völlig bei Seite gebrängt; feine Befandten in Baris und Betersburg, ber Graf Philipp Cobengl und Saurau erfuhren die letten Verabredungen erft, als es zu spät war, sie zu hindern. Grollend schrieb man ihnen zu Wien bie Schuld biefer Niederlage zu und faum ward ber Gesandte in Baris burch seinen einflufreichen Better vor ber Ungnade geschütt, ber Graf Saurau ward für bas angebliche Berfäumniß mit der Abberufung beftraft. Um Reichstag war man natürlich nicht beffer unterrichtet, als bie beiden kaiserlichen Diplomaten; wir sehen aus ber Correspondenz von Regensburg, daß man sich bort noch zu Anfang Juli auf die allgemeinsten Beitungsgerüchte beschranft fah. Es tauchte fogar bamals ber Borfchlag auf, langere Ferien zu machen, und nur auf bie bestimmte Ginsprache bes frangofischen und preußischen Beichaftetragere, welcher fich Baiern und Baben anschloffen, fiel ber Antrag. Diese Ginsprache war aber ber erfte Fingerzeig, bag eine nahe Entscheibung bevorftand, wenn gleich bie meiften Berren vom Reichstag selbst noch völlig im Dunkeln tappten. Die Taktif bes öfterreichischen Besandten, ben geiftlichen Ständen eine nur febr beidrantte Sacularisation in Aussicht zu ftellen und bie weltlichen ber Rachgiebigfeit bes faiferlichen Sofes zu verfichern, erweckte in Regensburg bie irrige Meinung, ber Raifer fei mit Bonaparte, Rugland und Breugen völlig einig \*). Erft ein Rescript bes faiserlichen Sofes an seine Gesandten in Deutschland luftete ben

<sup>\*)</sup> Reichstagscorrefv. d. d. 26. Juli 1802.

Schleier. Der Raifer, hieß ce barin, habe gur Regelung ber Ents schäbigungesache ben von ben Reichsständen beliebten Weg einer Reichsbeputation mit Vergnügen gutgeheißen; wie barauf bie angeschensten Betheiligten einen Aufschub veranlaßt und fich an Rusland und Frankreich gewandt hatten, habe auch ber Raiser fich bereit erflart, an ber von Rußland vorgeschlagenen gemeinschaft lichen Unterhandlung Theil zu nehmen. Man habe ihn inbeffen nicht zugezogen; bagegen erklare jest Frankreich, ce wunsche in Uebereinstimmung mit Rugland bie Berichtigung ber Entschäbigungefache in reichegesemäßigem Wege vorzunehmen. Der Raifer wolle baber Alles vorfehren, woburch tie ungefäumte Eröffnung ber Reichsbeputation bewirft werben moge; fein Abfehen fei babei besonders barauf gerichtet, die Erhaltung ber Reichsverfaffung mit ber Erfüllung ber vom Raiser und Reich zu Luneville übernommenen Verbindlichkeiten fo viel wie möglich zu vereinigen. Außer bem sei ber Raifer überzeugt, baß bie Ruhe und Wohlfahrt bes beutschen Baterlandes einmal bavon abhange, bag bie Berichtigung ber Entschädigungen mit ber erwunschteften Gintracht und wechselseitigen Rudficht erfolge, bann bie Ausführung bes "von Raifer und Reich mit Beistimmung Ruglands und Kranfreichs feftzustellenden Planes in feinem andern ale gefes maßigen Bege vor fich gehe und alle eigennütigen Schritte und Gemalt thatigfeiten, burch bie man auch bie Dagigften zwingen werbe, gleiche Wege einzuschlagen, fern gehalten murben."

Die Unbefangenen, die von einem Einverständniß Defterreichs mit Bonaparte und seinem Schweise träumten oder die da glaubten, es sei die Zeit für Reichstagsferien gekommen, wurden unsanft aus dem Schlummer geweckt. Seit Juli waren in Preußen und Pfalzbaiern Truppenmassen in Bewegung, offenbar um einstweilen wegzunchmen, was an Entschädigungen verheißen war; wenigstens ließ man sich durch die Abmahnung des kaiserlichen Rundschreibens gewiß nicht irre machen. Um 3. August, dem Gedurtstag des Königs, erfolgten in der That die preußischen Decupationen; zu Hildesheim, zu Münster u. s. w. ward die Huldigung eingenommen. Ein königliches Patent vom 6. Juni, also scheindar gleich nach dem Abschluß der Maiverträge ausgessertigt, verkündigte, daß in Folge getroffener Bereindarung Preußen diese Gebiete als Entschädigung für seine Berluste am linken

Rheinufer in Besith nehme. Wohl erklärte bie preußische Regiezung, als Antwort auf bas kaiserliche Runbschreiben, man sehe biese Besehung nur als eine vorläufige Maßregel an, aber bem wibersprach die Thatsache, baß man überall in ben occupirten Gebieten Commissionen zur Organisation einsehte und überhaupt Alles sichtbar auf einen bauernben Besit einrichtete.

Das Beichen zur Selbsthülfe mar gegeben; nun gogerte auch ber Raiser nicht mehr, seine in bem Runbschreiben ausgesprochene Drohung zu vollziehen. Das Bisthum Baffau, erinnern wir uns, war in bem Entschädigungsplane in zwei Stude zerriffen; bie Stabt, um ihrer Lage willen allerdings fehr wichtig, mar nebft einem Theil bes Stiftes an Baiern, bas Uebrige an Toscana qugesagt. Es gab bemnach feinen geeigneteren Unlag für bie öfterreichische Bolitif, Bergeltungerecht zu üben für bie Occupationen ber Unbern, als Baffau, beffen Befit ben Beg nach Baiern öffnete. Run lieh zubem bie bairische Politik felber ben Bormand bazu. Sie hatte bas frühere Ansinnen bes Raifers, überhaupt nichts zu beschen, abgelehnt und jog jest Truppen in ber Nähe bes Inn Wie biefe fich ber bischöflichen Resibeng näherten, zusammen. rudten, vom Fürstbischof gerufen, auch von ber andern Seite bie Raiserlichen heran; eine Besprechung zwischen ben Führern beiber Colonnen hatte feinen Erfolg, vielmehr befetten in ber Racht vom 16. jum 17. August die Desterreicher die Stadt und pflanzten ihre Ranonen gegen bie Stellung ber Baiern auf. Die Baiern festen fich bann in bem noch ledigen Theile bes Bisthums fest und es hatte nur irgend einer fleinen Unvorsichtigkeit bedurft, fo gab es zwischen Deutschen und Deutschen hier blutige Sandel! Wir hatten es jest wirklich so weit gebracht, bag wir noch bankbar fein mußten, wenn die Frangosen und Russen burch ihr Machtwort bie Ruhe unter und herftellten!

Der Borfall zu Passau war im Ganzen nicht greller, als was Preußen und Baiern an andern Stellen thaten; beibe Theile sielen vor beendigtem Proces über den streitigen Gegenstand her, nur that das Desterreich auf eigene Faust, die Andern mit französischer Ermächtigung. Aber der Eindruck war größer, einmal weil die Ueberrumpelung Passaus zuerst die weite Kluft zwischen Desterreich und Frankreich, zwischen dem Kaiser und den weltlichen Reichsständen ausbeckte, dann weil damit der französisch-

russischen Intervention und ihrem Entwurfe beutlich ber Sandichub hingeworfen war. Schon faßten bie zum Opfer beftimmten Stanbe frischen Muth: fie traumten von einem neuen Aufschwung ber faiferlichen Bolitif, die bas Gemebe ber bonapartischepreußischafe rifchen Machinationen mit einem fraftigen Schlage zerhauen werbe. Eben barum nahm man auch auf ber anbern Seite bie Sache ernster und Bonaparte insbesondere war entschloffen, biesem erften Berfuche offenen Widerstandes gegen seinen Theilungsplan mit aller Macht zu begegnen. Er hatte noch furz zuvor in Bien einen vertraulichen Schritt gethan, ben Entschädigungsentwurf mit theilen und babei bie Undeutung fallen laffen, bag, wenn ber Raifer fich fonft nachgiebig zeige, bas noch nicht Frankreiche lettes Bort fein werbe. Darauf erschien nun ber Einfall in Baffau faft wie eine Antwort; wenigstens faßte Bonaparte ben Borgang so auf und nahm fich vor, ihn entsprechend zu erwiebern. Wir werben später bavon hören.

Jest enblich, nachbem bas Ausland bie Loofe ber Theilung bestimmt und bie Bollziehung ichon begonnen hatte, gaben auch bas officielle Reich und feine Deputation ein Lebenszeichen von fich \*). Gin faiferliches Decret vom 2. August hatte biefelbe "w fchließlichen Berichtigung bes Friedensgeschäftes" nach Regensburg einberufen. Im Laufe bes Monats trafen bie Mitglieber ber De putation bort ein; Baron Sügel als faiserlicher Bevollmächtigter. Freiherr von Albini für Rurmainz, ber Reichshofrath von Schraut für bie bohmische, von Globig für bie fachfische Stimme. Rut brandenburg mar burch ben und wohlbefannten Grafen Bork vertreten und ihm wegen ber frankischen Besithtumer ber Directorialgesandte beim franklischen Rreife Sanlein, beigegeben; fur Baiern erfchien Rechberg, für Bürttemberg Normann, für Seffencaffel Gun berrobe, die Stimme bes Deutschmeisters war von bem Freiherm von Rabenau geführt. Bon ben vermittelnben Mächten waren ein herr von Bühler und Klüpfel als Bertreter Ruglands, Laforent. ber bieberige Beschäftsträger in Munchen, als Befandter Frant-

<sup>\*)</sup> Ueber bas Folgende find außer ber fruher angeführten Reichstagscorrefpondenz und ben politischen Beitschriften ber Beit bie französischen Quellen und bie Bucher von Gaspari (ber Reichsbeputationshauptschluß. 1803. 2 Bbe.) und v. hoff (bas beutiche Reich vor ber französischen Revolution und nach bem Frieden von Luneville. 2 Bbe. 1805.) benutit worben.

reichs bevollmächtigt. Das Uebergewicht Frankreichs war auch in biefem perfönlichen Berhältniß ausgeprägt. Denn die beiben ziemlich nichtsfagenden Repräfentanten Rußlands wurden von dem feinen und gewandten Laforest, der noch zur Unterstützung den durchtriebenen Masthieu in seinem Gefolge hatte, vollkommen am Gängelbande geleitet.

Um 24. August warb ber Congreß feierlich eröffnet; nach ben gewöhnlichen Formlichfeiten warb eine Erflarung bes faiferlichen Bevollmächtigten verlesen, die halb wie ein Programm, halb wie ein Brotest ber Wiener Politif lautete. Die Schuld ber Bergogerung war barin mit burren Worten Franfreich Schulb gegeben, auch Rlage geführt, daß die Unterhandlungen, die ber Raiser mit ben vermittelnben Mächten angefnüpft, ohne Erfolg gewesen, und ber Deputation nachbrudlich ihre Aufgabe und Pflicht ans Berg Die Entschädigungen, hieß es, follten mit Gerechtigfeit abgewogen, nicht unter bem Bormanbe eines angeblichen Gleichgewichtes vertheilt, und die Verfaffung des beutschen Reiches, "bas Resultat gereifter Erfahrungen vieler Jahrhunderte," in jeder Sinsicht erhalten werben. Run folgte bie Uebergabe ber Declaration ber vermittelnben Machte mit bem Entschäbigungsplan, ber ichon einige Tage auvor vertraulich bem faiferlichen und bem mainzischen Bevollmachtigten war mitgetheilt worben; über biefen Blan, lautete gebieterisch ber Schluß ber Erflärung, follten bie ichleuniaften und ernfthafteften Berathungen angestellt und im Interesse Deutschlands wie bes europaifchen Friedens Alles, mas die Entschädigungen betreffe, binnen amei Monaten erlebigt fein. Go fünbigte fich bie frembe Ginmischung nicht mehr im Tone ber Bermittlung, sonbern bes Befehles an und im gangen Rreife bes Reichstages gudte auch fein Laut ber Scham und bes Unwillens über biefe Erniedrigung auf! Rur ber Raiser suchte, freilich ju spat, in einem Rescript an ben bohmischen Bertreter, bem beutschen Reiche bie unmittelbare Behandlung und Berichtigung ber Entschädigungesache vorzubehalten und sprach bie Erwartung aus, bag bie beiben auswärtigen Machte biefe "erfte und hochfte aller Befugniffe eines unabhangigen Staates" nicht verfummern wurben.

Schon bie zweite Sigung ber Reichsbeputation (31. August) zeigte bas Uebergewicht ber mit Frankreich und Rufland verbunbenen Reichsstände. Während bie böhmische Stimme sich im Sinne bes eben erwähnten kaiserlichen Rescripts aussprach, erklärte sich

Brandenburg bafür, daß man burch ein vorläufiges Conclusum ben Plan im Bangen annehme, fich aber in Betreff ber ju er wartenben Reclamationen und ber Aenberungen, die fich baraus ergeben murben, bas Behörige vorbehalte. Baiern, Burttemberg, Heffencaffel maren natürlich ebenfalls für biefe vorgeschlagene Un-Die Stimme bes Deutschmeisters meinte, bie nahme en bloc. Devutation fonne die Erflärung allerdings annehmen und ben Bermittlern für ihre Berwendung banten, aber fte folle jugleich gemäß ihrer Befugniß jeden einzelnen Berluft in eigene Erwägung gieben, bie bafur zu gewährenbe Entschädigung erörtern. bamit bann bie Declaration vergleichen und über bie etwa fich ergebenben Unftande mit ben Bevollmächtigten ber Bermittler Rudfprache vflegen. Diese Meinung bes Wiener Sofes, bie bem Gesanbten bes Deutschmeisters in ben Mund gelegt warb, hatte aber außer biesem in ber Deputation nur noch die bohmische Stimme fur fich; Sachsen behielt fich sein Botum vor, Rurmaing gab eine Erflärung ab, bie ein getreuer Ausbrud ber schillernben und lab renden Politik Dalbergs war. Innerlich bereits mit bem frange fisch-ruffischen Projekt einverftanden, bemuhte fich ber kunftige Rub erzkangler boch ben Schein zu mahren, als nehme er eine felbständige Haltung ein und als suche er aus bem großen Schiffbruch von ber alten Ordnung und bem Rirchenftaat bes heiligen romischen Reiches noch zu retten, mas zu retten fei. Man muffe, bieß es in ber Erflärung, bie Albini abgab, in ber Declaration ber Dacht zweierlei unterscheiben; einmal bie Entschädigungen und bann eint Reihe von andern Bestimmungen, die fich baraus ergaben; unter ben letteren fei Einzelnes allerdings mit jenem erften eng verfloch ten und bedürfe einer raschen Erledigung, z. B. ber standesgemäße Unterhalt ber Sacularifirten und bas Schulben = und Benfions wesen ber eingeschmolzenen geiftlichen Bebiete. Bei ben Entiche bigungen hatten fich die vermittelnden Machte allerbings nicht immer an ben Buchstaben bes Luneviller Friedens halten fonnen, feien aber auch wohl trop bes besten Willens nicht überall mit ber genauesten Renntniß ber Berhältniffe ausgerüftet gewefen; es sei baher um so mehr bie heilige Pflicht ber Deputation, Die Be rathung auf's grundlichfte vorzunehmen. Mit bem Bebauern, bas bie Sacularisation so weit geben solle, verband ber Abgefandte zugleich die Versicherung, daß Rurmainz sich auf's eifrigste bemüben

werbe, sich sowol bes ganzen Reichs wie aller einzelnen Indivibuen nach allen Rraften anzunehmen. Mit biefem Botum hoffte Dalberg nach allen Seiten bin zu genügen; ben Beiftlichen war barin ein bürftiger Troft zugeworfen, mit ber vorgeschlagenen "grundlichen" Brufung bem Raifer eine scheinbare Concession gemacht und boch konnte burch bie Urt, wie bas Bange begründet und bie Entschäbigungen stillschweigend als abgemachte Thatsache angenommen waren, auch Bonaparte und was ihm anhing fich befriedigt finden. Es war Alles fo gestellt, bag Rurmaing bei einer nachften Abstimmung, ohne einen zu grellen Sprung zu machen. mit Preußen, Baiern und den Andern fich für die Annahme en bloc erklären konnte, zumal ba bie französische Gesandtschaft suße und herbe Mittel nicht sparte. Falls bie Sache scheiterte, mar bas Schlimmfte in Aussicht gestellt; wenn bagegen Mainz hubsch gefchmeibig mar, follten ihm feine Entschädigungen in Grund und Boben angewiesen werben. Schon in ber britten Sigung am 8. September erfolgte biefe Wendung, wie eine gut einstudirt: Romobie vorbereitet. Die bohmifche Stimme fam noch einmal barauf zurud, bag man ben Entwurf Bunft für Bunft in Erwägung ziehen folle, ftand aber auch jett mit bem Bertreter bes Deutschmeisters allein; Rursachsen, als bas einzige Mitglied ber Deputation, bas in biefem Schiffbruch nicht auf Beute angewiefen war, nahm eine mittlere Stellung ein, Rurmaing bahnte fich bie Brude jum Einverständniß mit ben Andern. Indem diese sich bereit erflarten, in Betreff bes Unterhaltes ber Beiftlichen und ber Schulben ber facularifirten Gebiete ben von Albini fruher geau-Berten Bunfchen zu genügen, gaben fie bem Bertreter Dalberas ben erwunschten Vorwand, auch feinerseits einen Schritt ber Unnaberung zu thun. Es fei, außerte er, binnen zwei Monaten boch nicht möglich, von allen Beschädigten formliche Berechnung ihrer Berlufte einzuholen und fie zu prufen; ber Reclamationen feien zubem schon jest so viele, baß man sich faum schmeicheln könne, von ben zur Entschädigungsmaffe bestimmten Stiftern und Reichsfabten noch etwas zu retten. Es bleibe baher praktisch faum etwas Anderes übrig, als bie gegen ben Plan einkommenden bringenben Reclamationen in Erwägung zu ziehen und fich über bie Grunde und Berechnungen bes vorgelegten Entwurfs von ben Machten bie nöthigen Erläuterungen auszubitten. Der Antrag.

womit biese Begründung schloß, lautete bahin: ben Entschäbigungsplan im Allgemeinen anzunchmen und die Aenderungen, bie durch begründete Reclamationen veranlaßt würden, sich vorzubehalten. Natürlich traten Brandenburg, Baiern, Württemberg und Heffen-Cassel bem bei; auch Sachsen schloß sich zögernd an und bas Mainzer Botum ward zum Beschluß ber Deputation erhoben.

Bon bem kaiserlichen Bevollmächtigten ward er aber verworfen. Derselbe wies in der Sitzung vom 14. September die De putation wiederholt auf den Luneviller Frieden als die Grundlagt aller Berathungen hin und verlangte demzufolge eine pflichtmäßige Prüfung aller Theile des Planes. Da gegründete Einsprachen gegen den Entwurf vorhanden seien, so könne man ihn nicht schon jetzt im Allgemeinen annehmen. Es sei unvereindar, sich Erinnerungen vorzubehalten und zugleich sich die Mittel der Bestriedigung zu entziehen, indem nach dem vorgelegten Plane die Entschädigungsmasse dergestalt erschöpft sei, daß für spätere Bestriedigung gerechter Reclamationen nichts mehr übrig bleibe.

Es hatte biefes Wiberspruches nicht bedurft, um ben 3om Bonaparte's herauszuforbern. Schon baß fein Berfuch, bie Dr position Desterreichs burch begütigenbe Borftellungen zu beschwich tigen, gescheitert war, hatte ben Conful verftimmt; bie Besetung von Baffau, die ersten Erklärungen Defterreiche in ber Debu tation, die Bermahrung für bie Selbständigkeit des Reiches und bie unverblumten Vorwurfe gegen bie fremben Bermittler erregten feine ganze Erbitterung. Satte ber Moniteur bisher bie Diene annehmen muffen, als fei man mit Defterreich vollfommen einig. so wurde jest ber tropig einschüchternbe Ton von früher wieber angeschlagen. In ber nämlichen Sigung vom 14. September, wo ber faiferliche Bevollmächtigte ben Beschluß ber Deputation verwarf, warb eine französische Rote, ber sich natürlich Rugland anschloß, verlesen, die wie ein feindliches Manifest gegen die fab ferliche Politif flang. Die Entwurfe bes Wiener Sofes, hieß & barin, hatten barauf abgezielt, sein Bebiet bis an ben Lech zu erweitern, und wurden bie Wirfung gehabt haben, Baiern aus ber Bahl ber Mächte gang auszustreichen. Das Gleichgewicht En ropa's verlange aber eben fo fehr bie Erifteng Baierns wie bie Macht Defterreichs. Die Infinuationen bes Wiener Sofes feien au Betersburg wie au Baris gescheitert; benn Baiern ftehe unter bem Schut ber vermittelnben Mächte und ber erste Consul werbe niemals zugeben, daß Passau in ben händen ber Desterreicher verbleibe ober ihnen ein Theil von bem Gebiet zufalle, das Baiern am rechten Innufer besite.

Auf einen solchen Aussall konnte Desterreich nicht schweigen; es suchte in einer Note vom 26. September burch genauere Darslegung des Sachverhaltes die Borwürse zu entkräften. Nach den Andeutungen einer hochgestellten Persönlichkeit in Baiern habe man zu Wien glauben müssen, es liege in den freiwilligen Bünsschen des Kurfürsten von Psalzdaiern, einen Tausch mit Toscana einzugehen. In München und bei den beiden vermittelnden Mächsten seinen darüber Eröffnungen gemacht worden, es sei aber niemals die Absicht gewesen, Baiern zu verschlingen, sondern nur die an Salzdurg angränzenden Gebiete Baierns gegen schwäbische Bessthungen einzutauschen.

Gegenüber bem Beschluß ber Reichsbeputation verharrte aber ber Raifer in feiner verneinenben Stellung. Derfelbe blieb junächft ohne Folge und man war bis Ende September zu feinem weiteren Resultate gelangt, als baß fich bie Situation ber Barteien icharfer geklart hatte. Denn bas war jest offenbar, bag Defterreich wenigstens versuchen wollte, so lange es ging, die Erlebigung ber Angelegenheit zu verzögern, nicht sowol aus uneigennutiger Sorge fur bie Reichsverfaffung ober fur bie geiftlichen Stande, als in ber hoffnung, burch feinen Widerstand ein befferes Loos für Toscana und eine seinem Ginflusse gunftigere Lofung ber Entschäbigungsfache ju erlangen. Bonaparte mar aber auf biefe Taftif gefaßt; ber öfterreichischen Beigerung wurde in Regensburg bie gahefte Unnachgiebigkeit entgegengesett, und inbeg bie faiserliche Diplomatie vertraulich fallen ließ, auch ein kleines Ovfer werbe fie befriedigen, wurde auch dies kleinfte von bem frangofischen Bevollmächtigten troden verweigert. Man folle fich, rieth er, nach Baris wenden; vielleicht seien bort beffere Bebingungen zu erlangen.

Die Reichsbeputation blieb inbessen nicht unbeschäftigt; sie ward mit Reclamationen aller Art wahrhaft bestürmt. Richt nur Desterreich für Toscana, auch Hessencassel, Löwenstein, Salm, Aremberg, Dettingen-Wallerstein, ber beutsche Orben, die westfälisschen Grasen, die schwäbischen Reichsstädte, die Ritterschaft und

eine Menge von anbern, Entschäbigten und Nichtentschäbigten, brangten fich mit umfangreichen Beschwerbeschriften und Berech nungen nach Regensburg. Da erhob z. B. Reuwied Anspruch auf furtolnische und furtriersche Begirte, Sachsen Meiningen auf bie Grafichaft Cann-Altenkirchen, Sobenlohe reclamirte megen feis nes ungefähr fünfhundert Bulben betragenden Untheils an bem Rheinzolle zu Boppard, und die rheinische Reichsritterschaft for berte theils Entschädigung wegen bes Verluftes an Behnten und Berichtsgefällen am linken Rheinufer, ben ber ober = und nieber rheinische Canton auf 213,022 Gulben jährlich anschlug, theils Aufhebung ber Beschlagnahme, womit auch ihre Privatguter bort getroffen worben waren. Sier follten bie Bersonen, bie burch bie bevorstehende Revolution ihre Stellen verloren, versorat, bort bas Landes- und Rreisschulbenwesen geordnet werden. Da war taum Einer, ber nicht enormen Verluft und eine viel zu geringe Ent schädigung vorzurechnen wußte. Selbft Mobena fam und legte. in großen Tabellen seine italienischen Ginfunfte bem Reichstag por, um zu zeigen, welch ungenügender Erfat bafur ber Breisgan und bie Ortenau maren. Bon ben zahllosen Reclamationen fanben wohl einzelne eine Berücksichtigung; andere wurden einfach w ben Acten gelegt ober bie Reichsbeputation hatte höchstens ben Troft bereit, ben sie ben Rittern gab: "fo fehr auch die Reiche ritterschaft zu bedauern sei, die Deputation finde fich gleichwol nicht im Stande, ihr eine Entschädigung zu verschaffen." Und bie Ritterschaft gehorte zu ben am schwerften Betroffenen; ihre reichsunmittelbaren Besitzungen am linken Rheinufer waren verloren und von einem Erfat feine Rebe, ihre Privatguter maren unter Sequester gelegt worben und die Frangosen zeigten feine Reigung. biese ebenso harte wie ungerechte Magregel zurückzunehmen.

Auch die mit der Einschmelzung bebrohten Reichsstände versoren die Geduld noch nicht, zu reclamiren; Trier z. B. war unter den ersten Beschwerdeführern und verlangte die Wiederherstellung bes Kurstaates. Bon Interesse war eine Borstellung der meisten Hochstifter in Franken, Baiern und am Rhein, die sich zur Sacularisation bestimmt sahen und diesem Loose sich mit Resignation sügen wollten. Aber sie forderten eine standesgemäße Entschädigung für die Fürstbisschöfe wie ihre Coadjutoren; sie wollten nach bem Beispiel des westsälischen Friedens auf bestimmte Aemter ans



gewiesen werden, die Wahl ihres Wohnsitzes sollte ihnen freigeftellt, wenn fie es verlangten auch bas Berbleiben in ihren bisberigen Besitzungen, naturlich mit ben nothigen Beburfniffen einer ftanbesmäßigen Wohnung gestattet werben. Die abgetretenen geiftlichen Bebiete follten in ihrem Berhaltniß zu Raifer und Reich erhalten, ber innere Buftand nicht umgestaltet werben. Gie verftanben barunter einmal bie Erhaltung ber Erzbischöfe und Bifcofe in ihrem bisherigen fürftlichen Rang und ben Kortgenuß bes Rechtes, Pfarreien und fonftige Beneficien zu besetzen; bann wunschten fie die Belaffung ber Domcavitel in ben bisherigen Rechten, die Aufrechterhaltung ber Seminarien, Erziehungsanftalten, milben Stiftungen und ihre verfaffungemäßige Berwaltung burch einen völkerrechtlichen Bertrag fichergestellt. Neben biefen eignen Intereffen vergaßen fie boch auch ihrer bisherigen Unterthanen nicht. Die Bewohner ber geiftlichen Staaten, fagten fie, hatten ein wohlerworbenes Recht auf eine eingeschränfte Regierung, befonders wo es fich um bie Erhebung ber Steuern, bie Contrahirung ber Schulden und bie Beräußerung von Domainen handelte; auch diese politische Berfaffung wollten die Bischöfe fichergestellt, die Domcavitel in die Landstände aufgenommen und überhaupt die Lander bei bem Inbegriffe ihrer Gesete und Gewohnheiten erhalten wiffen.

Die Reichsstädte waren in einer Situation, die mit ber Lage ber geiftlichen Stande manche Aehnlichkeit hatte; nur waren fie nicht fo eifrig von Defterreich unterftutt. Der Raifer felbst mar ja unter ben erften gewesen, ber fie fich als Entschädigungsobjecte für Toscana ausgesucht, und nicht mit Unrecht erinnerten bie erbfürftlichen Mitglieder ber Deputation baran, fo oft bie öfterreichis ichen Stimmen fich auf ben Frieden von Luneville als bie unverbruchliche Grundlage beriefen. Der Friede von Luneville, hieß es bann, ift ia querft vom faiferlichen Sofe felber angetaftet worben, und es mar bies ein erwünschter Unlag, die unbequeme Feffel jenes Friedens vollends abzuschütteln. Satten bie Stabte im Raifer ihren natürlichen Beschützer verloren, fo waren barum bie Lanbesfürften nicht etwa an beffen Stelle getreten; wenn biefe ihres Loofes auch in scheinbarer Theilnahme gebachten, fo gefchah es nur, um bahinter einen Borwurf gegen Defterreich zu verfteden. Die Stabte faben bas auch ein und waren jum größten Theil auf ben Berluft ihrer Reichsunmittel-

٦

barkeit gefaßt. Doch machten bie in Franken und Schwaben, gleich ben Bifchofen, wenigstens ben Berfuch, gewiffe Rechte ber Gelbftregierung für bie Bufunft fich ju retten. Die Erörterungen, bie barüber in ber Deputation stattfanben, gaben freilich wenig Musficht auf bie Erfüllung biefer Bunfche. Die bohmische Stimme mar wohl ber Meinung, bag man bie Reichoftabte, wenn fie mediatifirt wurden, ben begunftigtften Municipalftabten gleichftellen und ihnen ihre grundherrlichen Rechte vorbehalten folle; aber die brandenburgische hielt ce für bedenklich, ben fünftigen Landesherren im Voraus binbenbe Regeln für die Ausübung ihrer Landeshoheit vorschreiben zu wollen, und es war natürlich, baß biefe Auffaffung im Rreife ber weltlichen Fürften Untlang fand; allein man mochte boch bie Ungerechtigfeit fühlen, die barin lag, biefen Theil ber Reichoftanbe, ohne bag es ber Friede von Luneville bestimmte, ja ohne baß in ber Deputation auch nur über bas Recht bazu verhandelt warb, furzweg zu mediatifiren, und es wurde fpater boch beschloffen, ihnen bie angeführten Bergunftigungen zu verburgen.

Eine ergiebige Duelle von Reclamationen war bie gewalt fame militarifche Befegung ber Entschäbigungslande. Bairifche Truppen hatten g. B. bas Bisthum Burgburg occupirt, bicht gebrangte Ginquartierungen, Ausstellung von Pifeten ju Pferb und ju Bug, nachtliche Beimachten und andere friegerische Borfehrungen wurden bort getroffen, obgleich fich bie Ginwohner in bescheibenfter Ruhe hielten. Es fam auch wohl vor, daß die Besegung eines folden Bebietes von zwei Seiten versucht marb. In ber Stadt Bolkmarfen im Bergogthum Westfalen hatte Darmftabt burd eine fleine Truppenabtheilung ichon Besit ergriffen, als ber taffe ler Landgraf ein paar Bataillone und eine Schwadron hinschidte. um fie hinauszubrangen; bas gab naturlich neuen Stoff fur Ro gensburg! In ber Regel erfolgte bie Occupation ohne Wiberstand; nur hie und ba warb ein Brotest eingelegt. Da bie Rirchenguter einmal für vogelfrei erfannt maren, fo beeilten fich felbft biejenis gen, bie Sand braufzulegen, beren politische Erifteng nicht viel fefter ftand, als die ber geiftlichen Fürsten. In Frankfurt a. DR. www ben zum Beifpiel - natürlich mit frangösischer Bustimmung bie brei Stifter St. Bartholoma, Liebfrauen und St. Leonbard nebft einigen anbern firchlichen Gutern und Stiftungen von Staats wegen in Befit genommen.

Wer sich ber auswärtigen Protection erfreute, glaubte sich Aues erlauben zu burfen, zumal dieser Schutz nicht wohlseil ersworben war. Denn neben ber bemuthigen Hingebung an die frembe Politif und ihre Interessen wurde zugleich die Bestechung ärger als je fortgesetzt. Ein Mathieu und seine Genossen trieben ben Länders und Menschenschacher auf eine so schamlose Weise, daß selbst ein Geschichtschreiber wie Thiers nicht umhin kann, ihr Berfahren als höchst scandalös zu bezeichnen.

Den öffentlichen Reclamationen, womit bie Reichsbeputation behelligt warb, lief eine Reihe von andern zur Seite, welche bie Deffentlichkeit nicht gut ertrugen. Sie gingen vorzugeweise von ben ichon begunftigten weltlichen Reichsftanben aus und wurden nicht an die Deputation, sondern an die vermittelnden Machte gerichtet. Da fuchten Preußen und Baiern fich ber Auflage zu entlebigen, bie auf einen Theil ber ihnen zugefagten Stifter gelegt werben follte: ben Unterhalt und bie Benfionen ber Sacularifirten au bestreiten. Dber Beffen-Caffel fant fich im Bergleich mit Darmstadt benachtheiligt; ja bas haus Dranien hatte bie Naivetät, sich neben Toscana gefranft zu finden. Da waren Baben und Baiern über bie Runftschäße in Mannheim hinter einander gefommen, bie ber bisherige Befiger mitnehmen, ber neue nicht verlieren wollte. Selbst Rugland hielt, "wo Alles bettelte, auch feinerseits ben Sut auf" und suchte für feine medlenburgischen Bermanbten bie Rurwurbe zu erlangen.

Ueber diesen Reclamationen waren mehrere Wochen verstrischen und ber Termin von zwei Monaten, ben die fremden Schiedsrichter gestellt, bald abgelausen. Noch stand man auf bemselben Bunkte, wie im Anfang September; die Reichsbeputation hatte ben Entschäbigungsentwurf vorläusig angenommen, aber der kaiserliche Bevollmächtigte weigerte sich, diesem Beschlusse zuzustimmen. Doch hatten sich die Dinge so gewendet, daß aller Borzausssicht nach der Widerstand Oesterreichs nicht mehr lange sorts dauern konnte.

Der Schlag, ben ber Kaiser burch bie Besetzung von Passau zu führen glaubte, hatte sich gegen ihn selber gewendet. Preußen und Baiern schlossen sich jest nur enger an Frankreich an und 26\* mas ein Schreckschuß hatte sein sollen, war für Defterreich nur eine Quelle eigner Berlegenheiten geworben. Bir haben ichon oben erfahren, in welch herbem Tone Bonaparte burch bie Erflarung vom 14. Ceptember bie öfterreichische Opposition in Regendburg erwieberte; jene Erklarung war aber zugleich burch einen meiteren Schritt unterftust, ber Defterreich vollenbe ifolirte. Gleich nach bem Baffauer Borgang hatte Bonaparte ben preußischen und bairischen Gefandten in Baris zu einer Uebereinfunft (5. Gept.) bewogen, worin Preußen und Baiern die Verpflichtung eingingen, gemeinfam mit Frankreich auf bie unveranberte Unnahme bes Entschädigungsentwurfs hinzuwirten und bem Rurfürften von Baiern bie Erhaltung ber versprochenen Bebiete am rechten Innufer, namentlich bie Stadt Baffau zu verburgen.\*) Sollte, hieß ce in bem Bertrag, ber Raifer gegen Erwarten fich weigern, binnen fechezig Tagen Paffau zu raumen, fo verpflichten fich Frantreich und Breugen, ihre Streitfrafte mit ben bairischen zu vereis nigen, um Baiern fowol die Erhaltung feiner alten Besitzungen am rechten Ufer bes Inn, als ben Befit von Baffau zu verfichern. Lucchefini hatte nach feiner Beife, leichtfertig und in übergroßer Bereitwilligfeit, bas Abkommen unterzeichnet, zu bem ihn nicht ermächtigte; in Berlin war man auch barüber fichtbar verftimmt, fich eine fo widerwärtige Berpflichtung auferlegt zu feben. Aber es gab Mittel, biefe uble Laune zu beschwichtigen; Bonaparte lohnte Preußen mit bem Verfprechen, daß feine neuen Erwerbungen nicht von bem Entschädigungsplan und ber Benehmigung bes Reichstages abhängig fein, fonbern als eine Folge bes Bertrages vom 23. Mai betrachtet werben, also in jedem Kalle schon eine definitive Gultigkeit haben follten. Auch Rußland mard von Bonaparte beftimmt, bas Uebereinkommen vom 5. September zu billigen. Um ber Sache noch mehr Rachbrud zu geben, richtete ber Consul an ben Kurfürsten Max Joseph ein Sanbschreiben, bas er burch einen seiner Abjutanten, Lauriston, überbringen ließ. Darin war die Sulfe Franfreichs von Neuem verfichert und, im Kall Defterreich fich weigere, ber nahe Einmarich frangofischer Truppen brohend verfündigt. Der Inhalt bes Briefes follte nicht geheim bleiben und blieb es auch nicht; Lauriston reiste mit berechnetem

<sup>\*)</sup> S. Martens suppl. III. 226 f.

Eclat burch Deutschland, begab sich nach bem Inn, als wenn er bie Stellungen ber Desterreicher recognoseiren wollte, und zeigte sich zu Regensburg und an mehreren Höfen gleichsam als ber leibhaftige Borbote ber bevorstehenben bewaffneten Intervention ber Franzosen.

Bergebens suchte Desterreich, indem es nun gelindere Saiten anschlug, durch Unterhandlung bessere Bedingungen zu erlangen. Seine Forderungen — die Kurwürde für Toscana und den Deutschsmeister, der Inn als Gränze und etwa Augsburg nebst andern schwäbischen Bruchstücken als Ersat für Baiern — waren immer noch zu hoch für das französische Interesse; Bonaparte antwortete verneinend und schien höchstens bereit, etwa das Bisthum Eichstädt von der bairischen Entschädigungsliste auf die österreichische zu übertragen.

Die Lage Defterreichs war also, funf bis feche Wochen nach Eröffnung ber Reichsbeputation, viel ungunftiger geworben als In diesem Augenblid follte ber Entschädigungsentwurf in einer neuen Redaction zur Berathung fommen. Denn mahrend bie Reichsbeputation Beschwerben empfing und ben faiserlichen Commiffar zur Nachgiebigkeit zu ftimmen suchte, war die frangofifch-ruffische Diplomatie in Regensburg nicht unthätig gewesen. Rur bie höheren politischen Besichtspunkte war ber Befandte Bonavarte's, Laforeft, einer seiner gewandteften Diplomaten, bem wir noch mehrfach begegnen werben, ber eigentliche Leiter; ben nieberen Menschen = und Länderhandel leitete Mathieu und mit ihm Bacher; bie beiben Bertreter Ruflande hatten nur Ja zu fagen au ben Borfchlägen, bie von Laforeft ober Mathieu vorbereitet Run war die Stellung diefer diplomatischen Commission von Anfang an feine vermittelnbe, fonbern fie entschieb wie in boberer Inftang; die Reichsbeputation felbst bereitete für fie bochftens bas Material vor. Indem fie bie Reclamationen entgegennahm und an die fremden Bermittler übergab, ging fie anfange von ber Voraussetzung aus, bag von biesen bie Entscheidung nur auf Grund ihrer Vorlagen erfolge, allein es wurde eine Menge von Beschwerben geradezu an Laforest und an Mathieu gerichtet, ober auch in Paris felbst bas verfolgt, was man in Regensburg nicht glaubte erreichen zu konnen. Und welche schmutige Mittel waren babei mit Eifer und Erfolg gebraucht worben! So war es

benn auch eine ganz eigene Ueberraschung für die Reichsbeputation, als ber modificirte Entschädigungsentwurf jest wieder an sie kam; die von ihr an die fremde Diplomatie übergebenen Reclamationen waren darin zwar zum Theil erledigt, aber es waren auch andere berücksichtigt, deren Beweggründe sich in den Acten der Deputation wenigstens nicht vorsanden, sa die einzelnen von ihr ausgestellten Grundsäten offen widersprachen.

Um 9. October warb biese Arbeit vorgelegt; abermals mahnten bie auswärtigen Gesandten, indem sie die Acte übergaben, an die zweimonatliche Frist, die, wenn man vom Tage der Borlage bes ersten Entwurfes an rechnete, spätestens am 24. October abgelaufen war. Binnen vierzehn Tagen sollte also Alles im Reinen sein!

In biesem modificirten Entwurfe waren bie Forberungen Desterreichs für Toscana so wenig wie früher bewilligt, bagegen eine Angahl untergeordneter Herren, wie die Grafen von Loog und Corswarem, ber Herzog von Cron, die Grafen von Limburg-Styrum, Calm = Reiffenscheid und ahnliche mit Entschädigungen bebacht. Bugleich waren alle Anspruche und Rechte Dritter an bie zur Entschädigung bestimmten Bebiete aufgehoben und bie barüber aufgestellten Grundfate lediglich ignorirt. Burttemberg, Baben und Seffen erhielten verstärfte Zeichen ber Bunft, in welcher fie bei ben Machthabern ftanben; Lowenstein - Wertheim etlangte burch die Bewandtheit feiner Unterhändler gleiche Bortheile, feine und bie falm'schen Entschädigungen wurden fogar auf Roften bes fonft vorzugeweife begunftigten Baierns ausgemittelt. Das gegen ward die Entschädigung des Fürsten von Leiningen und bes Grafen von Colms verminbert, bie ber Grafen von Sidingen und von ber Leven gestrichen. Durch ben russischen Ginfluß erhielten Oldenburg und Medlenburg-Schwerin eine größere Beute, auch für einige andere fielen noch tleine Brocken ab. Die Dotation von Kurmaing blieb auf eine Million Gulben Ginfunfte feftgefett; außer Afchaffenburg, Regensburg und Weglar follte bas noch Fehlende burch Anweisungen auf verschiedene geistliche Besitthumer aufgebracht werben. Dem Johanniterorden waren bie Grafschaft Bonnborf, mehrere Abteien auf bem Schwarzwald und einige mittelbare Stifter im Breisgau zugewiesen, ber beutsche Orben wurde, ohne Desterreich barüber zu fregen, mit Rlöstern entiche bigt, die in ben faiferlichen Erblanden lagen. Auch ber Ritter-

1

schaft, für bie man eine Entschäbigung kaum erwartet, war ein Erfat auf diefem Wege verfprochen. Unter ben Reichoftabten maren Franffurt und bie hanseatischen fichtbar begunftigt; es galt freilich in Regensburg für ausgemacht \*), baß ihre Unterhanbler in Paris burch beträchtliche Gelbspenben bies Refultat erwirft hatten. Das verarinte Rurnberg, bas nichts bieten konnte, ging leer aus und fein Schicffal war ben ferneren Unterhandlungen überlaffen; Samburg, Bremen und Lubed erhielten bagegen eine Entschädigung, bie von Seiten Sannovers und Solfteins Reclamationen hervorrief. Auch Augsburg ichien mit Regensburg und Weglar bas Schidfal Rurnberge theilen zu muffen, als jest auf unmittelbaren Befehl von Paris bie geiftlichen Guter und Einfunfte bes Bebietes, zur unangenehmen Ueberraschung Baierns und bes Rurfürften von Trier, ber Stadt zugewiesen murben. In ben Fürstenrath auf bem Reichstage waren außer ben schon im erften Blane erwähnten feche neue Stimmen eingeführt, zwei für Rurbrandenburg, zwei für Seffen-Caffel und eine für Solme-Braun-Es war um die Birilftimmen auf bem Reichstage ein ahnlicher Wettlauf entstanden, wie um bie Gebietsvergrößerung und es galt als eine befannte Sache, bag um ben Breis von ungefahr zweihundert Louisdor bei ben Frangosen eine Birilftimme feil war, ja bie Frangofen famen auf ben Gebanken, bie noch fehlenbe Summe an ber furmainzer Entschädigung baburch beizubringen, baß man jebe neue Birilftimme mit einer formlichen Abgabe belege! Das stäbtische Collegium sollte in Bukunft nur noch aus feche Reichoftabten bestehen: aus Samburg, Bremen, Lubed, Frantfurt, Rurnberg und Augsburg. Gine frangofische Quelle versichert \*\*;, Preußen habe das gange Collegium aufheben und mit bem fürftlichen vereinigen wollen, fei aber burch Bonaparte's Biberftand gehindert worben.

Dieselben Stimmen, welche ben Plan in seiner erften Korm vom August gutgeheißen hatten, waren natürlich auch für bie Annahme bieser neuen Redaction; Rurbranbenburg, Baiern, Burtstemberg, Heffen erklärten bies sofort, Kurmainz ließ sich in weitsläufiger Rede barüber aus, daß "bas vollbracht werden muffe,

<sup>\*)</sup> Reichstagscorrefponteng d. d. 18. October.

<sup>\*\*)</sup> Thiers IV. 109.

was nicht mehr zu anbern fei." Auf ber anbern Seite fehlte es auch jest nicht an Nachtragen von Seiten ber fremben Schiebs richter und an Einsprachen ber Betheiligten. Sannover und Solftein glaubten fich burch bie hanseatische Entschäbigung verfürzt, bie Banfeftabte felbft traten mit neuen Bunfchen hervor. Sie verlangten für ben Fall fünftiger Rriege vollfommene Reutralität ihrer Stabte und Safen, wollten von jeber Beifteuer und Rriegelaft ausgenommen fein und wunschten, bag ihr Sechandel von ben europäischen Dachten nach bem Grunbsat: "frei Schiff frei But" behandelt werben möge. Im Rreise ber Deputation war man nicht gang abgeneigt, biefe Forberungen zu unterftugen, boch nur wenn von ben Stabten ein Begenbienft geleiftet warb. Der Antrag Breugens, ben brei Sanfeftabten und Augsburg eine jahrliche Steuer von je fünfzigtaufent Gulben aufzulegen, woraus ber noch fehlende Reft ber furmainzischen Entschädigungesumme beftritten worden ware, ward angenommen und ungeachtet ber Einfprache ber Stäbte aufrecht erhalten; aber biefelben manbten fic an ihre auswärtigen Beschüßer und setten es burch, baß auf Franfreichs und Ruflands Gebot die brobende Auflage abgemenbet warb.

Mit ber Entschäbigungsangelegenheit hing eine Reihe von anderen Fragen zusammen, die noch ihre Erledigung erwarteten, namentlich die politische Berfassung der säcularisirten Gebiete, ihr Schulbenwesen, die Ansprüche, die an den Entschädigungslanden hafteten, die Verforgung der Geistlichen und Beamten in den ehemals geistlichen Staaten. Die Rheinzölle und der Unterhalt des Reichsfammergerichts gehörten ebenfalls dahin. Auch in diese rein inneren Angelegenheiten mischten sich die ausländischen Schiedsrichter ein, obwol über diese Fragen innerhalb der Deputation die Verständigung rascher erfolgte, als da, wo ce sich um Duadratmeilen und Köpfe handelte. Das Meiste von dem, was darüber verhandelt worden ist, hat nachher in dem "Hauptschlusse" ber Reichsbeputation seine Stelle gefunden und wir werden dort dar auf zurücksommen\*). Manches ist indessen auch nur frommer

<sup>\*)</sup> Ueber ben Unterhalt ber Geistlichen find bie fpater in ben Reichsbepustationsreceß (§. 47—76.) übergegangenen Bestimmungen einstimmig befchleffen und bamit wenigstens ein großer Theil ber Bunfche befriedigt worben, welche

Bunfch geblieben. Co hielten bie öfterreichischen Stimmen und auch bie fachfische nachbrudlich barauf, bag bie neuen Befiger ledialich als die Nachfolger ber alten anzusehen seien und die Berfaffung ber Länder wie bie Rechte ber Unterthanen möglichst aufrecht erhalten werben mußten. Befonbers bestimmt hielt ber Bertreter bes Deutschmeisters biefen Gesichtspunkt fest. baß in ber Berwaltung ben neuen Regenten ein freierer Spielraum zu gestatten fei, aber bie verfaffungemäßigen Rechte ber Unterthanen follten burch einen vollerrechtlichen Act fichergeftellt, bie Rechte ber Landstände ausbrudlich verburgt werben und, wie im westfälischen Frieben, ben Unterthanen gestattet fein, binnen eines Termines von etwa zwei Jahren, frei und ungehindert abzugieben, mobin fie wollten. Auf ber anderen Seite warb von ben weltlichen Mitgliedern ber Deputation, Brandenburg voran, ebenfo nachbrudlich die firchliche Tolerang empfohlen. Je mehr bisher, hieß es in einer brandenburgischen Abstimmung, die Religionsund Kirchenverfaffung in vielen gandern ben Borwand abgegeben, um gegen jebe andere Religionsvartei als bie fogenannte berrschende die auffallendste Intolerang zu beweisen und beren Mitgliebern nicht allein die ihnen eigene Religionsübung zu verwehren, sondern dieselben von allen Gewerben, burgerlichen Rahrungszweigen und Rechten auszuschließen, besto lauter forbert es ber Beift und bie Ehre bes gegenwärtigen Zeitalters, feine beschräntenbe Borfchrift zu fanctioniren, bie einem vernünftigen Tolerangfoftem und einer freien Religionsubung im Bege fteben konnte. Bir merben fvater sehen, weber bie eine, noch bie andere Forberung ift in biefer Ausbehnung zur Geltung gelangt, boch find in bem später gefaßten Sauptschluffe wenigstens bie Spuren biefer Buniche wieber ju erfennen\*).

bie geiftlichen Fürsten in der früher angeführten Eingabe kundgegeben hatten. Unerfüllt blieb hauptsächlich das Berlangen, den geistlichen Fürsten den Genuß der Domanen, den Domcapiteln ihre Güter und Einkunfte erhalten und die Dotationen der kunftigen Bischöfe und Capitel auf liegende Grunde angewiessen zu sehen.

<sup>\*)</sup> Die Berfassung sollte nach bem Reichsbeputationereces ungeftort erhalten, jedoch ,,in bemjenigen, was zur Civil- und Militaradministration und beren Berbefferung und Bereinfachung gehört, bem neuen Landesherrn freie hand gelaffen werden." Die bisherige Religionsubung sollte bestehen bleiben,

Interfen tranare tie frangoffiche Divlomatte ungebulbig jum Abientife. Man mar in bir Berathung ber einzelnen Bunfte fo meir cornerweiten baf im Rothfalle beinahe gu bem feftgefesten Termine mear mor bie meantinge Retaction, aber boch bie Annamme ber gefaminnen Beimune über bie Entichabigungen mit über Die Saraus migenten Regein und Bufage fertig merben fonnte. Noch fumte freific Cofferreich Zeit gu gewinnen und bie nnielnen Enminen namentlich Rurmaing, im Ginne ber Bergle gerung ju gegroeiten goer bie brangente unt gebieterifche Safil ber auswarmaen Emiebenchmer behielt auch Diesmal bie Dberhand. Die biefe is munichten mart auf ben 21. October bie entidel bente Beramung über bie Unnabme bes mobificirten Entwuff feftgefegt. Die beiden Gierreichifden Stimmen befampften auch tent bie Gaffung eines entautitigen Beidbluffes. Gie beftritten ber Deputation bad Recht, fo lange Todeana noch nicht eingewilligt in die ibm quaemiefene Enrididigung, qu einem befinitiven Bo idlune qu idreiten, unt bieten es für unbetenflich, noch fo lange au marten, bie bie legten Edmierigfeiten geebnet feien. Die Debr beit mar jeted enratenen, jum Ente ju fommen; auch Cabien mat ten funf anteren Erimmen bei. Go marb (21. Det.) ba Beidlug gefaßt, mit "verbindlichnem Dante" fur bie Bemuhungen ber ausmartigen Gefantten, ten Entwurf in feiner mobificiten Genalt angunehmen: man werte über bie noch unerledigten Bunfte unverzüglich bae Rothige fennellen unt bann Alles in eine Ur funte qu'ammenfaffen, um es ten Ministern ber vermittelnben Madte mittheilen ju fonnen.

Wenige Tage nach tiesem Beschluse, am 26. October, war eine Erklärung tes Königs von Schweden überreicht, die, wie Alles, mas tieser Menarch in ten Wirren jener Zeit unternowmen hat, aus ehrenwerthen Motiven entsprang; es versehlte nut meistens seinen Zweck, weil es nicht sowol geschickt und flug angelegt war, als vielmehr wie ein treuer Ausbruck der redlichen, aber bizarren Persönlichkeit des Königs erschien. Gustav IV. beklagte es, daß sich die Mitglieder des Reiches nicht mit ihrem Oberhaupte vereinigt hätten, um die Selbständigkeit zu behaupten, ohne welche

jeboch bem Canbesherrn ", freistehen," anbere Religioneverwandte gu bulben und ihnen ben pollen Genug burgerlicher Rechte zu gestatten.

feine bauerhafte Ruhe und Sicherheit Deutschlands begrundet mer-Er sehe, daß frembe Machte sich in die inneren Angelegenheiten bes Reiches eingemischt hatten, und glaube als Reichöfürst und Burge bes westfälischen Friedens ein naberes Recht gur Theilnahme an ben Berathungen barüber zu haben. Auch er gebe bie Rothwendigkeit von Beranderungen in Folge ber Entfchabigungen zu, allein es muffe nach ben Grundfagen ber Billigfeit und Gerechtigkeit verfahren und nichts weiter als Erfat für bie Berlufte geleistet werben. Durch die militarische Besehung von Bebieten, beren Besit noch nicht zuerkannt fei, habe man ein gefährliches und gefetwibriges Beifpiel gegeben. Diese Rundgebung hatte natürlich jest burchaus feine weitere Folge; fie mar nur barum merkwürdig, weil ein Reichsstand, ber eine auswärtige Rrone trug, gerabe ber einzige war, ber ben Standpunkt bes Rechtes und ber patriotischen Uneigennütigkeit geltenb machte.

Indeffen fing Defterreichs Widerstand an, zu ermatten; am nämlichen Tage, wo bie schwedische Erklärung übergeben marb, zeigte Baron Sugel an, ber Raifer habe nun nach Befeitigung ber Hinderniffe, die bisher einer Unterhandlung in Baris im Bege gestanden, die von der frangösischen Regierung angebotene Bergrößerung bes toscanischen Looses als Grundlage einer Uebereinfunft angenommen, beren Abschluß wohl in Rurzem zu erwarten sei. Run schritt die Deputation rasch zum Ziele. Die Fragen, welche bas Schulbenwefen, die Stellung ber facularifirten Berren und ihrer Diener, bie Berfaffungen ber abgetretenen Lanbe und bas Reichsfammergericht betrafen, wurden in ben nachsten Tagen erlebigt. Einzelne Einsprachen und fleine Mobificationen abgerechnet, die noch einen Notenwechsel mit ben fremben Gefanbten veranlaßten, waren die meiften Aufstellungen balb gemacht. Lebhaftere Berhandlung verursachte nur noch Gines: bie leibige Ungelegenheit ber zweimalhunderttaufend Gulben Renten, welche bie Debutation auf bie vier Reichsftabte anweisen wollte. Ben namentlich beharrte auf biefem Borfchlage, und man erzählte von Saugwig, er habe die frivole Meußerung gethan: man wird um ber 200,000 Bulben willen feinen Rrieg anfangen. bas paste nicht in bie Berechnungen ber frangofischen Bolitit, fie nahm eifrig Partei fur bie Stabte, hette bie Rleineren gegen bie preußische "Sabsucht" auf und nahm die Miene an, sittlich entrüstet zu sein über dies unpassende Benehmen der preußischen Bolitik. Die Städte selbst aber zeigten sich äußerst geschäftig, durch die fremde Protection sich die angesonnene Geldauflage fernzuhalten. So endete die peinliche Berhandlung mit der gedicterischen Erklärung der französisch-russischen Diplomatie, daß der Beschluß über die vier Städte den Grundsäten, welche die Vermittler geleitet hätten, geradezu entgegenstehe. Die Auskunst, die getrossen ward, siel dann, wie gewöhnlich, der Gesammtheit zur Last; es ward, um die sehlende Entschädigungssumme zu beschaffen, ein Rheinoctroi eingeführt, bessen Verwaltung Kurmainz im Einklange mit Frankreich besorgen sollte; damit war die Last dem deutschen Verkehr ausgedürdet und der Erzkanzler des Reiches durch einen Theil seines Einkommens zu noch größerer Abhängigkeit gegen die französische Bolitis verpslichtet.

Durch bas Drängen ber frangösischen Diplomatie zur Gile angespornt, legte bie Reichsbeputation am 23. November ihm "Hauptschluß" vor; es war die britte Redaction des französisch ruffischen Entwurfes vom 18. August. Als gang abgeschloffen war freilich auch jest noch die Arbeit nicht zu betrachten; einmal brach ten die Bermittler felbft noch Rachtrage, die rafch bem Berte ein verleibt wurden, bann fehlte noch die kaiserliche Zustimmung, ohne bie nach ben Formen ber Reichsverfaffung ber Entwurf ber Depw tation bem Reichstage nicht vorgelegt werben konnte. Borerft, fo lautete bie Erflärung bes faiferlichen Bevollmachtigten, fei er noch außer Stande, bem gangen Inhalte juguftimmen; boch habe er bie angenehme Hoffnung, daß burch bas Ergebniß ber Unterhandlung au Baris bie Unftande befeitigt wurden. Naturlich verurfachte bas formelle Sinderniß ber Reichsverfassung ber frangofisch = ruffischen Diplomatie feine Bebenklichkeiten; wollte ber Raiser ben Saupt folus ber Deputation bem Reichstage nicht überreichen, fo nab men sie es selbst auf sich. Um Abend bes 6. December empfing ber Reichstag aus ben Sanben ber beiben auswärtigen Befand ten ben Deputationshauptschluß, mit bem Ersuchen, bas Werf in Schleunigfte Ermagung ju ziehen. Bugleich übergaben biefelben eine Erflärung, welche die Urt ber Abstimmung auf bem Reichs tage betraf. Es fei, meinten fie, nicht mehr paffent, im Rurfürsten = und Fürstenrathe biejenigen Stimmen zur Abstimmung zuzulaffen, beren Bebiete an Frankreich abgetreten, ober bie, wie bie geiftlichen Stanbe und bie Reichoftabte, völlig geftrichen feien. Aus "reinem Zartgefühl" wolle man den Letteren die peinliche Lage ersparen, an Berathungen Theil zu nehmen, Die über ihre politische Erifteng bie Entscheidung geben sollten. Gine Lifte, bie fie beilegten, enthielt bie genauere Aufstellung; banach waren bie Stimmen ber abgetretenen weltlichen und geiftlichen Reichslanbe geftrichen, bie neu creirten Birilftimmen proviforisch augelaffen, bie facularifirten Stifter und mediatifirten Stabte follten vorläufig suspendirt bleiben. Bon den geistlichen Kürsten mar nur noch ber von Maing in seiner neuen Gestalt als Ergfangler erhalten; er war es auch, ber ben Frangosen die neue Aufstellung hatte entwerfen helfen. Ließ fich bas Reich bie neue Abstimmungsweise gefallen, fo mar bie Unnahme bes Sauptschluffes burch ben Reichstag gefichert; die Widerstrebenden waren ausgeschloffen, dafür anbere, beren Intereffe mit ber neuen Revolution innig verfnupft war, zugelaffen. Roch immer hatten einzelne ber als Opfer bezeichneten Stande eine leife Hoffnung gehegt, bas fertige Werk im letten Augenblide scheitern ju machen; bie neue Abstimmungsart ließ auch ben letten Schein biefer Soffnung verschwinden. 3war ftieß bas Unfinnen noch auf ben Wiberftanb bes Raifers; allein auch ber mar zu überwinden, wenn sich nur eine Form fand, welche bie Nachgiebigkeit in ber Sache einigermaßen milberte. Die faiserliche Bolitif hat nachher ben Ausweg ergriffen. baß bie gestrichenen Stimmen gwar aufgerufen, aber für abwesenb erflart wurden; ein leerer Schein, bei bem fich natürlich auch bie fremben Schieberichter beruhigen konnten.

Sonst beutete Alles barauf hin, baß auch Desterreich allmälig seinen Widerstand aufgeben wollte. Am 4. December gab die böhmische Stimme die Erklärung ab, daß der Erzherzog Anton auf seine Rechte in Coln und Münster verzichte und der Kaiser, wenn auch nur unter dem ausdrücklichen Bordehalte seiner noch unerledigten Ansprüche, dem Haudtschlusse der Reichsbeputation seine Zustimmung gebe. Es wurde dabei einmal auf die noch unbeendigten Berhandlungen in Paris hingewiesen, dann aber an die Reichsbeputation selber der Wunsch gerichtet, daß der Großsberzog von Toscana und der Hochs und Deutschmeister zur Kurswürde erhoben und im Kürstenrath die Jahl der katholischen Stimmen vermehrt werden möchte. Diese, wenn auch nur bedingte,

Bertheilung ber Stimmen im Reichsfürstenrath und bie Errichtung bes Rheinoctrois war noch nicht erledigt. Es waren im Ganzen noch gegen vierzig einzelne Beränderungen von größerem ober geringerem Belang, welche ber Hauptschluß vom 23. Rov. zu erfahren hatte.

Das Wichtigste barunter mar bie neue Feststellung ber Birilftimmen, von welcher jum guten Theil bie fünftige Physiognomie bes Reichstages abhing. Um ben öfterreichischen Ginfluß fernguhalten, erniebrigte man fich auch hier burch bie Bitte um frembe Intervention. Die beiben Gesanbten Franfreiche und Ruflands schienen anfangs nur über bie neue Bestalt bes Kürstenrathes Antrage ftellen ju wollen, aber Mainz, Baiern und Branbenburg brangen barauf, bag fie erfucht werben follten, einen Borfchlag über bie Sis- und Stimmordnung bes Kurftenrathes vorzulegen. Das Besuch marb (1. Februar) erfüllt; die fremden Schiederichter legten erft einen Entwurf ber neuen Organisation bes Furften rathes vor und forberten bann, bag berfelbe bem Sauptichlug als integrirender Theil einverleibt werbe. Dhne Wiberspruch ließ man fich auch biefe Demuthigung, Die freilich burchaus provocirt war, gefallen und nahm bas frangofisch-ruffische Dictat in bas funftige Reichsgeset auf. Der Entwurf beruhte auf bem Grundsate: bas bie Stimmen ber facularifirten Lande ihre alten Blage auch bei ben neuen Besitzern behalten und für bie verlorenen Gebiete am linken Rheinufer bie entschädigten Fürften ebenso viel neue Stimmen, ale fie verloren hatten, erhalten follten. Bei ben neuen Stimmen war bas Alter ber Reichsstanbschaft und ber Fürstenwurde ale Mafftab für bie Rangorbnung angenommen.

In biesem Augenblick gab ber kaiserliche Bevollmächtigte seine Zustimmung zu bem Hauptschlusse ber Deputation "sammt allen Abanberungen und Zusäten, welche sich aus ber Convention vom 26. December ergeben haben." Dieser Nachsat bewtete an, baß die Zustimmung des Kaisers noch immer keine ganz unbeschränkte war. In der That folgten benn auch noch einigt Bebenken, die schon früher von österreichischer Seite angeregt, aben nicht erledigt worden waren. Dahin gehörte die ausdrückliche Bestätigung des westsällichen und der späteren Friedensschlüsse, die Sicherstellung der verfassungsmäßigen Rechte der Ritterschaft und die Bertheilung und Anordnung der Birilstimmen, worüber, wie es in einer Note an die vermittelnden Mächte hieß, die Erkennt

niß lediglich dem Kaiser und Reich anheim zu stellen sei. Diese Borbehalte konnten indessen nur den Sinn einer Berwahrung haben. Die Sache selbst war eben jest in der Deputation zum endlichen Ziele gediehen. Der Entschäbigungsentwurf, den die fremden Mächte am 24. August übergeben, den die Deputation am 8. September angenommen hatte, der dann in einer neuen Gestalt am 9. Oct. wieder vorgelegt und mit wesentlichen Zusätzen und Bersänderungen am 23. November zur Annahme gelangt war, dieser breisach modissicite Plan ward jest am 25. Februar 1803 in seiner vierten Redaction von der Reichsdeputation zum Abschluß gebracht und dem Reichstag zur Genehmigung vorgelegt. Es ist dies der eigentliche Reichsdeputations Dauptschluß oder Reces, der nachher durch Kaiser und Reich zum Geses erhoben worden ist.

Jett erft nahm bie Reichsversammlung ihre im Januar unterbrochenen Berathungen wieber auf. Im Rurfürftenrath gab am 28. Kebruar zuerst Brandenburg bem Entwurfe in seiner jekigen Bestalt bie Bustimmung; es sprach über ben Bertrag vom 26. December, über bie Baiern in Aussicht gestellte Entschädigung für Eichstädt und über die jest vervollständigte Dotation bes Ergfanglers feine besondere Befriedigung aus. Daß, wie man es von faiferlicher Seite munichte, ber Ritterschaft noch besondere Ermah. nung geschehe, schien ber branbenburgischen Stimme nicht nothwendig. "Die beutsche Verfassung bleibe ja, soweit sie burch bas Entschädigungewerf nicht umgeftaltet werbe, in allen übrigen Bunkten unverändert stehen, mit ihr auch die rechtmäßigen Berhaltnisse ber Ritterschaft; boch muffe es jedem ritterschaftlichen Gutobesiter unbenommen bleiben, mit bem Landesherrn, in beffen Umfange feine Besitzungen liegen, sich gutlich zu verständigen." Rurbohmen, bas am 7. Marz votirte, außerte fich nicht in fo befriedigtem Tone. Es rühmte die eigne Mäßigung, wollte aber eben barum nicht zugeben, baß fein bescheibener Ersas ihm noch weiter permindert werbe. Es waren verschiedene Bunkte, namentlich auch

<sup>\*)</sup> Baiern hatte in der Sigung vom 3. Febr. eine ausführliche Borftels lung wegen der Entziehung von Eichftadt eingereicht; es ward darüber fein Befchluf von der Deputation gefaßt, aberihr Inhalt den fremden Ministern mitgestheilt und diese fügten dann dem §. 2. den Zusat bei: "wobei der fernere

Indeffen brangte die frangofische Diplomatie ungebulbig jum Man war in ber Berathung ber einzelnen Bunkte fo weit vorgeschritten, bag im Nothfalle beinahe zu bem festgefesten Termine avar nicht die enbaultige Redaction, aber boch bie Unnahme ber gesaminten Beschluffe über bie Entschäbigungen wie über bie baraus folgenben Regeln und Bufate fertig werben konnte. Noch suchte freilich Desterreich Zeit zu gewinnen und bie einzelnen Stimmen, namentlich Rurmaing, im Sinne ber Bergo. gerung zu bearbeiten, aber bie brangende und gebieterische Taftit ber auswärtigen Schieberichter behielt auch biesmal bie Dberhand. Wie biese es wünschten, ward auf ben 21. October bie entscheibende Berathung über bie Annahme bes modificirten Entwurfs feftgefest. Die beiben öfterreichischen Stimmen befampften auch iest bie Faffung eines enbgultigen Beschluffes. Gie bestritten ber Deputation das Recht, so lange Toscana noch nicht eingewilligt in die ihm zugewiesene Entschädigung, zu einem befinitiven Be schlusse zu schreiten, und hielten es für unbebenklich, noch so lange au warten, bis bie letten Schwierigkeiten geebnet feien. Die Debr heit war jedoch entschlossen, zum Ende zu kommen; auch Sachsen trat ben fünf anberen Stimmen bei. So ward (21. Oct.) bet Befchluß gefaßt, mit "verbindlichstem Danke" für bie Bemuhungen ber auswärtigen Gefanbten, ben Entwurf in seiner mobificirten Bestalt anzunehmen; man werbe über bie noch unerledigten Bunfte unverzüglich bas Rothige feststellen und bann Alles in eine Ur funde zusammenfaffen, um es ben Ministern ber vermittelnben Mächte mittheilen zu fonnen.

Wenige Tage nach diesem Beschlusse, am 26. October, war eine Erklärung bes Königs von Schweben überreicht, die, wit Alles, was dieser Monarch in den Wirren jener Zeit unternommen hat, aus ehrenwerthen Motiven entsprang; es versehlte nut meistens seinen Zweck, weil es nicht sowol geschickt und klug angelegt war, als vielmehr wie ein treuer Ausbruck der redlichen, aber bizarren Persönlichkeit des Königs erschien. Gustav IV. beklagte es, daß sich die Mitglieder des Reiches nicht mit ihrem Oberhaupte vereinigt hätten, um die Selbständigkeit zu behaupten, ohne welche

jedoch bem Landesherrn "freistehen," andere Religionsverwandte zu bulden und ihnen ben vollen Genuß burgerlicher Rechte zu gestatten.



teine dauerhafte Ruhe und Sicherheit Deutschlands begründet wersten könnte. Er sehe, daß fremde Mächte sich in die inneren Angelegenheiten des Reiches eingemischt hätten, und glaube als Reichsfürst und Bürge des westfälischen Friedens ein näheres Recht zur Theilnahme an den Berathungen darüber zu haben. Auch er gebe die Rothwendigkeit von Veränderungen in Folge der Entschädigungen zu, allein es müsse nach den Grundsähen der Billigskeit und Gerechtigkeit versahren und nichts weiter als Ersas für die Verluste geleistet werden. Durch die militärische Beseung von Gebieten, deren Besit noch nicht zuerkannt sei, habe man ein gefährliches und gesetwidriges Beispiel gegeben. Diese Kundsgedung hatte natürlich seht durchaus keine weitere Folge; sie war nur darum merkwürdig, weil ein Reichsstand, der eine auswärtige Krone trug, gerade der einzige war, der den Standpunkt des Rechtes und der patriotischen Uneigennühigkeit gestend machte.

Inbeffen fing Defterreiche Wiberftand an, ju ermatten; am nämlichen Tage, wo die schwedische Erklärung übergeben marb. zeigte Baron Sugel an, ber Raifer habe nun nach Befeitigung ber hinderniffe, Die bisher einer Unterhandlung in Baris im Bege geftanden, bie von ber frangofischen Regierung angebotene Bergrößerung bes toscanischen Looses als Grundlage einer Uebereinkunft angenommen, deren Abschluß wohl in Rurzem zu erwarten fei. Run schritt bie Deputation rasch zum Ziele. Die Kragen, welche bas Schulbenwesen, bie Stellung ber facularisirten Berren und ihrer Diener, die Berfaffungen ber abgetretenen Lande und bas Reichstammergericht betrafen, wurden in ben nächsten Zagen erledigt. Einzelne Einsprachen und fleine Mobificationen abgerechnet, bie noch einen Notenwechsel mit ben fremben Befandten veranlagten, waren die meiften Aufstellungen balb gemacht. Lebhaftere Berhandlung verursachte nur noch Gines: Die leibige Ungelegenheit ber zweimalhunderttaufend Gulben Renten, welche bie Deputation auf bie vier Reichsftabte anweisen wollte. Ben namentlich beharrte auf biefem Borfchlage, und man erzählte von Saugwig, er habe bie frivole Meußerung gethan: man wird um ber 200,000 Bulben willen feinen Rrieg anfangen. bas paßte nicht in bie Berechnungen ber frangofischen Bolitif, fie nahm eifrig Bartei fur bie Stabte, beste bie Rleineren gegen bie preußische "Sabsucht" auf und nahm bie Miene an, sittlich entrüftet zu sein über bies unpassenbe Benehmen ber preußischen Bolitif. Die Stätte selbst aber zeigten sich äußerst geschäftig, burch bie fremte Protection sich die angesonnene Geldauflage fernzuhalten. So endete die peinliche Berhandlung mit der gedieterischen Erflärung der französisch-russischen Diplomatie, daß der Beschluß über die vier Stätte den Grundsägen, welche die Bermittler geleitet hätten, geradezu entgegenstehe. Die Ausklunft, die getrossen ward, siel dann, wie gewöhnlich, der Gesammtheit zur Last; es ward, um die sehlende Entschädigungssumme zu beschaffen, ein Rheinoctroi eingeführt, dessen Berwaltung Kurmainz im Einklange mit Frankreich besorgen sollte; damit war die Last dem deutschen Berkehr aufgedürdet und der Erzfanzler des Reiches durch einen Theil seines Einsommens zu noch größerer Abhängigkeit gegen die französische Politik verpflichtet.

Durch bas Drangen ber frangofischen Diplomatie jur Gile angespornt, legte bie Reichsbeputation am 23. Rovember ihm "Sauptschluß" vor; es war bie britte Redaction bes frangofifc ruffischen Entwurfes vom 18. August. Als gang abgeschloffen war freilich auch jest noch die Arbeit nicht zu betrachten; einmal brach ten die Bermittler felbst noch Rachtrage, die rasch bem Berfe ein verleibt wurden, bann fehlte noch die kaiserliche Bustimmung, ohne bie nach ben Formen ber Reichsverfaffung ber Entwurf ber Deputation bem Reichstage nicht vorgelegt werben fonnte. lautete bie Erflärung bes faiferlichen Bevollmächtigten, fei er noch außer Stande, bem gangen Inhalte zuzustimmen; boch habe er bie angenehme Soffnung, daß burch bas Ergebniß ber Unterhandlung ju Baris bie Unftande beseitigt murben. Naturlich verursachte bas formelle Sinderniß ber Reichsverfaffung ber frangofisch = ruffischen Diplomatie feine Bebenklichkeiten; wollte ber Raifer ben Saupt schluß ber Deputation bem Reichstage nicht überreichen, fo nabmen sie es selbst auf sich. Am Abend bes 6. December empfing ber Reichstag aus ben Sanben ber beiben auswärtigen Befand ten ben Deputationshauptschluß, mit bem Ersuchen, bas Berf in schleunigste Ermägung ju ziehen. Bugleich übergaben biefelben eine Erflarung, welche bie Urt ber Abstimmung auf bem Reichs tage betraf. Es fei, meinten fie, nicht mehr paffenb, im Rutfürsten- und Fürstenrathe biejenigen Stimmen zur Abstimmung augulaffen, beren Bebiete an Frankreich abgetreten, ober bie, wie



bie geiftlichen Stanbe und bie Reichsftabte, völlig geftrichen feien. Aus "reinem Zartgefühl" wolle man ben Letteren bie peinliche Lage ersparen, an Berathungen Theil zu nehmen, bie über ihre politische Eriftenz bie Entscheidung geben follten. Gine Lifte, Die fte beilegten, enthielt bie genauere Aufstellung; banach maren bie Stimmen ber abgetretenen weltlichen und geiftlichen Reichslande gestrichen, bie neu creirten Birilftimmen provisorisch zugelaffen, bie facularifirten Stifter und mediatifirten Stabte follten vorläufig fuspendirt bleiben. Bon ben geistlichen Kürsten war nur noch ber von Mainz in feiner neuen Geftalt als Erzfanzler erhalten; er war es auch, ber ben Franzosen die neue Aufstellung hatte entwerfen helfen. Ließ fich bas Reich bie neue Abstimmungsweise gefallen, so mar bie Unnahme bes Sauptschluffes burch ben Reichstag gefichert; bie Widerftrebenben maren ausgeschloffen, bafur anbere, beren Interesse mit ber neuen Revolution innig verfnüpft war, zugelaffen. Roch immer hatten einzelne ber als Opfer bezeichneten Stände eine leise Soffnung gehegt, bas fertige Berk im letten Augenblide icheitern ju machen; bie neue Abstimmungsart ließ auch ben letten Schein biefer Soffnung verschwinden. 3war fließ bas Ansinnen noch auf ben Wiberstand bes Kaisers; allein auch ber mar zu überwinden, wenn fich nur eine Korm fant, welche die Rachgiebigfeit in ber Sache einigermaßen milberte. Die kaiserliche Politik hat nachher ben Ausweg ergriffen. baß bie geftrichenen Stimmen zwar aufgerufen, aber für abmefenb erflart wurden; ein leerer Schein, bei bem fich natürlich auch bie fremben Schieberichter beruhigen fonnten.

Sonst beutete Alles barauf hin, baß auch Desterreich allmälig seinen Widerstand aufgeben wollte. Am 4. December gab die böhmische Stimme die Erklärung ab, daß der Erzherzog Anton auf seine Rechte in Coln und Münster verzichte und der Raiser, wenn auch nur unter dem ausdrücklichen Borbehalte seiner noch unerledigten Ansprüche, dem Haubtrücklichen Borbehalte seiner noch unerledigten Ansprüche, dem Haubtschlusse der Reichsbeputation seine Zustimmung gebe. Es wurde dabei einmal auf die noch unbeendigten Berhandlungen in Paris hingewiesen, dann aber an die Reichsbeputation selber der Wunsch gerichtet, daß der Großsherzog von Toscana und der Hochs und Deutschmeister zur Kurswürde erhoben und im Kürstenrath die Zahl der katholischen Stimmen vermehrt werden möchte. Diese, wenn auch nur bedingte,

Buftimmung beutete boch auf einen gunftigen Bang ber Barifer Unterhandlungen. In ber That zeigte Bonaparte bort eine gros Bere Rachgiebigfeit, ale fich nach ben Regensburger Borgangen erwarten ließ. Das gespannte Berhältniß zu Großbritannien, mit bem ein neuer Rrieg bevorftand, und bie Rucksicht auf Rus land machten es rathlich, milbere Saiten anzuschlagen. In Rusland mar am 20. September ein Ministerwechsel eingetreten, in Kolge beffen Kurft Alerander Rurafin und Graf Rotschuben von ber Leitung ber auswärtigen Ungelegenheiten gurudtraten und Braf Alexander Woronzoff biefes Departement übernahm. Bong. parte fah in biefer Beränderung eine leife Unnaherung an bie Politif ber Coalition, für beren Unhanger ber neue Minifter galt; auch ließ fich aus Einzelnem entnehmen, bag ber Czar felbft nicht mehr mit ber Singebung, wie fruher, ber frangofischen Bolitif biente, fondern allmälig zu ber Ginficht fam, bag er von Bonaparte als Werfzeug seiner Interessen gebraucht worben mar. Dies Alles machte eine Berftanbigung mit Defterreich munfchenswerth, bevor ein neuer Bruch bes europäischen Friedens erfolgte.

So ward benn am 26. December ju Baris ein Bertrag unterzeichnet, welcher Defterreich und feinen Ugnaten hauptfachlich auf Roften Baierne eine etwas ausgebehntere Entschäbigung ge währte. Indem ber Raifer bem Bergog von Mobena außer bem Breisgau auch die Ortenau einräumte, erhielt er bafur bie Bis thumer Briren und Trient; bem Großherzog von Toscana man ju ben früheren Bebieten auch ber Theil bes Bisthums Gichftabt, ber Baiern versprochen, aber noch nicht in Besit genommen war, bewilligt und für ben Reft eine Gelbsumme von Baiern zugefagt. Much versprach Frankreich, sich für bie Ertheilung ber Rurwurbe an bas toscanische Saus zu verwenben. Dabei beruhigte fich ber Raifer; außerbem, baß er in einem besonderen Bertrage bie in Italien neuerlich getroffenen Beranderungen guthieß, versprach er zugleich Baffau fofort zu raumen und für bie ungefaumte Ar nahme und Bestätigung bes Hauptschluffes ber Reichsbeputation fich zu verwenden \*).

<sup>\*)</sup> Doch war biese Busage nur bedingt. Der Artisel IV. sautete: En cosséquence et sous la reserve des stipulations précédentes, ainsi que des droits de propriété et autres qui compètent à S. M. l'Empereur et

Schon einige Tage vor biefem Bertrag hatte ber Raifer fich bazu verstanden (23. Dec.), ben Sauptschluß ber Reichsverfamm= lung vorzulegen, bie barüber am 7. Januar 1803 ihre Berathungen begann. Der Reichstag, ohnebies schon längst verfallen, machte nun einen vollends veröbeten Einbrud, ba neben ber anschnlichen Bahl berer, bie nicht instruirt waren, alle facularistrten Stifter und alle mediatifirten Reichsstädte zwar ber Form wegen aufgerufen, aber als abwesend bezeichnet wurden. Bei ben ersten Umfragen waren es im Rurfürstenrath nur Cachsen und Branbenburg, im Kürftenrath nur Magbeburg, Weimar, Gotha, Braunschweig, Baben, Lubed, beibe Seffen, Unhalt, Raffau und bie wetterauischen Grafen, bie, mit Instructionen versehen, bem Entwurf ihre unbebingte Zustimmung ertheilten. Das Eine war freilich nicht zweifelhaft, daß dieser Rumpfreichstag, von dem fast alle unbequemen Elemente ausgemerzt waren, ben Sauptschluß, wie er vorlag, gutheißen wurde. Indeffen vorerft mußte mit ber weiteren Berathung noch inne gehalten werben.

Denn, wie Alles in biefer Verhandlung ungewöhnlich und formlos erschien, so war es auch die Art des Geschäftsganges. Während der Reichstag in Berathung über den Plan trat, war der Plan selbst noch nicht einmal fertig und die Deputation suhr fort, neue Jusäse und Modisicationen zu verhandeln. Auch sest sehlte es natürlich nicht an Reclamationen; schon der jüngste Vertrag mit Desterreich gab ja Baiern Anlaß, gegründete Beschwerde zu erheben. Dann war die Entschädigung für Kurtrier, Lüttich und einige andere geistliche Herren sestzustellen, auch die

Roi comme souverain des états héréditaires d'Autriche et Chef suprème de l'Empire, compatibles avec l'exécution du plan d'indemnités, sa dite M. s'engage, d'employer son inssuence, pour que le plan général d'indemnisation, arrêté par la deputation de l'Empire dans sa séance du 23. Novembre, soit adopté et ratissé par la diète de l'Empire, sauf les modifications contenues dans la présente convention, et à y donner ensuite, dans le plus court délai, sa propre ratissation Impériale. (So lautet der Abbruck in der officiellen Mittheilung, welche der angeführten Reichestagscorrespondenz beigelegt ist, während Martens a. a. D. offenbar nur eine Rüdübersehung einer deutschen Berston gibt.) Der Raiser versprach also nur, für den am 23. November vorgelegten Entwurf zu wirken, und behielt sich außerdem alle seine Rechte als Raiser und Erbfürst ausdrücklich vor. Wir wersten selhen, welche Bedeutung nacher dieser Borbehalt erhielt.

Bertheilung ber Stimmen im Reichsfürstenrath und bie Errichtung bes Rheinoctrois war noch nicht erledigt. Es waren im Ganzen noch gegen vierzig einzelne Beränderungen von größerem ober geringerem Belang, welche ber Hauptschluß vom 23. Nov. zu erfahren hatte.

Das Wichtigste barunter mar bie neue Feststellung ber Birllftimmen, von welcher jum guten Theil die fünftige Phystognomie bes Reichstages abhing. Um ben öfterreichischen Ginfluß fernzuhalten, erniedrigte man fich auch hier burch bie Bitte um frembe Intervention. Die beiben Gefandten Franfreiche und Ruflands schienen anfangs nur über bie neue Bestalt bes Fürstenrathes Antrage ftellen zu wollen, aber Mainz, Baiern und Brandenburg brangen barauf, baß fie erfucht werben follten, einen Borfchlag über bie Sis- und Stimmordnung bes Fürftenrathes vorzulegen. Das Befuch marb (1. Kebruar) erfüllt; bie fremben Schiebsrichter legten erft einen Entwurf ber neuen Organisation bes Fürstenrathes vor und forberten bann, daß berfelbe bem Sauptschluß als integrirender Theil einverleibt werbe. Dhne Widerspruch ließ man sich auch biese Demuthigung, die freilich durchaus provocirt war, gefallen und nahm bas frangofischeruffische Dictat in bas funftige Reichsgeset auf. Der Entwurf beruhte auf bem Grundfate: bas bie Stimmen ber facularifirten Lande ihre alten Blate auch bei ben neuen Besitzern behalten und fur bie verlorenen Gebiete am linken Rheinufer bie entschädigten Kurften ebenso viel neue Stimmen, ale fie verloren hatten, erhalten follten. Bei ben neuen Stimmen mar bas Alter ber Reichoftanbichaft und ber Kurftenwurde ale Magftab für bie Rangordnung angenommen.

In diesem Augenblick gab der kaiserliche Bevollmächtigte seine Zustimmung zu dem Hauptschlusse der Deputation "sammt allen Abanderungen und Zusäten, welche sich aus der Convention vom 26. December ergeben haben." Dieser Nachsat dew tete an, daß die Zustimmung des Raisers noch immer keine ganz unbeschränkte war. In der That folgten denn auch noch einigt Bedenken, die schon früher von österreichischer Seite angeregt, aben nicht erledigt worden waren. Dahin gehörte die ausdrückliche Bestätigung des westfälischen und der späteren Friedensschlüsse, die Sicherstellung der versassungsmäßigen Rechte der Ritterschaft und die Vertheilung und Anordnung der Virilstimmen, worüber, wie es in einer Note an die vermittelnden Mächte hieß, die Erkennt

niß lediglich dem Kaiser und Reich anheim zu stellen sei. Diese Borbehalte konnten indessen nur den Sinn einer Verwahrung haben. Die Sache selbst war eben jest in der Deputation zum endlichen Ziele gediehen. Der Entschädigungsentwurf, den die fremden Rächte am 24. August übergeben, den die Deputation am 8. September angenommen hatte, der dann in einer neuen Gestalt am 9. Oct. wieder vorgelegt und mit wesentlichen Zusähen und Versänderungen am 23. November zur Annahme gelangt war, dieser dreisach modissierte Plan ward jest am 25. Februar 1803 in seiner vierten Redaction von der Reichsdeputation zum Abschluß gebracht und dem Reichstag zur Genehmigung vorgelegt. Es ist dies der eigentliche Reichsdeputations-Haupstchluß oder Reces, der nachher durch Kaiser und Reich zum Geset erhoben worden ist.

Best erst nahm die Reichsversammlung ihre im Januar unterbrochenen Berathungen wieber auf. Im Rurfürstenrath gab am 28. Februar zuerst Brandenburg bem Entwurfe in seiner jenigen Gestalt bie Bustimmung; es sprach über ben Bertrag vom 26. December, über bie Baiern in Aussicht gestellte Entschädigung für Eichftadt und über bie jest vervollständigte Dotation bes Ergfanglers feine besondere Befriedigung aus. Daß, wie man es von faiferlicher Seite munichte, ber Ritterschaft noch besondere Ermah: nung geschehe, schien ber brandenburgischen Stimme nicht nothwendig. "Die beutsche Verfassung bleibe ja, soweit sie burch bas Entschädigungewerf nicht umgestaltet werbe, in allen übrigen Bunften unverändert ftehen, mit ihr auch bie rechtmäßigen Berhaltniffe ber Ritterschaft; boch muffe es jedem ritterschaftlichen Gutsbesiger unbenommen bleiben, mit bem Landesherrn, in beffen Umfange feine Besitzungen liegen, fich gutlich zu verftanbigen." Rurbohmen, bas am 7. Marg votirte, außerte fich nicht in fo befriedigtem Tone. Es rühmte die eigne Mäßigung, wollte aber eben barum nicht zugeben, daß sein bescheibener Erfat ihm noch weiter vermindert werbe. Es waren verschiedene Punfte, namentlich auch

<sup>\*)</sup> Baiern hatte in ber Sigung vom 3. Febr. eine ausführliche Borftels lung wegen ber Entziehung von Eichftabt eingereicht; es ward barüber fein Befchluft von ber Deputation gefaßt, aberihr Inhalt ben fremben Ministern mitgestheilt und biefe fügten bann bem §. 2. ben Bufat bei: "wobei ber fernere

bie Entschäbigung für Baiern\*), welche anstößig schienen. Die Bertheilung der Stimmen im Fürstenrathe betrachtete die böhmische Stimme als eine Sache, die mit dem eigentlichen Entschädigungsgeschäft gar nicht zusammenhänge; in jedem Falle sei es sur Desterreich Pflicht, auf möglichstes Gleichgewicht beider Religionstheile hinzuwirken. Indem Kurböhmen mit diesen Bemerkungen dem Recesse beitrat, fügte es zugleich für die Einschaltung der sich heren Friedensschlüsse, die Rechte der Ritterschaft und des Deutschorbens seinen ausdrücklichen Vorbehalt bei.

Um 14. Marz ließ fich bie pfalzbairische Kurstimme vernehmen; wie fich benten läßt, fehr verschieben von ber vorausgegangenen. Afalzbaiern, indem es bem Recesse seine Buftimmung gab, betonte ausbrudlich die ihm zustehende Entschädigung für bas verlorene Eichstäbt und wollte nichts wiffen von Clauseln zu Gunften ber Ritterschaft. Berfaffungsmäßige und anerkannte Rechte blieben ja unerschüttert; für folche, bie bestritten seien ober mit ben Rechten Anderer collibirten, fei aber feinerlei Borbehalt zuläffig. Dagegen naberte fich Rurbraunschweig ber öfterreichischen Auf faffung. Es ftimmte bem Sauptschluffe auch bei, aber es wünschte, wie Rurbohmen, die innern Berfaffungofragen bem Reiche vorbe halten, auch follten bie Rechte ber beutschen Reichsverfaffung für Alle, Rurfürsten, Fürsten und Stanbe, wie für Reichsritterschaft ausbrudlich vermahrt und bie alteren Friedensschluffe zugleich er wähnt werben. Wie gewöhnlich sehr wortreich und falbungsvoll ließ fich Rurmaing vernehmen. Es rühmte bie Dienfte ber Do putation, bie bas unter ben Umftanben Mögliche geleiftet habe, es bebauerte bie Unterlegenen, es banfte fammtlichen Betheiligten, bem Raiser wie ben fremben Schiebsrichtern und fchloß mit bem frommen Bunfche: "bag hiernachst burch Gintracht und Gemein geift unter göttlichem Segen bas Wohl bes beutschen Baterlanbes befestigt werben moge." Ueber bie Bestätigung ber alteren Ber trage und die Borbehalte zu Gunften ber Ritterschaft und ber bei ben geiftlichen Orben theilte Rurmaing bie öfterreichische Unficht. In ähnlichem Sinne, boch mit bem Wunsche, bag "baburch weber

Bebacht auf einen Territorialersat beffen, was bem Kurfürften von Bfallbaiern noch für bas ihm vorhin angewiesene Bisthum Cichftabt abgeht, vorbehalten wirb."

ber bisherige Besitstand verandert, noch streitige Unsprüche entschieben würden," gab auch Kursachsen am 21. März dem Receffe seine Genehmigung.

Lebhafter war bie Verhandlung im Collegium ber Reichsfürften, wo fie ebenfalls am 28. Februar begann. Die preußische Stimme, im Uebrigen mit bem im Rurfürstenrath abgegebenen Botum Brandenburge übereinstimmend, nahm hier zugleich Unlag, ben in ber bekannten schwedischen Rote hingeworfenen Sandschuh aufzunehmen. In einer Zeit, fo außerte fich Magbeburg, wo Breußen und bas beutsche Reich bie eigenen schwedischen Besitzungen vor einem verheerenden Rriege bewahrt, habe Schweben für gut befunden, baran feinen Antheil zu nehmen; barum muffe es fehr befremben, wenn es jest das migbillige, was nur eine Folge feines eigenen Berhaltens fei, und die Bermittlung zweier angesehenen Madte angreife, "benen jeber Batriot, bem bie fünftige Siderheit, Ruhe und Wohlfahrt bes beutschen Reiches am Bergen liege", nur banten fonne. Der vorvommeriche Gefandte erwieberte barauf, tag Schweben nicht als souveraine Macht, sondern nur in seiner Eigenschaft als Reichsstand gesprochen und babei lediglich ben von jedem Unparteiischen nicht zu verkennenden 3med im Muge gehabt habe, die Ruhe und Selbständigfeit bes beutschen Reiches aufrecht zu erhalten. Im Uebrigen ftimmte Borpommern für bie Unnahme bes Entwurfes; es munichte nur bie früheren Bertrage ermahnt und die Rechte ber Ritterschaft gewahrt. Uehnlich außerte fich Baben, Sachfen-Beimar wieberholte feine ichon im Januar ausgesprochene Beiftimmung, bas bremische Botum war mit bem furhannoverschen gleichlautenb, Raffau mar für Benehmigung.

Als am 7. März die Verhandlung fortgesett ward, erfolgte zuerst das Votum von Oesterreich; es stimmte wörtlich mit dem überein, das am nämlichen Tage Kurböhmen im Kursürstenrath abgab. Nur wurde es dort ziemlich ruhig aufgenommen, während sich hier im Fürstencollegium darüber ein lebhafter Jank entsspann. Preußen und Baiern suhren dagegen auf; sie fanden es, abgesehen von dem Inhalt, durchaus unzulässig, daß Desterreich das Entschädigungsgeschäft und die Vertheilung der Virissimmen als zwei verschiedene Dinge trennen wolle; der Vorschlag sei vom Reichstagsdirectorium als ein Ganzes eingebracht worden und es

ftehe bem Directorium bes Kurstenrathes nicht zu, einen eigenen abweichenben Antrag an bie Stelle zu fegen.\*) Auch Rurmainz fand feine Rechte baburch beeintrachtigt und bie vermittelnben Machte faumten nicht, zwei Tage fpater in einer Rote ausbrudlich zu erklaren: es handle fich nicht um eine neue Unterhandlung, sondern um die vollständige Ratification bes Ganzen, von ber man fich burch feine abweichenbe Unficht folle abwenben laffen. Die Discussion barüber zog fich noch in bie nachfte Sigung binüber, jeboch wurde bie Abstimmung fortgefest. Bahrend bie befannte öfterreichische Clientel, Dietrichstein, Auersberg, Lobfowis und Licchtenstein, ber faiserlichen Auffaffung beipflichtete, gaben Bürttemberg, Medlenburg, beibe Seffen bem Sauptschluffe ihre unbebingte Genehmigung, bie Letteren, indem fie bie Garantie ber ritterschaftlichen Rechte im Ginne ber preußischen Abftimmungen ausbrücklich ablehnten. Einzelne perfonliche Unliegen ausgenommen, brehte fich bann bie übrige Abstimmung am 11., 14. und 21. Marz lediglich um die eine Verschiedenheit, ob die Genehmb gung im Sinne ber preußisch=bairischen Unficht unbebingt ertheilt war ober ob ihr bie befannten öfterreichischen Clauseln zu Gunften ber früheren Bertrage, ber Reicheritterschaft und ber Ritterorben angehängt wurden. Die große Mehrzahl that bas Lettere. Rut Baiern, Salm, Braunschweig-Wolfenbüttel und Schwarzburg ftimmten ohne Clausel zu; Lübed-Dibenburg, Aremberg, Schmarzenberg, ber Johannitermeifter, Die Grafencollegien, Regensburg, ber Soch und Deutschmeister, Solftein - Bludftadt, Sobenzollern, bie this ringifchen Stimmen und Fürftenberg gaben ihre Benehmigung zugleich mit ben öfterreichischen Bufagen. Go fiel benn auch bie große Mehrheit bes Fürstencollegiums in biefem Sinne aus: ba Reichsbeputationshauptschluß war in seiner Gesammtheit ange nommen; boch follten die früheren Friedensschluffe erwähnt und bie Rechte ber beiben Ritterorben und ber Reichsritterschaft aus brudlich bestätigt werten. Eine ahnliche Meinung war auch in bem furfürstlichen Collegium zur Mehrheit gelangt; bie sechs Stimmen bes ftabtischen waren ohne Clausel für die Benehmb gung. Das Reichsgutachten, wie es am 24. Mars nach ber

<sup>\*)</sup> Rach der Wahlcapitulation Raifer Franz des Zweiten (Art. XIII. 5. 8) war es allerdings ein Eingriff in die Rechte des Reichstagsbirectoriums.

Meinung ber brei Rathe abgefast ward, schloß sich ber Unsicht an, welche im Fürstencollegium obgesiegt hatte: es beantragte beim Kaiser — mit ben bekannten Jusaben — bie volle Genehmigung bes Reichsbeputationshauptschluffes.

Diese Genehmigung verursachte noch ein furzes Nachspiel, in welchem wieder die alten Barteigegenfate unverföhnt einander gegenübertraten. Das faiferliche Ratificationsbecret, bas am 27. April eintraf, ertheilte awar bem Entschädigungeplane im AUgemeinen bie Sanction, aber feineswegs unbedingt, vielmehr mit einem ausbrücklichen Beto gegen einen wesentlichen Theil bes Receffes. Der Raiser verlangte nämlich einmal, bag ber Bariser Bertrag und namentlich beffen vierter Artikel, worin fich ber Raiser feine Rechte ausdrücklich vorbehalten, aufrecht und ihm die Ausübung bieser Rechte sowol jest als in Zukunft ungeschmälert bleibe, bann bag bie Bestätigung ber früheren Friedenoschluffe und bie Bermahrung ber beutschen Reichsverfassung in "wirkliche Ausführung und Sandhabung übergehe", auch in Unsehung berjenigen Punfte, beren Erörterung noch fünftigen Unterhandlungen zu unterliegen habe\*), dem Kaiser und bem Reiche bie .. gebührende Einschreitung vorbehalten" bleibe. Unter biefen Bedingungen mar bem Entschädigungswerfe im Ganzen bie Bestätigung ertheilt; verfaat mar biefelbe ausbrudlich ben Bestimmungen, welche bie neue Bertheilung ber Birilftimmen im Fürstenrath betrafen. "Der Raifer, hieß es, sehe sich durch seine fur die Erhaltung ber Reichsverfassung und die Beschützung ber katholischen Religion beilig beschworenen Pflichten gemüßigt, seine Ratification über diesen Gegenstand einstweilen zu fuspendiren und fich vorzubehalten, ein Reichsgutachten zu bem Ende zu verlangen, bag, nachbem bem protestantischen Religionotheile schon in bem furfürftlichen und reichoftabtischen Collegium eine fo entschiedene Mehrheit zugefallen, bie hergebrachten Berhältniffe ber zwei Religionstheile nicht auch in bem fürstlichen Collegium bis zur wesentlichen Ueberschreitung ber Stimmen-Paritat abgeanbert wurben."\*\*)

<sup>\*)</sup> Das bezog fich besonders auf ben im §. 2. niedergelegten Borbehalt einer bairischen Entichabigung fur Gichftabt und auf die Bestimmungen wegen bes Rheinoctrois (§. 39).

<sup>++)</sup> Ueber bie folgenden Borgange verweifen wir, neben ber mehrfach an:

Die neue Bestaltung bes Fürstenrathe, wie fie nach frangofischerussischer Anordnung war beschloffen worben, aab allerdings bem kaiferlichen Ginfluffe auf bem Reichstage ben letten tobtlichen Stoß. Bor ber jungften Umwälzung ftanben fich im Furftencolle gium fünfunbfunfzig tatholifche und fünfundvierzig protestantische Stimmen gegenüber, ober wenn nach bem herkommlichen Turnus bas Stift Denabrud und bie westfälischen Grafen noch auf jene Seite fielen, maren es fiebenunbfunfzig fatholische, b. h. zum größ ten Theil bem Raifer ergebene Stimmen, gegen nur 43 protestantische. Rach ber neuen Gintheilung blieben auf fatholischer Seite nur 53, höchstens beim Wechsel ber westfälischen Grafen vierundfunfzig übrig, mahrend bas protestantische Reichsfürstenthum über 77-78 Stimmen verfügte. Es war also wesentlich bie Frage bes öfterreichischen Ginfluffes, bie hier auf bem Spiele fand, und um fie war ber Raifer entschloffen, noch einen letten Berfuch bes Wiberstanbes zu magen.

Es fonnte barüber fein 3weifel bestehen, bag ber Raifer ju einem folden Beto, wie er ce einlegte, berechtigt war; es lagen, was auch bie Begner fagen mochten, Beifpiele genug vor, bas bas faiserliche Beto nicht nur gegen einen Beschluß im Gangen, sonbern auch gegen beffen einzelne Theile geübt worden war. Ber gebens beriefen fich bie Unbern auf den vierten Artifel bes Ber trages vom 26. December, worin ber Raifer zugefagt, bem Depu tationsschlusse seine Genehmigung zu ertheilen; benn in eben je nem Artifel hatte er fich feine Rechte ausbrudlich vorbehalten und zubem nur bem Sauptschluffe beizustimmen versprochen, wie a am 23. November 1802 von ber Deputation bes Reiches gefast war. Darin war aber bie neue Bestaltung bes Fürstenrathe noch nicht enthalten. Die faiserlichen Kronjuristen spielten indessen ben Streit auf ein Gebiet, wo ber begründetste Wiberspruch nicht ausbleiben konnte; fie erfanden die neue Theorie und suchten fie mit handgreiflicher Sophistif burchzusechten: bag nach bem Sinne bet westfälischen Friedens eine volle Stimmengleichheit beiber Confessionen geboten sei \*), und ber Raiser barum die Bflicht habe, biefe gesetliche Ordnung aufrecht zu halten. Auch mit ber Sinweisung

geführten Reichstagscorrespondenz besonders auf die gediegene Schrift von R. L. Aegidi, der Fürstenrath nach dem Luneviller Frieden. Berlin 1853.

<sup>\*)</sup> S. barüber bie Ausführung bei Aegibi S. 42-100.

auf die Pslichten gegen die römische Kirche war es insofern eine mißliche Sache, als der Raiser den größten und folgenreichsten Schlag gegen das römische Kirchenthum in Deutschland — die Säcularisationen — in eben dem Decret vom 27. April guthieß und die neue Bertheilung der Stimmen im Fürstenrathe doch nur eben eine unvermeidliche Folge davon war.

Wohl lagen aber bie politischen Berhältniffe nicht ungunftig für bie Erneuerung bes faiferlichen Widerstandes. Die auswärtiaen Schiederichter hielten ihre Arbeit für beendet und maren faum geneigt, fich in ben endlosen Streit um bie verwickelten Rechtsfragen ber beutschen Reichsverfassung noch tiefer einzulaffen. Wer wußte überhaupt, wie weit Frankreich und Rufland noch einig waren! Wenigstens beutete Manches schon barauf bin. baß bas bergliche Einverständniß ber beiben Bermittler erschüttert war. Franfreich ftant aber am Eingange eines neuen großen Rrieges mit England; schwerlich schlug es in einem folchen Augenblide für ein paar protestantische Stimmen im Fürstenrath bas aute Einvernehmen mit Defterreich in die Schanze. Go magte benn ber Raiser im nämlichen Augenblicke noch einen weiteren Schritt: er nahm alle bie Rlöfter und Stifter in Beschlag, bie ben facularisirten Rirchenstaaten gehört hatten und in ben öfterreichiichen Erblanden lagen, obwol bamit bie neuen weltlichen Befiger, namentlich Baiern, um ein Capital von ungefähr fünfzehn Millionen verfürzt wurden, auf das fie ficher gerechnet hatten\*).

Die kaiserliche Politik irrte nicht, wenn sie auf die Gleichs gultigkeit ber fremben Bermittler zählte. Die brandenburgischen und bairischen Gesandten hatten alsbald nach bem Decret vom

<sup>\*)</sup> Der Raifer gründete sein Berfahren (in einem Reseript ber geheimen Hofs und Staatscanzlei an die Gesandten in Regensburg d. d. 19. Mai 1803) auf das heimfallsrecht, das in ähnlichen Fällen immer geübt worden sei und tas er sich im Art. IV. des Bertrages vom 26. Dec. unter ben "droits de propriété et autres qui compètent à S. M. l'Empereur comme souverain des Etats héréditaires d'Autriche" ausdrücklich vorbehalten habe. Dagegen ergab sich aus den Berhandlungen ber Deputation, daß dieselbe niemals auch nur versucht war, solchen Prätenstonen Raum zu geben; ihr Neces bestimmte auch §. 36: die eingezogenen Stifter gehen an "ihre neuen Besiser mit allen Güstern, Rechten, Capitalien und Einfünsten über, wo sie auch im mer gelegen sind." Ueber den Umfang der österreich. Reunionen s. Hoff, das deutsche Reich II. 299 ff.

27. April ihren Anhang aufgeboten und waren in ber Wohnung bes frangofischen Befanbten ju einer vertraulichen Confereng ber Eingeweihten ausammengetreten (3. Dai), um fich ber Sulfe ber fremben Diplomatie ju verfichern. Wie unangenehm waren fie aber überrascht, als ihnen Laforest troden erflärte: "bie zur Entschäbigung berechtigten Fürften hatten genug erhalten und es scheine ihm, ba bie Sauptgegenstande bes Reichsgutachtens ratificirt feien, bebentlich, megen einiger Incidenzpunkte mit Beschwerben hervorzutreten. Die gegenwärtige Krisis sei nicht so beschaffen, bag man unbebeutenber Urfachen wegen ben Rrieg erneuern fonne"\*). Bergebens maren bie Bemühungen, ben frangofischen Diplomaten auf anbere Bebanken zu bringen; am 9. Mai reichten bie Gesandten ber beiben vermittelnben Machte eine Rote ein, worin sie wie nach vollständig vollbrachter Arbeit Abschied nahmen, bem beutschen Reichsförper bie fernere Erledigung ber inne ren Anordnungen überließen und nur gegen bie faiferlichen Befchlags nahmen eine verblumte Abmahnung einflochten \*\*). Bum lebhaf. ten Berdruß des preußisch-bairischen Unhanges reiften die Befandten wirklich ab, und ber Raifer lofte (10. Mai), ba bas Befchaft nun erledigt sei, die Reichsdeputation auf. Es war also bem Raifer und Reiche, junachft ohne fremde Ginmischung, überlaffen, bie neuen Ordnungen aufzustellen, die fich aus bem Reces vom

<sup>\*) &</sup>quot;Diese mit einem bem französischen Minister ganz eigenen Nachbrud geführte Sprache soll eben so viel Befremben als Unzufriedenheit veranlaßt haben und die Conferenz, bei welcher ber Freiherr von Buhler und Freiherr von Albini zwar gegenwärtig gewesen, doch kein Wort gesprochen haben, hat sich ohne ein zu fassendes Resultat geendigt." Reichstagscorrespondenz d. d. 5. Mai.

<sup>\*\*)</sup> S'il arrivait cependant, hieß es in der Note, que dans la nouveauté de tant d'arrangements divers un des Etats de l'Empire se trouvat conduit à léver par méprise les droits d'un autre, la justice et la bonne soi auront promptement réparé l'erreur que des mesures de rétorsion aggraveraient au contraire. Sa Maj. l'Empereur de toutes les Russies et le Premier Consul sont intimément convaincus au reste qu'aucun mauvais exemple ne sera donné et bien moins encore imité. — Nach der Neichstagscorrespondenz d. d. 23. Nai hatte der französschliche Gesandte geäußert, die französs. Regierung habe zwar keine Ursache, mit dem Decret zusrieden zu sein, bei dem jedoch bestehenden guten Einverständniß zwischen Desterreich und Frankreich verdiene dieser Gegenstand nicht, deß man sich mit Discussionen darüber vorzüglich beschäftige, zumal in einem Augenblicke, wo man mit weit wichtigeren Angelegenheiten zu thun habe.

25. Februar ergaben. Dahin gehörte neben ber Reform ber Rreisverfaffung und ber Unterhaltung bes Reichsfammergerichtes vor Allem die neue Organisation bes Reichsfürstenraths. Bevor freilich die Deutschen unter sich selber barüber einig wurden, war der schwer erschütterte Bau des heil. römischen Reiches vollends zusammengebrochen.

Während man sich in Regensburg noch um einzelne Absichnitte zankte, ward ber Hauptschluß ber Reichsbeputation zum größten Theil in Bollziehung gesett und damit die alten Ordnungen bes Reiches für immer aufgelöst. Wir wollen zunächst die Gebietsveränderungen, wie die ersten dreißig Paragraphen des Recesses sie seisstellten, genauer ins Auge fassen; dieselben enthalten neben den Grundlagen der territorialen Gestaltung Deutschlands, wie sie zum guten Theil noch heute fortbestehen, auch die Anfänge einer neuen Politik. Der revolutionäre und rechtlose Charakter dieser Zeiten gibt sich in wenig Erscheinungen so prägnant kund, wie in dieser neuen Vertheilung Deutschlands.

Die Entschäbigung bes Raisers und seiner Berwandten aus Toscana und Modena war, wie wir und erinnern, die große Schwierigkeit gewesen, die ben Abschluß fo lange verzögert; erft in bem Bertrage vom 26. December war bie endliche Lofung gefunden worden. Deffen Bestimmungen find benn auch meist wortlich in ben Receg übergegangen, namentlich jener vielbesprochene Borbehalt faiferlicher und erbfürstlicher Rechte, ben fich Defterreich im vierten Artifel jenes Bertrages ausbedungen hatte. Der Erfat Desterreichs für die Ortenau, womit es die modenesische Entschäbigung burch ben Breisgau noch vergrößerte, bestand in ben Bisthumern Briren und Trient "mit ihren fammtlichen Gutern, Ginfunften, Besitzungen, Rechten und Borrechten." Stand biefe Entschädigung mit benen ber übrigen weltlichen Fürsten, die bisweis len bas Doppelte und Dreifache bes Berluftes betrugen, zwar außer Berhaltniß, fo mar es boch ein voller Erfag bes Berlorenen. An Quabratmeilen und Einwohnerzahl kamen Die beiden Bisthus mer bem Breisgau und ber Ortenau nicht gang gleich, aber fie gaben einen reicheren Ertrag und schloffen fich beffer an ben Rern ber öfterreichischen Erblande an, als bie ferngelegenen Enclaven

Toscana ward mit bem Erabisthum Salaburg (nur bas Umt Duhlborf und ben auf bem linken Innufer gelegenen Theil ber Grafichaft Neuburg ausgenommen, bie an Baiern fielen), mit ber Bropftei Berchtesgaben, bem öftlich von Ils und Inn gelegenen Theile bes Hochstiftes Paffau und bem Bisthume Gichftabt abgefunden; vom letteren verblieben nur bie im Unsbach'schen und Baireuth'schen gelegenen Enclaven bei Baiern, bas jeboch bafür eine Entschäbigung in Belb zu leiften hatte; in gleicher Beise sollte für die von Salzburg losgeriffenen Bezirfe aus in Defterreich gelegenen Ginfunften bes Stiftes freifingen Ersat gegeben werben. Weber biefe Bebiete, noch bas, mas Mobena am Breisgau und ber Ortenau erhielt, fonnten als eine volle Entschädigung gelten \*), und bie Berwandten bes Raiferhauses hatten Recht, wenn fie fich im Bergleich mit ihren Befitungen in Italien für fehr verfürzt hielten; gegen Deutschland war aber auch diese unzulängliche Abfindung ausländischer Dynaftien ein schmachvolles Unrecht.

Nächst ber österreichischen Entschäbigung hatte bie mit ihr vielfach verflochtene bairische die größte Schwierigkeit verursacht. Der Berlust Baierns gehörte unzweiselhaft zu ben größten, die in ber Revolution erlitten worden waren. Durch die Friedensschlüsse zu Campo Formio und Luneville verlor die bairische Opnastie außer ihrem ererbten zweibrückischen Fürstenthume die kurpfälzischen Besthungen links vom Rhein, die Fürstenthumer Simmern, Lautern und Beldenz, das Fürstenthum Jülich, den pfälzischen Antheil an Sponheim und einige niederländische Herrschaften; nach dem neuen Theilungsplane selbst hatte es auch seine pfälzischen Alemter am rechten Rheinuser an Baden, Hessen, Nassau und Lei-

<sup>\*)</sup> Die Berechnungen bes bamaligen Ertrages schwanken außerorbentlich und werben wohl kaum genau zu ermitteln sein. Während auf öfterreichischer Seite für Toscana kaum anberthalb Millionen Gulben Entschädigung (gegen etwa vier Millionen Berluft) herausgerechnet wurden, ward von Anderen ber Gesammtertrag des toscanischen Ersaßes auf mehr als zwei Millionen berechnet, und die einzelnen Angaben gehen so weit auseinander, daß sie sich nicht vereinigen lassen. S. Gaspari II. 15 ff. Hoff II. 165 ff. Nur das steht sest, daß die österreichischen Berechnungen bei Toscana wie bei Modena zu niedrig, die der Gegner häusig zu hoch sind, und in jedem Falle der Ersaß beträchtlich hinter dem Berluste zurückblieb.

ningen abzugeben. Waren auch die Berechnungen, die Baiern felbst von diesem Berlufte gab, etwas zu hoch gegriffen, so belief er sich boch auf beinahe zweihundert Quadratmeilen fehr schönen und fruchtbaren Gebictes, bas im Bangen von nabezu 600,000 Menschen bewohnt war und beffen Revenuen man wohl nicht übertrieben auf mehr als vier Millionen Gulben berechnen burfte \*). Dafür erhielt bas pfalzbairische Saus an geiftlichen Gütern ben größten Theil bes Bisthums Burzburg, bie Sochstifter Bamberg, Freifingen, Augsburg und ben Rest von Bassau, die Bropftei Rempten und die Abteien Balbfaffen, Ebrach, Irfee, Bengen, Söfflingen, Elchingen, Ureberg, Roggenburg, Bettenhaufen, Ottobeuern, Kaisersheim, St. Ulrich, so wie auch bas, mas an geiftliden Rechten und Ginfünften in ber Stadt und Gemartung Augsburg lag und nicht schon dieser selbst zugewiesen mar. Bon ben Reichsstädten und Reichsdörfern in Franken und Schwaben fielen an Baiern: Rothenburg, Beißenburg, Bindeheim, Schweinfurt, Gochsheim, Sennfelt, Rempten, Raufbeuern, Memmingen, Dinfelsbuhl, Rördlingen, Ulm, Bopfingen, Buchhorn, Wangen, Leutfirch und Ravensburg; auch mar die viel besprochene Entschädigung für Eichstädt zugesagt. Daß biefe Erwerbungen an Umfang und Bevölferung bie verlorenen Bebiete beträchtlich überragten, mar gewiß und wurde auch von Baiern felbft nicht beftritten; nur an Einfünften wollte es noch einen Berluft erleiben \*\*). Bare

<sup>\*)</sup> Baiern gab 220 Quabratmeilen mit 780,000 Einwohnern und 5,870,000 Gulben Revenuen Berluft an, während die Berechnungen ber gleichzeitigen Statistifter nur 1861/2 Quadratmeilen mit 580,000 E. und 4,250,000 Gulben Einfünften nachwiesen. Die Differenz erklärt sich baburch, daß die bairische Bahlung zugleich alle mittelbaren Besitzungen des Hauses, die im Essa und in Belgien gelegen waren, und den Ersat der in den letzten acht Jahren verslorenen Einfünste mit in Anschlag brachte, während es durchgängige Regel war, bei den Entschädigungsansprüchen nur den Berlust an reichsunmittelbarem Lande, nicht aber die Einbuße an sonstigen Besitzungen, den Kriegsschaden und Rehnliches mit in die Rechnungen auszunehmen.

<sup>\*\*)</sup> Die Berechnungen über ben Umfang und die Bevolferung ber Entichebigungslande weichen im Ganzen wenig von einander ab. In den Angaben ber Beitgenoffen über die großen Stifter herrscht ziemliche Uebereinstimmung und auch die schwierigere Berechnung über ben Umfang und Werth der einzelenen Abteien und Reichsftabte differirt im Ganzen nur um ein Beniges. S. Gaspari II. 26 ff. hoff II. 124 ff. Danach betrug der Erfat Baierne un-

bem auch wirklich so gewesen, wie gewichtig waren bagegen bie Bortheile, die das furfürstliche Haus durch die neuen Erwerbungen erhielt! Für ben Berluft ber allerbings schönen und fruchtbaren Gebiete am Rhein befam es bie ergiebigften und beftangebauten Landschaften, bie außerbem in Gubbeutschland eriftirten. lauter fruchtbare und gewerbsame Lander mit einer intelligenten und regfamen Bevölferung; felbft unter feinen neuen geiftlichen Erwerbungen befanden sich gerade bie cultivirteften und bestregierten, die Deutschland vor ber Revolution besaß. Man burfte behaupten: erst jest waren zu einer politischen Entwickelung Bai erns die Bedingungen gegeben. Statt ber weit entlegenen Befigungen am Rhein taufchte ber Rurfurft Bebiete ein, bie feinem Befit zwischen Lech und Inn erft bie rechte Abrundung gaben und ben Grund zu ber Mittelmacht legten, bie fich im Laufe ber nachften Jahre ausgebilbet hat. Begen bie öfterreichischen Belufte, Baiern zu verschlingen ober bie Dynastie anderswohin zu ver vflanzen, mar fein ftarterer Damm aufzurichten, als bie Ausbreitung Baierns von ber tiroler Granze bis jum Main, ber inneren Entwidelung bes neuen Staates fein befferer Sporn zu geben, ale biefe Berbindung ber ftarren, schwerbeweglichen altbairischen Bebiete mit bem viel regeren und entwickelteren Stoff ber neuen frankischen und schwäbischen Erwerbungen. Die selbstgenügsame Absperrung bes altbairischen Wesens gegen bas übrige Deutschland fonnte erft jest übermunden werben.

Preußen hatte durch die Abtretung des linken Rheinufers an Reichslanden nur einen Theil von Cleve und das Fürstenthum Meurs, außerdem Gelbern und einige Parcellen an der holländischen Gränze eingebüßt; das gesammte Gebiet von ungefähr 48 Quadratmeilen und 127,000 Einwohnern ertrug sammt den einträglichen Rhein- und Maaszöllen gegen anderthalb Millionen Gulden. Es handelte sich hier vom Ansange an nicht sowol um einen Ersat für diese Einduße, als um eine Vergrößerung; darum hatte

gefähr 290 Quabratmeilen mit 854,000 Ginwohnern und 6,607,000 Gulben Einkunften. Bur besieren Arrondirung schloß der Kurfürst am 30. Juni 1803 einen Tauschvertrag mit Preußen, wonach dieses eine Anzahl Aemter und Orte im Ansbach'schen und Baireuth'schen an Baiern abtrat und dafür Entschäbigungen aus würzdurgischen, bambergischen und eichstädtischen Gebieten nebst den Stadten Weißenburg, Dinkelsbuhl und Bindsheim erhielt.

Defterreich schon zu Campo Formio und Rastatt bie einfache Buruckaabe ber verlorenen Gebiete betrieben, Preußen seit 1795 und 1796 bas linke Rheinufer bereitwillig aufgegeben und burch feine Kügsamkeit gegen die französische Volitik möglichst reichen Ersat rechts vom Rheine zu erlangen gesucht. Es war nicht ber ganze Breis biefer Unftrengungen erreicht, aber boch eine Entschäbigung gewonnen worden, die mehr einer Eroberung, als einem Aequivalent bes Berlorenen ahnlich fah. Breußen erhielt bie Bisthumer Silbesheim und Baberborn, den beften Theil bes Sochstiftes Munfter mit ber Stadt felbit. Erfurt und die furmaingischen Befitungen und Rechte in Thuringen, bas Gichsfeld, bie Abteien Herford, Duedlinburg, Elten, Effen, Werben und Cappenberg und bie Reichoftabte Mühlhausen, Nordhausen und Goslar - zusammen einen Besit, ber über 230 Quadratmeilen groß war, mehr als eine halbe Million Bewohner zählte und beffen Ginfunfte nach mäßiger Berechnung nahezu vier Millionen Gulben betrugen. An Umfang und Bevölferung war es bas Dreifache, an Ginfunften beinahe bas Bierfache bes Berluftes \*). Die Bebiete gaben zwar feine reine Abrundung bes preußischen Bebietes, aber fie verzweigten den Einfluß Breugens über gang Mittel- und Nordbeutschland. Es waren lauter fruchtbare und einträgliche Erwerbungen, von benen bas Stift Hilbesheim und Goslar fich an Halberstadt anschloß, die Besitzungen in Thuringen Preußen eine Position inmitten ber sachsischen Bergogthumer schufen, ber Theil von Munfter und bas Stift Baberborn bie alteren westfälischen Besthungen, Cleve, die Grafschaft Mark, Minden, Ravensberg und Lingen gut erganzte und abrundete. Rurhannover ausgenommen blieben jest amischen ber Elbe und bem Rhein nur noch fleinere Bebiete übrig. welche ben Bufammenhang bes preußischen Besites in Norbbeutschland fortan unterbrachen.

Der Reft bes Sochstiftes Munfter warb an eine Anzahl fleiner Dynasten vertheilt, beren Anrecht auf Entschädigung nicht außer Zweisel stand, die aber zum Theil burch einflugreiche Berbindungen sich einen Antheil an der großen Beute sicherten. Die

<sup>\*)</sup> Den gesammten Betrag ber neuen Erwerbungen genau zu bestimmen, war wegen ber Mannigfaltigfeit ber einzelnen Theile nicht leicht; boch find, wie die Berechnung bei Gaspari II. 47-54 zeigt, die Biffern eher zu niedrig, als zu hoch gegriffen.

Sauser Cron und Looz hatten auf bem abgetretenen Gebiete bes linten Rheinusers keine ober nur zweiselhafte reich sunmittels bare Besthungen gehabt; jenes erhielt bas munstersche Amt Dulmen, bieses die Reste ber Aemter Bewergern und Wolbeck. Aremberg bestam für ben Berlust seiner links vom Rhein gelegenen Lande das munstersche Amt Meppen und die ehemals kurkölnische Grafschaft Recklinghausen, was für seine verlorenen reichsunmittelbaren Lande jebenfalls einen zureichenben Ersat gab. Die munsterschen Aemter Bocholt, Ahaus, Horsmar sielen an das rheingräsliche salmische Haus, während die niedersalmische oder reisferscheidische Linie auf das mainzische Amt Krautheim und die Einkunste einiger geistlichen Güter in Oberdeutschland angewiesen ward.

Das Saus Braunschweig hatte burch bie Friedensschluffe von 1797 und 1801 nichts eingebußt, fonbern nur in Kolge bes Theilungsplanes felbft einzelne Befigthumer und Rechte freiwillig abgetreten. Go hatte Sannover feinen Anspruch auf Die Grafschaft Sann = Altenkirchen an Naffau, bas Amt Wilbeshausen an Olbenburg überlaffen und auf bie Rechte und Ginfunfte, bie ber Rurfürft als Herzog von Bremen im Namen bes Domcapitels in ber Stadt und bem Gebiete von hamburg und Bremen befas, verzichtet. Auch bie weniger bebeutenben Rechte alter Schutherrlichkeit auf Silbesheim, Corven und Sorter waren aufgegeben worben. Für biefe jum Theil werthlofen, jum Theil unbeträchtlichen Abtretungen erhielt ber Rurfürst reichen Erfat in bem Bisthum Donabrud, bas ben Berluft um bas Runf- bis Sechefache überftieg und ben Rurlanden eine zusammenhangende Bergröße rung nach Westen hin schuf. Die herzoglich braunschweigische Linie, bie nichts verloren, warb Eigenthumerin ber Abteien Ganberebeim und Selmftabt.

Die freigebigsten Entschäbigungen erhielt Baben. Für seine Berluste auf bem linken Rheinuser, die aus dem babischen Antheil an Sponheim, einer Enclave in der Rheinpfalz, aus ritterschaftlichen Gutern im Elfaß und einigen Herrschaften in den Nieder landen bestanden, erhielt der neue Kurfürst: das Bisthum Constanz die rechts vom Rhein gelegenen Reste der Hochstister Speyer, Straßburg und Basel, die pfälzischen Aemter Ladenburg, Bretten und Heibelberg mit den ehemaligen Hauptstädten der Pfalz, Heibelberg und Mannheim, dann die Herrschaft Lahr, die gegenüber von

Strafburg gelegenen hefflichen Memter Lichtenau und Willftett, ferner bie Abteien Schwarzach, Frauenalb, Allerheiligen, Lichtenthal, Gengenbach, Ettenheimmunfter, Betershaufen, Reichenau, Dehningen, bie Bropftei Obenheim und bie Reichsftabte Offenburg, Bell, Gengenbach, Ueberlingen, Biberach, Pfullendorf und Wimpfen. Der Berluft überflieg nicht 8 Quadratmeilen reichsunmittelbaren Bebietes mit 25,500 Einwohnern und ward auf 240,000 Gulben Einfünfte geschätt; ber Ersat belief fich auf 59 3/4 Quabratmeilen, mit 237,000 Einwohnern und über anderthalb Millionen Einfünfte. Allerdings gaben biefe Erwerbungen ein fehr wenig arronbirtes Bange; bas neue Kurfürstenthum jog sich vorerft nur wie ein schmaler, vielfach burchbrochener Grangstreif von ber Redarmundung bis zur Schweizergranze, aber bie babifche Entschädigung war barum boch, im Berhaltniß zum Berlufte, bie größte von allen. Die Urfache biefer Freigebigkeit konnte nicht in ben Berbienften liegen, Die fich Baben feit 1796 um Franfreich erworben, vielmehr hatten bann anbere Reichsftanbe, namentlich Breußen, viel hohere Unspruche an Dank gehabt; noch weniger waren wohl, wie Bonavarte vorgab, "bie Regententugenden bes Markgrafen Rarl Friedrich, die ihm feit lange die Achtung Europas erwarben", für bie frangofifche Politif ein entscheidenber Be-Die Bunsche Kaiser Alexanders für die Bermandten feiner Gemahlin und Mutter und bas Intereffe Frankreichs, im beutschen Subwesten jene britte Mittelmacht im Reich zu grunben, wirften hier zusammen, um bei ber Theilung Baben, Baiern, Burttemberg und Hessen vorzugsweise gunstig zu bebenken; baß unter biefen Baben wieber weitaus am reichlichften ausgeftattet ward, erflärte sich aus bem Migverhältniß zwischen bem bisherigen Befit bes neuen Rurfürsten und ber ihm augebachten politiichen Stellung.

Richt so groß, aber immer noch reich genug, war die Entschädigung Württembergs, bas für den Berlust von Mömpelgard (7 Duadratmeilen mit 14,000 Einwohnern) und die Einduse versschiedener Einfünfte, beren Summe auf 336,000 Gulden angesschlagen war, die Propstei Ellwangen, die Abteien und Klöster Zwiefalten, Schönthal, Comburg, Rotenmunster, Heiligenkreuzthal, Oberstenfeld, Margarethenhausen und die Reichsstädte Weil, Reutslingen, Eslingen, Rotweil, Giengen, Aalen, Hall, Gmund, Heils

bronn nebst bem Dorfe Durrenmettstetten erhielt \*). Der Erfat, auf 29 1/4 Quadratmeilen, 110,000 Einwohner und 700,000 Gul ben Einfünfte angeschlagen, blieb zwar hinter bem Loofe bes Rachbarn zurud, betrug aber boch immer an Umfang und Bevölferung mehr als bas Bierfache bes Berluftes und hatte vor ben babifchen Erwerbungen ben Bortheil einer trefflichen Arrondirung bes neuen Gebictes voraus. — Dit biefen Bergrößerungen verglichen, nahm fich allerdings ber heffencaffeliche Untheil an ber großen Beute giemlich bescheiben aus; fur ben Berluft von St. Boar. Rheinfels und ben Bergicht seiner Unspruche auf Corvey, im Bangen nicht eine Quadratmeile groß und etwa 30,000 Bulben Einfünfte tragend, erhielt zwar ber neue Rurfurft von Beffen burch bie maingifden Alemter Friglar, Raumburg, Reuftabt und Amoneburg, bann bie Stadt Belnhausen und das Reichsborf Holzhausen einen Er fat, ber die Einbuße weit überftieg, aber er fant fich boch vertunt und war unzufrieben. Warum benn, fragte eine caffel'iche Beschwerbe, gerade bas furhessische Saus unter ben größeren Fürstenhäusern allein fich seine Entschädigung nach bem wirklichen Berluft berechnen laffen solle, statt nach ben politischen Machtverhältniffen wie die Andern bebacht zu werden? Der geizige Rurfürst war felber Schuld; er hatte, wie es heißt \*\*), ben Fehler begangen, ben Franzosen nur zwanzigtausend Louisd'or anzubieten, "die mit Berachtung gurudgewiesen wurden." Glüdlicher war bie barmftabte Linie, bie benn freilich auch bas Belb nicht gespart hat. Diefelbe hatte burch bie Friedensschluffe bie im Eljaß gelegene Grafichaft Sanau-Lichtenberg eingebüßt und auf bem rechten Rheinufer gur Abfindung Babens und Naffau's eine Anzahl Aemter (Lichtenau, Bilfrett, Ragenelnbogen, Braubach, Ems, Rleeberg, Eppftein) frei willig abgetreten, im Gangen eine Berminberung von 13 Duabratmeilen mit 40,000 Seelen und ungefähr 400,000 Gulben Ginfünften. Dafür mar aber bem Landgrafen eine fehr reiche Ent schädigung zugefallen: bas ehemals folnische Berzogthum Befffalen, bie mainzischen Memter Bernsheim, Bensheim, Seppenheim, Lorid,

<sup>\*)</sup> Die feche Abteien und bas Dorf waren im zweiten Entschädigungeblan hinzugefügt worden, ale Ersat fur verschiedene Renten im Gesammtbetrag von 88,000 Gulben, die Burttemberg an hohenlohe Balbenburg, Salm, Reiserschied, Limburg-Styrum u. A. zu bezahlen hatte.

<sup>++)</sup> Lang Memoiren II. 53.

. . <del>. . .</del>

Fürth, Steinheim, Alzenau, Bilbel, Rockenburg, Haßloch, Astheim, Hirschhorn, die pfälzischen Aemter Lindensels, Umstadt, und Opsberg mit den Resten von Alzei und Oppenheim, ebenso der Ueberzrest des Wormser Bisthums, die Abteien Seligenstadt und Marienschloß, die Propstei Wimpsen und die Reichsstadt Friedberg. Zwar lastete auf diesen Erwerbungen die Verpstichtung einer Rente an den Fürsten von Wittgenstein-Berleburg und eine Erhöhung der hessen-homburgischen Deputatgelder, aber der Gewinn blied gleichwol bedeutend genug. Statt dreizehn Quadratmeilen hatte Darmstadt gegen hundert eingetauscht, deren Bevölkerung mehr als das Dreisache, deren Einkünste mehr als das Doppelte des Verlustes einbrachten.

Bu biefer begunstigten Gruppe ber fünftigen Rheinbundstaaten zählte auch Nassau. Die (im Jahre 1816 erloschene) Linie Usingen erhielt für bie am linken Rheinufer verlorene Graffchaft Saarbruden, für zwei Drittheile von Saarwerben, für Ottweiler und für bie an Baben abgetretene herrschaft Lahr, im Bangen etwa 20 Quadratmeilen mit fechszigtaufend Einwohnern, die maingiichen Aemter Königstein, Sochst, Kronenburg, Rudesheim, Dberlahnstein, Elwille, Sarheim, Castel, Die Besitzungen bes Domcapitels am rechten Mainufer, namentlich Sochheim, bas pfalgische Umt Raub, ben Reft bes Rurfürstenthums Coln, die obgenannten barmstädtischen Aemter, einige Frankfurter Dorfer, unter benen bas Bad Soden die schätbarste Erwerbung war, die Grafschaft Sann-Altenkirchen und die Capitel und Abteien Limburg, Rummersbork. Bleidenstadt und Sann. Die Entschädigungen, wenn auch an Umfang nicht viel größer als bas Berlorene, waren alle zur Abrundung bes Gebietes fehr gut gelegen, enthielten eine Reihe von fruchtbaren und reichen Besitzungen und boten burch ihren Ertrag für bie Ginbufe einen reichen Erfat. Die Linie Beilburg (bie gegenwärtig regierende) war noch beffer bebacht; fie hatte ein Drittel ber Grafschaft Saarwerden und die Herrschaft Kirchheimbolanden am linken Rheinufer, im Gangen etwa 6 Quabratmeilen, eingebußt; fie erhielt dafür die Reste des Trierer Rurstaates, also die Aemter Chrenbreitftein und Bergyflege, ben größten Theil ber Graffchaft Nieber-Sfenburg, bie Memter Sammerftein, Boppard, Welmich, Montabaur, Limburg, Camberg und Wehrheim, einen Theil von Mungfelben und außerbem bie Abteien Arnstein, Schonau und Marienstadt -

٠.,

im Ganzen beinahe bas Dreisache bes Berlustes.). Für die Dissenburg'sche Linie ober bas Haus Rassau-Oranien hatte, wie wir und erinnern, Preußen sich eifrig bemüht und es auch durchgeset, baß diese, Deutschland seit britthalb Jahrhunderten fremdgewordene Dynastie, die so wenig wie Toscana oder Modena ein Recht hatte, auf deutsche Kosten versorgt zu werden, eine ansehnliche Entschädigung erhielt. Aus den Bisthümern Fulda und Corven, der Reichsstadt Dortmund und einigen Stiftern, unter denen die berühmte Benedictinerabtei Weingarten in Oberschwaben das bedeutendste war, wurde ein oranisches Fürstenthum von etwa 46 Duabratmeilen und einer Million Einkünste zugeschnitten.

An diese Reihe von reichen Dotirungen, womit größtentheils fvätere Rheinbundsfürsten ausgestattet wurden, schließen fich anbere, bie mehr ben Charafter von wirklichen Entschäbigungen an fich tragen und unter benen nur hier und ba eine burch Gunft und besondere Berhaltniffe ergiebiger ausgefallen ift. So hatte auf ben Untrieb Bremens Olbenburg fich bagu verstehen muffen, ben fehr einträglichen Eleflether Boll nach Ablauf ber nachften zehn Jahre aufzuheben, und erhielt für biefe Einbuße und bie Abtretung einiger fleineren Besitzungen bas bisher schon befeffene Bisthum Lübed zum erblichen Gigenthum, bann bas hannoveriche Umt Wilbeshaufen und vom ehemaligen Bisthum Munfter bie Memter Bechta und Kloppenburg. Medlenburg-Schwerin, bas auf zwei erbliche Domherrnstellen im Stift Strafburg und einen fleinen Landstrich, ben an Lübed, hatte verzichten muffen, warb mit einigen Lübed'schen Dörfern und einer Unweisung auf bas Rheinoctroi abgefunden; ber Bunich, eine Kurwurde zu erlangen, war trop Ruglande Fürsprache unerfüllt geblieben. Die beiben bobenzollernschen Linien in Schwaben hatten an reichsunmittelbarem Bebiet nichts verloren; bie mächtige preußische Bermanbifchaft hatte es aber bahin gebracht, baß sie ausnahmsweise auch für ihr verlorenen Lebenseinfünfte mit einigen fcmabifchen Serrichaften und Klöftern entschädigt wurden. Dietrichstein erhielt für bit an Bundten abgetretene Herrschaft Tarasy bie Berrschaft Reu-Ra-

<sup>\*)</sup> Doch hieß es, bie urfprungliche, noch größere Entichabigung fei ver furzt worben, weil Weilburg anfangs ben Frangofen 600,000 fl. verfprach und bann nur zwei Drittheile bezahlte.

vensburg; ber Fürft von Ligne für bie verlorene Graffchaft Kagnolles im Lütticher Bebict bie Abtei Ebelftetten im fcmabischen Donaugebiet; bem Saufe Thurn und Taris, bas in folchen Unterhandlungen meiftens mit erfolgreicher Freigebigkeit agirte, wurden für feine verlorenen Bofteinfunfte am linken Rheinufer Befitungen in Schwaben, 3. B. bas Stift und bie Stadt Buchau, Die reichen Abteien Marchthal und Neresheim nebst einigen weltlichen Berrschaften zugeworfen und zugleich die Fortbauer seines Brivilegiums im Reiche ausbrudlich garantirt. Das Saus Lowenstein-Wertheim, mit ben Menschen- und Ländermäflern in enger, vertraulicher Berbindung, marb für einige verlorene Berrichaften am linken Rheinufer, unter benen nur die Grafschaft Birneburg reichsunmittelbares Land war, mit Memtern und Stiftern aus ben Spolien von Burgburg und Mainz abgefunden. Octtingen-Ballerstein erhielt für bie in ben Friedensschlüffen abgetretene Herrschaft Dachstuhl zwei schwäbische Abteien und einige im eigenen Bebiet gelegene Rlofter; in ähnlicher Weise wurden ben Kürsten und Grafen zu Solms ihre jenseits bes Rheins verlorenen Buter erfett; bas Saus Stolberg mußte fich bagegen für feine verlorene Grafichaft Rochefort mit einer Unweisung auf die Rheinzölle begnügen. Sobenlobe-Bartenftein wurde für bie im Elfaß gelegene Berrichaft Dberbronn mit murzburg'ichen Acmtern und Ginfunften größtentheils an ber Jart mehr als hinreichend entschädigt; auch die Ingelfinger und Dehringer Linie erhielt für bestrittene Unsprüche und einen an bie Bartensteiner abgetretenen Lanbftrich genügenben Erfat an Grund und Boben; nur Sobenlobe-Balbenburg mußte fich für feinen Antheil am Bopparber Boll mit einer Rente begnügen. Der Fürft von Ifenburg ward für die Abtretung eines Dorfes an Naffau mit zwei anderen mainzischen Dörfern und ben Resten einer Abtei abgefunden. Der Fürstin wurde für einige verlorene Berrichaften, die ihr zugehört hatten, eine Rente auf ben Rheinoctroi angewiesen. Für die Fürsten von Leiningen, welche bie reichounmittelbare Graffchaft biefes Namens, bie Graffchaft Darburg und bie Berrichaft Weihersheim am linken Rheinufer verloren hatten, murbe aus mainzischen, wurzburgischen und pfälzischen Memtern ein schönes fleines Fürstenthum zwischen Main und Redar gebilbet; bie Rurmainger Sinterlaffenschaft gab bagu bie Memter Miltenberg, Buchen, Seligenthal, Amorbach und Tauberbischofs-

heim, Murzburg bie Bezirfe Grunsfeld, Lauba, Sarbheim und Rippberg, Pfalzbaiern die Aemter Borberg und Mosbach, wozu noch bie Abteien Gerlachsheim und Amorboch famen. Wohl hafteten auf biefen Erwerbungen eine immermahrenbe Rente und eine nicht unbebeutenbe Schuldenlaft, aber ber Berluft ber überrheinis ichen Besitzungen war burch bies wohl arrondirte Fürstenthum von mehr als 27 Duabratmeilen reichlich erfett. Das hoben auch bie gräflichen Linien in ihren Reclamationen hervor; fie waren fo reich nicht bebacht worden. Leiningen-Guntersblum mußte fich für feine verlorenen Univruche mit ber mainzischen Rellerei Billigheim und einer Rente, die auf bas Rheinoctroi angewiesen war, begnügen; bie Beibesheimer Linie erhielt eine gleiche Rente und bie mainzer Rellerei Reubenau; bie Westerburger Grafen, früher am linken Rheinufer in Grunftabt und ber Umgegend ansehnlich begutert, wurden farg genug mit einigen Abteien in ber Wetterau und ähnlichen Renten abgefunden. Gie hatten, wie es scheint, in ben Unterhandlungen nicht bas Geschick und wohl auch nicht bie Kreigebigfeit bewiesen, wie andere weniger Berechtigte unter ben reichsfürftlichen Familien.

Der Kurft von Wiedrunkel empfing für bie an Frankreich übergegangene Grafschaft Rrichingen zwei folnische Memter und bie Rellerei Bilmar; ber Fürst von Bregenheim ward für zwei verlorene Herrschaften mit ber Stadt Lindau und bem bortigen Stift entschädigt; bem wittgenstein'schen Sause wurden fur feine theils burch bie Friedensschluffe, theils burch freiwilligen Bergicht verlos renen Besitzungen Gelbrenten zugewiesen. Befondere Schwierigfeiten bot bie Entschädigung ber Reichsgrafen. Richt wenige von ihnen hatten ihr ganzes Besitthum verloren, andere waren burch bie Abtretung bes linken Rheinufere wenigstens um einen großen Theil ihrer reichsunmittelbaren Lande, namentlich biejenigen getommen, an benen bie Reichoftanbschaft haftete. Die verschiebenen Berhältniffe biefer Körperschaft von den auf Kreis- und Reichstagen Berechtigten an bis zu ben blos mit ritterschaftlichen Gutern Dotirten herab, die nur als Grafen charafterifirt waren, machten an fich schon eine gerechte Abfindung nicht leicht; nun fehlten aber auch bie Mittel, ihren Schaben nur einigermaßen gu beden. Ein zuerst für sie bestimmtes Gebiet mar zum Theil anders verwendet, jum Theil an Begunftigte verschwendet worden; es blieb

nun nichts mehr übrig, als eine fleine Ungahl Stifter aus ber Erbschaft ber schmäbischen Bralatenbanf\*), die nicht entfernt hinreichten, die lange Reihe biefer reichsgräflichen Familien zu botiren. Es ward eine besondere Commission gebildet, die mit loblichem Gifer bas verwickelte Befchaft zu lofen fuchte, indeffen fie war außer Stande, bas Deficit ber Mittel zu überwinden. In Regensburg und Baris brangten sich aber natürlich andere Intereffen in ben Vorbergrund, als bie ber armen Reichsgrafen; es war vorauszuschen, daß die Deputation suchen wurde, fo rasch als möglich über biefe Ungelegenheit hinmeggutommen. Man gerftudelte bie einzelnen Kirchenguter, welche bie bescheibene Entschädigungemaffe bilbeten; man half fich mit Gelbrenten, bie auf bie Stifter angewiesen wurden, aber es blieb immer noch eine fehr beträchtliche Lucke übrig. Raum fonnten bie am ersten zum Erfat Berechtigten, an beren verlorene Guter bie Theilnahme an Rreis- und Reichstagen gefnüpft war, noch nothbürftig entschäbigt werben; was hinter ihnen ftand und Buter ohne biefe Rechte ober überhaupt ohne Reichsunmittelbarfeit eingebüßt hatte, befam entweber kaum bie Salfte ober auch gerabezu nichts. Die Leven, Salberg, Aspremont, Baffenheim, Bentheim, Metternich, Reffelrobe, Dftein, Schaesberg, Sidingen, Sternberg und Törring gehörten bazu; unter ihnen verrechnete z. B. ber Graf von Leven seinen Berluft mit 248,781 Bulben jahrlicher Ginfunfte, ber von Sidingen mit 116,000 - und bafur wurde nicht ein Beller Entschädigung bezahlt. Wohl beutete ber Artifel, ber fie betraf, auf bie "nunmehr zu erwartende Aufhebung bes Sequeftere", bas auf biefen Butern lag, und wies fie auf Einkunfte, "welche noch zu einer weiteren Beftimmung übrig bleiben burften", aber wer wollte bavon etwas erwarten! Es lautete vielmehr wie bittere Ironie, wenn Brandenburg in ber Deputationofigung vom 12. Februar 1803, wo bie Sache ber Reichsgrafen entschieben warb, "eine volltommene troftvolle Beruhigung in ber im Luneviller Krieben ftivulirten und von Frankreich feierlich jugefagten Aufhebung bes Sequefters" erbliden wollte und fich einen Erfolg bavon versprach,

<sup>\*)</sup> Es waren die Abteien und Rlöfter Ochsenhausen, Münchroth, Schuffenried, Guttenzell, Hegbach, Baindt, Buxheim, Weißenau und Jony, wozu noch die Reichsstadt Jony kam.

baß man bie Erfüllung bicfer Zusage "mit ebensoviel Barme als Zuversicht reclamirte". Es hat bas natürlich nie eine Folge gehabt.

Bon geiftlichen Fürsten und Körperschaften mar, wie wir uns erinnern, nur ber Rurergfangler und bie beiben Ritterorben übrig geblieben. Der erzbischöfliche Stuhl von Maing warb auf bie Domfirche von Regensburg übertragen und bie Burbe "eines Rurfürsten, Reichserzkanzlers, Metropolitan-Erzbischofs und Brimas von Deutschland" follte auf ewige Zeiten bamit vereinigt Seine auf eine Million Gulben feftgesette Dotation ward gebilbet: aus bem Fürstenthum Afchaffenburg, wie man bas alte mainzische Oberamt bieses Ramens sammt ben Memtern Aufenau, Lohr, Drb, Brozelten, Klingenberg und Aurach jest bezeichnete, bann aus bem Fürstenthum Regensburg, bas hieß ber Stadt und ihren Stiftern, ber Graffchaft Beglar, wie man bie Reichoftabt mit ihrem Gebiet nun nannte, und ben noch übrigen Bruchstücken vom alten Eigenthum bes Mainzer Domcapitels. Die Summe biefer Einfünfte war auf ungefahr 600,000 Bulben angeschlagen; bie übrigen viermalhunderttaufend follten burch bas Rheinschifffahrtsoctroi beigebracht werben. Der Rurfürst-Erzfanzler follte auch fernerhin nach ben Statuten seiner alten Metropolitanfirche gewählt, ben Stabten Regensburg und Beglar, als ben Sigen bes Reichstages und Reichstammergerichtes, eine immermahrenbe Reutralität zugesichert werben. Der beutsche Orben follte bie mit telbaren Stifter, Abteien und Rlöfter im Borarlberg, im öfterreis chischen Schwaben und überhaupt alle mittelbaren Rlöster ber Augsbutger und Constanzer Diöccsen in Schwaben, worüber nicht fcon bisponirt mar, erhalten, mit Ausnahme ber im Breisgau gelegenen; ber Soch = und Deutschmeister, Erzberzog Rarl, nahm indeffen nur bie in folden Gebieten gelegenen Buter an, bie felbft in die Entschädigungsmaffe gezogen maren, und verzichtete auf bie ihm in ben Erblanden angewiesenen. Der Johanniterorden ward mit ber Grafschaft Bonnborf im Schwarzwald, ben Abteien St. Blassen, St. Trudpert, Schuttern, St. Beter, Thenenbach und allen Stiftern, Abteien und Rlöftern, Die im Breisgau lagen, botirt; ber Bervflichtung, die verfonlichen Schulden ber Bifchofe von Bafel und Lüttich zu bezahlen, entledigte fich ber Orbensmeister burch eine vertragsmäßig festgesette Summe, Die sich fur beibe Bischofe auf 1,100,000 Bulben belief.

Die feche Reichestädte, die noch übrig blieben, gingen zum größten Theil nicht leer aus; manche erfreuten fich fogar einer fichtbaren Begunftigung. Es warb ihnen allen einmal bie volle Sanbeshoheit und Gerichtsbarfeit in ihren Gebieten zugefagt, bann bie verlangte Reutralität in allen Reichsfriegen gewährt. Außerbem wurden einzelne von ihnen freigebig genug bebacht. Augsburg erhielt bie Bebaube und Renten ber geiftlichen Stifter in feinem Gebiet; Lübed warb für einige Abtretungen an Medlenburg mit ben in ber Stadt gelegenen Bebauben und Ginfunften bes Bisthums und bem fogenannten Travemunber Winkel entschäbigt; Frankfurt empfing ale Ersat für bie abgetretenen Dörfer Soben und Sulzbach alle innerhalb feines Umfreises gelegenen Stifter. Abteien und Rlöfter (nur bas an ben Erzfanzler überlaffene Compostell ausgenommen) und mußte bafür an bie Familien Salm = Reiferscheib und Stabion eine Rente entrichten; Bremen ward vom Eleflether Boll befreit und ihm eine Angahl Besitzungen in ber Stadt und beren Gebiet, bie bis jest noch Rurhannover augestanden hatten, eingeräumt; ebenfo erhielt Samburg bie in ber Stadt und bem Gebiet noch übrigen Rechte bes Bremer Domcapitels; nur Nurnberg ging leer aus. Den mebiatifirten Stabten ward bie Buficherung gegeben, bag ihre neuen Landesherren fie "in Bezug auf ihre Municipalverfaffung und ihr Eigenthum auf bem Ruß ber in jedem ber verschiebenen Lande am meisten privis legirten Stäbte behandeln follten, fo weit es bie Landesorganifation und bie jum allgemeinen Beften nöthigen Berfügungen geffatteten." Insbesondere ward ihnen die freie Ausübung ihrer Religion und ber ruhige Besit aller ihrer zu firchlichen und milben Stiftungen gehörigen Guter und Ginfünfte gefichert.

Die Reichsritterschaft mußte sich mit einem Bersprechen von sehr zweiselhafter Aussicht begnügen. Die Entschädigungen, hieß es im §. 28, welche etwa einzelnen Mitgliedern der Reichsritterschaft gebühren dursten, werden, sowie die Indemnisationsersanzung der Reichsgrasen, im Berhältniß ihrer rechtmäßigen Ansprüche, in so weit sie nicht durch die nunmehr zu erwartende Aushebung des Sequesters bewirft werden, in immerwährenden Renten auf jene Einfünste angewiesen, welche zu einer weiteren Bestimmung übrig bleiben dursten. Wir haben oben gesehen, was es mit der Entschädigung ter Grasen für eine Bewandtniß

hatte; es war aller Boraussicht nach mit bem, was bie Ritter zu erwarten hatten, nicht besser bestellt. Bielmehr zeigte sich balb, baß sie, statt entschäbigt zu werben, mit zum Opfer bieser großen Fürstenrevolution ausersehen waren.

Mit ben Entschädigungen in Land und Einkunften hing bie Ertheilung neuer fürstlicher Bürben und Stimmrechte eng zusammen. Während die Kurfürsten von Cöln und Trier verschwanden, wurden Baben, Bürttemberg und Hessen-Cassel zu Kurfürsten erhoben und nach dem jüngsten österreichische französischen Bertrage erhielt auch Salzburg diese Bürde; mit dem Erzkanzler und den alten kurfürstlichen Stimmen von Böhmen, Pfalzbaiern, Sachsen, Brandenburg und Braunschweig-Lünedurg bestand also der Kurfürstentath in Zukunft aus zehn Mitgliedern.

Eine burchgreifende Wirkung biefer Revolution zeigte die Reugestaltung bes Fürstenrathes. Die fremben Schieberichter hatten auf das Andringen der landesfürftlichen Bartei eine neue Berthellung ber Birilftimmen entworfen, bie natürlich in berfelben politischen Berechnung wie bie Entschäbigungen selber ausgebacht mar. Es wurden auch bieselben Runfte babei angewandt; man nannte bie Summen, bie eine Birilftimme toftete, und mehr als ein beutscher Reichsfürst suchte in Paris perfonlich bei Bonaparte um eine nach. Bufolge bes frangofisch russischen Blancs hatten zu ihren schon vorhandenen Stimmen Desterreich und Pfalzbaiern noch vier, Sachsen und Württemberg noch je brei, Breugen, Baben, Darmftabt, Caffel, Mobena je zwei weitere Stimmen erhalten. Mit je einer neuen Stimme maren bedacht: ber Ergfangler, Sachsen abwechselnd mit Weimar und Gotha, Hannover, Braunschweig, Solftein, Medlenburg : Strelit, Aremberg, Salm : Salm, Naffau-Ufingen, Raffau-Beilburg, Sigmaringen, Salm-Ryrburg, Kürftenberg, Schwarzenberg, Thurn und Taris, Walbed, Löwenstein, Dettingen = Spielberg, Dettingen = Ballerftein, Solme = Braunfele, Hohenlohe-Reuenstein, Hohenlohe-Baldenburg, Hohenlohe-Bartenftein, Ifenburg-Birftein, Raunis, Reuß-Greit, Leiningen, Ligne und Looz. Ebenso hatte die fremde Diplomatie über die Ordnung bes Aufrufes verfügt.

Wir haben aber oben erfahren, baß ber Raiser gegen biesen Theil bes Reichsbeputationshauptschlusses sein Beto einlegte und es find barum biese Bestimmungen niemals in Wirksamseit ge-

treten. Allein es gelang bem Kaiser boch auch nicht, wie er wollte, die Vertheilung der Viristimmen im Fürstenrathe in seinem Sinne zu leiten. Bielmehr konnte er gesehlich nicht hindern \*), daß die weltlichen Fürsten von den Stimmen Gebrauch machten, die ihnen mit den säcularisiten Stiftern zugefallen waren. So blied zwar der Rahmen der alten Ordnung bestehen; aber der Ausfall einer Reihe von Stimmen, die Uebertragung geistlicher Fürstenthümer auf weltliche Herren, die daraus sich ergebende Gruppirung des Stimmwerhältnisses gestalteten doch den Fürstenrath der alten Reichsversassung wesentlich um, ohne daß der kaiserliche Einfluß dem zu begegnen vermochte.

Bon ben hundert Stimmen bes bisherigen Reichstages maren burch bie Abtretung bes linken Rheinufers Burgund, Bfalg-Lautern, Pfalz-Simmern, 3meibruden, Pfalz-Belbenz, bie Bisthumer Worms, Bafel, Luttich und Chur, Die Fürftabteien Weißenburg, Brum, Stablo, die Kürstenthumer Romeny und Mömpelgard beseitigt; bie schon lange nur bem Namen nach vorhandenen zwei Stimmen Bifanz und Savoben verschwanden nun auch, und bie beiben Curiatstimmen ber schwäbischen und rheinischen Bralaten waren burch bie Sacularisation aufgehoben. Der Kürstenrath gahlte also nach bem Wegfall biefer achtzehn nur noch 82 Stim-Aber auch unter biesen übrigbleibenben hatten sich vielfache Beränderungen ergeben. Defterreich hatte zwar wie bisher brei Stimmen im Fürstenrathe, indem co bie erzherzogliche behielt und statt Burgund und Nomeny bie von Briren und Trient antrat; ja ce erschien verftarft, ba bie jungere Linie bes Saufes, Toscana-Salzburg, mit brei Birilftimmen (Salzburg, Gichftabt, Berchtesgaden) ihm nun zur Seite ftand. Allein die Reihen ber Oppofition gegen Desterreich hatten boch einen ganz anbern Bumachs Breußen, bisher (für Magbeburg, Ansbach, Culmbach, Balberftabt, Bommern, Minben, Camin und Oftfriedland) mit acht Stimmen im Fürftenrath vertreten, war burch bie von Silbesheim, Baberborn und Dlunfter auf eilf gestiegen; Baiern, bisher mit seche ausgestattet, erhielt nun neun, ba ihm statt ber verlorenen brei (Lautern, Simmern, Belbeng) feche neue geiftliche (Bamberg, Würzburg, Augsburg, Freisingen, Baffau, Rempten)

<sup>\*)</sup> S. bie oben angeführte Schrift von Aegibi S. 260 f. 298 f.

zufielen und brei von seinen früheren (Baiern, Reuburg, Leuchtenberg) ihm verblieben. Sannover erhielt zu feinen feche Birilftimmen (Bremen, Celle, Calenberg, Grubenhagen, Berben, Lauenburg) mit Donabrud eine fiebente; Baben, bisher für bie Linien Baben, Durlady und Sochberg mit brei Stimmen verseben, erhielt mit ben Bisthumern Speper (Bruchsal), Strafburg (Ettenheim) und Conftang noch brei weitere. Das ernestinische Sachsen behielt feine feche (Beimar, Gifenach, Coburg, Gotha, Altenburg, henne berg), Medlenburg = Schwerin feine brei, Burttemberg feine awei Stimmen, indem es ftatt Mömpelgard bie von Ellwangen erwarb, auch Seffen-Caffel hatte wie bisher für Caffel und Sersfelb feine boppelte Stimme. Dagegen wuchs bas haus Raffau, bisher nur mit ben Birilftimmen von habamar und Dillenburg berechtigt, burch Kulba und Corvey auf vier und Olbenburg erhielt burch Lubed bie Berftarfung einer zweiten erblichen Stimme. Alle übrigen Reichoftanbe bes Kurftenrathes hatten je eine Birilftimme \*).

Es fällt in die Augen, wie sehr sich bieser neue Fürstenrath vom alten unterscheidet. Die weltliche Bank, schon bisher über wiegend protestantisch, war zwar durch die abgetretenen Gebiete von 63 Stimmen auf 56 vermindert, bagegen zählte die geistliche Bank statt 37 nur noch 26 Stimmen und auch dieser Rest hatte als geistliche Bank seine Bedeutung ganz verloren, da sast aus weltliche, zum Theil protestantische Fürsten übergegangen und im strengen Sinne des Wortes nur noch drei geistliche Stimmen erhalten waren \*\*). Der Fürstenrath, dieher, je nachdem der Turnus des Stisse Denabrück und der westsälischen Grasen katholisch ober evangelisch war, aus 55 — 57 katholischen und 43 — 45 pro-

<sup>\*)</sup> Es waren also noch folgende vierundzwanzig: ber Hoch : und Deutscher, Braunschweig-Bolfenbuttel, der Erzkanzler für Regensburg, Schweden für Borpommern, der Johannitermeister, Heffen-Darmstadt, Holstein-Glüdstadt, Anhalt, Rateburg, Aremberg, Hohenzollern, Lobkowit, Salm, Dietrichstein, Auersberg, Fürstenberg, Schwarzenberg, Liechtenstein, Thurn und Taris, Schwarzburg und die vier Grafencollegien.

<sup>\*\*)</sup> Der Soche und Deutschmeister, Regensburg und der Johannitermeister. Katholische Stimmen der geistlichen Bank, die auf protestantische Fürsten über gingen, waren: Bruchsal, Ettenheim, Constanz, die Baden erhielt; Silbesheim, Baderborn und Münster, die an Breugen kamen, Fulda und Corven, die Orwnien, Ellwangen, das Burttemberg übernahm.

teftantischen Stimmen zusammengesett, enthielt fortan auf 52—53 protestantische nur noch 29—30 katholische Birilstimmen. In bem von den Bermittlern vorgeschlagenen Entwurfe, den der Kaiser zu-rückgewiesen hatte, war das confessionelle Berhältniß nicht ungunstiger für die Ratholisch gewesen \*). Der österreichische Einsluß im Kürstenrathe, disher mit der von Preußen angesührten Opposition wenigstens im Gleichgewicht, war fortan in entschiedener Mindersheit. Zu den zwanzig Stimmen, die Preußen und Baiern sührten, konnte man mit Sicherheit Baden, Württemberg, beide Hessen, das ernestinische Sachsen, Nassau, Braunschweig und Mecklenburg zählen; das war aber, wenn auch alle andern zu Desterreich standen, die Wasorität im Fürstencollegium.

Die übrigen Bestimmungen bes Reichsbeputatianshauptschlusses betrafen eine Reihe von Berhaltnissen, die sich als Folgen ber neuen Ländervertheilung ergaben: darunter namentlich die Feststelslungen über die Art der Aussührung, die Zeit der Besignahme, die fünftige Bestimmung der eingezogenen Kirchenguter, die Entschädigung der Säcularisirten und ihrer Diener, die politischen und religiösen Rechte der bisher geistlichen Lande, das Lehenss und Schuldenwesen.

Für ben Genuß ber Entschäbigungslande war ber 1. Dec. 1802 als Anfangstermin sestgestellt; acht Tage zuvor begann ber "Civilbesit,", b. h. von bem, was vor dieser Zeit nur militärisch besetzt worden war, stand die Ausnichung noch den alten Eigensthümern zu, ausgenommen wenn die Betheiligten darüber bereits besondere Beradredungen getroffen hatten — eine Clausel, die freislich den früheren Besisern nachtheilig genug war. Zugleich waren alle Beräußerungen von Entschädigungslanden, die nach der Ueberzeichung des Entwurss vom August 1802 stattgesunden hatten (mehrere schwädische Stifter hatten sich auf diese Weise noch zu helsen gesucht), für ungültig erklärt. Ueber die Art der Besisnahme ber geistlichen Hochstifter war verfügt, daß die Güter der Domcapitel und ihrer Würdenträger den Domänen der Bischösse einverzleibt sein und mit den Bisthümern auf die Kürsten übergehen sollten, denen sie angewiesen seien. Hart war die Bestimmung,

<sup>\*)</sup> Es ftanben unter ben bort projectirten 131 Stimmen 78-79 evangelisiche gegen 52-53 fatholifche.

daß die wissenschaftlichen Anstalten, namentlich die Universitäten. bie bisher auf beiben Ufern bes Rheins begütert waren und bie ihre Besitzungen auf bem linken Ufer ohnebies verloren, auch von bem, mas auf bem rechten Ufer lag, nur folche Buter behalten follten, bie nicht in ben Gebieten entschädigter Rurften lagen. Aber am auffallenbften erschien ein Baragraph, ber zu Gunften ber landesherrlichen Allmacht auch bie mittelbaren Stifter, protestantische wie katholische, in bas allgemeine Schickfal ber Ein-Alle Guter ber funbirten Stifter. Abteien fcmelaung verflocht. und Rlöfter, hieß es im §. 35, in ben alten fowol ale in ben neuen Befigungen, fatholischer als augsburgischer Confessioneverwandten, mittelbarer sowol als unmittelbarer, beren Berwendung in den vorhergehenden Anordnungen nicht formlich fest gesett worben ift, werben ber freien und vollen Disposition ber respectiven Landesherren, sowol jum Behuf bes Aufwandes für Bottesbienft, Unterrichts- und andere Unftalten, als zur Erleich terung ber Finangen überlaffen. Das ging felbft über ben Sinn ber Cacularisation hinaus und war ein weiterer Bewalt ftreich zu Bunften ber lanbesherrlichen Fiscalität. Sonderbar war bann wieder ber Sat, wonach bie Sacularisation ber Frauer flöfter nur im Einverständniß mit bem Diöcefanbischof erfolgen, bie Mannotlöster bagegen ber freien Verfügung ber Lanbeshemm ober neuen Besitzer unterworfen fein follten. Neben ber Regulirung bes Lebens = und Schulbenwesens, bas wir hier übergeba burfen, fanden fich hier auch die Bestimmungen über bas neue Rheinoctroi, bas an ber Stelle ber alten Rheinzolle aufgericht werben und einen Theil ber noch unvollständigen Dotation, no mentlich die kurmainzische bestreiten sollte. Die besondere Rub rung war gemeinsam Franfreich und dem Kurerzkangler überlaffen; ber Leiter bes beutschen Reichstages war also burch einen Theil feines Einkommens an ben guten Willen ber Frangofen geknupft und es hatte nach dieser Bestimmung nicht einmal bes manbeb baren Dalberg bedurft, um ben Reichsergfangler unter Bonaparte fche Botmäßigfeit zu bringen. - Gin schwieriges Beschäft mar bie Berforgung ber burch bie Sacularisation aus ihrem Besit gelet ten Berfonen. Die Regenten ber geiftlichen Staaten felbft, ibre Beamten und Diener, Die Mitglieder bes Domcavitels, Die Beile bischöfe, die Conventualen ber Pralaturen, die Mitglieder ber Riv

terflifter, die Borfteher und Glieber ber mittelbaren Stifter und Rlofter, beren Aufhebung in bem Belieben ber neuen Landesherren ftand, die auf folche Einfünfte angewiesenen Bersonen, wie bie Coadjutoren, die sogenannten Brecisten und andere mehr hatten eine Sicherstellung ihrer perfonlichen Erifteng zu forbern. ber gewaltthätigen und revolutionaren Art, in ber bas beutsche Kürstenthum bei bieser Katastrophe verfuhr, ließ sich faum etwas Gutes erwarten, und wenn gegen bie Betroffenen nicht mehr Berechtigfeit geubt mard, als g. B. bei ber Entschädigung ber Reichs. grafen und Ritter, fo fonnten fie auf bas Acrafte gefaßt fein. Inbeffen machte ber Reces biesmal eine Ausnahme; die umfaffenben Bestimmungen über bice Berhältniß suchten ben Intereffen aller Einzelnen, so gut es möglich mar, zu entsprechen. Es murbe schon früher erwähnt, daß allen geiftlichen Regenten ihre Reichsunmittelbarteit, ihre Burbe und ihr früherer Rang gesichert blieb. Außerbem war nicht nur fur die Fürstbischöfe, beren Lande gang ober zum größten Theil an weltliche Regenten übergingen, wo also bie Mittel leichter zu schaffen maren, ein Ginkommen festgesett, beffen Minimum zwanzige, beffen Maximum sechszigtausend Gulben betrug, auch für bie übrigen, beren Befitthum gerftückelt und burch bie Abtretung zum größten Theil ober gang verloren mar, murbe eine gleiche Anordnung getroffen. Der einzige geiftliche Rurfürst, ber noch zu verforgen war, ber Trierer, erhielt hunderttaufend Gulben, die Bischöfe von Lüttich und Basel zwanzigtausend, auch biefe, obwol es bie einfachste Billigkeit erforderte, daß Frankreich fie versorgte, auf beutsche Roften. Die gefürsteten Aebte und Bropfte erften Ranges follten burchgangig zwanzigtaufend, die übrigen zwiichen seches und zwölftausend, die gefürsteten Aebtissinnen zwischen brei und fechstaufend, die Reichspralaten, Aebtiffinnen und unmittelbaren Aebte zwischen zweis und achttausend Gulben jährlicher Res venuen erhalten. Dem Coabiutor von Bamberg, bem einzigen. ber bamals vorhanden war, wurden breißigtausend Gulben ausgesett. Den Bepfrundeten ber Sochstifter, Ritter- und Damenftifter mar ber lebenslängliche Benuß ihrer Capitelwohnungen und neun Behntheile ihres bisherigen Ginfommens zugefichert; bie Bicarien behielten bas Bange. In ahnlicher Beife war bann für bie Conventualen ber unmittelbaren und mittelbaren Abteien, Die Laienbrüber und Movigen nicht ausgenommen, überhaupt für alle

zu geistlichen Revenuen Berechtigte Sorge getragen; bie geistliche und weltliche Dienerschaft konnte mit unverkürztem Sinkommen in den Dienst des neuen Landesherrn treten; zog ste die Benstonirung vor, so gab eine fünfzehnjährige Dienstzeit Anspruch auf den vollen Gehalt, eine zehnjährige auf zwei Drittheile desselben, eine noch kürzere auf die Hälfte.

In Bezug auf die Verfassung ber facularisirten Gebiete warb bie ichon früher besprochene Bestimmung getroffen, bag bieselbe, soweit fie auf gultigen Vertragen und reichsgesetlichen Rormen beruhe, ungestört erhalten, aber boch in bemienigen, mas jur Civil- und Militärabministration und beren Berbesserung und Bereinfachung gehöre, bem neuen Landesherrn freie Sand gelaffen merben folle. Die erzbischöflichen und bischöflichen Diocesen follten in ihrem bisherigen Buftanbe bleiben, bis eine andere Diocefaneinrichtung auf reichsgesetliche Urt getroffen fei. herige Religionsubung eines jeden Landes follte gegen Aufhebung und Rranfung aller Urt geschütt fein, insbesondere jeder Religion ber Befit und ungeftorte Benug ihres eigenthumlichen Richen autes und Schulfonds, nach ber Borfchrift bes westfälischen Arte bens, ungeftort verbleiben; bem Landesherrn ftand es jeboch fri, andere Religionsverwandte zu bulben und ihnen ben Bollgenuß bürgerlicher Rechte zu gestatten.

Auch das Reichstammergericht war schließlich nicht vergeffen, indem bestimmt warb, daß die auf die Entschädigungslande falled den Kammerzieler, mochten sie im Ganzen oder stückweise an neut Besiger kommen, je nach dem Verhältniß der Erwerbung nach wit vor fortbezahlt werden sollten.

Es war eine gewaltige Revolution aller öffentlichen Berhältnisse in Deutschland; hatte boch weber bie Reformation, noch bet westfälische Friede ben mittelalterlichen Bau bes Reiches so machtig erschüttert! Das "heilige römische Reich beutscher Nation," in seiner Berstätung weltlicher und geistlicher Formen und in seinem Berhältniß zur römischen Kirche, hatte von bem Tage an, wo die neuen Ordnungen bes Recesses in Wirksamseit traten, in ber That ausgehört zu eristiren. Wohl war noch der Kaiser dem Namen nach als Schirmvogt der römischen Kirche übrig geblie

ben und sein Krönungseib wie seine Wahlcapitulation, Die ihn als .. Abvocaten bes römischen Stuhles und ber papftlichen Beiligfeit" bezeichnete, war noch nicht aufgehoben; auch ein geiftlicher Rurfürft und zwei Ritterorben hatten aus dem großen Schiffbruche noch eine ephemere Eriftenz gerettet. Aber bas waren boch nur unvollkommene Bruchftude ber alten Ordnung, die inmitten ber allgemeinen Verwüftung nur um fo einfamer und zusammenhangloser erschienen. Der mittelalterliche Raiser und Schirmvogt ber Rirche fab fich von einem protestantischen Rurcollegium, von einem protestantischen Fürstenrathe umgeben, und bas geistliche Fürstenthum, ber recht bezeichnende Ausbrud ber ftaatlich = firchlichen Ord= nung bes alten Reiches, war bis auf fummerliche Refte verschwunden. Auch biefe Refte waren nur um zufälliger, perfonlicher Urfachen willen vorerft noch erhalten worden; bie tiefere Wurzel ihres Daseins mar zerschnitten, ober mas wollten biefe alterthums lichen Reliquien noch bebeuten inmitten ber neuen Gewalten und Ordnungen, wie die jungfte Revolution fie geboren? Schon bie nachste Zeit mußte auch sie hinwegnehmen; bas Raiserthum, bas lette geiftliche Rurfürstenthum, ber beutsche und ber Johanniterorben, bas hatte fortan feinen Ginn mehr, auch wenn bie alten Ramen noch ein paar Jahre lang fortvegetirten.

Wie sich das völkerrechtliche Verhältniß, in welchem das heil. romische Reich zu ben Staaten und ber Rirche Europa's bisher ftand, fortan umgestalten mußte, fo war auch die foberative Ordnung, welche biefe mannigfaltigen Gebiete, freilich loder genug. bis hicher noch zusammengehalten, in Zukunft nicht mehr zu behaupten. Der feubale Berband zwischen Raifer und Reichsfürsten löfte fich nun vollends; die Institute, welche als Gegengewicht gegen bie Einzelfouverginetat wirfen follten, wie a. B. bie Rreisordnung, waren mit ber neuen Ordnung faum vereinbar. Defterreich war nach Often zurudgeschoben und bort arrondirt. Breu-Ben im Norben vergrößert, ber Guben und Weften Deutschlands in besondere Staatengruppen formirt, beren Lage und Intereffe fie mit Frantreich eng verfnupfte: wie hatte bie ichon fo lofe und fdwache Form ber alten Föberation bes Reiches ftark genug fein follen, biefe neuen, vielfach fich zuwiderlaufenden Intereffen in einer Einheit ausammenzufaffen? Satten bis jest schon bie einheitlichen Bemalten - Raiferthum, Reichotag und Reichofammergericht -

nur eine unzulängliche Macht behaupten können, was wollten ste fernerhin bebeuten, nachbem ihr letter natürlicher Anhang, die Geistlichen, die Kleinen und die Schwachen, zum größten Theil verschlungen waren und die neuen landesherrlichen Gewalten, verzößert und verstärft, ja schon mit den meisten Mitteln voller Selbstherrlichkeit ausgerüstet, sich überall siegreich Raum geschaft hatten? Die Versammlung zu Regensburg und das höchste Gericht in Westar konnten, ähnlich wie der Kaiser, noch einen surzen Zeitraum ihre äußere Eristenz fristen, aber ohne irgend in die vorhandenen Entwickelungen des öffentlichen Lebens thätig und fruchtbar einzugreisen. Der Tag konnte nicht mehr fern sein, wo auch für sie dies sieche und kümmerliche Dasein ganz erlosch.

Wir haben und im Laufe ber früheren Greigniffe vielfach überzeugen können, wie gering im beutschen Bolfe bie Empfanglichkeit für die Erschütterung von 1789 gewesen ift; die gang ver einzelten Episoben am linken Rheinufer ausgenomnen, verhielt & fich gegen bie erften Berührungen ber Revolution burchaus mehr abmehrend, ale entgegenkommend. Der erfte große Rif in bie alten Berhaltniffe bes Reiches, ber als eine Rudwirfung ber Ro volution gelten fonnte, erfolgte erft jest, und zwar ging ber Anftoß bazu nicht von den Massen, sondern von den fürstlichen Dynastien aus. Sie waren es, die jest die revolutionären Iben gewaltsamer Abrundung und Gleichmacherei, welche bas feubalt Kranfreich seit 1789 umgestaltet, auch auf die deutschen Verhältniste übertrugen. Wie bort die Revolution in die feubale Mannigfal tigfeit nivellirend und uniformirend eingriff und ein Staatsmefen gleichartiger Brägung baraus machte, fo wurden hier, gleichsam nach benfelben physifalischen Befegen, bie feubalen Staatenbilbum gen eingeschmolzen, zwar nicht, wie in Frankreich, eine große und gleiche Maffe baraus gebilbet, aber boch gruppenweise in fleines rem Maßstabe ein ähnliches Biel erstrebt. Sier wie bort geschah bas gewaltthätig, wie es bie Urt ber Revolutionen ift, und eine Menge befonderer Rechte mußten fich beugen vor ber neuen Staats raison ber allgemeinen Wohlfahrt, aber hier wie bort wurde auch Ungefundes und Ausgelebtes genug beseitigt, die Berftuckelung in winzige, lebensunfähige Rorper verminbert, ber gefunde Blutumlauf, ben bie fleinstaatliche Barcellirung hundertfach unterbroth vielfach geforbert. In ben neuen, arrondirten und verarbfutte

Staatsgruppen, wie die jüngste Umwälzung sie schuf, kam benn auch eine ganz ähnliche Staatspraris auf, wie in Frankreich. Jene rührige, ordnungssüchtige, auf Gleichheit und Einheit hinstrebende Berwaltung, die in Frankreich am Ruber stant, ward jest auch in vielen deutschen Territorien heimisch; eben so eifrig, unermübet und besehlerisch, so revolutionär und ohne Pietät für Gesschichtliches und Ueberliesertes, so ganz erfüllt von den Gedanken der Staatsallmacht und mit den gleichen nivellirenden Neigungen, wie die Bonaparteische Bureaukratie in Frankreich, so ist auch in Deutschland die neue Richtung seitdem hervorgetreten.

Diese neue Staatspraris schaffte sich nun überall Raum auf ben Trümmern ber gewesenen Ordnung, während die Körperschaften und Stände des alten Reiches versielen. Denn nicht nur das, was von der Reichsverfassung noch übrig geblieben, erhielt nun eine ganz andere Gestalt, seitbem der Kaifer seine natürlichsten Stügen im Reiche verlor, seit am Reichstage ein überwiegend protestantisches und antiösterreichisches Kurfürstencollegium und ein gleichgesinnter Fürstenrath ihn umgab, seit die geistlichen Reichsstände verschwunden, die Städte dis auf sechs vermindert, die Ritterschaft bald schuplos den Berschmelzungstendenzen der neuen Staatsmacht preisgegeben war; auch innerhalb der einzelnen Stände und Classen der Nation mußte sich eine umfassende Bersänderung vorbereiten.

Dem römischen Kirchenthum und dem katholischen Clerus hatte selbst die Resormation keinen so entscheidenden politischen Stoß gegeben, wie die jüngste Umwälzung. Geistliche Kurstaaten, Fürstenthümer, Stifter und Klöster waren in Masse verschwunden und weltlichen Regierungen verfallen, die, ob sie katholisch oder prostestantisch waren, übereinstimmend nach den neuen Staatsmarimen des achtzehnten Jahrhunderts und der Revolution versuhren. Der Clerus, disher der erste Stand im Reiche, ward nun unterthan wie alle anderen; die Stellung der deutschen katholischen Kirche als einer organisirten Macht war verloren, ihr großer weitverdreiteter Bests außerordentlich vermindert, der Einsluß auf Schule und Erziehung dem Clerus vollends entwunden, auch in der Leitung der eigenen firchlichen Angelegenheiten die Einmischung der neuen Staatsgewalten unabwendbar geworden. Das fühlte man nirgends tiefer als in Rom selbst. Schon im October 1802 hatte

Bapft Bius VII. in einem Schreiben an ben Ergfangler feinen Rummer über bie Ummalgung ausgebrucht, womit man bie fathelifche Rirchenmacht in Deutschland bebrobe; er legte es bem letten geiftlichen Rurfürften ernftlich ans berg, aus allen Rraften babin ju arbeiten, bag fur bie Angelegenheiten ber Rirche, "au beren Butern wir von Gott gefest find," mit allem fleiße geforgt und Die Rirche bei ben Rechten, ber Freiheit und Sicherheit erhalten werbe, beren fie bis auf biefe Beit genoffen habe. "Sollte biefer entgegen etwas geschehen, fo fann foldes auf feine Beife von und gebilligt werben \*)." Indeffen gefchah bas Unvermeibliche. Richt nur ber weltliche Besit erhielt einen furchtbaren Stoß, auch bie ganze geiftliche Autonomie ber Kirche drohte verloren zu gehen. Die Verfügung über bie geiftlichen Korperschaften und Stiftungen wurde ben neuen Landesherren überlaffen, die Aufhebung ber Doncheflöfter ihnen freigestellt, die Erlaubniß, neue Rovigen auf junchmen, vom Belieben ber weltlichen, jum Theil protestantischen Bewalten abhangig gemacht, wegen ber fünftigen Diocefanein richtung auf bie "reichsgeschliche," nicht auf firchliche Unordnum gen verwiesen. Soviel feste icon ber Reichsbeputationsrech fest; es war nicht zu zweifeln, baß noch Underes folgen werte. In Schriften ber Beit, welche mit ben Gebanken ber regierenben Rreise zusammenftimmen, warb verlangt, bag bie papftlichen Bub len und Breven bem landesherrlichen Placet unterworfen, bie papfiliche Bergebung ber Beneficien abgestellt, bie Bischofe von ten Landesherren ernannt und ihnen für alle Handlungen verantwork lich, auch alle geiftliche Personen ber weltlichen Gerichtsbartet unterftellt werben follten \*\*). Diese Benbung ber Dinge ver mochte ben Papft zu einem merfwurbigen Schritte. Er fcbrieb in schmeichelhaftem Tone einen Brief an ben ersten Conful \*\*\*) und flagte ihm, daß man in Deutschland, nachdem bie zeitlichen Guter auf eine bejammernswerthe Weise verloren feien, nun auch bie geistigen antafte. "Da Du bei ber Wieberherstellung ber Religion in

<sup>\*)</sup> S. polit. Journal II. S. 704 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Deutschlands neueste Staats- und Rirchenveranderungen, hiftoriich, politifc, ftaats und firchenrechtlich entwickelt. [Bon hart.] Berlin 1804. S. 165 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> C. benfelben d. d. 4. Juni 1803 in Saberline Ctaatsardiv XI. S. 337 f.

Frankreich und so eifrig unterftutt haft, baß wir nachst Gott Dir am meiften Dank schulden fur Alles, was dort nach ben furchtbaren Erschütterungen zum Beften ber Religion ift aufgerichtet morben. fo wollen wir Dir biefe neue Belegenheit geben, Deinen Gifer für bie fatholische Religion zu bewahren und zugleich Deinen Ruhm ju verherrlichen. In ber festen Ueberzeugung, bag Du auf unsere Bitte ber fatholischen Religion biesen Dienst leiften und uns mit allem Beiftand und Gifer unterftugen wirft, ertheilen wir Dir, geliebter Sohn in Chrifto, voll Liebe unferen apostolischen Segen." Der Bapft manbte fich also nicht mehr an ben Raiser: er gab ben bisherigen Schirmherrn ber Rirche, ber fich freilich felbft mit ihren Spolien bereichert, ftillschweigend auf und suchte, wie einft bie Bapfte bes achten Jahrhunderts bei Bipin, Sulfe bei bem fünftigen Grunter bes neufarolingischen Raiferthumes. In ber That legte ber frangofische Gefandte in Regensburg (Januar 1804) eine Fürsprache für ben romischen Stuhl ein, in welcher es hieß, ber erfte Consul wunsche, bag man bei ben neuen Einrichtungen gemäßigte und billige Grundfate annehme, und bag fle auf feinen Fall Beranlaffung ju Befummerniffen Gr. papftlichen Beiligfeit geben murben. In jedem anderen Kalle mare ein foldes Wort nicht verloren gewesen; bier waren aber bie Maximen ber Staatseinheit und Staatsallmacht, bie von ben Regierungen gehandhabt, von ber Biffenschaft verfochten, von ber Bevolferung ertragen, zum Theil gewünscht wurden, machtiger als bas Fürwort bes Confuls, zumal beffen eigene Praxis mit feiner kirchenfreundlichen Bermenbung ju Regensburg in grellem Gegenfape ftanb.

Mit der politischen Auslösung des deutschen Kirchenstaates hing das Schickal des Abels am innigsten zusammen. Man rechnete über 700 Mitglieder der Domstifter, die durch die große Umwälzung ihre Stellen verloren; so viel Angehörige des stiftssfähigen Abels blieden also in Jukunst unversorgt; es läßt sich danach ermessen, welch ein Schlag nicht blos der ökonomischen Eristenz des Abels, sondern auch seinem moralischen Ansehen daburch versetzt ward. Dazu kam dann die schmerzliche Berkurzung, durch die dem Theilungsgeschäft die Reichsgrasen und die Ritterschaft betroffen wurden, der Gewaltthätigkeiten nicht zu gebenken, womit dalb nachher die neue Landesherrlichkeit insbesons dere die Ritter heimgesucht hat. Die in alter Zeit bitter verseinser

Schut in Regensburg gesucht; gleichwol bauerte bas frevelhaite Spiel Sahre lang ungeftort fort, bas ein frecher Abenteurer im Ramen eines verrudten Fürsten in einem beutschen ganbe treiben Ber von ber Berwirrung ber einfachften Rechtsbegriffe fonnte. im Rreife folder fleinen Gultane eine Borftellung haben will. ber muß ein benfwurbiges Refeript ber regierenben Grafen von Menburg - Bachtersbach (vom Dec. 1800) lefen, worin biefer Befiter einer reichsunmittelbaren Biertelsgraffchaft bie Rechtsgrunde auseinandersett, aus benen er, "um fich burch die gelindeften Mittel au Bohnungen für die unentbehrlichfte Staatsbienerschaft au verbelfen." Brivatleute aus ihrem ererbten Befit vertrieb. Der um fich von ber Rechtspflege biefer Gebiete einen Begriff zu machen, darf man nur bas Protocoll ber erbach-schönberg'schen Regierung vom 10. April 1802 vergleichen, wonach bermalen "fein Bogen Bapier mehr auf ber Canglei vorhanden und auch alle übrigen Schreibmaterialien ganglich ermangelten, bie Papierfabrifanten in hiefiger Begend aber fo wenig, ale bie Schreibmaterialienhandler ju Frant furt bie Erforderniffe auf Credit verabfolgen ließen, weil bie vori gen ansehnlichen Conti bis jest unberichtigt geblieben feien." Die würdige Behörde resolvirte fich, mit einem "ganglichen Stillftand ber Geschäfte" zu brohen, falls ihr nicht schleunigst bas nothige Schreibmaterial geliefert würde; vorher aber hatten schon die Parteien selbst, weil sie es auch in ben fleinsten Rechtshändeln zu feiner Enticheibung bringen fonnten, fich erboten, "ben Betrag ber bebur fenben Schreibmaterialien vorzuschießen, wenn beren Mangel bie fort bauernbe Urfache bes bisherigen Berzuges fein follte." Dber ein anderes Beispiel. Gegen bas jest auch ber Sacularisation verfallene Domcavitel in Donabrud war in seinen tiefzerrutteten Schuldverhaltniffen ein rechtsgültiges Urtheil verfchiebener Inftangen, auch bes Reichshofrathes, ergangen; bas Capitel beichloß aber am 26. Oct. 1802, baß es bem reicherichterlichen Urtheile feine Folge leiften werbe. Wo fich ber Bankerott fo augenscheinlich fundgab, da konnte auch bie Demoralisation nicht ausbleiben. In der That haben benn auch biefe reichsgräflichen Kreife ihre eigene Criminalftatiftif. Wir haben früher einmal ber Broceffe gebacht \*), die noch Joseph II. gegen ein paar wirkliche Berbrecher



<sup>\*)</sup> Band I. S. 142.

İ

oft kaufliches Beamtenthum, eine trage Berwaltung und eine schlechte Juftig; in ber Bevolferung fehlte ein frifcher, aufftrebenber Beift und deffen Frucht, ein selbsterworbener Wohlstand, mohl aber ftanben überall geiftlicher Mußiggang, Repotismus, Ginecuren und Bettel in voller Bluthe. Tuchtige Berfonlichkeiten an ber Spige, an benen gerabe bie zweite Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts nicht arm war, konnten im Einzelnen milbern und beffern, aber die allgemeine Berfallenheit und Mifachtung bes geiftlichen Staatenthums nicht aufhalten. Wie hatte vollenbe bie Unnatur und Berberbtheit ber fleinfürftlichen und reichsgräflichen 3wergstaaten, in benen noch ber gange Buft alter Digbrauche im Stile bes siècle de Louis XIV. fortwucherte, ober bie Berfommenheit ritterschaftlicher und reichsftäbtischer Bebiete bem Sturme einer neuen Zeit trogen sollen? Das lette Jahrzehent hatte in biefen Spharen nichts gebeffert; einen großen Theil ber Ritterschaft hatte die Revolution vollends öfonomisch ruinirt, in den Reichsftabten gab fich bie Berfallenheit theils in ber Stodung alles öffentlichen und burgerlichen Lebens, theils in gahrenben Ausbruchen gegen bas alte Regiment fund. Wie tief war g. B. Rurnberg berabgefommen, wie erschlafft war bas einft fo ftolze und blühenbe Ulm, wie wiberwartig waren bie inneren Sanbel und Bankereien, welche mahrend ber neunziger Jahre Reutlingen und Dinkelsbuhl bewegten! War vielleicht unter ben fleineren noch hie und ba eine zu nennen, bie fich in leiblicher Orbnung und im Gebeihen erhalten hatte, bas reichsftabtische Wefen in feiner Besammtheit hatte fich, wie wir früher fahen, überlebt, bevor noch bie Revolution an unsere Pforten schlug. Wie grell und unerträglich war aber bas Gebahren vieler fleinen fürftlichen und reichsgräflichen Berren, felbft mitten unter ben Ginbruden und Lehren ber Revolution! Gin paar Beispiele werben genügen. Der Kurft von Wieb, offenbar mehr für bas Irrenhaus reif, als jum Throne geboren, ließ fich von einem verbachtigen und unfauberen frangofischen Bagabunden, ber fich einen Comte de la Ville sur Illon nennen ließ, auf das schamlosefte beherrschen und ausbeuten; bie Furftin ftant in einer Art von Gefangenschaft, bie fürftlichen Rinder unter moralischem 3wange, gang Reuwied gerieth barüber in Gahrung; vom Fürften wurde bann militarifche Gulfe requirirt, von ber bebrangten Familie aber und ben Unterthanen

Schus in Regensburg gesucht; gleichwol bauerte bas frevelham Spiel Sahre lang ungeftort fort, bas ein frecher Abenteurer im Ramen eines verrudten Fürften in einem beutschen Lande treiben Wer von ber Verwirrung ber einfachften Rechtsbeariffe im Rreife folder fleinen Gultane eine Borftellung haben will, ber muß ein benfwurdiges Rescript ber regierenben Grafen von Sienburg Bachtersbach (vom Dec. 1800) lefen, worin biefer Beniser einer reichbunmittelbaren Biertelografichaft bie Rechtsgrunde auseinandersett, aus benen er, "um fich burch bie gelindeften Mittel au Wohnungen für bie unentbehrlichfte Staatsbienerschaft au verbelfen," Privatleute aus ihrem ererbten Befit vertrieb. Der um fich von ber Rechtspflege biefer Gebiete einen Begriff zu machen, darf man nur bas Brotocoll ber erbach-schönberg'schen Regierung vom 10. April 1802 vergleichen, wonach bermalen "fein Bogen Bapier mehr auf ber Canglei vorhanden und auch alle übrigen Schreibmaterialien ganglich ermangelten, Die Papierfabrifanten in biefiger Begend aber fo wenig, ale bie Schreibmaterialienhandler ju Frant furt bie Erforberniffe auf Crebit verabfolgen ließen, weil bie von gen ansehnlichen Conti bis jest unberichtigt geblieben feien." Die wurdige Behörde resolvirte fich, mit einem "ganglichen Stillftand ber Geschäfte" zu broben, falls ihr nicht schleunigst bas nothige Schreibmaterial geliefert wurde; vorher aber hatten schon bie Bar teien felbst, weil sie es auch in ben fleinften Rechtshanbeln zu feiner Entscheibung bringen fonnten, fich erboten, "ben Betrag ber bebutfenben Schreibmaterialien vorzuschießen, wenn beren Mangel bie fort bauernde Urfache bes bisherigen Berzuges fein follte." Dber ein anderes Beispiel. Gegen bas jest auch ber Sacularisation ver fallene Domcapitel in Donabrud war in feinen tiefzerrutteten Schuldverhaltniffen ein rechtsgültiges Urtheil verschiebener Inftangen, auch bes Reichshofrathes, ergangen; bas Capitel befoloß aber am 26. Dct. 1802, baß es bem reichstrichterlichen Urtheile feine Folge leiften werbe. Wo fich ber Bankerott so augenscheinlich kundgab, da konnte auch die Demoralisation nicht ausbleiben. In der That haben benn auch biefe reichsgräflichen Kreife ihre eigene Criminalstatistif. Wir haben früher einmal ber Processe gebacht \*), die noch Joseph II. gegen ein paar wirkliche Berbrecher

<sup>\*)</sup> Bant I. S. 142.

÷

unter ben regierenben Herren bieser Art einleiten ließ; auch jest schwebte wieber gegen einen Kursten von Salme Kyrburg eine Untersuchung wegen falscher Banknoten, beren Berfertigung er angeklagt war\*).

Wir muffen une biefe jest verblaßten Einbrude fleinftaatlichen Unwesens vor Augen halten, um zu begreifen, warum bie große Raffe ber Bevolterung bie fogenannte gute alte Beit ohne Bebauern scheiben fah und in ben neuen Buftanben eine entschiebene Benbung jum Befferen erblidte. Das neue Regiment ber funftigen Rheinbunderegierungen zerftorte wohl mit bem alten Bufte auch manchen guten Reim; es wollte überall gleichmachen, unis formiren und verfuhr barum gegen Alles, was an perfonliche, com= munale ober forperschaftliche Freiheit erinnerte, mit ber gleichen Keinbseligkeit, wie gegen bie übeln Auswuchse ber feubalen Anardie. Sie verwalteten überwiegend aus bem Bureau, nach Aften, auch wohl nach felbstgemachten Doctrinen, bie man bann gern Brincipien nannte, fie brachten häufig frangofifche Bielregiererei, Fiscalität und Militarlaft, aber alle biefe Schattenseiten bes rheinbunbisch-bonaparteschen Bureaufratismus, die man wohl auch bamals schon empfand, traten boch in ben hintergrund neben ben Bohlthaten eines geordneten und rührigen Regiments, bie man in Meien Bebieten Deutschlands vorher noch niemals hatte fennen lernen. Es fam boch ftatt bes alten Buftes eine Urt von Gefets :lichfeit und Gleichheit vor bem Gesche gur Geltung, es murbe eine beffere Rechtspflege eingerichtet, bie Erblichfeit und Rauflichfeit ter Stellen abgeschafft, ber Induftrie und bem Berfehr, bie gang banieberlagen, neue Anregung gegeben, bem Bauer manche Erleichterung geschaffen, bas schädliche Uebermaß monchischen und geistlichen Richtsthuns beseitigt, überhaupt bas allgemeine Wohl ruh-

<sup>\*)</sup> Ueber die Reuwied'sche Sache s. die Schrift: "Ungludliche Ereigniffe in einem deutschen Fürstenhause", und die Nertheibigung des Fürsten: "Schreis ben Sr. Durchl. des regierenden herrn Fürsten zu Wiede Neuwied an Ihren Agenten zu Regensburg", beide dem Reichstage übergeben. Die Isenburg'sche Berordnung steht in häberlins Staatsarchiv IX. 103 ff., das Erbach'sche Ressexipt ebendas. VIII. 305 f., der Osnabrückische Beschluß IX. 420 ff. In Bestreff des Fürsten Salm s. ebendas. IX. 333. Es ließe sich noch manche abns liche Probe dieses Treibens verzeichnen, da die Freunde der Säcularisation und Mediatistrung es sich angelegen sein ließen, alle Actenstücke sorgfältig zu sammeln, welche die Berfallenheit des kleinstaatlichen Wesens darlegen konnten.

riger und erfolgreicher geförbert, als es in den verrotteten kleinen Gebieten irgendwo auch nur versucht worden war. Gewaltthätig und brutal hat man, wie bei allen Revolutionen, auch hier vielfach verfahren; die Gleichmacherei, der grobe Rühlichkeitseiser, die Leibenschaft, Alles vom Schreibtische aus zu reguliren, die Albeigung gegen das Geschichtliche und Ueberlieserte, der Vandalismus selbst gegen die künstlerischen Symbole und Denkmale der alten Zeit, das Alles ist jest und nachher in der rheinbündischen Evoche grell genug hervorgetreten. Gleichwol war die Auflösung des Allten unvermeiblich und selbst diese gewaltthätige Periode des Uebergangs hat eine Menge Fesseln gesprengt und eine Fülle von Lebenskeimen zu wecken angesangen, die disher in kleinstaatlicher und kleinbürgerlicher Miser gebunden lagen.

Um fprechenbsten läßt fich ber Gegensat bes Alten und Reuen in Baiern veranschaulichen. Sier brachte es einmal bie Ausbehnung ber neuerworbenen geiftlichen und ftabtischen Bebiete ichon mit fich, daß eine große Beränderung aller Buftande eintrat, bann war ber Kern ber alten Besitzungen selber in einem Buftande, ber eine Umwälzung unvermeiblich machte. Bon ben unter Franz Ludwig fo tuchtig regierten franklichen Bisthumern gar nicht zu reben, war gewiß auch unter ben übrigen neu erworbenen Stiftslanden feines, beffen öffentliche Buftanbe auf tieferer Link ftanden, als die von Altbaiern felber. Die vorige Regierung hatte alle Untugenden einer schlaffen und herabgewürdigten Sof- und Maitreffenwirthschaft mit monchischer Bigotterie und Unwiffenbeit vereinigt; es war in ber That schwer zu fagen, mas in ber les ten Zeit Karl Theodors abschredender mar, die Frivolität ber obe ren ober bie Trägheit und bie Lähmung ber unteren Schichten bes Volfes. Die Zeitgenoffen wiffen und nicht lebhaft genug ju fcilbern, wie machtig Bigotterie und Unwiffenheit bas Land überzogen, wie schlecht die Schulen, wie roh die Bolfderziehung mar, welch fraffer Aberglaube hier noch dominirte, wie tief aller öffentliche Wohlftand banieberlag, wie verschwenderisch Geiftlichkeit und Monchthum vom Lande zehrten, wie tief ber Staatshaushalt ofonomisch zerrüttet war. Man zählte in Baiern, der Oberpfalz und Neuburg auf eine Million und 250,000 Seelen nicht weniger als 7544 Beiftliche, unter benen 3281 Monche und 1238 Nonnen; bagegen waren bie Steuerfrafte bes Bolfes außerft angespannt,

٠٠, '..

bas Land von einer unverhältnismäßigen Schuldenlast überbürdet. Die neue Regierung klagte selber in einem öffentlichen Erlasse, daß sie weber eine eigentliche Berwaltung noch eine ordentliche Justiz vorgefunden, daß alle Industrie erstickt, aller Berkehr gelähmt, die Anhäufung des nationalen Reichthums durch Monopole und Privilegien gehemmt worden, die Erziehung des Bolkes "ganz vernachlässigt" gewesen sei. \*) "Se. kurf. Durchlaucht, hieß es in einer anderen Beröffentlichung jener Tage, haben die Staatskassen nicht allein ausgeleert, fondern überdies noch mit vielen bisher unbekannten Schulden belastet angetrossen". Dazu kamen die Kriegslasten und die Occupation mit fremden Truppen wähzrend des Keldzuges von 1799—1800.

Der neue Kurfürst Maximilian Joseph mit seinem leichtblütigen pfälzer Naturell und seinen ganz modernen Lebensansichten tam benn allerdings wie ein Fremdling in diese altbairische Welt. So sehr die Bevölkerung des Regimentes Karl Theodors satt war, sie sah doch mit Schrecken an seiner Seite eine keterische Kurfürstin, die sich in Nymphendurg ein lutherisches Bethaus errichtete und einen protestantischen Hosprediger mitbrachte. Jum Glück, sagt ein Zeitgenosse, sind die Münchner ein guter Schlag Menschen, zu Meutereien nicht aufgelegt und ihrem Landesfürsten anhänglich; sonst hätte die Errichtung eines protestantischen Bethauses in Baiern ohne Ausschweifungen von Seiten des Pöbels kaum ablausen können.

Unter ben Rathen bes neuen Landesherrn war die bedeutenbite Bersonlichkeit Baron Montgelas, schon unter Karl Theodor mit ber Muminatenopposition eng verstochten, dann im Dienst des Zweibrüder Pfalzgrafen durch eifrige und glückliche Thätigkeit für die Erhaltung der bedrohten Erblande ausgezeichnet. Montgelas stammte aus einer savonischen Familie, hatte die Lebensansicht und Bildung eines vornehmen Herrn aus der Schule französischer Ausstlärung im achtzehnten Jahrhundert, aber auch die Geschmeidigsteit, das diplomatische Geschick und die rührige Vielseitigkeit eines altfranzösischen Cavaliers. Deutschen Patriotismus konnte man bei diesem Manne nicht erwarten, am wenigsten in einer Zeit, wo diese Gesinnung unter den deutsch geborenen und erzogenen Staatsmännern so selten war; er suchte, wie alle andern, nur

<sup>\*)</sup> S. Staatsarchiv VI. 20. 21. Bgl. VIII. 185. 186. Reuß Staats-canglei 1800, II. 21 ff.

gludlicher und geschickter als die meisten, aus dem beutschen Schiffsbruch für seinen Herrn zu retten, was zu retten war. Boll regen Eisers für die Macht des kurfürstlichen Hauses und die Bergröskerung Baierns, von begründetem Mißtrauen gegen Desterreich beseelt, in seinen Mitteln nicht immer wählerisch, aber wachsam, thatig, schlau, und wenn es sein mußte, durchgreisend und gewaltthatig, war er für Max Joseph der geeignetste Mann, um einmal gegen das alte priesterliche und seudale Wesen in Baiern einen entscheidenden Kampf zu suhren, dann durch geschicktes Anschmiegen an den Stärkeren, mochte es Rusland oder Bonaparte sein, die neue wohlarrondirte Macht eines bairischen Staates zu schaffen.

Mit josephinischer Saft, aber gaber und nachhaltiger, als ber Cohn Maria Therefia's war, wurde von ihm tie Auflosung bes Alten und bie Begrundung neuer Buftanbe ins Bert gefest. Gine gang neue Organisation ber Regierung, Die Berschmeljung ber verschiebenen Bergogthumer zu einem Bangen, bie Berbefferung ber Finangen, Die Berftellung bes Crebits, Die Ginführung eine neuen Steuer- und Bollfuftems, die Umgestaltung bes Beerwefent, bie Berbefferung bes öffentlichen Unterrichts, ber Juftig und Be lizei, Beschränfung ber grundherrlichen Befugniffe, Erleichterung bes Bauernstandes, Milberung ber Cenfur, Befchrantung bes priefterlichen Ginfluffes, Ginführung ber firchlichen Toftrang bas Alles follte in möglichst furzer Frist burchgesett werben und wie zu Josephs II. Zeiten brangten sich in bunter Folge neue Organisationen und Berordnungen. Wie bamals wurde nicht nur bie gange Administration neu geschaffen, sonbern auch in.allen Bebieten bes öffentlichen Lebens im Beifte ber aufgeflarten Despotte bes verfloffenen Jahrhunderts thatig vorgeschritten. Rur war ba Widerstand geringer, ale in ber bunt jusammengefesten öfterreichb Schen Monarchie; bie Opposition batte im Grunde nur in ben alten Feubalftanden und ihrem Ausschuffe eine nennenswerthe Stupe. hier erregte es freilich ben lebhaftesten Wiberwillen, als ber Kurfürst bamit begann (Sept. 1800), ben Protestanten Dub bung ju gemahren, fie im Befit und Benug liegenber Guter ben Katholifen gleichzustellen und bie Anfässigkeit von bem fatholischen Bekenntniß unabhangig ju machen. Gine landschaftliche Borftellung (Aug. 1801) erhob Beschwerbe gegen biefe Reuerungen. Sie berief fich auf bie alten Befete und Rechte, auf bie Befugnik lanbftanbifcher Mitwirfung und beharrte eifrig auf ber Erhaltung bes ausschließlichen Ratholicismus. "Wenn Ginheit Staatsgrundsas ift, fagte ber landständische Ausschuß, warum soll in Sinsicht auf Religion eine Ausnahme bestehen? Baiern genoß diese Ginheit in Rube; mit ber Bervielfältigung jest Trennung einführen, fann feine überwiegenben Bortheile gewähren. Diefe uneingefchranfte Aufnahme frember Religionsverwandten ift eine Quelle gefährlicher Spaltungen, bie Grundurfache einer fortwährenden Entstehung entaegengeseter Barteien; Ginheit ber Religion bingegen ift ein geheiligtes Band, welches burch bie Ibentität ber Befinnungen und bie Uebereinstimmung ber religiofen Sandlungen mehr benn ein anderes Mittel bie Ordnung und Ruhe im Staate befestigen fann." Die Untwort bes Rurfürsten sagte: unsere lanbesväterliche Absicht ift, burch Unfiebelung frember Religionsverwandten ben vielen noch obe liegenden ganbereien fleißige Unbauer, ben Broducten geschickte Berarbeiter, bem Sandel thatige Unternehmer zu verschaffen und auf solche Art die physischen und moralischen Rrafte unserer Erbstaaten zu vermehren. Wir haben hierin nach einer vernünftigen Staatspolizei und nach ben weisen Beispielen anderer Regenten gehandelt. Der Rurfürft verwies hier auf 30= feph II., auf Breugen, auf Sannover; Ginheit bes Glaubens fei aur Starte fo wenig nothwendig, ale bie volle Uebereinstimmung aller Staatsburger in ihren Meinungen über wiffenschaftliche Begenftande. "Bas haben die Stande gewonnen, welche ber Alleinberrichaft ihrer Rirche, ber Ginheit ihrer Religion Alles aufopferten? Man vergleiche ihren Wohlstand mit jenem folcher Staaten, welche ohne Rudficht auf Religion frember Industrie und Cultur offen stehen und wo man biefe burch Aufnahme folder nüglichen Fremben einheimisch zu machen weiß."\*)

Die Regierung schritt unverbroffen weiter. Eine Inftruction vom 25. Januar 1802 führte einen entscheibenben Schlag gegen bas Mönchswesen, indem fortan die Franziscaner und Kapuzisnerorben nur noch bis zum Aussterben der gegenwärtigen Mitzglieber gedulbet, neue Mitglieber nicht aufgenommen, das Terminiren verboten, eine Reihe von Klöstern anderer Orben theils verzeinigt, theils aufgehoben wurden. Den Weltgeistlichen ward ans

<sup>\*)</sup> S. Staatsarchiv VIII. 98. 99. 102-104. 107. 108. 111 ff. 313 ff.

ķ.

vollends gelähmt. Der Raifer und Reichstag eriftirten mehr bem Namen als der That nach, die Kreisordnung war aufgelöft, dem Reichsgericht, bas fcon langft in Agonie lag, war burch bie freigebige Ertheilung bes jus de non appellando, womit auch in bem jungften Receffe wieder mehrere Fürften botirt worden, fein Wirfungefreis schon so gut wie entzogen. So völlig war aber felbst im Laufe ber anderthalb Jahrhunderte, Die vorangegangen, ber Nationalgeist nicht gebrochen worden, bag biefe Lude gang ungefühlt hatte vorübergeben follen. Diefe Kormen maren wohl verfallen und ausgelebt, aber es waren boch bie letten gemefen, bie Deutschland noch als eine Gesammtheit hatten erscheinen laffen. Der selbstfüchtige Sondergeist ber Fürsten und Regierungen, ber Einfluß bes Auslandes, die politische Entnervung und Thatlofig= teit im Bolfe, die fosmopolitische Berfahrenheit in ber Literatur reichte boch nicht hin, die Erkenntniß von der inhaltschweren Rrifis, bie über Deutschland lag, gang und gar zu erbruden. Die Ginschmelzung ber winzigen Staatsgruppen in etwas größere, bie Berminderung ber Territorien von einigen hunderten auf eine geringere Bahl, die Bernichtung geiftlicher Kleinstaaterei, die Montgelad'ichen Aufflarungserverimente, fo wirtiam bas Alles in ben einzelnen Rreisen war, vermochten boch nicht, bie Lude, welche bie Einfichtigen im Bolte fühlten, vergeffen zu machen. Es ging bie trube Ahnung burch bie Gemuther und ward auch offen ausgeforochen, bag ber beutsche Guben und Westen fortan Bonaparte und bem frangoffichen Ginfluffe wiberftanblos preisgegeben fei \*); es wurden auch fromme Bunfche laut, wie dem Mangel abzuhelfen fei.

Schon vor dem Luneviller Frieden war der Borschlag gesmacht worden, mit der Säcularisation der geistlichen zugleich die Mediatisirung der weltlichen Kleinstaaten zu verbinden, namentlich den schwachen, schuplosen und zerrissenen Südwesten Deutschlands zu theilen; es war in anderer Form das Projekt eines deutschen Duastismus, der das ganze Kleinstaatenthum mit einem Male verschlinsgen sollte. Zeht, nach dem Reichsbeputationsreces, tauchte der Gedanke auf, außer Desterreich und Preußen nur noch zwölstweltliche Fürsten übrig zu lassen, deren Gediete, durch die Mediatisfrung der übrigen vergrößert und arrondirt, eine kräftigere Fösderation bilden sollten, als die bunte Mischung von großen, mitts

<sup>\*)</sup> S. polit. Journ. 1803. I. 31.

lern und kleinen Fürsten, Reichsgrafen, Rittern und Stabten. Auch ber Gebanke einer bundesstaatlichen Organisation bes Reiches fand schon seine Bersechter. Es sollte eine Reichstregierung mit concentrirter Gewalt erschaffen, die einzelnen Kreise zu größeren Berbanden vereinigt, die kleineren zur eigenen Bertheidigung ohn-machtigen Gebiete ben größeren einverleibt werden \*).

Es war nicht zu benten, daß folche und ahnliche Bunfche fortan verftummten; vielmehr war bie Auflofung ber alten Ordnung erft die fruchtbare Duelle bafur geworben. Die Borgange von 1802-1803 hatten mit revolutionarer Bewalt ben alten geschicht lichen Busammenhang gerftort, ohne etwas Unberes an bie Stelle au feten. Das war zugleich unter Umftanben geschehen, bie ihren Einbrud auf die Nation nicht versehlten. Das revolutionare Gebahren ber bynastischen Bolitif erschütterte ben Glauben an ben Bestand ber Gewalten und ben Nimbus bes Fürftenthums madtiger, als es bie Ibeen von 1789 bis jest gethan hatten. Die Ration hatte einen tiefen Blid in die Immoralität ber Wege und Mittel gethan und es war bavon ein Stachel gurudgeblieben, beffen bittern Eindruck bie Dinge, die nothwendig folgen mußten, am wenigsten vergeffen machen fonnten. Die weltlichen Fürften waren in ihrer Sabsucht zu ungeduldig und verblendet, um einaufehen, daß biefelbe Theorie und Braris, die fie jest gegen die geiftlichen Fürsten ins Wert setten, einst gegen fie gebraucht werben tonne.

Indem man der Nation den geschichtlichen Boden entzog, mußte sich ihre Betrachtung selber naturgemäß auf revolutionäre Wege wenden. Die alte Form war ungenügend; aber es war doch die alte eingewohnte Form; das Neue zerstörte diese überliesserte Art des politischen Daseins, ohne etwas Genügendes an die Stelle zu sesen. Auf diesem zerrütteten Boden mußten sich die durchgreisend reformirenden und radicalen Ideen einer deutschen Umgestaltung, welche die nächsten Generationen ans Licht brachten, nothwendig ansehen; sie sind nicht aus den Theorien von 1789 erwachsen, sie haben an dem Tage Wurzel und Lebenstraft gewonnen, wo die deutschen Opnastien die alte Form des Reiches mit revolutionärer Gewalt zerschlagen haben.

<sup>\*)</sup> S. über biefe Borfchlage Saberlins Staatsarchiv VII. 360 ff. VI. 94 ff.

## Viertes Buch.

Die Zeit beutscher Ernietrigung (—1807).

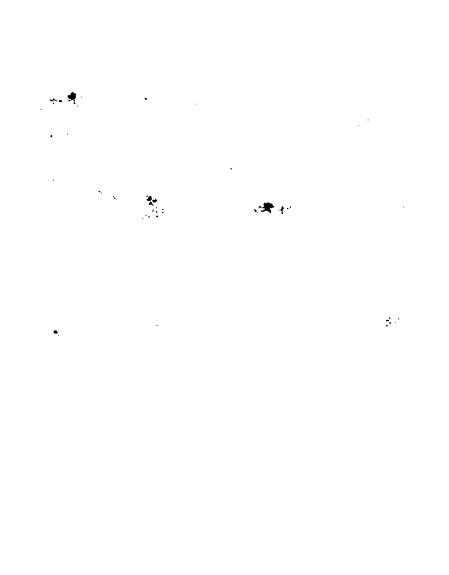

## Erster Abschnitt.

## Deutschland im Jahre 1803.

Unaludliche Kriege und ruhmlose Friedensverträge hatte Deutschland im Laufe ber letten Jahrhunderte mehr als einen eine lebt, aber wie wenig wollte bas bebeuten gegen bie Ernelligung biefer Tage! Alles, was eine Rotter bemuthigen fann, Einmischung übermuthiger Nachbarn, Zwietracht ber eigenen Gewalten, Rechtlosigfeit und Berruttung auf allen Seiten, bas brangte fich hier in einen Moment zusammen. War ber neue Theilungsplan bes alten Reiches ein Werk revolutionarer Gewaltthat gemesen, fo war es bie Durchführung nicht minder. Allenthalben marb bas Recht ber Stärkeren, wie es ber Reichsbeputationsreces fance tionirt, von ben Begunftigten und Mächtigen in willfürlichfter Weise ausgebeutet und erweitert; wo nicht bie Theilenden unter fich felber über die Beute haberten, mußten die Rleinen und Machtlosen bie Scharfe bes neuen Staats- und Bolferrechts empfinden. Sier brohten in ber Markgrafschaft Burgau öfterreichische und bairische Truppen handgemein zu werben ober führte Darmstabt mit Raffau-Ufingen eine Raub- und Fauftrechtsfehbe, bort fiel bie gange Wucht rechtlofer Buftanbe auch auf Diejenigen, bie ber Theis lungeplan vorerft noch geschont hatte. Dber mahrend bie Großeren, mit frangofischer Einwilligung, ihre Politif revolutionarer Arronbirung rudfichtelos burchführten, eilten bie Rleineren perfons lich nach Baris, um fur bie genoffene Brotection Bonaparte bemuthig zu banken, neue Begunftigungen zu erbitten. \*)

II.

<sup>\*)</sup> S. polit. Journ. 1803. II. 381, 785, 887, 1211, 1239.

Diefe innere Berruttung war in vollem Bang, ale eine neue beispiellose Demuthigung Deutschland überraschte. Der Friebe, ben fich England hatte aufbringen laffen, erwies fich als unhaltbar; er hatte höchstens ben 3med erreicht, auch bie Friedliebenben in Großbritannien felber von ber Rothwendigkeit eines fortacfetsten Rampfes gegen Bonaparte ju überzeugen. Den Uebergriffen ber frangofischen Gewalt gegenüber hatte bie britische Bolitif bie Bfanber in Sanben behalten, beren Rudgabe ihr ber Bertrag von Amiens auferlegte; perfonliche Erbitterung bes erften Confuls trug bann mit bazu bei, ben faum geschloffenen, auf feiner Seite aufrichtigen Friedensbund rafch wieber zu lofen. Brach, wie fich feit Anfang bes Jahres 1803 erwarten ließ, ber Rrieg von Reuem aus, fo hatte biefer Rampf bas Eigenthumliche, bag feiner ber fampfenben Theile in ber Lage war, bem andern beizukommen; Englands maritime Alleinherrschaft gab ihm fo wenig bie Mittel, ohne Bundniffe auf bem Festlande Frankreich wirksam anzugreifen, als bie Continentale Uebermadt Bonaparte's ihn in ben Stand fente, bie Starte ber britifchen Bolitif ju erschüttern. 3mar ftanb bas Kurfürstenthum Hannover in einer zufälligen und äußerlichen Berknüpfung mit England, insofern ber britische Monarch qualeich Rurfürst in Hannover war; aber es war eine bisher ganz anerfannte Sache, daß die Sandel ber englischen Politik das beutsche Reichsland nicht berührten. Es fehlte zwar bei ber Schwäche bes Reiches nicht an Beispielen, daß folche Berhaltniffe gewaltsam verlett worben waren, aber für Sannover felbft hatte im ofterreichischen Erbfolgefriege, wo ber Ronig von England fogar eine Armee gegen bie Frangosen in Deutschland commandirte, bie Rew tralität ihre Geltung behalten; bas Gleiche mar in ben jungften Kriegen geschehen, als hannover fich ber nortbeutschen Reutralitat anschloß, Großbritannien seinen Rrieg fortsette. Aber freilich, wer wollte in biefer Zeit auf volferrechtliche Garantien vertrauen! Lag boch für einen Mann wie Bonaparte bie Berfuchung zu nabe, an bem schwachen Sannover ben Groll auszulaffen, ber gegen bie meerumgurtete britische Infel machtlos war. Schon beschäftigt ihn ber Gebante, burch Berfperrung ber festlanbifchen Fluffe und Safen einen wirtsamen Rrieg gegen ben englischen Sanbel ju führen. So hatte benn auch Talleprand schon am 11. Dan 1803 bem britischen Gefandten unverblumt zu verfteben gegeben,



baß bie Fortbauer ber englischen Rüftungen Truppenbewegungen nach Holland und "an bie hannover'sche Gränze" zur Folge haben werbe.

hannover ftand unter einer patriarchalen Aristofratie, bie bas Land nicht hart und gewaltsam regierte, ihm nur mäßige Steuerlaften auferlegte, aber auch alle Untugenben eines folchen Regis ments an fich trug. Gin abeliges Beheimrathecollegium regierte ziemlich unumschränkt und unverantwortlich; nur in wichtigeren Fällen ward die Genehmigung des Königs und bes neben ihm in London ftehenden hannover'ichen Ministers eingeholt. Obmol Georg III. bas Land nicht betrat, bestand boch ein Sofftaat, beffen Stellen einträgliche Sinecuren für ben Abel waren. 3hm gehörten auch bie wichtigsten Memter in ber Berwaltung, ber Juftig. bem Finanzwesen; zur Seite ftanb ihm eine burgerlich gelehrte Beamtenhierarchie, die mit ihren Renntniffen und ihrem Kleiß bas Regiment ber vornehmen herren ftugen half. Die unteren Stellen ber Berwaltung waren an die Begunftigten ber großen Familien überlaffen. Es war ber guten Art bes Landes und Bolfes jugurechnen, bag bie Buftanbe unter biefer Berwaltung nicht fchlimmer wurden, als fie gewesen find; Familiengeift, Repotismus und Brotectionsmesen waren freilich unvermeibliche Uebel. Der Burger und Bauer war niebergehalten und fühlte fich in furzsichtiger Selbstfucht zufrieben, bag man ihm bis jest ben Rrieg abgewehrt; felbständige Talente konnten fich nur ausnahmsweise Bahn brechen, ein gefunder öffentlicher Beift vermochte fich hier fo wenia auszubilben, als fühner Muth und opferfähige Thatfraft zu ben Eigenschaften einer abeligen Raftenregierung gehören.

Neben ben hochgebornen Mitgliebern ber hannover'schen Berwaltung, bem Grasen Rielmannsegge und ben Herren von Arnsmalbt und von ber Decken, wirkte zu jener Zeit als bürgerlicher Arbeiter und juristische Autorität ber Geh. Cabinetsrath Rubloss, ber im Lande selbst für das einflußreichste Mitglied der Regierung galt. In der That scheint dieser Bureaukrat alten Schlages neben ben harmlosen Rullitäten aus dem Abel die erste Rolle im oberssten Collegium gespielt zu haben, und gegen ihn hat sich auch, wie es das Schickal solcher beneibeten Emporkömmlinge aus dem Bürgerstande ist, nach der Katastrophe der lauteste Jorn entladen; Ihm ward die wesentliche Schuld an dem Bankerott der Abelss

oligarchic aufgebürbet. Wie sich in solch einem Kopfe bie neue Zeit ausnahm, bavon hat bieser hannover'sche Cabinetsrath ein benkwürdiges Beispiel gegeben. Es war Rubloss nicht verborgen, baß sich etwas gegen Hannover vorbereite, er war von Paris und London aus gewarnt, er sah, wie die französischen Truppen aus Holland sich dem hannover'schen Gebiete näherten, aber er blieb in argloser Sicherheit, denn — so beruhigte sich der Reichsjurist — das heil. römische Reich konnte es nie und nimmer zugeben, daß Hannover von den Franzosen occupirt ward! Dies Reich, um dessen Spolien eben die fremden und einheimischen Kriegesnechte würselten, von dem sich Hannover selbst in der jüngssten Kriegesnecht als einer der ersten selbstsfüchtig abgesondert, sollte das Land jest vor Bonaparte'scher Gewaltthat schügen!

Sannover gehörte zu ben Reicholanden, beren militarifche Ruftung im Bergleich mit ben meiften anbern in gutem Rufe ftant. Zwar war bie Armee nach bein Gintritt in bie Reutralltat auf etwa 15,000 Mann verminbert \*), und burch manches sparfame Erperiment ber Regierung bie Ausruftung erschwert, auch manche Untugend einer Friedens - Armee baburch genährt worben, allein es mar boch fein Zweifel, bag, wenn man bie Beurlaubten einberief und auch nur bie Starte ber fünfzehntaufenb Mann aufbrachte, Dies hingereicht hatte, bas gleich ftarte frangofische Corps, bas fich ben Brangen naherte, jurudjuweifen. Wohl konnte Sannover, wie damals bie feige Beisheit bes Tages von allen Dadern prebigte, fich nicht allein in einen Rrieg mit ber Bonaparte schen Macht fturgen, aber es vermochte einen ungerechten und gubem leichtstunig unternommenen Angriff auf fein Bebiet abzumehren, es vermochte burch feinen muthigen Wiberftand bie Größeren aufzurichten und vielleicht ben Unftoß zu einem neuen Weltfriege gegen Bonaparte ju geben, ber boch nicht mehr lange abzumenben war. Selbst wenn aber Alles vergeblich war, fonnte bas Land

<sup>\*)</sup> So gibt bas officielle Exposé bes Staatsministers von Lenthe die Starte selbst an. Daffelbe findet sich in der angeführten Reichstagscorrespons denz und ist auch in dem vaterland. Archiv des hist. Bereins für Niedersachsen Jahrg. 1838 S. 87 ff. veröffentlicht worden. Damit ist zu vergleichen der Bericht des Majors von Ramdobr, im Nieders. Archiv Jahrg. 1846 S. 30. 31, wo die einzelnen Reductionen der friegerischen Macht des Landes angeführt und beurtheilt sind.



kaum größeren Druck gewärtigen, als ihm nach ber widerstandlosen Unterwerfung auferlegt warb, und die hattere Last ber Schande hatte es sich erspart. Allein die Entnervung hatte bast gesammte deutsche Leben ergriffen, überall behielt die muthlose Klugheit noch die Oberhand, die statt der sicheren kleineren Uebel die underechendaren größeren wählt, die, weil sie ein Ende mit Schrecken fürchtet, lieber Schrecken ohne Ende erduldet.

Schon im Frühjahr 1803 ließ König Georg III. Die hannover'sche Regierung vor ben Gefahren warnen, die der neue Ausbruch bes Rrieges mahrscheinlich über bas Land verhängen werbe. Seinem Sohne, bem Bergog von Cambridge, ber, ohne Mitglieb ber Regierung zu fein, als Generallieutenant in ber hannoverichen Armee biente, ließ er burch einen Abjutanten fagen: man moge auerft ben Beiftand Breugens nachfuchen, und falls bies fruchtlos fei, bas heer nach Stabe führen, um es, wenn ein wirkfamer Wiberstand gegen ben Feind nicht möglich fei, nach England zu bringen. \*) Allerdings mar Breugen bei einer Befetung ber Befer: und Elbgebiete burch bie Franzofen nicht weniger betheiligt, als Sannover felbst; feine Ehre wie feine eigene Sicherheit, bie Ueberlieferungen feiner Bolitif, von benen es felbft nach bem Bafeler Krieben nicht abgewichen war, wie seine materiellen Intereffen legten ihm in gleichem Mage bie Pflicht auf, bie Bonaparte'schen Truppen aus Nordbeutschland fernzuhalten. Es hatte zwei Jahre früher, weil eine folche Befahr brobte, Sannover befest und ohne 3weifel recht baran gethan. Selbst die Lufternheit nach bem Befine biefes Landes, die man ben Breugen gern und mit Grund vorwarf, mußte bagu brangen; benn wenn Sannover je erlangt merben follte, fo mar es boch beffer und ehrenvoller, Breußen hatte fich burch bie Beschützung bes Lanbes ben Anspruch barauf erworben, als baß es sich von Bonaparte zum Lohn bes Abfalls von ben beutschen Interessen bie welfischen Erblande schenken ließ.

Die Franzosen selber tabeln es als ben größten Mißgriff ber preußischen Reutralitätspolitik, daß sie sich bamals nicht zu einem raschen Entschlusse ermannt und die Bonaparte'sche Invasion von ber Weser und Elbe ferngehalten hat. Ein Krieg, ist ihre Meinung, ware barüber nicht entstanden; Rußland hatte es ungern

<sup>. \*)</sup> S. Beamish Beich. ber foniglich beutschen Legion. I. S. 4.

gesehen, aber nicht zu ben Waffen gegriffen; Bonaparte hatte gegurnt, aber fich am Enbe beruhigt. Die preußische Reutralität erschien bann jum erften Ral ale etwas Thatfraftiges und Bohlthatiges; fle fonnte fich ruhmen, ben beutschen Rorben in einem Augenblid, wo bas Reich bagu bie Macht nicht mehr befaß, vor fremben Einbringlingen zu beschüten. Bonaparte felbft fchien nach einer Mittheilung von Saugwis+) bie Dinge faum anbers anaufehen. Sie wollten fich, außerte er im December 1805, ber Decupation mit bewaffneter Sand wiberfegen; ich mache Ihnen barüber keinen Borwurf, Sie hatten Recht. Auch in Preußen ift man balb zu ber Ginficht gekommen, bag bies eine Rachgiebigfeit mar, bie noch über bie Grangen ber Politif bes Bafeler Friebens hinausging, und in bem befannten Manifest von 1806 mar offen jugeftanben, baß man bamit einen folgenschweren Miggriff begangen hatte. Saugwis ruhmte fich, gleich jest bies eingefehen und zum Biber ftanbe gerathen zu haben; banach hätte er wenigstens in zwei wichtigen Momenten ber preußischen Geschichte, im Sommer 1799 und 1803, ben rechten Inftinct gehabt. Aber fein Rath ward jett fo wenig wie bamals befolgt, schwerlich barum, weil, wie Lombard andeutet, man burch bie eigene frühere Befetzung Sannovere ben Franzofen glaubte bas Rocht zu gleichem Verfahren geliehen zu haben, als weil überhaupt jeber Entschluß zu handeln an den leis tenben Perfonlichkeiten in Preußen scheiterte. "Ich möchte wohl wiffen, außerte fich im October 1806 Lombard gegen Gens \*\*), was Sie in meiner Lage gethan hatten, um einen Rrieg zu beainnen unter ben Augen eines Ronigs, ber Rriegsgebanfen haft und zubem auch bie Mittel nicht in Sanden zu haben glaubt, fich auf einen Rrieg füglich einlaffen ju konnen." Go kam es benn wieder zu halben Magregeln. Erft erbot fich Preugen, bas Land zu befegen, wenn England bie preußischen Schiffe von bem Durchsuchungerecht befreie - ein Antrag, für ben bamale mohl Bonaparte's Zustimmung, aber nicht bie ber Englander zu erwat ten war — bann, wie bies abgelehnt, ber rechte Zeitpunkt um wiederbringlich verfaumt, Sannover in ben Sanden ber Frangofm war, wurde ber ungludliche Bersuch gemacht, burch freundlicht

<sup>\*)</sup> Fragment des mémoires inédits. Jena 1837. S. 26.

<sup>\*\*)</sup> Gent Schriften herausg. von Schleffer II. 249.

ø,

Borftellungen bei Bonaparte bas Pfand ben Sanben bes fremben Eroberers zu entwinden.

Mit der Botschaft, daß Preußen die Intervention verweigere, kam im Mai der Abjutant des Herzogs von Cambridge von seisner Berliner Sendung nach Hannover zurüd; ein gleichzeitiger Bescheid von London gab ebenso wenig Trost für das bedrohte Land. Baron von Lenthe ertheilte am 13. Mai den zweibeutigen Rath: wenn man das Land vor einer Invasion schügen könne, so sei Alles daran zu setzen; müsse man sich aber darauf beschränsten, Material und Truppen zu retten, so seien die Maßregeln danach einzurichten und man solle das Land nicht zu Opsern veranlassen, die seine unglückliche Lage nur steigern könnten.\*)

So war die Regierung im Augenblide ber Gefahr fich felbft überlaffen; mahrend ber geschraubte Bescheib von London unterwegs war, die Ablehnung in Berlin fich erwarten ließ, war ber französische General Mortier mit seinem Truppencorps von Nym= wegen aufgebrochen, hatte (17-19. Dai) bie Waal überschritten und ftand jest bei Coeverben, bicht an ber beutschen Brange. Man mußte fich alfo entschließen, irgend etwas zu thun. Baron Lenthe, beffen zogernbe und biplomatifirenbe Taktik fonft zur Ratha lofigfeit ber herren in Sannover ihr gutes Theil beitrug, hatteboch weniastens im Anfang April ben Dberbefehlshaber ber hannover'schen Armee, ben Felbmarschall Grafen von Wallmoben-Gimborn, aufgeforbert, die Beurlaubten einzuziehen und bie Reais menter zu sammeln, bamit man fie nicht in ihren zerftreuten Aufftellungen überraschen könne. Der Felbmarschall hatte fich in ahnlichem Sinne an bie Regierung gewenbet. Diefelbe gab (22. April) bie benfwürdige Antwort, bag man zwar bie Willensmeinung bes Ronigs erfüllen, aber boch zugleich "Alles zu vermeiben fuchen muffe, mas Ombrage und Auffehen erregen fonne." Es ift biefer Bescheib nur burch bie Beisung überboten worden, welche bie Regierung nach glaubwurbigen Aussagen nachher bem Felbmars fchall zugehen ließ: "ben Truppen nicht zu gestatten zu feuern und nur im bringenbften Nothfalle bas Bajonnet mit Moberation zu gebrauchen."\*\*)

Wallmoden bemühte fich indeffen, wenigstens bas zu orbnen,

<sup>\*)</sup> S. bas Lenthe'iche Exposé im Nieberf. Archiv 1838. S. 91.

<sup>\*\*)</sup> S. Beamifh 1. 8. 9.

ď

١.

worin man ihn nicht hindern fonnte. Er recognoscirte, ergangte bie Felbaubruftung und ließ bie Feftung Sameln ausbeffern. Mehr war nicht zu thun; die Chefs ber Regimenter und Compagnien blieben felber über bas, was beabsichtigt warb, völlig im Unflaren und erhielten erft, als ber Feind ichon an ber Grange fant, bie unbestimmte Beifung, bag mahrscheinlich ihre Truppen ausammengezogen werben wurben.\*) Im Anfang Dai wandte fich bann Ballmoben von Neuem an bie Regenten mit ber Grflarung: jufolge bes Befehls, alle Magregeln, welche Ombrage erregen fonnten, ju vermeiben, febe er fich jest außer Stanbe, weis tere Schritte zur Bertheibigung bes Lanbes zu thun. Gein Drangen um bestimmtere Schritte, namentlich bie Erganzung ber Mannschaft, traf mit bem Moment zusammen, wo die Franzosen sich in Bewegung festen und weder von London noch von Berlin troftvolle Bescheibe zu erwarten maren. Es gebricht uns, fagte ber Relbmarschall, nicht an Waffen und Munition; wir bedurfen nur Streiter. Wenn wir auch nicht im Stande fein follten, eine Macht wie biejenige, welche wir mahrend bes flebenjahrigen Rrie ges in bas Feld ftellten, zusammenzubringen, so konnen wir boch in Rurzem 28 bis 30,000 Mann verfammeln. Mit einem folchen Corps fann man schon auf eine wirksame Bertheibigung benken und felbst im Falle eines unglücklichen Ausgangs eine billige und nicht schimpfliche Capitulation erlangen. Aehnlich äußerte fich ber Bergog von Cambridge; auch bie Calenberger Landftanbe ftimmten jest noch für Bertheibigungsmaßregeln.

So mußten fich benn die regierenben herren boch ju Schrib ten entschließen, bie "Ombrage erregen" fonnten! Das merfmirbige Ergebniß ihrer Berathungen mar ein Aufruf vom 16. Rai, worin fammtliche Landesunterthanen aufgefordert wurden: "im eintretenben Rothfalle gur Rettung und Bertheibigung bes Baters landes fich unverweigerlich ftellen zu wollen. Sollten wiber bef feres Berhoffen Einzelne burch bie Flucht ber Landesvertheibigung au entgehen suchen, fo foll ein folder unwürdiger Unterthan unausbleiblich und ohne alle zu hoffenbe Begnabigung feines fammt lichen Bermogens und etwa noch ju hoffenben Erbe theils für verluftig erklart werben."

<sup>\*)</sup> Nieberfachf. Archiv 1846. S. 32.

Es ist nicht mit Gewisheit zu sagen, wie groß ber freiwillige Eifer im Bolke von Anfang an war, und die Berichte ber
Zeitgenossen weichen darüber ab; nur das Eine ist ganz unzweisethaft, daß mit einem so absurden Machwerk, wie der Aufrus vom
16. Mai war, der Enthusiasmus eher niedergeschlagen, als gewedt werden mußte. Der Eindruck dieser dei Strase der Consiscation andesohlenen Baterlandsvertheidigung war denn auch so
schlicht wie möglich; ganze Bezirke weigerten sich, der Anordnung
zu solgen, die Eltern sendeten ihre wassensähigen Söhne aus dem
Lande, um sie dem drohenden Massenausgedote zu entziehen.
Darauf erließ die Regierung am 24. Mai eine zweite Proclamation, worin sie sich gegen den Berdacht verwahrte, einen Landsturm aufrusen zu wollen; es handele sich nur um die Berstärfung
der regulären Truppen, zu deren Ergänzung die ausgedotene Mannschaft einzig und allein gebraucht werden sollte.

Biel war allerdings in biesem Augenblicke nicht mehr zu thun; ichon näherten fich bie Frangofen ben Landesgrängen. Es war der Moment, wo die Bescheibe aus Berlin und London eintrafen, welche die Sannoveraner ihrer eigenen Rathlofigfeit überließen. Doch sollten jest bie Regimenter burch Aushebung ergangt, ein Schugencorps gebilbet, Die Pferbe fur Die Reiterei requirirt und Sameln in Bertheidigungestand gefett werben. Die Aushebung war fo ungludlich, wie Alles, was biefe unfähige Regierung begann. Rachdem man burch ben Aufruf vom 16. Mai einen Theil der waffenfähigen Mannschaft aus dem Lande geicheucht, fehlte es in vielen Bemeinden an ber nothigen Refrutenaahl; man griff zu unbärtigen Knaben und Familienvätern. Darüber entstand benn offene Unzufriebenheit; Die Behorben murben mißhandelt, die Ausgehobenen gewaltsam befreit. Die Truppen, statt fich gegen ben Beind aufammenaugichen, burchstreiften in eingelnen Abtheilungen bas Land, um bie fahnenflüchtigen Refruten einzufangen. Bugleich beschwerten fich bie Bauern über bie angesonnene Lieferung von Pferben, und bie Regierung berieth, wie im tiefften Frieden \*), gemächlich und weitläufig über bie an fie

<sup>\*)</sup> So theilt auch Berb (Leben Steins I. 249.) einen charafteriftischen Bug mit. Als ber Feldmarschall am Abend einen Courier vom Commandanten in Bentheim mit ber Nachricht vom Einbruche ber Franzosen erhielt und die

gelangten Eingaben, bis man benn boch im letten Augenblice ber Roth furzweg die Pferbe requirirte, wie man fie eben bekommen konnte.

Die Franzosen näherten fich inbessen bem hannoverichen Be-Es waren nur ungefähr 12,000 Mann, bie Mortier mit fich führte, fie waren mit wenig Bepad verfeben, hatten feine Belte, es fehlte an Borforge für Berpflegung, felbft an ber nothi gen Artillerie. Der Marich burch bie Saiben und Morafte hatte bei ben anhaltenden Regenguffen im Mai und Juni feine Be schwerben und Gefahren, und selbst eine maßige Ruftung batte hingereicht, bas gange Corps jurudzuwerfen. Aber bie Frangofen fannten die Rathloffafeit ber Machthaber in Sannover; ihre gange Erpedition mar barauf berechnet, bag nichts zur Gegenwehr vorbereitet sei. In raschen Märschen zogen fie vorwärts und begannen ihre Feinbseligkeiten, inbem fie eine hannoveriche Befatung auf bem Schloffe ju Bentheim, welche aus einem Officier und 36 Mann bestand, gefangen nahmen. In ben letten Tagen bes Mai betraten fie bas osnabrudische Bebiet; es konnte also forton fein Zweifel mehr barüber auffommen, was ber Blan war; bie hannover'schen Regenten hatten sich noch mit ber Mufion einge schläfert, daß die Frangofen an den Grangen fteben bleiben ober boch nur so langsam vorruden wurden, wie fie selber rufteten; jest überzeugten fie fich vom Gegentheil. Sie entschloffen fich nun - nicht etwa ein paar Regimenter, sondern eine Deputation an ben Keind zu schicken, um mit Berufung auf Bolkerrecht und Frie benovertrage bie Neutralität bes Landes zu erwirken \*). Aber bie Berren hatten fich um bas Dringenbfte fo wenig bekummert, baf fie nicht einmal wußten, in welcher Richtung ber Feind herankam. Ihre Deputation, ber Hofrichter von Bremer und ber Obriftlien tenant von Bod, benen fich ber Cabineterath Brandes anichlos

Minister zu einer fofortigen Berfammlung aufforberte, foll ihm erwiedert wor ben fein: Die Glode habe ichon gehn geschlagen, man muffe bie Bufammer funft auf ben nachsten Worgen verschieben.

<sup>\*)</sup> Bie das Lenthe'sche Exposé sagt, "pour déclarer la Neutralité parsité de l'Electorat, qui par le Traité de Luneville était en prosonde paix avec la France et qui n'étant lié ni par les lois, ni par les traités de la Grande Bretagne avait de tout temps et récemment par la République elle même été reconnu comme un état entièrement séparé.

reisten umher, um ben Feind aufzufinden, ber zu ihrer lebhaften Ueberraschung ganz wo anders als bort, wo sie ihn suchten, namlich zwischen Quakenbrud und Diepholz stand.

Freilich waren jest alle militarischen Magregeln halb und unfertig, weil zu fpat bamit begonnen war. Die Truppen aus ber Sauptstadt zogen nach bem rechten Weseruser gegen Nienburg: eben bahin wurden auch die Refruten geführt und es schien Wallmobens Absicht, zwischen ber Weser und Aller eine feste Stellung zu nehmen. Das Commando über bie bei Nienburg versammelten Truppen, hochstens 4000 Mann, führte ber Bergog von Cambridge (1. Juni). Ueber bie Befer vorgefchoben und bei Guhlingen vereinigt ftanben vier Bataillone Fugvolf, zwei Reiterregimenter und eine Batterie; fie waren von ben Generalen Sammerftein und Linfingen angeführt\*). Gin guter Theil ber Streitfrafte mar noch nicht in Bewegung; brei Regimenter ftanben noch rubig in ihren Quartieren, gerftreute Bataillone lagen ju Sarburg, Rateburg und Eimbed. In bem Augenblide, wo bie Regierung ihre Deputation absandte (29. Mai), hatten fich bie frangofischen Borpoften zwischen Diepholz und Suhlingen ben erften hannover'schen Stellungen ichon genähert; bas ware nun ber Augenblid gemefen. ben Keind mit Gewalt aufzuhalten. Es war auch nicht sowol bie Unzulänglichkeit ber Rrafte, was bie hannover'schen Führer bemog, in ben letten Tagen bes Mai und am 1. Juni ben Krangofen auszuweichen und fich gegen Suhlingen zurudzuziehen; wohl aber lag über Allen ein lahmenber Digmuth und ein Mangel an Entschloffenheit, ber lieber bie Rrafte bes Begners überschatte, nur um bie Zumuthung rafchen Sanbelns von fich abwehren zu fonnen \*\*). Jest war bie bevorftehende Unterhandlung ber er= wünschte Unlag, jeber Action auszuweichen; ber Bergog von Cambribge wies Linfingen und Sammerftein an, fich hinter bie Wefer gurudzugiehen, und bedeutete ihnen: "es fei wegen ber entamirten Unterhandlungen mit ben Frangofen ber Grundfat etablirt, feine Keinbseligkeiten zu erwiedern, fondern folden möglichft auszuweis chen." Bang follte biefe friedfertige Politik boch nicht gelingen. Sammerftein hatte fein Corps nach Rienburg gurudgeführt, Lin-

<sup>\*)</sup> S. Nieberfachf. Archiv 1846. S. 34 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. Nieberfachf. Archiv 1846. S. 37 ff.

stingen folgte ihm (2. Juni), schon brangte aber ber Feind auf bem Fuße nach. Bergebens ging ber Führer einer Feldwache als Parlamentar hinüber, um die Franzosen an die begonnenen Unterhandlungen zu erinnern; sie behielten ihn als Gefangenen zurück und machten mit zwei dis dreihundert Reitern einen Angriff auf zwei nahestehende Reiterabtheilungen, die zusammen einige sechszig Pserbe zählten. Ein lebhaftes Gesecht, in dem die Hannoveraner durch das Terrain begünstigt und durch rechtzeitigen Succurs unterstügt wurden, endete mit dem Rückzuge der Franzosen; auf beutscher Seite zählte man nur einen Todten und neun Berwundete, die Franzosen hatten etwa dreißig Leute verloren\*).

Die Regierungsbeputation hatte indeffen auf ihrer Irrfahrt bas feinbliche Hauptquartier gefunden, aber es war ihr wenig Troft geworben. Um Tage, wo bei Nienburg ber Zusammenftoß erfolgte, . fam fie mit bem Bescheib nach Sannover gurud, baf Mortier verlange, die gange hannover'sche Armee folle fich friege gefangen ergeben; Frankreich wolle sie als Repressalien gegen bie von ben Englandern gefangenen Franzosen. Der französische Bo neral verlangte ungefäumte Antwort; leifte man Wiberftand, fügt er hingu, ober habe er einmal bie Weser überschritten, fo werbe a fich burch bie früher gemachten Unerbicten nicht mehr für gebutben halten. Es bedurfte kaum biefer tropigen Beife, um bie Herren in hannover zur unbedingten Rachgiebigfeit zu vermögen. Sie eilten, die Deputation von Neuem mit den weitesten Bollmachten an Mortier zu senden, und riefen ben Bergog von Cambridge von Nienburg herbei, um ihn von ber Lage ber Dinge m benachrichtigen. Als er hörte, bag unter ben Bebingungen, woju bie Unterhandler ermächtigt waren, sich auch bie befand, bag bie hannover'schen Truppen mahrend ber Dauer bes Krieges nicht ge gen Frankreich fechten follten, gab er feine Entlaffung ein und begab sich nach England.

Am 3. Juni ward bann im französischen Hauptquartiere zu Suhlingen die Unterwerfung Hannovers unterzeichnet. Die Truppen sollten sich hinter die Elbe zuruckziehen und sich auf ihr Ehrenwort verpflichten, während des Krieges nicht gegen Frankreich die Wassen zu tragen, ausgenommen wenn sie gegen eine gleiche Jahl

<sup>\*)</sup> S. Rieberfachf. Archiv 1838. S. 94., 1846. S. 39. Beamifh I. 26. 27.



französtscher Truppen, die etwa in englische Gefangenschaft geriethen, ausgewechselt wären. Das Land und die Festungen wurden den Franzosen geöffnet, alle Geschüße, Wassen, Borräthe, alles königliche Eigenthum, Domainen und öffentlichen Einkunste wurden den Franzosen zur Verfügung gestellt, die französische Cavallerie sollte auf hannover'sche Kosten remontirt werden, das Land für Sold, Besteidung und Unterhalt der Franzosen sorgen. Der commandirende französische General behielt sich außerdem vor, in der Regierung und den Behörden Aenderungen vorzunehmen, wie sie ihm zweckmäßig schienen, und solche Contributionen zu erheben, welche er zur Besteidigung der Bedürfnisse der Armee für nöthig erachten werde. Für den ganzen Vertrag war die Genehmigung des ersten Consuls vorbehalten.

Un bem Tage, wo diese Capitulation geschloffen war, begab fich ber hannover'sche Feldmarschall nach Celle, um nun selbst bas Commando ber Armee zu übernehmen. Dort traf am Tage barauf einer ber Unterhandler von Suhlingen bei ihm ein und feste ihn vom Abschluffe in Renntniß, verbarg ihm aber, bag bie Bultigfeit bes gangen Bertrages noch von ber Genehmigung bes erften Confule abhange! Es war bas mohl nicht absichtlicher Berrath, fonbern wieder nur ein Bug jener fich felbst fehr pfiffig buntenben Rurzsichtigkeit muthloser Menschen, an benen bie Geschichte jener Tage fo reich ift. Ballmoben, in ber guten Meinung, einen gultigen Bertrag vor fich zu haben, war nun mit gewiffenhafter Gile bemuht, bie Bedingungen ju vollziehen. Er ließ bie Feftung Sameln, die Artillerie, die Bontons an die Frangosen übergeben. felbit bie ichon nach Lauenburg gebrachten Borrathe ber Beughaus fer von Stade und Sarburg wurden wieber gurudgeholt. Truppen traten ihren Marich burch bie Luneburger Saibe nach ber Elbe an; für ihre Bervflegung mar nur mangelhafte Sorge getragen, ber Bauer migmuthig und wiberwillig, auch in ber Bevolferung übermog nun bei jedem Einzelnen immer mehr bie gemeine Selbftfucht; bas Treiben ber Regierung hatte naturlich eine anftedenbe Macht. Auch in ben Truppen war an einzelnen Bugen bie bemoralifirenbe Wirfung folch eines Regimentes zu erkennen. Selbft bie beften Solbaten mußten wiberfpenftig werben, wenn fie, wie es jest gefchah, burch einen fchimpflichen Bertrag aus bem Lanbe getrieben, ohne Corge fur Berbflegung, in unanftanbiger Haft nach ber Elbe gehett wurden und, wie es in Lüneburg ber Fall war, die Franzosen im Widerspruche mit der Capitulation schon in einen Stadttheil ihnen nachdrängten, während sie im anderen noch Raft machten. Am 9. Juni schlug Wallmoden sein Hauptquartier in Lauenburg auf, im Laufe der nächsten Tage ward der Uebergang des gesammten heeres über die Elbe ausgeführt.

Erft jest, nachbem bas Lanb, feine Baffen, Borrathe und Einfünfte in ben Sanben ber Frangofen waren, enthullte fich bie ganze Berfibie ber Bonaparte'schen Politif. Als bie Convention abgeschloffen mar, ließ ber erfte Conful bem englischen Ministerium erflaren, er werbe biefelbe nur bann ratificiren, wenn auch ber britische Monarch bas Bleiche thue und also zulaffe, bas bie hannover'iche Urmee als Tauschobject für bie von ben Englandern gemachten französischen Gefangenen angesehen werbe. Beschähe bas nicht, fo febe man fich genothigt, bas Land nach ber Strenge ber Kriegegesche zu behandeln. Es war nun flar, mas Bonaparte wollte. Der Artifel über die Armee, ben bie hannover'ichen Unterhandler zu Suhlingen in ihrem Unverftande bewilligt, follte als Sandhabe gebraucht werden, um ben Englandern bie Zumuthung ju machen, ihre Gefangenen gegen bie Sannoveraner auszumeche feln, und wenn, wie fich voraussehen ließ, die britische Regierung bies mit bem Bemerken verweigerte, bag Sannover fie nichts anginge, fo hatte bann Bonaparte einen Bormand, auch bie lodere Keffel bes Vertrages vom 3. Juni vollende abzuschütteln und gang nach Willfür zu verfahren. Das englische Cabinet fuchte biefem Aniffe baburch zu begegnen, baß es auf ber einen Seite zwar bie Trennung zwischen der britischen Krone und der hannoverichen Rurwurde ftreng festhielt, also auch ben Ronig von England ben hannover'schen Bertrag nicht ratificiren ließ, aber zugleich bie ausbrudliche Erflarung abgab, baß ber Ronig als Rurfurft von Sannover fich vorerst jeder Handlung enthalten werde, welche ben Be stimmungen bes Bertrages vom 3. Juni zuwiderlaufe. Bonaparte'iche Bolitif errothete freilich nicht, nun laut ju erflaren, England habe die Ratification verweigert, also febe fich auch Frankreich nicht mehr als gebunden an. Das Land und feine Bulfequellen hatte man in Folge bes Bertrages in Befit genom men, ben Bertrag felber aber ale nicht mehr binbend verworfen!

Das war bie Rachricht, bie einer ber Suhlinger Unterhandler bem hannover'schen Feldmarschall nach Lauenburg überbrachte; balb barauf (30. Juni) schickte Mortier ben Chef seines General ftabes hinüber, um über ein neues Abkommen zu verhandeln. Dies neue Abkommen follte bie Auflösung ber hannover'schen Armee bewirfen. Die Solbaten, war Mortiers Borfchlag, follten friegs= gefangen nach Franfreich abgeführt werben, die Officiere follten ihren Wohnort auf bem Continent mablen burfen, wo fie wollten. In bem gewohnten kategorischen Tone ward eine Antwort binnen 24 Stunden geforbert. Nun regte fich boch in Wallmoben ber Unmuth bes alten Solbaten über biefe Rette von Treulofiafeiten und Entwürdigungen, wozu feine eigene Arglosigfeit migbraucht worben mar. Er war entschloffen, lieber bas Aeußerste zu verfuchen, als die Bustimmung zu geben zur Auflösung ber Armee. Er ließ Mortier fagen, bag er feine Officiere erft horen wolle, hielt bann am 1. Juli zu Bulzow einen Kriegerath und machte bort die frangösischen Zumuthungen bekannt; sie wurden, wie zu erwarten war, einstimmig verworfen. Mortier machte einen etwas milberen Untrag, ber nur bie Auflosung bes heeres, aber nicht bie Rriegsgefangenschaft forberte, und herr von Bod, ber Suhlinger Unterhandler, fvielte ben geschäftigen Vermittler awischen beiben Lagern, aber auch biefer Borfchlag marb gurudgemiefen. In biesem Augenblide erschienen ber Landschaftsbirector von Lenthe und ber Generalmajor von Wangenheim als Abgeordnete ber Celle-Calenberg'ichen Lanbstände mit bem benkwürdigen Auftrage: wenn bie Truppen fich nicht vertheibigten, sondern bie Baffen nieberleaten. Pferbe und Ranonen abgaben, fo wolle bie Landschaft für ihren Unterhalt forgen; wenn fie fich aber vertheibigten und baburch Unglud über bas Land brachten ober unterlagen, fo murben sie auch nichts vom Lande zu erwarten haben!

Es schien, als sollten die Rathschläge der Feigheit für diesmal ohne Wirfung bleiben. Iwar waren die Truppen, im Ganzen etwa 10,000 Mann, schlecht einquartiert und mangelhaft verpstegt und die Desertion sing an einzureißen, auch hatten sie nur auf ein paar Tage Munition und wenig Geschütz, aber der Feind war nicht so überlegen und die Stellung im Lauenburgischen nicht so ungünstig, um allen Muth sinken zu lassen. Hatten doch die Officiere um die Mitte des Monats noch eine Deputation an Hammerstein geschickt mit bem Verlangen, über die Elbe zurückehren und mit ein paar Reiterregimentern den Feind verjagen zu dürfen\*). Das Alles beutete auf einen muthigen letten Entschluß; Wallmoben traf denn auch am 2. und 3. Juli Anordnumgen wie zu einem bevorstehenden Kampfe.

Bu munbern war es freilich nicht, wenn ber Solbat anfing schwierig zu werben. Nach allen ben Erfahrungen, wie bie regie renbe Ariftofratie in ben letten Wochen bas Land preisgegeben hatte, konnte ber gemeine Mann wenig Reigung fühlen, fich für fte aufzuopfern. Der materielle Buftand der Truppen ließ Behas gen und Buversicht nicht auffommen. Geschäftige Banbe mußten auch bas Unerbieten Mortiers, Die Solbaten friegsgefangen abauführen, die Officiere freigulaffen, im Beere zu verbreiten; es war nach Allem, was vorausging, ganz natürlich, bag fich ber Golbat von Mißtrauen gegen bie vornehmen Serren ergriffen fühlte und fich felber zu ihren Gunften verrathen glaubte. Dhne Wir fung blieb aber gewiß ber schamlose Auftrag ber herren von br Lanbschaft nicht, ber bem gemeinen Manne nur bie Wahl zwischen Unterwerfung und Hunger ließ. So regte fich in bem Augenblide, wo Wallmoden die Truppen marschfertig machen wollte (3. 4. Juli), in einzelnen Regimentern ber Ungehorsam. Sie wollten, erklarten bie Reiter von ber Barbe und vom zweiten Dragonerregiment, erft wiffen, wofür fie fich tobtschlagen laffen follten. Warum man die Armee hier in einen Winkel eingesperrt habe, statt sie bas Land felbst vertheibigen zu laffen? Wer, nachbem das Land bem Feinde überlaffen fei, für fie forgen murbe, wenn fie zu Kruppeln geschoffen waren? Das Ginschreiten einzels ner Officiere gegen bie Migvergnügten führte zu offener Meuterei und auch als am anderen Morgen ber Kelbmarschall feit sechs Wochen zum ersten Male vor ber Front erschien, um fie an Pflicht und Ehre zu erinnern, empfingen fie ihn mit bufterem Schweigen; boch warb ber Behorfam wieberhergestellt und bas zweite Dragonerregiment felbit, bas fich am gröbften vergangen, zeigte fich bereit, jum Kampfe gegen ben Feind geführt zu werben. \*\*)

<sup>\*)</sup> Dieberfachf. Archiv 1846. C. 50.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Angaben bei Beamish S. 53. 58 ff. Bgl. auch ben Bericht in Archenholz Minerva 1803. IV. 318 ff.

Aber biefe Borgange reichten boch hin, bie noch einmal auffladernbe Reigung jur entschloffenen That wieder herabzustimmen. Man wurde Wallmoden und ben ihm zunächst stehenden Officieren Unrecht thun, wenn man fie mit ben herren von Bod, von Bremer, von Lenthe, von Wangenheim und wie fie alle hießen in eine Kategorie werfen wollte, aber die rechte Rühnheit des Entfcluffes war boch auch bei ihnen zu vermiffen, fie waren wie alle anderen bis zum gemeinen Solbaten herab von ber epidemischen Lähmung ergriffen. Drum machten bie erwähnten Auftritte tieferen Einbrud auf fie, als es mohl fonft ber Kall gemefen mare. Es mochte wohl auch bei manchen ber Leiter ein Trost barin liegen, mit einigem\_Schein bie Schulb bes schmachvollen Ausgangs ber Meuterei ber Solbaten zurechnen zu burfen! Man fonnte fich nun mit großer Entruftung über bie freche Insuborbination bes gemeinen Mannes auslaffen und barüber vielleicht ben Berrath aus Unfähigkeit, beffen fich bie vornehmen Berren schuldig gemacht, in Bergeffenheit bringen. \*)

Die Herren von ber Lanbschaft, welche geschäftig die Boten für Mortier machten, hatten sich zweimal mit ihren Unträgen von Wallmoden abgewiesen gesehen; sie trasen ihn nun, als sie mit einem britten Entwurse kamen, günstiger gestimmt. Noch am Mittag bes 4. Juli fand ein Kriegsrath statt, worin Wallmoden bas Project den versammelten Generalen vorlegte und ihre einmuthige Justimmung erhielt. Um anderen Tage ward dann nicht weit von Artlendurg auf einem Boote, das in der Elde sestgenkert war, die letzte Verhandlung mit den Franzosen gepflogen und die neue Convention unterzeichnet. Darin war die Ausschung

<sup>\*)</sup> Der angeführte Bericht bes Majors von Rambohr (Rieberf. Arch. 1846. S. 56 f.), ber allerdings barin von ben meiften zeitgenössischen Quellen abweicht, ift ein Zeugniß für diese Stimmungen. Dort wird Alles, was die Hers
ren von der Regierung und der Landschaft gefündigt, sehr schonend behandelt,
dagegen die Meuterei als der entscheidende Grund der Convention vom 5. Inli
hervorgehoben. Daß die ehrlosen Zumuthungen der landschaftlichen Deputas
tion auf die Stimmung der Soldaten gewirft, wird als "beleidigenb" zuruckgewiesen; der "Geist des Frevels und der Frechkeit, der in den Ideen von
Freiheit und Gleichheit aufgekeimt war", trug darnach die Hauptschuld. Es
tift dies die alte und boch immer wieder neue Taftik, womit bei jeder ungewöhnlichen Krise die kopfe und herzlose Feigheit der Gewalten bemantelt wers
ben soll.

und Entwaffnung ber Armee wie in dem früheren Entwurfe eingeräumt, nur die Ausführung schien gemildert. Die hannoversche Regierung selbst nahm es auf sich, die Truppen zu entwaffnen, Waffen, Pferde und Geschütz dem Feinde auszuliefern. Die Soldaten kehrten in ihre Heimath zurück und versprachen, so lange nicht gegen Frankreich und seine Berbündeten zu fechten, die sie von den Engländern gegen französische Kriegsgefangene ausgewechselt würden. Die Officiere durften Degen, Pferde und Gepäck behalten; nur sollten sie das Festland nicht verlassen. In der Hauptsache hatte also Bonaparte Alles erreicht, was er durch die Berwerfung des Suhlinger Vertrages bezweckt hatte.

Die Auflösung ber Armee ward unverzüglich vorgenommen; Commiffarien ber Lanbichaft nahmen bie Waffen, Ranonen und Pferbe in Empfang, um fie an ben Keind zu überliefern; um Mitte Juli gab es fein hannover'sches heer mehr. In die heimath zurudgekehrt, konnte ber Einzelne erft bas Unheil und bie Schmach übersehen, die man bem Lande und ben Truppen bereitet. Gine übermuthige Frembherrschaft laftete mit ihrem gangen Druck auf bem Lande, das bem entlaffenen einheimischen Solbaten nur eine fummerliche Erifteng gab. Raturlich mußte bie Sehnfucht erwachen, biefen unerträglichen Buftand mit einem befferen zu vertauschen. In England war ce immer bie Absicht gewesen, wenn Sannover nicht vor ber Invafion geschütt werben fonne, wenigstens bie 21mee au retten; zweimal waren bie Schiffe bereit, fie hinubergubringen, erft hatte die Suhlinger, bann die Elb-Convention bie Ausführung bes Planes gehindert. Doch ward ber Gedanke, aus ben aufgelöften Truppen ein eigenes Corps zu bilben, neu aufgegriffen. Die Bebingungen bes Bertrages vom 5. Juli fonnten faum im Bege ftehen. In ber Ungebulb, fich ber Baffen und Pferbe zu bemächtigen, hatte man bem Seere nicht einmal ben Bertrag formlich mitgetheilt, viel weniger ben Solbaten bas Ch renwort abgenommen, nicht gegen Franfreich zu bienen. Bum Ueberfluß entband fie noch ein Manifest George III. von jeber Berbindlichkeit gegenüber folden Bedingungen, bie ohne bie tonigliche Genehmigung ftipulirt feien. Go fuchten balb Sunberte burch Solftein nach England zu entfommen, anfangs von ben Frangofen faum gehindert, bann burch bie angebrohte Tobesftrafe nicht eingeschüchtert. Roch im Laufe bes Jahres 1803 bilbeten fich jenseits bes Canals die ersten Corps, die den Kern der bald berühmten "königlich deutschen Legion" bildeten. In dieser neuen Gestalt haben die braven Truppen im tapferen Kampfe gegen die Bonaparte'sche Zwingherrschaft die Scharte rühmlichst ausgewest, die nicht sie selber, sondern eine unfähige Regierung verschulzbet hatte.

Hannover mar bas erfte beutsche Gebict, bas jene Bonapartefche Gewaltherrschaft fennen lernte, bie nachher Jahre lang über ben größten Theil von Deutschland geschaltet hat. Wie beschämenb war ber Bustand für die furzsichtige Klugheit berer, die zur Unterwerfung gebrängt; wie fanben sich bie Furchtsamen betrogen, bie burch schmachvolle Nachgiebigkeit bem Lande die Uebel feindlicher Ausbeutung zu ersparen meinten! Die Frangosen hatten eine Erecutivcommission von fünf Mitgliedern eingesett, die natürlich nur bie Befehle Mortiers und seines Schwagers Durbach vollzog; biese beiben Fremben maren bie eigentlichen Landesregenten. Auch bas Landesbeputationscollegium, welches die alte Regierung por ihrem Rücktritt noch gebilbet, ftand ben Frangofen in ahnlicher Beife jur Berfügung. Die alten Berwaltungsbeamten blieben; fie maren ber neuen Gewalt fo brauchbare Werkzeuge wie ber alten. In harmlosen Dingen konnte biese althannoveriche Bureaufratie, mit ber auch die Mitglieber ber verbrangten Regierung noch in Berührung fanben, wohl hie und ba felbständig eingreifen; bei allen wesentlichen Sachen war fie an bas Dictat ber Franzosen gebunben. Da es ben Letteren wesentlich mehr um bie Ausbeutung als um die Regierung bes Landes zu thun war, so mußte ber Sauptbienft ber hannover'schen Beamten barin beftehen, bie faft unerschwinglichen Mittel herbeizuschaffen, welche ber frembe Bebieter requirirte. Die Frangofen begnügten fich nicht, ihre ausgehungerten und abgeriffenen Truppen zu nahren und zu fleiben, ibre Cavallerie auf hannoveriche Roften beritten zu machen, fle plunberten bie Schlöffer wie bie Beughaufer aus; felbft bie Darmorbuften im Gartenfaal ju herrenhaufen und bie ichonften bem Deisterwalbe wurden als Trophäen mit-Birfche aus geschleppt.

In bem furzen Beitraume vom 5. Juli bis zum 23. Decbr. 1803 wurde lebiglich für Solb, Lieferungen, Pferbe und Equipizung ber Frangosen eine Summe von fiebzehn und einer halben

Million Kranken von ben Sannoveranern erpreßt\*), ohne bie Einquartierungslaft und bie fostspielige Berpflegung ber Officiere, bie ben Einzelnen zur Laft fiel. Der mäßigste Anschlag für ben Tisch eines Officiers betrug einen Thaler täglich; es gab aber Biele, die bas 3meis und Dreifache fosteten. Der Brigabegeneral Bacthob 3. B. war berüchtigt burch bie Sultanslaunen, benen er auf Roften ber armen Bewohner frohnte; manche fleine Stabt, bie von ber Einquartierung heimgesucht war, hat fich in eine Schulbenlaft verftridt, bie ihren öfonomischen Ruin nach fich jog. Die Schulben bes Landes felbst nahmen in ben erften funf Donaten um mehr als sechszehn Millionen Franken zu. Außerbem mußte man bie Balber lichten, eine außerorbentliche Rriegefteuer einführen und, wie auch bies nicht reichte, mit Defenfions., Berfonen- und Pferbesteuern bas ichon ausgesogene Land bebrangen. Roch ehe bas Jahr zu Enbe war, hatte man schon zwei Gefandt fchaften an Bonaparte gefchidt und um Erleichterung gebeten; es waren auch schone Worte von ihm gespendet worden \*\*), aber bie Berminderung bes Occupationscorps abgerechnet blieben bie Dinge wie fie waren. Der Nachfolger Mortiere, Bernabotte, ber im Juni 1804 bas Commando in Sannover übernahm, zeigte mehr guten Willen, grobe Migbrauche zu beseitigen, Die Ueppigfeit seiner Dfficiere in Schranten ju halten und bas Einquartierungemefen beffer au ordnen \*\*\*); aber bies hinderte eben nur, bag bas Land unter ber Bucht von Laften, die man ihm aufgeburbet, nicht gerabezu aufammenbrach. Ueberschlug man, was auch nach biefen Erleich terungen an Solb, Nahrung, Rleibung, Pferben, 3mangefuhren, Einquartierung, Bauten und unter einer Menge von anbern Rubrifen vom ganbe geleiftet warb, fo erscheint bie Berechnung nicht au hoch, wonach bie 26 Monate frangofischer Occupation über fechsundzwanzig Millionen Thaler gefostet haben, mahrend man bie jahrlichen Ginfunfte bes Lanbes bamale hochftens ju funf Millionen Thaler anschlug +). Der Zustand war so mitleiberre-

<sup>†)</sup> G. Die angeführte Schrift G. 45.



<sup>\*)</sup> S. ben amtlichen Bericht in Archenholz Minerva 1804. I. 499 ff.

<sup>\*\*)</sup> Je ne veux pas, sagte er, que le peuple hanovrien soit percé, je veux que le nom français soit aimé chez vous.

<sup>\*\*\*)</sup> S. ,, Das Kurfürftenthum Sannover unter ben Frangofen in ben Jahren 1803, 1804, 1805. Bon einem Augenzeugen." 1806. S. 58. 59.

gend, daß die Nachbarn Hannovers, die Hansestädete und selbst ber Kurfürst von Hessen, unter der Form eines Anlehens dem Lande eine Beisteuer zusammenbrachten, die sich auf mehr als zwei Millionen Thaler belief, aber doch nur einen kleinen Theil des Bedürfnisses beckte. Es war schwer zu sagen, welch größeren Druck man hätte fürchten mussen, wenn man sich den Franzosen gewaltsam widersetzte und als Ueberwundener nach der Strenge des Kriegsgesess behandelt ward?

Richt bie finanzielle Ausbeutung bes Landes allein, auch bas ganze übrige Regiment gab einen treuen Borgefchmad fünftiger Bonaparte'scher Zwingherrschaft. Sannover ward jest mit einer Menge von Polizeierfindungen frangöfischen Ursprungs befannt, die bald ihren Weg burch Deutschland machten. Alte Gebrauche, wie bas Freischießen und ahnliche Volksfeste, murben verboten, ftrenge Frembenüberwachung eingeführt, militarische Specialgerichte und Standrecht hergestellt. Die Spionage und geheime Polizeispurerei tauchte ebenfalls schon auf, die Presse in Nordbeutschland ftanb bereits völlig unter frangöftschem Ginflusse \*); eines ber angesehenften Blatter jener Beit, ber Samburger unparteiische Correspondent, konnte schon als ein mittelbares Organ ber frangofischen Bolitik gelten. Rurg, in Allem waren Umriffe ber fünftigen Bonaparte'schen Glüdfeligfeit zu erkennen. Auch bie Ungunft, womit jebe beutsche Eigenthümlichkeit behandelt warb, Die frechen Störungen häuslichen Friedens und altväterischer Sitte erschienen wie Vorboten ber Zeiten, die feit Defterreichs und Preu-Bens Riederlagen über Deutschland verhängt wurden.

Es schien in bem Willen ber Borsicht zu liegen, baß auf biesem Wege die überlieserte Stumpsheit und ber träge enge Sinn, ber sich im beutschen Leben eingebürgert, endlich gebrochen ward. Der patriarchale, landesväterlich bevormundende ober burch Cadienetsordres aufflärende Absolutismus der vorangegangenen Zeit hätte das nie vermocht; nur eine Despotie, die jeden Einzelnen beraubte, seine Lieblingsgewohnheiten dreist und willkürlich störte, seine Sprache und sein Wesen verachtete, mit rohen, soldatischerevolutionären Mitteln sich Gehorsam erzwang, in Haus und Kamilie ihre Frechheit und ihren Schmuß hineintrug, auch den

<sup>\*)</sup> S. a. a. D. 112. 113. 146.

Ruhigsten und Gebulbigsten nicht mehr an feiner alten Stelle ließ — nur einer solchen Despotie konnte es mit ber Zeit gelingen, ben ehernen Bann zu brechen, in welchem ber Volksgeist und bie Thatkraft ber Deutschen gefesselt lag.

218 bie Befetung Sannovers begann, waren bie icharffichtigen Aubliciften jener Tage noch ber Meinung, bag bas Ginfcreiten Breugens nur als ein "großes, unberechenbares Unglud für Nordbeutschland zu betrachten mare." Wozu, bieß es, fich für England opfern? Das Suftem bes Bafeler Friedens habe fich ia so trefflich bewährt. "Wer fann bas leugnen, rief einer biefer Auguren brei Jahre vor Jena und Auerstädt aus, wo die Erfahrung fo laut fpricht? Welche Unweisheit! Die Frangofen, Die feinen Feind auf bem ganzen festen Lande von Europa haben, vorfablich zu reizen und fie ohne alle Beranlaffung blos aus eingebilbeter Furcht befriegen zu wollen \*)!" Solche Anschauungen fielen noch immer in ber Bevölkerung auf fruchtbaren Boben. Der Mittelftand, immer noch zufrieden, so lange die Bucht ber neuen Weltdictatur nicht unmittelbar auf feinen Seerd bruckte, freute fic biefes und jenes fleinen Bortheils, ben ihm die Conjuncturen ber Beit in ben Schooß warfen, und blieb verftodt gegen die Ginficht, baß bie Grundlage alles Wohlstandes, bie Unabhängigfeit, verloren ging. In ben Sanseftabten g. B., unter benen namentlich Samburg mahrend bes Rrieges einträgliche Beschäfte getrieben, machte fich nach bem Beugniffe einfichtiger Beitgenoffen\*\*) jenes furgsichtige materielle Behagen recht breit, bas, ber Dabner und Warner fpottenb, ben betäubenben Erwerb und Genuß bes Augenblides mit vielen Jahren ber Noth und Reue zu erfaufen pflegt.

Eine Störung in biesen ruheseligen Stimmungen erfolgte zuerft jett, als die Franzosen auch Lauenburg und Eurhaven beseten und die Elbschiffsahrt zu hindern suchten, um die erste Probe
einer Continentalsperre gegen den britischen Handel zu machen.
Der Zwed ward insosern versehlt, als die Rührigkeit der Englander ber bald neue Wege fand und sie den französischen Versuch, die

<sup>\*)</sup> Archenholz in ber Minerva 1803. II. 524 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Friedrich Berthes' Leben von C. Th. Berthes. I. 110 f. Steffens. D., Bas ich erlebte. III. 140.

Elbe zu beherrschen, bamit erwiederten, burch ein paar Fregatten bie Elbe und Weser wirklich zu sperren. Das griff benn schon sublarer in die materiellen Interessen ein. Bremen zwar suchte sich zu helsen, indem es sich den Verkehr mit England durch die Jahde vermittelte, Ostsriesland und Emden hatten vorübergehend große Vortheile, aber der Elbverkehr erhielt einen surchtbaren Stoß; alle rückwärts liegenden Gebiete wurden davon betroffen, am harztesten Schlessen und sein Leinwandhandel.

Nachbem Breußen einmal ben Augenblick verscherzt, wo es burch einen raschen und muthigen Schritt bies Alles hatte abmehren konnen, war es freilich sehr schwer, eine Aenderung zu bewirfen. Doch mußte etwas geschehen. In Rordbeutschland wurden jest Borwurfe gegen Breugen laut, Rugland, beffen Singebung an Bonaparte ju erfalten anfing, brangte feinerfeite bas Berliner Cabinet zum Sandeln, und bie nachsten eigenen Intereffen Breu-Bens mahnten jest in fühlbarfter Beise an bas folgenschwere Berfaumniß, beffen fich bie leitenbe Politif fculbig gemacht. entschloß man fich tenn in Berlin, bei Bonaparte friedliche Borstellungen zu machen. Der Cabineterath Lombard, einer ber ichulbigsten Träger ber Staatstunft jener Tage, erhielt bie Miffion, Bonaparte, ber fich Ende Juli nach Belgien begeben, in Bruffel aufzusuchen und ihn zur Nachgiebigkeit zu ftimmen. Er sollte Erleichterungen für Sannover und Freigebung ber Elbgebiete erlangen. Die Berfon zu biefer Sendung war ebenfo gludlich gemahlt, wie britthalb Jahre spater Saugwis, als er bem flegreichen Imperator am Borabenbe ber Schlacht von Aufterlig imponiren und ben Frieden abtroben follte! Es war ein Leichtes fur Bonaparte, ben eitlen und windigen Salbfrangofen, ber ihm gegenüber bie preußische Bolitif vertrat, so zu ftimmen, wie er ihn haben wollte. Er ließ fich anscheinend offen und vertraulich gegen ihn aus, betheuerte, bag er Franfreiche Macht nicht über bie Brangen ausbehnen wolle, welche ihm bie Bertrage gewährten, und wie es ihm nur barum ju thun fei, bie maritime Despotie ber Briten, bie allen Staaten bes Festlanbes unerträglich fei, ju unterbruden. Auch Breugen, fuhr er fort, habe ein Intereffe, bagu mitzuwirken; boch reiche bagu bie Neutralität nicht hin, es bedürfe vielmehr eines engeren Unschluffes an bie frangofifche Bolitif. Als Breis biefes Anschluffes mag bann bem Unterhanbler wohl in ber Ferne ber Besit von Hannover als Lockspeise gezeigt worben sein\*). Genug, er ging geblendet von der persönlichen Ueberlegenheit Bonaparte's und für seine Gedanken so gut wie gewonnen nach Berlin zurud; die Mission nach Brüssel, von der man sich vielleicht einen Augenblick in Petersburg und London den Ansang eines Wiberstandes gegen die Bonaparte'sche Politik versprechen mochte, hatte auch darin mit der Haugwis'schen Sendung von 1805 einige Achnlickseit, daß sie vielmehr die Brücke eines näheren Einverständnisses mit Frankreich zu werden versprach.

Wenn bie am nächsten Betheiligten es so ruhig ertrugen, daß Rordbeutschland ausgeplündert und die Mündungen der deutschen Flüsse versperrt wurden, so kann uns die ohnmächtige Thailosigskeit des Regensdurger Reichstages nicht befremden. Man ersuhr dort die Besehung Hannovers, Lauendurgs, Curhavens; es kamen Beschwerden und Eröffnungen von dem hannover'schen Ministerium in London, es wurde die Besorgniß laut, daß auch die Hanse städte von den Franzosen beseht würden, aber in Regensburgs war das Gesühl der Nichtigkeit eigener Macht so groß, daß man nicht einmal den Schein annahm, die Würde und Integrität des Reiches durch irgend einen Act wahren zu wollen. "Die Abwendung solcher Maßregeln, lesen wir in einem Berichte des deutschen Reichstages\*\*), wäre wohl am ersten von der Dazwischenkunst des kaiserlichen russischen Hoses zu erwarten." So offenherzig gab sich das Gefühl eigener Hülflosigseit dort kund.

Doch burfte man nicht glauben, baß bie Verhandlungen völslig eingeschlummert waren. Außer ben unvermeiblichen Beschwerzben, bie sich aus bem Deputationsreceß ergaben, außer ben Rangsstreitigkeiten zwischen ben neuen Kurfürsten, bie am 22. August in bas Kurcollegium eintraten, außer ben slehentlichen Bitten bes Reichstammergerichtes, bessen Noth und Armuth ben nahen Ruin

<sup>\*)</sup> Ein formliches Anerbieten ift, wie Lefebvre I. 335 f. wahrscheinlich macht, nicht erfolgt; baß Anbeutungen gefallen fein mochten, leugnet auch Lefebvre nicht. Darauf mag fich bann Bignons Behauptung von einem wirf-lichen Antrag reduciren.

<sup>\*\*)</sup> S. bie angeführte Comitialcorrespondeng d. d. 16. Juni.

erwarten ließ, war namentlich noch eine Frage in Regensburg uneifebigt: bie Feststellung ber Biritftimmen im Fürstenrathe. Sache erhielt einen neuen Unftog burch ein faiferliches Sofbecret vom 30. Juni, bas auf ber vollen Gleichheit ber protestantischen und fatholischen Stimmen bestand und zu bem Enbe verlangte, baß entweber eine Anzahl neuer tatholischer Stimmen in ben Fürftenrath zugelaffen werbe, ober ein Theil ber neuen protestantischen Birilftimmen vorerft noch ruben moge. Diefe Eröffnung machte, wie fich benten läßt, Sensation, obwol fie ben Gintritt ber Birilftimmen nicht zu binbern im Stanbe mar. Denn nach ber bergebrachten Ordnung hatte Rurmaing ober fest ber Rurergfangler bie Bollmachten ber Gefanbten, bie neu zugelaffen werben follten, zu prufen und es läßt fich benten, bag von bort tein Wiberspruch Aber bie Organisation bes Fürstenrathes blieb erhoben ward. boch vorerft nur provisorisch, und für bie alte Reichsjurisprubeng war burch bie Streitfrage ein ungemein ergiebiger Stoff gegeben. So wurde benn noch geraume Zeit in ben Reichstagsfälen zu Regeneburg über bie funftige Beftalt bes Fürftenrathes mit Gifer und Beftigkelt geftritten, mahrend braugen bie Brandung ber Beit mit gerftorenber Gewalt an bie Ruinen bes alten Reiches anschlug und ben nahen Tag bes Unterganges verfündigte.

Der Standpunkt bes kaisertichen Hofdecretes ward zunächst von Preußen bekämpft. Im westsalischen Frieden, so hieß es bort, allerdings mit den geschichtlichen Borgangen übereinstimmend \*), sei zwar die Religionsparität festgestellt worden, aber nicht die arithmetische Gleichheit der Stimmenzahl, die niemals stattgesunden und auch an sich nicht aussührbar sei. Man musse daher auf der Bollziehung des §. 32 des Reichsdeputationsrecesses bessehehen; doch sei der König nicht abgeneigt, nach erfolgter kaiserzlicher Genehmigung sich die "Einführung mehrerer geeigneter surstlicher Birilstimmen auf beiden Religionsseiten gefallen zu lassen." Aehnlich äußerte sich ein Rescript Harbenbergs vom 26. Ausgust. Die Religionsgleichheit bleibe fester Grundsat, zu dessen Sicherung die itio in partes angeordnet sei und zu dessen noch ängstlicherer Besestigung der gegenwärtige in dem milberen Lichte

<sup>\*)</sup> S. Brandenburg, Instruction d. d. 19. Sept. 1803. (In ber Reichestagscorrespondeng.)

ber Aufflärung immer weiter schreitenbe und die Besorgniß unwürdiger Religionsübervortheilungen immer mehr entfernenbe Geißt ber Zeit am wenigsten Anlaß gebe. Man muffe baher auf ber Ratification bestehen; das Aeußerste, wozu sich Preußen verstehen könne, sei: die im Deputationsreceß neu creirten Stimmen unter Vorbehalt vorerst noch zu suspendiren. Dagegen sei standbast darauf zu beharren, daß wenigstens die Stimmen der säcularisiten Entickätigungslande von den Landesherren ohne Weiteres geführt würden, indem die Letteren die Länder mit allen Rechten, welche die vorigen Besitzer gehabt, also auch mit dem reichsständischen Stimmrecht erhalten hätten, und die faiserliche Ratissication in dem Hostecret vom 27. April nur der Vermehrung der Stimmen versagt sei.

Diefer Auffaffung ichloffen fich gleich anfange Baiern, Burttemberg und Baben an; erft im November, nachbem die Reichstagoferien vorüber waren, fam es aber zur eigentlichen Berhand lung. Pfalzbaiern befämpfte (14. Nov.) im Rurfürstenrath besomberd bie Beforgniffe religiofer Art. Dan folle nur allgemeine Religionefreiheit jum Brundfage erheben und bie Sinberniffe megraumen, Die ten Lantesherrn in ber Ausübung feiner Dulbungs rechte beschränften; bie Dehrheit ber protestantischen Stimmen werte bie fatholische Kirche so wenig gefährben, wie bisher bie fatholijde Mehrheit am Reichstage bem Protestantismus verbetb lich geworten fei. Es ichloß mit bem Untrage: baß bas Reich nd lediglich an ben Deputationsschluß halte, es bei bemselben auch in Abucht ber Stimmen ohne Menberung belaffe und auf bes ien vollnantige Ausführung in einem wiederholten Reichsautachen Die brandenburgische Abstimmung entsprach ber oben erwähnten Inftruction; Burttemberg, Baben und Seffen ichloffen nd ihr in ter Sauptsache an. Aber auch Kursachsen theilte, ob wol in milberer Form, im Gangen die Auffaffung, bag bie nem Etimmenvertheilung eben eine Folge ber Bebietsveranderungen fei und bie religioie Paritat nicht ftoren werbe. In ber fortgefesten Berathung gab bann Rurbohmen (18. Nov.) ein ausführliche Betum ab, bem fich natürlich auch Rurfalzburg anschloff. Da Raifer, bieg ed, batte fich als fatholischer Reichostand fur vervflich tet, baiur ju forgen, bag bei ber Bertheilung neuer Reichstags ftimmen nichts zum Rachtheile bes katholischen Religionstheiles



verfügt werbe. Der Kaiser sei nicht abgeneigt, in die Julassung ber im §. 32 des Recesses genannten 27 neuen protestantischen Birisstimmen einzuwilligen, aber er könne die Einführung nicht eher zugeben, als dis zur Beibehaltung der Religionsgleichheit ebensoviel neue katholische Stimmen aussindig gemacht wären. Um dies zu erreichen, schlug Böhmen vor, sechs neue Stimmen für Desterreich und noch se eine für den Erzkanzler und für Salzdurg in dem Fürstenrathe zuzulassen, ebenso die Häuser Metternich, Fugger, Truchses, Eron, Colloredo, Rhevenhüller mit se einer Biristimme zu dotiren, an Fürstenberg, Salm-Salm und Liechtenstein eine weitere zu ertheilen, endlich den katholischen Reichsgrassen in Westfalen und Franken eine besondere und dem schwädisschen Grasencollegium eine zweite Curiatstimme zu gewähren.

Die gleichen Abstimmungen fielen im Fürstenrathe. Um Breufen und Baiern gruppirten fich hauptfachlich Baben, Burttemberg, Raffau, Solftein, Braunschweig, die thuringischen Fürsten; an Defterreich schloffen fich Salzburg, Berchtesgaben, Dietrichftein, Schwarzenberg, ber Soch = und Deutschmeister und Liechtenstein. Die Berhandlung war hier lebhafter, weil Defterreich, in beffen Sanben bie Leitung bes Fürstenrathes mar, ben Bersuch machte, bie Kührung einzelner ber neuen Stimmen zu hindern. So fprach. Baben, ba es in ben Befit ber Refte ber Stifter Speper und Straßburg gelangt mar, bie Stimmen berfelben an und fand fich fomol burch bas allgemeine Beifpiel, als burch bie ausbrudliche Buftimmung besonders Breugens unterftugt. Wie es aber bie Stimmen "Bruchfal" und "Ettenheim" führen wollte (14. Rov.), rief bas Directorium "cessat" und wollte bie Ansicht burchführen, bag bie Stimmen ber beiben Stifter ale erloschen ju betrachten seien. Dies und eine Meußerung, ale fonnten bie burch Sacularisationen gewonnenen Stimmen ohne formliche Genehmigung gar nicht geführt werden, veranlagte fehr lebhafte Auftritte im Fürstenrathe, ohne daß man boch ju einem bestimmten Ergebniffe fam. Bielmehr hatte es burchaus ben Unschein, als werbe fein Theil seinen 3wed völlig erreichen: bem Raifer gelang es nicht, bie Führung ber burch Sacularifation gewonnenen Stimmen zu hindern; bie Opposition, Die eben baburch zur Dehrheit gelangt mar, vermochte es ihrerseits nicht bahin zu bringen, bag ber Raifer bie im Deputationereces aufgenommene Ordnung guthies und in legale Birtsamfeit setze. So bilbete fich bie provisorische neue Ordnung aus, welche noch ben furzen Lebensrest bes heil. rom. Reiches hindurch gebauert hat.

Während der beutsche Rordwesten der fremden Invasion versiel, ohne daß sich ein Arm dagegen regte, der Reichstag sich in lebhaftem Eiser um die innere Ordnung eines bald zusammenbrechenden Gebäudes zankte, nahmen im Suden charafteristische Borgange anderer Art die Ausmerksamkeit in Anspruch. Die Auflösung der alten, freilich lange zerrütteten, Ordnungen des Reiches ging dort rascher und gewaltsamer von Statten, als es selbst der Reichsbeputationsreces erwarten ließ; die von Frankreich und Russland begünstigten Fürsten beschleunigten den Proces des alle mäligen Absterdens, um Raum zu schaffen für die neue Souverdenetät der Rheinbundszeit.

Bunachft maren bie Regierungen eifrig bemubt, bie verfchie benen jungft gewonnenen Bebiete burch gleichmäßige Dragnisationen au verschmelzen; Berwaltung und Rechtspflege warb in ber uniformen Beise hergestellt, wie ste in Frankreich bestand, ein einheit licher Mechanismus von Behörben geschaffen, bas Finangmefen nach einem Schnitt umgeftaltet, ber Militarftaat nach frangofischem Borbild erweitert und reformirt, Gefete und Verordnungen in reis cher Kulle nach allen Richtungen bin ausgestreut. noch übrig gebliebene geiftliche Staat bes Rurerafanglers nabm bies neue Gewand fo gut an, wie bie vergrößerten weltlichen Ge biete im beutschen Guben und Weften. Bas alle biefe neuen Staatsschöpfungen charakteristrte, war ihre Aehnlichkeit im Rleinen mit ben Staatsmarimen, wie fie Bonaparte jenseits bes Rheines im Großen burchführte: bureaufratische Centralisation, Beamten regiment, ausgebehnte Polizeigewalt, wachsame Fiscalität in Kinanfachen hatten fie mit bem frangofischen Wefen völlig gemein. Bie Bonaparte die Anarchie ber Factionen überwältigt hatte, fo murbe hier bie Berwirrung, bie aus ber granzenlosen territorialen Ber fplitterung entsprang, wefentlich gemilbert; wie er fein neues Reich nach bem Grundfage ber Staatsallmacht einrichtete, es burch ein wohlbisciplinirtes Beamtenthum, ergiebige Kinanzquellen und ein wohlgeruftetes Seer zu ftuben fuchte, fo ward bas Bleiche, freilich

mit verschiebenem Blude, hier im Rleinen verfucht. Ließen fich bie Schattenseiten biefes Regimentes nicht verbeden, fo tam auch manches unzweifelhaft Gute zur Entwidelung, namentlich eine beffere Bermaltung und Bolizei, thatigere Rechtspflege, Befchrantung bes Soffiaates, forgsamere Ordnung bes tiefzerrutteten Schulbenwefens. Man empfand es z. B. an bem neuen Dalberg'ichen Staate allgemein ale eine Wohlthat, bag er nicht geiftlich, fonbern weltlich organifirt war, bag er bas tiefzerruttete Kinanawesen von Regensburg in leibliche Ordnung brachte, ben Boltsunterricht und bie Rechtspflege, in ber Regel bie wundeften Stellen geiftlicher Bebiete, in wirksamer Beise forberte. Auch ber neue babische Rurstaat, beffen greiser Regent feit einem Menschenalter auf fehr bescheibenem Raume eine mufterhafte Regierung geführt. öffnete biefer wohlwollenden und schöpferischen Thätigkeit nun ein größeres Bebiet; faft bas Erfte, mas hier geschah, mar bie Erneuerung einer ber alteften Sochschulen, ber Beibelberger, bie, im letten Jahrhundert bes pfalgischen Regimentes tief verfallen, in Bahrbeit eines zweiten Brunbers bedurfte. Dicht baneben, in Burttemberg, ließ bagegen bie Berfonlichkeit bes Regenten ichon jest mehr die Sarten als die Wohlthaten der Umgestaltung empfinben; für einen gewaltsamen und finfteren Sinn lag in folch einer Beit freilich auch bie Berfuchung ju nahe, die Bonaparte'sche Cafarenbespotie mit allen Launen und Tuden zu farrifiren. Fortgeschte Sanbel mit ber Lanbschaft, Entzweiung mit bem eigenen Thronerben, Bewaltthätigfeit gegen Alle, fie mochten ehemals reichsunmittelbar ober Lebensbauern fein, Sag gegen jebe Celb-Ranbigfeit fennzeichneten fchon jest bas Regiment Friedrichs, ber feine neue Machtvollfommenheit junachft burch Unterbrudung ber einzigen größeren Zeitung, bie bamals in Gubbeutschland erschien, bethätigte. Diefen fleinen 3wingherren mar es mohl anzuseben. baß jest bie Einmischung von Raifer, Reichstag und Reichsgericht, bie benn boch bisweilen noch einmal ausnahmsweise ein= getreten mar, vollends verschwand und nur eines noch zu fürchten war: bas Machtgebot bes gewaltigen fremben Schieberichters. Durch Gefügigkeit gegen biefen ließ fich aber leicht bie fchranken-Iofe Machtubung im eigenen Gebiete erfaufen.

Dit ber neuen Braris, auch felbft ber milberen, waren aber bie Refte ber alten ftanbifchen Orbnungen fo wenig verträglich.

als die felbständige Stellung des Clerus und Reichsabels. Die ftarren Formen bes alten ftanbifchen Wefens erfchienen nur wie eine Schranke, bie ju Gunften ber Privilegirten aufgerichtet war: in ber Maffe ber Bevolferung fonnte fein Bebauern ermachen, wenn sie fielen. Die naffau-weilburgische Regierung war bie erfte, welche ben ftanbifden Ginrichtungen, Die fte in ben Triene Rurlanden vorfand, offen ben Rrieg erklarte. Im grellen Biber spruche mit bem Reichsbeputationshauptschluß behauptete fie bie neuen Bebicte mit benfelben Sobeiterechten zu befigen, wie bie verlorenen; bie unteren Bolfoflaffen, fügte fle hingu, feien zu unfahig, bie Bedürfniffe ber Epoche, "worin wir leben, ju erwägen", als baß man aus ihnen ftanbische Bersammlungen bilben fonne, und überhaupt seien bie Roften ber lanbständischen Ginrichtung fur bas Land ju groß \*). Man fieht, bie Staatssophistif jener Tage war von einer fast naiven, handgreiflichen Ginfachheit; bie feineren Doctrinen bes "Sultanismus", wie man bas im vorigen Jahrhundert nannte, waren noch nicht erfunden.

In ihren gewaltsamen und brutalen Handlungen, selbst in Ländern, wo die Regenten persönlich wohlwollend und mild waren, kundigte sich diese Zeit durchaus als eine revolutionäre an; das Bersahren gegen einzelne Klöster, wie z. B. gegen das Frauenstloster zu Herzebroes, das der Graf Bentheim Zecklendurg wider rechtlich einzog, und aus dem er, als die Insassen sich weigerten es zu verlassen, durch handseste Kerle die Ronnen hinausschaffen ließ, oder der durch ärztliches Zeugniß nachgewiesene Hungerick eines Wormser Prädendars, dem die Darmstädter Regierung versäumt hatte, seinen Unterhalt zu reichen \*\*), solche Fälle haben selbst in dieser stumpsen Zeit vorübergehend Eindruck gemacht. Aber in keinem Ereignisse iener Tage trat die brutale Rechtlosigseit der Zeiten so grell ans Licht, wie in dem Versahren gegen die Reichstritterschaft.

Much bie uneigennütigste Politik ware wohl nicht im Stante

<sup>\*)</sup> S. Saberlin Staatsarchiv XIII. 183 ff. Ueber bie Organisation bes kurerzsangler. Staates f. ebendas. X. 378. XI. 91. 177. 225. Die heffische XIII. 114 ff. Ueber bas Berbot ber allgemeinen Beitung in Burttemberg vgl. bie Archenholdische Minerva 1803. IV. 368 f.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Actenftache bei Saberlin XI. 346 ff. XIII. 180 f. 313 f. XIV. 90 ff.

gewesen, biefer Corporation und ihrer politischen Selbstänbigkeit noch eine lange Lebensbauer zu friften. Es ift in einem früheren Abschnitte geschildert worden \*), wie tief biefe kleinen ritterschaftlichen Gruppen in fich selbst verfallen waren, wie fehr fie ben gefunden Blutumlauf bes größeren Bangen geftort haben. ben Rittern selbst war sicherlich im ganzen Reiche Riemand, ber Urfache hatte, ben Untergang ber ritterschaftlichen Rleinstaaterei Run hatte die Revolution am linken Rheinufer bem zu beflagen. bort berechtigten Ritteradel unheilbare ökonomische Wunden gefchlagen, und die neue Politik ber Abrundung und Nivellirung, bie in ben Friedensschluffen zur Geltung fam, mußte, wie fie bas geiftliche Staatswesen und bie Reichsstädte verschlang, auch bie Ritterschaft in ihrer Erifteng gefährben; biefer 3mang ber Berhältniffe mar mächtiger als ber Wortlaut bes Reichsbeputationshauptschluffes, ber ben brobenben Sturm vorerft noch abzumenben schien. Seit fast zwei Jahrhunderten hatte fie fich mit knapper Roth gegen die Uebergriffe ber fürstlichen Landesherren vertheidigt, und nur die überlieferte Bolitif bes Raifers, fie zu beschüßen, hatte noch ihre Unterwerfung und Ginschmelzung gehindert. Die jungfte Revolution ließ es zweifelhaft, wie weit ber Raifer ben schwäches ren Elementen bes Reiches biefen Schut noch geben fonnte ober wollte. Drum fuchten bie Ritter, wie alle anderen Stanbe, Schut bei ber neuen Gewalt, die fich auf ben Trummern ber alten Ordnungen Europa's erhoben hatte. Sie bewarben fich um bie Bunft ber frangösischen Diplomatie, welche bas Entschäbigungsgeschäft au Regensburg leitete; fie suchten burch unterwürfige Schritte fich bie machtige Protection Bonaparte's zu erwerben. In ber That erlangten fie auch so viel, baß ber erfte Conful im Tone bes andbigen herrn und Befchütere fie feines Wohlwollens verficherte \*\*);

<sup>\*)</sup> S. Band I. S. 142 f.

<sup>\*\*)</sup> Bonaparte's Schreiben an das Directorium der Mitterschaft (vom 2. Juni 1803) lautete bezeichnend: l'ai reçu la lettre que vous m'avez sait remettre en date du 12 avril 1803 et qui renserme l'expression de votre reconnaissance de ce que j'ai pu saire en saveur du corps équestre de l'Empire. l'y suis sort sensible et je suis très aisé d'avoir contribué à assurer sa conservation et la continuation de son existence politique. Ne doutez pas, je vous prie, de mes dispositions savorables à votre égard et du désir que j'ai de pouvoir vous être utile.

es war aber kaum zu hoffen, daß er in dem Zwiespalte zwischen ihnen und den kunftigen Rheinbundsfürsten die verlassen werde, mit deren politischem Interesse sein eigenes auf's innigste versslochten war.

Noch ehe bas Fortbestehen ber Ritterschaft und ihrer Rechte im Reichsbeputationshauptschluß zugesagt und ihnen Bonaparte's Protection verhießen war, hatte Baiern gleichsam bie Brobe gemacht, wie weit man gegen sie vorschreiten konne. Als die Ent schäbigungslande im Rovember 1802 befest wurden, ließ bas bai rifche Ministerium zugleich in mehreren ritterschaftlichen Orten in Kranten bie Batente seiner Besignahme verfundigen. Auf bie Beschwerben barüber folgte bann noch ber beruhigenbe Bescheib, baß fich bies lediglich auf bie Lehensverbindung beziehe, in welcher manche Ritterguter zu ben facularifirten Sochstiftern gestanben hatten. Aber es bauerte nicht lange, fo murbe bies ober jenes Recht, das die Ritterschaft bisher geubt, als zweifelhaft angefoch ten, die Steuera, welche an die Cantone zu entrichten waren, mit Beschlag belegt, über einzelne anerkannt unmittelbare Bebiete ba Ritter die Landeshoheit ausgeübt, Abgaben gefordert, die faijerlichen Werbungen in ritterschaftlichen Orten untersagt, die Rang leien frankischer Ritterschaftscantone aus Bamberg und Schweinfurt weggewiesen und bas Tragen ber ritterschaftlichen Rleidung und Ehrenzeichen verboten.

So folgte im Frühjahr und Sommer 1803 ein Angriff auf ben andern, und alle Vorstellungen und Beschwerben der Ritter waren der neuen Staatsraison gegenüber fruchtlos. Dagegen lie ben sich einzelne Mitglieder, um weiteren Chicanen zu entgehen, bazu herbei, die Landeshoheit anzuerkennen. Ein anderes bedenk liches Zeichen war dann eine Verordnung des franklichen Generalcommissariates (Februar 1803), worin eine staatsrechtliche Untersuchung über die Verhältnisse der ritterschaftlichen Besitzungen angeordnet und den Regierungen zu Bamberg und Würzburg auferlegt ward: "aus den historischen, publicistischen und politischen Daten ein ganzes, auf richtigen Grundsähen beruhendes System auszuarbeiten." Dabei war zugleich der Wint gegeben, daß sich burch steistiges Rachforschen wohl müsse zeigen lassen, daß die Rittergüter noch dis ins 17. Zahrhundert der Landeshoheit unter worsen waren, die Ritter als landsässiger Abel auf den Landtagen

erschienen und überhaupt die fürstlichen Lande in früherer Zeit geschloffene Gebiete gewesen seien. Beunruhigend für bie Ritter war zugleich die Geschäftigkeit, womit in ber Preffe bas ritterfchaftliche Wefen zur Berhandlung gebracht warb. In grellen Bugen ward in einer Reihe von Schriften\*) bas Unwesen ber ritterschaftlichen Rleinstaaterei, ihre schlechte Verwaltung und Rechtspflege, ihre mangelhafte Sicherheitspolizei geschilbert, die herabge kommene Lage ber Bevolkerung allerbings mit Recht biefem Regiment zur Laft geschrieben und baran erinnert, wie biefe Bebiete bem Berfehr, bem Sanbel, ber öffentlichen Sicherheit überall im Bege ftanben. Es wurden Barallelen zwischen bem untergegangenen geiftlichen Staatswefen und ben ritterschaftlichen Bebieten gezogen, die entschieden zum Nachtheil ber letteren aussielen. "Man finbet bort, hieß es in einer Schrift ber Zeit, nichts als Bettler, Bigeuner, Landsfnechte, Betteljuden und Afterarzte" - ein Borwurf, der allerdings Grund hatte, insofern die ritterschaftlichen Bebiete jest fast allein noch bas Aspl alles bes Gefindels und aller ber Wildfange waren, welche bie wachsame Bolizei ber größeren Territorien fernzuhalten wußte.

Um 9. October 1803 erfolgte benn von Seiten Baierns ber entscheibenbe Schlag, ber nach biesen Borbereitungen lange zu ers warten war. Gin Batent bes Kurfürsten, bas unter Trompetens

<sup>\*)</sup> Unter ten gablreichen Schriften, bie fur und wider bamale erschienen, icheinen une bie bemerfenewertheften : "Staaterechtl. Berhaltniffe ber abeligen Gutebefiger in ben durpfalzbair. Entschädigungelanden." 1803. (Bairifche Rechtfertigungeschrift von Gonner.) "Bas für Magregeln hat wohl die Reicherits terfchaft jest zu ergreifen ?" 1803. "Welche Magregeln tann bie Reicheritterfchaft jest ergreifen?" - "Refultate mit aller Unpartheilichfeit gezogen aus bem Fur und Wider bie unmittelbare Reicheritterschaft." 1803. "Siftorische und ftaaterechtliche Betrachtungen über bie Reicheritterschaft in Franken, Schwaben und am Rhein." Regeneb. 1804. "Staaterechtl. Beleuchtung bes mahren Berbaltniffes ber unmittelbaren Reicheritterschaft zum Fürften in ben Entschädigunges landen." 1804. "Gefchichtliche und polit. Betrachtungen über den jegigen Bufand ber franfifchen Ritterschaft." 1804. "Fragmente aus ber Geschichte ber unmittelbaren Reicheritterschaft in Schwaben, Franken und am Rheinftrom." Rurnb. 1804. "Ueber bie Unionen fleinerer Reichoftanbe. Gin Genbichreiben eines ritterschaftl. Confulenten in Schwaben an feinen Collegen in Franken. Am Botenfee. Jan. 1804." Bal. auch Saberlin's Staatearchiv Bb. XI-XIV. und Soff bas beutsche Reich. II. 254 ff.

ichall burch einen Berold in ben franklichen Sauptstädten verfünbet marb, gab bie Erklarung: "baß bie Ritterschaft zwar als eine eigene Corporation eriftirt habe, baß fie jeboch nur aus ursprunglich lanbfässigen Gbelleuten bestehe, welche fich ber Landeshoheit allmälig und wiberrechtlich entzogen hatten. Daburch feien fleine Staaten im Staate entstanden, welche fich mit unverjährbaren Regierungerechten und mit bem Wohl bes Staates nicht vertris gen; ber Rurfurft werbe baher ben reichsunmittelbaren Abel in fein ursprünglich lanbfaffiges Berhaltniß zurudführen, wobei er jeboch gern bie Meinungen und Bunfche ber ritterschaftlichen Glieber felbst vernehmen wolle." Er berief zu bem Ende einen Ausschuß von frankischen Rittern, die burch ernfte Drohungen angehalten wurden, perfonlich zu erscheinen, ließ fich auf ben ritterschaftlichen Gutern ale Landesherr proclamiren und ben Schultheißen befehlen, fich in Butunft vor ben furfürstlichen Justigamtern zu ftellen, bie Ritterfteuern an bie Regierungscaffen abzuliefern und überhaupt alle Berordnungen und Boten ber Ritterschaft abzuweisen. Dem Ausschuß, ber in Bamberg zusammentrat, ward bann eröffnet, bas bie Ritterschaft zwar einen eigenen bevorrechteten Körper bilben, aber bem Rurfürften unterthan fein folle; für ihr Befteuerunge recht, das bestehen blieb, sollte ein Aversum an den Landesberm bezahlt, die Charitativsubsidien an den Raifer ganz beseitigt, ber Berichtsftand verandert werden. Der Ausschuß willigte in biefe Borschläge, freilich mit ber Clausel, daß sowol Raifer und Reich als bie gange Ritterschaft gleichfalls zuftimmen mußten, und Baiem begann bie neue Ordnung rudfichtelos ins Werf zu feten.

Es ließ sich erwarten, daß das Beispiel Baierns nicht ohnt Nachahmung bleiben werbe. Nicht nur beibe Hessen, Meiningen, die nassauschen Häuser, sondern selbst Isenburg, Hohenlohe, Leiningen, Leven, Salm-Reiserscheid übten im Kleinen diese neut Faustrechtspolitik. War zwischen einem bairischen Herzog und einem Reichsritter seit uralter Zeit eine weite Klust gewesen, so konnte man mit Recht fragen, worauf benn eigentlich die höhen geschichtliche Berechtigung dieser kleinen Dynasten gegenüber der Reichsritterschaft beruhe? Diese winzigen Herren schienen auch nicht einmal zu ahnen, daß solche Fragen balb ausgeworsen werden könnten und bann, wie es 1806 geschah, mit ihrer Ohnmacht basselbe durchgesührt werden würde, was sie jeht an den wehrlo-

sen einzelnen Reichsrittern versuchten. In der That ist mitten in diesem Sturme gegen die Ritterschaft, als die Faustrechtspolitif die Nothwendigkeit "einer größeren Consolidirung" im Reiche vorhielt, das Wort schon ausgesprochen worden: zu einer solchen Consolidirung gehört auch die Mediatisirung der kleinen Fürsten und Grassen\*). Und gewiß, es war, wenn auch nicht recht, so doch nicht mehr als billig, wenn die neue Staatsraison schon zwei Jahre nachher eine Anzahl der eifrigsten Ritterstürmer dieser Art versschlang.

Im Ganzen bot ber Suben und Westen bes Reichs, wo bie 180 Quabratmeilen ritterschaftlicher Bebiete gerftreut lagen, fast ein ähnliches Bild, wie zur Beit ber alten Selbsthülfe, bevor ber ewige Landfriede errichtet war. Faft überall fielen bie fürstlichen Dynaften, ben Erzkangler, Sachsen und Baben allein ausgenommen, mit Gewalt über bie Ritter her und stritten fich unter einander um bie schublose Beute. Bürttemberg ließ im Rraichgau einen Cordon ziehen und bie Cent Mödmühl besetzen, worüber es mit hohenloheschen Truppen zum blutigen Zusammenstoß tam; in ber Wetterau und im Fulda'fchen waren Seffen und Raffau in bittere Sanbel gerathen. Ueberall waren bie fleinen Contingente in Bewegung, häufig waren bie armen ritterschaftlichen Dörfer von boppelter und breifacher Erecutionsmannschaft heimgesucht. 3m Landgericht Krombach hatten furheffische Truppen Besitzungen bes Rurerzkanzlers occupirt und Patente angeschlagen; nun ließ auch ber Rurerzkanzler marschiren. In Sochst ward ber nassauische, in Sanau ber hesstiche Landsturm aufgeboten. Um grellsten war bie Gewaltthat beiber Seffen gegen bie Burg Friedberg, wo bem Grafen von Balbbott-Baffenheim bas Burggrafenamt zuftanb. Dort war auf bas Unheften ber Patente ein tückischer Ueberfall gefolgt (Decbr. 1803); bie Bertheibiger waren mighanbelt worben, und man verfuhr wie in einem eroberten feindlichen Plage. Erft im folgenden Frühjahr ließen fich bie beiben Seffen bazu herbei, wie es ber Raifer und ber Reichshofrath geboten, ben gewaltsam besetten Ort zu räumen. Aus einem ähnlichen Anlaß geriethen bann (April 1804) Darmftabt und Ifenburg aneinander; bei Sprendlingen fam es zwischen beiben zu einer fleinen Fehbe. Raffau-

<sup>\*)</sup> Baberlin Staatsarchiv XI. 324. Anmerf.

Usingen suchte die Grafen Bassenheim um die Herschaft Reissenberg zu bringen, wie es benn überhaupt an Exempeln nicht fehlte, daß auch Gebiete, die mit der Ritterschaft nichts gemein hatten, in dieser allgemeinen Auslösung der hergebrachten Begriffe von Recht und Eigenthum von gewaltsamen Zugriffen bedroht worben sind.

Indessen war der ganze Angriff boch etwas verfrüht und die Lanbesherren mußten fich noch einige Zeit Gebuld auferlegen. Go schuplos war benn boch bie Ritterschaft nicht, wie es Baiern und feine Nachtreter ju glauben schienen. Ihr Sulferuf an ben Raifer war nicht fruchtlos gewesen; von bort war noch im December 1803 burch ben Befandten in München eine ausführliche Borftellung überreicht worben, welche bas gute Recht ber bebrohten Reichsritter mit geschichtlichen und rechtlichen Grunden barlegte. Der Reichshofrath bereitete ein Danbat gegen bie gewaltthätigen Fürften vor, und ein Reichsftand, ber burch feinen ehrlichen, aber unbesonnenen Eifer für bie alten legitimen Orbnungen befannt mar, Guftav IV. von Schweben, ließ nicht lange auf fich marten; fein Gefandter in Regensburg überreichte (Jan. 1804) eine fehr fraftig abgefaßte Note zur Erhaltung ber Reichsverfaffung gegenüber "ben gesetwidrigen militärischen Besitzergreifungen."\*) Aber auch Frankreich war nicht so entschieden für die bairisch-hessisch-naffauiichen Raubzüge, wie man es wohl hatte erwarten können. Die Ritterschaft, die sich in ihrer Noth an Bonaparte wandte, fand wenigstens feine ganz ungunftige Aufnahme; es ward ihr bet Rath gegeben, fich zu vergleichen, bas Vorgeben ber Gegner warb wenigstens nicht unterftugt. Die allgemeine politische Lage macht ce ber frangofischen Politif munschenswerth, für jest biefe beutschen Wirren geschlichtet und zu ben vorhandenen Berlegenheiten nicht neue hinzukommen zu sehen.

Jett ließ sich auch Preußen in einer amtlichen Denkschrift

<sup>\*)</sup> Die brei genannten Actenstücke, sowie auch die oben ermähnte preußische Denkschrift find abgebruckt in Haberlin's Staatsarchiv XI. 393 ff. 416 ff. 425 ff. Im Uebrigen haben wir für die Darstellung dieser Berhältniffe bas vollständigste Material neben den periodischen Schriften und Tagesblättern der Beit in der mehrsach angeführten Reichstagscorrespondenz (für 1803 und 1804) gefunden. Bgl. auch (Schellhas) pragmat. Geschichte der deutschen Reichstagsverhandlungen. Regensb. 1805. S. 236 ff.

vernehmen, die Graf Gort (Jan. 1804) in Regensburg überreichte. Darin ward bebauert, daß nicht gleich in dem Reichsbeputations= hauptschluß eine bestimmte Norm aufgenommen worden sei, welche Die fünftigen Verhältniffe ber Reicheritterschaft fo festgestellt hatte. daß allerseitige Rechte geschont und das Bedürfniß ber neuen Lage berücksichtigt worben mare. Die ritterschaftlichen Rechte waren barin wie ein Borrecht betrachtet, bas fich unter bem nachsichtigen Schut geiftlicher Regierungen über feine ursprünglichen Schranfen ausgebehnt habe, bas aber jest unter ben neuen weltlichen Regierungen wieder seine festere Begranzung finden muffe. ward die "anarchische Krisis" im Reiche beklagt, aber auch bas Einschreiten ber Reichsgerichte als ein ungenügendes Mittel zurudgewiesen; ber König, hieß es, konne sich nicht babei beruhigen, "baß ber Zwiespalt im Reiche processualisch genährt und babei politische Endzwede verfolgt wurden"; auch werde er nicht zugeben, "daß feine "größeren Mitstände burch rudfichtlose Abziehung ber ritterschaftlichen Bafallen und Gutsbesitzer geschwächt wurden." Die Denkschrift machte baber ben Borschlag, burch eine orbentliche Berathung des Reichstages die zu beobachtenden allgemeinen Grundfate festzustellen, wobei "bie wesentlichsten Rechte ber Intereffenten, die neue Lage ber Dinge im Reiche und bas bringende Bedürfniß einer mehreren Confolidirung feiner inneren Rraft" gleichmäßige Berücksichtigung finden follten. Bugleich folle bis zur Entscheidung der Statusquo provisorisch erhalten, jedoch bie militärischen Commandos zurudgezogen, die Erecutionsmagregeln eingestellt und ber gegenwärtige Stand zur Vermeibung weiterer Colliftonen nicht ausgebehnt werben.

Diese preußische Ansicht, welche die neue Arrondirungspolitik im Grundsatz unverkennbar billigte, nur die Aussührung an bestimmte Normen knüpsen wollte, war eben dem Reichstag eröffnet worden, als ein sogenanntes kaiserliches Conservatorium des Reichsbefrathes (vom 23. Jan. 1804) anlangte, das sich entschieden auf die Seite der bedrohten Ritterschaft stellte. Es waren darin, ganz im alten Stil kaiserlicher Machtvollfommenheit, alle im franklichen und schwäbischen Kreise vorgenommenen Maßregeln für ungültig erklärt und die volle und unbeschränkte Herstellung der Reichsritzterschaft in den Justand geboten, wie er vor den jüngsten Gewaltsschritten gewesen war. Der Kurerzkanzler, Baden, Sachsen und

ber Raifer felbst als Erzherzog von Desterreich waren zugleich zu Confervatoren ber reichsritterschaftlichen Rechte bestellt und zogereten nicht, biesem Auftrage zu entsprechen.

Run fühlte sich Pfalzbaiern boch isoliet. Frankreich war gleichzültig, Preußen, wenn es gleich ben Zweck billigte, konnte doch bie angewandten Mittel nicht gutheißen, und ein Theil der übrigen Fürsten, die 1801—1803 mit Baiern den gleichen Beg gegangen waren, stand nun auf Seiten des Kaisers. Man wollte in Regensdurg für bestimmt wissen, daß der Münchner Hof gleich nach dem Erscheinen des kaiserlichen Decrets Couriere nach Paris und Berlin abgesandt, aber an beiden Stellen keine recht befriedigende Antworten gesunden habe. Frankreich wolle sich nicht einmischen und ermahnte Baiern, es zu keinem entscheidenden Schritt des Kaisers kommen zu lassen, es zu keinem entscheidenden Schritt des Kaisers kommen zu lassen, es zu keinem entscheidenden Schritt des Kaisers kommen zu lassen, es zu keinem entscheidenden Schritt des Kaisers kommen zu lassen, das her preußische Hos burger Bericht sagt: es ist sehr glaublich, daß der preußische Hos stalsenlich verhalten werde, sobald man sich auf kaisenlichter Seite ernst und nachdrücklich zeigen werde.

Gewiß war es, bag Baiern bie Stimmungen fur fich nicht fo gunftig fant, wie es fie brauchte. Es hob erft ben Sequefter, ben es auf bie ritterschaftlichen Güter in Franken gelegt, auf und ließ bann (19. Febr.) dem Reichstag officiell mittheilen, bag ber Rurfürst zum Beweise seiner friedlicbenden und uneigennütigen Abfichten und in Betracht ber faiferlichen Berwendung fich entschlofe fen hatte, bie über bie Ritterschaft verhangten Magregeln gurud. gunchmen und ben früheren Rechtszustand wiederherzustellen. Dies fem Beifpiele folgten, wenn auch zogernd, die übrigen Reichofurften; boch war, wie sich benfen läßt, bei weitem nicht überall und in allen Punkten ber Rechtszustand so bald wieder hergestellt. Die vorwiegende Meinung in Regensburg, die namentlich auch ber Erzfanzler vertrat, mar nun die: baß bie intereffirten Fürsten, Baiern an ber Spige, ihre Rlagen und Beschwerben bort anaubringen, die Ritterschaft sich barüber auszusprechen hatte, fo baß es bann bem Reiche möglich wurde, allgemeine Grunbfate über bas ftreitige Verhaltniß aufzustellen. \*)

<sup>\*) ,,</sup>Bollte man nun hierauf über alle einzelnen Buntte enticheiben, welche gu fehr in individuelle und locale Berhaltniffe eingriffen, fo wurde die Erorte-

So fchien alfo, in ben außerften Lebenstagen bes Reiches. bie faiserliche Autorität noch einmal einen vollständigen Sieg erfochten zu haben; es war bas lette Mal, bag ein faiferliches Manbat in einer wichtigen Sache wenigstens einzelne Bollzieher fand. Die von Wien bestellten "Confervatoren" schickten ihre Bertreter nach Regensburg, um die Herstellung bes Rechtszustandes innerhalb der Ritterschaft vorzubereiten. Aller Boraussicht nach begannen fie ihr Beschäft bamit, baß fie bie Bollziehung bes faiferlichen Mandats forderten und an die noch faumigen Stande Abmahnungen erließen.\*) Eben bieser unerwartete Erfolg ber faiserlichen Politif rief aber ben Wiberstand ber Gegner hervor; Preußen, bas ju feinem lebhaften Digvergnugen Baiern, Burttemberg u. f. m. ben Wiener Befehlen gehorchen, Baben fie mitvollziehen fah, fuhlte fich burch biese Wendung ebenso beunruhigt, wie Bonaparte. In Paris wie in Berlin entschloß man sich baher rechtzeitig, bieser Befestigung öfterreichischen Ginfluffes im Reiche zu begegnen; es galt ja in Deutschland längst nicht mehr für unstttlich und unpatriotisch, gegen ben Rivalen im Reiche bie fremde Einmischung herbeizurufen. Go warb von bem frangofischen Geschäftsträger eine Note (10. März) in Regensburg übergeben, beren Inhalt allgemein überraschte; Frankreich, bas bis jest geneigt schien, ben rit terschaftlichen Wirren fremd zu bleiben, fündigte barin abermals feine Einmischung an, und zwar, wie die Note versicherte, auf Beranlaffung Ruflande. \*\*) Um ben Zusammenhang biefer neu

rung eine unabsehbare Beit erfordern. Daher durfte es wohl am besten sein (wenn es anders nicht abzuwenden ift, diese Entscheidung ganz widerrechtlicher Weise an den Reichstag zu ziehen), nur einige streitige Rechtsprincipien theils über die wahren Kennzeichen des Landsafstats, theils über einige besondere Borrechte, welche die Reichsritterschaft aus ihren Privilegien behauptet, vorzügslich des Retracts und der Collectation, allgemein zu entscheiden, sodann aber die Anwendung auf einzelne Fälle, wenn man solche den Reichsgerichten zu überlassen Bedenken trägt (wozu sich freilich kein hinreichender Grund sinden läst), einem eigens dazu bestellten Austrägalgericht zu übertragen." Reichsztagscorrespondenz d. d. 5. März.

<sup>\*)</sup> Reichstagscorrespondeng d. d. 26. Marg.

<sup>\*\*)</sup> S. M. l'Empereur de Russie a fait connoître au premier consul, qu'elle jugerait utile que les deux puissances, dont la médiation avait préparé la salutaire conclusion des derniers arrangements en Empire, intervinssent de nouveau pour prévenir, notamment en ce qui concerne les privilèges de l'Ordre

angefündigten französisch-russischen Intervention vollends aufzuhellen, kam bann, am 28. März in Regensburg übergeben, eine neue Denkschrift Preußens, welche ben Standpunkt ber früheren noch nachbrücklicher geltend machte, die Rechte des Königs gegen das "sogenannte" Conservatorium seierlichst verwahrte und die übrigen Reichstände aufforderte, die von den beiden hohen Mächten, Rußland und Frankreich, angebotene Vermittelung vertrauensvoll anzunehmen.

So biente ber ritterschaftliche Streit bazu, die heillosen 3w ftanbe bes Reiches noch einmal recht charafteriftisch zu beleuchten. Bor ber fremben Bermittlung verftummte nun bie Thatigfeit ber faiserlichen Conservatoren, wenn gleich bie außere Berwicklung ber europäischen Ungelegenheiten es boch auch nicht zuließ, daß bie frangösisch-russische Intervention ins Leben trat. 3wischen Frank reich und Rugland brobte schon jest ein Zerwürfniß; es mar also an eine gemeinsame Intervention nicht zu benten. Bielmehr blieben bie Dinge vor ber hand in biefem unentschiedenen Buffande; hier war ber Rechtszustand ber Ritterschaft wiederhergestellt, bott waren die gewaltthätigen Berhaltniffe ber jungften Zeit noch nicht völlig abgethan, ba die faiferliche Magregel ber Wiederherstellung nur zum Theil vollzogen worden war; zu einer Feststellung all gemeiner Grundsäte war es nicht gefommen. Wir werben bann fpater feben, wie die Sache am Reichstage in unrühmlich fter Beise begraben warb. Das Eine ergab sich indeffen schon jest, baß bas Berfahren gegen bie Ritter zu früh tam; fo unbeliebt die ritterschaftliche Kleinstaaterei mar, die öffentliche Meinung wandte fich im Laufe bes Streites boch immer entschiebener ben ungerecht Bebrangten zu, zumal feit ber Freiherr vom Stein, ein Reicheritter im beften Sinne bee Wortes, feinem Unwillen über die freche Beraubung, die auch ihn durch Nassau traf, in einem fraftvollen und berebten Schreiben an ben Bergog Worte lieh. Diefer große Staatsmann, bem Deutschland einft jum guten Theil bie Wicberherftellung feiner Unabhangigfeit verbanten follte,

Equestre, les suites fàcheuses que pourraient avoir les différens aujourd'hui subsistans. Le premier Consul a été empressé d'accueillir cette ouverture de S.M. l'Empereur de Russie, et le soussigné est chargé d'en donner la notification à la Diète.

war bis jest nur in bem kleineren Kreise, bem seine verwaltenbe und organistrende Thätigkeit angehörte, um seines geistwollen und segensreichen Wirkens willen gepriesen; durch diesen Brief ward sein Name zuerst auch in weiten Kreisen genannt und gerühmt. Bornehmlich eine Stelle machte auch in dieser öden und zerrütteten Zeit tiesen Eindruck. "Deutschlands Unabhängigkeit und Selbständigkeit," schried Stein dem Herzog, "wird durch die Consolidation der wenigen reichsritterschaftlichen Bestzungen mit den sie umgedenden Territorien wenig gewinnen; sollen diese für die Nationen so wohlthätigen großen Iwecke erreicht werden, so müssen diese kleinen Staaten mit den beiden großen Monarchien, von deren Eristenz die Fortdauer des deutschen Namens abhängt, vereinigt werden, und die Vorsehung gebe, daß ich dieses glückliche Ereigniß erlebe."

## Zweiter Abschnitt.

Das Bonaparte'fche Raiferthum. 1804.

In biefer jungften Berwicklung hatte Bonaparte bie Diene angenommen, als bestehe bas frühere Berhältniß mit Rufland noch so ungeftort fort, bag es ihm nur einen Wint kofte, um bas frangösisch ruffische Schiedsgericht von 1801-1803 in ben beut schen Angelegenheiten zu erneuern. Allein bem war nicht so. Bahrend England fich in neuen Rampf mit Bonaparte begeben, Defterreich mit mißtrauischer Aufmerksamkeit bie französische Bolitif beobachtete, hatte fich jenes herzliche Einverständniß zwischen bem Czaren und bem ersten Consul gelöft. Schon mahrend ba beutschen Entschädigungsarbeiten mochte in Alexander bas Gefühl erwacht sein, daß Rußland von Bonaparte büpirt war; die Er neuerung bes Rrieges mit England, die Occupation Norbbeutich lands, die Eingriffe und Uebergriffe Frankreichs auf allen Seiten mußten die Geduld auch eines weniger ehrgeizigen Berbundeten, als Alexander war, ermuben. Er verbarg fein Digbehagen über ben Bang ber Bonaparte'schen Politik nicht mehr, und als bann ber erfte Consul, ihn zu beschwichtigen, ihm bie Bermittlung in bem britischen Conflict antrug, zeigten bie Borschläge bes Czaren eben nur, bag ihm eine Nachgiebigkeit gegen England wenige bedenklich schien, als das fortbauernde Wachsthum französischer Uebermacht. Bon Rathschlägen und Mahnungen fam es ju peinlichen Erörterungen, die bas biplomatische Vernehmen zwischen Baris und Betersburg täglich mehr erfalteten, indeg bie britische Politif natürlich Alles aufbot, biese stille Entzweiung zum offenen Bruch zwischen Frankreich und Rußland zu steigern.

In dem Augenblick, wo fich fo ber Knoten eines neuen Continentalkrieges zu schürzen begann, ftand Breußen isolirt und bas ablaufende Jahr 1803 war insofern burch eine bedeutsame Rieberlage bezeichnet, als bie Neutralitätspolitif ber letten acht Jahre querft vor aller Welt in ihrer Ohnmacht erschien. Aller preußischen Berwendung zum Trop dauerte bie Aussaugung Hannovers, bie Verschließung ber Elbe und Wefer zum Ruin bes breußischen Handels fort; nicht nur Hannover, auch die Sansestäbte wurden von unverschämten Zumuthungen Frankreichs heimgesucht, faum gelang es bem Kurfürsten von Seffen, bem gleichfalls unter bem Titel Unleben ein paar Millionen abgepreßt werben follten, seinen Beutel vor ber frangösischen Bubringlichkeit zu schüten. Diese Machtlofigfeit preußischer Bermittlungspolitif ward in Preußen felbst zum ersten Dal empfunden; man fuchte aus ber Ifolirung herauszukommen und hielt es nicht mehr, wie noch 1799, für bas höchfte Maß politischer Weisheit, ohne Verbindungen und Bervflichtungen zu fein. Man fah fich vielmehr nach Berbindungen genauer um. Lombards Reise nach Bruffel, die Runft, momit ihn Bonaparte behandelt, Die Einbrude, Die ihm von bort geblieben, waren barum in biefem Augenblid nicht ohne Bebeutung; je lebhafter bie Bereinzelung Breußens zum ersten Mal in Berlin gefühlt marb, besto zugänglicher mar man jest ben schon im Anfang Juni 1803 von Bonaparte gemachten Allianzanträgen. Die Einbrude, bie Lombard von Bruffel mitgebracht, blieben nicht unfruchtbar; bie preugischen Staatsmanner, vor allen Saugwis, bielten ben Moment für gekommen, in ein engeres Berhältniß au Bonaparte zu treten; wenn bie Wefer und Elbe freigegeben, bie Occupationsarmee in hannover zunächst vermindert, bann vielleicht im Frieden bas Land an Preußen überlaffen warb, fo mar eine französische Allianz mit Preußen zu erlangen. Wir werben frater noch veranlaßt fein, ber Berhandlungen, bie fich baraus entsvannen, zu gebenken; führten fie zwar zunächst zu keinem beftimmten Abschluß, fo hatte bie Bruffeler Miffton Lombards boch bazu beigetragen, bag Bonaparte und Preugen fich einanber naherten. Gerabe bie jungften ritterschaftlichen Sanbel hatten ja bewiesen, bag Franfreich mit feiner festlandischen Macht fo fehr im Einklang war, wie mit Preußen, und offenbar auf preußische Anregung hatte Bonaparte zulest boch seine Einmischung in ben beutschen Dingen angekündigt.

Diesem Gefühl ber Isolirung, bas zur Annäherung an Frank reich trieb, entsprang auch ber Gebante einer engeren Fürftenalliang in Deutschland, ber bamals flüchtig wieder auftauchte. stenbund von 1785 hatte bie Erwartungen, bie man von ihm gehegt, nicht erfüllt, aber er ließ boch die Wirfung gurud, bag in jebem Momente ber Berlegenheit und Bedrangniß bie Erinnerung baran wieber lebendig warb und wenigstens ba und bort bie Reigung erwachte, die deutsche Fürstenunion unter Breußens Leitung zu erneuern. Gin intereffanter Entwurf biefer Art liegt und aus ber Zeit turz vor bem Luneviller Frieden vor; Dohm hat ihn verfaßt\*). Es war ber Augenblick, wo Desterreich bie neue Baffenruhe vom September 1800 um fo hohen Breis erfauft hatte, daß es aller Wahrscheinlichkeit nach fich ber Friedensbedingungen sehr sicher glauben mußte. In diesem Moment, wo ber bevor stehende Friede an Frankreich jedenfalls das linke Rheinufer, an Defterreich vielleicht reiche Entschädigungen am Inn und an be Ifar überließ, entwarf Dohm feinen Blan. Er wandte fich at bie alten Freunde des Fürstenbundes, an die Herzöge von Brauw schweig und Weimar, und schlug ihnen vor, nicht auf bem weit läufigen Wege ministerieller Berhandlung, fondern burch einen Congreß vertrauter, eingeweihter Manner die Bilbung einer neuen Kürftenunion vorzubereiten. Bollfommenes gegenseitiges Bertrauen und Entfernung von dem verberblichen Beift ber Formalität und fleinlicher Brätenstonen mußte in allen Instructionen vorgeschrib ben und bie Manner, die man gebrauchte, so ausgewählt fein, baß fie die Borschriften in ihren eigenen Gefinnungen fanden und bie Sache mit wahrem Interesse ihres Bergens betrieben.

Die Lage Deutschlands und Preußens schien bamals Dohn gleich dringend zu einem solchen Bunde zu mahnen. Preußen durse um seiner eigenen Sicherheit willen Deutschland nicht seinem Schicksal überlassen und die übrigen Reichsstände müßten das Bedürsniß sühlen, zur Erhaltung ihrer Existenz sich an Preußen enger anzuschließen. Die deutsche Nation selbst sei wohl leicht

<sup>\*)</sup> Rach ben hanbschriftl. Originalien aus Dohms Feber.

÷.

für einen Entwurf zu erwarmen, "ber ihr wieber Confiftenz, Gicherheit und Ehre verspräche, sobald sie fich überzeugte, daß bie verlangte Anstrengung wirklich bazu verwandt werden follte, um Eigenthum und Ruhe zu sichern." Prophetisch sieht Dohm voraus, was der fünftige Friede bringen muffe: Die volle Berruttung und Dhnmacht Deutschlands, bas fteigende Uebergewicht Frantreichs, für welches ber Krieg mehr und mehr ein Bedurfniß zu merben brobe. Seit zwei Sahrhunderten hatten aber alle Rriege bazu geführt, neue Stude von Deutschland loszureißen, und zwar wesentlich burch bie Schuld seiner Verfassung, bie ihm nicht geftatte, als unabhängige Macht zu handeln und die eigenen In-Diese alte Conftitution sei burch bie Ertereffen zu verfolgen. schütterungen ber jungften Beit aufgelöft; wolle man nicht bie innere Anarchie und bie auswärtige Ginmischung gewärtigen, einen Theil von Deutschland ber Bewalt bes Stärferen zur Beute überlaffen, fo muffe man die verfallene Verfassung durch eine neue Diese neue Ordnung erblickt Dohm in einer beutschen Köderation unter Breugens Leitung. Breugen werbe aus folch einem Bunde alle natürlichen Vortheile einer Schutmacht ziehen, fobald es fich über kleine Bratenstonen erhebe und burch Uneigennütigfeit bas Vertrauen erhalte, bas bie Grundlage folder Verbindungen fei; bie ifolirten, schublosen fleineren Staaten wurben baburch allein vor ben Gefahren beschirmt, welche bie Auflösung ber alten Reichsverfaffung nach fich zoge. Um bies zu erreichen, muffe bie neue Ordnung in Deutschland auf die Grundfate eines guten Föberativspfteme gebaut, die souverainen Rechte mehr im Bunde concentrirt, überhaupt Alles, was zur gemeinsamen Bertheibigung nothwendig fei, in die Bundesmacht gelegt, alles Uebrige ben Einzelftaaten überlaffen fein. Ronne man nicht gang Deutschland außer Defterreich in biefe Föberation verknüpfen, fo folle man fich mit bem Gebiet bis zur Mainlinie begnügen, Sannover, Sachsen, Seffen zc. mußten aber jebenfalls bazu gehören. Man fonne bie fünftige Union bann in vier Sectionen ober Rreise theilen, beren einer unmittelbar unter Breußen selbst, bie anberen unter ber Leitung von hannover, Sachsen und hoffen Bemeinsame Magregeln jur Ruftung ber Streitfrafte und Berbeischaffung ber Gelbmittel, Befestigungen, Truppenübungen, gemeinschaftliche Auflagen jur Dedung biefer Bedurfniffe

würben zu ben ersten Sorgen bieser Föberation gehören, bie allgemeine Ueberwachung, bie Vertheilung ber Rosten u. s. w. einem Bundesrath überlassen, die oberste Leitung und Initiative aber Preußen in die Hand gelegt werden. Auch die mit der Reichsverfassung versallene oberste Reichsjustiz könne durch den Bund organisirt werden; die Veränderungen im künstigen Frieden müßten durchaus im Jusammenhang mit dem Ziele des Bundes ersast werden; die Säcularisationen z. B. dürsten nicht sowol-als Entschädigungsmittel gelten, vielmehr als eine große politische Resorm, die nothwendig sei, um dem deutschen Körper mehr Sicherheit und Consisten zu geben. Auch die eigenen Entschädigungen Preußens müßten von diesem Gesichtspunkt aus gewählt werden.

Wir haben die Grundzüge dieses Planes hier kurz erwähnt, weil es uns immerhin von Interesse schien zu zeigen, wie es in dieser allgemeinen Ausschlichung aller alten Formen doch niemals an bedeutenden Stimmen gesehlt hat, die den wunden Fleck unser öffentlichen Berhältnisse zu heilen suchten. Die politischen Erignisse des Luneviller Friedens und seiner Folgen, die ungeduldigt Haft der Großen wie der Kleinen, sich durch die Spolien der schutzlosen Beute nach Kräften zu bereichern, die Zersahrenheit im Reiche und die gebieterische Intervention des Auslandes hat damals, 1800—1801, alle die Entwürfe, die Dohm in patriotischen Borsorge angeregt, rasch begraben; es war so arg und ärger in Deutschland geworden, als er damals prophezeit hatte.

Jest, brei volle Jahre später, wurde unter bem Einbrud ber hannover'schen Borgange bie Erinnerung an solche Borschlägt wieder wach; man mochte sich in Berlin wohl sagen, daß alle die französischen Gewaltschritte in Nordbeutschland nicht geschehen wa, ren, wenn man vor dem Luneviller Frieden auch nur einen nordbeutschen Bund, wie ihn Dohm damals vorschlug, geschlossen hätte. In den ersten Wochen des Jahres 1804 erschien der Pring Wilhelm von Braunschweig, der Held von 1809 und 1815, in Weimar, um in preußischem Austrag den Herzog Karl August, den vielbewährten, eifrigen Freund der preußischen Unionsideen, zu sonderen\*). Der König, äußerte er, wolle sich nicht vergrößem;

<sup>\*)</sup> Das Folgende ift aus ber hanbichriftl. geh. Correspondenz bes Gerzogs Rarl August geschöpft.

es fei nur seine Absicht, alle Reichsfürsten, die fich an ihn wenbeten, zu beschüten. Es sollte also eine ganz freie Bereinigung fein; wer fich ausschließe, außerte ber Bring, muffe freilich gewartig sein, daß es ihm ahnlich ergebe wie Sannover. Man schien babei namentlich an Heffen = Caffel zu benten. Dort und am Rarleruher Sofe follte ber braunschweigische Bring junachst bie Stimmungen erfunben. Der Bund wurbe gegen Frankreichs Uebergriffe, aber auch gegen bie Tendenzen ruffischer Einmischung gerichtet sein\*). Berzog Karl August, bessen warmer patriotischer Eifer in biefen Dingen mehrfach gebraucht, aber auch enttäuscht worden war, fühlte wohl einiges Mißtrauen; feine ehrliche Unhänglichkeit an Preußen war es eben, die ihn ber herrschenden Bolitif sichtlich entfremdet hatte, drum fühlte er sich überrascht und munichte genauer zu erfahren, wohin die neueste Wendung ziele. Der braunschweigische Bring wußte ihm nichts zu fagen, als baß ber Kürstenbund von 1785 als Vorbild vorschwebe. Auch Herzog Rarl Wilhelm Ferdinand und Röckerit, an die fich Rarl August brieflich wandte, konnten ihm keine bestimmteren Mittheilungen machen.

Um biese Zeit kam Johannes Müller, jest noch in kaiserlichen Diensten, nach Weimar. Sein näheres Verhältniß zum Herzog hing mit ber Stiftung bes Fürstenbundes zusammen; Müller, bamals in Mainz, hatte, wie wir uns erinnern, lebhaften persönlichen Antheil an ben Verhandlungen gehabt, die durch Karl Augusts Vermittlung mit dem Mainzer Kurhof gepflogen wurden. Auch jest verkehrte er eifrig mit dem Herzog, und es war nach der jüngsten Anregung der Unionsentwürse natürlich, daß sich ihr Gespräch bald auf diesen Gegenstand wandte. Wir haben uns, schrieb Karl August (8. Fbr.) an den König von Preußen, von Gegenständen unterhalten, die ziemlich zu den Wünschen zu passen schrieben, die E. M. nach Aussage des Prinzen Wilhelm hegen. Bei dieser Gelegenheit wurden zwischen uns mancherlei politische Gegenstände verhandelt, und indem ein Wort das andere gab, so nahm ich die Gelegenheit wahr, gegen ihn E. M. Gerechtigkeit

<sup>\*)</sup> Der Bring außerte, que le Roi ne désirait point que les Russes se mèlassent des affaires de l'Allemagne et que S. M. avait marqué de l'inquiétude sur les projets de la Cour de St. Petersbourg.

und Billigkeit liebende Gesinnungen zu preisen. Müller, dem biese Aeußerungen sehr angenehm zu sein schienen, eröffnete mir darauf, daß er nach Berlin zu reisen gedenke und dort zu ersahren wünsche, 'ob E. M. keine gänzliche Abneigung bei sich spürten, mit dem kaiserlichen Hose in ein annäherndes Einverständniß zu treten.

Wir ersehen aus ben Mittheilungen, die der Herzog nach Berlin machte, daß Müller nach seiner eigenen Erklärung zwar teine bestimmten Aufträge hatte, "zu benen er sich eigens legitimiren könne," daß ihm aber doch die Weisung gegeben war, in Berlin die Stimmungen gegen Desterreich zu sondiren. In seinen Gesprächen mit dem Herzog behandelte er es als eine offene Frage, ob Preußen in eine Allianz mit Desterreich treten ober ein neuer Fürstendund versucht werden solle, der natürlich diesmal nicht gegen, sondern mit Desterreich geschlossen worden wäre\*).

Das Anziehenbste in Müllers Mittheilungen war, was auber die Justände in Wien dem Herzog erzählte; es ward von diesem mit größter Genauigkeit nach Berlin berichtet. Rüllen unterschied am Wiener Hose drei Parteien: die Anhänger der britischen Allianz, deren eifrigster Führer immer noch Thugut war, dann den Kaiser mit seinen Ministern Colloredo und Collendach, und als dritte Fraction den Erzherzog Karl sammt dem Hosstriegsrath und der Armee. Der Kaiser, erzählte er, wünsche mit seinen beiden Bertrauten den Frieden und neige zum Einverständniß mit Breußen und Rußland; doch stehe er mit Thugut noch sortwährend in Correspondenz, ohne sich freilich allzu leicht dem Drängen zum Anschlusse an die englische Kriegspolitik hinzugeben. Namend lich scheue er durch eine zu ausgesprochene Hinneigung an Thugut den Erzherzog zu verleßen, dessen Haß gegen den ehemaligen Promierminister noch unvermindert sei. Die Armee und die vom

<sup>\*) &</sup>quot;Die Grunbfage einer folden Bereinigung," fo außerte fich Muller, nachdem er vorher ben Berth einer öfterreichische preußischen Allianz hervorge hoben, "möchten nun die des alten Fürstenbundes fein, nämlich: die Bermeibtung aller Aggreffionen, aber feste Bertheidigung unter einander gegen alle feindlichen Angriffe auf das deutsche Reich, Bermeibung aller Bergrößerungs projecte von Seiten der Berbundeten, die Erhaltung der Ruhe in Deutschland, gemeinsames Einwerstandniß und Rückiprache über die Gegenstände, welche von Seiten des Auslandes vorfommen könnten."

Erzherzog abhängenden Kriegsbehörben neigten zum Kriege. Das Borfchreiten gegen Baiern fchreibe man vorzugeweise bem Erze herzog und feinem Anhang zu; bas Ministerium hatte lieber nachgegeben. Offenbar habe ber Rurfurft von Baiern in feinem Berfahren gegen die Ritterschaft fich ju fest auf frangofischen Schut verlaffen, fei aber barin fur bie Absichten ber Frangofen zu fruh vorgeschritten, woran bie bige von Montgelas Schulb fei. Doch hege man in Wien bie Ueberzeugung, bag, wenn Baiern in bem ritterschaftlichen Streite Stand halte, bas öfterreichische Cabinet aulett boch nachgeben werbe.

Die Reise Müllers nach Berlin hatte zunächst feine politifchen Folgen; feine Besprechungen mit bem Bergog von Weimar hatten, wie wir aus ber Correspondenz biefes Fürften feben, nur bie aufällige Wirtung, baß ber berühmte Befchichtschreiber, ben ber Herzog bem Berliner Sofe auf's warmfte empfahl, in Folge biefer Anfnupfungen ben faiferlichen Staatsbienft mit bem preu-Bischen vertauschte. Die Unionsangelegenheit schritt nicht vorwarts. Bergebens fuchte ber Bergog bestimmteren Befcheib zu erhalten; ber Ronig und bie ihm junachft Stehenben schrieben ausweichend und vag. Der König bezeichnete wohl bie Fortbauer ber freundschaftlichen Berhaltniffe mit Defterreich als eine feiner eifrigften Sorgen; leiber fei aber nicht viel auf eine Regierung zu bauen, in ber fich brei so verschiebene Barteien entgegenwirkten. einzige bestimmtere Andeutung, Die wieder Bring Wilhelm von Braunschweig brachte, war ber Wunsch, ber Bergog moge einmal, ohne Auffehen und ohne schriftliche Berhandlungen, bei bem Rurfürften von Sachsen perfonlich antlopfen, ob berfelbe geneigt fei, ein engeres Bundnig mit Breugen einzugehen. Der Berzog, fo ungenügend ihm biefer gang allgemeine Auftrag erichien, mar boch bereit, barauf einzugehen. Bielleicht, meinte er, fei ber Rurfürst am beften bagu geeignet, zwischen Berlin und Bien zu vermitteln und ben Raifer wie ben Erzbergog Rarl über Preußen aufzuklaren. Er wolle biefe Ibee so in Dresben hinwerfen, wie wenn sie von ihm felber fame und nur aus bem Bunfche hervorginge, bas einzige Mittel, bas Deutschland vor frangofischen Bubringlichkeiten ichugen tonne, die Berbindung zwischen Defterreich und Breugen, vorzubereiten. Auch bies ging ichon über bie Absichten ber preu-Bischen Bolitif hinaus. Als Biel ftand biefer junachst ein naheres 33 II.



Einverstandniß mit ben nordbeutschen Fürsten vor Augen, wogu man natürlich por Allem ber Bereinigung mit Sachsen bedurfte. Das Bernehmen mit Defterreich, fchrieb Roderig ablehnenb\*), fei von ber Art, bag man feiner Bermittlung beburfe. In ber icheuen Unentschlossenheit, welche bie bamalige preußische Bolitif charafterifirt, fürchtete man bei jebem fleinen Schritt ichon zu weit vorgegangen zu fein, fühlte fich fast belästigt von bem uneigennüsis gen Eifer bes Herzogs, hatte wohl gern burch ihn ben Dresbener Sof gewonnen, wollte aber boch auch feine Magregeln fo nehmen. baß bei jeder neuen Conjunctur man nicht compromittirt war. Der Annaberung an Defterreich wich man lieber aus; eine Berfanbigung mit Sachsen, Beffen, Braunschweig u. f. w. schien hinreichenb, um weitere "Bubringlichkeiten" ber Bonaparteichen Politif abzuwehren. Bahrend Rarl August bie Gefahr ber Lage nicht unterschätt, sondern zu einer ernften und machtigen Berbinbung brangt, fucht man im Rathe Friedrich Wilhelms ber großen Rrifts mit gang fleinen Sulfsmitteln zu begegnen und hat auch nicht die leiseste Ahnung von der Möglichkeit einer Rataftrode wie ste bie beiben großen Monarchien Deutschlands binnen ber nachften Jahre getroffen hat.

Bur Charafteristif bieser Ansichten haben benn auch die bamals gepflogenen Erörterungen ein gewisses Interesse; praktischen Erfolg hatten sie natürlich keinen. Es ward in Dresben angeklopft wegen bes Bündnisses und es kam eine Antwort, welche nicht ablehnte, aber auch nicht förderte; Herzog Karl August, der erst Wochen lang ohne alles Lebenszeichen von Berlin geblieben, machte sich (Ende April) nach Dresben auf, fand aber den Auffürsten so fühl, wortkarg und ausweichend, wie es die Berliner Eröffnungen auch gewesen waren \*\*). Der Herzog kehrte mit dem

<sup>\*)</sup> An ben Bergog d. d. 9. Marg.

<sup>\*\*)</sup> Der Kurfürst außerte unter Anderem, wie "er nicht dafür halte, daß ber erste Consul feinbselige Absichten gegen Deutschland hege (!), er könne keinen Grund dazu sinden; in Berlin wurde man wohl gewiß wissen, waran man dort mit den Franzosen ware, indem der Anschein vermuthen ließe, daß tem König von Breußen die Gesinnungen des ersten Consuls bekannt sein mußten; in Sachsen wurden die Franzosen wohl nicht im Falle einer Invasion den Anfang machen. Boranstalten zu einer Bertheidigung zu machen, möchte großen Schwierigkeiten und Gefahren ausgesetzt sein." (Aus einem Schreiben Karl Augusts d. d. 4. Mai.)

Bewußtsein heim, daß sein redlicher Eifer wieder einmal ber furchtsamen Langsamkeit ber Anderen um eine gute Strecke voransgeellt war.

3n bem Augenblid, wo man in Berlin zwischen voller Singebung an Frankreich und einem Berfuch ber Abwehr gegen Bonavarte'sche Gewaltthaten hin und herschwankte, war ein neues Attentat gegen bie Sicherheit und Ehre Deutschlands vollbracht worben. Gine ropaliftische Berschwörung, bie bas Leben und bie Berrichaft bes erften Confule mit einem Schlage treffen follte. war vor bem Ausbruch entbedt, ihre bebeutenbften Ruhrer verhaftet worben; zweifelhafte Unzeichen ließen ben Berbacht zu, baß ein bourbonischer Bring in biese Dinge verflochten, baß bieser Bring ber Bergog von Enghien fei, ber in harmlofer Burudgezogenheit und an ben politischen Dingen ber Zeit unbetheiligt in bem bas bifden Stabtden Ettenheim, wenige Stunden von Strafburg, Es war wohl weniger bie Ueberzeugung von ber Schuld biefes Bringen, als ein Bug acht corfifcher "vendetta," ber ben erften Consul jest auf unbewährten Verbacht hin zu einem blutigen Justigmord vermochte. Die Bourbons sollten erschreckt, an einem Gliebe biefes Saufes, mochte es schulbig ober unschulbig fein, Rache genommen werben für bie nimmer ruhenbe Thätigfeit ronalistischer Berschwörer.

Am 12. März ward durch den französischen Geschäftsträger beim schwädischen Kreise, Massias, der in Karlsruhe seinen Sis hatte, das Berlangen an die badische Regierung gerichtet, die Frau von Reich, die zu Offenburg wohnte und die in eine Berschwörung gegen Frankreich verwickelt sei, verhaften, ihre Papiere versiegeln, sie selbst aber nach Strasburg ausliesern zu lassen. Das badische Ministerium versügte die Berhaftung der Angeschuldigten und die Bersiegelung ihrer Papiere; die Auslieserung ward aber ausgeschoben, weil man sich erst vergewissern wollte, ob die Frau von Reich deutsche oder französische Staatsbürgerin sei. Inzwisschen war aber von dem kurfürstlichen Obervogt zu Gengenbach die Berhaftung und Bersiegelung bereits auf Requisition des Strasburger Präsecten ersolgt; die badische Regierung forderte daher den Lesteren auf (13. März), Iemanden abzuordnen, welcher der Entstegelung und Untersuchung der Reich'schen Papiere beiwohne.

Es war barüber noch kein Bescheid erfolgt, als bie babische Regierung zwei Tage fpater von Rehl einen gang unerwarteten Bericht erhielt. In ber Racht vom 14. jum 15. Darg, fo melbete ber Lieutenant, ber bie Wache au Rehl commanbirte, habe ein frangofisches Truppencorps unter bem Borgeben, es sei mit ber babifchen Regierung Alles verabrebet, ben Rhein paffirt und fei gegen Offenburg vorgerudt. Gegen taufenb Mann und einige Geschütze befänden fich auf beutschem Boben und naberten fich Offenburg, um bie bort lebenben Emigranten zu verhaften. Roch mußte ber Berichterftatter nicht, bag in bemfelben Augenblid eine zweite Colonne unter General Orbener von Schlettstabt aus bei Rheinau ben Strom überschritten hatte und fich geradezu auf Ettenheim bewegte. Doch folgte bald bie weitere Runde, bag fich bie französischen Truppen in zwei Colonnen gegen Offenburg und Ettenheim begeben und bie bort wohnenden Emigranten, unter ihnen auch ben Bergog von Enghien, am 15. Marg verhaftet batten. Daß bie Bewegung auf Offenburg nur ein Manoeum war, um die auf Ettenheim zu mastiren, und daß die ganze Invafion lediglich ber Perfon Enghiens galt, bas ging aus biefen erften Berichten noch nicht mit aller Rlarheit hervor.

Wie die erste Nachricht nach Karlsruhe kam, in welcher nur allgemein von den Emigranten, nicht von Enghien persönlich die Rede war, ließ der Kurfürst von Massias Erklärungen verlangen\*). Derselbe überreichte ihm ein Schreiben Tallehrands (vom 10. März), worin die Auslieserung eines angeblich zu Offenburg eristirenden hochverrätherischen Aussichusses und die Entsernung sämmtlichet Emigranten aus dem badischen Gebiete gesordert war. Ehe man noch darauf eine Antwort entworfen, traf in der Nacht vom 15. – 16. März ein zweites Schreiben der französischen Regierung (vom 11.) ein, welches durch nähere Angaben über die Schuld und Gesährlichseit der zu Offenburg und Ettenheim lebenden Emigranten das allem Bölserrecht widerstreitende Versahren zu begründen

<sup>\*)</sup> Auch ber babische Gesanbte in Baris, Emmerich Joseph von Dalberg, ter Bruberssohn bes Kurerzkanzlers, später als Duc de Dalberg viel genannt, rerficert, am 15. Marz bas erste Wort über bie beabsichtigte Berhaftung Enziene in Baris gehört zu haben. S. seine Noten an bie Regierung in ben Verwires bistoriques sur la catastrophe du duc d'Enghien, Paris 1824. S. 243 fine Lakerrand'sche Note vom 11. Marz s. ebenbas. S. 263 ff.

suchte. In der nämlichen Nacht erhielt die Regierung von ihren Beamten in Gengenbach und Mahlberg Bericht über die erfolgte Berhaftung. Roch jest hatte man in Karlsruhe keine Ahnung von dem, was sich vorbereitete. Daß der französische Brinz wie ein Berbrecher nach Vincennes geschleppt ward, um dort unter dem Scheine eines formlosen richterlichen Versahrens nach jakobinischer Weise verurtheilt und gemordet zu werden — diese betäusdende Schreckensbotschaft ließ freilich nur wenige Tage auf sich warten\*).

Der unerhörten Berletung beutschen Gebietes mar alfo eine That gefolgt, die zugleich allen monarchischen und bynastischen Empfindungen ben Rrieg erflarte; es war in ber That schwer zu fagen, wer bitterer beleibigt war, bas Bolferrecht ober bie fürftliche Legitimität! Gleichwol ward für beibe in Deutschland keine Stimme laut; man schwieg und erbitterte fich höchstens über ben, ber bies Schweigen unbequem ju ftoren trachtete. Die Ausweisung ber Emigranten aus Baben, Baiern, Burttemberg und Seffen war Die einzige nachfte Rudwirfung bes Attentates vom 15. Marg. Benn ber schuplose Rurfürst von Baben, beffen Gebiet unter ben Ranonen von Straßburg lag, schweigen und fich von Bonaparte bie öffentliche Luge gefallen laffen mußte, es fei Alles mit feiner Bewilligung geschehen, fo war ber greife Fürst, ber ein langes, gesegnetes Regentenleben aufzuweisen hatte, barum gewiß mehr zu beklagen als zu beschulbigen, aber es schien, als sei im ganzen Reiche bas Gefühl für ftaatliche und fürstliche Ehre vollig erlos ichen. Wenigstens ift uns aus ber trüben Geschichte jener Beiten auch nicht eine Episobe befannt, die ben politischen und sittlichen Bankerott bes alten Reiches fo grell vor Aller Augen ftellte, wie bie Berhandlungen, welche bas Ereigniß von Ettenheim im Rreife bes Regensburger Reichstages hervorifef.

Der Reichstag fühlte, als die erfte Rachricht von bem Ber-

<sup>\*)</sup> Die Angaben über ben Berlauf find einem vertraulichen Bericht ents nommen, welchen die badische Regierung gleich nach den Borgangen vom 15. Marz an den Grafen Gors, den preußischen Reichstagsgesandten, richten ließ, der damals auch die badischen Stimmen zu Regensburg führte. (In der Reichstagscorrespondenz Nr. 26.) Es ift nicht anzunehmen, daß in dieser Mitsteilung die Thatsachen unrichtig angegeben find, auch wenn sich darin das Besmüben zeigt, so vorsichtig als nur immer möglich zu berichten.

"sechswöchentliche Berlagzeit" anberaumte und auf ben 18. Juni bie Eröffnung bes Protofolls festfeste. Man mochte sich schmeischeln, baß bamit bie Sache vorerst auf bie lange Bank geschosben sei.

Aber noch in berselben Sitzung warb auch eine schwebische Rote übergeben, worin Guftav IV., junachft veranlagt burch bie ruffliche Eröffnung, fich ale ben alteren Baranten ber beutschen Reichsverfaffung in Erinnerung brachte und bie Erwartung ausfprach, bag bas Reichsoberhaupt nicht unterlaffen werbe, fich aber die in Rebe ftehende Ungelegenheit vernehmen zu laffen. Diese schwedische Einmischung ward noch unangenehmer empfunben als bie russische, man ware um Alles gern über bie heifle ! Sache hinweggefommen. "Man vermuthet hier faft allgemein," fchrieb am 31. Mai ein gut Unterrichteter\*), "baß nachftens eine Erflarung ber frangofischen Regierung erfolgen und baß folche wenigstens eine Sicherstellung für bie Bufunft enthalten werbe, wodurch benn ber Unlag jur biesfallfigen Reichsberathung fich von felbst heben burfte." Der Bunfch, bie Cache langfam einauschläfern, schien in Erfüllung zu geben; es liefen feine Inftructionen ein, und als ber 18. Juni herangefommen war, fonnte trot alles ungebulbigen Drangens von ruffifcher Seite bas Brotofoll nicht eröffnet werben. Graf Gorg, jest auch mit ber babifden Stimme betraut, gab zu verfteben, wie fehr ber Rarlsruber Sof von Bonaparte und bem Czaren zugleich bebrangt werbe, und verhandelte mit Baron Sugel über bie "Form und Mobulation" ber etwa von Baben abzugebenden Erflärung. Auf biefe mar jest bie hoffnung bes Reichstages geftellt. Man hoffte, baß burch sie "ein folches Temperament ausfindig gemacht werbe, woburch die frangösische Regierung befriedigt, ber russische Hof beruhigt und bas beutsche Reich aus einer fritischen Lage gezogen merben fonne \*\*)."

Inzwischen warb zu Paris zwischen Bonaparte und Baben über bie Erklärung verhandelt, die ber Kurfürst abgeben solle. Am 26. Mai warb eine Verabredung getroffen, wonach Baben sich bahin außern sollte: es bante bem russischen Kaiser für sein Ins

<sup>\*)</sup> Reichstagscorrefponteng Dr. 42.

<sup>\*\*)</sup> Reichstagecorrespondeng d. d. 18. Juni.

fahren Bonavarte's eintraf, auch nicht eine leise Unwandlung, aus eignem Antrieb fur bie Ehre und Integritat Deutschlands einge fteben; gleichgultig ließen fich bie Befanbten ben vertraulichen Bericht ber babischen Regierung mittheilen und lebten ber moerfichtlichen Soffnung, bie Sache fei bamit vergeffen und abgethan. Da fam am 7. Dai eine ruffische Rote, Die bas Berfahren Bonavarte's in ftarfen Worten rugte und mit Rachbruck auf bie Befahren für jeben Einzelnen hinwies, "wenn folche Bewaltstreiche für julaffig galten ober stattfinden konnten, ohne gefühlt ober gehindert zu werben." Ale Burge ber beutschen Reicheverfaffung und als Bermittler legte baber ber ruffifche Czar feierlichft Broteft ein gegen bas Attentat, ... von bem bie Rube und Sicherheit Deutschlands betroffen worben war." Es war aus jeber Diene und Meußerung herauszulesen, wie unbequem ben Reprasentanten bes Reiches biefe Unregung tam. Bunachft mare es nun an ben beiben Großmächten gewesen, die Initiative rasch zu ergreifen und nicht zu bulben, bag es fremben Staaten überlaffen blieb, beutiche Ehre und Sicherheit zu mahren. Aber ber öfterreichische und ba preußische Gefandte gaben, ale bie Rote querft gur Sprache fun (14. Dlai), Erflärungen ab, aus benen nicht bas Bewußtfein einer Großmacht sprach, sondern wie fie sich höchstens für die verlegene Schwäche ber Rleinen geziemt hatten\*). Die ganze Anftrengung, zu ber fich ber Reichstag ermannte, mar benn auch, bag bas Directorium zogernb und nur auf bas Undringen bes ruffischen Befandten, bem fich ber faiferliche Concommiffarius anfchloß, eine

<sup>\*) &</sup>quot;S. f. f. Majestat," hieß es in der österreichischen Erflärung, "hätten erwarten zu können geglaubt, daß die französische Regierung schon selbst das Borhaben hege, die Grünte und Thatbeweise zur Kenntniß tes Reichs gelangen zu lassen, wodurch dieselbe sich zu ben im verwichenen Marz geschehenen Ausbedungen auf deutschem Reichsgebiete bewogen gesunden und berechtigt geglaubt habe. S. M. erachteten daher, daß es keinem Anstand untersliege, wenn von Seiten Kaisers und Reichs die französische Regierung um eine hinlängliche beruhigende Aufklärung darüber angegangen würde." Der preußische Gesandte glaubte "unterstellen zu durfen, daß S. f. M. sein allers gnäbigster Gerr das Zutrauen zu dem ersten Consul bege, daß berfelbe von selbst geneigt sein werde, über das besorgliche Ereigniß dem Reiche eine nach den kurböhmischen, auch erzh. österreichischen Aeußerungen befriedigende, Sr. russ. fais. Majestät entsprechende Erklärung zu geben." Reichstagscorresp. d. d. 14. Mai.

"sechswöchentliche Berlagzeit" anberaumte und auf ben 18. Juni bie Eröffnung bes Protofolls festsete. Man mochte sich schmeischeln, baß bamit die Sache vorerft auf die lange Bank geschosben sei.

Aber noch in berfelben Sitzung warb auch eine schwebische Rote übergeben, worin Guftav IV., junachft veranlagt burch bie ruffische Eröffnung, fich als ben alteren Garanten ber beutschen Reicheverfassung in Erinnerung brachte und bie Erwartung ausfprach, bag bas Reichsoberhaupt nicht unterlaffen werbe, fich über bie in Rebe ftehende Angelegenheit vernehmen zu laffen. Diefe schwedische Einmischung ward noch unangenehmer empfunben als bie russische, man ware um Alles gern über bie heifle Sache hinweggefommen. "Man vermuthet hier faft allgemein," fcbrieb am 31. Mai ein gut Unterrichteter\*), "bag nachftens eine Erflarung ber frangofischen Regierung erfolgen und baß folche wenigstens eine Sicherstellung für bie Bukunft enthalten werbe. wodurch benn ber Unlag gur biesfallfigen Reichsberathung fich von felbst heben burfte." Der Bunfch, Die Sache langfam einauschläfern, schien in Erfüllung zu geben; es liefen feine Inftructionen ein, und als ber 18. Juni herangekommen war, konnte tron alles ungebulbigen Drangens von russischer Seite bas Brotofoll nicht eröffnet werben. Graf Gorg, jest auch mit ber babischen Stimme betraut, gab zu verstehen, wie fehr ber Rarlsruber Sof von Bonaparte und bem Czaren zugleich bebranat werbe, und verhandelte mit Baron Sugel über bie "Form und Mobulation" ber etwa von Baben abzugebenben Erflärung. Auf biese war jest die Hoffnung bes Reichstages gestellt. Man hoffte, baß burch sie "ein solches Temperament ausfindig gemacht werbe. wodurch bie frangofische Regierung befriedigt, ber russische Sof beruhigt und bas beutsche Reich aus einer fritischen Lage gezogen merben fonne \*\*)."

Inzwischen warb zu Paris zwischen Bonaparte und Baben über bie Erflärung verhandelt, die der Kurfürst abgeben solle. Am 26. Mai ward eine Verabredung getroffen, wonach Baben sich bahin außern sollte: es bante bem russischen Kaiser für sein In-

<sup>\*)</sup> Reichstagscorrespondeng Dr. 42.

<sup>\*\*)</sup> Reichstagecorrespondeng d. d. 18. Juni.

tereffe, fei aber voll Bertrauen in die Freundschaft und bie Befinnungen bes frangofischen hofes und wunsche baber, bag man ber ruffifchen Rote feine weitere Folge gebe. In abnlichem Tone ward Bacher von Talleprand angewiesen fich auszusprechen; er follte, fo lautete feine schamlofe Inftruction, auf Tagesordnung bringen. ba nur biefe mit ber Rube und Burbe Deutschlands vereinbar fei +). So weit wollte ber faiserliche Besandte bie öffentliche De muthigung boch nicht treiben. Zwar war es auch bem Biener Bofe nicht besonders Ernft mit entschiedenen Schritten, und Tallerrand berief fich bei ben beutschen Besandten in Baris auf ofterreichische Aeußerungen in biesem Sinne \*\*), aber er wunschte boch, wenn auch nur um bes außeren Ansehens willen, bag etwas mehr geschehe, als die von Bonaparte zu Paris ber babifchen Regierung aufgebrungene Tagesorbnung. Da Baron Sugel biefelbe ungenugend fand, wandte fich Gort wegen einer neuen "Dobslation" an ben Rarleruher Sof, welcher von Baris, von Beters burg und von Regensburg aus zugleich befturmt warb. Inwi ichen rubte bie Sache zu Regensburg. Die Soffnung, bag Krant reich wenigstens für bie Bufunft eine beruhigenbe Erflarung gebe, war nach ben jungften Eröffnungen Talleprands ichon aufgege ben; man war in Regensburg zufrieben, wenn bie Sache ju ben Acten gelegt warb \*\*\*)! Aber ber russische Befandte brangte, bas etwas geschehe. Bielleicht, fo außerten fich Stimmen am Reichstage +), könne man, um ben zubringlichen ruffischen Diplomaten au beschwichtigen, die Unfrage erheben: ob vielleicht einer ober ber andere von ben Reichsgesandten mit Weisungen zum Abstimmen

<sup>\*) &</sup>quot;Ordre du jour, qui coupe dès le principe et pour toujours une discussion aussi contraire au repos et à la dignité de l'Empire germanique." Reichstagscorresp. No. 4 f.

<sup>\*\*)</sup> Talleprand versicherte, "baß ber Wiener Hof gleich anfangs zu Baris zu erfennen gegeben habe: die Expedition im Badischen gehöre zu ben außer ordentlichen Fällen, wo ein höheres Staatsinteresse eine Abweichung von der Regel erfordere." Reichstagscorresp. No. 48. Bgl. damit die Mittheilungen Bignons III. 443 f.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Moge wenigstens nur, heißt es in ber Reichstagscorrespondenz von 25. Juni, die zwedmäßige Ginleitung bahin getroffen werden, daß durch den von Kur-Baben zu erwartenden Schritt allen ferneren Weiterungen in biefer so schwierigen Angelegenheit vorgebeugt werde!"

<sup>†)</sup> Reichstagscorrefp. a. a. D.

versehen sei? Das werbe benn gewiß von Allen verneinent beantwortet werben, ba ben meisten Gesandtschaften ber Befehl gegeben sei, sich über ben vorliegenden Segenstand aller Aeußerung zu enthalten.

Am 2. Juli endlich übergab Gory bie erfehnte babifche Ernarung; fie beruhte in ber Hauptsache auf bem, was ju Baris unter Bonaparte's Ginfluß am 26. Dai verabrebet morben, nur Die Form bes Einganges war Defterreich und Rufland zu Befallen etwas verändert und bem ruffifchen Sofe, beffen Berwandtichaft man 1802-1803 foviel verbanfte, freigebiger Beihrauch gestreut. als es jener Bonaparte'sche Entwurf wollte\*). Indem ber Rurfürft, hieß es, bie "reinste Absicht" bes ruffischen Raisers und bef fen "unwandelbare Theilnahme an der Wohlfahrt bes beutschen Reiches ebenfo lebhaft verehre, wie er von ber innigften Dantbarteit für die dem Rurhause ganz befonders gemährte wohlmollenbe Buneigung burchbrungen fei, wurde er boch feinen tiefen Schmerz nicht unterbruden fonnen, wenn bas in Frage ftebenbe Greigniß, welches fich zufällig in feinem ganbe zugetragen habe, ber Unlag zu beschwerlichen Berhaltniffen werben follte, bie fur bie Ruhe Deutschlands bie gefährlichsten Folgen nach fich ziehen burften. Diese wichtige Betrachtung, verbunden mit bem zuverfichtlichen Bertrauen in die erft bei ber jungften Friedensvermittelung erprobte wohlmeinenbe Gefinnung bes frangöfischen Gouvernements und beffen erhabenen Chefe \*\*) gegen bas gesammte Reich und in die diefen Befinnungen gemäßen Erlauterungen bes be fragten Borfalles, muffe ben Rurfurften mit bem Bunfche erful-Ien, bag man ben barüber geschehenen Eröffnungen am Reichstage feine weitere Folge geben moge."

Damit hofften bie Diplomaten bes Reichstages gludlich über ben Stein bes Unftoges hinwegzufommen; die preußische Stimme erflate fich sofort zustimmenb, die öfterreichische außerte fich zu-

<sup>\*)</sup> Baben schien noch mehr nachgeben zu wollen, es erfolgte aber, wie man fich in Regensburg erzählte, neues Drangen von Bonaparte, und so habe ber Aurfurft bie Entschließung gefaßt, "welche bemselben viel gekoftet haben foll." Reichstagscorresp. d. d. 9. Juli.

<sup>\*\*)</sup> In einer fpateren Berichtigung (f. Allg. 3. 6. 759) war ber "erhabene Chef" in ben "frangofifchen Raifer" umgewandelt.

rudhaltenber, jeboch auch nicht ungunftig . Man gab fich ber festen Soffnung bin, bag es nun zu einer weiteren Berathung nicht mehr fommen werde. Auch in Wien fah man die Dinge fo an. Die Erflärung awar, bie von bort erfolgte und am 13. Mil bem Reichstage eröffnet warb, sprach bie Meinung aus, "bag bie Borfalle von Ettenheim und Offenburg zu benen gehörten, über bie zu allen Zeiten bie freundschaftlichften und größten Mächte nicht angestanden hatten in beruhigende Erklarungen einzugeben"; fie hielt barum auch von Seiten Frankreichs einen folchen Schritt für munichenswerth und eine Berathung am Reichstage in feinem Falle für bebenklich. Aber fie fchloß boch ohne bestimmten Antrag \*\*), und in Regensburg gab ber faiferliche Concommiffarius beutlich zu verstehen, bag er nichts bagegen habe, wenn nach bem Antrage Breußens bie meiften Stanbe bie Berathung ablehnten. Das Gehässige war bann boch auf Preußen abgelaben und Defterreich schien, indem es Bonaparte nicht scharf entgegentrat, boch auch Rugland gefällig zu fein. Wie man fich bann in Paris migvergnügt zeigte und an die früheren Meußerungen Cobenzis erinnerte, wurde, fo hieß es, diese Rucksicht auf Rugland bort ausbrücklich als Beweggrund angegeben \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Der preußische Gesandte sprach die Erwartung aus, ", daß sein Königlicher herr in der badischen Erklärung eine Beruhigung für die Zukunft finben und dem von Sr. furf. Durchl. von Baden aus so erheblichen Beweggründen geäußerten Bunsch ihren Beisall geben werden." Der österreichische ver
sicherte, er werde die Erklärung ungesäumt zur Kenntniß seines Hoses bringen,
",in ter zuversichtlichen Erwartung, daß Ihro Kais. Maj. den Antrag Ihrer
kurf. Durchlaucht von Baden und die von dem französischen Gouvernement er
haltenen Erläuterungen tes befragten Borfalles mit all jener gewohnten Theib
nahme und Rücksicht aufnehmen werden, welche Allerhöchstbief. jeder Angelegenheit widmen, wodurch die Ruhe, Sicherheit und Bohlfahrt des deutschen Reiches gestört werden könne." Doch äußerte Hügel mündlich, er habe Hoffnung,
daß sein Hof sich bei der badischen Erklärung beruhigen werde. Reichstagscorresp. No. 51.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die faiserl. Gefandten, lautete ber Schluß, haben ben Auftrag, wenn bie bei ben übrigen Comitialgefandtichaften eingelangten neuen Instructionen fo beschaffen waren, bag zur Eröffnung Dieser Deliberation geschritten werden fonnte, ihre Stimmen alsbann in Gemäßheit ihrer ben 14. Dai gemachten Erklarung abzulegen."

<sup>\*\*\*)</sup> In ber Reichstagscorrefp. Ro. 53 wird aus ben Meugerungen Baron Sugels entnommen, dag ber faiferliche Gof ,, nichts weniger als bie Eröffnung

Es follte aber bem Reichstage boch nicht fo leicht gemacht werben, um bie Gebote von Bflicht und Ehre herumaufommen. Am 20. Juli wurde gang unerwartet vor ber gewöhnlichen Stunde Sigung angefagt; erregte bies ichon, wie ein Bericht fagt, bei fammtlichen Gefandten "großes Befremben", fo fteigerte fich bie unangenehme Ueberraschung noch, wie als Gegenstand ber Berathung - Die ruffische Beschwerbenote angegeben warb. Der hane nover'sche Gesandte hatte nämlich eine Instruction zur Abstime mung erhalten, und fie fiel, wie fich benten last, gang im Sinne ber russischen Beschwerbe aus. Es war barin einmal "mit bem erkenntlichsten Beifalle" ber Untheil berührt, "womit ber ruffische Raifer fich fur bie Aufrechterhaltung bes Bolterrechtes, bes Luneviller Friedens und ber Sicherheit bes beutschen Reiches bei ben außerst befremblichen und bedauerlichen Borgangen" verwenbet habe, bann bie "weit wichtigere und gefährlichere" Rechteverletung in hannover in Erinnerung gebracht und mit bem Ans trage geschloffen: "burch ein Reichsgutachten ben Raifer zu erfuchen, in Ihrer hochften Weisheit als Reichsoberhaupt bie erforberlichen Schritte zu thun, bamit bem beutschen Reiche wegen jener Borgange von bem frangofischen Gouvernement angemeffene genugthuende Erflärungen in Sinficht bes Bergangenen und beruhigende Berficherungen fur bie Bufunft ertheilt werben mogen."

Wir sehen aus ben Reichstagsberichten, baß bies Votum boch einen gewissen Eindruck hervorbrachte; gewiß, äußert sich eine ber nachziebigen Stimmen, ist dieser Schritt der Würde des Reisches und dem Gefühle eigenen erlittenen Unrechtes vollfommen angemessen; es fragt sich nur, "ob es in den gegenwärtigen Vershältnissen nicht rathsamer und einer guten Politif angemessener gewesen sein möchte, diese Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen." Die seige Klugheit der Zeit schwieg nicht ganz, aber es regte sich doch eine leise Anwandlung von Scham. Man mochte

einer Reichsberathung erwarte," vielmehr nur barum so gestimmt habe, "um sich baburch bem Betersburger Gose einigermaßen verbindlich zu machen." Auf bie Borstellungen in Paris habe dann (Reichstagscorresp. Nr. 62) "Graf Co-benzl zu verstehen gegeben, daß dies aus Schonung für den russtschen Gof gesschehen sei und die Sache keine weiteren Folgen haben werbe." Dazu stimmt benn auch das Berhalten auf dem Reichstage, dem ein rechter Ernst nicht abzusehen ift.

boch bie wunberliche Lage fühlen, in bie bas Reich verfet war: Rugland, Schweben, im Grunde auch England verwandten fich mit lautem Gifer fur bie gefrantte beutsche Ehre und Sicherheit. und bie Thatfachen, bie fie anführten, bedurften mahrhaftig teines Commentars; nur bie Reprafentanten bes beutschen Reiches felber wollten - aus purer "Rlugheit" - nicht einsehen, bag ihre Ehre und Sicherheit beschäbigt war. Durch bas hannover'sche Botum war aber bas gange Rartenhaus biplomatischer Kniffe, unter bem bie Berathung begraben werben follte, mit einem Streiche umgeworfen; wiber ben Willen aller Anberen hatte bie Berathung begonnen, und es gab tein gesetliches Mittel, ihre Fortsetung zu binbern. Schon am 27. Juli warb abermals Sigung angefagt; Borpommern wollte feine Stimme abgeben. Es last fich benten, baß Guftav IV. fich mit allem Gifer ben ruffischen Beschwerben anschloß und ein ahnliches Botum abgab, wie es ber hannoveriche Antrag enthielt. Die Situation warb nun für bie Anbern, bie ausbrudlich zum Schweigen angewiesen waren, in ber That pein lich. Der ruffische Gefanbte ließ fich wieber zubringlicher vernehmen und bestand in hohem Tone barauf, "baß die vorliegende Sache einen ber Würbe und Selbständigkeit bes Reiches angemes fenen Ausgang nehme"; was follte nun gefchehen? Breußen mit feinem Unhange, fo verficherten bie Eingeweihten, werbe entweber gar nicht ftimmen, ober auf eine Mehrheit zu Bunften Franfreichs hinzuwirken fuchen; bie kaiferlichen Gefandten halfen fich mit Ausflüchten, die um nichts beffer waren, ale bie offene Parteinahme für Bonaparte. Sie seien "mit ber bestimmten wortlichen Kaffung" ihres Botums noch nicht fertig, wollten auch weitere Inftructionen erwarten, die fich nicht nur auf den ruffischen Antrag, fondern auch auf die Erklärung Babens bezögen \*). Die Herren von Reben und Knut Bilbt, bie Vertreter ber hannover'schen und vor pommer'schen Stimmen, waren auch über Desterreich am ungehab tenften; man hatte fle von borther erft Unterftugung hoffen laffen, nun fam die oben erwähnte Entschuldigung Cobengle ju Tage, baß man nur Rugland habe schonen wollen, weitere Folgen aber nicht eintreten würben \*\*)!

<sup>\*)</sup> S. Reichstagecorrefp. Rr. 58.

<sup>\*\*)</sup> In ber Reichstagscorrefp. Dr. 64 ift "von guter Sanb" berichtet, bag ber Raifer anfangs allerbings bie Berathung gewunscht habe; aber "eingetre

Um allen biesen Berlegenheiten zu entrinnen, ergriff bie große. Mehrheit ber Reichsgesandten einen Ausweg, der die troftlose Lage bes Reiches beredter als alle Schilderungen zeichnen kann: sie besertirten zu Ende Juli in Masse! Für den Reichstag traten damit vor der Zeit Ferien ein und die gefürchtete Berathung war absgewendet.\*)

Bon ber übrigen Thatigfeit ber Regensburger Berfammlung ift bes Rühmlichen auch nicht viel zu berichten, obwol es ihren Berathungen an Stoff nicht gebrach. Roch war vor Allem bie Stimmenangelegenheit bes Fürftenrathes nicht erlebigt; fie jog fich bis ins Krühighr 1804 immer noch burch die Verhandlungen binburch, und es ftellte fich auch aus ben Abftimmungen heraus, bag im Rurfürsten- wie im Fürstenrath bie Mehrheit gegen bie von Defterreich angesprochene numerische Gleichheit katholischer und protestantischer Stimmen war; allein es fam boch ju feinem enbgultigen Ergebniß, welches ben provisorischen Buftand, wie er war, abgeanbert hatte. Ronnte man fich über bas Stimmenverhaltnig nicht einigen, fo mar zu erwarten, welches Schicfal die übrigen noch unerledigten Fragen ber Reicheverfaffung haben wurden. Ge mar bie Rreisordnung zu reformiren, die Reichsmatrifel neu festzustellen, bas Berhaltniß bes Reichstammergerichts zu ordnen, aber es ließ fich unter ben Umftanben, wie fie waren, voraussehen, baß man barüber zu feinem Berftandniß mehr fommen werbe.

Mit Borftellungen und Beschwerben verschiebenster Art warb ber Reichstag auch jest unablässig heimgesucht. Da kamen Gesuche, von ausführlichen Denkschriften begleitet, worin einzelne Sausser um Birilftimmen nachsuchten, bort beschwerten sich andere, freislich viel zu spat, daß sie bei bem Entschäbigungsgeschäft verkurzt

tene Creigniffe", die Borftellungen Preußens, die Unficherheit einer Majorität am Reichstag, wo fich Defterreich in dieser Sabe selbst auf seinen ergebenen Anhang nicht mehr habe verlaffen tonnen, dies Alles fei zusammengetroffen, um eine Aenderung in den Entschluffen des Wiener Hofes hervorzurufen.

<sup>\*)</sup> In bem Reichstagsberichte vom 30. Juli heißt es: "Die Fortsetjung burfte so balb nicht erfolgen, ba bie mehrften Comitialgesandten und felbst ber in gegenwärtiger Sache im Furstenrathe bas Directorium führende chursalzburgische Gesandte von Rabenau bereits von hier abgereifet, und baburch zwar nicht legale, aber boch burch gemeinschaftliche Nebereinfunft verabzrebete Kerien eingetreten find."

ober ganz übergangen waren. An Conflicten, welche bie neuen Gebietsvertheilungen hervorriefen, an Gewaltthaten gegen bie Schwächeren, die Stoff zu Reichstagsbeschwerben gaben, sehlte es natürtich auch nicht. Hier warb eine authentische Erläuterung des Reichsbeputationshauptschlusses, bort eine gewissenhaftere Anwendung verlangt; weltliche Nachbarn klagten, daß das neue Landesfürstenthum sich über die Gränze des Recesses auszudehnen suchte, die ehemals geistlichen Bester und ihre Dienerschaft hatten gegen einzelne der Entschädigten, z. B. Nassau-Weilburg, begründete Klage zu erheben, daß die vertragsmäßig sestgesetzt Bersorgung nicht ersolge.

Unter ben Beschwerbeführern ließ sich auch Hannover noch einmal vernehmen. Der hannover'sche Reichstagsgesandte übergab (30. Juni) eine neue Denkschrift, welche ben bedrängten Zustand bes Landes in lebhasten Worten schilberte und Abhülse forderte gegen das völkerrechtswidrige Versahren Frankreichs. Der Eindruck auf die Reichsversammlung war ein ähnlicher, wie bei der Ettenheimer Sache: Verstimmung über den unbequemen Beschwerdesührer und stille Hoffnung, daß die kisliche Sache begraben werde. Es scheint, schreidt am 5. Juli ein Correspondent beruhigt, daß diese Beschwerde, deren Erörterung die Reichsversammlung wieder in eine unabsehdare Verlegenheit geset haben würde, aus sich beruhen werde.

Auch die ritterschaftlichen Händel suhren fort, ben Reichstag zu beschäftigen. Iwar hatte Baiern seine Maßregeln zurückgenommen, und es waren andere Landesherren diesem Beispiel gesolgt, allein der rechtlose Justand dauerte darum im Ganzen doch noch sort. Nassau und Württemberg zeichneten sich namentlich duch ihre Gewaltthätigkeit aus, so daß der vom Kaiser bestellte Aussichuß zur Herstellung des Rechtszustandes Anlaß genug gehabt hätte, einzuschreiten. Aber Preußen hatte den Ausschuß nicht awerkannt und sich gegen die volle Herstellung des früheren Rechtszustandes ausgesprochen; Bonaparte, nachdem er eine Zeit lang unthätig zugesehen, schloß sich diesen Schritten Preußens an. Im April 1804 gab Bacher die ausdrückliche Erklärung ab: daß Krankreich mit der jüngsten preußischen Eröffnung einverstanden sei und das "vom Reichshofrath erlassene kaiserliche Conservatorium nicht als der Sache angemessen betrachtet werden könne."

In eine wunderliche Berlegenheit fahen fich baburch bie Mits glieber bes Ausschuffes versett, ber ben Rechtszustand conserviren follte. Es waren unter ben vier Mitgliedern brei (Ergfangler, Sachsen, Baben), die, so lebhaft fie auch von bem gegen bie Ritterschaft geübten Unrecht überzeugt waren, fich boch um Alles. nicht bie Ungnabe Bonaparte's zuziehen wollten. Sie beobachtes ten anfangs bie Taftit, bie Sache möglichft hinauszuziehen, fie beriethen weitläufig über bie Urt ber Behandlung, "um ihrem Auftrage wenigstens einigermaßen Benuge zu leiften", fie waren entschloffen, alle auffallenden Schritte zu vermeiben.\*) Auf ber anberen Seite sprach aber Franfreich so unverblumt, bag biefes Laviren mit jedem Tage schwerer ward. Bacher gab (28. April) eine munbliche Erklärung ab, welche in rauhem Tone barauf hinwies, baß bei ber gegenwärtigen Lage Deutschlands alle mußigen Discuffionen zu vermeiben feien, und bag bie vermittelnden Rachte (benn man nahm in Regensburg immer noch bie Miene an, mit Rußland gang einig zu fein) erwarteten, bie bestellte Commiffion werbe ihren Arbeiten feine weitere Folge geben, sonbern von felbft megfallen.\*\*) Wie auch bies noch nicht hinreichte, bie Commission zu begraben, fo famen beutlichere Binte. Den Gefandten, welche ben Rurerzkanzler und Sachsen in Baris vertraten, wurde mundlich, bem Bertreter Babens fchriftlich in entschiedenfter Beise bas Berhalten ihrer Regierungen verwiesen. Der erfte Conful, hieß es in ber Eröffnung an ben babifchen Gefandten \*\*\*), habe mit "Befremben bie Gilfertigfeit bemerkt, womit fich Baben ohne vorheris ges Benehmen mit ber frangöftschen Regierung und ohne ihre Buftimmung bem faiferlichen Auftrage unterzogen habe; man verfehe fich baber, bag ber Rurfürst feinen Bertreter von einer Commission, bie ohne Vermittlung Franfreichs und Ruflands nicht bestehen tonne, unverzüglich abrufen werbe." Geschah zwar bas Lentere

<sup>\*)</sup> Reichstagscorrespondeng d. d. 7. Mai 1804.

<sup>\*\*)</sup> Il sera facile, sautet ber charafteristische Schluß der Erststrung, de se persuader qu'il ne pourrait être agréable pour les médiateurs, de voir la commission d'execution du mandat conservatoire du Conseil aulique ouvrir des séances et prétendre donner cours à ses opérations. On a lieu de croire d'après ce qui précède et les avis qu'on a reçus, que cette commission tombera d'elle même, ainsi que les protestations et reserves, auxquelles son établissement a donné lieu.

<sup>\*\*\*)</sup> Reichstagscorrespondeng Dr. 38.

۔ ئے

nicht, so schlief boch die Erhaltungscommisston allmälig ein, und zu der Ansicht, die ein Berichterstatter bes Reichstags ausspricht, mochte wohl auch dieser todigeborene Ausschuß sich bekennen. "So gegründet, schreibt derselbe am 9. Juli, alle die Beschwerden der Ritterschaft auch sind und so sehr sie der kaiserlichen oberstrichterslichen Berfügung entgegenstehen, so ist doch leider in dem gegenwärtigen Zeitpunkt, in welchem politisches Gewicht und Staatskraft allein, Recht und Gerechtigkeit aber gar nicht entscheidend ist, nicht zu hossen und zu erwarten, daß das kaiserliche Conservatorium in Anwendung gebracht werde." So ist es benn auch gekommen.

Während so das alte Reich in jedem Zuge das nahe Absterben ankündigte, erstand links vom Rhein ein neues Kaiserthum, seinem Ursprunge nach allerdings modern revolutionär, aber doch auch wieder aus der gleichen Quelle entsprungen, wie das altebmische Eäsarenthum und mit der Prätenston geschaffen, in die Erbschaft der Machtansprüche einzutreten, die das mittelalterliche römisch germanische Kaiserthum in den Tagen seiner Herrlichkeit geübt hatte. Die jüngste Verschwörung gegen Bonaparte war gerade der Anstoß geworden, die letzen Formen der Republik vollends abzustreisen und auch dem Namen nach die monarchische Gewalt herzustellen, die thatsächlich seit dem 18. Brumaire bestand. Aber nicht eine gewöhnliche Monarchie, nicht das alte Königthum war ausgerichtet worden, sondern etwas Neues, das in Namen und Wesen den römisch-mittelalterlichen Eäsarismus erneuern sollte.

Rach ben letten Erfahrungen war nicht zu erwarten, baß von ben alten Dynastien bem Morber bes Herzogs von Enghien ber Eintritt in ben Kreis ber geborenen Fürsten bestritten würbe. In ber That war man benn auch zu Wien und zu Berlin gleich bereit, bie neue Kaiserwürbe anzuerkennen; Cobenzi machte die galante Bemerkung, daß die europäischen Monarchen sich eines Collegen wie Bonaparte nicht zu schämen hätten, und es schien eine Art von Wetteiser zwischen bem österreichischen und preußischen Hofe zu bestehen, die neue Monarchie in Frankreich zu beglückwünschen. Nur in der Anerkennung des Titels zögerte Desterreich. Ran fühlte in Wien, daß die römisch-beutsche Kaiserkrone, wie sie bas

öfterreichische Saus seit Jahrhunderten getragen, neben bem in Frankreich neugeschaffenen Cafarenthum vollende in Schatten treten muffe. Seit lange nur burch ben Blang alter Ueberlieferungen getragen, mußte biefe Krone ihren letten Bauber verlieren, feit ihr ein anderes Raiferthum bes Abendlandes, mit aller Dacht und herrlichkeit umgeben, nebenbuhlerisch jur Seite trat. Bie lange bie Raiferwurde bes heil. rom. Reichs noch bauern, ob überhaupt noch einmal eine Wahl burch bie Rurfürsten ftattfinden und ob fie bann auf bas Saus Sabsburg-Lothringen fallen murbe, bas Alles war in ber neuen Gestaltung ber Dinge mehr als zweifelhaft. Darum faßte Defterreich ben Entschluß, zwar ben romisch = beutschen Raisertitel noch nicht nieberzulegen, boch fur ben Fall, bag es ber Macht ber neuen Berhältniffe vollends erlag, fich eine ähnliche Burbe zu erschaffen, bie vor ben Bechselfallen ber anderen ficher ware. War bie Oberhauptswurde bes heil. rom. Reichs vielleicht schon in ben nachsten Jahren ein Rame ohne Sinn geworben, fo wollte man bei Zeiten Borforge treffen. Die Schöpfung eines öfterreichifden Erbfaiferthums erfchien als ber naturlichfte Weg; ber Bonaparte'schen Erbmonarchie war bann eine von gleichem Range entgegengestellt und, wenn bas romisch-beutsche Raiserthum vollends abstarb, eine Burbe an beffen Stelle gefest, bie erblich und auf ben Sausbesitz begründet zugleich mit bem ganzen Rimbus taufendjähriger Ueberlieferung umgeben war, ber an bem alten Raiserthum hing. So wie bas neue lothringische Geschlecht fast unvermerkt in die Außtapfen bes alten habsburgischen eingetreten mar, so konnte dann auch diese neue Raiserwurde als die Forts fenung und Berjungung ber alten erscheinen. Darüber warb vom Mai bis in ben August 1804 in Baris weicläufig unterhanbelt; es galt für die Unerkennung bes Bonaparte'schen Raiserthums gugleich die Anerkennung ber eigenen neu geschaffenen Burbe im bochften Range zu gewinnen. Dan fam bahin überein: bag ber Raifer ber Frangofen fowol in Bezug auf ben beutschen Raifer, als bas Oberhaupt bes Saufes Defterreich nichts weiter anfprechen wolle, ale was vor bem Rriege zwischen ben Souveranen beiber Lander beständiges Bertommen gewesen fei.

Im Reiche waren indeffen die wunderlichsten Gerüchte verbreitet. Daß Desterreich die Monarchie in Frankreich bereitwillig anerkannte, nur wegen des Titels zögerte, war kein Geheimniß; nur über die Unterhandlungen schwebte völliges Dunkel. Um beutichen Reichstage bieß es balb, Defterreich forbere als Breis feiner Anerkennung einen Theil von Baiern ober bie Umwandlung bes römisch-beutschen Wahlkaiserthums in eine erbliche Burbe, balb tauchte bas bezeichnende Gerücht auf: ber neue Raifer ber Frangofen wolle Sannover behalten, "um fich baburch ben Beg gur erb. lichen Raiserwurde in Deutschland zu bahnen."\*) Da machte bie für bie Deiften überrafchende Broclamation, die am 14. Auguft au Wien veröffentlicht warb, allen Zweifeln ein Ende. Um 10. hatte eine außerorbentliche Staatsconferenz stattgefunden, welcher Die Eraberzoge Rarl und Joseph, fammtliche Minister, Die Soffanzler von Ungarn, Bohmen, Defterreich und Siebenburgen, auch ter ungarische Tavernicus und Kammerpräsident beimohnten. Das Ergebniß war bie Verfündigung, bag ber Kaifer ben Titel eines "erblichen Raifers von Defterreich" annehme. "Dbichon Wir, bie es, burch gottliche Fügung und burch bie Wahl ber Rurfunfen bes romifch-beutschen Reiches zu einer Burbe gebieben find, welche Uns für Unsere Berson feinen Buwachs an Titel und Unsehen ju wunschen übrig lagt, fo muß boch Unfere Gorgfalt ale Regent bes Saufes und ber Monarchie von Desterreich barauf gerichtet fein, baß jene vollkommene Bleichheit bes Titels und ber erblichen Burbe mit ben vorzüglichsten europäischen Regenten und Dadten erhalten und behauptet werbe, welche ben Souverainen bes Saufes Desterreich sowol in Sinsicht des uralten Glanges Ihre Erzhauses, als vermoge ber Größe und Bevolferung Ihrer jo beträchtliche Konigreiche und unabhängige Fürstenthumer in fich faffenben Staaten gebuhret und burch volferrechtliche Ausubung und Tractate verfichert ift. Wir feben Und bemnach jur bauerhaften Befestigung biefer vollfommenen Ranggleichheit veranlast und berechtigt, nach ben Beispielen, welche im vorigen Sahrhum bert ber ruffische kaiserliche Sof und nunmehr auch ber neue Beherricher Frantreiche gegeben hat, bem Saufe von Defterreich in Rudficht auf beffen unabhangige Staaten ben erb. lichen Raifertitel gleichfalls beigulegen." Gleichwie aber, bie es außerbem in ber Proclamation, alle Unfere Königreiche und andere Staaten in ihren bisherigen Benennungen und Buftante

<sup>\*)</sup> Reichstagscorrefpontent Dr. 62.

ungeschmälert zu verbleiben haben, so ift solches insonderheit von Unserem Königreich Ungarn und den damit vereinigten Landen, dann von benjenigen Unserer Erbstaaten zu versiehen, welche bidber mit dem römisch ebeutschen Reiche in unmittelbarem Berbande gestanden sind und auch in Zukunst die nämlichen Berhältnisse mit demselben in Gemäßheit der von Unseren Borsahren im vömische deutschen Kaiserthume Unserem Erzhause ertheilten Privilezien beis behalten sollen.

Am 24. Auguft, nachdem die Berfündigung in Regensburg schon aus allen Zeitungen befannt war, erhielt auch ber Reichstag die officielle Anzeige; der "furböhmische und ber erzherzoglich öfterreichische" Gesandte, die sich dieser Risson entledigten, thaten es mit dem "ausdrücklichen Austrag, bestimmt zu erklären, daß, wie in den Berhältnissen der deutschen Erbstaaten zum römischen Reiche dadurch nichts geändert sei, so auch keine Beränderung in den übrigen politischen Berhältnissen und Beziehungen bezielt werde."

Es fonnte nach ben letten Borgangen icheinen, als fei miichen bem Bonavarte'ichen Raiserthum und zwischen Defterreich Alles in Frieden ausgeglichen und als werbe es ber britischen Bolitif nicht gelingen, zu ber neuen friegerischen Diversion gegen Frankreich, tie sie auf bem Festlande vorbereitete, auch Desterreich mit fortzureißen. Der Wiener Sof hatte in ber Ettenheimer Sache am Reichstage eine Rolle gespielt, die, wenn fie auch Bonaparte nicht genügte, boch Rufland noch weniger befriedigen fonnte; er hatte bei ber jungften Berfchworung gegen Bonaparte eifrige Gludwunsche abgestattet wegen ber Erhaltung eines Lebens, "bas gang Europa fo fostbar sei", er hatte bie ftrafbaren Intriguen englischer Diplomaten in Deutschland officiell verbammt und auf Bonavarte's Bunich bie frangofischen Emigranten von ber Grange wegschaffen laffen. Alle bann die erfte Eröffnung über bie bevorftehenbe Reftauration einer Bonaparte'schen Monarchie erfolgte, hatte ber leitenbe öfterreichische Minifter bie fcmeichelhafte Meußerung gethan: bas ift gewiß ein College, von bem man fich nur geehrt fühlen fann.

Gleichwol barg sich unter bieser Hulle freundlichen Berkehrs tiese Abneigung gegen bas Bonaparte'sche Wesen. Staatsmanner wie Graf Lubwig Cobenzl ober sein Better Philipp, ber Gesanbte in Baris, zwei Diplomaten und Cavaliere ber altfrangofischen Beit, mochten zwar in ihren Sulbigungen gegen Bonaparte nicht un aufrichtig fein; feber Rudichritt zur alten Monarchie erfüllte fie mit Entzuden, und fie fühlten fich, wie Ihreegleichen immer, von ber Macht bes Imperators imponirt, wenn gleich biefe Macht rew lutionaren Ursprungs mar. Die überlieferte öfterreichische Bolitif it boch, getragen burch eine Ariftofratie, bie allein auf bem Weftlanbe eint politische Tradition besaß, vermochte nicht so leicht mit Bonapart ihren Krieben zu machen; fie hatte bie Nieberlagen und Berlufte nicht vergeffen, ihr Saß gegen ben revolutionaren Emportommling war ungebeugt. Aber wenn auch hier bie Stimmungen ju einer britisch-ruffischen Allianz gegen Frankreich neigten, die Beit war noch nicht gekommen, biesen Antipathien ungescheut zu folgen. Diefer Doppelfinn ber Wiener Bolitif, Die zur werbenben Coalis tion neigte und boch mit Bonaparte noch Frieden halten wollk, fprach fich in ber gangen Saltung ber öfterreichischen Staatsman ner 1803 und 1804 bezeichnend aus; am handgreiflichften in bem aweibeutigen Verfahren, bas fie in ber Ettenheimer Sache einhich ten. Es erregte bas boppelte Spiel, in Paris zustimmende Gillb rungen zu geben und in Regensburg mit Rufland zu fofettien, bei Bonaparte um fo größeren Berbruß, als Defterreich eine Reibe von militärischen Borbereitungen traf, die man in Baris so beuten konnte, als feien fie auf bas Gelingen bes Attentate ber Royaliften berechnet gewesen, auch wenn sie wahrscheinlich nur burch bie ritterschaftlichen Sandel veranlaßt waren. Es fanden barüber (Frühjahr 1804) ziemlich lebhafte Erörterungen ftatt. Einbrud zu verwischen und bas Bogern in ber Unerfennung bes kaiferlichen Titels gut zu machen, ließ man fich zu bem bemuthigenben Act herbei, bem frangofischen Imperator ju Nachen, in ber alten beutschen Raiserstadt, neue Beglaubigungeschreiben bes faiferlich ofterreichischen Befandten ju überreichen; ja noch viel fpater erfolgten Schritte ber Rachgiebigfeit, bie felbft bie Gingeweihten irre mach ten, aber bies Alles fonnte ben unveranderlichen Bug nicht bem men, ju bem die Wiener Bolitif hinüberneigte. Die neue Coali tion von 1805 lag ichon in ihren Gebanten, nur waren bie Umftanbe noch nicht eingetreten, ben Blan ju zeitigen.

Biel zweifelhafter war bie Politif Breußens. Der Glaube an bie Allmacht ber preußischen Reutralität war feit 1803 erschute

tert, und die prahlende Berficherung, daß burch Breußens Staats. funft allein bem beutschen Rorben ber Friede erhalten werbe, konnte nach ben Ereigniffen in Sannover nicht mehr als Rechtfertigung für bie Bolitif feit bem Bafeler Frieben gebraucht werben. Jenes felbstgefällige Behagen an bem Bange, ben man feit 1795 eingeschlagen, war feit ber hannover'schen Katastrophe so unbebingt wie früher nicht mehr vorhanden; bis babin batte man in Berlin im Ernfte geglaubt, zugleich die wohlfeilfte und portheilhaftefte Bolitif zu üben. Daß feit 1803 biefe Stimmung nicht mehr fo zuverfichtlich flang, ergibt fich aus ber Haltung ber verschiebenen Barteien. Saugwig und Lombard, im Gefühl, einer Anlehnung ju bedürfen, neigten jest offen zum Anschluß an Frankreich, Die Gegner forberten lauter als vorher entschiebenen Bruch mit ber Bonaparte'schen Bolitif. Gines wie bas anbere mar aber fur eine Staatsfunft, die vor Allem einen geraden Entschluß scheute, nichts weniger als leicht. Ein rudhaltlofer Anschluß an Frankreich, bem in diesem Augenblide, wo eine neue Coalition brobte, mahrscheinlich ein hoher Lohn hatte werben muffen, erforberte boch, bag man mit ben vorhandenen antifrangofischen Stimmungen und bem freilich vereinzelten Wiberstande ber einsichtsvollen und vatriotischen Manner fuhn und rudfichtelos brach; auch biefe fchlechte, unbeutsche Politit, gewiß ber verwerflichfte, wenn auch bamals feineswege ber gefährlichfte Weg, ben man einschlagen fonnte, verlangte eine Energie bes Entschluffes, bie man in ben leitenben Rreifen Bu Berlin vergeblich fuchte. Mit Bonaparte aber brechen, mar nun auch nicht mehr fo einfach, wie es vorbem gewesen war; Breußen hatte fich in bas Suftem von Rachgiebigkeiten gegen Franfreich ju tief verwidelt, um mit magiger Unftrengung und geringen Opfern bie bisherige Bolitit verlaffen ju fonnen. fcmantte Friedrich Wilhelm III. auch jest zwifchen völliger Singebung an Franfreich und völliger Lossagung; auch am Bofc, auch in ben Berfonlichfeiten ber foniglichen Rathgeber pragte fich biefer Begenfat in aller Unverfohntheit aus. Reben Saugwis und Lombard, die nach ber hannoverichen Rataftrophe ungefcheut jur frangofifchen Alliang riethen, ftanben bie Ronigin und Bring Louis Ferbinand, Die eben fo laut jum offenen Bruche mit ber Bonaparte'ichen Bolitif branaten.

Die Lombarb'iche Sendung nach Bruffel, beren wir früher

М

П

ÌŦ

ri

N

5

IJ

3

9

¥

Ŀ

d

4

C

1

erwähnten, ichien die Dinge ju einer Enticheidung bringen ju muffen; ber preußische Diplomat kam erfüllt von Bonaparte'schen Einbruden und voll Gifers für eine franzofische Allianz nach Ber-Friedrich Wilhelm III. fah freilich bie Dinge fühler Er mochte sich nicht so unbedingt auf französische Freunts schaft verlaffen und war seinem Raturell nach nicht geneigt, alle Bruden fo hinter fich abzubrechen, bag ihm nur bie unbebingte Singebung an Franfreich übrig blieb. Er beantwortete (15. Aug. 1803) Lombards Bonaparteischen Gifer mit einem Borichlag, wo nach Breugen, im Gintlang mit Rugland, ben Frangofen Die Reutralität bes Keftlandes verbürgte, Bonaparte bagegen fich verpflichtete, bie Armee in Sannover zu vermindern, die Gibe und Befer ju öffnen, Ripebuttel ju raumen, die Unabhangigfeit ber , Sanfeftabte ju achten. Es war in biefem Entwurfe nur ber eine große Rechnungsfehler, bag Rugland für eine folche Reutralität nicht mehr zu haben war; co neigte bereits entschieben zu England, und die Frage des Krieges mit Frankreich war bald für den Caren nur eine Frage ber Zeit geworben. In jebem Falle mußte aber bie Berliner Bartei bes frangofischen Bunbniffes ihre Bunicht noch mäßigen, und Lombard erklarte felbft bem frangofischen Ge fandten in Berlin, Laforeft, ber König fei vorerft nur zu einem Reutralitätsvertrag geneigt, zu bem er auch Rußland zu gewinnen hoffe.

Während Bonaparte mit Unmuth sah, daß ihm Preußen wiesber entschlüpfte, nachdem er es eben zu Brüffel gewonnen glaubte, kam von Rußland, gleichsam als Antwort auf die Reutralitätsprojecte Friedrich Wilhelms III., das Ansinnen einer engeren Berbindung gegen Frankreich. Wollte Bonaparte, wie einer seiner Geschichtschreiber sich ausdrückt, aus Preußen einen Hebel schaffen, der fortan die Küsten des Festlandes dem Einflusse der Briten entzog, so hoffte Rußland an Preußen den ersten Berdündeten zu der neuen festländischen Coalition gegen Bonaparte zu sinden. Wie eitel war also die Hoffnung, mit Neutralitätsprojecten nach ir gend einer Seite hin zu genügen! Noch war, aller politischen Nißgriffe ungeachtet, auch jest Preußens Stellung keine ungünstige. Sein militärischer Ruf war noch nicht erschüttert, seine Allianz wurde noch von Bonaparte und seinen Gegnern zugleich begehrt. Aber vielleicht war dies der letzte Augenblick, wo preußische Hulter vielleicht war dies der letzte Augenblick, wo preußische Hulter

hoch im Preise ftand und Benature wie tie Centifere int Opic auferlegen mußten, wenn ne ben Bunt mir ber Menucht finbriche bes Großen gewinnen weller.

Man fann beute wie tamale über ben geiferen Breffet bes einen ober anberen Buntnives verichiebener Amiche fein aber barüber, scheint une, fann nur eine Meinung beneber, baf ber Weg, ben bie preugische Politif jest einschlut, am wemienen bane angethan war, ten Berth ibrer Grenredichart in ben Anner be Anberen ju erhöben. Bar verber bas Beachern einer Caraffifder Allianz mit einem unausführtzen Neutralitätererifiage erwichen worben, fo wurden jest im Deteber ber Anmurbung eines antibonabarte'ichen Buntniffes mit Ruflant tiefelben Grunte einer thatlofen Reutralität entgegengefest. Rur war Auflant nide is geschickt, wie Bonaparte, feinen Unmuth au verbergen. Es bat bamals und fpater, mas tie gescheitteften Manner in ber Ceali tion felbft, namentlich Gent, bitter tatelten, tie Plumpe Taftif que gen Breugen geubt, bie felbit Benaparte nich ern in ben Tagen feines llebermuthes erlaubte: ben Staat, ber nich meigerte, Berbundeter zu werden, mit brutalem Trek tagu notbigen gu wollen. Jest und im Jahre 1805 hat dies wefentlich mitgewirft, ben Eintritt Preußens in die Coalition zu hindern; tenn so sehr war boch, aller unrühmlichen Rachgiebigfeiten ungeachtet, auch bort bas politische Selbstgefühl noch nicht abgestumpft, bag bies Terrorifiren zur Freundschaft nicht eine entgegengesette Birfung hatte üben follen. Wie barum Rufland jest Tros und Ralte affectirte und man weniger im Ernft, als um damit ju schrecken, von Truppenmarichen an ber litthauischen Branze rebete, ward felbft Friedrich Wilhelms III. Phlegma badurch aufgeregt. Seine Borliebe für bie Reutralität trat jurud; ergurnt über Rufland, fchien er fest eber ale zuvor geneigt, mit Franfreich in ein Bunbniß zu treten. Dazu rieth auch die einfachste Klugheit; brach in ber That ein neuer Rrieg auf bem Festlande gegen bie frangofische Uebermacht aus und wollte Preugen bem Bunde, ber fich bagu fchloß, nicht angehören, fo blieb ihm fcon um feiner Gelbfterhaltung willen nichts übrig, als gegen ben Bund mit Bonaparte zu geben. Denn es ift einmal in folchen Weltconflicten einem Staate, ber fur eine Racht gelten will, nicht möglich, ohne Rachtheil für bas eigene moralische Anfeben unthätig zu bleiben.

nur über bie Unterhandlungen fchwebte völliges Dunkel. Um beutichen Reichstage hieß es balb, Defterreid forbere ale Breis feiner Anerkennung einen Theil von Baiern ober bie Umwandlung bes römisch-beutschen Wahlfaiserthums in eine erbliche Burbe, balb tauchte bas bezeichnende Gerücht auf: ber neue Raifer ber Frangofen wolle Sannover behalten, "um fich baburch ben Weg gur erb lichen Raiserwurde in Deutschland zu bahnen."\*) Da machte die für bie Deiften überraschenbe Proclamation, bie am 14. Auguft ju Blen veröffentlicht warb, allen 3weifeln ein Enbe. Am 10. hatte eine außerorbentliche Staatsconfereng ftattgefunden, welcher Die Ergherzoge Karl und Joseph, fammtliche Minister, Die Boffang ler von Ungarn, Bohmen, Defterreich und Siebenburgen, auch ter ungarische Tavernicus und Kammerpräsident beimobnten. Das Ergebniß war die Verfündigung, bag ber Raifer ben Titel eines "erblichen Raifers von Defterreich" annehme. "Dbichon Bir, bick es, burch gottliche Fügung und burch bie Wahl ber Rurfurften bes romisch-beutschen Reiches zu einer Burbe gebiehen find, welche Und für Unfere Person keinen Buwachs an Titel und Ansehen ju wunschen übrig läßt, so muß doch Unsere Sorgfalt als Regent bes Hauses und ber Monarchie von Desterreich barauf gerichtet fein, daß jene vollkommene Bleichheit des Titels und ber erblichen Burbe mit ben vorzüglichsten europäischen Regenten und Dlachten erhalten und behauptet werbe, welche ben Souverainen bes Saufes Defterreich sowol in Sinficht bes uralten Glanges Ihre Erzhauses, ale vermoge ber Große und Bevolkerung Ihrer fo betrachtliche Königreiche und unabhangige Fürstenthumer in fich faffenben Staaten gebühret und burch volferrechtliche Ausubung und Tractate verfichert ift. Wir feben Une bennach gur bauer haften Befestigung biefer vollfommenen Ranggleichheit veranlast und berechtigt, nach ben Beispielen, welche im vorigen Jahrhunbert ber ruffifche faiserliche Sof und nunmehr auch ber neue Beherricher Franfreiche gegeben hat, bem Saufe von Defterreid in Rudficht auf beffen unabhangige Staaten ben erbe lichen Raifertitel gleichfalls beigulegen." Gleichwie aber, bie es außerbem in ber Proclamation, alle Unsere Königreiche und andere Staaten in ihren bisherigen Benennungen und Buftante

<sup>\*)</sup> Reichstagseorrefpenbeng Dr. 62.

ungeschmälert zu verbleiben haben, so ist solches insonderheit von Unserem Königreich Ungarn und ben bamit vereinigten Landen, bann von benjenigen Unserer Erbstaaten zu verstehen, welche bissher mit dem römisch seutschen Reiche in unmittelbarem Berbande gestanden sind und auch in Zukunft die nämlichen Berhältnisse mit demselben in Gemäßheit der von Unseren Borfahren im römischsdeutschen Kaiserthume Unserem Erzhause ertheilten Privilegien beisbehalten sollen.

Am 24. August, nachdem die Verfündigung in Regensburg schon aus allen Zeitungen bekannt war, erhielt auch der Reichstag die officielle Anzeige; der "furböhmische und der erzherzoglich österreichische" Gesandte, die sich dieser Mission entledigten, thaten es mit dem "ausdrücklichen Austrag, bestimmt zu erklären, daß, wie in den Verhältnissen der deutschen Erbstaaten zum römischen Reiche dadurch nichts geändert sei, so auch keine Veränderung in den übrigen politischen Verhältnissen und Beziehungen bezielt werde."

Es konnte nach ben letten Borgangen scheinen, als sei zwiichen bem Bonaparte'schen Raiserthum und zwischen Defterreich Alles in Frieden ausgeglichen und als werde es ber britischen Politif nicht gelingen, zu ber neuen friegerischen Diversion gegen Frantreich, tie sie auf bem Festlande vorbereitete, auch Desterreich mit fortzureißen. Der Wiener Hof hatte in ber Ettenheimer Sache am Reichstage eine Rolle gespielt, bie, wenn fie auch Bonaparte nicht genügte, boch Rugland noch weniger befriedigen konnte; er batte bei ber jungften Berichwörung gegen Bonaparte eifrige Gludwunsche abgestattet wegen ber Erhaltung eines Lebens, "bas gang Europa fo fostbar fei", er hatte bie ftrafbaren Intriguen englischer Diplomaten in Deutschland officiell verbammt und auf Bonaparte's Bunich bie frangofischen Emigranten von der Grange wegschaffen laffen. Alle bann die erfte Eröffnung über bie bevorftehende Reftauration einer Bonaparte'schen Monarchie erfolgte, hatte ber leitenbe ofterreichische Minifter Die fcmeichelhafte Meußerung gethan: bas ift gewiß ein College, von bem man fich nur geehrt fuhlen fann.

Gleichwol barg sich unter bieser Hulle freundlichen Berkehrs tiefe Abneigung gegen bas Bonaparte'sche Wesen. Staatsmanner wie Graf Ludwig Cobenzl ober sein Better Philipp, ber Gesandte in Baris, zwei Diplomaten und Cavaliere ber altfrangofischen Beit, mochten zwar in ihren Sulbigungen gegen Bonaparte nicht unaufrichtig fein; jeber Rudfchritt jur alten Monarchie erfüllt fie mit Entzuden, und fie fühlten fich, wie Ihresgleichen immer, von ber Macht bes Imperators imponirt, wenn gleich biefe Macht revolutionaren Ursprungs mar. Die überlieferte öfterreichische Bolitif je boch, getragen burch eine Ariftofratie, bie allein auf bem Beftlanbe eint politische Tradition besaß, vermochte nicht so leicht mit Bonaparte ihren Krieben zu machen; fle hatte bie Niederlagen und Berlufte nicht vergeffen, ihr Saß gegen ben revolutionaren Emportommling war ungebeugt. Aber wenn auch hier die Stimmungen ju einer britisch-ruffischen Alliang gegen Frantreich neigten, Die Beit mar noch nicht gefommen, biefen Untipathien ungefcheut zu folgen. Diefer Doppelfinn ber Wiener Bolitif, Die zur werbenden Coalis tion neigte und boch mit Bonaparte noch Frieden halten wollte, fprach fich in ber gangen Saltung ber öfterreichischen Staatsman ner 1803 und 1804 bezeichnend aus; am handareiflichsten in bem zweibeutigen Berfahren, bas fie in ber Ettenheimer Sache einhich ten. Es erregte bas boppelte Spiel, in Paris austimmenbe Erflarungen zu geben und in Regensburg mit Rugland zu fofettien, bei Bonaparte um fo größeren Berbruß, als Defterreich eine Reibe von militärischen Borbereitungen traf, bie man in Baris so beuten fonnte, als seien sie auf bas Belingen bes Attentate ber Royaliften berechnet gewesen, auch wenn sie wahrscheinlich nur burch bie ritterschaftlichen Sanbel veranlaßt waren. Es fanben barüber (Frühjahr 1804) ziemlich lebhafte Erörterungen ftatt. Einbruck zu verwischen und das Bogern in der Anerkennung bes faiferlichen Titels gut zu machen, ließ man fich zu bem bemuthigenben Act herbei, bem frangofischen Imperator zu Nachen, in ber alten beutschen Raiserstadt, neue Beglaubigungeschreiben bes faiserlich öfterreichischen Befandten zu überreichen; ja noch viel fpater erfolgten Schritte ber Rachgiebigfeit, bie felbft bie Gingeweihten irre mach ten, aber bies Alles fonnte ben unveränderlichen Bug nicht bemmen, ju bem bie Wiener Bolitif hinuberneigte. Die neue Coalis tion von 1805 lag ichon in ihren Gebanten, nur waren bie Umftanbe noch nicht eingetreten, ben Blan zu zeitigen.

Biel zweifelhafter war bie Politif Breußens. Der Glaube an bie Allmacht ber preußischen Reutralität war feit 1803 erschüt-

tert, und die prahlende Berficherung, bag burch Breugens Staats. funft allein bem beutschen Rorben ber Friede erhalten werbe, fonnte nach ben Greigniffen in Sannover nicht mehr ale Rechtfertigung für bie Politif feit bem Bafeler Frieden gebraucht werben. Jenes felbstgefällige Behagen an bem Gange, ben man feit 1795 eingefclagen, war feit ber hannover'schen Rataftrophe fo unbebingt wie früher nicht mehr vorhanden; bis bahin hatte man in Berlin im Ernste geglaubt, zugleich die wohlfeilste und portheilhaftefte Rolitif zu üben. Daß feit 1803 biefe Stimmung nicht mehr fo zuverfichtlich flang, ergibt fich aus ber Haltung ber verschiebenen Barteien. Saugwig und Lombard, im Gefühl, einer Unlehnung ju beburfen, neigten jest offen jum Anschluß an Franfreich, bie Begner forberten lauter als vorher entschiebenen Bruch mit ber Bonaparte'ichen Bolitif. Gines wie bas andere mar aber fur eine Staatsfunft, die vor Allem einen geraben Entschluß scheute, nichts weniger als leicht. Ein rudhaltlofer Anschluß an Frankreich, bem in diesem Augenblide, wo eine neue Coalition brobte, mahrscheinlich ein hoher Lohn hatte werben muffen, erforberte boch, bag man mit ben vorhandenen antifrangofischen Stimmungen und bem freilich vereinzelten Wiberstande ber einsichtsvollen und vatriotischen Manner fuhn und rudfichtelos brach; auch biefe fchlechte, unbeutfche Politif, gewiß ber verwerflichfte, wenn auch bamals feineswege ber gefährlichfte Beg, ben man einschlagen fonnte, verlangte eine Energie bes Entichluffes, bie man in ben leitenben Rreifen gu Berlin vergeblich fuchte. Mit Bonaparte aber brechen, war nun auch nicht mehr fo einfach, wie es vorbem gewesen war; Breußen hatte fich in bas Suftem von Rachgiebigkeiten gegen Frankreich zu tief verwickelt, um mit magiger Unftrengung und geringen Opfern bie bisherige Bolitif verlaffen zu fonnen. fdmantte Friedrich Wilhelm III. auch jest zwischen völliger Singebung an Franfreich und völliger Losfagung; auch am Sofe, auch in ben Berfonlichfeiten ber foniglichen Rathgeber pragte fich biefer Gegenfat in aller Unverfohntheit aus. Reben Saugwis und Lombard, die nach ber hannover'schen Rataftrophe ungescheut aur frangofischen Alliang riethen, ftanben bie Ronigin und Bring Louis Ferdinand, Die eben fo laut jum offenen Bruche mit ber Bonavarte'ichen Bolitif brangten.

Die Lombard'sche Sendung nach Bruffel, beren wir früher

ermahnten, ichien die Dinge ju einer Entscheidung bringen ju muffen; ber preußische Diplomat tam erfüllt von Bonaparte'ichen Einbruden und voll Gifere für eine frangofische Alliang nach Berlin gurud. Friedrich Bilhelm III. fah freilich bie Dinge fühler an. Er mochte fich nicht fo unbebingt auf frangofische Freunt schaft verlaffen und war feinem Raturell nach nicht geneigt, alle Bruden fo hinter fich abzubrechen, bag ihm nur bie unbebingte Singebung an Franfreich übrig blieb. Er beantwortete (15. Aug. 1803) Lombarbe Bonaparte'schen Gifer mit einem Borfchlag, wonach Breugen, im Ginflang mit Rugland, ben Frangofen Die Reutralität bes Reftlandes verburgte, Bonaparte bagegen fich verpflichtete, bie Urmee in Sannover zu vermindern, bie Elbe und Befer zu öffnen, Rigebuttel zu raumen, Die Unabhangigfeit ber Sanfeftabte ju achten. Es war in biefem Entwurfe nur ber eine große Rechnungsfehler, daß Rußland für eine folche Reutralität nicht mehr zu haben war; es neigte bereits entschieben zu England, und bie Frage bes Krieges mit Frankreich war balb für ben Caren nur eine Frage ber Zeit geworben. In jebem Falle mußte aber die Berliner Bartei bes frangofischen Bunbniffes ihre Bunfche noch mäßigen, und Lombard erflarte felbft bem frangofifchen De fandten in Berlin, Laforeft, ber König fei vorerft nur ju einem Neutralitätsvertrag geneigt, zu bem er auch Rugland zu gewinnen hoffe.

Bahrend Bonaparte mit Unmuth fah, bag ihm Preußen wieber entschlüpfte, nachdem er es eben zu Bruffel gewonnen glaubte, fam von Rußland, gleichsam als Antwort auf bie Neutralitäts projecte Friedrich Wilhelms III., bas Unfinnen einer engeren Ber binbung gegen Frankreich. Bollte Bonaparte, wie einer feiner Geschichtschreiber fich ausbrudt, aus Preußen einen Sebel schafe fen, ber fortan bie Ruften bes Festlanbes bem Ginfluffe ber Briten entzog, fo hoffte Rußland an Breußen ben erften Berbundeten ju ber neuen festländischen Coalition gegen Bonaparte zu finden. Bie eitel war also bie hoffnung, mit Reutralitätsprojecten nach ir genb einer Seite bin ju genügen! Roch war, aller politischen Dis griffe ungeachtet, auch jest Breugens Stellung feine ungunftige. Sein militarifcher Ruf war noch nicht erschüttert, feine Alliang wurde noch von Bonaparte und feinen Gegnern zugleich begehrt. Aber vielleicht mar bies ber lette Augenblid, wo preußische Sulfe hoch im Preise stand und Bonaparte wie die Coalition sich Opfer auferlegen mußten, wenn sie den Bund mit der Monarchie Friedrichs bes Großen gewinnen wollten.

Man fann heute wie damals über ben größeren Bortheil bes einen ober anderen Bundniffes verschiedener Unficht fein, aber barüber, scheint une, tann nur eine Meinung bestehen, bag ber Beg, den die preußische Politik jest einschlug, am wenigsten bazu angethan war, ben Werth ihrer Freundschaft in ben Augen ber Anderen zu erhöhen. War vorher bas Begehren einer französischen Allianz mit einem unausführbaren Neutralitätsvorschlage erwiebert worben, so wurden jest im October ber Anmuthung eines antibonaparte'fchen Bunbniffes mit Rugland bicfelben Grunbe einer thatlofen Reutralität entgegengesett. Rur war Rußland nicht fo geschickt, wie Bonaparte, seinen Unmuth zu verbergen. Es hat bamals und fpater, mas bie gescheibtesten Danner in ber Coalition felbst, namentlich Gent, bitter tabelten, die plumpe Taftit gegen Breußen geubt, bie felbst Bonaparte fich erft in ben Tagen feines Uebermuthes erlaubte: ben Staat, ber fich weigerte, Berbundeter zu werden, mit brutalem Trot tazu nöthigen zu wollen. Jest und im Jahre 1805 hat dies wefentlich mitgewirkt, ben Gintritt Breußens in die Coalition zu hindern; benn fo fehr war boch, aller unrühmlichen Rachgiebigfeiten ungeachtet, auch bort bas politische Selbstgefühl noch nicht abgestumpft, daß bies Terrorifiren gur Freundschaft nicht eine entgegengefette Birtung hatte üben Wie barum Rufland jest Trop und Ralte affectirte und man weniger im Ernft, als um damit ju fchreden, von Truppenmarichen an ber litthauischen Brange rebete, warb felbft Friedrich Bilbelme III. Phlegma baburch aufgeregt. Seine Borliebe für Die Reutralität trat jurud; ergurnt über Rugland, ichien er jest eber als zuvor geneigt, mit Franfreich in ein Bunbniß zu treten. Dazu rieth auch die einfachste Klugheit; brach in ber That ein neuer Rrieg auf bem Festlande gegen die frangofische Uebermacht aus und wollte Breugen bem Bunde, ber fich bagu fchloß, nicht angehören, fo blieb ihm fchon um feiner Gelbfterhaltung willen nichts übrig, als gegen ben Bund mit Bonaparte ju geben. Denn ce ift einmal in folden Beltconflicten einem Staate, ber fur eine Racht gelten will, nicht möglich, ohne Rachtheil fur bas eigene moralische Unfeben unthätig zu bleiben.

So hielten benn auch die Anhänger des französischen Bundnisses den Widerstand des Königs für überwunden; sie brängten die Franzosen, den günstigen Moment zu ergreisen; jest oder nie schien der französisch-preußische Bund gelingen zu müssen (Ans. Nov. 1803). Wenn die französischen Quellen, die aus Laserstst Berichten schöpfen, recht unterrichtet sind, so war der Entwurf einer engen Allianz schon zu Papier gebracht, und zwar diesmal von Preußen selber\*).

Aber es bedurfte boch nur einer vorsichtigeren Haltung Ruß lands, seiner Versicherung unveränderter Freundschaft und bes Binfes, bag eine preußische Alliang mit Bonaparte nur eben bie Coalition bes Festlandes beschleunigen werbe, um ben ploglich aufgeflammten Gifer Friedrich Wilhelms wieber zu maßigen. Es fam zu Ende Rovember burch Lucchefini's Bermittelung ein anderes Broject nach Baris, als bas im Unfange bes Monats entworfene; für bie Räumung hannovers, Cuxhavens u. f. w. verfprach Breußen einen beutschen Neutralitätsbund, ber fich als Schlagbaum awischen Frankreich und bie etwa zu besorgenden Angriffe Defterreichs und Ruglands in die Mitte legen murbe. Breußen boffte au diesem Bunde die angesehensten beutichen Fürsten au gewinnen; wir erinnern und aus früheren Mittheilungen, bag man ju Enbe bes Jahres 1803 zu Berlin wirklich beschäftigt war, über bie moglichen Beftanbtheile eines neuen Fürstenbundes Revue zu halten.

Es bedarf faum der Bemerkung, daß das Bonaparte nicht genügte. In der angebotenen Neutralität der beutschen Kurften erblickte er keine besondere Gunft, die eines Opfers werth war; er dachte die vereinzelten Reichsstände im Süden und Westen als Berdündete gegen Desterreich zu gewinnen. Für ihre Neutralität, die ihm schon wie ein Opfer von seiner Seite erschien, war er am wenigsten geneigt Hannover zu räumen, in dem er ein werthvolles Austauschobject für den künftigen Friedensschluß erblickte. Auch ein veränderter Antrag, wonach Hannover noch nicht geräumt, nur die Occupationstruppen vermindert werden sollten, sand Bonaparte's Beisall nicht; es wurde in den letzten Monaten des Jahres 1803 darüber hin und her verhandelt, aber es war nicht möglich, den Unterschied zwischen einer reinen Allianz, wie sie Frank-

<sup>\*)</sup> Lefebvre I. 342. 343.

reich wollte, und einer bewaffneten Reutralität, wie sie Preußen im Sinne lag, völlig auszugleichen. Es war nicht nur ber Unsterschied in den Worten, es war ein wesentlicher Gegensat der Sachen; Bonaparte wollte einen thätigen und offenen Verbundesten, König Friedrich Wilhelm wunschte in der Hauptsache nicht über die Politif hinauszugehen, deren Grundlage der Baseler Friede und die Demarcationslinie gewesen waren.

Es ift nun leicht zu faffen, baß ein Mann vom rascheften und thatfraftigften Entschluffe, wie Bonaparte, bittere Ungebuld und Berbruß empfinden mußte über bies Bidaad ber preußischen Bolitif, bie erft Reutralität, bann Bundniß, bann wieder bemaffnete Reutralität vorschlug; aber feine unbegränzte Gelbstsucht theilte boch biesmal mit ber preußischen Unschluffigfeit bie Schulb bes Miglingens. Er forderte ein enges Bundnig, Garantie ber italiichen Berhaltniffe, selbst fur bie Integrität bes osmanischen Reis ches sollte Preußen einstehen helfen, die gange Bucht bes öftlichen Bundniffes gegen Frankreich follte Breußen aufhalten - und fur bies Alles wollte Bonaparte Curhaven und Rigebuttel, nicht einmal Sannover raumen, hochftens im Frieden nur im Ginverftandniffe mit Breußen über bas Schickfal Sannovers entscheiben \*). Es wird fein Deutscher wunschen konnen, bag bamals bas preu-Bilch-bonaparte'iche Bundnis gelang; felbit ber furchtbare Umfturg von 1806, ohne ben sich auch feine machtige Erwedung benfen ließ, war teine fo große Calamitat, wie bas langfame Berberben und Erniedrigen im Bonaparte'fchen Dienfte. Allein, wenn benn boch Breußen fich an Frankreich verkaufen follte, fo hatte wenigftens auch ber Breis ber Größe ber Gunbe entsprechen muffen; selbst die Schwächsten vom Rheinbunde haben Deutschland wenigftens nicht ohne hoben Sohn verlaffen. Wenn barum in biefem gunftigsten Augenblide bie preußische Allianz Bonaparte entschlüpft ift, fo trug bie fleinliche Knauserei, womit er ben Breis machte, wenigstens einen Theil ber Schuld. Gine Perfonlichfeit, wie bie Kriedrich Wilhelms III., die nicht den reizbaren, rasch zu verführenden Ehrgeig anderer Fürsten befaß, war felbst burch große Ausfichten von Macht und Erweiterung nicht fo leicht für einen Rrieg zu gewinnen, ber möglicher Beise an allen Enben Europa's ent-

<sup>\*)</sup> Rote Talleprande vom 30. Dec. 1803. bei Lefebyre I. 345. 346.

brennen konnte; die unkluge Habsucht der Bonaparte'schen Politik schreckte ihn vollends ab, er kam nun eifriger als zuvor auf seine Lieblingsidee der reinen und strengen Reutralität zurück, und die Freunde des französisschen Bündnisses, Haugwitz und Lombard, mußten sich gestehen, daß die letzten Unterhandlungen die Allianz mehr erschwert als erleichtert hatten. Ihr habt, äußerte Haugwitz im April 1804 gegen Laforest, die Saite zu stark gespannt; indem ihr den König über die Gränzen seiner natürlichen Schückternheit hinausdrängen wolltet und ihm doch die Räumung Hannovers, die ihn allein dazu bestimmen konnte, versagtet, habt ihr dem Könige einen plausiblen Grund gegeben, sich in seine Politik der Regation zurückzuziehen.

Doch waren die Berhandlungen feineswegs als abgebrochen anzusehen; Bonaparte wie die Berliner Freunde ber frangofischen Alliang bemühten fich bafür, bag ber Faben nicht gang abrig. Die Bonavarte'sche Bolitif fam benn auch felber zu ber Ginficht, baf fie Preußen zu viel zugemuthet, und machte (Marz 1804) etwas billigere Borfchlage; wenn Preußen verfprach, ben Beftand ba französischen Macht, wie er war, zu bestätigen und bieselbe vor jedem Angriffe in Nordbeutschland zu schützen, fo follte Curhaven geräumt und die Truvven in Hannover auf 6000 Mann verminbert werben. Der Zeitpunft, wo biefe Borfchlage in Berlin erwogen werden follten, traf mit bem frifchen Einbrucke der blutigen That gegen Enghien zusammen; es war zu hoffen, daß man nicht gerade in biefem Augenblide eine Alliang mit Bonaparte eingeben werbe. Gelbft in ber ftumpfen und apathischen Stimmung jene Tage regten boch die Borgange von Ettenheim und Bincennes gewaltig auf; bie geläufige Bewunderung für Bonaparte ichwieg die Freunde der französischen Allianz waren betroffen, die Gegna entweder erbittert ober fie bargen faum ihre Schabenfreude über be Wirfungen ber blutigen That. Dem Ronige warb es nun noch leichter, aus ber unbequemen Berhandlung herauszukommen. @ scheint uns, ale mare er bamale auch ohne ben Ginbrud ber The von Bincennes nicht leicht zu bestimmen gewesen, die ihm so lich geworbene Reutralität mit einem Berhaltniffe zu vertauschen, bas alle Befahren einer frangofischen Alliang und boch faum einen nennenswerthen Bortheil bot; die lette Berhandlung hatte ihn vielmehr noch lebhafter in seiner "Bolitik ber Regation" bestärkt Aber es war nun ein plaufibler Grund gegeben, wenigstens für ben Augenblic jebe weitere Berhandlung abzulehnen; barum gab auch Haugwis bem französischen Gesanbten zu verstehen, daß bas jüngste Ereigniß ben König bestimmt habe, für jest von einem Bundnisse mit Frankreich abzustehen.

Die Ablehnung ward in Paris bitter genug empfunden; war Bonaparte mismuthig, daß Breußen gerade jest bie Sand jurudzog, oder ärgerte er sich, daß die preußische Politik sich nicht fo handgreiflich hatte ins Ret locken laffen, genug, er barg feinen Groll nicht. Talleprand schrieb bamals an Laforest bas bezeich= nenbe Wort: "Man fagt zu Berlin, es fei immer noch Beit, fich mehr zu nahern, man fann fich barin irren." Der Berbruß fprach auch aus ben nachsten Schritten ber Bonaparte'schen Bolitif heraus. Es wurde auch bas Fürstenthum Aremberg mit Truppen besett und damit dem Verfehre Breußens ein neues Sinderniß bereitet; die Occupationsarmee in Hannover ward nicht verminbert, Bonaparte nahm vielmehr bie Diene an, fie vermehren ju wollen. Die Haltung Rußlands, ließ er (17. Mai) in Berlin erklaren, mache biefe Berftarfung nothwendig, es fei benn, baß fich Breußen verbindlich mache, feiner feindlichen Truppe ben Durchgang zu geftatten.

Es war hier an einem recht sprechenben Beispiele zu erfahren, in welche Wiberspruche eine Bolitif verfällt, Die aus Mangel an Entschluß sich nicht zu einer bestimmten Farbe befennen tann, . und die dann gern biese Schwäche bes Willens für Friedensliebe und fluge Reutralität gelten laffen möchte. Eine burchaus rebliche und gerade Perfonlichkeit, wie die Friedrich Wilhelms III. war, erschien ba in bem falschen Lichte ber Doppelzungigfeit, mo boch nur ber rasch burchgreifenbe Entschluß zu vermiffen mar. Der Moment ber Aufregung gegen Bongvarte mar von Rufland raich benutt worden, um mit Preußen, bas fich eben von ber frangofiichen Unterhandlung losgewunden, ein naberes Ginverftandniß angubahnen. In ber That fam es auch, gwar nicht zu einem Bertrage, wohl aber zu einer gegenseitigen Declaration (24. Mai), bie im Wesentlichen barauf hinauslief, weiteren Uebergriffen Frankreichs in Nordbeutschland gemeinsam zu begegnen. Als eine Unnaberung an bie Begner Franfreichs war bies aber fo wenig ju betrachten, daß vielmehr acht Tage fpater (1. Juni) ein Bertrag

mit Frankreich geschlossen warb, wonach Breußen bie nordbeutschen Gebiete ben Keinden Bonaparte's zu verschließen versprach. Frantreich fich verpflichtete, Die Occupationsarmee in Sannover nicht zu vermehren und bie neutralen Gebiete Nordbeutschlands nicht bie Laft bes Krieges ferner mittragen zu laffen. Es ware nicht schwer gewesen, mit jeder biefer beiden Berabredungen ben britten Unbetheiligten mißtrauisch zu machen; Bonaparte mochte bann glauben, Preußen habe fich am 24. Dai mit Rugland verbundet, in Alexander fonnte ber Berbacht auffteigen, es habe fich acht Tage spater mit Bonaparte alliert. Doch es war weber bas eine noch bas andere geschehen; bie preußische Politif wollte nur bie Gefahr ber Nachbarschaft in Sannover mindern, übrigens mit beiben Theilen gut Freund bleiben. Satte Bonaparte fich zu feinem Berbruffe getäuscht, als er meinte, er habe ben Ronig im Rege einer frangöfischen Alliang gefangen, so waren bie Keinde Bonaparte's nicht weniger im Irrthume, wenn fie fich nach ben jungften Borgangen eine leife Sinneigung zur fünftigen Coalition versprachen. Mehr als je hoffte man in Preußen groffchen ben beiben Gegenfaten geschickt balanciren zu konnen. Dem erften Schritte ber Unnaherung an Rufland folgte fein weiterer; bie balb versuchten Anmuthungen zur hingabe an bie Coalitionspolitif murben abgelehnt. Saugwig ruhmte fich bem frangofischen Befandten gegenüber ber Kestigfeit, womit man allen Bersuchen von bort widerstanden, und in ber fislichsten Frage jener Tage, ber Reichstagsverhandlung über bie Ettenheimer Sache, irrte fich Rugland, wenn es auf preußische Mitwirfung gahlte. Bielmehr mar bie Befälligfeit der Berliner Politif für Franfreich bei wenig Anlaffen anstößiger hervorgetreten, als gerabe hier. Auch ein Berfonenwechsel. ber bamale im Ministerium erfolgte, rief feine Aenderung in bie fer Schaufelpolitit hervor. Saugwit, ber fich fchon im Dai "aus Befundheiterudfichten" auf ein paar Monate Urlaub hatte geben laffen, fehrte im Juli auf furze Beit nach Berlin gurud, um fic balb nachher (August) von der Leitung der auswärtigen Angelegenheiten, die inzwischen schon Sarbenberg beforgte, entbinden ju laffen und fich mit unbeschränftem Urlaube auf seine Butt nach Schlesten zu begeben. Es lag ber Gebanke fehr nahe, bai biefer Wechsel auch bas Suftem ber preußischen Bolitif berührt, wie ihm benn auch ber antifranzöstsche Einfluß am hofe nicht

fremb war, und Haugwit selbst war später der Meinung, daß sein Rachfolger allmälig von der seit zehn Jahren befolgten Bolitif abgewichen sei\*); zunächst aber täuschten sich diejenigen, die das von einen raschen Umschwung der Dinge in Berlin erwarteten. Harbenberg schloß die beiden Abkommen vom 24. Mai und 1. Juni, er gab den Ton an zu der in Regensburg eingeschlagenen Politif in der Ettenheimer Sache, und das Vernehmen mit Frankreich war wenigstens äußerlich so freundschaftlich, wie zu irgend einer Zeit seit seit bem Baseler Frieden.

Es sollte biefer Freundschaft ungeachtet ber preußischen Bos litif für ihre Nachgiebigfeit bei Berlegung bes babifchen Bebietes eine bittere Lection nicht erspart bleiben. Roch waren bie Borgange am Rheine in Aller Munbe, ale ein Seitenftud bagu an ber Elbe gegeben warb. In ber Nacht vom 24 - 25. October landete von harburg her eine Abtheilung Frangosen, etwa 300 Mann ftart, bei Samburg, überfiel ben englischen Geschäftsträger beim niederfachsischen Rreise, Rumbold, in feinem Landhause und führte ihn gefangen hinmeg. Er wurde burch Solland nach Baris transportirt, wie eine officielle Erflarung bes frangofischen Bolizeiminiftere fagte, weil auch Rumbolb gleich ben englischen Drafe und Spencer Smith seine biplomatische Stellung zu unerlaubten Machinationen gegen Frankreich migbrauche. Run war es richtig. baß fur bie Briten bamals bas Bolferrecht fo menia eriftirte, mie für bie Frangofen, und ihr Berfahren gegen Danemart, gegen bie Schiffe ber Reutralen, bas Treiben mancher ihrer biplomatischen Agenten ftand feiner Gewaltthat Bonaparte's nach. Aber biefe neueste Repressalie bes frangofischen Raifers erregte boch allenthalben tiefe Sensation, die tiefste ohne Zweifel in Breußen, beffen Ronig Borftand bes nieberfachstischen Rreifes, an beffen Granzen beinahe die Gewaltthat geschehen mar. Die furzfichtige Staatsweisheit hatte zu bem Ettenheimer Attentat geschwiegen; fie mußte es fich nun gefallen laffen, daß die französische Bolizei auch in ber Nahe ber preußischen Sauptstadt ihre Thatigfeit begann und man barum in Berlin fo wenig anfragte, wie früher wegen Enabien in Karlsruhe. Doch war ber Einbrud bes Borfalls, eben

<sup>\*)</sup> S. Fragment des mémoires inédits du Comte de Haugwitz. Jena 1837. S. 6.

meil er fo unmittelbar berührte, in Berlin machtiger als felbft bie Ettenheimer Angelegenheit. Die Begner ber Frangofenfreunbichaft hatten nun reichen Stoff, ju zeigen, wohin Breußen fich burch feine Rachgiebigkeiten bringe; im Beere und in ber Bevolkerung ward bie Sache wie ber erfte offene Schimpf von frangofifden Seite empfunden und auch die Regierung war in heftiger Aufre aung. Es wurde großer Rath in Botsbam gehalten, bie Sendung Knobelsborfs zur Raiserfronung nach Baris fiftirt, selbst ber Bergog von Braunschweig follte zu Rathe gezogen worben fein; furz es fehlte nicht viel, fo mare, wie ein Jahr fpater bei ber Berletung bes franklichen Bebietes, Die außerfte Borficht in leibenschaftliche Bermegenheit umgeschlagen. Doch warb biesmal noch ber milbere Beg gewählt; ftatt einer Rote, bie Sarbenberg unter bem Ginbrud ber erften Aufregung abgefaßt, schrieb ber Ronig einen eigenhandigen Brief (2. Nov.) an ben frangofischen Raifer. Rapoleon hatte in biefem gespannten Augenblid, wo fich vielleicht schor eine neue europäische Coalition gegen ihn porbereitete, keinen Grund, um einer Bagatelle willen Breußen ben Gegnern ind Lager zu treiben; er ließ Rumbold fogleich frei und melbete bies bem Ronig in einem fehr artigen Antwortschreiben. Go erlebte bie Reutralitätspolitif einmal ausnahmsweise eine Benugthuung; es war zu fürchten, bag biefer bescheibene Triumph ihre Bachfamfeit vollends einschläferte. Wenigstens gaben Leute wie Lombard auf wahrhaft unanständige Weise ihre Freude barüber tund, baß bie Sache fo friedlich ausgegangen mar\*).

Indeffen sich nirgends in den alten Ordnungen Deutschlands, zu Wien, zu Berlin wie zu Regensburg, der Beruf kund gab, die neue Dictatur im Westen in ihre Schranken zuruckzuweisen, entfaltete diese selbst im Angesicht der gebrochenen deutschen Ration einen Triumphzug denkwürdigster Art.

<sup>\*)</sup> L'empereur Napoleon, fcreibt Lombard an Laforeft, habitue aux conquetes, vient d'en faire une nouvelle d'un trait de plume. (Rach einer frang. Depefche vom 20. Nov. bei Lefebere II. 27.) Und man wollte fich nachber wundern über die Geringschätzung, welche ber Bonapartismus gegen die Berather der preußischen Bolitif empfand!

Im September 1804 erschien Napoleon in bem neuen Raiserprunt am linten Rheinufer, um so auf altfrantischer Erbe, an ber Biege beutscher Macht und herrlichkeit, Die neue Bracht feines Raiferthums zu zeigen. Dit fühlbarer Absicht marb überall biefe neue Glorie an die alte geschichtliche biefer Statten angefittet und bie Stegreifsfrone eines gludlichen Solbaten wie bie Erneuerung und Kortsekung farolingischen Raiserthums bargefiellt. Was por einem Jahrtausend bie Wiebergeburt bes romischen Weltreiche in ben Karolingern bedeutet, was fie ben germanischen und romanischen Bolfern, mas fie bem Chriftenthum gewesen war, bavon burfte man taum ein Berftandniß in dem profanen Kreise bes Bonaparte'ichen Cafarismus; ober feiner revolutionaren und folbatischen Trabanten erwarten. Um wenigsten hatten biese eine Ahnung bavon, welch ein gefahrvoll wibernatürliches Spiel es mar, bas tobte Reich zu einer Zeit wieder beleben zu wollen, wo fich Geschichte, Nationalität und politische Freiheit ber umgestalteten europäischen Welt bagegenseten mußten. Inbeffen bie Rachahmung follte auch nur eine außerliche fein. Bon allen ben unfichtbaren Banden, welche bas firchlich = feubale Raiserthum mittel= alterlicher Beit zusammengehalten hatten, war ja auf biese neue Bewalt nichts übergegangen; fie trat nur mit bem verftarften Ruftzeug bes mobernen Absolutismus auf, wofür bie Reminisceng bes alten Raiserthums gleichsam bie geschichtliche Draperie bilben Der neue Raifer, ben fein Rimbus geschichtlicher Ueberlieferung umgab, glaubte bas, mas er felbft bezeichnenb ,,le prestige" nannte, bas Blendwerf ber Dacht, bas ben Daffen imponirt, auf biefem Wege schaffen zu muffen; baher bies außerliche Ankleben an die farolingischen Erinnerungen und Symbole, bas fich auch auf seiner Raiserfahrt am Rhein so charafteristisch tunbgiebt. Er ichien auch nicht einmal zu fuhlen, wie ber Boben felber biefer kunstlichen Rachahmung wibersprach; benn an biefen Stellen, an benen er jest über bem gebeugten Raden beutscher Stamme feinen Triumphaug feierte, hafteten bie glorreichften Erinnerungen alter beutscher Raiserherrlichfeit. Dber flang es nicht. ohne daß er es vielleicht wollte, wie bitterer Sohn, wenn jest -Angefichts ber Trummer und ber Schmach ringeum — ber alten Raiserstadt Nachen von ihm befohlen ward, ben Tag Rarls bes Großen festlich zu begehen? Berechnete Demuthigung war es freilich,

wenn ebenfalls in Aachen, ber alten Kronungsstätte beutscher Raiser, Graf Cobengl, ber Gefandte bes letten Raisers, seine Creditive bei bem neuen Imperator übergeben mußte.

In Coln, ber alten ftolgen Reichsftabt, marb (13. Sept.) ber frangofische Raiser wie ein Abgott empfangen; Burger, fo melbeten bie Blatter bes Tages, zogen feinen Bagen mit eigenen Sanben nach feinem Balafte. Acht Tage fpater erschien er in Maing; bie Beitungen waren erfüllt mit ferupulofem Detail über feine und ber Raiferin Reife, über bie ihnen bargebrachten Sulbigungen, und ber Moniteur gab im fteifen byzantinischen Stil ber alten Monarchie seine Berichte über bas Tagewerf ber Bonaparte'ichen Sofhaltung. Mainz, wo Raifer Ronrad einft bie beutiche Ronigsfrone von ber Ration empfangen, wo ber Sobenftaufe Friedrich feine glanzenden Raifertage gefeiert, budte fich jest vor frangöfischen Marschallsuniformen und Napoleonischen Rammer berren, hulbigte bem neuen herrn in frangofischen Inschriften und ergötte fich auf ber Buhne an ben Racine'schen Alexandrinern. Die Kurften bes beutschen Gubens und Weftens, Die hochgebornt Divlomatie und ein guter Theil bes ftolgen Reichsabels fanden fic gur Barabe vor bem neuen Lebensherrn ein und wetteiferten mit ber Servilität bes entarteten beutschen Burgerthums. Es empfing fie eine Etifette, bie ben ftrengen Ueberlieferungen bes alten Ber sailler Hofes entlehnt war. Rur die Kurfürsten wurden zur tab ferlichen Tafel jugezogen, ben Fürften von Raffau, Ifenburg u. f.w. wiberfuhr bie gleiche Ehre bei ber Raiferin; ber Erbpring von Darmftabt, fo erzählten bie Berichte, mußte fich mit einer Ginlabung bei Duroc begnügen. Denselben Berichten zufolge erschien ber Imperator überall gnabig, freigebig und in bem gangen Bauber feiner Ueberlegenheit; unbefangenere Stimmen bagegen fanben, baß ber persönliche Eindruck bes Mannes mehr finfter, ftreng und gebieterisch als gewinnend war. Dem Bolfe freilich murbe Alles im rofigsten Lichte geschildert; es gab nur eine öffentliche Deinung, bie von ber Regierung und Polizei gebuldete. Die Breffe war namenlos gefnechtet; felbft gang harmlofe Blatter, wie bie Frankfurter und Afchaffenburger Zeitung, waren links vom Rheine verbofen; bie nieberträchtige Servilität führte bort allein bas öffentliche Wort.

Die Fürften bes beutschen Gubens und Westens maren, wenn

nicht perfonlich, fo boch burch Bevollmachtigte ober Angehörige ihres Saufes in Mainz vertreten ). Außer bem greifen Ruel Friedrich von Baben, melder bie Schmach von Ettenheim vergeffen und bemineuen Zwingherrn hulbigen mußte, war auchiber Rurerzfangler Rarl Theodor von Dalberg ba, um an dem Site des erften. geiftlichen Rurfürstenthums, beffen Coabiutor er einft gemefen, ohne Schamrathe bas Befolge bes fremben Imperators zu vergrößern. Es war ein sprechenbes Beispiel, ibem abnlich, bas fpater Inhannes Müller gab, was die tosmopolitische Gelehrtenbitbung und ein leicht entzundlicher Enthusiasmus für Alles und Jebes aus. einer Perfonlichkeit machen konnte, ber es, wie unferm Botte überhaupt, nicht an Geift und micht an Biffen, aber an ber Energie eines gestählten Charafters burchaus gebrach. Dalberg repräfentirte eine ganze Gattung, an iber ies im Deutsthe land bamale und ifpater ileiber nicht gefehlt hat. Wir meinen bie Claffe weichmuthiger Gefühlsenthuftaften, bie debem Einbrud rafch erliegen, aus geber Roth eine Tugenb zu machen verstehen, bie erft bas Bute wollen, bann in bas Schlimme fich fataliftisch mergeben, gulest am Schlechten thatig mitarbeiten, und ibie fur gebe wechselnde Ahase öffentlichen Jammers einen philosophischen ober kasmapolitischen Traftgrund in Bereitschaft haben. Das befannte Bort: "auch die Salle ift mit guten Borfagen gepflaftert," ift für sie nicht eigentlich erfunden. So hat fich auch Dalberg wok als ichwärmerischer Junger ibes Fürstenbuntbes hervorgeihan, bann in der Noth ber neunziger Jahre ben Erzhengog Karl als ibents fchen Dietator geforbert, fpater 1801-1803 bie Bolle bes Bonopartelichen Achselträgers mit leiblichem Gefchid gespiett, bis er zw lett, immer weiter und weiter gebrungt, in ber tiefen Stymach Napoleonischer Erniebrigung als einer ber Schulbigften untergegangen ift.

<sup>\*)</sup> Außer bem Kurfürften von Baben nebst feinem Sohn und Enkel und bem Kurerzfanzier, die von ihren Ministern Ebelsheim und Beust begleitet waren, hatte sich der Landgraf von Hessen-Cassel auf den Weg gemacht, wure aber (f. polit. Journ. 1804. II. 993. Bignon IV. 127.) in hanau erkrankt; Darmstadt war außer dem Erbprinzen durch Barthaus, Pfalzbaiern durch Reisbelt, Württemberg durch Bubler, Nassau durch Gagern, Taris durch Brints vertreten. Frankfurt hatte die herren von humbracht und Metzler geschickt. (S. Moniteur de l'an XIII. Nr. 7.) Der Fürst von Jenburg war personsich erschies nen; auch eine Anzahl Fürstinnen hatten sich eingefunden.

Es lag bie Bermuthung nahe, daß bie prahlenden Festlich. feiten in Maing nur eben bestimmt feien, ben Diplomaten= unb Kürstencongreß, ben Bonaparte bort versammelte, zu verherrlichen. Manche Schriftfteller, namentlich Lucchefini\*), haben benn auch in biefe Septembertage bie erfte Grunblegung bes Rheinbunbes gesett. Allerdings ward jest zu Mainz eine Art von Revue über bie fünftigen Rheinbundsfürsten gehalten, jeboch noch feine feste Berabrebung getroffen. Die Reime bes Bundes haben wir in bem gangen Bange ber vorausgegangenen Beschichte fast von Tag au Tag verfolgen fonnen; es bedurfte nur eines außern Antriebes und rasch stand bann vollenbet ba, worauf seit 1796, 1798-1799, 1801-1803 theils mit ficherem Inftinct, theils planmaßig war hingearbeitet worden. Auch bas Wort war fchon gesprochen, und zwar an einem Sofe, ber fich fpater gern feines Martyriums für bie beutsche Sache berühmte. In ben ersten Wochen bes Jahres 1804 hatte ber Minister bes Kurfürsten von Seffen, Baron Bais, bem frangofischen Gesandten Bignon ben Gebanten einer engeren Berbindung beutscher Fürsten ohne Defterreich und Breußen unter französisch = russischer Brotection hingeworfen und bamit feine ungunftige Aufnahme gefunden. Rur hielt Talleprand, wie aus einem Schreiben vom 27. Febr. hervorging, ben bamaligen Augenblid nicht für gunftig; es war ber Moment, wo man noch auf einen engern Bund mit Preußen rechnete, ben alle verfrühten Rheinbundegebanten nur hatten ftoren fonnen \*\*). Auch jest in Mainz begnügte fich ber frangofische Raiser, Die Stimmungen vorzubereiten und zu prufen; ce murbe mohl munblich bar über verhandelt, auch dem Caffeler Landgrafen durch Bignon ermunternd zugerufen, man gable auf ihn als ben "Kriegsmann" bes fünftigen frangofisch-beutschen Bunbes, aber eine feste Berabredung ward nicht getroffen. Gine nabe Bufunft, ein vielleicht bevorstehender Rrieg mit Defterreich fonnte bas Borbercitete fonell gur Reife bringen. Wie bann auf bie Betreuen gu gablen fei, hatten bie Tage von Maing zur Benuge bewiesen.

<sup>\*)</sup> Urfachen und Birfungen bee Rheinbunbes. Aus bem Italien. von Salem. 1. S. 223 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bignon hist. de France IV. 128. 129.

Daß biefe neue Raifermacht bes Abenblandes ber beutschen Berruttung gegenüber fich ichon jest in unbegranztem Uebergewicht befand, bavon hat wohl auch bamale, fo abgemattet bie Stimmungen ber Nation waren, ein banges, unruhiges Gefühl bie Gemuther überfommen; allein bie Wenigften erfannten ben vollen Umfang ber Gefahr. Bar boch von ber troftlofen Lage, in ber fich Deutschland schon jest befand, noch nirgends ein recht flares Bewußtsein wach geworben; erft nach ben Rataftrophen von Ulm, Austerlit und Jena fing man an, die Größe ber Roth zu erfaffen, gegen welche fich vor biesen Rieberlagen boch bie Augen ber Dei= ften noch verschloffen hielten. Auch über bie Bebeutung ber Macht, bie sich brobend an unseren Granzen und schon auf beutschem Bebiete felbst aufgerichtet hatte, war ein bestimmtes Verftandniß noch nicht aufgekommen; nur Einzelne erkannten, welch eine naturliche Befahr fur Alle in einem Staate gelegen fei, ber abfolutiftisch concentrirt, burch und burch militärisch gestaltet, von einem genialen Emportommling geschaffen und geleitet, mit revolutionaren Ueberlieferungen und Sulfemitteln auf's reichfte ausgeruftet war. Der jetige Regent biefes Lanbes, fcbrieb bamals Gent mit gutreffenber Bahrheit\*), ftredt feinen gefürchteten Scepter über eine unermegliche Ebene aus, wo ihm nirgends Sohen ober Tiefen, fein Sügel, fein Erdwall, nicht die fleinste Umgaunung begegnet, die ihn aufhalten ober ablenten fonnte. Aus bem Mittel= puntte seines einförmigen Reiches regiert er mit einem allmächtigen Cabinet, einem Ministerium, bas vor feinen Winten gittert, einer aufgezogenen fiscalischen Maschine, einer allgegenwärtigen und allwiffenden Polizei, einer ihm völlig ergebenen Urmee und fo und so viel Prafecten und Unterprafecten eine Ration von breis Big Millionen fo leicht, fo ficher und fo unumschränkt, als in ben guten Beiten bes osmanischen Reiches ber Großherr vom Cerail aus burch seine Bascha's und Aga's sein Europa und Aften beherrichte.

Wer bamit bie Zerfloffenheit beutscher Zustanbe und bie mart- und haltungslose Schwäche unserer Politik verglich, ber mußte sich sagen, bag Deutschland an ber Schwelle einer Krifis

<sup>\*)</sup> Fragmente aus ber neueften Gefch. bes pol. Gleichgewichte in Europa. (In ber Ausgabe von Beid. Stuttg. 1838. IV. G. 78.)

ftand, bie vielleicht auf immer über fein natiangles Dafein entfwied. Daß bie alten Gewalten und ihre Stagtsmanner nicht fabig waren, bie tieffte Erniebrigung von Deutschland abzuwenben, bas hatten, von allen früheren zu geschweigen, gerabe bie jungften Greigniffe - bie Geschichte bes Reichsbevutationshaupt fcbluffes, Die Occupation von Hannover, bas Attentat von Ettenheim .— mit erschredender Rlarheit bargethan; aber auch die Ration hatte bei keinem ber letten Anlässe burch ein kennbares Lebendzeichen ihren innern Beruf zu einer Umgestaltung bargelegt. Bielleicht, daß jes iber gewaltigften Rataftraphen und beilniellofer Buchtigungen beburfte, bis ihre Apathie gebrochen und aus ber innerften Tiefe bes nationalen Lebens unter Rath und Drang ber Reim eines neuen graffen Gemeinfinns entwidelt war. Es mochte fich mobl im Stillen ichon etwas ber Art unter ber Sulle ber platten Alltäglichkeit regen, bie unsere Buftanbe bamgle charafteris flute; zunächst und im Angesicht ber ernsten Tage, bie Deutsch land erwarteten, gewährte ber affentliche Beift ber Ration faum eine tröftlichere Aussicht als bie Palitif ihrer Regierungen.

Die particularistische Solbstsucht bie über bem gemeinen Bartheil bes Augenblick alle größeren Sorgen ber Bufunft überfah. und die selbstgenügsame Lust zur Rube, die sich zu immer schmach vollerer Rachgiebigkeit brangen ließ, war im Rreise bes Bolkes wie junter ben Regienungen beimisch geworben. Die gange Entwicklung unfere nationalen Lebens feit langer Beit mar freilich nicht bazu angethan, die praktische Einsicht in große Dinge und bie Bereitwilligkeit zu gemeinsamen Opfern heranzuziehen. Die fann nur ein bewegtes öffentliches Leben geben. Wir waren vid grundlicher und vielseitiger gebildet als die meisten Rationen Gu ropa's, aber es war uns bie beneidenswerthe Sicherheit praftischer Nationen, ben Kern ber Dinge scharf zu erkennen, verloren ge gangen. Wir maren viel humaner und weltburgerlicher erzogen als andere Bolfer und fahen g. B. auf ben "Rramerfinn" ber Englander mit Geringschätzung berab, aber wo es die eigne Lebenderifteng unfere Boltes galt, ba war unfere fleinliche Gelbftfuct und Spießburgerlichkeit so groß, daß die Krämernationen nicht Unrecht hatten, wenn fie uns migachteten und verspotteten.

Auch bie Beriobe innerer Reformen, bie in vielen beutschen Staaten ber frangofischen Revolution vorausgegangen war, ver

mochte zunächst barint nichts zu ändern. Es wurde an einzelnen Stellen Vieles gebessert und umgestaller, aber bas locale Behagen, vas baraus erwuchs, zog nur noch mehr von der Sifischt und dem Interesse an den allgemeinen Angelegenheiten ab. Zudein war der aufgestärte Absolutionurs, indem er die abgestorbeiten Vormen des deutschen Lebens umschmolz und zerstörte, an sich nicht dazu angethan, nationales Selbstgefühl zu psiegen ober eine tiesere Anhänglichseit an das geschlichtlich Uebersieserte zu eistalten; wie unsere Sthatvresorm aus abstracten Grundsähen und Docttsnen hervorging, so war auch unsere Ansthautung von den Sthaten und Kationen eine durchaus abstracte und fosmopolitische. Wie üppig vor der Zeit der Revolution diese weltbürgerliche Selbstzgenügsamseit emporwucherte, dasür haben wir stüher einzelne Prosben aufgeführt:

Die Revolution, zumal in ihren Anfängen; mußte biefe toes movolitische Richtung forbern. Zwar ift, ale es einittal jum Conflicte fam; im Bolfe viel mehr Wiberftand gegen' bas Frembe und Neue zu fuhlen gewesen, als in ber Dhninatht und Charafterlofigfeit ber Regierungen, aber ein recht ausgesprochener Begenfah gegen bent frechen Uebermuth bes' neufrantistien Befens Hat body auch bann noch nicht allgemein werben wollent, als bie humanen Mustonen der revolutionären Flitterwothen in die herbe Mirflichkeit von Gewaltthat! Raub und Unterbrudutta umgefchlagen waren. Die Bauern in Franken und Schwaben haben wohl schon 1796 bagegen bas einzige Mittel in Anwendung gebracht, bas Hier belfen konnte, aber diefer augenblidliche und locale Aufstimung blieb: zumal nach bem Diflingen und bet Schmach ber folgenden Jahre, ohne tiefere Folgen. Das übelfte Belfpiel gaben freilich auch jekt bie Regierungen, ihrte bonaftische Selbfisitet, ihrte Furdit und Unterwürfigfeit' gegen bie Fremben; allein aud in bein großent und wichtigen Rreise bes beutschen Mittelftanbes war tein fp' ausgelprochener Begenfag gegent bas Franzosenthum vorhanben, wie er feit ben etftett Rriegsfahren gur Genuge motivirt gewefen wate. Es wirkte wohl ber berechtigte Saß gegen bie altfrangofischen Buftanbe, burch ben eteln Unblid bes Emigrantentreibens gefteigert, jur milberen Beurtheilung bes Retien mit, und Die vielfach unerquidlichen Ginbrude bes inneren beutschen Staates lebens weckten selbst in burgerlichen Rreifen, wo fonft nie frangofirende Reigungen Burzel geschlagen, eine gewisse Sympathie mit bem französischen Wesen, sofern es ben überlieserten Bust des politischen und socialen Lebens aufrüttelte und einen frischen Sauerteig in das abgestandene Wesen hereinbrachte\*). Erft nach suchtbaren Lectionen wurde man die Wahrheit inne, daß es keine Reform und keine Freiheit gibt, die um den Preis nationaler Unabhängigkeit erkauft ist.

Es fann Manchem wie ein Biberfpruch erscheinen, unfere Ration jugleich um ihres Ibealismus und ihrer fpiegburgerlichen Selbstfucht willen getabelt ju feben; aber es find bies boch feine Gegensäße. Mit ber abstracten Berfahrenheit und ber ibealistischen Tanbelei und Traumerei verträgt fich ber grobe Philiftergeift im Leben nur allzuleicht. Wie Steffens einmal treffend bemerft \*\*), bas unerreichbare Ibeal nahm in ber bamals lebenben Generation nach ber Berschiebenheit ber Befinnung einen boppelten Charafter an, fam aber nie über die Berneinung ber Wirklichkeit hinaus. Es war einerseits ber Trop, ber in allen bestimmten Ginrichtungen bes Staates und ber Befelligfeit ein Unwürdiges erblidte, bem man fich nicht unterwerfen burfe, mahrend basjenige, mas an bie Stelle treten follte, bennoch ein wesentlich Bestaltloses blieb; andererseits eine weichliche Sentimentalität, ber man fich ergab, indem man bas nie zu verwirklichende Ibeal wie ein bunfles Traumbild als menschliche Glückfeligkeit umfaßte. Der Tropige mußte fich ber Gesellschaft fügen und bie Opposition verwandelte fich nicht felten in eine fpiegburgerliche Rachgiebigfeit; ber Gentimentale übertrug zwar fein Traumbilb auf irgend ein Mabden, aber Amt und Ehe vernichteten schnell genug bie Ibeale ber Jugend.

So war benn auch eine wahrhaft ideale Erregung auf keinem Gebiete bes Lebens fühlbar. Dem Religiösen war theils durch den platten Rühlichkeitsgeist der Einen, theils durch die salbadernde officielle Frömmelei der Anderen ein schwerer Stoß gegeben, das Nationale war durch den Sondergeist und das spiesbürgerliche Behagen der Einzelnen gelähmt, die Thatenlust und Thatkraft in der Nation war durch den Mangel alles öffentlichen

<sup>\*)</sup> G. z. B. in Bezug auf Samburg Barnhagens Denfwurb. und vermischte Schriften I. 171. 172. 181.

<sup>\*\*)</sup> Bas ich erlebte III. 320.

Lebens und die ausschließliche Beschäftigung mit Leserei und Schreiberei verloren gegangen. Mit Recht pries es nachher, ehe noch die ärgste Schmach gekommen war, im Sommer 1805 ein patriotischer Mann\*) als den Ansang zum Besseren, daß sich wenigstens die "Endschaft der papiernen Zeit" erwarten lasse. "Noch zwanzig Jahre, sagt er, solcher Buhlerei mit der Literatur, solcher Berhätschelung geistiger Bildung, solcher Krämerei mit belletristischem Lurus — und wir hätten ein siecle litteraire erlebt, abgeschmackter als das unserer Rachbarn."

Ueber biefem gerechten Unmuthe gegen bie Ausschließlichteit literarischen Treibens burfen wir freilich bie Bedeutung nicht verfennen, welche bas flaffische Zeitalter- unferer Rationalliteratur für bie gesammte Erwedung bes öffentlichen Beiftes in Deutschlanb gehabt hat. Indem die nation fich in ihrer Cultur von der unfreien Nachahmung bes Auslandes emancivirte und burch einen langsamen Proces ihres inneren Lebens ben Weg zur Ratur, Ginfachheit und Driginglität jurudfand, mar ber größte und schwierigfte Schritt auch zu unserer außeren Wiebergeburt gethan. In bem Berhältniffe, ale Deutschland auf bem Gebiete bes Denfens und Dichtens feine Selbftanbigfeit wiedereroberte, mußte auch allmalig ber Drang nach außerer Beltung wieber lebenbig werben. Je mehr unsere Dichter und ihre ideale Welt und über die Plattheit und Trivialität ber vorausgegangenen Zeit hinweghoben, befto machtiger mußte fich mit ber Zeit auch bas Beburfniß einer bem inneren Leben entsprechenden außeren Erifteng geltenb machen. Die Energie und Rlarheit bes Denkens, die ethische Strenge bes Billens, die in der Philosophie jener Tage ausgeprägt war, mußte nothwendig bem weichlichen, schlaffen, zerfloffenen Wefen, bas fich fo leicht an nur literarische Entwidelungen ansett, eine feste Schranke ziehen.

Aber unmittelbar und mit Bewußtheit auf die Erwedung bes nationalen Selbstgefühles zu wirken, ist faum einer ober ber andere von den Trägern der neuen Culturepoche bemüht gewesen; dazu war die ganze Generation selbst noch zu sehr in den Banden weltbürgerlicher und humanitärer Abstractionen befangen. Wäre es doch eine leichte Sache, aus den Schriften der Besten und

<sup>\*)</sup> S. Rr. Berthes' Leben I. 165.



Wer darum für die politische Erniedrigung sener Tage in den Hercoen unserer Literatur unmittesbaren: Trost suchen wollte, würde sich schwerzlich enttäuscht sinden. Zumal in den zahlteichen vertraulichen Neußerungen, die in ihren Briefen aus den ersten vier bis füns: Jahren des Jahrhunderts vorliegen, begegnen wir derselden Apathie gegen die großen geschichtlichen Ereignisse, welche die Masse der Nation noch beherrschte. Bon Göthe, der selchst die Reformation darum tadelte, weil sie die "ruhige Bildung" gestört, ist schon mit vollem Grunde gerügt worden, daß er etwas von sener Engherzigkeit annahm, die so leicht die Begleiterin der ruht gen Bildung und seinsten Eivilisation ist, und ein warmer patriotischer Mann, wie Friedrich Berthes, mußte sich mit Recht darüber empören, daß den größte beutsche Geist in dem Augenblicke, wo die Schmach und Zerrüttung über das Baterland hereinbrach, der

<sup>\*)</sup> S. namentlich Gervinus Gefch. ber teutschen Dichtung . V. 342 ff.

Ratton nichts Anderes zu bieten wußte als — die "natürliche Tochter." Statt sich zu waffnen durch Rährung der Scham, rief Perthes aus, und sich Kroft, Muth und Jorn zu sammeln, entstiehen sie ihrem eigenen Gefühl und machen Kunststücke: So wenig aber Nettung für einen Sünder zu hoffen ist, der, um die Reue nicht zu sühlen, Karten spielt, so wenig wird unser Bolf, wenn seine Besten sich so betäuben, dem Schickale entgehen, ein verslausenes, über die Erde zerstreutes Gesindel ohne Baterland zu werden \*).

Gelbft Schiller, ber bie Einbrude ber außeren Bewebenfielfen fo leicht nicht abzuschütteln vermochte, hat bamale mit einem gleichgefinnten trefflichen Manne, bem Bater bes patriotischen Rampfers und Sangers Theodor Rorner, einen eifrigen Briefwechsel geführt, in bem man vergebens auch nur eine Gilbe, nur einen Schmerzenslaut sucht über bas beutsche Glend jener Tage; es ift awischen Beiben nur von Pocfie und Aefthetif, von Schauspiel und Schauspielern die Rebe. Und bod empfant unter ben Mannern jener Beneration feiner warmer für Baterland und Freiheit, als Schiller; in ihm regt fich auch am fruheften eine innere Abneigung gegen Bonaparte, bevor beren Grunde ihm felber noch flar find. Allein auch er meint refignirt: wenn ich mich nur für ihn intereffiren könnte! Alles ist ja fonst: tobt. Wie es aber beutsche Artist; fich aus ber Noth eine Philosophie ber Entsagung zu bilben, fo fand er es nur "fonberbar", daß ber Deutsche sein Glud nicht burch Die Waffen machte, und fah barin einen Beweis' feines eltelichen, geraben Sinnes ober rühmte die Bluthe von Kunft und Wiffenschaft, ja er fand selbst bie beutsche Nachahmungefucht löblich; "benn ber Deutsche pruft' und untersucht: mit ftrengem Ernft jebes Frembe und bas Beffere fteht am Ende immer oben."\*\*) Sier und ba findet fich bann neben biefen Rundaebungen trubfeliger Mestanation auch wieder ein herrliches Wort, wie bas, welches Schiller unter ben Einbruden jenet Beiten aussprach: "Die gange Beisheit bes Menschen follte allein barin bestehen, jeben Augenblid mit voller Rraft zu ergreifen, ihn so zu benuten, ale ware er ber einzige, lette. Es ift beffer, mit autem Willen etwas fcnell thun, als unthatig bleiben." Go hat er auch in bem

<sup>5.</sup> Berthes' Beben I: 164 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Schillere Leben von Frau v. Wolzogen S. 282. 286. 294.

Drange bieser Zeiten, beren größte Schmach zu erleben ihm erspart ward, nicht versucht, seinen "Gefühlen zu entfliehen", sondern gerade seine letten großen Meisterwerke knüpfen an die Mostive an, in benen die kunftige Errettung des Vaterlandes gelegen war. Seine "Jungfrau von Orleans" und sein "Wilhelm Tell" klangen wie Vorahnungen großer kommender Begebendeiten.

In ber truben und gleichgültigen Entfagung, ber fich bie ebelften Beifter hingaben, spiegelt fich nur die Stimmung ber Ration im Gangen wieber, und wofür fie fich philosophische Troftgrunde schufen, bas mart im weiten Kreise ber Anderen ohne bie Bbilosophie ber Resignation noch matter und trivialer nachempfunden. Bare mit ber Gewalt ber Grunde und mit flammenden Worten politischer Beredtsamkeit biese Macht ber Tragheit zu bezwingen gewesen, so hatte einer Schrift, wie bie, welche Friedrich Bens nach den Greigniffen von 1805 erscheinen ließ\*), bies schwierige Werk gelingen muffen. Sie ift bamale von ber erschütternben folge neuer Ratastrophen rasch überholt und vergessen worben, fie hat aber auch jest noch ben bleibenden geschichtlichen Werth, die politifchen Stimmungen, wie fie ber Git tieffter Erniedrigung voramgingen, treffender und fraftvoller ju zeichnen, ale ce irgend eine historische Darftellung ber Nachgeborenen vermöchte. Es fei uns hier gestattet, aus diesem beredteften Manifest jener Tage nur einige Stellen zur Drientirung über bie herrschenden Befinnungen und Unfichten mitzutheilen, welche bie völlige Demuthigung Deutsch lands und die fremde Zwingherrschaft bamals möglich gemacht haben.

Der einschläfernbe Troft, daß die Gefahr noch nicht vorhanben, die Sorge der Einsichtigen übertrieben sei, dieser geläusige Troft, den die Trägheit und der Knechtsinn in jeder ähnlich drehenden Zeit bereit halt, hat auch damals nicht gesehlt. "Ran solle doch nur, so läßt Gent diese Ruhelustigen sprechen, sein ruhig und kaltblütig und friedsertig und vor allen Dingen unthätig bleiben; der ausgetretene Strom werde schon von selbst wieder in sein Bett zurückschren; eine Weltherrschaft sei ja offenbar ein Un-

<sup>\*) ,,</sup> Fragmente aus ber neueften Gefchichte bes europaifchen Gleichgewichts in Europa."

bing; ob Frankreich einige Provinzen oder Festungen mehr ober weniger besitze, das werde nichts über Europa entscheiden; noch ständen die größeren Mächte doch alle; verschiedene hätten ja selbst Zuwachs erhalten; unter den Luneviller und Regensburger Friesbensschlüssen lasse isich ebensogut als unter den westfälischen ruhen; die französische Herrschaft habe überdies ihre natürliche Gränze erreicht; der neue Regent sei zu weise, um über diese hinsausschweisen zu wollen; vor der Hand sei nun nichts weiter zu fürchten, und die Zeit werde das Uebrige thun."

Wie es bann schlimmer und schlimmer warb, so wurben neue Troftgrunde aus ber Borrathsfammer ber Täuschungen hervorgeholt, ober wie Bent fagte, "was man nicht mehr als Brille verachten, ale Kabel bei Seite segen barf, wird jest ale erträgliches Nebel ober wohl gar als Bortheil gefchilbert." Auch die Philofophie ber Impotenz ließ fich immer lauter vernehmen: man muffe fich bem Unvermeiblichen fügen und mit bem Gewaltigen aut zu ftellen suchen. Dem tam ber Philisterfinn bes großen Saufens bereitwillig zu Bulfe, ber ein fleines Opfer und eine maßige Gefahr icheut, um lieber bas Größte und Beiligfte barüber ju verlieren. "Daß es für Jeben - rief biefen Gent bamale prophetisch zu - ber im Staate lebt, wie gering und ohnmächtig er auch fein mag, außer ben gewöhnlichen Bedurfniffen bes Lebens noch andere von höherer Art gibt, daß unter biefen Rationalehre. ein geachteter Name, eine unabhängige Berfaffung, ein bestimmter. wohl versicherter Untheil an einem wirklichen Staatenspftem bie wichtigfte Stelle behaupten, foll man barüber einen formlichen Beweis führen? Diese Wahrheiten muffen gefühlt, und folchen, bie ftumpf bagegen murben, fonnen fie nie mehr aufgebrungen mer-Wenn aber einmal ein Bolf ober ein Zeitalter fo tief in egoistische Bestrebungen, in unwürdige Marimen, in einen beschräntten und niedrigen Gesichtsfreis verfiel, daß alles öffentliche Intereffe ihm fremt, bas Baterland ein Name ohne Bebeutung, ber Berth einer felbständigen Existenz auf ber engen, burftigen Wage ber gemeinsten Bortheile gewogen und ber Berluft aller Freiheit und Burbe eine gleichgültige Begebenheit wird, bann ift es nicht mehr Beit, an bie ebleren Befühle zu appelliren; bie Sflaverei ift vollendet, auch ehe noch ber Unterbruder erschien; ber Staat ift aufgelöft, auch ehe er noch fichtbar aufammenfturzte."

Eines ber beliebteften Schlagwörter, bas bie befolbeten und unbefolbeten Lobrebnet bes Bivingheren ausboten, war bie "unterträgliche Setbiffucht Englands." Gegen bie beitische Commercialtorannei, gegen bas Induftries und Handelsmonopol bes Rramer volles, gegen bie verberblichen Folgen bes ausschließenben Befiges von Offinbien ward bamals wie fpater eiftigft beclamirt; bie "ab folute Unverträglichkeit Englands" mit ben übrigen Rationen betont, ale Opfer für Europa's Rettung bie Bernichtung Englande geforbert. Schon Bent hat mit ber gangen flegreichen Rraft ber Gründe und ber Rebe die Thoren und Sophisten jener Tage zurecht gemiefen +), beren weltburgerlicher Gifer nur eben unbewußt obn bewußt ber continentalen Despotie nachftfunftiger Zeiten die Wege ebnen half. Die Briten trieben freilich ihre öffentlichen Dinge niemals mit ber tugenbfamen Scheu, beren charafterlose Schwäche man in Deutschland jederzeit fo gern für hohe Uneigennütigfeit und humanitat ausgiebt, fie führten ihre Bolitik wie jest biefen Weltfampf gegen Bonaparte mit einem großen, thatfraftigen Egois mus; ben ber Begner hat bitter haffen, aber nie verachten fonnen. Die armen Seelen, die fich bamals mube fchrieben, um die Belt vor Englands Alles verzehrender Selbstfucht zu warnen, und bie baneben die beutschen Tugenden ber Enthaltsamkeit und Friedens liebe so eifrig priesen, konnten es freilich nicht faffen, bag, wem wir Deutsche solch eine britische Selbftsucht nicht befigen, nicht unsere Großherzigfeit die Ursache ift, fonbern nur eben ber Buft fleiner und fleinlicher Gelbstsüchteleien! Die und nicht einmal au einem gemeinsamen Egoiomus tommen laffen!

Ge ist ein wahres Wort; was Gent bamals aussprach: bak, wie bie Fürsten bie Bölker erziehen, so umgekehrt! bie Bölker ihre Kürsten bilden. Wäre wohl, so mußte man mit ihm fragen, die heillose Verworrenheit deutscher Justände durch die Schuld der Regierungen so weit vorgeschritten; wenn die Verblendung des Bolkes, die Verschrichteit des öffentlichen Geistes, die Erschlassung aller ächten Gefühle, die Herrschaft der niedrigsten Triedsedern und die moralische Fäulniß der Welt nicht rund um sie her Alles vergistet und ausgelöst bätte?

Diefe Faulnist mußte' ausgeheilt werben, wenn es beffer wer

<sup>\*)</sup> S. in ber angeführten Sibrift' (Ausgabe von Weid) IV. 24: 25. 26.

en follte in Deutschland. Nur die hartesten Beufungen und bie ittersten Züchtigungen vermochten das; sonst lullte sich die herrhende Schlaffheit mit dem Troste ein, daß es ja immer noch viel hlimmer sein könne. Aber es ward, zu unserem Heile, dafür forgt, daß auch das Schlimmste balb erfüllt war.

## Dritter Abschnitt.

## Die Coalition von 1805.

Um 2. December 1804 warb zu Paris bas Napoleonische Raiferthum vom Oberhaupte ber fatholischen Rirche gefalbt; bie neu-farolingische Weltaera hatte also begonnen. Deutschland beugtt fich vor bem neuen Cafar; Italien, Holland, bie Schweig, bie pyrenaische Salbinfel gehorchten ihm jum großen Theil wie ihrem herrn, ober maren unter ber Form bes Bunbniffes zu willenlofer Abhängigfeit verpflichtet. Großbritannien allein ftand noch in Waffen gegen bie brohende Weltbespotie; ce maren burch Bonaparte faum größere Intereffen bort bebroht, als auf bem Festlande, aber bas Bewußtsein bavon war ftarfer, ber Sag barum reger, bie Leibenschaft bes einmal begonnenen Rampfes gaber und aus: bauernber, als unter ben civilisirten Rationen bes Continents. Auch auf ber britischen Insel hat es an Elementen nicht gesehlt, bie mit ber bynaftischen und höfischen Politik bes Festlandes hat monirten, ober die ähnlich urtheilten, wie die fchlaffe Ruheluft continentaler Friedensmanner, aber biefe Regungen waren nieber gehalten burch bie schlichte populare Einsicht in bas nationale Intereffe und bie überlieferte Bewöhnung, bie eigenen Angelegenheiten aus bem Gefichtspunkte biefes Intereffes chenfo ernft wie rudfichtelos ju betreiben. Mit gutem Grunde ließ baber ber neue Imperator Sturm läuten gegen ben britischen Egoismus; mar einmal auch in Altengland die fosmopolitische Berschliffenheit ber Culturvolfer bes Festlandes und bie eingebildete Sumanitat ber Dhnmacht und Entnervung jur Berrichaft gelangt, hatte auch bort bie Liebe zur "ruhigen Bilbung" ben Trieb ruhelofer Thatfraft verbrangt, bann war ber lette Damm weggeraumt, ber bie abendlänbische Welt noch vor ber neuen Casarenherrschaft beschütte.

Borerst war bagu noch feine Aussicht; vielmehr hatte eben jest England ein unzweibeutiges Pfant gegeben, bag co ihm mit bem Rriege Ernft fei bis jum Meußerften. Ungefahr in benfelben Tagen, wo in Baris bas neue Kaiferthum aufgerichtet worben (Mai 1804), war William Bitt an bie Spipe ber britischen Bermaltung zurudaefehrt. Das Ministerium Abbington hatte feine Mission erfüllt; berufen in einer Beit, wo man einen Frieben schließen mußte, mar bie milbere Fraction ber Tories wohl geeignet, ben furgen Waffenstillstand mit Bonaparte zu erhalten, aber nicht ben Rampf auf Leben und Tob burchzufechten, ber 1803 neu begonnen war, um erst auf ben Trümmern Napoleonischer Herrlichkeit seinen Abschluß zu finden. Go verschieden bie Barteien eines Bitt und For die Dinge fonft betrachteten, in bem einen Bunfte waren fie volltommen einig, bag biefe neue ungeheure Rrifis andere Rrafte ber Leitung erforbere, ale bie Uebergangeminister ber Jahre 1801-1803. Gern hatte Bitt eine Berwaltung gebilbet, welche bie Talente aller Barteien, bie begabteften Tories wie For in sich vereinigte; war boch bie Lage so beschaffen, bag für bie alten Parteigegenfate junachft fein Raum mehr blieb, in einem Beltfampfe, ber nur mit bem Siege ober bem Berfalle britischer Macht und Gelbständigfeit enden fonnte. icheiterte bas an bem Wiberwillen bes Konigs, und bas Minifterium, bas feit Mitte Mai 1804 bie Geschäfte übernahm, mar rein toriftisch, feine Seele William Bitt. Der ungebeugte ariftos fratische Saß gegen die Revolution, die stolze Berrschsucht Altenglands und die Unversöhnlichkeit gegen Bonavarte fehrten bamit in ihrer schroffften Geftalt an bas Rubergurud. Schon maren Deutschland, bie Schweig, Holland, Italien und Spanien unter bie Napoleonischen Gebote gebeugt; die frangosischen Ruften ftarrten von Baffen und friegerischen Ruftungen zu einer Landung auf ber britischen Infel; Irland, bie wunde Stelle verjährten Stammeshaffes und alter Unterbrudung, mar in feinbseliger Bahrung. Wenn je, fo bedurfte jest Britannien eines Lenfere, ber ben Rampf mit ber gabeften Ausbauer, ben vielseitigften und rudfichtstosesten Mitteln aufnahm, der ihn mit Ropf und Herz bis zu Ende durchzusühren entschlaffen war. Selbst bie Gegner mußten anerkennen, daß nur Pitt es war, der das vermachte.

Bis jest war ber Rrieg zwischen Frankreich und England amar auf einem weiten Raume, aber nirgends mit ben Ruften geführt worben, bie eine Entscheibung bringen fonnten; er bate ben Charafter behalten, bag feiner ber beiben fampfenben Begun bie Mittel fand, ben anderen felbft anzugreifen, eine Landmacht obne bie erforberlichen maritimen Rrafte focht mit einem Seeftaat, bem bie continentalen Mittel bes Rampfes fehlten. Darum fielen bie Laften und Opfer bes Rrieges junachft auf Dritte und Schwa dere; Sannover mußte für England, bie hollandifchen Colonien für Franfreich herhalten. Bitt fehrte mit bem feften Billen an bie Beschäfte gurud, alle feine Rraft und Sorge baran pu feben, bag ein neuer Rrieg auf bem geftlanbe angefacht werbe; nachbem er den kurzen Reft ber Session von 1804 bazu verwerbet, ein Befet jur Lanbesvertheibigung gegen bie brobenbe fremte Invafion mit bem Barlamente zu vereinbaren, mar feine gang Thatigfeit barauf gerichtet, fich bie Stupe einer neuen Coalition auf bem Festlande zu schaffen. Sie lenfte in jebem Kalle bie Bucht Bonaparte'scher Macht von ber britischen Insel ab; wielleicht gelang ihr ein entscheibenber Schlag gegen ben ganzen Be stand des neuen Raiserreiches. Als in den ersten Wochen bes Jahres 1805 bas Barlament wieber eröffnet warb, spielte bie Thronrebe auf vertraute Berbindungen mit ben Machten bes Cow tinente, besondere mit Rufland an, beffen Monarch ,, bie fartften Beweise feiner weisen und eblen Gefinnungen, sowie feiner lebe haften Theilnahme an ber Sicherheit und Unabhängigkeit von Europa gegeben habe;" und in bem Bubget, bas Bitt vorlegte, fand fich ber bedeutsame Posten von fünf Millionen Pfund Ster ling "zur Unterftugung ber Machte auf bem feften Lande;" bie Coalition war also im Werben, ober vielleicht schon geschloffen.

Mit Rufland wenigstens waren die ersten Einverständnisse bereits angeknüpft, man durfte wohl sagen, sie waren niemals unterbrochen gewesen. Wenigstens sinden wir schon in einer Zeit, wo die russisch französische Freundschaft äußerlich noch in vollet Bluthe stand, vor dem Abschlusse des Reichsbeputationsrecesser, russische Diplomaten und Emissaire eisnig bemüht, die antidons

parte'schen Stimmungen auf bem Festlande zu erforschen und über die Elemente fünftigen Widerstandes namentlich am Biener Sofe Revue zu halten \*). Das beutsche Entschäbigungegeschaft war ber lette Act gewesen, in welchem bie beiben großen Dachte bes Beftens und Oftens einträchtig jusammengewirft hatten, und boch hatte gerade hier Rußland die peinliche Erfahrung machen muffen, daß es von Frankreich lediglich ins Schlepptau genommen war. Bonaparte hatte während biefer gemeinfamen Vermittelung die cisalpinische Republik in eine italische umgewandelt und sich zu beren Präsidenten machen lassen, Biemont mit Frankreich vereinigt, ber Schweiz eine Verfassung aufgebrungen, bie fie von Frankreich abhängig machte, und auch die beutsche Entschädigungsfache felbst war ein Erfolg ber frangofischen Bolitik, zu bem bie Mitwirfung Ruglands gebraucht worden mar. Wie aber ber Rrieg mit England ausgebrochen war, hatte fich bie neue Bonaparte'sche Politif noch dreifter über bas Bolferrecht und bie Unabhangigfeit ber Staaten hinweggesett. Sannover mar befett, die Wefer und Elbe von den Franzosen verschlossen, die Hafen in Neapel, Toscana und bem Rirchenftaate militarisch occupirt; wie Solland, bie Schweiz und Italien von Bonaparte bestimmt wurden, so wurde jest auch bas Bourbonische Spanien in ber Form eines Bundniffes feiner Lebensherrlichkeit unterworfen. Für einen ehrgeizigen Rivalen wie Rufland war jeder einzelne Uebergriff tiefer Urt volltommen hinreichend, jum Wiberstande zu reigen. Als bamals im October 1801 Alexander ben Bund mit Bonaparte geschloffen, bachte er an eine ehrliche Theilung ber Macht in Europa; er hatte nichts bagegen, wenn sein Berbundeter ba und bort seine Macht erweiterte, wenn nur ihm felber ein voller Erfat bafür warb. Es war ihm aber in biefem gangen Umfturze ber alten Staaten und bestehenden Rechte nichts als Beute zugefallen; er fah fich vielmehr zum Berfzeuge Bonaparte'icher Machtentwidelung migbraucht, und feine Ginsprache g. B. gegen die Befetung Nordbeutschlands trug ihm nur die bittere Erfahrung einer abichlägigen Antwort ein. Go ift benn auch seit bem Ausbruche bes neuen britisch = frangofischen Rrieges bie Stellung ber ruffischen

<sup>\*)</sup> S. bas Actenftud vom Jan. 1803 in ten Lebensbiltern aus bem Bei freiungefriege III. 176 ff.

Bolitif gegenüber Bonaparte eine andere geworben. Die vom Czaren angebotene Vermittelung (im Sommer 1803) zeigt schon eine unzweibeutige Hinneigung zu England. Die gleichzeitige Thätigkeit in Deutschland, namentlich in Berlin, verräth die Tenbenz, sich an den deutschen Großmächten Verbündete, im Rochfalle gegen Bonaparte, zu erwerben. Auch stellt die russische Diplomatie bei ihren Vermittelungsanträgen zwischen Frankrich und England schon unverblümt die Forderung auf, daß Italien wie Rordbeutschland, die Schweiz wie Holland dem Bonaparte's schen Einstusse entzogen werden müßten.

Roch fprach fich im Sommer 1803 biefes veränderte Berhaltniß nur in einem falteren außeren Benehmen beiber Dachte aus; aber ber Groll mirkte unter ber Oberflache fort, und Bonaparte ergriff ben erften Unlag, feinem bitteren Unmuthe gegen Rugland offen Luft zu machen. Daß bie ruffische Divlomatie auch in ben Beiten freundlichften Einvernehmens ihrem Wiberwillen gegen ben erften Conful wenig 3wang angethan, wiffen wir aus früheren Borgangen; auch scheint ce, bag fie bei ben royaliftischen Berschwörungen nicht loval ober boch nicht vorsichtig gehandelt hat, wenigstens fant fich unter bem Bersonal, bas an bie ruffische Gesandtschaft in Baris attachirt war, auch ein Individuum, bas bie frangösische Bolizei als mit in die große Conspiration von 1804 verwickelt verhaften ließ. Daß außer Frankreich eine Unaahl Emigranten im russischen Solbe lebten und sich aum Theil als rührige Emiffare gegen bie Bonaparte'fche Bolitif bemertbar machten, war ohnehin eine befannte Cache. Diefen Unlag ergriff bann ber erfte Conful, um in einem leibenschaftlichen Ausfalle gegen ben Grafen Martoff seinem Borne über die ruffische Bolitik Luft zu machen. Aber es bauerte nicht lange, fo nahm ber Betersburger Sof bafür bittere Rache. Die Rataftrophe Enghiens ward am Regensburger Reichstage und in Baris jum Gegenftanbe ber fur Bonaparte peinlichsten Beschwerben gemacht; ber Hof felbst legte öffentlich Trauer an, es war schwer zu fagen, ob mehr aus gerechtem Mitgefühl für ben Gemorbeten, ober um ben Mörber auf recht eclatante Weise zu züchtigen.

Benn es nach biefen Borgangen nicht sofort zum Bruche kam, fo zeugte bas nicht für ben Frieden, sondern nur fur ben Mangel an kriegerischer Borbereitung. Noch machte Rufland im

Sommer 1804 einen Bersuch biplomatischer Ausgleichung, indem es seine Beschwerben in gemilberter Form zusammensaßte; Dubris, der Stellvertreter Markoss, erhielt den Auftrag, eine befriedigende Antwort in Paris zu betreiben. Aber der Kolz abweisende Ton, den der neue Kaiser anschlug, vereitelte das; es blied Dubris nichts übrig, als seine Pässe zu verlangen, während der französische Botschafter in Petersburg das Gleiche that. In dem Augenblick, wo Raposeon seine Rundreise am Rhein machte (Septbr.), war zwar der Ausbruch des Krieges noch nicht zu erwarten, aber die diplomatischen Beziehungen mit Rußland waren doch vorerst absgebrochen.

Die Frage, ob Rrieg ober Frieden, hing nun ganz von der Haltung der beiden Großmächte in Deutschland ab; darum war Rußland eifriger als je beschäftigt, die Stimmungen in Desterreich und Breußen in seinem Sinne zu lenken. Bon Pitt rührig unterstützt, suchte die rufsische Diplomatie seit den letten Monaten des Jahres 1804 die Fäden eines neuen antibonaparte'schen Bundes auf dem Festlande zusammenzuknüpfen.

Wir haben die Schwankungen Defterreichs in ber Zeit von 1803-1804 fennen gelernt: fein inneres Grollen gegen Bonaparte und baneben feine außere Gefchmeibigkeit, ihm zu Willen zu fein. Auch bie ruffifche Diplomatie, bie fich fortwährend eifrig in Wien umhertrieb, nahm biefen doppelten Einbrud mit, bag es an Keinbschaft gegen Bonaparte bort nicht fehle, baß man aber ju schlaff und muthlos fei, um fich jum Wiberftande aufzuraffen. Sie beschuldigte Cobengl, er sei von ben Frangofen erfauft; fie fant, in ihrer Beife zu reben, alle Belt "jafobinisch" gefinnt\*). Es entging bem spurenben Scharfblide biefer ruffischen Agenten nicht, wie es fam, daß man in Wien bei fo viel Abneigung gegen bie Franzosen ihnen boch so viel Rachgiebigkeit bewies. "Das Land, heißt es in einem biefer Berichte, ift in voller Desorganisation. Die Rullität bes Oberhauptes, bie Unfahigfeit ber Minifter, bie Unordnung der Finangen, ber Mißcredit der Regierung, der üble Beift ber Armee, bie Unthatigfeit bes hohen Abels, ber absolute Mangel an Talenten, bie politische Bereinzelung und ber Schres den, ben Bonaparte einflößt, Alles wirft jufammen, Defterreich

<sup>\*)</sup> Lebensbilber III. 180.

aus ber Reihe ber Machte erften Ranges herauszubrangen. Der Ergherzog Rarl ift ber einzige Dann, ber bas öffentliche Bertrauen befint, aber es fehlt ihm an Energie, felbft fein phyfifcher Buftand gibt ihm biefen Charafter. Man wirft ihm vor, er fei folecht umgeben und gebe feinen Ramen zu erbarmlichen Bantereien ber; wenn bas aber auch nicht ware, fo könnte man auf ihn nicht gablen wegen ber Schwache feiner Gefundheit." Bie troftlos bie Buftanbe fein mochten, ergibt fich am bezeichnendften baraus, baß auch jest noch, nach allen Erfahrungen von 1793 - 1799, bie Soffnung ber britischen und ruffischen Gegner Bonaparte's auf -Thugut geftellt mar, obwol fie felber eingestehen mußten, baß fein Rame im Lande grangenlos verhaßt, fein Berhaltniß jum Grabergoge unheilbar verborben mar! Unbere Berichte aus ber gleichen Quelle flagen über ben Berfall ber Armee, ben zuchtlosen, raisonnirenden Beift ber Officiere, ben Mangel baaren Gelbes und aller anderen Mittel, womit ber Rrieg geführt werben muffe. Dber fie rugen ben schlechten Ton ber Sauptstabt, ben Mangel aller hauslichen Bucht, die Sittenlofigfeit ber Kamilien, Die frühreife Berborbenheit ber Jugend, überhaupt bie Buftheit und Frivolität, wovon bie ganze fogenannte gebildete Gefellschaft bebeckt fei \*).

Diese Zeugnisse übertreiben gewiß nicht; der Mangel an sittlichem Rerv prägt sich ja nachher in der ganzen trostlosen Gesschichte des Feldzuges von 1805 grell genug aus. Es waren nicht die Cobenzl, Colloredo und Mack allein, welche die unerhörte Schmach von Ulm und Preßdurg verschuldet haben, das ganze Land hat daran seinen Theil gehabt, und selten hat sich ein Irrthum verhängnißvoller gestraft, als der optimistische Glaube der dritischen Staatsmänner, es sei in Desterreich anders geworden, als es vor den Tagen von Hohenlinden und Luneville gewesen war. Die sittliche Abstumpfung, der grobe Sinnengenuß und die platte Unzugänglichkeit gegen alles Hohe und Ideale hatten seitdem nur zugenommen.

Darüber tauschten sich biejenigen am wenigsten, bie in Desterreich felbst von ber unermeßlichen Gefahr, Die Deutschland bebrohte, die klarste Einsicht hatten: ein Mann wie Geng z. B., bessen bebeutenbster und bester Lebensabschnitt in biese Jahre fallt

<sup>\*)</sup> Lebensbilber III. 178. 181.

und ber fo scharf und ahnungevoll wie Wenige voraussah, welcher Rrifts bie beutsche Nation entgegenging. Seine Briefe aus jener Beit beurkunden, wie lebhaft ihn bie Frage unserer Bufunft bamals beschäftigte und wie tief ihn ber Mangel einer einheits lichen politischen Entwidelung Deutschlands befummerte. Er hat bamals so revolutionare Einheitsgebanken gehegt, wie nur irgenb biejenigen waren, gegen welche er fpater ale Staatspublicift bes Metternich'schen Systems bas Rreuz gepredigt hat. Da bie politische Einheit unter einem Saupte einmal verloren war, bestand er um so eifriger barauf, bag bie Staaten, bie ben beutschen Dualismus reprafentirten, wenigstens ,, in ber Quelle bes gemeinschaftlichen Verberbens bie Mittel ber gemeinschaftlichen Rettung fuchten." Eine treue Verbindung zwischen Defterreich und Breu-Ben - hieß es in einer Denkschrift, Die Bent bamals für ben Erzherzog Johann schrieb\*) — ift Deutschlands lette und gleiche fam fterbende Soffnung. Bon bem Augenblide an, ba Defterreich und Breußen auf einer Linie stehen und sich nach einer Richtung bewegen, gibt es nirgenbe in Deutschland ein abgefonbertes Interesse mehr. Unter bie Klügel bieses machtigen Bunbes murben sich sogleich und ohne Wiberrebe alle großen und kleinen Fürsten begeben, bie Sutgefinnten mit Ueberzeugung und Liebe, bie Unpatriotischen aus Furcht. Es wurden die Reichsgesete ibr rechtmäßiges Unsehen wieder gewinnen, ber Ginfluß ber auswartigen Machte, ber vorzüglich, wo nicht allein, burch bie Trennung ber beiben Sauptmächte zu einem fo emporenden Umfange herangewachsen, balb abnehmen ober ganglich verschwinden; wir wurben ebensowenig einen Landgrafen von Darmftabt, ober einen Fürften von Naffau ober Ifenburg die faiferlichen Abler herabschlagen, bie faiferlichen Chifte gerreißen und bie Reicheritterschaft mit Fugen treten, als frangofische Agenten ben württembergischen Landtag birigiren, ober frangofifche Gensbarmen bie Bolizei in Baiern vermalten feben. Aehnlich wie Stein acht Jahre später Die wiberftrebenben Fürsten bes Rheinbundes als "Compensationsgegenftanbe" betrachtet feben wollte, fo meinte auch Gent jest, muffe man bie an Frankreich hingegebenen Fürften bes Subens und

<sup>\*)</sup> Am 6. September 1804, f. Gent' Schriften herausg. von Schleffer IV. 23 ff.

Bestens behandeln. "Jest ist die wahre Politik, sie ganzlich ihrem Gange zu überlassen, von ihren Unterhandlungen und Cabalen mit Frankreich so wenig als möglich Kunde zu nehmen, aber beim ersten Ausbruch ber Feindseligkeiten sogleich den Schauplat des Krieges in ihre Länder zu verlegen und sie durchaus wie consiscites Gebiet, d. h. wie unser eigenes zu behandeln."

Fragte man freilich benselben Mann, ber sich jest mit so kuhnen und umwälzenden Gedanken trug, was für ein Bertrauen er in die österreichische Staatskunst und ihre Leiter setze, so gab es keinen Ausbruck der Geringschähung, den er nicht gegen die Cobenzl, Colloredo und ihre Genossen angewandt hätte. Er stand biesen Persönlichkeiten nahe genug, um ein vollgültiges Urtheil geben zu können; sein Urtheil ist durch das ganze Jahr 1805 sast ohne Unterbrechung ein und dasselbe: daß eine dauernde Besserung nicht zu erwarten sei, so lange diesen Personen die Leitung der Dinge überlassen bleibe.

Die Erfahrung biefes verhängnisvollen Jahres hat bewiefen, baß Bent feine Leute nur zu richtig beurtheilt hat. Sie folgtm gwar jest ber antibonaparte'fchen Stromung, aber ohne bie rechte Einficht in die Bebeutung bes Kampfes und ohne die Kraft, ihn mit ben außerften Mitteln ju führen. Die Reigung jum Rriege mit Frankreich war freilich in Defterreich niemals ausgestorben; fte hatte fich felbst in ben politischen Schwankungen ber Jahre 1803 und 1804 hie und ba vernehmlich genug fund gegeben. Die alten Rieberlagen und Verlufte waren bort nicht vergeffen, und in ben Augen ber Aristofratie blieb Bonaparte ber Emporfommling und ber Trager ber revolutionaren Ibeen, auch wenn er fich mit ber Krone Rarls bes Großen schmudte. Beschwerten über die frangofische Politik hatte Defterreich nicht geringere ju führen als Rußland. Schon ber Luneviller Friede war nicht so vollzogen worben, wie ihn die öfterreichische Politik verftand; bie Schlichtung ber inneren beutschen Sanbel im Reichsbeputations hauptschluß war eine Rette von Feinbseligkeiten gegen ben Kaifer gewesen. Die Ginmischung in ber Schweiz, bie Umgestaltung ber Lombarbei, bie Reunion Biemonts, bie Bonaparte'schen Schöpfungen im übrigen Italien, bas Schidfal Toscana's, bie Occupation ber hafen von Livorno, Ancona und Tgrent, bas waren Eingriffe in bas bestehenbe öffentliche Recht Europa's, bie bas öfterreichische Interesse noch viel peinlicher als bas ruffische be-

So gelang es benn auch jest bem ruffifchen Bemuhen, Defterreich zu einem Bertrage zu bewegen, welcher bie Grundlage ber Coalition von 1805 geworben ift. Am 6. Novbr. 1804 schloffen Caartorvoff und Tatischtscheff mit bem Grafen Stadion eine Defenstwalliang, die Franfreichs weiterem Borruden eine Grange gu feten bestimmt mar \*). Darnach follte bei bem geringften weiteren Uebergriff Bonaparte's eine Armee von 350,000 Mann unter bie Waffen treten, ju ber Defterreich 235,000, Rufland 115,000 Streiter zu ftellen versprach. Zugleich versprach Rufland für englische Subsidien forgen zu wollen. Im Falle bes glücklichen Erfolges war Desterreich die Abba = und Pogranze, die Wiebereinfegung ber jungeren Linie in Toscana, ber Bewinn von Salge burg und Baierns bis jum Inn jugefagt; in Italien follte im gunftigften Falle bie Reftauration Sarbiniens, Barma's, Mobena's stattfinden, die subbeutschen Fürsten, wenn sie jum Rampfe mitwirften, mit Eichstädt und einigen Barcellen ber noch übrigen vorderöfterreichischen Besitzungen entschädigt werben. Namentlich. wenn die volle Restauration in Italien gelang, mar Defterreich bereit, ben Breisgau und bie Ortenau hinzugeben und bamit Baben zu entschädigen, wie Baiern mit Eichstädt abgefunden merben sollte.

Wer seit den letten Wochen des Jahres 1804 auf die öfterereichische Regierung aufmerksam war, dem mußten ihre größere Thätigkeit, ihre Rüstungen, ihre Truppenmärsche auffallen, und wie sie den durchsichtigen Borwand eines Gesundheitscordons des nutte, um gegen 50,000 Mann an der italischen Gränze zu sammeln. Napoleon entging dies nicht; er verlangte schon in den ersten Tagen des Jahres Erklärungen und erhielt sie auch im zus vorkommendsten Tone.

Während ber Vertrag vom November ein Geheinniß Wenisger blieb, so daß er selbst im Frühjahr 1805 noch nicht bem gesammten britischen Ministerium, sondern nur Pitt und Lord Mulgrave bekannt war, geschah ein weiterer Schritt zu dem continens

<sup>\*)</sup> S. Lebensbilber aus bem Befreiungsfriege 1. 33 f. nach ben Aufzeichennungen bes Grafen Runfter. Die Urfunde felbft querft bei Ehiers V. 272 f.

.

talen Bunbniß gegen Bonaparte. Schweben warb burch einen Bertrag vom 3. December mit England, burch einen andern vom 14. Januar 1805 mit Rubland eng verfnupft und erflatte fich bereit, für eine Berftellung ber "legitimen" Regierung in Frantreich alle feine Rraft aufbieten zu wollen. Um 11. April schloffen aber England und Rugland felbft zu Betersburg eine Allianz ale beren 3med bezeichnet mar: bas Gleichgewicht Europa's herauftellen. Sannover und Nortbeutschland zu faubern, Solland und bie Schweiz unabhängig zu machen, Sardinien wiederherzustellen, Italien von ber frangofischen Berrschaft zu befreien und überhaupt eine Ordnung ber Dinge ju grunden, welche bie Sicherheit und Unabhängigfeit aller Staaten verburgen und als Schupwehr gegen fünftige Uebergriffe bienen tonne. Auf wenigstens fünfmalhunderttausend Mann gahlte man in biesem Rampfe, zu bem Rusland die Kraft feiner Baffen, England feine Subsidien aufzubicten versprach. Der Rampf war gegen Frankreich wie gegen feint Berbundeten gerichtet; Friede folle nur mit gemeinsamer Ueberein ftimmung aller ber Dachte geschloffen werben, welche biefem Bunde beigetreten sein wurden. Die Streitfrafte, Die Rufland, Die Beldmittel, die England ftellen wollte, waren im Einzelnen fefigefest und in ben Separatartifeln auch ber Beitritt Defterreichs und Schwedens nach ben vorausgegangenen Berträgen in Aussicht gestellt. Die festländische Coalition war bamit als abgeschloffen angesehen; nicht burch eine einzige große Bunbesacte, wohl aber burch vier verschiedene Bertrage ber einzelnen Staaten waren gunachst England, Rufland, Defterreich und Schweben jum erneuetten Rampfe gegen Franfreich vereinigt.

Eine biplomatische Denkschrift vom Januar 1805 bezeichnete als ben 3wed bieses Bundes: Frankreich auf seine alten Granzen zurückzuführen, durch die Vertheilung der Eroberungen eine starke Granze gegen Frankreich aufzurichten und sich über ein allgemeines System des öffentlichen Rechts in Europa zu vereinbaren. Wie dies zu erreichen sei, darüber hat es an Vorschlägen und Projecten damals nicht gefehlt; neben den Entwürsen der britischrusssischen Diplomatie, die wenigstens aussührbar waren, ist auch manches politische Luftschloß aufgetaucht, womit sich Abenteurer an die verdündeten Cabinete und ihre Rathgeber herandrängten. Richt Alles ist auf unfruchtbaren Boden gefallen. Jum Beispiel

ber Borschlag, Sardinien durch Genua zu vergrößern und als eine Mittelmacht zwischen Desterreich und Frankreich auszurichten, der Gedanke, ein Königreich der vereinigten Riederlande zu schaffen, wie er 1815 ausgeführt worden ist, und Preußen, falls es beitrat, am Rhein zu arrondiren, nach Osten ein polnisches Königreich nach versüngtem Maßstad wiederherzustellen, dies und Alehnliches, dessen Bollendung erst ein Jahrzehnt später möglich ward, ist schon in den vertrautesten Kreisen der Coalition von 1805 namentlich durch Rußland angeregt worden. Ueberhaupt schien man weniger darüber in Berlegenheit, wie das Kell des Thieres zu vertheilen, als wie der Bär selber zu erlegen sei; wernigstens dildet der Ausgang des Kampses von 1805 und der Bertrag von Preßdurg eine bittere Kehrseite zu den politischen Entwürsen und Seisenblasen, womit sich die Coalition im Frühzighr 1805 getragen hat.

Aber Gines ergab fich aus biefen noch unfertigen Brojecten: baß bie Glieber bes neuen Bunbes ben Rrieg gegen Bonaparte im größten Stile führen und ben verworrenen Buftanb ber euros paischen Staatenwelt burch die radicalften Mittel heilen wollten. 3mar hatte Bitt in bem Bertrage Bieles von bem befeitigt, mas ber kosmopolitische Chraeix Alexanders als Grundlage einer neuen europäischen Ordnung unter ruffischem Schiedegericht ansah; aber ber Vertrag vom 11. April unterschied fich boch auch wieder von einer gewöhnlichen Alliang in wesentlichen Studen; erft in bem arogen Rampfe von 1813-1815 find ahnliche Gesichtspunkte wieber zur Geltung gelangt. Der Bertrag erftrebte eine gemeinfame Union aller europäischen Staaten gegen Bonaparte, er legte fich ein Recht bes 3manges gegen bie Wiberstrebenben bei, er wollte alle Eroberungen nur als gemeinfame Angelegenheit betrachtet, bie politische Berfaffung ber ganber nicht burch Gewalt ber Waffen aufgebrungen wiffen, ein Congreß follte bas neue Bolferrecht und eine feste europäische Ordnung aufstellen, wie fte bem Intereffe jebes Staates entsprach. Daß bazu felbst bie Rrafte ber vier verbundenen Dachte vielleicht faum hinreichten, verhehlten fich bie Staatsmanner ber Coalition nicht; man bedurfte bagu, von Reavel und ben fleineren beutschen Staaten nicht zu reben. por Allem ber thatigen Mitwirfung Preußens. Rugland hatte im Mai 1804 jene gemeinsame Erflärung von Breußen erlangt,

bie ben Schut bes beutschen Rorbens gegen Bonaparte bezwedte; ber Caar fab barin ben erften Schritt gu einer Alliang, er abnte nicht, daß damals Preußen, um ja feine neutrale Bofition ju bebaupten, zugleich mit Frankreich ein Abkommen unterzeichnet batte! So schickte er jest (Jan. 1805) seinen Abjutanten Ferbinand von Wingingerobe, ber aus heffischen und faiserlichen Dienften in ruffische übergetreten war, nach Berlin, mit bem boppelten Auftrag, Breußen mit ber schwedisch = ruffischen Alliang ju imponiren, faft au broben, und es zugleich burch bie Aussicht auf ergiebige Ber größerung zum Eintritt in die Coalition zu locken. Es war bamale Bitte Meinung, mit bem Bersprechen bes linken Rheinusers und felbft Belgiens ließe fich Breugens Mitwirfung wohl erlangen; Rufland wollte fo freigebig nicht fein, es betrieb fcon bamals ben Gebanken eines vereinigten Ronigreichs ber Rieberlande, bas man für bie Dranier berftelle, aber barüber mar man einig, baß ber Versuch gemacht werden muffe, Breußen zugleich burch bas Schrechilb eines nahen Rrieges bicht an feinen Granzen und burch die Locfpeise einer bedeutenden Bergrößerung nach Beften aus feiner unthätigen Stellung herauszubrangen.

Es war in ber That für Breußen bie Stunde gekommen, wo es an das Unmögliche granzte, seine fogenannte Reutralität zu erhalten. Buftav IV. von Schweben, beffen ungebulbiger Sak gegen Bonaparte befannt und durch pobelhafte Ausfälle im Mos niteur zur außersten Erbitterung gesteigert mar, hatte fich in bem Bertrage vom 3. December gegen England verpflichtet, am Kriege Theil zu nehmen, bas hannover'sche Corps, bas in englischen Dienften ftand, nach Bommern hereinzulaffen, bem Sandel Englande, ber von der Elbe und Wefer ausgeschloffen war, feine beutschen Gebiete zu öffnen. Es war also vergeblich, bag Preugen im Rai und Juni 1804 jum Schupe nordbeutscher Neutralität bie beiben Berabredungen mit Rufland und Frankreich jugleich gefchloffen; nun brohte boch bie Befahr, bag bicht an ben Grangen ber Rrieg losbrach und fich vielleicht schon in nachster Zeit Sannoveraner, Schweben und Frangosen unter ben Mauern von Stralfund befampften. Wenigstens war Guftay ber Mann nicht, ber feinem Groll biplomatische Fesseln angelegt ober aus seiner Feinbschaft gegen Frankreich ein Sehl gemacht hatte. Es war benn auch bald in Berlin befannt, wie es scheint, zuerft burch Binte, bie Rapoleon gab, was man in Bommern zu erwarten hatte. preußische Regierung mochte fich wohl mit bem Gebanken tröften. baß ber brobenbe Störer ber Neutralität nur ein schwacher und ungefährlicher Rachbar fei; benn Sarbenberg gab (24, December) in ungewohnt barichem Tone bie Erflarung an Schweben: wenn es nicht aufhöre Frankreich zu reizen, fo werde ber Ronig von Breußen fich genöthigt feben, entscheibenbe Magregeln zu treffen. bamit nicht Schweden bie Ruhe und Sicherheit Rordbeutschlands ftore. Aber Schweben hatte sich bereits nach einem Rückhalt umgesehen, und als ber brohende Wint Breugens in Stochholm eintraf, ward bort eben (14. Januar) ber Bundesvertrag mit Rußland abgeschlossen, ber aller Boraussicht nach auch ruffischen Truppen ben Weg nach Bommern öffnen mußte. Unter biesen Umftanben war eine Reutralität für eine Großmacht unwürdig und gefährlich, wenn nicht geradezu unausführbar. Es war benn auch bas Unsehen ber preußischen Politif in Aller Augen schon fo tief herabgebrudt, bag nirgends bie Möglichkeit einer Reutralitat Preußens angenommen, sonbern lediglich auf Mittel gesonnen ward, wie man am raschesten bie Monarchie Friedrichs bes Großen zur Theilnahme an bem Coalitionsfriege bereben ober awingen fonne. Die ruffifche Staatsfunft, ihren Traditionen getreu, neigte zur Anwendung von brutalen Drohungen. Schon in bem Rovembervertrag mit Defterreich war festgesest, bag ein ruffisches Beobachtungsheer gegen Preußen aufgestellt werbe; in bem Tractat vom 11. April ward bann fpater einfach als Regel angenommen, Jeben, ber nicht für die Coalition fei, als Feind zu behandeln \*).

<sup>\*)</sup> Im 8. Separatartifel heißt cs: Comme il est possible que la séduction que le gouvernement français tâche de repandre dans les Cabinets des differents états de l'Europe pourroit engager l'un ou l'autre de ces états, à mettre obstacle aux effets salutaires qui forment le but de la présente Convention, ou même à employer des mesures hostiles contre l'une des hautes parties contractantes malgré leurs efforts pour établir en Europe un ordre des choses équitable et permanent, L. M. Britannique et Russe conviennent de faire cause commune contre toute puissance qui par l'emploi de ses forces, ou par une liaison trop étroite avec la France pourroit me ttre des obstacles réels au développement de ces mesures, que les hautes parties contractantes pourroient prendre pour

Man muß fich biefe Stimmungen vergegenwärtigen, um bie Sendung Bingingerobe's richtig zu würdigen. Wohl hatte er ben Auftrag, burch verführerische Aussichten ber Bergrößerung Breußen in bie Coalition ju loden, aber ber Grundton feiner Mission war Drohung und Trot. Selbst die Bersprechungen zeugten von ber geringen Achtung, in welcher bie preußische Bolitif icon ftanb. Richt baß man Breußen für wurdig gehalten batte, es in die schon fertigen Anfange ber neuen Coalition ein zuweihen; es ward über bas Wefen ber ruffifchen Berbindungen mit Desterreich, mit England, mit Schweben auch jest noch in Ungewiffen erhalten. Es war planmäßige Taktik, Breugen nichts bavon merten zu laffen, wie tief Rugland schon mit England verflochten sei, und fo, indem man es hinterging, es in die Coas. lition hereinzuloden. Dagegen brachte ber ruffifche General ein Schreiben seines herrn, worin ber Czar in herbem Tone bie Drohungen Sarbenberge gegen Schweben mit gleicher Munge erwie berte und für ben Kall, daß Preußen seine Magregeln gegen Bommern versuchen wollte, barauf hinwies, bag zwischen Schweben und Rufland Vertrage beftanben, bie Rufland mit jum Schute jener Broving verpflichteten.

Winhingerobe blieb bis Ende Marz in Berlin, ohne seinen 3wed zu erreichen; es mochte wohl sein, daß er in den Augen ber preußischen Staatsmänner zur Verführung zu rauh und trohig erschien, zur Einschüchterung aber zu viel lockte und schmeichelte. Er ging dann nach Wien, fand bort die willigste Aufnahme und rächte sich für sein Distlingen in Berlin durch grobe Ausfälle gegen die preußische Politik, die zwar der alten Antipathie gegen Preußen gut in die Ohren klangen, aber von dem einzigen gesunden und richtigen Wege, dem eifrigen Bemühen Ocsterreichs um die Allianz mit Preußen, haben ablenken helsen. Drum war

atteindre le but, qu'elles se proposent par leur présent accord. Das war in erster Linie gegen Breußen, bann auch gegen Baiern u. s. w. gerichtet, in jedem Falle also Preußen mit Baiern, Württemberg, Baben u. s. w. in eine Kategorie gestellt! Und in diesem Augenblick hatte die loyale Presse die Rawvetät, zu verkündigen: "Noch nie erhob sich die preußische Politist auf den erhabenen Standpunkt, auf dem sie sich jest besindet; Berlin ist in dem gegenwärtigen Augenblick gleichsam der Brennpunkt der Diplomatik." Polit. Journ. 1805. I. 418.

es auch die Ansicht ber gescheibtesten Politiker in Wien, die freislich nicht die einflußreichsten waren, daß Wingingerode's Sendung boppelten Schaben gethan: einmal weil sein brutaler Trog Preußen mehr abstieß als anzog, dann indem seine Aussälle in Wien nur eben denen gelegen kamen, die sich den einzig richtigen Weg, ein aufrichtiges Zusammenstehen Desterreichs und Preußens, gern ersparten\*).

In Berlin hatte ber ruffifche Unterhandler hochstens bie eingige Wirkung erreicht, daß man sich beunruhigt fühlte durch biese unerwartete haltung Ruflands, mit bem man fich, wie mit aller Belt, in vollem Einverftandniß glaubte. Um Auftlarung und Beruhigung zu erhalten, fandte ber Ronig (April) ben General von Baftrow nach St. Petersburg. Derfelbe fam in bem Moment bort an, wo bie entscheibenbe Alliang mit England unterzeichnet war. Man empfing ihn mit dem Uebermuth eines eben erfochtenen Sieges; er mußte aus Czartorpski's Munde bittere Vorwürfe hören über die Politik Preußens und beffen blinde Singebung an Frankreich. Aus jedem Wort sprach bas Bewußtsein, baß man halb Europa hinter fich habe. Nicht als wenn die ruffischen Staatsmanner ben preußischen Abgesandten in bie Bertrage vom Rovember, December, Januar und April eingeweiht hätten, aber fie beuteten boch unverblumt barauf hin, bag Rugland noch auf andere Rrafte als nur feine eigenen ju rechnen habe. Der Raifer felbft fagte es Baftrow mit burren Worten, bag man ber öfterreis chischen Sulfe verfichert fei. Neben bem Trop ward bann auch bie Geschmeibigkeit nicht gespart; wie Wingingerobe ju Berlin, so wandten ber Caar und feine Rathgeber in Betersburg abwechselnb milbe und herbe Mittel an, um bie preußische Bolitif firre zu machen.

Auf die Stimmungen in Berlin machte dies Alles boch nur ben einen überwiegenden Eindruck, daß eine Kriegsgefahr vorhanben sei, die man nicht rasch genug beschwören könne. Wie nahe, ja wie unvermeiblich der Ausbruch eines neuen europäischen Kampfes war, davon hatte man in Berlin noch keine Ahnung; es schien vielmehr bort, als sei für die Männer der Neutralität und Bermittlung jeht der rechte Zeitpunft gekommen. Die an sich

<sup>\*)</sup> S. Bent Schriften, herausg. von Schleffer, IV. 62. 159.

ehrenwerthe, aber mißleitete und verblendete Friedensliebe des Königs, Harbenbergs Hinneigung zu diplomatischem Flickwerf und der Rath von Haugwit, der schon bei Wintsingerode's Anwesensheit wieder eingeholt war, trasen im Ganzen darin zusammen, daß es Preußens Beruf sei, den drohenden Brand diplomatisch zu löschen. Es ist vielleicht nie die Politif eines Großstaates in einer so unschuldigen Unkenntniß der Weltlage gewesen, wie damals die preußische, und selten eine Politik des Friedens und der Bersmittlung so handgreislich düpirt und mißbraucht worden wie sie.

Rach ben Bertragen ber Coalition \*) follte bem Ausbruch bes Baffentampfes eine lette Unterhandlung vorangeben, in ber man an Bonaparte ein Ultimatum richtete, beffen Berwerfung ben Rrieg nach fich gieben mußte. So wie bie Dinge jest gestaltet waren, fonnte biefe lette Berhandlung nur ben Erfolg haben, ben Bruch noch einige Beit zu verzögern, bis Defterreich vollenbe gerüftet und bie halbe Million Solbaten auf bem Rampfplate ftanb; benn es war nicht zu erwarten, baß Bonavarte irgend einen seiner Bortheile ohne Rampf aus ber hand geben werde. Bon fundigen Beugen wird baher auch versichert, bag, mahrend Rugland ungebulbig mar, loszuschlagen, im Rreise ber britischen Bolitik ber Bebanke biefer letten Friebensvermittlung entsprungen fei \*\*). Man brauchte alfo Jemanden, ber bie undankbare Mühe übernahm, für eine aller Erwartung nach fruchtlofe Unterhandlung ben Briefträger abzugeben; und man bachte biefe Rolle Breußen zu! In bemselben Moment, wo Winkingerobe in Wien gegen Breugen larmte und Baftrow in Petersburg zu feiner Ueberrafchung horen mußte, bag ber Rrieg fo gut wie unvermeiblich fei, schrieb Ale rander an ben König (12. April), er moge feinem Unterhandler Paffe nach Baris ertheilen. Es ift fein Zweifel, bag biesmal Bonaparte viel loyaler gegen die preußische Politik gehandelt hat, als Rugland und feine Alliirten. Wie man in Berlin mit beiben Sanden zugriff und fich bei Rapoleon fur bie Bulaffung bes rufe

<sup>\*)</sup> S. ten Bertrag vom 11. April Art. XI. separé bei Martens T. IV. sopplement. S. 166.

<sup>\*\*)</sup> Gent IV. 61. Lebensbilder I. 33. Bgl. über die Rowofilgoffice Wiission Lucchefini I. 277 f. Bignon IV. 195 ff. 258 ff. Lesebvre II. 65 f. 68. Thiers V. 281 f. 308 f. Doch scheint uns der Lettere der ruffischen Bolitik viel friedlichere Gefinnungen augusvauen, als sie in der That gehegt hat.

• :

sischen Unterhändlers, Nowositzoff, sosort verwandte, ward diese Berwendung von dem französischen Kaiser zwar nicht abgewiesen, aber doch auch nicht verhehlt, wie wenig er sich von solch einer verspäteten Friedensmission verspreche. Seine Aeußerungen (Mai) und der Ton seiner Diplomaten ließen erkennen, daß man in Paris die Politik Rußlands richtiger verstand als zu Berlin. Denn während Preußen vorher und setzt sich mit Bermittlungsentwürsen trug und Harbenderg, als Nowositzoff aus England zurückfam, wo er eben die letzte Hand an die Coalition gelegt, dem französischen Gesandten versicherte, der russische Staatsmann habe eine wissenschaftliche Reise zum Studium der britischen Gessetzgebung unternommen, machte man in Paris kein Hehl daraus, daß man in dem russischen Unterhändler einen Agenten Englands erblicke und ihn als solchen behandeln werde.

Es scheint uns unbillig, Preußen allein anzuklagen, baß es ber Coalition von 1805 nicht beitrat; bas Getreibe ber Berbunbeten, namentlich Ruglands, trägt einen großen Theil ber Schulb. Daß man fich gegen Breußen folche Unschicklichkeiten erlaubte, war freilich nur eine Ruchwirfung ber Berliner Bolitif und bes Ginbrudes, ben fie nach Außen machte. Wie ftand fie jest wieder ba, in bem Augenblick, wo ein Weltfrieg brobte! Dem ruffischen Unterhandler beforgte fie die Baffe und erfchien als Bertraute ber Coalitionspolitif, ohne boch irgend in beren Beheimniffe eingeweiht zu fein; fie that es, weil sie zugleich Napoleon bamit angenehm zu fein meinte, beffen Diftrauen eben burch diese Allerweltsgefälligfeit am erften gewedt werben mußte. Man hat ber preußischen Politik gewiß Unrecht gethan, wenn man fie bamals und sväter tiefer Verschlagenheit ober gar berechneter Verfibie beschuldigte; in biefem Augenblid, wo ber Konig und Sarbenberg fie leiteten, Saugwis höchstens einmal aus ber Ferne gefragt . ward, find nicht einmal fleine Doppelzungigfeiten, wie fie in bes Letteren Urt lagen, aufzufinden. Aber bahin hatte es ber Mangel an Entschluß und Thatkraft jest gebracht, daß Preußen im Augenblid eines europäischen Krieges zu Betersburg, London und Wien für Bonapartisch gefinnt galt und ju Paris ein leifer Berbacht ruffischer hinneigung auftauchte, mahrend in ber That feines von beiben ber Fall mar, sonbern Breußen anfing, völlig isplirt au fein.

Ein ungunftiges Borzeichen für ben Gintritt Preußens in bie Coalition war bas Berwurfniß mit Schweben, bas in biefem Augenblid mit allem Eclat zum Ausbruch fam. Guftav IV. hatte bie erwähnte Drohung Barbenberge nicht unerwiedert gelaffen. fonbern fich auf feine Selbständigkeit und ben Rudhalt, ben ibm feine Alliangen gewährten, berufen; Preugen hatte bann burch Rußland bie Erklarung wieberholen laffen (Marz), baß ce einen bewaffneten Ungriff von Pommern aus nicht gestatten werbe. Damit schien die Sache zunächst erledigt, als mit einem Male ber schwedische Monarch einen gang andern Unlag ergriff, um Brew Ben in ber empfindlichften Beife zu beleidigen. Friedrich Wilhelm III. hatten fich gegenseitig ihre höchften Orden augeschickt; fieben große Banber ber Chrenlegion tamen nach Berlin, eine gleiche Bahl schwarzer Ablerorben ging als Begengabe nach Baris. Diesen nicht ungewöhnlichen Borgang biplomatischer Courtoifte nahm Guftav IV. jest als Anlag (April), seine Decoration bes schwarzen Ablerorbens in einem unartigen Schreiben nach Berlin gurudzusenben; es erschien ihm ,, ale eine Berletung ber Orbensgesete," ben Orben jugleich mit bem frangofischen Rais fer zu tragen. Der preußische Gefanbte verließ naturlich Stock holm und ber General Schmettau schickte zur Bergeltung seinen schwedischen Orden an ben König jurud. Un sich hatte es nichts Auffallendes gehabt, mit einem Monarchen in Sandel zu gerathen, beffen Burechnungefähigkeit täglich zweifelhafter marb, aber ber Borfall war barum jest von Bebeutung, weil er im Zusammenhang mit allem Andern zeigte, wie weit man von einem Beitritt Preußens zu bem großen antifranzösischen Bundniß entfernt mat.

Indessen trat ber Fall ein, auf welchen in den Berträgen der Coalition der Ausbruch des Krieges gestellt war; neue Uebergriffe der Bonaparte'schen Politik ließen den verbundenen Mächten kaum eine Wahl mehr, ob sie Frieden halten oder zum Kriege schreiten wollten. Zuerst berichtete der Moniteur, daß die italienische Republik (17. März) dem Kaiser der Franzosen die eiserne Krone zu Küßen gelegt und daß er sie angenommen habe. Am Tage nachber verkündigte er vom Throne herab, er werde seiner Schwester Elise das Fürstenthum Viombino ertheilen; der erste kleine Ansang.

bie Bonaparte'sche Sippschaft als feubale Ableger ber französischen Monarchie in fremdes Erbreich zu verpflanzen. Zugleich erhielt Holland eine neue Versaffung, welche die batavische Republik in noch tiefere Abhängigkeit gegen Frankreich herabbrückte und zu bem Bonaparte'schen Lehnskönigthum Holland die Wege bahnte.

Bald folgte Anderes, was wie ein Trop gegen die geheimen Berabredungen der Coalition klang. Im Triumph zog der neue König von Italien durch die Lombardei; die Blätter waren erfüllt mit den Festschilderungen der Krönung zu Mailand. Mitten in diesem Jubel kam ein Decret (9. Juni), welches das Scheindasein der ligurischen Republik aushod und Genua mit Frankreich vereinigte. Hier wie dei den Lombarden nahm Bonaparte den Schein au, durch freiwillige Bitten dazu gedrängt zu sein; der französische Minister Champagny erließ einen Aufruf an das genuesische Bolk, worin mit wahrhaft beleidigender Dreistigkeit das Glüdf gepriesen war, "mit einer großen Nation an Segen und Ruhm Theik nehmen zu dürsen." Rach diesen Proben konnte es kaum mehr Aussischen erregen, wenn auch Lucca dem Fürstenthum Piombino zugetheilt, wenn Parma, Piacenza und Guaskalla der 28. französsischen Militärdivission einverleibt wurden (21. Juli).

Herausfordernder noch als diefe Gewaltstreiche flang ber herris sche Ton, in welchem der neue Ronig von Italien auftrat. wurde heerschau gehalten an benselben Stellen, mo die öfterreichis schen Armeen Riederlagen erlitten hatten, und mit triumphirendem Nachbrud bas Unbenfen an bie frangofischen Glege erneuert. Einen Gesandten ber Königin Karoline von Reapel schnaubte ber Imperator bei öffentlicher Audienz im Bachftubentone an und überschüttete ben Diplomaten, ber einer Dhnmacht nabe war, mit ben gröbften Schmabungen gegen feine Ronigin. "Riemale", verfunbete ber Moniteur am 19. Juni, "hat Frankreich Truppen gehabt, bie schöner waren, gewandter manöveirten und von befferem Beite beseelt waren. Sieht man auf dies Lager, bann auf bas von Marcngo, weiß man, bag wir außerbem eine Divifion ju Benua, eine andere zu Florenz, eine britte zu Neapel haben, fo fieht man, baß wir gegenwärtig mehr Truppen als jemals in Italien haben, ungerechnet bas italienische Beer, bas fich unter feinen Führern bildet und von Begierde gluht, fich feines Beherrschers werth ju zeigen. Wenn man mit so viel Macht nichts erftrebt, als ben

\*

1

Frieden zu gleichen Bedingungen, so kann man die Berblendung einer Macht begreifen, welche nicht die Kraft besitzt, die Ruhe und bas Glud berer zu beeinträchtigen, welche sie bekämpfen will."

Diefe folbatische Drohung verfehlte ihren Einbrud nicht, am meniaften auf Defterreich, bas nachher von biefer herausforberung in einem biplomatischen Actenftud ausbrudliche Erwähnung that. Es war nun feine Beit mehr, ju gogern; bie Eventualität, auf welche bie Berträge ber Coalition berechnet gewesen, war in verftarftem Grabe eingetreten. Bunachft fiel benn auch bie Rowofilgoffiche Friedensmisston zu Boben. Der ruffische Unterhandler war Enbe Juni in Berlin eingetroffen und wartete auf die Rudfehr bes Ronigs, ber fich in Franken befand; große Gile fchien Rufland mit feiner Friedenssendung nicht zu haben. Bir konnen uns benn auch nicht überzeugen, trop Allem, was frangofische Geschichtschreiber, namentlich Thiers, bagegen anführen, bag es mit ber aanzen Sendung Ernft war ober Rufland wirklich fo gemas Biate Kriebensantrage an Bonaparte bringen wollte, wie von ihnen behauptet wird. Für Preußen mochten wohl biefe angeblichen Unträge berechnet sein, um burch bie scheinbare Mäßigung Rußlands die Schuld Napoleons an dem Kriege in den Augen Friedrich Wilhelms III. ju vergrößern; im Uebrigen zeigt bie gange Lage, bas Bogern und bie Urt bes Bruches, bag es bamit fein Ernft mehr war. Wie bie Bereinigung Genua's mit bem Raiferreich erfolgt war, ergriff Rußland bereitwillig biefen Unlaß, in bruster Beise abzubrechen. Um 10. Juli gab Nomofilgoff seine Baffe gurud, wenige Tage fpater verließ er Berlin. Es gefchah in Kormen, die fichtbar berechnet waren, auch Preußen gegenüber bem französischen Kaiser zu compromittiren. Nowosilzoff nahm bie Miene an, ale habe ber Berliner Sof ben Bermittler bei einer Unterhandlung gemacht, die "mit bem Chef ber frangofischen Regierung" ober, wie er fich auch ausbrudte, "mit Bonaparte" ges pflogen werben follte; es follte auf Breugen ber Schein geworfen werben, als fei es auf fo beleibigenbe Proceduren eingegangen\*).

<sup>\*)</sup> In bem Briefe Alexanders an den König (vom 12. April) war der Bunsch ausgesprochen, "que ce négociateur se présentat à Paris comme un simple voyageur. Plus tard il le revètirait d'un caractère public, la nature des titres qu'avait pris le chef du gouvernement fran-

Die letten Erklärungen bes ruffischen Unterhändlers waren von ber Art, daß der französische Gefandte zu Berlin im Recht war, wenn er einfach ihre Annahme verweigerte. Dies und der Feberstrieg, den der Moniteur jest gegen Rußland eröffnete, ließ kaum einen Zweisel darüber, daß der Krieg unvermeiblich geworden war.

Much für Defterreich wafen bie letten Borgange in Stalien ber Anlaß, aus feiner Burudhaltung herauszutreten. Als Rapoleon seinen Entschluß, die italische Krone anzunehmen, nach Bien gemelbet, ließ ber Bescheib lange auf fich warten; man konnte versucht sein, in ben gesteigerten Ruftungen Defterreichs bie Antwort zu sehen. Wie bann Napoleon sich beschwerte und unzweis beutige Erklärungen verlangte, gab man zwar friedliche Borte, aber bie Sandlungen ftanben bamit im Biberfpruch. Schon gu Enbe Marg legte ber Erzherzog Rarl bas Prafibium bes Soffriegsrathes nieber; ihm folgten als Prafibent und Biceprafibent ber Graf Latour und Kurst Rarl Schwarzenberg \*). Beter von Duca, einer von den Leuten, die des Erzherzogs gutmuthige Nachsicht migbrauchten, warb von feiner Stelle ale Generalquartiermeifter ins Banat verfest und ber Felbmarschallieutenant Rad ihm jum Nachfolger gegeben \*\*). Die Eingeweihten erblickten barin bas Zeichen eines Systemwechsels; bie Freunde ber ener-

çais l'empechant pour le moment de s'adresser directement à lui dans les formes officielles." Damit übereinstimmend hatte sich Harbenberg am 28. April in der Note an Talleprand ausgesprochen, die Bignon IV. 260 im Auszug mittheilt und worin man französischer Seits nichts Anstößiges fand. Das gab jeht Nowosilzoff Anlaß, den Schein anzunehmen, als habe Preußen in Formen eingestimmt, die Napoleon persönlich beleidigen mußten. Es ist das einer von den vielen charakteristischen Bügen, durch die sich Rußland in der Kriss von 1805 kennzeichnete und die den Schlüssel dazu gaben, warum ein Mann wie Gent, der die preußische Politik auss bitterftebeklagte, doch über die russische Brutalität und Doppelzungigkeit noch erbitterter war als über Breußen.

<sup>\*) &</sup>quot;Der neue Kriegsprafibent," fagen bie Lebensbilder aus bem Befreis ungefriege I. 469, "ein alter hitiger Ballone, Graf Maximilian Baillet la Tour, war ein Buch voll leerer ober ausgewischter Blätter, zwischen seinem Biceprafibenten Fürsten Carl Schwarzenberg und zwischen bem neuen Generals quartiermeister Carl Freiherrn von Mad sauber eingebunden und start gepreßt. Die Wiener hießen ihn immer die alte Kriegstrommel, weil man nie etwas von ihm gehört habe, außer er war geschlagen worden."

<sup>\*\*)</sup> S. Milg. Beit. S. 379. 380. 491. Bgl. Gent a. a. D. 57 f.

gischen Kriegführung, 3. B. Gent, priesen es als ein glückliches Ereigniß, daß der Erzherzog, d. h. insbesondere die nachlässigen Freunde, die seinen Ramen mißbrauchten, Duca und Faßbender, den leitenden Einstuß verloren hatten. Obwol Gentz selbst einzestand: "die Art, wie diese Revolution ausgeführt wurde, war wie Alles, was hier geschieht, ungeschickt, plump, dumm, versehrt"— so rühmte er die Beränderung doch als einen ohne Zweisel wohlthätigen Bechsel. Einzelne Anzeichen beuteten bereits aus gewaltsamen Bruch. Als Genua dem Kaiserreich einverleibt ward, machte der diplomatische Bertreter Desterreichs bei der ligurischen Republik, Giusti, Miene, dagegen öffentlich zu protestiren; Rapoleon ließ es ihm mit dem Bedeuten untersagen, er werde einen solchen Schritt als Kriegserklärung ansehen. Die Protestation unterblieb, aber der Weiener Hos säumte nicht mehr, sich zum Schlage sertig zu machen.

Um Ditte Juli fagen Collenbach, Schwarzenberg und Dad mit Bingingerobe in Bien zusammen, um über bie Starfe bet aufzustellenden Armeen, ihren Marich, ihre Berpflegung und ben gangen Operationsplan fich ju verabreben. Außer ben öfterreichi fchen Streitfraften, bie angeblich mehr als breimalhunberttaufend Dann betrugen, follte eine erfte ruffifche Urmee, etwa fechszigtaufend Mann ftarf mit 200 Kanonen, am 20. Auguft von ber Branze Galiziens aufbrechen, um gerade zwei Monate spater am Inn einzutreffen und fich mit ben bort aufgestellten Defterreichem zu vereinigen. Ihr follte ein zweites ruffisches Beer fünf Tage fpater folgen; ber Czar hatte zwar bie Meinung, bag bies mit baju verwandt werden follte, um gegen Preußen ben 3mang jur Freundschaft zu üben, ber bie Lieblingsibee ber ruffischen Bolitik war; aber Defterreich sprach ben bringenben Wunsch aus und Wingingerode verhieß ihn zu befürworten: bag auch bies zweite heer ber Richtung bes erften fo rafch wie möglich folgen moge, um bie Operationen gegen ben Suboften Frankreichs recht wirt fam ju unterftugen.

In Allgemeinen war els Operationsplan angenommen, bas eine Armee von 89,000 Mann aufstelle, bann bei Beit Lech vorrücke, um bort bie beiben ruste man auf 90,000 Mann anschlug, zu erwate in Subbeutschland eine Heeresmacht von

۶.

180,000 Mann versammelte, follte Defterreich in Italien Streitkräfte bis zur Bahl von 142,000 Mann vereinigen und bamit gunachft die Festungen an der Etich und bem Mincio erobern. Eine Armee von 53,000 Desterreichern in Boxarlberg und Tirol hatte bie Berbindung zwischen ber Donau und bem Bo au erbalten. Ein russisch-schwedisches Corps von über 30,000 Dann war beftimmt, in Pommern zu landen und die Franzosen aus Sannover zu vertreiben; ähnlich sollte im Süben eine Expedition von 25,000 Ruffen aus Corfu und 5000 Englander aus Malta bie Frangolen aus Reapel brangen. War bie Armee in Dberitalien in Befis ber Etich- und Minciolinie gelangt und hatten fich bie Ruffen am Lech mit bem öfterreichischen Seere in Deutschland vereinigt, fo follte von biefen Heeresmaffen bie Schweiz befest und von ba burch die Freigrafschaft ins Innere von Frankreich vorgebrungen werben. Die Bulfe Breugens, wenn fie erlangt warb, hatte am Rhein und gegen Holland operirt\*).

Militärische Sachkenner haben es als die schwache Seite bes Planes hervorgehoben, daß er eine Offensive annahm, der sich fein rechter Nachdruck geben ließ und die eben dem Plane gemäßsichon in ihren Anfängen stocken mußte, so daß der Gegner Zeit erhielt, Gegenmaßregeln zu tressen, welche den ganzen Entwurf von vornherein durchfreuzen konnten. Indem nämlich die Oesterreicher den Inn überschritten und nach Baiern einsielen, erklärten sie den Krieg und ergriffen selbst die Offensive, aber sie hielten dann am Lech inne, um den Zuzug der Russen zu erwarten—eine Frist, die Rapolcon schwerlich undenügt ließ. Man berechnete zwar, daß die Russen rascher am Lech sein müßten als Rapoleon, aber es ist selten ein Calcul bitterer getäuscht worden, als dieser\*\*).

Ware dieser Rechnungssehler nur der einzige gewesen in dem Kriegsplane der Coalition! Aber der ganze Entwurf ift theils mit Absicht, theils wider Willen von den Urhebern felber so wessentlich umgestaltet worden, daß sich in den spatenen Excignissen

<sup>\*)</sup> S. Schoell hist. des traités VIII. 90-119. Lebensbilber aus bem Befreiungefriege II. 235 ff. III. 192 f.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Ruftow ber Rrieg von 1805. Frauenfeld 1853. G. 55. 56.

faum seine Grundzuge wiebererkennen laffen. Die Schweiz, burch welche ber Angriff gegen Frantreich geführt werben follte, befolos man noch vor Unfang bes Rrieges als neutral angufehen. Ruslands Sulfsheere ftanben zum guten Theil noch auf bem Bapiere. Rur bie erfte ruffische Armee, bie am 20. August von ber galigis ichen Granze hatte aufbrechen follen, ift - ftatt fechezig- freilich nicht mehr als fechsundbreißigtaufend Mann ftart — ziemlich genau zu ber festgesetten Frist abmarschirt und hat in verschiebenen Colonnen und in ziemlich ungleichen Marfchen ihren Weg nach bem Inn genommen, mo ihre erften Abtheilungen fchon vor Mitte October eintrafen, ber Reft, namentlich bie Reiterei und ein großer Theil bes Geschützes, erft Wochen lang nachher fich mit ihnen vereinigte. Statt ber fechszigtaufend Dann, bie im October am Lech fich mit ben Defterreichern verbinden follten, um die Offenfive zu beginnen, ftanben nachher am Ende biefes Monats nur etwa breißigtausend Mann am Inn; fie waren gerabe zeitig genug gekommen, um bort bie Rachricht von ber Auflösung ber öfterreichiichen Donauarmee zu empfangen. Die zweite ruffifche Urmee, bie nach ben Bunichen Defterreiche raich nadruden follte, blieb gurud, um ben leifen Zwang, ben man gegen Breußen üben wollte, zu unterftugen; fie ift faum zu ben letten Entscheibungstampfen biefes Feldzuges zeitig genug eingetroffen. Gin Beer von vierzigtaufenb Mann, das gegen Breußen und Nordbeutschland bestimmt war. ftand noch bei Grobno; bie Garben verließen erft am 22. August Betersburg. So fonnte bie gange erfte Entscheibung bes Kelbauges gefallen fein, bevor biefe verzettelten Maffen nur auf bem Schlacht felbe eintrafen.

Aber auch die Desterreicher konnten nicht leisten, was auf dem Bapier verheißen war. Der wirkliche Bestand ihrer Armet blieb weit unter dem Anschlag, ihre Feldrüstung war mangelhaft, die Pferbe sehlten noch zum Theil, die Anstalten der Berpstegung waren unvollsommen. Das ganze Heerwesen war noch bis zu Duca's Entsernung in Berfall, für einen Krieg nichts vorbereitet, alle Mittel so dürstig, wie es die herrschende Geldnoth erwarten ließ. Die neuen Leiter des Kriegswesens, namentlich Mack, hatten nun in aller Eile ausgehoben, gerüstet und organisitet, wie es ihre Art war, mit Papier und Feder, wie es der Drang der Zeit mit sich brachte, mit unruhiger Hast, so daß Vieles angesangen, nichts

recht vollendet war. Selbst die verständigsten Männer Desterreichs bewunderten diese Thätigkeit, die in wenig Monaten hunderttausend Mann aufstellte, wo man vorher nicht zwanzigtausend hatte schlagsertig machen können; aber sie übersahen, daß dies noch keine schlagsertige und kriegsbereite Armee war. Wurden doch noch jest, in den lesten Wochen vor dem Ausmarsch, ganz neue Organisationen der Regimenter und neue Exercierreglements erlassen, so daß der Soldat in einem Augenblick ins Feld zog, wo die Gliederung und Gruppirung eine andere, seine Ofsiciere zum Theil neu und unbekannt waren. Daß unter diesen Umständen die Märsche langsam, nicht selten verworren waren, darüber durste man sich nicht wundern.

Die Einsicht in diese Unvollkommenheit war bei den leitenden Personen selbst lebhaft genug, um jest in den Conferenzen vom Juli den Bunsch laut werden zu lassen, man möge mit dem Bezginn des Krieges noch etwas zögern. Es mochte den österreichisschen Kriegsautoritäten nicht zu viel scheinen, wenn man noch bis zum Frühjahr wartete, aber die Engländer drängten und vershießen Geld, die Russen prahlten mit großen eignen Jahlen und waren zugleich nicht verlegen, die Stärfe des Gegners zu verringern. So blieb es bei dem verhängnisvollen Beschluß, noch im Herbst des Jahres loszuschlagen.

Waren die Mittel des Rampfes und ihre Organisation unzulänglich, so war es in noch höherem Mage bie Führung. hatte unzweifelhaft, wie bei jebem Coalitionsheer, feine großen Schwierigkeiten, ben rechten Mann ju finben; boch fchien es in biefem Falle schon aus bem einen Grunde natürlich, ben Erzherzog Rarl an die Spipe ber alliirten Truppen in Deutschland zu stellen, weil bie Ruffen nach Wingingerobe's Verficherung bereit waren, sich ihm unterzuordnen. Aber ber Erzherzog zählte nicht zu ben Begunftigten biefer Zeit; pries man boch Defterreich barum aludlich, bas bie jungfte Cabineterevolution feinen Ginfluß befeitigt batte! Es mochte sein, daß er biese Ungunft jum Theil verdient hatte burch seine Tolerang gegen Unwürdige; in beren Sanden bie Beeresverwaltung verfiel; aber fein hauptvergehen blieb boch immer, bag er in befferer Burbigung ber Berhaltniffe und Berfonen jum Frieden rieth, mahrend allmalig Alles in bie Rriegspofaune ftieß. Drum ward er auf einen Rriegoschauplat geschickt, ber ihm

felber fremd war und auf bem bie Hauptentscheibung bes Felb-

Dagegen mar Dad bas militarifde Factotum geworben. 68 gehörte ju ben folgenreichen Difgriffen ber bamaligen britifden Bolitif, bag fie in ber Wahl ber Perfonen auf bem Continent nur ju häufig fich banach richtete, ob bie Auserwählten gefügige Greaturen Englands, nicht ob es bie Manner ber rechten Begabung waren. Go hatte fie, allen früheren Erfahrungen jum Trot, bamals gern Thugut wieder bem öfterreichischen Staate als Die nifter aufgeburbet, fo hörte auch Dad, ungeachtet ber fprechenben Erfahrungen von 1794 und 1798, nicht auf, Englands Schusling au fein. Mad hatte von ber Bite auf gebient, aber er gehorte barum nicht zu ben fühnen, selbständigen Talenten, bie fich, allen Schranken ber Beburt und Ueberlieferung jum Trop, ihre Bahn brechen. Gein Ruf war am Schreibtische, nicht im heißen Rampk erworben; er war mehr ein begabter militarischer Bureaufrat, als ein hervorragender Solbat. Gelbft biejenigen, Die es jest als eim aluctliche Wendung priesen, daß er ben Erzberzog verbrangte, rubm ten nur sein Talent ber Organisation, seine Ordnung und De thobe in Behandlung ber Gefchafte und feine raftlofe Thatigfeit; Bent 3. B. hielt ihn für einen unübertrefflichen Generalquartiet meifter, feste aber ahnungsvoll hinzu: bewahre ber Simmel, das er je weiter gehe. Selbst biefe nachsichtigen Beurtheiler bewunberten nur bie Biffern und Bahlen, bie ber fleißige Bureaumann in wenig Monaten zusammengebracht; sie erschraken über feine gemeine und niedrige Betrachtung ber großen Beltlage, über feinen Mangel an politischem Urtheil\*). Als wenn es ohne biefes lettere jemals einen tüchtigen Felbheren gabe!

Es hat nur der Erfahrungen weniger Monate bedurft, um Pitts bitteres Wort neu zu bestätigen: "Diese herren in Bien sind immer um ein Jahr, um ein heer und um eine Idee zurud." Icht in dem neu erwachten Kriegseifer übersah die Bethörung der Meisten, daß in dem ganzen Wesen der österreichischen Politik, den Berhältnissen wie den Personen Weniges geändert, nichts gebesset war. Nicht Alle waren so verblendet, aber die Einsichtigen befanden sieht das in unscheinbarer Minderheit. Bereinzelte Stimmen,

<sup>\*)</sup> Gent IV. 60. 63.

felbft aus bem ruffischen Lager, geftanden fich, bag bie Biener Buftande gang fo feien, wie fle vorher gewefen und bag bochftens ein talentvoller und uneigennütiger Mann, wie ber Erzherzog Rarl, im Stande fei, biefen unbankbaren Boben zu befruchten \*). Auch Gent, ber boch nicht ohne Hoffnung auf einen Umschwung war, meinte, daß feine bauernde Befferung zu erwarten fei, fo lange bie alten Minifter am Ruber blieben. "Man fieht, Klagt er, inmitten biefer Unzeichen eines neuen Spftems nicht die geringfte Beranberung in dem Beifte, ber perfonlichen Stimmung, ber Saltung und Sprache ber Regierenben. Der Raifer fürchtet und verabscheut ben Rrieg immet in gleichem Mage; ber Erzherzog Rarl wird nicht mube. Dentschriften im Ginne bes Friedens ju fchreiben ober schreiben zu laffen; es gibt unter ben Miniftern und faft auch unter ben Felbherren feinen, ber nicht bem nämlichen Sufteme blind bingegeben mare; man muß Leute wie Dad, ben Kurften Rarl Schwarzenberg, ben Fürsten Johann Liechtenstein u. f. m. reben horen, um ju begreifen, wie tief auch unter ben Besten ber öffentliche Beift herabgebrudt ift. Es geht Alles wie fonft, man fpricht von der Finanznoth, von der Theuerung, vom Prater, von Pferben und von ber Jagb, ber bochften Gludfeligkeit für unfere Leute, gang fo als wenn fich nichts vorbereitete und man gang ficher mare, bag bie gegenwartige Lethargie auch nicht einen Augenblid unterbrochen wurbe."

In der Hauptsache urtheilte ber argwöhnische Scharssenn dieser Stimmen vollkommen richtig; er täuschte sich nur in dem Einen, daß er bisweilen dem Berdacht nachgab, es sei mit dem Rriege überhaupt noch nicht Ernst. Die Politik der leitenden Diplomaten hatte ihr Geheimniß so gut zu bewahren gewußt, daß selbst sehr scharssichtige und sonst trefflich unterrichtete Männer im Juli und August 1805 noch nicht wußten, wie tief Desterreich in die Kriegspolitik versichten war. Sie ahnten nicht, daß sie frivolen und wernigstens die eine Kunst der alten Diplomatie, "durch die Sprache das Geheimniß der Gedauken zu verbergen," vollkommen inne hatten. So ließen sie jest, gleich nach den Eonserenzen, in denen der Kriegsplan ausgearbeitet war, eine Erklärung in London,

<sup>\*) 6.</sup> Lebensbilber aus bem Befreiungefrieg III. 183.

Betersburg, Paris und Berlin eingeben (Ende Juli), bie im Tone bescheidenster Friedensliebe ben Cabineten empfahl, sich auf dem Wege der Unterhandlung zu verständigen. Der Raiser von Desterreich bot im "festen Bertrauen auf die gemäßigten Gesinnungen Frankreichs" selber seine Dienste als Bermittler an. Der Betrug war so dreist, daß gerade die seinsten Köpse versucht sein mußten, dies Actenstück als ein Zeichen friedlichen Rückzugs aufzusassen. Gent z. B. war außer sich über dies "gottlose, unerhörte Actensstück" und sprach von einem "verworfenen Ministerium, in dem alles Gesühl von Pflicht und Scham erstickt sei, das nur athme für Riederträchtigkeit und bas nichts ausschwise als Schande"\*).

Er war biesmal im Irrthum; die Cobenzl, Colloredo und Collenbach mochten nicht schwerer wiegen, als er sie schätte, aber in diesem Falle war die Feigheit, die er ihnen vorwarf, nur derechnet, den nahen Bruch noch kurze Zeit zu maskiren. Rur we nige Tage noch, und Oesterreich trat förmlich und seierlich da britten Coalition bei. Eine Erklärung vom 5. August lautte ganz anders als das friedsertige Rundschreiben vom Juli; Destrereich sprach sich darin mit einer Entschiedenheit aus, wie sie nur das Bewußtsein vollendeter Wassenrüftung einslößen konnte. Die letzten Differenzen mit England wegen höherer Subsidien erledigten sich im Sinne des österreichischen Begehrens und am 9. Aug. wurden zu Petersburg die Urkunden zwischen den britischen, russischen und österreichischen Gesandten ausgewechselt, welche den Beitritt des Kaiserstaates zur Allianz vom 11. April sörmlich derstätigten.

In Frankreich täuschte man sich nicht mehr; wenn auch ber Gefandte Napoleons sich von der Duplicität des Wiener Hosebirre machen ließ und seinem Herrn friedliche Botschaften gab, so war doch dieser selbst darüber völlig im Klaren, wie er mit Desterreich stand. Roch im Juli waren zwei französische Beamte, der Generalinspector Prony und der Genieofficier Costanzo, in Benedig von der österreichischen Polizei als verdächtig arretirt worden; rasch ersolgten französische Repressalien, indem man einige kasserliche Beamte, die sich im französischen Gebiete befanden, verhaften

<sup>\*)</sup> Gent Schriften IV. 73. Ebentaselbft S. 93 fteht bas Rumbichreiben an Die vier Bofe.

ließ; indeffen gab man zu Benedig die beiden Franzosen bald wieber frei und auch bie Defterreicher wurden ihrer Saft entlaffen. Aber bas frangofische Cabinet ergriff biefen Unlag, sein biplomatifches Schweigen ju brechen und fich über fein Berhaltniß ju Desterreich ind Rlare zu fegen. Eine Rote vom 24. Juli erhob Beschwerbe über bie Unbill, bie Frankreich wiberfahren sei, und fam ben Rlagen Defterreiche über Bonaparte'iche Uebergriffe mit gleichen Borwurfen entgegen. Desterreich, hieß co, rufte mit aller Rraft und offenbar nur gegen Frankreich; Defterreich habe im beutschen Reiche seine Unsprüche wiberrechtlich ausgebehnt, Lindau an sich gebracht, sich in Schwaben vergrößert und im Wiberspruch mit bem Frieden von Luneville bie Schulben ber Republit Benedig noch nicht bezahlt. Es mußte in ber That burftig bestellt sein mit ben Grunden ber Navoleonischen Politit, wenn man bas als Aequivalent aufftellen konnte gegen bie Befetung hannovers, bie Mediatistrung ber Schweiz, die Unterwerfung Sollands, die Reunionen in Italien!\*)

Aus blinder Ergebenheit, hieß es weiter, habe Desterreich die monströsen Ansprüche Englands begünstigt, Napoleon habe aus Liebe zum Frieden bis jest geschwiegen. Es sei aber ferner unsmöglich; die Verwicklungen des Seekrieges würden ihn niemals zu einer übertriedenen Nachgiedigkeit in den Angelegenheiten des Festslandes bestimmen, selbst wenn er sich genöthigt sähe, "einen offenen und entschiedenen Krieg dem seindseligen Orohen und Rüsten vorzuziehen." Uebrigens, so schloß die Note, gebe Frankreich die Erstlärung, daß es den Frieden wolle, aber einen ehrlichen, bestimmsten und vollständigen Frieden, ohne Truppenbewegungen, ohne Bildung seindlicher Lager, ohne Kränfungen, die man französischen Unterthanen zusüge.

So suchte Rapoleon einzuschüchtern, indem er die eine Hand an's Schwert legte, zu beschwichtigen, indem er die andere zum Frieden bot. Er war darin aufrichtig, insosern er kein Interesse hatte, Desterreich in die Reihen der Gegner treten zu sehen. Daher die Ungeduld, mit dem Wiener Hose ind Reine zu kommen. Roch war die Rote vom 24. Juli nicht beantwortet, so folgte am 5. August schon eine zweite, welche die Frage in milberem Tone

<sup>\*) 6.</sup> Moniteur 1805. 26. 27. Septembre.

von einer anderen Seite aufgriff. Rußlands Uebergriffe im Often, die Erwerbung der Krimm, seine Fortschritte in Georgien, seine Herrschaft auf den ionischen Inseln, seine Wühlereien in Griechenland, seine ungeduldige Gier nach dem Besitze von Constantinopel — das, und nicht Frankreichs Vergrößerungen, hieß es, enthielten die eigentliche Gesahr für die Unabhängigkeit des Fehlandes. Wozu wolle sich Desterreich für die britischen Interessen bewassen? Frankreich verlange nichts weiter, als ungestört zu sein in seinem Bemühen, den Frieden auf den Meeren zu erkänzben; halte Desterreich den Frieden, so werde England von seicht balb außer Stande sein, seinen Kampf zu verlängern.

Die Antwort bes Grafen Cobengl war im Tone nicht unfreundlich, in ber Sache ausweichenb. Rur um ber eigenen Sicher heit willen habe man gerüftet; warum hatte man nicht beunruhigt fein follen, nach bem Allem, was in Stalien gefchehen fei? Richt Frankreich habe Erflärungen zu verlangen; vielmehr babe Defterreich ein Recht zu fragen, wohin bie franzöfischen Entwurk zielten? Rasch auf einander folgten noch zwei Noten aus Baris (13. 15. August); auf bie Bermittelung, bie in bem trugerifden Runbschreiben vom Juli angeboten war, tam Talleprant batin zurud. Sie ward natürlich abgelehnt; Desterreich solle seine Riftungen einstellen, bas fei bie befte Bermittelung, feine aufrichtige Reutralität verburge am ficherften ben Frieben. Es spreche von Ruhe und erfulle boch alle Granglander mit Armeen, co fei unmöglich, in biefem Buftanbe zwischen Rrieg und Frieben langer zu verharren. Wolle man Krieg, so möge man alle bie Kol gen erwägen, welche bie Erneuerung bes Rampfes nicht nur über bie gegenwärtige Generation, sonbern über ben Raiferstaat und seine Dynastie verhängen werbe; wolle man Frieden, so gebe es einen einfachen Weg: Burudziehung ber Truppen aus Tirol, Berminberung ber Beere in Steiermarf, Rarnthen, Rrain, Frigul und Benedig, bestimmte Erflarung gegen England, daß Defterreich ent schlossen sei, neutral zu bleiben.

Auch wenn alle biese Gründe hatten Eindruck machen timen, es war zu spat zur Umkehr. Dies Drangen Rapoleons bewies zudem nur, wie unerwünscht ihm in diesem Augenblick ber Rampf mit Desterreich sei; man mochte daraus in Wien die verstärkte Ueberzeugung schöpfen, daß jest ober nie die rechte

Stunde zum Kampfe gekommen sei. Der Bund mit allen Feins ben bes französischen Raifers war geschloffen, die Subsidien gesichert, die Urmeen gerüftet; man wollte nun nicht länger säumen, ihm den Handschuh offen hinzuwerfen.

Schon die nächsten Wochen sollten den Rampf auf beutscher Erbe erneuert feben; boch war es Deutschland nicht, bas ben Rampf begann. Die alte Staatstunft, nicht einmal in ihren Deiftern vertreten, erneuerte ben Kampf, in bem sie zweimal ohne Ruhm und Bortheil unterlegen war; ftatt Thugut entfaltete Cobengl jest bas Banner bes Rrieges, fonft mar Alles beim Alten. Im Bolfe gab fich nur hie und ba bie richtige Ahnung fund, bas hier ein Rampf um beutsche Eriftenz eröffnet ward; Die Daffeber Ratten war frumpf, gleichgültig, in fleinen Gorgen um bas Rachfte und Riedrigfte befangen. Richt einmal die Fürften maren einig. Die Sofe im Suben und Weften, wo man über bie mabre Situation so unvollfommen unterrichtet war wie in Berlin, leitete nur ber autreffende Inftinct, bag hier ein Rrieg beginne, ber, ohne fie beschloffen, vielleicht über fie hinwegging; fie neigten rasch auf die Seite, wo weniger zu fürchten und mehr zu hoffen war.

Preußen in ben Bund hereinzuziehen, davon war die Coalition weiter als je enisernt. Die ungeschickte Taktik Rußlands, ben Berliner Hof abwechselnd einzuschüchtern, zu liebkosen, zu büpiren, hatte ganz sehlgegriffen; Preußen war nur, sich selber unbewußt, weiter nach dem Westen hingedrängt worden. Vielleicht, daß es der Bonaparte'schen Politik, mit richtigeren Mitteln als im vorigen Jahre, jest besser glückte, Preußen vollends zu sich herüberzuziehen.

Rapoleon war in einer Situation, die nach irgend einer Seite ein Opfer gebot. Seit Jahren war er beschäftigt, riesenmäßige Borbereitungen zu einer Landung in England zu treffen; verschiedene Plane waren entworfen und wieder aufgegeben worden, bald ward dem Tode des einen, bald der Ungeschicklichkeit eines anderen Admirals die Schuld gegeben, daß gleichwol noch nichts geschah, und der stolze Apparat der vereinigten Flotten Frankzeichs und Spaniens, das Geschwader von mehr als zweitausend Transportichiffen, fonnte fast wie eine ungeheuere Demonstration erscheinen, berechnet, andere Operationen zu masfiren. Denn fo unfruchtbar bis jest alle Vorbereitungen zur Landung geendet, fie gaben bem Raifer boch bie Mittel, ben Rern feiner Seere in ge brangter Aufstellung jusammenzuhalten und gerüftet zu fein gegen bie werbenbe Coalition ber öftlichen Mächte. Es waren naben 170,000 Mann ber beften Truppen, die jest im August 1805 an ber Rufte von Boulogne vereinigt ftanben, nur eines Binfes ge martig, um bie noch getrennten Rrafte ber Begner zu überrafchen und einzeln zu übermältigen. Er war gerüftet gegen bie Coalb tion, aber er war es auch gegen England. Sollten biefe unermeklichen Borbereitungen, die Millionen verschlangen und die mit einem Gifer und einer Ausbauer ohne Beispiel getroffen waren, in ber That nichts Anderes fein, als ein Popang, um England ju fchreden und bie Waffen bereit zu halten gegen bie Feinbe auf bem Festlande? Die britische Rüchternheit, so leicht burch eitles Spiel von Befahr fonft nicht einzuschüchtern, hat bie Drohung boch ernft genug genommen, bie Bevolferung zu ben Baffen gerufen, Millionen ausgespendet, um die rettenbe Diverfton auf bem Festlande zu Stande zu bringen. Man konnte über bie militarische Solibität eines folden Entwurfes anbere benfen, als bie Lobredner Rapoleons, aber bag ber Blan fantaftisch, faft abenteuerlich aussah, zeugte am wenigsten bagegen, bag ihn ber Urheber ernstlich meinte. Der Bug nach Aegopten, selbst ber Uebergang über ben Bernhard, bie Seerfahrt nach Mostau, bie in ben Tagen höchfter Macht laut geworbenen Entwürfe eines neuen Alexanderzuges nach Aften beweisen boch, bag bie Conceptionen biefes Beiftes nicht nach bem gewöhnlichen Magitabe menschlicher Wahrscheinlichkeit gemeffen sein wollen. Es scheint uns barum nach ber Natur bes Mannes faum zweifelhaft, bag ihn auch jest noch, trop aller Schwierigkeiten und vielleicht gerabe um ihretwik len, die neue Normannenfahrt nach Britannien mehr anzog und reizte, ale ein gewöhnlicher Rrieg mit feinen alten Begnern. Er mied ben Rampf mit Defterreich nicht, aber er fuchte ihn auch nicht und hatte keinen Grund ihn zu suchen - bafür zeugt feine gange Saltung in ben letten Monaten vor bem Bruche.

Wie sich aber auch die Dinge wenden mochten, ob es ihm mehr galt, Desterreichs halb gezogenes Schwert in ber Scheibe

zu halten ober, durch einen Verbündeten verstärkt, den Kampf mit ihm auszusechten, eine Allianz mit Preußen war jest selbst um einen hohen Preis nicht zu theuer erfaust. Diese Allianz war ja 1803 und 1804 einer der leitenden Gedanken seiner Politik gewesen, und sie war ihm damals zum Theil nur darum mißlungen, weil er, der Gefahr noch serner, zu geringen Lohn dafür dot. Sie jest selbst mit einem nennenswerthen Opfer zu erkaufen, war schon darum räthlich, weil nur der seste Bund mit Preußen eine Gewähr dagegen dot, daß die schwankende Politik des Berliner Hoses sich nicht doch noch in der lesten Stunde ins Lager der Feinde hinüberziehen ließ.

Ein Jahr zuvor, erinnern wir und, hatte Breußen versprochen, ben beutschen Rorben vor feindlichen Ginfällen zu schüten, wenn Rapoleon bas Occupationscorps in hannover vermindere; bas Zerwürfniß mit Schweben war ja barüber entstanden, baß Breugen, bem Bertrage vom 1. Juni 1804 getreu, bie Bervflanjung bes Krieges nach Bommern zu hindern suchte. Run wollte bie frangofische Bolitif jenes Abkommen fo weit gebeutet wiffen, baß Preußen feine Garantie auch auf hannover felbst ausbehne, alfo, wie bie Dinge jest lagen, bazu mitwirfte, bies Land gegen einen Einfall bes legitimen Befitere zu vertheibigen. Sarbenberg lehnte bas ab, ließ aber bie Bemerfung fallen: hatte man früher Sannover an Breußen in Berwahrung gegeben, fo wurde eine folde Berlegenheit nicht vorgekommen fein. Die Frangofen nahmen bas als eine wenig verhüllte Andeutung, bag bie preußische Freundschaft um ben Breis von Sannover zu haben fei, und fie meinten mit Recht, bag um folch ein Opfer in biefem Augenblide biese einzige Allianz auf bem Continente nicht zu theuer erkauft werbe. Breugen war bann mit England dauernd entzweit und burch ben Besitz von Sannover fest an bie frangofische Alliana gefettet. Bum erften Dale, feit von einem Bunbe gwischen Breu-Ben und Franfreich bie Rebe mar, erfolgte baber jest bas Unerbieten Napoleons, als Ginfat biefes Bunbes Sannover hinzugeben.

Wer wollte die Bebeutung verkennen, die folch ein Gewinn für die Macht und Abrundung des preußischen Staates gehabt hatte? Hier war doch für den Abfall zu Frankreich ein Lohn gestoten, welcher hinter dem geforberten Opfer nicht zurücktand!

Damit borten endlich bie Qualereien und Dishandlungen auf benen bie Bebiete an ber Elbe und Befer fcuplos preisgegeben maren, bie Lande fehrten gwar nicht zu ihrem rechtmäßigen herrn jurud, aber fie tamen boch unter eine beutsche Regierung, bie wie eine erfehnte Erlofung von bem fremben Solbatenbrude erscheinen mußte. Und mas wollten bamals bie Bebenken viel bebeuten, baß man fich von bem fremben Eroberer mit beutschen Landen ausstatten ließ, bag man mit feiner Gulfe ein verwandtes beutiches Kurftenhaus berauben half! Satte benn bie Bolitik ber polnischen Theilungen, bie von Basel, Campo Formio, Luneville und bem Deputationereces folche Gewiffensbebenken gekannt? Gewiß war unter ben vielen politischen Immoralitäten jener Zeit biefe Wegnahme von Sannover lange nicht die größte, wohl aber bie lodenbste und einträglichste! War benn die Coalition in ihren Mitteln sittlicher ober bie Biener Bolitif mit ihrer Lufternheit auf Salzburg und ein Stud von Baiern beutscher zu nennen? In einer Zeit, wo Recht und Moral in ber großen Politik, nach Rebesvierre's Ausbrud, verhüllt und vertagt war, hatte fürmahr Reiner Urfache, ben Unbern als unfittlich anzuklagen. Wer ber Gludlichfte war in biesem Wettlaufe, fich aus ben Spolien ber Uebrigen au bereichern, bem gehörte in folcher Beit bie erfte Stelle.

Wir möchten nicht, daß jemals Zeiten wiederkehrten, wo fold einer Staatstunft bas große Wort gehorte, aber es mar boch eine Staatsfunft, welche bie Umftande richtig erfaßte und barque ihren Rupen jog. Mit biefer Politik hat ein Mann wie Montgelas seinem Herrn die Königsfrone erobert und die neue bairische Staatsmacht gegründet. Es hat aber zu dem Berhängniß Brew-Bens in jenen Beiten mit am meiften beigetragen, bag, wie ibm bie rechte Rraft zum Guten fehlte, es auch ben entschloffenen Muth bes Schlechten nicht befaß. Durch eine Reihe fleiner unwurdiger Schlauheiten ber haugwis und Benoffen, burch manden unwahren und zweibeutigen Schritt und vielleicht am meiften durch seinen Mangel an Grundsatz und Entschluß hatte Breußen bamals ben schlimmen Ruhm erlangt, eine undurchbringlich treulose Politik zu üben, und wie Unrecht that man ihm bamit! Berabe jest bei biefem Unlaffe, wo folch eine reiche Beute ju gewinnen war, gab es vielleicht feinen Fürsten in Europa, beffen burgerlich schlichtes Rechtsgefühl vor bem Wege tiefer Beute fo zuruckschraf wie Friedrich Wilhelm III. Wie manche falsche und frumme Wendung hatte die preußische Politif seit 1795 gemacht, die dieser durch und durch wahrhaftige, sittenreine König wohl mit innerem Widerstreben guthieß! Zett, wo es einmal einen offenen keden Schritt der Selbstsucht galt, erwachten alle die ehrenswerthen Scrupel, die z. B. bei der Politif des Reichsdeputations hauptschlusses ebenso gerechtsertigt, aber stumm gewesen waren.

Diefer Widerwille bes Konigs war bas einzige große Sinberniß, auf welches Bonaparte's Unerbieten jest fließ. Sarbenberg fühlte fich gewaltig angelockt von ber reichen Beute; er ging bereitwillig in die Borschläge der Franzosen ein und suchte die Scrupel seines Königs zu überwinden. Der französische Gefandte fchrieb, wohl von ihm veranlaßt, eine eigene Dentschrift, bie Bortheile bes neuen Bunbes herauszustellen. Daburch sei ber Friede am beften ju fichern, Defterreich und Rufland wurden bas Schwert in ber Scheite halten, sobald Preußen offen mit Frankreich gehe; es liege also jett in des Konigs Sand, ben Frieden zu erhalten und als Preis diefer Dube die schönfte Abrundung feines Bebietes zu gewinnen. Diefe Auffaffung, die den Ehrgeig und bie Friedensliebe zugleich reizte, machte doch Gindruck auf Friedrich Wilhelm. Kann ich - fo foll er nach einer biplomatischen Duelle\*) erft feinen Minifter gefragt haben - ohne gegen bie Regel ber Moral zu verftoßen, ohne die Achtung ber ehrlichen Leute zu verlicren, ohne als ein Fürst ohne Glauben zu handeln, um bes Befiges von Sannover willen ben Charafter aufgeben, ben ich bis jest behauptet habe? Aber es machte ihn boch mankend, wie Sarbenberg, im Bunde mit bem frangofischen Gefandten, ihm neben bem verführerischen Besite bie noch reizendere Aussicht bot, auf biefem Bege noch einmal in ber letten Stunde ber curopaische Friedensvermittler zu fein. Er mar bereit, einen Bund zu unterzeichnen, in welchem die Unabhängigfeit der Schweiz, Sollands, Neapels, die Trennung ber italischen und frangofischen Rrone garantirt mar. Diefe Bedingungen falvirten bas eigere politische Bewiffen; mit ihnen, fo ichien ce, fonnte man auch vor tie Blieber ber Coalition hintreten. Sarbenberg glaub.e bas Spiel ge-

- 1

<sup>\*)</sup> S. Lefebvre II. 106 ff., ber aus Laforefts Gefandtichaftebereichen ge-

wonnen; in einer so wichtigen Sache, äußerte er (13. Aug.) gegen Laforest, muß man rasch vorgehen, zumal mit dem Könige, einem serupulösen Manne, der keine andere Politik kennt, als diejenige, die seine menschlichen Pflichten nicht verletzt.

Diese Rachrichten trafen Napoleon zu Boulogne in bem Augenblide, mo ber Bruch mit Defterreich unvermeiblich ichien, ber Ausbruch eines neuen Krieges auf bem Continente bie Landungsplane in England für immer zu begraben brohte. Roch, scheint es, gab ber frangofische Raiser bie Hoffnung nicht auf, die so mubfamen Borbereitungen ju einem energischen Schlage ju benuten; bazu that aber bas Eine noth, bas ihm die Coalition des Kiftlandes in Rube gehalten warb. Nur ein Bund mit Breußen, ein rascher, offener, schlagfertiger Bund konnte bies bewirfen; barum wünschte er ihn ohne Bogern abzuschließen. Richt als wenn er bereit gewesen mare, burch die Verbindlichkeiten in Bezug auf Italien, Holland und die Schweiz die preußische Freundschaft zu erfaufen; Sannover ichien ihm ein zureichender Preis. Aber in jedem Falle mußte es schnell geschehen; jede Woche, die verfaumt warb, verminberte für ihn ben Werth bes Bundniffes. Go schidte er (23. Aug.) von Boulogne aus seinen Duroc nach Berlin; bie Berfonlichkeit bieses Unterhandlers hatte schon einmal in einem wichtigen Augenblide auf ben preußischen Sof glüdlich eingewirft und die antifranzösische Politik in Berlin aus dem Felde geschlagen. Duroc follte, wie es Talleprand in Wien gethan, vor Ruslands Alles bedrohendem Ehrgeize warnen, bas Wachsthum bet mosfowitischen Macht und ihre Gefahren für Guropa schiltern, nicht ben Rrieg, fondern bie bewaffnete Abmehr bes Rrieges als bas wesentliche Ziel bes Bundes bezeichnen. In einem öffentlichen Bertrage, fo mar fein Gebanke, fonnte Preugen feine Reutralität versprechen und hannover "in Berwahrung" nehmen; in einem gleichzeitig abgeschloffenen geheimen ging Breugen einen engen Bund mit Frankreich ein, versprach im Rothfalle feine Baffen mit den Rapoleonischen zu vereinigen und empfing bafür ale volles Eigenthum Sannover.

Diese Sendung Durocs und die Berhandlung, die sich barüber im August und September zu Berlin entspann, ist für Preu-Ben verhängnisvoll geworden; in ihr liegt der Ansang der Berwickelung, die zur Katastrophe von Tilsit geführt hat. Richt baß



fich jest Breußen um hohen Lohn Napoleon in die Arme warf, hat ben Umfturz ber alten Monarchie herbeigeführt, vielinehr weil es auch zu biesem entscheibenben Schritte nur zögernb und mit getheiltem Bergen fich brangen ließ, bann in einem wichtigen Augenblide aus Beweggrunden, Die nicht politisch flug, aber chrenwerth waren, plöglich umsprang und fich von ber Coalition einen Moment fortreißen ließ, um auch hier wieber auf halbem Wege fteben zu bleiben und im ungludlichsten und unrühmlichften Beitpuntte ben Rudweg zu bem ploblich abgebrochenen Bunbniffe mit Napoleon zu fuchen — biefer Bidgad von politischen Wendungen, an benen nicht, wie bie Begner fagten, bie Treulosigkeit, fonbern ber Mangel an Enfschluß die größte Schuld trug, hat ben furchtbaren Bufammenftog von 1806 - 1807 herbeigeführt. Wir werben barum von biefer Berhandlung vom Spatfommer 1805 und ihren Folgen noch zu reben haben. Für jest war nur bas Gine entschieden, daß die Coalition zunächst ohne Breugen ben Rampf begann.

## Bierter Abschnitt.

## Ulm und Aufterlig.

Die letten biplomatischen Erörterungen mit Desterreich habten Rapoleon überzeugt, daß ber Krieg auf bem Festlande unvermeiblich geworden war; er war entschlossen, ben Gegnern, die ihn zu überraschen meinten, mit einem gewaltigen Schlage zuvorzufommen.

Die Landung auf der britischen Infel mußte nun in den himtergrund treten, auch wenn Alles so vunktlich und sicher zutraf, wie es angeordnet war. Der Abmiral Villeneuve, so hatte ber lette Blan bestimmt, follte bei Toulon auslaufen und burch eine Diversion gegen Westindien die Aufmerksamkeit bes Keindes bortbin lenken; war Relfon mit ber britischen Klotte ihm gefolgt, um ihn aufzusuchen, so sollte er fich rasch nach Europa zurüchwenden, ben Borfprung an Beit, ber ihm gegonnt war, benugen, um bie blodirten Safen von Ferrol und Breft frei zu machen, und bann mit ber vereinigten Flotte im Canal erscheinen. Unter bem Schute biefer überlegenen Dacht follten bann, etwa gegen Enbe Auguft, bie bei Boulogne versammelten Truppen an ber britischen Rufte landen. Die Dinge hatten fich aber fo geftaltet, bag an bie 21u8führung dieses Blanes faum mehr gebacht werben burfte. Billeneuve war nicht in ben Canal, sonbern nach Cabir gesegelt, und Nelson hatte zeitig genug ben Rudweg aus ben westindischen Meeren angetreten, um fich schon im Juli wieder ben britischen Ruften ju nahern. Die beiben Borausfegungen, an bie ber lanbungeplan gefnupft mar, eriftirten alfo nicht, fo baß es zweifelhaft war, ob überhaupt auf die Aussührung des Planes noch gehofft werden durfte. Die jüngste Wendung der sestländischen Angelegenheiten und die fast zweisellose Gewisheit eines nahen Kries
ges mit Desterreich und Rußland mußte denn vollends den Landungsentwurf beseitigen. Oder konnte man jemals im Ernste
daran denken, Napoleon würde mit der Elite seiner Armee nach
Britannien hinübergehen, während ein österreichisches Heer von
140,000 Mann sich gegen den Po und Mincio rüstete, zwei seinds
liche Armeen nach dem Rhein ausbrachen?

Gleichwol gewährte ber Landungsentwurf bem Raifer unschätbare Bortheile. Unter ber Sulle eines Blanes, ber nicht ausgeführt warb, hielt er ein imposantes Scer jum Rriege bereit, fonnte alle Borbereitungen zu einem neuen festländischen Rampfe treffen, jeben Schritt bes Begnere scharf beobachten und bann, wenn ber Moment bes offenen Bruches gefommen war, mit einer raschen Schwenkung die heeresmaffen, die nach England bestimmt schienen, bem überraschten Feinde an ben Rhein und bie Donau entgegenwerfen. Seit Monaten hatte er alfo ben Rern ber Streitfrafte beisammen, bie er gegen Desterreich und Rufland bedurfte; es war ihm Beit gegeben, Alles ju ruften, vorzubereiten, felbft bie Umriffe bes Feldzugsplanes für ben Kall festzustellen, bag er von Boulogne zum Kampfe nach Often abgerufen murbe. Es war einer ber folgenreichsten Irrthumer, benen fich überhaupt jemals eine Coalition hingegeben hat: ber Bahn ber Allierten von 1805, fie wurden Rapoleon überraschen; vielmehr ift niemals eine friegführende Macht so vollständig überrascht worben, wie von ihm jest die Coalition.

Während die Berbundeten auf Preußen noch halb rechneten, unterhandelte Duroc in Berlin über eine französische Allianz und hielt damit vorerst das Schwert Preußens in der Scheide; indeß die Coalition in ihren früheren Entwürfen auf die süddeutsche Mitwirfung gezählt, hatte die Bonaparte'sche Politif in München wie in Carlsruhe den Sieg davongetragen\*). Nach der geogra-

<sup>\*)</sup> Mit Baben hatten schon vor Ende Septbr. Die nothigen Berabredunsgen stattgefunden; f. Thibaudeau hist. de la France. Empire I. 432. Daß zus gleich auch die Kleineren, z. B. Naffau, bearbeitet wurden, ergibt sich aus Gagerns Antheil an der Politik I. 133 f. In Darmstadt war das Gleiche

phischen Lage Babens und Burttembergs, nach ihren jungften Gr werbungen mit Frankreiche Sulfe, bei ber lodenben Ausficht auf noch größere Beute im Dienfte bes mächtigen Imperators, bei bem Mangel jeber Gegenfraft von Seiten bes in Auflofung begriffenen Reiches war ein anderer Ausgang wohl nicht zu erwarten. Die jungften Umwälzungen hatten ja bafur geforgt, baß bie politische Stellung biefer Gebiete nach Weften neigte; bie Coalition war faum im Stande, fie vor ber Bucht ber nahen frangofischen Macht ju beschüten, biefe Rleineren alle mußten vielmehr ihre Sicherheit wie ihre Bergrößerung am natürlichften von Napoleon erwarten. In Baiern ließ wohl bie geographische Lage erwarten, bag Defterreich ben Borsprung bekommen wurde. Satte nur nicht alles Undere aufammengewirft, ben Unschluß an Frankreich zu begunftigen! Ober war hier, nach allen Erfahrungen ber letten zwam zig Jahre, irgend welche Hinneigung zu Desterreich zu hoffen? Dies Baiern, von Joseph II., von Lehrbach und Thugut unablaffig bedrangt und ein halb Dugendmal, wie eine fichere Beute von einem lufternen Raubthiere, umfreist - wo hatte es feine Sympathie ober auch nur ein gewöhnliches Bertrauen jum Bie ner Hofe schöpfen sollen? Gewiß war die Politik eines Montgelas so undeutsch und selbstsüchtig wie eine, aber hatten ihm etwa - um von allen Andern zu schweigen - Die Thugut und Cobengl als Borbilder beutscher Gesinnung und patriotischer Uneigennütigfeit bienen fonnen?! Dan fann es beflagen, bag es fo war, aber es ift fein 3meifel: wenn Kurfürst Max Joseph, seine Rathgeber und felbft fein Bolf auch nur ihre Reigung fragten, fo entschied biefe nach Allem, was vorausgegangen mar, für Bonaparte und nicht für Defterreich. Es war barum nicht schwer, ben Münchner Sof, an welchem nur die Rurfürstin Raroline entichie ben antibonapartisch gesinnt war, ben Anmuthungen ber Coalition

geschehen, aber unter Berusung auf die Pflichten gegen den Kaiser abgelehnt worden. In einer diplomatischen Correspondenz (d. d. Berlin 15. Septhe.) heißt es: "Gessen-Darmstadt hat sich an den König von Breußen gewandt und Rath gesucht. Der französische Kaiser verlangt vom Landgrafen eine Offensiveund Defensivallianz, ein Truppencorps von 3000 Mann, eine Lieferung von 1000 Pferden, verspricht dagegen Garantie seiner jesigen Lande und von der kunftigen Eroberung eine verhältnissinäßige Indemnität." Später beim Durchsmarsche ward das Berlangen wiederholt, aber nicht mit besserem Ersolge.

zu entziehen und zum französischen Bundniß zu bestimmen; nur die Nähe der österreichischen Wassen konnte noch davon abmahnen. Seit Napoleon versprechen konnte, daß er binnen wenig Wochen mit Hunderttausenden an der Donau stehen werde, waren die letten Bedenken beseitigt; am 24. August schloß Baiern daß Schutz und Trutbundniß mit Frankreich ab. Indessen war General Thiard bemüht, das Gleiche in Stuttgart und Karleruhe vorzubereiten. Bevor die Coalition noch einen Schwertstreich gesthan, hatte ihr Napoleon bereits einen diplomatischen Sieg abgewonnen, der eine Schlacht auswog; das seindliche Gebiet begann für ihn nicht am Rhein, sondern erst am Inn.

Es ift eine geläufige Erzählung französischer Berichte, bie eine gewisse populare Geltung erlangt hat: Rapoleon habe in beftigem Borne über Billeneuve's Ausbleiben in ben letten Augusttagen zu Boulogne eines Morgens feinen vertrauten Secretair Daru herbeigerufen und biefem bann in einem Buge ben gangen Rriegsplan von 1805 bis auf jede einzelne Bewegung, jede Etappe fo in die Feder dictirt, wie er nachher zur Ausführung gefommen Man wird bem Sieger von Ulm und Aufterlit faum etwas von seiner Größe und dem Keldzuge von 1805 von seinem Glanze nehmen, wenn man die Borgange weniger auf ben Effect zustutt und baran erinnert, bag ber Rrieg von 1805 etwas feit geraumer Beit mit Sicherheit Erwartetes mar, beffen Unordnungen vorzubereiten ber frangofische Raiser sich Zeit genug genommen hatte. Mit Recht haben fachfundige Stimmen bemerft \*\*), wie jene Unficht fich in ihrer Uebertreibung felber richte, mahrend es freilich gang natürlich scheint, daß Napoleon bie allgemeinen Umriffe eines Feldzuges, beffen Bebingungen er genau kannte, jest schon hat vorzeichnen fonnen.

Bewunderungswurdig blieb barum boch die Sicherheit, mit ber er jede Schwäche bes Gegners benutt, und die Pracision, womit er alle Borbereitungen des Erfolges getroffen hat. Es galt vor Allem, die Feinde einzeln anzugreifen und die Desterreicher zu schla-

<sup>\*)</sup> Die Quelle ber Erzählung ift Daru felbft, von bem fie gunachft auf Charles Dupin (de la force navale de l'Angleterre) übergegangen und bann burch bie meisten folgenden Berichte weiter verbreitet worden ift.

<sup>\*\*)</sup> S. Ruffow a. a. D. 62. 63. Ueber bie Bahl ber frangofifchen Trups pen f. Die Detailberechnung in ber Gefch. ber Rriege VI. 2. 213 ff.

gen, bevor bie ruffischen Bulfeheere angefommen maren. Er burfte mit einiger Sicherheit erwarten, bag bie Defterreicher, mahrend ihr linfer klugel nach bem Bo vorbrang und ihr Centrum fich auf Tirol ftuste, mit ihrer Rechten ben Inn überschreiten und, um fich Bab erns zu versichern, nach bem Lech und ber Donau vorgeben murben. Dieser rechte Flügel lag ihm junachft; ihn fonnte er mit feinen heeren von Boulogne aus holland und hannover rafder erreichen, ale ben linken in Italien; in einem Falle, wo aber bie Schnelligfeit Alles werth war, mußte biefe Rudficht bem Felbaugsplane feine Richtung geben. Gelang es bem frangofischen Raifer, eine überlegene Dtacht rafch an bie Donau zu werfen, fo mar es möglich, biefen Flügel völlig zu umgehen und ihn mit ber Bucht feiner Uebermacht zu erbruden, bevor ein Mann vom ruffifchen Sulfsheere ben Inn ober ben Lech erreichte. Gin fo gewaltiger Schlag, an ber Donau herbeigeführt, mahrend Daffena am Bo nur bie Defenftve hielt, mußte auf ben gangen großen Rriegeschauplay entscheibend wirken; felbft wenn man in Stalien einen Nachtheil erlitt, war bas mehr als aufgewogen, sobalb es gelang, an ber Donau bie erfte allierte Armee zu fprengen, ber zweiten mit Ueberlegenheit entgegenzutreten.

Die Streitfrafte zu einem folch entscheibenben Schlage maren bereit. In Sannover ftand ein Corps unter Bernadotte, von bem gegen achtzehntausenb Mann nach Kranken und Baiern in Beweaung geset werben fonnten; eine gleiche Bahl ftanb unter Marmont im Lager bei Utrecht vereinigt. Bei Boulogne und in ber nächsten Umgebung ftanden bie Corps von Davouft, Soult, Lannes und Nen mit 110,000 Mann; bazu fam bie Reiterreserve von 22,000, und bie Garbebivifion mit 6000 Mann. alfo, ohne Augereau, ber mit 14,000 Mann im Guben fant, unb ohne die beiden heere Maffena's und Bouvion St. Cyre, Die vorerft, etwa 48,000 Dann ftarf, Oberitalien und Reavel befest hielten, über 170,000 Streiter gegen bie Defterreicher in Gub beutschland aufzubringen; die Berftarfungen ber beutschen Contingente konnten fie auf mehr als zweimalhunderttausend bringen. Mit rafchen Marfchen mar diese gange Macht bis Enbe Septems ber gegen bie Donau und ben Lech vorzuschieben, mahrend bie erften Bortruppen bes ruffifchen Gulfsheeres faum im October ben Inn erreichten. Gelbst wenn bie Desterreicher fie bier in concentrirter Stellung erwarteten, bebrohte sie in einem mächtigen Bogen ber Feind, bessen rechter Flügel sich ihrer Front näherte, während ber linke, gerades Weges aus Hannover nach Franken und Baiern ziehend, ihre eine Flanke umging. Diese Gesahr ber Umgehung war aber um so größer und vollständiger, je weiter das österreichische Heer vorging; ruckte es, wie die politischen Plane auf Baiern es erwarten ließen, dis zum Lech und dis gegen Ulm vor, so stand ihm der linke Flügel der Franzosen im Rucken, besvor es noch zum näheren Jusammenstoße kam.

Diesen Blan entwarf Rapoleon in Boulogne und mar seit bem 23. August unermubet thatig, seine Ausführung vorzuberei-Es ward die Aushebung von 60,000 Refruten angeordnet, bie Nationalgarbe zur inneren Bertheibigung bereit gemacht, bie Restungen besett, aus ben neu Ausgehobenen bie Referven gebil-In ben letten Tagen bes Monats fingen bie Beeresmaffen an, fich in Bewegung zu fegen. Bahrend Bernabotte bas fogenannte erfte Corps (gegen 18,000 Dtann) bei Göttingen und Hannover sammelte, um burch heffen nach bem Main und nach Franken vorzugehen, Marmont bas zweite von mehr als zwanzigtausend Mann in ber Richtung auf Mainz führte, sette fich auch bas Lager von Boulogne gegen Deutschland in Bewegung. Davoust mit bem britten Corps (27,000 Mann) brach über Lille, Namur, Luremburg, Saarlouis, Zweibruden gegen Mannheim auf; Lannes (gegen 18,000 Mann) mit bem fünften zog über St. Dmer, Cambran, Mezières, Berbun, Met in ber Richtung auf Strafburg; ihm folgte in geringer Entfernung Soult mit bem vierten (41,000 Mann), um fich bei Det über Saarbruden nach Landau zu wenden, indeß Ney mit dem sechsten (24,000 Mann) über Arras, Beronne, Rheims, Toul, Nancy nach bem Unterelfaß Ebendaselbft bei Strafburg sammelte fich auch ber größte Theil ber Cavalleriereferve, die zweiundzwanzigtaufend Mann ftark nachher von Murat commandirt warb. Murat felbst, Savary und Bertrand bereiften in ben erften Tagen bes Ceptembers ben funftigen Kriegsschauplat, recognoscirten die Innlinie, die Leche und Donaugegenden; Bertrand besichtigte genau bie noch übrigen Befestigungen von Ulm, und Murat brachte feinem Raifer giemlich betaillirte Rachweise über bie Starte ber Keinbe, ihre Bewegungen und ihre vorbereitenden Maßregeln. Napoleon war alfo aufs beste unterrichtet, während bie Desterreicher noch nicht einmal ahnten, baß zweimalhunderttausend Mann gegen sie auf dem Marsche waren.

Es granzt an das Unglaubliche, und boch mar es fo: Bochen lang blieb ber Marich folder Beeresmaffen verborgen! Die banbareifliche Boriviegelung, es folle fich ein Observationscorps von 30.000 Mann bei Strafburg fainmeln, reichte bin, diefe ungeheuern Borbereitungen bem militarifchen Begner zu verbeden. Richt nur Graf Philipp Cobengl schrieb noch bis in bie lette Woche Des Septembers beruhigende Briefe nach Wien, auch die Eingeweihtesten unter ben Diplomaten und Kriegeleuten im öfterreichischen Lager lebten ber froben Buversicht, bag Bonaparte biedmal von ihnen überrascht werben wurde\*). Schon in ber Bracinon und Rube, womit bies Alles ausgeführt marb, pragt fich bie Bortrefflichkeit bes bamaligen frangofischen Secres und feiner Führer aus. Dragnisation und Schule, friegerische Uebung und mis litarisches Celbftvertrauen, Tapferfeit bes Solbaten und Tuchtigfeit ber Führer wirften bier in gleichem Maße zusammen, um bie punktliche löfung auch ber schwierigsten Aufgaben zu erleichtern. Noch war bies Beer, aus bem Kern ber Nation gebilbet, burch feine Rieberlagen geschwächt und entmuthigt, von einem friegeris ichen Selbstgefühl erfüllt, bas sich auch bem Neuling in diesen Reihen rasch mittheilte; noch war ber militärische Aufschwung ber Revolutionszeiten nicht völlig verrauscht, wenn auch die republifanischen Reminiscenzen allmälig vor ber neuen Raiseranbetung verblaßten. Die gange Glieberung bes Beeres mar mufterhaft; überall war ber rechte Mann an seinen Blat gestellt, jedes Urmeecorps bilbete unter einem hervorragenden Feldherrn eine Armee für sich, Auce griff in selbstthätiger Freiheit und boch in innigem Berftandniß in einander ein; es war, wie ein Kenner fagt, die Berbindung punktlichen Gehorsams mit Freiheit ber Bewegung für den Einzelnen niemals in einer Armee in gleich hohem Maße vorhanten wie in biefer. Rur mit einem folden Beere, bem ber

<sup>\*)</sup> Selbst Sir Arthur Baget, ber mit Geng die Sachen am unbefangenten ansah, hat bie Macht ber Frangosen merklich unterschäpt. S. bessen Depesche vom 18. Sept. 1805 in ben parliamentary debates von 1806. T. VI. Append. S. XXXIV.



Imperator felbst Geist und Leben einhauchte, nur mit folchen Unterfelbherren mar eine so fühne und großartige Disposition, wie die jest unternommene, mit ber ganzen Zuversicht bes Erfolges zu Ende zu führen.

So war Alles zu einem gewaltigen Schlage gerüftet; die Kraft der Nation, noch ungebrochen, wirfte mit der Genialität des Führers zusammen, den Erfolg zu sichern. Wohl konnte Naposleon ohne Prahlerei am Tage, wo er seine Besehle ausgab (23. Aug.), an Talleyrand schreiben: "Kommen die Flotten nicht, so rücke ich mit 200,000 Mann in Deutschland ein und stehe nicht still, dis ich die Thore Wiens berührt, den Desterreichern Venedig sammt den andern italischen Besthungen genommen und die Bourdons aus Reapel verjagt habe. Ich lasse die Desterreicher und Russen sich nicht rereinigen; ich werde sie schlagen, ehe sie sich verbinden können." Doch blied er selber noch in Boulogne, um die Täusschung zu unterstüßen, als sei der Landungsplan nicht aufgegeben, als beschränke sich die ganze Rüstung gegen das Festland — auf die Reservearmee bei Straßburg!

Wo war in dem Desterreich von 1805 die Kraft und Einficht, die fich mit biesem Gegner messen konnte? Es war ein schlichtes, aber tieffinniges Wort, bas Gent noch im Juli ausgesprochen: 3ch sehe noch nichts ringsum, was mir einen Umschwung ber Bersonen ankundigt, wie er nur einigermaßen bem Umschwung ber Dinge entspricht. Allerdings faß auf bem Throne noch derselbe Raifer Franz, ber. fich seit 1792 mit gaber Ausbauer um bie Berftellung bes alten Schlendrians bemuhte, in bem fo wenig ein felbständiges Talent, als fühne Raschheit und schöpferische Genialität gebeihen fonnten. Noch ftanben um ihn als Rathgeber die Cobengl, Colloredo und Collenbach, beren flägliche Mittelmäßigkeit bie Lahmung und Erniedrigung Desterreiche mit verschulbet. Roch war bas alte System in voller Bluthe: jeden selbständigen Ropf zurudzudrängen, nur Intriguanten und Creaturen ju forbern; jeder freie Aufschwung aus bem Schoofe ber Nation war als Jakobinismus verbächtigt, Spionage, geheime Bolizei, Brieferöffnen galten nach wie vor für die unentbehrlichen Stuben einer wohlgeordneten Staatsverwaltung. Der Rrieg mit Rapoleon ward wie jebe andere biplomatische Angelegenheit im Stile ber Cabinetofriege alter Zeiten geführt; von einer geiftigen

und sittlichen Erhebung zeigte sich nirgends eine Spur, die Alls macht bes Mechanismus trat mit einer wahrhaft naiven Selbst-tauschung auf.

Um eine fo große Sache ins Wert zu segen, wie biesen Rrieg, ber mit ber Bertrummerung bes Bonapartismus, mit einer neuen Lanberfarte und einem neuen Bolferrecht Europa's enben follte, war in Defterreich burchaus nichts Wefentliches geanbert worben, als bas Personal ber oberften Rriegsverwaltung; ber Erzherzog Karl war burch Dad erfett, in bas Rriegsbepartement eine gewiffe mechanische Ordnung gurudgeführt, die Biffern und Bahlen vermehrt, aber fein frisches Leben geweckt. Und es war noch zweifelhaft, ob biefe gerühmte Orbnung wirklich etwas werth Indem man furz vor dem Kriege noch neue Eintheilungen und Reglements extemporirte, hat man mahrscheinlich nur bie Berwirrung vermehrt und bas fonft tuchtige Material unfertig und in mangelhafter Dragnisation auf ben Rampfplat geschickt. Die Rührung übernahm nominell querft ber Raifer felbft, bann übergab er fie, allerdings auch nur bem Ramen nach, feinem fünfundzwanzigjährigen Better Ferbinand, bem Sohne bes für Modena burch ben Breisgau entschäbigten Erzberzogs gleichen Ramens. Er war angewiesen, bem Rathe Made ju folgen, in 3meifelfallen auch anbere Generale zu hören, boch wenn Mack bei feiner Deis nung beharre, fich nach ihm zu richten. Es ließ fich faum eine unaludlichere Dragnisation bes Oberbefehls benten, und nur eine Berfonlichkeit ber feltenften Art mare im Stanbe gemefen, biefe Nachtheile einigermaßen aufzuwiegen. Aber bie ausermahlte Bersönlichkeit mar Mad. Dan schien in Wien auch nicht einmal ju ahnen, welch ein Zwischenraum bie Birtuofitat bes Gamaschenbienftes, die Mad zur Roth besiten mochte, von ber Fähigkeit bes Sanbelne und Lenkens trennt. Mad war fein Leben lang nichts Underes gewesen, als ein Prototyp jener berufenen Wiener Rriegsfunft am grunen Tifche, fruchtbar in Projecten, aber unfähig, ein einziges verftanbig auszuführen, ein mahrhaft eremplarischer Ausbrud bes sprichwörtlich geworbenen Bopfes bes faiserlichen Soffriegerathes. Seine verworrene Phantaste schüttete immer neue Entwurfe aus, aber es fehlte ihm burchaus bie Rlarheit und Bestimmtheit, sie zu vollziehen; brum wo er immer praftisch aufgetreten war, 1794 und 1798, hatte er fich lächerlich gemacht.



Seine politische Weisheit und Beurtheilungsgabe war bie eines gemeinen Korporals; es gab, wie bie Folge gezeigt hat, keine zu plumpe Erfindung, womit man ihn nicht hätte narren können.

Freilich hatten Die Ginfichtigeren, wie Gent, wie Philipp Stabion, unablaffig baran erinnert, bag Bitt fich tausche, wenn er meine, die Dinge in Defterreich feien beffer geworden. Aber bie Atmosphäre eines solchen Staates muß boch eine anstedenbe Wirfung üben; benn bie Gescheibteften waren jest ftodblind. In bem Augenblick, wo nur eine ganz unverhoffte Wendung ber Dinge Defterreich vor einer furchtbaren Rieberlage ficherftellen fonnte, wo ben Allierten die Initiative bes Krieges bereits entwunden war und fie bas Befet bes Krieges, bas fie Rapoleon ju geben bachten, von ihm empfingen, in diesem Augenblide fonnte selbst ein feiner, scharffichtiger Dann wie Gent fich von bem tollen Spud berauschen laffen, welcher bem officiellen Defterreich bamals bie Binde um bie Augen legte. In bem nämlichen Moment, wo fich die heeresfaulen von Boulogne, Utrecht und hannover nach bem Rhein und Main in Bewegung festen, fprach Gens bie Unficht aus, Rapoleon fei nicht mehr ber alte, ber er einft gemesen; bas Raifer- und Ronigspielen, Sofleben- und Soffchmeichelei fcheine ihn verandert ju haben. Oder er rief damals triumphirend: "bas Gestirn bes Tyrannen erbleicht" - in einem Augenblid, wo es glanzender und brauender ale je über Europa aufging. In ben Tagen, wo ber Kreis von Urmeen ichon anfing ben verlorenen Mad zu umschließen, wo Bernabotte und Marmont fich bereits in seinen Ruden brangten, schrieb er prablerisch (6. Det.): "Das tiefe Stillschweigen Bonaparte's ift zwar hochft mahrscheinlich bas aufammengefette Broduct vieler und mannigfaltiger Bewegungen in ihm, aber Scham und Berlegenheit haben gewiß ihren guten Theil baran. Einen folden Moment erlebte ber Theatermonarch noch nie, und die Kammerherren und Ceremonienmeister, Die er nach Strafburg fommen läßt, werben ihm nicht heraushelfen."\*)

Während so die Klügsten in hochmuthiger Celbsttäufchung fich berauschten, hatte Bonaparte seinen Kriegsplan wie ein geniales Kunstwert geschaffen und alle Einzelnheiten mit wunderbarem Geschick vorbereitet; die Wiener Diplomatie, die ganze

<sup>\*)</sup> Bent Schriften IV. 86. 99. 117. Bgl. I. 296 f. 300.

Manbarinenwirthschaft und die Weisheit des Hoffriegsraths war bereits der schmachvollsten Niederlage verfallen, bevor der "Theatersmonarch" noch die Trommeln hatte rühren lassen. Es sollte der Welt an einem beispiellosen Probestüd gezeigt werden, wie weit den alten Staaten, ihrer Cabinets und Kriegsfunst die Fähigkeit innewohnte, sich in einem Kampse mit Bonaparte zu messen.

In ben ersten Septembertagen erfolgten benn die diplomatischen Schritte, wie sie gewöhnlich bem offenen Bruche vorangehen. Eine österreichische Note vom 3. September legte zuerst officiell die Masse ab, womit disher selbst das Bestehen der bewassneten Coalition verhüllt war. Auch jest noch wurden die friedlichen Sessinnungen des Wiener Hoses betheuert, aber doch auch alle Beschwerden und Berletzungen des Luneviller Friedens aufgezählt und die Herstellung eines Zustandes, wie ihn die Verstäge forderten, als Zweck der kriegerischen Rüstungen bezeichnet. Wenige Tage später (9. Sept.) wurde dem deutschen Reichstage eine amtliche Mittheilung gemacht und die Versammlung aufgefordert, sich turch die Versuchungen Frankreichs nicht beirren zu lassen, sondern sestzuhalten an dem Kaiser, der den öffentlichen Justand und die Versassung des Reiches beschüben werde.

Am Tage vorher hatte ber Krieg begonnen (8. Sept.); die Desterreicher waren bei Scharding über ben Inn gegangen. Gine Erflärung vom 12. fonnte als die formliche Rriegserflärung gelten. Defterreich, hieß es barin, wunsche ben Frieden aufrecht zu erhalten, aber nur unter ber Bebingung, bag man bie Bertrage achte, auf benen ber Friede beruhe. Das gefchehe aber nicht von einer Macht, welche fich bie Rechte ber Besitnahme und Protection allenthalben beilege, die von ben Rechten bes Sieges fpreche, nachbem biefelben burch ben Frieden erloschen seien, die Bewalt und Drohung anwende, um den Nachbarlanden Gefete aufzudringen, welche ihre Burde für beleidigt erkläre burch wohlbegrundete Botstellungen, während sie in ihren amtlichen Organen alle Monarchen Europa's angreife; einer Macht endlich, welche fich allein jum Schieberichter aufwerfe über bas Schicksal und bas Intereffe ber Nationen. Desterreich sei auch jett noch, im Einklang mit Rußland und England, bereit, auf Bedingungen bin zu unterhandeln, die mit der Ruhe und Sicherheit Europa's vereinbar seien.

Dies Manisest und der Einfall in Baiern ward von Napoleon als Kriegserklärung aufgenommen. Im Moniteur erfolgte
bie Beröffentlichung der diplomatischen Actenstüde und eine amtliche Darlegung des Berhältnisses zwischen Frankreich und Desterreich. Darin waren die bittersten Anklagen auf England gehäust,
die Friedensliebe des französischen Kaisers betheuert, den gerechten
Beschwerden über Frankreichs schrankenlose Herrschsucht Klagen
über Desterreichs ehrgeizige Uebergriffe entgegengestellt. Es war
damit freilich so dürstig bestellt, daß Napoleon seinen Uebergriffen
in Deutschland, Italien, Holland und der Schweiz nichts entgegenzustellen hatte als den Borwurf: Desterreich habe die venetianischen
Schulden nicht bezahlt, Lindau, die Insel Meinau und Althausen
erworden, sich auf Kosten Baierns und des deutschen Reiches zu
vergrößern gesucht!\*)

Die Ocsterreicher hatten sich beeilt, ben Inn zu überschreiten. Sie warteten nicht die Russen ab, noch die Bervollständigung ihrer eigenen Rüstungen, aber sie kamen doch nicht früh genug, um sich Baierns zu versichern. Wir wissen, schon am 24. August war ein vorläufiger Bertrag mit Rapoleon unterzeichnet, der die bairische Armee an die Franzosen hingab und dasür dem Kurfürsten eine passende Arrondirung seines Gebietes verhieß. Wie nun Kürst Schwarzenberg (6. Sept.) in München unter Drohungen den Beitritt Baierns zur Coalition forderte und wenige Tage nachher die Truppen des Kaisers ins balrische Gebiet einrücken, kam Beides zu spät. Der Trot und die gebieterischen Forderungen Desterreichs, der Einfall ins Land und die militärischen Erpress

<sup>\*)</sup> Es kehrt bas nachher in allen Manifesten und Noten wieder. Eine bamals erschienene, schlagend und gewandt ben österreichischen Standpunkt versfechtende Schrift ("Wer ist der angreisende Theil, Desterreich oder Frankreich?" 1805) bemerkt dazu S. 47 mit Necht: "Man wird ohne Zweisel bald kein Haub und kein Grundstück mehr kausen durfen, ohne den Kaiser Napoleon um Erlaubniß zu bitten. Die Anwendung des heimfallrechts gegen die Güter aufgehobener geistlicher Corporationen, an deren Aussehung Frankreich allein Schuld ist; veränderte Zahlungsmodisstationen, welche die inländischen Gläubisger wie die ausländischen tressen... Elende, bei den haaren herbeigezogene Armseligkeiten, während Bonaparte ganze Königreiche mit einem Schlag verzinichtet, ein großes Land nach dem andern sich zueignet, den übrigen mit Geswalt und Schrecken Tribute und Gesehe aufdringt, Nepubliken oder freie Städte an seine Schwäger verschenft u. s. "

fungen bienten nur bagu, ben Abfall an Franfreich zu beschönigen und bem arglofen Bolfe glauben ju machen, ber Uebergang ins frangoniche Lager fei burch Defterreichs gewaltthatiges Berfahren abgenöthigt worben. Bunachft galt es freilich, Die Berfon bes Rurfürsten und feine Urmee vor ber Bubringlichkeit ber Defternicher ficherzustellen. Mar Joseph machte bem öfterreichischen Unterhandler Soffnungen auf seinen Beitritt, schrieb an ben Raiser einen Brief voll loyaler Gefinnungen (8. Sept.) und ichien nur aus vaterlicher Bartlichkeit ben augenblidlichen Unschluß an Defterreich au scheuen, weil ber Rurpring, auf einer Reise burch Frankreich begriffen, von ber Bonaparte'schen Politif als Beifel behandelt werben könnte. Roch in berselben Racht floh aber Max Joseph nach Burgburg, mahrend fein Beer ben Beg nach Franken einschlug, um sich mit ben Franzosen zu vereinigen. Go war bas bairifche Bundniß verloren, auch wenn bas Bebiet ben Defterreis dern offen ftanb. Seit Mitte bes Monats war ber fubliche Theil bes Kurfürstenthums von ihnen besett, und Kaiser Franz felbst gog (21. Sept.) in ber Sauptstadt bes bairischen Rurfürsten ein. Bis an ben Lech und die Mer schoben fich einzelne Corps ber Desterreicher vor, nirgends fah man feindliche Borbereitungen und verharrte in bem thörichten Wahne, ber Sieger von Marengo werbe ein Opfer werben von Mads ftrategifcher Ueberlegenheit.

Um 23. September erschien Napoleon im Senat, ließ bie Aushebung der Conscribirten und die Organisation der Nationalgarben becretiren und spielte vor ber frangofischen Ration mit Erfolg die Rolle des unschuldig Gefranften. Der Senat gab barauf eine Untwort, Die, wie eine frangofische Stimme felber fagt, eines Boflings ber spanischen Könige ober eines Sclaven ber Sultane von Stambul murdig mar. Bahrend bie verbundeten Monarchen es unter ihrer Burbe hielten, fich an die Theilnahme ber Bolfer zu wenden, richtete Napoleon an die Franzosen eine Broclamation, bie auf ihren Nationalftolz und ihren Ehrgeiz gleich gludlich berechnet war. "Ich verlaffe meine hauptstadt," rief er ihnen ju, "um meinen Berbundeten rasche Sulfe zu bringen und die theuerften Intereffen meiner Bolfer zu vertheibigen. Roch vor wenig Tagen hoffte ich, der Friede murbe nicht gestört werden, Drohungen und Beleidigungen hatten mich unempfindlich gelaffen; aber jest hat Die öfterreichische Urmee ben Inn überschritten, München ift besett, ber Kurfürst von Baiern aus seiner Hauptstadt verjagt, alle meine Friedenshoffnungen sind verschwunden.... Beamte, Soldaten, Bürger, alle wollen das Vaterland frei halten vom Einfluß Engslands, dessen Uebergewicht uns nur einen Frieden voll Schmach und Entehrung bringen würde, einen Frieden, dessen Grundbedinzungen den Brand unserer Flotten, die Verschüttung unserer Haten, die Verschüttung unserer Haten, welche ich dem französischen Volke geleistet, habe ich gehalten; die Nation hat gegen mich keine Verpslichtung eingegangen, der sie nicht entsprochen hätte. In dieser so bedeutungsvollen Lage wird sie sortsahren, den Namen der großen Nation zu verdienen, womit ich sie auf den Schlachtseldern begrüßte. Franzosen, euer Kaiser wird seine Pflicht thun; meine Soldaten werden die ihrige, ihr die eure erfüllen."

Während Mad fein heer bis nach Schwaben verzettelte, bie kaiserlichen Truppen vereinzelt bem Feinde entgegentrieb und bei Ulm und an ber Iller verfallene Schanzen wieder herrichten ließ, um ben Stoß bes Gegners zu erwarten, mar Marmont (25. Sept.) bei Frankfurt, Bernabotte (27. Sept.) bei Burgburg angefommen, gingen Nen, Lannes und Murat bei Rehl, Soult und Davouft bei Mannheim und Speper über ben Rhein. Die Schwarzwaldpaffe waren überschritten, Schwaben schon mit frangösischen Truppen überfluthet, bevor man im faiferlichen Lager bie Unnäherung bes Feindes vermuthete. Napoleon felbst mar es, ber feit bem 26. Sept. in Straßburg biefe Bewegungen leitete; unter ben Sulbigungen und höfischen Ehren, in die ihn Bent verfunten glaubte, hatte er ohne Widerstand die hauptmasse der großen Armee nach Schwaben gebracht. Um 1. October überschritt er felbst ben Rhein. "Solbaten," ricf er bem Beere ju, "ber Krieg ber britten Coalition hat begonnen; die öfterreichische Armee hat ben Inn überschritten. bie Bertrage verlett, unfern Allierten angegriffen und aus feiner Hauptstadt verdrängt. . . . Wir werben nicht eher ftille fteben, als bis wir die Unabhängigkeit bes deutschen Reichs gesichert, unserm Berbunteten geholfen, ben Stolz unferer Feinbe verwirrt haben. Wir werben feinen Frieden mehr ohne Burgschaft schließen, unfere Großmuth foll unsere Politik nicht mehr irre führen! Solbaten. euer Raiser ist in eurer Mitte; ihr feib nur die Borhut der gro-Ben Nation; wenn es nothig ift, wird fie fich auf meinen Ruf

wie ein Mann erheben, um biesen neuen Bund zu zerftoren, ben britischer Saß und britisches Golb gestiftet haben."

Rur "bie Unabhangigfeit bes beutschen Reichs" erklarte alfo Napoleon bie Waffen zu ergreifen! Und bas war noch lange nicht bie ekelste aller Unwahrheiten, womit biese Blatter unserer Beichichte beflectt find. Die Deutschen selber überboten rasch ben fremben Imperator. Mar Joseph von Baiern hatte eben noch eine Rolle burchgespielt, bie seines perfonlichen Charafters wie feines fürftlichen Ramens gleich unwerth war. "Ich verpfande mein heiliges Wort - schrieb er am Tage, wo er fich zur Flucht nach Würzburg ruftete und feine Truppen ins frangofische Lager fandte, an ben beutschen Kaiser — ich verpfande mein Wort, baß meine Truppen die Operationen der Armee in nichts hindern werben; ich schwöre und verspreche, ruhig zu bleiben und nichts ju unternehmen." Und am nämlichen Tage schrieb ber beutsche Rurfürst an ben frangofischen Gesandten Dtto: "3weibeutig gu erscheinen in ben Augen bes Raifers, meines Beschützers, bas wird mich ins Grab bringen. . . . 3ch fühle bas Schreckliche meiner Lage. Diesen Morgen habe ich an ben beutschen Raiser gefchrieben, ihm vorgestellt, baß mein Sohn in Franfreich fei und er verloren ware, wenn man mir nicht bie Neutralitat bewilligte; ich habe ihn auf ben Rnicen barum angefieht; hatten Sie sehen fonnen, mas ich biese zwei Tage gelitten habe, Sie hatten Mitleib mit mir empfunden." Auf ben Rath bes frangofischen Befandten war er bann noch in berselben Nacht nach Burgburg ins Bonaparte'sche Lager entflohen; bort erhielt ber Bertrag vom 24. August feine förmliche Bestätigung, man fand aber für gut, ihn vom 23. September zu batiren, bamit bie Welt nicht erfahren folle, baß fich Baiern schon vierzehn Tage vor bem Ginruden ber Defterreicher an die Franzosen verfauft hatte. Die bairische Armee, ungefähr 25,000 Mann ftart, vereinigte fich mit ber frangofischen; Rapoleon erließ an fie - ber erfte Borgang biefer Art - eine gnabige Broclamation. "Ich habe mich", rief er ben Baiern zu, "an bie Spipe meines Heeres geftellt, um euer Baterland zu befreien; benn bas Saus Defterreich will eure Unabhängigkeit vernichten.... Ihr werdet dem Beispiel eurer Borfahren folgen, die fich ftete bie Unabhangigkeit und die politische Erifteng bemahrsen, welche bie erften Guter ber Rationen finb. 3ch fenne eure Tapferkeit und schmeichle mir, nach ber ersten Schlacht eurem Fürsten und meinem Bolke sagen zu können, baß ihr würdig seib, in ben Reihen ber großen Armee zu kämpfen."

Auch die Baiern selbst glaubten nicht schweigen zu durfen. Ihr General Deron erinnerte das Heer an die üble Behandlung und an die — Strapaßen, die es im jüngsten Kriege im Bunde mit Desterreich hatte erdulden müssen! Er erwartete von ihnen, daß sie sich nicht würden "entehren" lassen. Bertrauet auf Gott und die gerechte Sache, rief er ihnen zu, und lasset euer Baterland nicht untergehen. Kurfürst Max Joseph sprach dann auch selber zu seinem Bolke. Er warnte es vor den "treulosen Planen Desterreichs", das Baiern habe zwingen wollen, für "fremdes Interesse" zu streiten. "Der Kaiser der Franzosen," sagte der deutsche Kurssürst, "Baierns natürlicher Bundesgenosse, eilte mit seinen tapsern Kriegern herbei, um euch zu rächen, und schon kämpsen eure Söhne an der Seite der steggewöhnten Bölker und bald, bald naht der Tag der Nettung."

Als ärgerliches Rachspiel folgte noch ein biplomatischer Schriftenwechsel zwischen Baiern und Desterreich. Der Rurfürst ließ eine "geschichtliche Darstellung" erscheinen, worin er ben Raiser Rapoleon lobte, beffen "fraftiger Mitwirfung" Baiern eine Entschäbis gung für feine Berlufte im Revolutionofriege zu verbanten habe, und bamit bie Gewaltschritte verglich, Die fich Defterreich erlaubt Wie Schwarzenberg brobent nach München gekommen fei und in gebieterischem Tone verlangt habe, Baiern folle fich an Desterreich anschließen, bie bairische Armee, wenn fie nicht entwaffnet werben wolle, in einzelnen Abtheilungen ber öfterreichischen einverleibt werben; wie bann bie Defterreicher eingerudt feien, bas Land mit Requisitionen bebrangt, die Raffen in Beschlag genommen und ihr Papiergelb zu erhöhtem 3mangecure aufgezwungen hatten, mahrend ber Rurfürst sich auch nach seiner Abreise wieberholt bemüht habe, eine vertragemäßige Neutralität zu erlangen, wie man ihm barauf mit entwürdigenden Antragen geantwortet und 3. B. verlangt habe, wenigstens bie altbairischen Truppen zu entlaffen und nur bie aus ben frankischen und schwäbischen Gebieten zu behalten — bas und Aehnliches war barin weitläufig berichtet und gegen folden Schimpf an bie "bairische Ration"

appellirt. Rur eines sagte die "geschichtliche Darstellung" nicht: baß Baiern schon vorher, ehe Desterreich brohte und Gewalt übte, mit Napoleon im geheimen Bündniß war. Die österreichische Erwiederung konnte dafür keinen urkundlichen Beweis geben, aber boch die Widersprüche zusammenstellen, die sich der Kurfürst hatte zu Schulden kommen lassen. Wie er am 7. September eigenhändig an Schwarzenberg die Jusage des Anschlusses gab, am 8. den Kaiser anslehte, ihm um seines Sohnes willen, den Napoleon als Geisel behandeln werde, Neutralität zu gewähren, und wie er dann noch in derselben Nacht nach Würzburg entwischt war, seinen Truppen die Richtung nach dem französischen Lager anwies und indessen die Desterreicher mit scheinbaren Unterhandlungen hinhielt, das war hier in gedrängten Jügen zusammengestellt und mit den Actenstücken selbst belegt\*).

Wenn Baiern, beffen geographische Lage allein unter ben fubbeutschen ganbern eher einen Anschluß an Desterreich als an Rapoleon erwarten ließ, fich so viel Muhe gab, um ins franzöfische Lager zu entkommen, fo war co nicht zu verwundern, wenn bie Bebiete, bie fast unter ben Ranonen von Stragburg lagen, ohne Biberftreben bem Strome napoleonischer Macht folgten. Go batten mit Baben schon vor bem gewaltsamen Bruche Berabrebungen stattgefunden, welche ben Anschluß vorbereiteten. Rapoleon schrieb ichon am 15. Sept. an Murat, er folle bereit fein, im Nothfall bem Rurfürften von Baben ju Sulfe ju eilen, boch bas Ginverständniß geheim halten und Alles vermeiben, mas Baben Defterreich gegenüber compromittiren fonne. Wie ber frangofische Raifer bann nach Straßburg fam, begrüßten ihn bort ber Sohn und Enfel Karl Kriedriche, ein Beweis, daß Baben wenigstens nicht mit Defterreich ging, auch wenn es versuchte, die Reutralität zu erlangen. Auf bem Marsche burch's Land warb bann (1. Dct.) zu Ettlingen ein Bertrag geschloffen, ber gegen bas Beriprechen von Gebietevergrößerungen in Borberöfterreich auch bas babische Contingent von breitausend Mann ben Frangosen zur Berfügung ftellte. Dagegen blieb Landgraf Ludwig von Darmstadt seiner Weigerung. bes Bundniffes getreu und feine Leiftung beschränfte fich auf einen Train, den er den Frangofen lieferte.

<sup>\*)</sup> S. polit. Journ. 1805 II. 996 ff. 1080 ff.



Rurfürst Friedrich von Württemberg schien sich zwingen laffen au wollen; wie bas Corps von Nen fich Stuttgart und Lubwigsburg naherte, nahm er bie Miene an, als wolle er feine Refiben= zen vor bem Durchmarsch ber fremben Truppen sichern. Es gelang ihm auch burch Bermittelung bes frangofischen Befanbten, Ludwigsburg zu ichüten; burch Stuttgart erzwang fich aber. zu bes Kurfürsten lebhaftem Verbruß, Nen ben Durchmarsch, indem er bie Ranonen auf bie Thore richten ließ. Es war nicht bie Lebhaftigkeit beutschen Patriotismus', was ben Rurfürften zu bie fem leifen Wiberftand bestimmte, fonbern nur autofratische Eitelfeit, vielleicht auch die Hoffnung, ben Raufpreis feiner Freundschaft zu steigern. Wie seine Beschwerbe gegen Rey burch Berthier höhnisch und wegwerfend beantwortet, seine Rlage über Erbrechung ber Marftalle vom General Dupont mit einem trodenen "cela m'est bien egal" erwiedert ward und gleich barauf (2. October) Napoleon felber in Ludwigsburg eintraf, beruhigte fich fein Unmuth. Denn fo fehr auch ber ftolze fleine Despot Napoleon als Emportommling haßte, fo bemuthig verbeugte er fich jest nach bem Berichte eines glaubwürdigen Beugen vor bem allmächtigen Raifer .. Napoleon wußte, wie man folche Leute zu behandeln hatte. Er verlangte fogleich zur Rurfürstin, einer englischen Brinzeffin, geführt zu werben, um biese Feindin zu bekehren. Er war fo artig gegen fie und wußte fo viel jum Lobe ber Englander und ihrer Literatur ju fagen, bag bie Fürftin balb voll feines Lobes mar. Dem Rurfürften schmeichelte er, zeigte ihm ein vergrößertes Bebiet und eine Ronigsfrone in ber Ferne, fo bag berfelbe ichon am anbern Tage, als er nach einer vierftundigen Conferenz bei verschloffenen Thuren erschöpft ben Raiser verließ, Die Aeußerung that: es fei ihm feit Friedrich II. Niemand von folder Beredtfamfeit porgekommen wie Napoleon; berfelbe habe fonderbar genug auch ungefähr biefelbe tournure d'esprit wie ber große Friedrich. Auch Mürttemberg trat bem frangofischen Bunbniffe bei und ftellte gegen abnliche Busagen, wie Baiern und Baben, ein Contingent von zehntausend Mann bem fremben Eroberer gur Ber-

<sup>\*)</sup> S. Memoiren bes General L. von Wolzogen. Leipzig 1851. S. 24. Bgl. Matthieu Dumas précis des évènemens militaires XIII. 341. Polit. Journ. 1805. II. 1065.

fügung \*). Rurfürft Friedrich, biefe würdigfte Copie, bie ber Bonapartismus in Deutschland aufzuweisen hatte, war nicht ber Mann, etwas balb zu thun; er wollte hinter Baiern nicht zuruch bleiben, sonbern trat auch feinerseits mit einer Anklageschrift gegen Defterreich hervor, aus welcher ichon ber hohe Ton rheinbunbifcher Souverainetat vernehmlich herausflingt. Da waren alle Bergeben, bie fich Defterreich feit bem letten Rriege gegen Burttemberg hatte ju Schulben fommen laffen, punttlich aufgezählt: rudftanbige Korberungen, "unpaffende" Einmischungen in die Dachtvollfommenheit bes ichmabischen Rreisbirectoriums und die Beschübung ber Ritterschaft. Wie bann bie jungften Rriegsaussichten fich genahert, habe Defterreich lange Beit ein tiefes Stillschweigen über bie wirkliche Lage beobachtet, bann ploglich "mit Bubringlichfeit" bie unschickliche Unfrage gethan, ob bem Rurfürften von Seiten Franfreiche ber Untrag gemacht worben fei, Militar, Gefchut und Munition beffen Disposition zu überlaffen. Man habe barauf erwiebert, bag weber bisher ein folder Borichlag gemacht worben, noch bag man ihn erwarte. Als inzwischen bie Kriegsaussichten fich in bedrohlicher Beise gemehrt, habe Burttemberg wiederholt bei bem faiferlichen Geschäftstrager und in Regensburg fein Befremben geaußert, daß man es in solcher Lage ohne vertrauliche Eröffnung laffe. Alle biefe Meußerungen und bie Unfragen, mas unter folden Umftanben für Burttemberg ju erwarten ober ju fürchten sei, seien aber vergeblich geblieben, bis plöglich bie Invafion in Baiern, die friegerische Besetzung Oberschwabens erfolgt und auch ein Theil bes wurttembergischen Gebietes von militaris schen Laften und Requisitionen heimgesucht worden fei. Auch bagegen fei vergebens Abhulfe gefordert worden. Erft als fich auch bie Frangofen bem württembergischen Gebiete naberten, "fiel es bem faiferlich ofterreichischen Sofe ein, bes Rurfürften von Burttemberg sich endlich einmal zu erinnern." Man habe aber als Abgesandten eben ben Mann geschickt, ber als Civilcommiffar bei

<sup>\*)</sup> In einer Anrebe an ben lanbständischen Ausschuß, worin Kurfürst Friedrich seinen Beitritt zum französischen Bundniß motivite, war auch ein bezeichnender Wint enthalten. "Bas Sie nicht können, kann Ihr Land," so habe Napoleon dem Kurfürsten auf seine Bedenken erwiedert. Wie dann der Kurfürst meinte: "Meine Stände werden nicht einwilligen," habe Napoleon erklärt:
"Gegen diese will ich Sie unterstüßen." S. pol. Journ. II. 1175.

ber Armee die Bebrückungen bes Landes geleitet und baburch bas gerechteste Mißsallen bes kurfürstlichen Hoses auf sich geladen habe; berselbe sei außer Stande gewesen, das Benehmen seines Hoses zu entschuldigen, und habe sich auf Versicherungen des Bestauerns, auf Erklärungen der Unmöglichkeit, den Kurfürsten zu schützen, oder auf die Eröffnung beruhigender Aussichten im Falle günstiger kriegerischer Ereignisse beschränkt. "Gegen einen solchen Abgeordneten und auf so geartete Aeußerungen blieb dem Kursfürsten von Württemberg nichts übrig, als denselben schleunig abzussertigen, da ohnehin dessen Segenwart in der bereits mit französischen Truppen stark besehren Stadt Stuttgart mit Unannehmslichkeiten für ihn selbst begleitet sein konnte."

Nach biefen Broben reichsfürstlicher Gefinnung ließ fich ungefähr erwarten, welch bejammernewerthes Bilb inmitten biefer Krifis ber beutsche Reichstag bot. Derfelbe hatte fich, mahrend ein neuer Weltfrieg im Unzuge war, in bie geläufigen Materien verloren, die fast nur noch ju Regensburg Interesse und Bespredung fanden: in die Beschwerben ber burch ben Deputationereces Beschäbigten, in die Rlagen bes Reichstammergerichtes und in bie Eingaben ber Ritterschaft wegen fortbauernber Beläftigung burch bie weltlichen Fürsten. Wir erinnern uns, wie Pfalzbaiern im Sahre 1804 die Miene angenommen, als wolle es bie volle Berftellung bes geftorten Rechtszustandes wieder eintreten laffen; man mar aber bort auf halbem Bege ftehen geblieben und begann auch wohl im Laufe ber Beit bie alten Bebrudungen zu erneuern. Die Ritterichaft hatte balb neuen Stoff zu Beschwerben am Reichstage, ba auch die Kleineren, Bürttemberg, Darmftabt, Naffau-Beilburg und felbit Ligne bem Beispiele Baierns folgten. Diefelbe fuchte Schut bei bem alten wie bei bem neuen Bonaparte'ichen Raiferthum. Sie hatte burch ihren Beschäftsträger in Baris (Dct. 1804) bem neuen Imperator zu seiner Krone Glud munschen laffen und erhielt bafür ein gnäbiges Sanbichreiben Rapoleons \*). Auch ber

<sup>\*)</sup> Pendant son sejour, heißt es in bem Schreiben vom 4. Januar 1805, il (ber ritterschaftliche Geschäftsträger) a pu se convainere de la ferme intention, où je suis, de vous donner constamment des preuves de l'interêt que je prends à votre prosperité. Reichstagscorresp. von 1805. Rr. 40. Ueber bas Folgende ebenbas. Rr. 48. 50.

faiferliche Sof ließ fich vernehmen. Es wurde ein Ercitatorium (26. Marg 1805) erlaffen und ber tobtgeglaubte Ausschuß zur Confervirung ber ritterschaftlichen Rechte warb wieber zum Le-Derselbe hielt im Juni noch einmal eine Conben gewedt. fereng und beschloß auch, an bie widerftrebenben Fürften eine Ermahnung zu erlaffen; wir zweifeln aber, ob ber Befchluß wirklich vollzogen worben ift. Die Zeichen ftanben nicht gunftig für bie Ritter. Gelbst auf ben faiserlichen Sof, ber so viel Freundschaft für sie an ben Tag legte, war kein rechter Berlaß. wußte in Regensburg, bag Defterreich in Munchen viel nachgie biger rebete als in feinen öffentlichen Erflarungen, und bag ber Graf Metternich zu Berlin bie Undeutung gegeben, ber Raifer werbe, wenn man seinen Bunschen in Bezug auf ben Reichsfürstenrath entgegenfomme, die Ritter preisgeben. Ueberhaupt wolle Defterreich bem preußischen Einfluß in Nordbeutschland nicht hemmend entgegentreten; nur erachte man es für billig, bag ebenfo ber naturliche Einfluß bes faiferlichen Sofes im fublichen Deutschland anerkannt und burch eine größere Bahl Stimmen im Reichsfürstenrathe befestigt werbe \*).

Dieselbe Tenbenz landesfürstlicher Abrundung löfterum die gleiche Zeit auch die schon tief verfallene Kreisordnung vollends auf. Im franklischen Kreise suchten Brandenburg und Pfalzbaiern die Stimmen der vier mediatistrten Reichsstädte durch einseitige Berfügung auf die Grafenbank zu bringen; im schwädischen stredten die drei Kurfürsten von Baiern, Württemberg und Baden dahin, nicht nur die Stimmen der säcularisirten Hochstister, sondern auch die der Reichspräsaturen und der 27 mediatisirten Reichsstädte an sich zu bringen und damit ihr Uebergewicht gegen jede Opposition zweisellos festzustellen. Das hatte schon zu Ende des Jahres 1804 die thatsächliche Ausstösung dieses Kreises zur Kolge\*\*).

<sup>\*)</sup> Aus ber Reichstagscorrespondenz d. d. 10. Juni 1805.

<sup>\*\*)</sup> Am 17. Dec. 1804 erflarte ber faiferliche Gefandte ben furfürstlichen: "baß er nun bie Rreisversammlung pro dissoluta ansehen muffe, feine weiteren Schluffe ber Burudgebliebenen fur gultig anerfennen, auch ben schwäbischen Reichsgliebern bie reichsoberhauptliche Afüstenz und Erhaltung gegen bie Unterbrudung ber brei machtigen Kurhauser zusagen fönne." Reichstagscorresponstenz von 1805. Nr. 4.

Mitten in biese häuslichen Angelegenheiten, beren Erlebigung fcon bie Rrafte ber Reichsverfammlung überftieg, fiel ber Musbruch bes großen Rrieges. Roch am 10. September murbe von frangofischer Seite versichert, bag Rapoleon "eifrig an ber Erhaltung bes Ruhestandes auf bem festen Lande arbeite" und bas Belingen nur bavon abhänge, ob Defterreich feine Truppen aus ben an Italien granzenden Brovinzen zurückziehe. Aber biefer Friedensbotschaft folgte auf bem Tuße Die Rachricht vom Ginmarich ber Defterreicher in Baiern und bie Erflarungen bes französischen und bes faiserlichen Gefandten, Die jede Friedensillufion vernichten mußten. Gin Reseript bes Grafen Cobenal an die f. f. Gefandtschaften in Regensburg (vom 9. Sept.) motivirte furz bie Nothwendigfeit bes Kampfes, wiederholte die Berficherung, "ben gesegmäßig eingeführten Buftanb ber beutschen Berfaffung" aufrecht erhalten zu wollen, beflagte es, daß, "wie bereits verläffige Spuren zeigten, von Seiten bes französischen Raisers mehrere Kürsten ber vorliegenden Reichstreise zur Ergreifung ber Waffen gegen ihren Raifer und Mitftand vermocht und zu biefem Ende neue geheime Berbindungen angesponnen, fcon bestehende mißbraucht wetben follten," und schloß mit ber Ermahnung an bie beutschen Reichsftande: "bie gefährlichen 3wede solcher Borbereis tungen einzuschen und bie Nothwendigkeit zu erkennen, von bem beutschen Baterlande bas Schickfal Italiens und anderer gang ober halb abhängig geworbener Nachbarn Franfreichs burch Ginmuthiafeit, Treue und Entschloffenheit abzuwenden." Die französische Note Bachers (11. Sept.) wieberholte bie bekannten Rlagen gegen Desterreich und war im Uebrigen besonders durch die Dreiftigkeit bemerkenswerth, womit bie Dliene angenommen war, Defterreich habe bas beutsche Reich angegriffen und Bonaparte übe nur bie beilige Berpflichtung, es zu fchugen . Wir finden teine Cour,

<sup>\*) &</sup>quot;S. M. l'Empereur des Français, hieß es tarin, ne séparera jamais les interèts de son Empire de ceux des princes d'Allemagne qui lui sont attachés. Aucun des maux, qui les atteignent, aucun des dangers, qui les menacent, ne seront jamais étrangers à sa sollicitude. Persuadé que les Princes et les Etats de l'Empire Germanique sont pénétrés du même sentiment, le soussigné, au nom de l'Empereur des Français, engage la Diète à s'unir à lui pour presser par toutes les considérations de la justice et de la raison l'Empereur d'Autriche à ne pas exposer plus longtems la génération actuelle à d'incalculables mal-



baß auch nur Giner fich versucht gefühlt hatte, gegen biese schamlofe Berbrehung ber einfachften Berhaltniffe Broteft einzulegen. Bielmehr zeigt fich in Regensburg nur bie eine Sorge, ob man in bem großen Conflict feine Reutralität ficher erhalten und bem Reichstage inmitten bes Waffenlarmes fein Stilleben ungefton bewahren könne. Der Krieg wirb nur als eine öfterreichische Sache angesehen; bezeichnend genug wird selbft in ben Corresponbenzen aus Regensburg nur vom "Raifer von Defterreich", faft nirgends mehr vom beutschen Raifer gesprochen. Dber man ermannt fich zu ber heroischen Betrachtung, bag, wenn die frangofischen Waffen gludlichen Erfolg haben follten, bies "gar leicht wieber eine zum Nachtheil mehrerer Reichoftanbe gereichenbe Umwälzung" herbeiführen fonne. Das Thema, daß die Franzosen nur ben Rhein überschritten, um die beutsche Berfaffung vor ben Bewaltstreichen Defterreichs ju schützen, fehrte bann in verschiebe nen Bonaparte'schen Erklarungen wieder. Der Raiser ber Fram gofen, fagte Bacher in einer Rote vom 30. Sept., ale er ben Einfall in Baiern erfuhr, hat gefühlt, daß die Zeit ber Erflarungen vorüber fei und bag er handeln muffe. In biefer einzigen Absicht haben seine Truppen ben Rhein überschritten; um Burttemberg und Baben vor einem ahnlichen Schickfale ju fchuten. Der Raifer hat nur bas eine Biel vor Augen, ben ungerechteften Angriff jurudzuweisen und bie Unabhangigfeit bes Reichstörpers beraustellen, die erst burch die Usurpationen Desterreichs, bann burch seine Gewaltthaten bedroht worden ift; er will in Deutschland feines ber Bebiete behalten, welche bas Loos ber Baffen in seine Sande fallen laffen mag; er verburgt jedem Fürften bit Integrität feiner Rechte und Besitzungen gegen bie Ufurvationen bes Saufes Defterreich, und er wird nicht eher die Waffen nieder legen, als bis der Reichsbeputationsreccs wiederhergestellt und in allen seinen Grundlagen befestigt ift.

Um Reichstage scheint fein Gefühl bavon erwacht zu sein, wie tief man eine Nation verachten mußte, ber man so fecte So

heurs, et à épargner le sang d'une multitude d'hommes destinés à périr victimes d'une guerre dont le but est tellement étranger à l'Allemagne, qu'au moment même où elle éclate, il est partout un objet de recherche et de doute, et que ses véritables motifs ne peuvent être avoués.

phismen ins Angesicht warf; wir sehen vielmehr aus ben Correspondenzen, daß man biefe Berficherungen "beruhigend" fand. Man war eifrig bemuht, an ben Granzen bes Regensburger Gebietes Bfahle mit Aufschriften in beutscher und frangofischer Sprache aufzurichten, bamit bie Neutralität ber Stabt ftreng respectirt werbe. Der Rurergfangler glaubte bamit Großes zu leiften und äußerte mit Rachbruck, "wie die jepige Krisis mehr als jemals bie Unwesenheit ber Gesandtschaften und bie Fortbauer ber Reichstagsformen erforbere." Die Leute in Regensburg waren an bies leere Spiel ber Formen schon so gewöhnt, baß fle fich auch jest nicht burch bas Bewußtsein, eine klägliche Rolle zu spielen, beschämt fühlten. So mußten fie fich, wenn auch nicht ohne Schamrothe, gefallen laffen, bag bie Frangofen ihre Siegesbulletins an ben Reichstag wie an eine mit bem frangofischen Intereffe eng verknüpfte Körperschaft richteten \*). Indem man fich so von frangöfischen Siegesberichten nährte, schritten bie subbeutschen Fürften vollends ungehindert und burch die frangofischen Siege ermuthigt rudfichtelos gegen bie Reicheritterschaft und ben beutschen Orben ein. Die Beschwerben ber Bedrängten famen in Regensburg fehr unbequem; man fühlte, wie ein Bericht fagt, bag bie Reichsverfammlung fich burch eine Berathung nur compromittiren tonne, und gab fich ber Soffnung hin, bag ber bemnachst zu erwartenbe Friede "und die barin ohne 3weifel mit enthaltenen Dispositio= nen jede Debatte unnöthig ober boch nicht rathsam machen burften."

Rur Dalberg glaubte, in biefem allgemeinen Elenbe fein Licht nicht unter ben Scheffel ftellen zu burfen; jeberzeit bereit, bie Mifère ber öffentlichen Zuftanbe mit falbungsvollen Phrafen zu

<sup>\*)</sup> Die Ulmer Katastrophe wurde bem Reichstage in einem Schreiben aus bem französischen Hauptquartiere gemelbet, bas mit ben Worten ansing: Vous me mandez, Monsieur, que les ministres comitiaux manifestent un grand empressement de recevoir le plutôt possible une rélation des prodiges qui viennent de venger l'Empire Germanique de l'invasion des Etats d'un de ses principaux Membres et qu'ils se statent que la Diète va ensin leur devoir l'avantage de sortir de l'inaction extrémement pénible à laquelle des circonstances aussi malheureuses l'avaient reduites. Pour remplir le voeu et satissaire la juste impatience des membres de la Diète, je me hate etc. Dieser Eingang erregte boch ,, bei dem ganzen Corps diplomatique die höchste Unzufriedenheit," aber man schwieg, wie zu so vielem Anderen.

umhüllen, trat er auch jest (8. Rov.) mit einer Ansprache an den beutschen Reichstag hervor, die zu den charakteristischen Actenstüden bieser traurigen Zeit gehört. In pathetischen Worten war die Sorge ausgesprochen, daß die Reichsverfassung, die zu zerreißen der ehe malige Mainzer Coadjutor sein gutes Theil beigetragen, aus der neuesten Kriegsnoth nicht unerschüttert hervorgehen, am Ende gar der Rame deutscher Nation erlöschen werde. "Schmerzlich, rief der Kurerzkanzler, ist dieser Gedanke für besorgte gutgesinnte Gemüsther. Se. kurfürstl. Gnaden der Kurfürst Erzkanzler wünschen und hossen mit reiner deutscher Baterlandsliebe, daß ein solches Unsglück vermieden werde: 1) durch allgemeines Bestreben, die Einsheit der deutschen Reichsverfassung zu erhalten; 2) durch Berzeinigung der Gemüther in Besolgung der Reichsgeses; 3) durch einstimmige Verwendung aller und jeder Teutschen, um einen guten, ehrenvollen, dauerhasten Frieden zu erwirken\*)."

Es möchte schwer sein, die innere Lügenhaftigkeit und Impotenz beutscher Dalberge — einer Kategorie, die nicht ausgestorben ift — treffender zu schilbern, als in diesem Documente. Aber so weit war es bereits mit der Knechtschaft des heil. röm. Reiches gekommen, daß selbst diese klägliche Allocution die Ungnade der Franzosen auf sich zog und der Kurerzkanzler des Reiches von Bacher über sein Untersangen zur Rede gestellt ward!

Der große Kriegsplan ber Coalition, ber sich auf bem Papier so brohend ausnahm, schwand indessen immer mehr zu einem winzigen Resultate zusammen. Bon Pommern bis nach Neapel sollte ber Angriff gegen Frankreich begonnen werden, und jest war man kaum an einer bedeutenden Stelle schlagsertig und stark genug, den Gegner aufzuhalten. Nur in Oberitalien war Erzherzog Karl dem Heere Massen's beträchtlich überlegen, und in Unteritalien glaubte man auf eine Diversion in Neapel zählen zu können; allein es war Napoleon gelungen, die Bourdons dort vorerst durch ein Neutralitätsversprechen zu binden (21. Sept.) und die Trup-

<sup>\*)</sup> Die Mittheilungen über ben Reichstag find ber Reichstagscorrespondenz von 1805, Rr. 70. 72. 76. 78. 79. 89. 99. und ben urfundlichen Beilagen entnommen.

pen, die in Neapel standen, zur Verstärfung Massena's nach der Lombardei zu ziehen. Der Plan, in Norddeutschland mit einem schwedischerussischen Heere die Franzosen anzugreisen, war ohne die Zustimmung Preußens nicht durchzusuhren, und den Gedanken, durch die Schweiz nach dem südöstlichen Frankreich vorzudringen, mußte man zunächst wenigstens aufgeben, da man sich offenbar selbst die Stärke nicht mehr zutraute, zugleich in Süddeutschland und Oberitalien das Uebergewicht zu behaupten.

Alle früheren Entwürfe ber Coalition waren also verrückt und verschoben, aus ber Stellung ber Angreisenben waren die Berbünsbeten in die der Angegriffenen versett; sie hatten gemeint, sich dem Rhein zu nähern, ehe Napoleon gerüstet wäre; jest stand Napoleon in Schwaben, bevor der erste russische Soldat den Inn erzeichte. Es konnte so kommen, daß von der losen Kette von Armeen, welche die Berbündeten ind Feld stellen wollten, ein Glied nach dem andern aufgerieden ward; die Desterreicher an der Donau tras wahrscheinlich zuerst das Schicksal, in ein Netz französischer Streitkräfte verwickelt und darin festgehalten zu werden. Die Stellung, die Mack bis in die erste Woche des Octobers einnahm, war wenigstens nicht dazu angethan, einer solchen Katastrophe zu begegnen.

Die Streitfrafte, die Defterreich bis zu diefer Zeit in Baiernund Schwaben vereinigte, betrugen nahezu 70,000 Mann\*); daß bie Urmee nicht zahlreicher war und man bas heer in Italien

<sup>\*)</sup> Die glaubmurbigsten Angaben berechnen für die Zeit vom 7-8. October 112 Bataillone Infanterie und 122 Escabronen Reiterei; zählt man, was wohl nicht zu hoch gegriffen ist, durchschnittlich die runde Zahl von 500 Mann auf das Bataillon, von 100 auf die Escabron, so ergibt sich eine Gesammtzahl von 56,000 Mann Infanterie und 12,200 Reitern. Davon zählte Kienmayers Corps 8000 Mann, Werned mit Aspre's Detachement 16,860, Schwarzgenberg 12,940, Riesch 19,400, Illachich 11,000 Mann. Zu Ende September waren die Truppen in folgenden Ausstellungen: Kienmaher stand an der Domau bei Ingolstadt und Neuburg, in einzelnen Abtheilungen bis gegen Amberg ausgebreitet; Werneck mit einem Theile seines Corps am linken Ufer des Lech von Mindelheim und Landsberg bis gegen Burgan und Zusmarshausen; daran reihte sich dann die Ausstellung von gegen 60 Bataillonen und 8 Schwadronen an der Iller, bei Kempten und am Bodensee, während Fürst Schwarzenberg mit seiner Infanterie und zahlreicher Reiterei nach Oberschwaben vorzgeschoben war. Schwaden vorzgeschoben war.

ohne Roth ftarfer machte, schrieb man in wohlunterrichteten biplomatischen Rreisen einer verkehrten Delicateffe Dades zu, ber ben ohnebies ichon gurudgesetten Erzherzog nicht burch Schwächung seiner Armee noch mehr habe franken wollen \*). Dem fei wie ihm wolle, das Entscheibenbe war nicht bie Bahl, sonbern bie Aufftellung biefer Streitfrafte. Bon ben tiroler Baffen an und vom Bobenfee langs ber Iller, bann bis über bie Donau binüber nach bem franklichen und oberpfalgischen Gebiete bin war biese Armee zerstreut; ihre Vorposten waren bis nach Oberschwaben und in ber Richtung nach bem Schwarzwalde bin vorgeschoben. Um ben Werth biefer Aufstellung richtig ju fchagen, barf man fich nur bie Frage vorlegen: war Mack ftark genug, ben Frangosen die Spige zu bieten, ober war er es nicht? Im erften Kalle mare fein Brund gewesen, an ber 3ller zu bleiben, sonbern Mad mußte nach bem Schwarzwalbe und nach bem Rhein vorgeben; im letteren war auch bie Stellung an ber 3Uer ichon au gewagt, und Dad burfte ben Feind nur am Inn erwarten, wo ihn bie ruffische Sulfe wenigstens zum Theil vor Ankunft bes Feindes erreichen fonnte. Nachbem Baiern, Burttemberg, Baben boch einmal verloren waren, fiel ohnebies ber politische Beweggrund weg, ber zu einem Berlaffen ber Innlinie hatte bestimmen fönnen.

Aber ber österreichische Felbherr hatte noch keine Ahnung von ber Lage, in welcher er sich befand. Die Corps von Soult, Lannes, Murat und Ney waren nach Schwaben vorgebrungen, Davoust rückte durch das Hohenlohe'sche nach der Donau in der Richtung auf Neuburg. Um 8. Oct. sollte er zu Monheim, zwischen Dettingen und Neuburg anlangen, am nämlichen Tage sollte sich Soult zwischen Nördlingen und Donauwörth befinden, Lannes in Neresheim, Ney schon den Tag zuvor in Heibenheim eintreffen. Um dieselbe Zeit wurde Bernadotte zu Eichstädt, Marmont zwischen Eichstädt und Monheim erwartet, um dort Davoust die Hand zu reichen. Ueber das Ziel dieser Bewegungen war man aus österreichischer Seite vollständig im Dunkeln; nicht nur der arglose Mack, der, wie eine militärische Stimme sagt\*\*), immer

<sup>\*)</sup> S. bie Depefche Sir Arthur Pagets in Cobbetts parliamentary debates. Lond. 1806. T. VI. Appendix XXXVI.

<sup>\*\*)</sup> Ruftow a. a. D. 112.

nur basjenige fah, mas ihm Rapoleon zeigen wollte, niemals bas, was er selber wiffen mußte, sondern auch bie Berftanbigften waren in Musionen befangen. In bem Augenblide, wo Napoleon fich schlagfertig machte, bie gewaltigen Maffen nach Gubbeutschland zu werfen, waren z. B. in Wien bie geschzeibteften Diplomaten ber feften Meinung, es fei nur etwas über 100,000 Mann, was er aufbieten konnte, ober fie beruhigten fich mit bem trügerischen Troft, bag bie Nachrichten von bem Unmarsche gewaltiger Streitfrafte fich als Uebertreibung herausstellten \*). Wenn Sir Arthur Baget ober Beng, bie man beibe ale bie am wenigften befangenen Leute in Wien betrachten burfte, fo optimiftisch bachten, was war von einem Manne wie Mad zu erwarten? Er fandte feine Rundschafter aus, er benutte seine zahlreiche und treffliche Reiterei nicht einmal, um bie Stellung bes Feinbes ju recognosciren; er ließ fich nachher burch bie plumpen Lugen bupiren, bie ihm ein Bonaparte'scher Spion über bie Schwäche Rapoleons und eine bemnachft in Baris ausbrechenbe Schilberhebung gegen ben Raiser vorgespiegelt hat. Wie bie Frangosen jest über ben Schwarzwald vorrudten, ftarte Avantgarben auf ber Linie zwischen Bforzbeim und Freiburg erschienen, bestärfte bies nur im öfterreichischen Sauptquartiere bie Meinung, auf bie Front an ber Iller werbe ber hauptangriff erfolgen. Die Bewegungen Marmonts und Bernadotte's erschienen mehr wie beobachtenbe; bag. um fie zu mastiren, Napoleon bie Blide ber Defterreicher auf fein Borruden in Schwaben jog, bag Bernabotte's Marich bas Ret auzog, in welchem bie faiferliche Armee gefangen warb - an biefe Möglichkeit ward im Mad'ichen Sauptquartiere nicht im minbeften gebacht. Sochstens fing man an, wie fich jene Bewegungen nach ber Iller fehr balb als bloge Demonstrationen erwiesen, bie Diöglichkeit eines Ungriffes auf die rechte Klanke einzusehen; an eine Umgehung ward nicht gebacht. Die einzige Beranberung mar benn auch bie, bag Dad seine verzettelten Stellungen etwas mehr zusammenzog und fich in ben ersten Tagen bes Octobers enger bei Ulm concentrirte.

Inbeffen wurden bie Bewegungen ber Frangofen ohne Sto-

<sup>\*)</sup> S. bie Depefchen Sir Arthur Bagets vom 18. und 21. September bei Cobbett q. g. D. XXXIV.

rung vollführt; am 6. October war Davoust schon in Reuburg, Soult in Donauworth, Ren auf bem Bege bahin; Ravoleon fcblug am 6. ju Rördlingen, am 7. ju Donauwörth fein hauptquartier auf, um bie Bewegungen ju leiten. Db auch Bemabotte, bem sich bas bairische Corps angeschloffen, zur rechten Zeit an ber Donau ankommen murbe, hing bavon ab, welchen Beg er Bog er von Burgburg über Rurnberg, fo mar es zweifelhaft, ob er früh genug fam; schlug er ben geraben Weg über Unsbach ein, fo war fein rechtzeitiges Erscheinen gewiß. Aber ber Durchmarsch burch bas preußische Ansbach verlette bie beftebenben Bertrage, in benen eine Reutralität aller preußischen Gebiete ausbrudlich ftipulirt war, und eine folche Berlegung mat in biefem Augenblide um fo bebenklicher, als Breußen ein gleis des Ansinnen von Seiten ber Coalition rund abgeschlagen hatte. Eben war noch, um jeben 3meifel zu beseitigen, in bem frantis schen Bebiete eine Berordnung vom 21. Sept. befannt gemacht worben, wonach ohne ausbrudliche Genehmigung bes Ronigs fein Durchmarsch gebuldet, feine Requisition, fein Borfpann, feine Lieferung irgend einer Art geleiftet, "fonbern gegen jeben solchen Bersuch protestirt und selbiger unter keinem Borwande gestattet werben solle." Aber bies Bebenken mog bei Napoleon nicht schwer. Sei es, bag er fich Breugens burch Duroc bereits gang versichert glaubte, sei es, baß er im Uebermuth bes gewiffen Erfolges nicht mehr für nöthig hielt, feine Geringschäpung Breu-Bens zu verhüllen, genug, er gab (28. Cept.) Bernabotte ben Bo fehl, durch Ansbach zu marschiren. Der Marschall sollte ben Durchzug mit aller Söflichkeit und eifrigen Freundschaftsverfiche rungen vornehmen; die frangofische Diplomatie murbe angewiefen zu behaupten, die Neutralitätsvertrage bezogen fich auf Diefe En clave nicht. Bernabotte, schrieb Napoleon am 3. Det., muß bieses Gebiet burchziehen; boch ift es nöthig, viele beruhigende Ber stcherungen zu geben, viel Anhänglichkeit und Achtung zu bezeugen, bann fchnell hindurchzugichen mit der Erklärung: es fei nicht anders möglich. So geschah es; am nämlichen Tage burchzog bas frangösische Corps bas preußische Gebiet und traf zur rechten Zeit zwischen Gichftabt und Ingolftabt ein. Die politische Wirfung bes Schrittes reichte aber, wie fich zeigen wird, boch viel weiter, als es in Bonaparte's Plan und Berechnung liegen fonnte.

Auch jest noch beharrte Mad in feinem Glauben, bag ber Reind seine Front an ber Iller angreifen wolle, und alles Andere nur Demonstration fei, biefen Plan zu verbeden. Erzherzog Kerbinand, zwar bem Ramen nach ber eigentliche Oberfelbherr, jeboch angewiefen, ben Rathschlägen Made zu folgen, war aber anberer Anficht; er erkannte bie Gefahr und brang barauf, bag man ihr Mit Wiberstreben gab Mad halb nach, und es wurde benn auch etwas Salbes befchloffen. Statt mit ber außerften Anstrengung wo möglich ben Rudzug nach bem Inn ober Tirol anzutreten, ober, ehe fich an ber Donau ber eherne Ring ber feinblichen Streitfrafte schloß, über bie Donau ben Rudzug nach Bohmen zu gewinnen, beschränkte man sich barauf, eine Frontverande= rung vorzunehmen (5. Oct.), bie Stellung an ber Iller mit ber an ber Donau zu vertauschen und bie Truppen bei Ulm. Bungburg u. f. w. zu concentriren. Bahrent bies nicht allzu fchnell vorbereitet ward, vereinigten fich (6. 7. Det.) bie frangofischen Seeresmaffen jum Donauubergange; von ber rauhen Alp bis gegen Reuburg und Ingolftabt ftanden jest die frangofischen Armeecorps. Ren am nachsten bei Ulm, Lannes bei Nördlingen, Murat und Soult in ber Richtung auf Donauwörth, Davouft und Marmont gegen Reuburg gewendet, Bernadotte und die Baiern in ber Richs tung auf Gichftabt und Ingolftabt. Die einzelnen vorgefchobenen Boften ber Defterreicher waren nicht einmal ausreichenb, ben Uebergang ju vertheibigen; am fruhen Morgen bes 7. hatte Murat Donauworth befett und bie fleine Befagung verbrangt; ju gleicher Beit wurden auch weiter öfflich bie Uebergange über ben Kluß aewonnen, Rienmapers ohnehin unzulängliches Corps zum rafchen Rudzuge auf's rechte Donauufer gebrangt. Während Nev auf ber murttembergischen Seite bei Ulm bie Defterreicher beschäftigte, konnten binnen wenig Tagen die Franzosen sich zwischen Munchen und Augsburg ausbreiten und bem Feinbe ben Rudzug nach bem Lech und ber Isar vollends abschneiben. Um 12. rudten bie bairischen Truppen wieber in ihrer hauptstabt ein.

Als Mad bie erste Nachricht vom Berluste von Donauwörth erhielt (7. Oct.), ertheilte er Beschle zur Bertheibigung ber Uebersgänge an ber Donau und **bin** Lech, bie schon barum sinnlos waren, weil sich bie Franzosen um biese Zeit schon fast im Besite aller ber Bunkte befanben, bie er noch wollte vertheibigen lassen.

Rienmayer 3. B., ber nach biefen Befehlen ben Lechubergang bei Rain vertheibigen follte, befand fich auf bem Ruckzuge nach Run-Erabergog Ferbinand, ber erft am Abend von Minbelheim in Ulm eintraf, mochte ahnen, wie bie Dinge ftanben; für ben Kall, baß bie Krangofen nicht etwa nur in schwachen Colonnen ben Fluß überschritten hatten und bamit bie Gelegenheit zu einem gunftigen Angriffe boten, bestimmte er Mad zu bem Entschluse bes Rudzuges. Das gegen Wertingen vorgeschobene Corps unter Auffenberg, bas eben abgesandt war, um bie Frangofen an ber Donau anzugreifen, follte nun gegen Busmarshaufen und Augsburg gurudgeben, die Sauptmaffe in berfelben Richtung folgen, Rienmaper bie Berbindung mit ben Ruffen und ben fich bem Inn nabernben Berftarfungen herzustellen fuchen. Noch hatte Mack nahezu 60.000 Mann zur Berfügung; wurde ber Rudzug rafc und energisch ausgeführt, fo war zwar immer ber erfte Act bes Relbauges völlig mißlungen, aber boch ber Rern ber beutichen Armee por ichmahlicher Rieberlage und Gefangenschaft bewahrt.

Aber auch bazu schien es fast zu spät; während man sich über biesen Ruckzugsplan vereinigte und bie verschiedenen Corps, Riesch und Schwarzenberg von Ulm, Jellachich von Biberach, Spangen von Mindelheim zur Bereinigung bei Gunzburg erwartete, singen bie Franzosen schon auf bem rechten Donauuser an sich auszubreiten, und es ward mit jeder Stunde zweiselhafter, ob der Rückzug nach dem Inn noch durchzusühren sei. Wenigstens verhieß ber erste Zusammenstoß nichts Gutes.

Auffenberg war mit zehn Bataillonen und 6½ Göcabronen, auf die Nachricht vom Falle Donauwörths, von Mad nach der Donau gesandt worden; wie er nach einem angestrengten Nachtmarsch am Morgen des 8. Oct. in Wertingen eintraf, kam ihm, da inzwischen der Rückzug nach dem Inn beschlossen war, der Besehl nach, nun schnell auf Zusmarshausen zurückzuziehen. Aussenderg hielt sich durch die Ermüdung des Marsches für berechtigt, diesen Besehl nicht sosort zu vollziehen, sondern den Truppen Rast zu gönnen. Schon war aber eine starke seindliche Colonne, mehrere Reiterdivisionen unter Lannes und Murat und ein Theil der Insanterie des Lannes'schen Armeecorps auf dem Marsche nach Wertingen; im Ganzen eine Masse, die mehr als doppelt so start war, als die ermüdeten Oesterreicher. Am Mittag griff Lannes'

. . .

Reiterei an und warf Auffenberge über Wertingen vorgeschobene Truppen zurud, indeffen auch Murat anlangte und bie Klanken ber Defterreicher ju umgehen anfing. Bu fpat orbnete bann ber öfterreichische General ben Rudzug an; ber überlegene Angriff ber Frangofen sprengte bei Bertingen einen Theil bes Corps auseinander; vergebens suchte fich ber Reft jum neuen Wiberftanbe ju ftellen, er erlag nach tapferem Rampfe ber Uebermacht. Die Defterreicher felbft geben 1800 Mann Berluft an, größtentheils Gefangene, unter benen auch Auffenberg felber war; Die ganze Divifion war aufgelöft, ihre feche Beschütze hatten bem Feinbe überlaffen werben muffen. Murat und Lannes rudten nun ohne Sinberniß auf Burgau, Busmarshaufen und Augsburg vor; ber Rudweg nach bem Lech mußte also von Dad bereits mit ben Baffen erzwungen werden. Um Morgen bes 9. Oct. schien in ber That fein Rudzug von Gunzburg zu beginnen; Die erften Colonnen naherten fich Burgau, blieben bort furze Zeit fteben und fehrten am Mittag wieber nach Gungburg gurud. Bahricheinlich waren fie ichon jenfeits Burgau auf Die erfte frangofische Reiterei geftoßen.

Um rechten Ufer ber Donau war also bie Operation ber Kranzosen vollenbet; sie standen im Ruden ber Defterreicher und hatten ihnen ben Weg nach bem Inn verlegt. Indeffen begann auch Ulm gegenüber, am linken Donauufer, ihre Thatigkeit fich ju entfalten. Es waren bort gegen 40,000 Mann unter Nev vereinigt, welche bie Defterreicher bei Ulm festhielten, indeffen Rapoleon ihnen ben Rudweg abschnitt. Am 9. October fam es bei Bungburg gum Gefecht über ben Donauübergang, bas fich jum Bortheil ber Franzosen entschied. Sie behaupteten bie Donaubruden und brangten ben geind nach Bungburg gurud. Abermale brang man jest im öfterreichischen Lager in Mad, Ulm gu verlaffen, und er ichien bazu entschloffen. Rachdem ber Versuch, nach bem Lech hin burchzufommen, aufgegeben war, blieben nur bie awei Wege: entweder ber Iller entgegen nach Tirol ju entfommen - und diefer Ausweg bot noch die wenigsten Gefahren - ober bei Ulm auf's linke Donauufer hinüberzugehen, fich nach Nörblingen burchzuschlagen und von bort ben Rudzug nach Bohmen zu gewinnen. Rach bem Gefecht bei Gungburg fchien Dad entschlossen, biefen letteren Berfuch ju machen; boch verschob er 40 \*

bie Ausführung auf ben 11. October. Un biefem Tage follte bas Gros ber Armee über bie Donau gehen, ben Weg über Albed, Beibenheim nach Rörblingen antreten, inbeg ein Corps fdeinbar in ber Richtung auf Beiflingen und Stuttgart vorging, um ben Schein einer Bewegung gegen bie frangofische Grange ju erweden - eine Demonstration, von ber fich freilich aller Borausficht nach tein Menfch mehr taufchen ließ. Ehe es aber zu biefen Bewo gungen tam, erichien eine frangofische Divifion unter Dupont von Albed ber (11. Det.) im Angesicht ber Defterreicher. Rapoleon, ber über bie Stellung und Starte bes Feindes in biefem Augenblide nicht genau unterrichtet war und einen Rudzug nach Tirel au fürchten fchien, batte Ren aufgetragen, Ulm anzugreifen und wo möglich wegzunehmen. Daran war freilich noch nicht zu benfen. Bahrend Ren bie Uebergange bei Bungburg bedte, bewegte fich Dupont mit etwa 6000 Mann gegen Ulm, und es tam bei ben Dörfern Saslach, Thalfingen und Jungingen zu einem bart nadigen und blutigen Gefecht, in welchem Furft Rarl Schwarzenberg einen gludlichen Reiterangriff ausführte und bie Franzofen jum Rudjuge zwang. Diefer augenblidliche Erfolg, ber aber von ben Desterreichern selbst theuer erfauft und burch feine weiteren Trophaen bezeichnet war, hatte bie bebenfliche Wirfung, Rad gegen verftanbigen Rath noch unzuganglicher zu machen. Er überschätte ben Berth bes Gefechtes, wich nun wieber ben Unmuthungen, Ulm zu verlaffen, wiberwillig aus und verftodte fich noch mehr in bem Bahne, baß es bas Beste sei, bei Ulm zu permeis len. Doch ließen bie tuchtigsten Officiere ber Urmee nicht ab, in ihn zu bringen, bag er bie bedenfliche Stellung verlaffe, und bie unzweifelhafte Gewißheit, baß fich große feinbliche Maffen zwischen Lech und Iller fammelten, bestimmte ihn benn auch felber, jenen Bunfchen fein Dhr zu leihen. Aber es gefchah boch nur mit halbem Herzen, fostbare Stunden gingen verloren, und erft am 13. October follte ber Abmarich begonnen werben. Er brachte feine Zeit bamit zu, seine Armee neu einzutheilen; er bilbete baraus brei Corps, jebes von 16-18,000 Mann, wovon Rurft Schwarzenberg ben linken Flügel, Riesch bas Centrum, Werned bie rechte Seite commandirte. Außerbem ftand Jellachich mit bei nahe 5000 Dann noch bei Ulm, Spangen mit einem gleich ftarten Corps in Demmingen, einzelne Bataillone waren noch in

Lindau und Stockach vorgeschoben. Um 13. Det. sollte Werned ben Rudzug nach Heibenheim antreten, Riesch und Schwarzenberg ihm folgen, während Jellachich gegen Memmingen ausbrechen und sich mit Spangen bort vereinigen sollte.

Inbeffen traf Napoleon alle Borbereitungen, ben Defterreichern am 14. October mit überlegenen Maffen eine Schlacht ju liefern; es zogen sich gegen achtzigtausend Mann zwischen ber Mer und bem rechten Donauufer zusammen. Wie Jellachich am 13. aufbrach, war sein Marfch schon nicht mehr ungefährbet, er ward von Memmingen getrennt und weiter fühlich geschoben. Schon am Abende umftellte Soult biefen Ort und zwang am anbern Tage bas Corps von Spangen, fich friegsgefangen gu orgeben. Indeffen hatte auch am Morgen bes 13. ber Abmarfch von Ulm begonnen; Werned hatte ben Weg nach Seibenheim angetreten, Riefch und Schwarzenberg follten in furgen 3wifchenraumen folgen. Die Bege waren schlecht, burch anhaltenbes Regenwetter aufgeweicht, ber Marsch ging baber nur fehr langfam von Statten. Gleichwol mar biefer Ausweg ber lette, ber eine Soffnung eröffnete, die Armee vor schmählicher Capitulation gu retten. Aber ber Marsch mar kaum begonnen, so warb er auch wieber aufgegeben.

Es war eine neue Wanblung mit Mad vorgegangen, bie bas Schicfal ber Urmee entschieben hat. Am Mittag bes 13. Oct. famen ihm burch ben Generalcommiffair ber Armee verworrene Berichte zu, bie barauf hinausliefen, Napoleon fei burch eine Diverfion in feinem Ruden gezwungen, fich nach bem Rhein guruds zuwenben. Es gehörte Dads politische Unwiffenheit bazu, um im Ernfte ju glauben, bie Englander hatten eine gandung bei Boulogne gemacht, ober Breugen, burch bie Berletung bes Unsbacher Bebictes beleibigt, habe auf die Runde von ben Borgangen bes 3. Octobers bereits feine Armeen gegen Rapoleon in Bemes gung gefest; es gehörte aber auch feine militarische Berfehrtheit bazu, um anzunehmen, Rapoleon werbe - felbft alle jene Gerüchte im Ernste als Thatsachen zugegeben — rafch bie Defterreicher an ber Donau im Stiche laffen und nach Boulogne gegen bie Englander, ober nach Mittelbeutschland gegen bie Breußen marichiren. Go unglaublich es klingt, es ift gleichwol kaum an ber übereinstimmenden Rachricht zu zweifeln, bag Ravoleoir mit bestem Erfolge ibn in biefen tollen Deinungen bestärfte. Er ichidte, fo wird ergablt, burch bie Rachricht vom Abmarfch beforat, bie Defterreicher möchten entrinnen, ben befannten Doppelfpion Schulmeifter an Mad, und biefer melbete ihm bann bie handgreiflichen Lugen von bem Ausbruche einer Contrerevolution in Baris, vom Anmariche ber Englander und bem eiligen Rudjuge Rapolcone. Ber immer bem öfterreichischen Felbherrn biefe Dahrchen aufgebunden haben mag, er nahm fie mit gläubiger Begierbe auf. Er hielt die Bewegungen ber Franzosen wirklich für ben Unfang ihres Ruckuges; er sprach in bem Moment, wo ihn Navoleon icon mit überlegenen Maffen festhielt, im Ernfte bavon, "es fei jest ber gunftigfte Augenblid, ihn aufzureiben. Das Borruden einer Colonne gegen Memmingen, fagte er, und bie Stille auf bem linfen Donauufer find Beweise seines Rudzuges; wir muffen nun augenblicklich barauf benten, die Fortfetung beffelben zu beunrubis gen, und unfere Armee muß mit ihm jugleich ben Rhein erreichen, vielleicht irgendwo mit ihm paffiren!"\*) Er fistirte also ben Abmarsch nach Rördlingen, er traf Anordnungen, um Napoleon auf feinem muthmaglichen Ruckzuge nach -Straßburg und Mannheim zu verfolgen. Es ist gewiß richtig, was ein militarischer Darfteller biefes Feldzuges fagt: bie Kritik hort ba auf, wo von rechnendem Berftande feine Spur mehr gu finden ift und eine lieberliche Einbildungsfraft fich burchaus ber Berrichaft bemächtigt hat. Aber nicht nur ein armseliger Mensch, wie Dad, sonbern auch Gescheibtere wiegten fich in abnlichen Bluftonen \*\*).

<sup>\*)</sup> S. Gesch. ber Kriege VI. 2. 59. 60. Rustow a. a. D. 142. 144.

\*\*) Am 5. October verkündete die Wiener Hoszeitung noch: "Die gesammte französische Macht, welche in 10—14 Tagen auf dem rechten Rheinuser siehen kann, wird 86,000 Mann betragen; ""längstens bis zum 11. October, fügte sie hinzu, wird durch die Bereinigung mit Kutusow die Armge bei Ulm auf 140,000 Mann gewachsen sein und am 30. durch die Anfunft der zweiten russischen Armee auf 200,000 anwachsen." Einen Tag später schried Sent den bekannten Brief, worin er sich an der "Scham und Berlegenheit" bes "Theatermonarchen" frohlockend weidete. Nach diesen Proben klingt es nicht unglaublich, was Horman Geschichte Andreas Hosers I. 96.) berichtet, taß man bei der Berechnung der Ankunst der zweiten russischen Armee vergaß, die Berschiedenheit des russischen und gregorianischen Kalenders in Anschlag zu bringen!

Das Schickfal ber öfterreichischen Armee war nicht mehr abzuwenden. Bahrend Mad feine abenteuerlichen Befehle austheilte. um Napoleon an ben Rhein ju verfolgen, hatte biefer alle Unstalten getroffen, bas beutsche heer an ber Donau einzuschließen. Bernabotte und die Baiern standen östlich nach bem Inn zu gewendet, um ben Ruffen, falls fie tamen, entgegenzutreten; an ihn schloß sich bas Corps von Davoust, Soult war an der Iller und ber obern Donau, die übrigen Streitfrafte ber Frangosen schloffen einen Rreis um Ulm. Nörblich von ber Stadt hielt Ren bie Donauübergange befest und breitete fich auf beiben Ufern bes Aluffes aus; öftlich am rechten Ufer naherten fich im Salbfreise Marmont, Lannes und Murat mit ihren Armeecorps bem Plate. Es war biesen letteren nicht schwer, am 14. October vorzubringen und bie schwachen Boften bes Feinbes zurudzuschieben; fie fanben am Abend schon auf bem engen Raume zwischen Pfuhl und Oberfirchberg bicht an bie Stadt herangebrangt. Seftiger, aber nicht gludlicher für bie öfterreichischen Waffen warb inbeffen am linken Ufer ber Donau gestritten; bas Corps von Riesch war bort, ben früheren Anordnungen zufolge, auf bem Mariche gegen Rorblingen; bie neuesten Befehle, die biefem Corps bie Berfolaung Rapoleons in ber Richtung auf Mannheim zubachten, waren noch nicht eingetroffen. In einzelnen lofen Abtheilungen vorwärtsgiebend, geriethen diese Truppen einzeln mit dem New'schen Corps in Rampf; Riesch felbst bei Elchingen um bie Donaubrude, eine andere Division weiter nördlich bei Langenau; die Artillerie blieb zum größten Theil in ben bobenlosen Sohlwegen bei Thalfingen fteden. Kaum gelang es noch Riefch, trot bes tapferen Wiberftanbes, ber an einzelnen Stellen geleistet warb, mit beträchtlichem Berluft nach Ulm zurudzufommen; ber Feind brangte nach, und am Abend bes 14. Octobers war auch auf biefer Seite ber Donau Die Einschließung faft vollendet. Der Tag mußte selbst die Rurzfichtigsten belehren, wie die Dinge jest standen; es war nur eine Stimme unter ben boberen Officieren im öfterreichifchen Lager. bag nichts mehr übrig bleibe, ale fich rafch am linken Donauufer burchzuschlagen, bevor ber Kreis ber Feinde fich völlig schloß -Mad allein blieb auch jest aller Bernunft unzugänglich. Dit einer Buversicht, bie an ftillen Wahnsinn granzte, behauptete er auch am Abend nach bem Treffen bei Eldingen noch, bie Lage

bes Keindes fei gang verzweifelt, er habe fich nur noch geschlagen, um feinen unvermeiblichen Rudzug zu mastiren. Es fam barüber au offener Entzweiung. Der Erzherzog Ferdinand erklärte, ein langeres Berweilen bei Ulm muffe unvermeiblich gur Rriegsgefangenschaft führen; er werbe barum bie Stabt fogleich verlaffen unb fich mit bem Wernedichen Corps, bas am Tage zuvor gegen Beibenheim aufgebrochen mar, ju vereinigen fuchen. Beffer wine es vielleicht gewesen, wenn ber Erzberzog ben offenbar unzurch nungsfähigen Mann furzweg beim Ropf nehmen ließ und bie Leitung ber vereinigten Streitkrafte felber ergriff; benn feine Entfernung gab bem Treiben Made nur vollende freien Spielraum. Alle Buficherungen und alles Droben Mads fonnten ibn von ber Ausführung feines Entschluffes nicht abhalten; in ber Racht verließ ber Erzherzog mit zwölf Schwabronen bie Stadt, um auf bem Umwege über Beißlingen ben Weg nach Seibenheim und Rorblingen ju finden.

Roch in berselben Nacht traf Rapoleon seine Magregeln, um bie Stadt vollends einzuschließen und burch ben Angriff vom anbern Tage bie Capitulation vorzubereiten. Es waren wenigstens fünfzigtausend Mann, die am Bormittag bes 15. Octobers an beiben Ufern ber Donau bicht um bie Stadt jufammengezogen waren; die Befestigungen, im Spatjahr 1800 von ben Frangolen geschleift und seit bem Beginn bes Rrieges nur unvollfommen und in der Eile wiederhergestellt, waren zum Theil durch die anhaltenden Regenguffe eingefturzt, schwere Artillerie war nicht mehr ba, von ben fünfundzwanzigtausend Mann Truppen, bie fich jett hinter den Mauern von Ulm zusammenbrängten, waren nach ben Gefechten ber letten Tage faum fünfzehntausend zum Rampfe brauchbar, und auf Allen lag ber entmuthigende Einbruck einer unverantwortlichen Führung. Daak felbst mar auch jest noch seines Glaubens an den Ruchug der Feinde so sicher, daß er es nicht einmal ber Mühe werth hielt, am fünfzehnten perfönlich auf bem Rampfplage zu erscheinen. Dagegen bezeichnete er biefen Tag burch einen benkwürdigen Aufruf, worin er alle Officiere bei .. ihrer Ehre und ihrer Pflicht aufforberte, bas Wort Uebergabe nicht mehr hören zu laffen, sondern nur an bie stanbhafteste und hartnädigste Bertheibigung zu benfen. Schon in wenig Tagen werben zwei Armeen jum Entfat erscheinen. Die feinbliche Armee, fagte er,

if in ber schrecklichsten Lage; es ift unmöglich, baß sie sich länger als einige Tage in ber Gegend halten kann. Wir haben, wenn es an Lebensmitteln fehlen sollte, mehr als 3000 Pferbe, um und zu nähren; ich selbst will ber Erste sein, ber Pferbesteisch ist."

Während der öfterreichische Feldherr so seinem Delirium Luft machte, griffen die Franzosen die Höhen um die Stadt an, nahmen die Schanzen auf dem Michelsberge und drängten den Fliesbenden auf den Fersen die an einzelne Thore der Stadt nach. Rur die Geistesgegenwart einzelner Officiere verhütete hier, daß der Feind nicht sosort in die Stadt eindrang; sie sammelten die Flüchtigen und warsen die am weitesten vorgeschobenen seindlichen Abtheilungen noch zurück. Doch war kaum daran zu zweiseln, wenn Napoleon ernstlich wollte und einigen Berlust nicht scheute, konnte er noch an diesem Tage die Stadt erstürmen. Aber es deburste dieses Auswandes an Kräften nicht; am Abend des 15. Oct. waren die Höhen um die Stadt schon von den Franzosen besetzt, es kostete wahrscheinlich keinen Tropsen Blut, sich des Platzes und der darin eingeschlossenen Besatung zu bemächtigen.

Es waren noch ungefähr 20,000 Mann Infanterie, gegen 3300 Reiter und Artilleriften mit 59 Beichuten in ber Stadt; bie Verpflegung war bis zu Ende bes Monats hinlanglich gefichert, Entfas nicht mahrscheinlich, boch immerhin möglich. Die-Franzosen litten burch bas abscheuliche Wetter und burch bie Schwierigkeit, eine fo große Armee auf biesem engen Raume gu ernähren. Wenn man baber in Ulm wirklich so beroischer Entsschluffe fähig mar, wie fie Macke Aufruf vom 15. October verhieß, so war auch jest noch, nicht etwa die Katastrophe abzuhals ten, aber boch bem Feinbe fein Sieg zu erschweren, vielleicht erträglichere Bedingungen ber Uebergabe ju erlangen. Aber jener tropige Aufruf entsprang nicht aus Dauth und Beiftesgegenwart, es sprach sich in ihm nur die Fortbauer unbegreiflicher Illustonen aus. Auch jest noch, als am Abend Ren eine Aufforderung gur Uebergabe an die Besatung richtete und die Stimmung in ber Besatung fich laut aussprach, gegen freien Abzug zu capituliren, bauerte bei Mad bie Tauschung fort; er befampfte solche Bebanfen. Aber es bedurfte nur bes Ginen, bag ihm die herbe Birtlichkeit ber Dinge endlich enthüllt und bie bichte Binde von feinen Augen weggenommen warb, bann schlug ohne Zweifel sein prahlerisches Selbstvertrauen mit einem Male in bie granzenlosefte Entmuthigung um. Rapoleon hatte noch in ber Racht ben Grafen Philipp von Segur nach Ulm gefandt, um zur Uebergabe aufauforbern; aus feinem Munbe erfuhr Dad, wie bie Sachen fanben: bie Starte ber Frangofen, bie Hoffnungelofigfeit ber eigenen Lage und bie geringe Ausficht auf ruffifchen Entfat. fung biefer Mittheilungen war nicht zu verkennen; auf Segur felbft machte, nach ber Schilberung, bie er gibt, biefe Mifchung von Berblenbung und Angft, von Eigenfinn und Schwäche ben Einbrud bes tiefften Erbarmens \*). Doch raffte fich Dad noch fo weit zusammen, die Uebergabe zur Rriegsgefangenschaft, bie Rapoleon fordern ließ, abzulehnen und einen Waffenftillftand vorzu-Als Bermittler biefer Unterhandlungen begab fic bann Fürst Morit Liechtenstein (16. Dct.) ins frangoftsche Sauprquar-Rapoleon überzeugte ihn von ber geringen Aussicht auf Entfat und beutete brobend auf ein schlimmeres Schickfal bin, bas Dad burch Eigenfinn über bie Urmee verhangen werbe. Liechtenstein wies ben Gebanken ber Uebergabe nicht gurud, bemubte fich jeboch, wenn auch erfolglos, für bas eingeschloffene heer ben freien Abzug nach Defterreich zu erlangen. Inbeffen war, vor Beginn ber Unterhandlung und nachbem fie geenbet, bie Stadt ein vaar Stunden lang vom Michelsberge aus beschoffen und bamit bie letten Widerstandsgedanken beschwichtigt worden; am 17. begab fich Mad felbft ine Rapoleonische Sauptquartier, um über bie Capitulation zu verhandeln. Sie ward in ber Sauptsache so geschloffen, wie fie ber frangofische Raifer wollte. Ulm mit feinen Magazinen und Waffenvorräthen ward übergeben; bie Befapung jog mit ben Baffen aus, um fich bann friegogefangen zu ergeben; nur die Officiere wurden auf Ehrenwort in die Beimath entlaffen, die Soldaten gingen gefangen nach Frankreich. Dem Allem war bie nichtsfagende Claufel angehangt: wenn binnen acht Tagen eine Entfaparmec erfcheine, fo burfe bie Befatung fich mit ihr vereinigen und frei abziehen. Mit biefer Claufel glaubte Dad fein Gewiffen beruhigt; er gewann feine Gemuthoruhe wieber, wie wenn Alles trefflich gelungen fei.

Ueber bie Unterrebung, bie er in ber Abtei ju Elchingen mit

<sup>\*)</sup> S. Mémoires du général Rapp S. 26 ff.

Rapoleon hatte, liegt und eine Aufzeichnung von ihm felbft vor\*). Ravoleon empfing ibn mit ber Frage: Wie fonnten Sie fo eigenfinnig barauf bestehen, sich in biesem Blate, ber faum ben Ramen einer Festung verbient, vertheibigen zu wollen? Mad fuchte, fo "schätbar ihm bie Ansicht bes Raisers fei", bie entgegengesette Meinung zu vertheibigen; bie Stellung bei Ulm hatte fich wohl bis zur Ankunft ber Ruffen halten laffen, aber "ungludliche Umftanbe" hatten ihn zur Uebergabe gezwungen. Das Gefprach fam bann auf bie Urfachen bes Rrieges; wer ber angreifende Theilgewesen und ob Desterreich Urfache gehabt habe, lodzuschlagen. Es wurden die Grunde wiederholt, die in den öfterreichischen und franzöfischen Roten und Manifesten waren für und wider geltenb gemacht worden. Mad pries bie Sulfsquellen Defterreiche, fprach von 400,000 Mann, die Napoleon an der unteren Donau finden werbe, und gegen bie er einen Binterfeldzug unternehmen muffe. "Rachbem mich ber Raifer, berichtet Mad weiter, hatte ausreben laffen, und ich ihm vorgeftellt, wie er feine bauernbe Eroberung, fonbern nur vorübergebende Einfälle merbe machen fonnen, unterbrach er mich plöglich mit ben Worten: Gut, wir wollen Frieden schließen, geben Sie nach Wien; ich ermächtige Sie, bem Raiser ju fagen, daß ich nur ben Frieden will und ihn auch jest um billige Bedingungen ju fchließen bereit bin, nur muß Rufland aus bem Spiele bleiben. Nachbem ich ihm vorgestellt, wie bas nicht wohl anginge, befann fich ber Raifer einen Augenblick und fagte bann: Wohlan, ich will mit beiben unterhandeln, man nenne mir nur bie Borfchlage, ich bin begierig, fie zu erfahren. 3ch will Opfer bringen, felbft große Opfer." Bie aber Dad von einem Baffenstillstande sprach, erwiederte er: "Rein, ich fann meine Bortheile nicht unbenutt laffen, aber ich wiederhole es und ermächtige Sie, es Ihrem Raiser zu fagen, bag ich ben Frieden will. Erfoll mir nur ben Grafen Cobengl ober fonft Jemanden mit einem ruffischen Bevollmächtigten schiden." Auch auf die Berletung bes Unsbacher Gebietes fam Die Sprache. Mad meinte, wenn er

<sup>\*) &</sup>quot;Precis de mon entretien avec l'Empereur des Français," batirt von Hattelborf 27. October 1805. Am Schluffe fteht: tout ce que j'ai ecrit, je puis l'attester sur ma parole d'honneur. Diese hanbschriftliche Aufzeichnung ift ohne Zweisel eine Copie des Aufsates, besten Gent (Schriften IV. 130) erwähnt.

Rienmayer 3. B., ber nach biefen Befehlen ben Lechubergang bei Rain vertheibigen follte, befant fich auf bem Rudzuge nach Dun-Erabergog Ferbinand, ber erft am Abend von Minbelheim in Ulm eintraf, mochte ahnen, wie bie Dinge ftanben; fur ben Rall, baß bie Franzosen nicht etwa nur in schwachen Colonnen ben Aluf überschritten hatten und bamit bie Belegenheit zu einem gunftigen Angriffe boten, bestimmte er Dad zu bem Entschluffe bes Rudzuges. Das gegen Wertingen vorgeschobene Corps unter Auffenberg, bas eben abgefanbt mar, um die Frangofen an ber Donau anzugreifen, follte nun gegen Busmarshaufen und Augsburg gurudigeben, bie Sauptmaffe in berfelben Richtung folgen, Rienmayer bie Berbindung mit den Ruffen und ben fich bem Inn nabernben Berftarfungen herzustellen fuchen. Noch hatte Mack nabezu 60,000 Mann zur Berfügung; wurde ber Rudzug raich und energisch ausgeführt, fo war zwar immer ber erfte Act bes Relbzuges völlig miglungen, aber boch ber Rern ber beutichen Armee por schmählicher Rieberlage und Gefangenschaft bewahrt.

Aber auch bazu schien es fast zu spät; während man sich über biesen Ruczugsplan vereinigte und bie verschiedenen Corps, Riesch und Schwarzenberg von Ulm, Jellachich von Biberach, Spangen von Mindelheim zur Bereinigung bei Gunzburg erwartete, singen bie Franzosen schon auf bem rechten Donauuser an sich auszubreiten, und es ward mit seber Stunde zweiselhafter, ob der Ruczug nach dem Inn noch durchzusühren sei. Wenigstens verhieß ber erste Zusammenstoß nichts Gutes.

Auffenberg war mit zehn Bataillonen und 6½ Escabronen, auf die Rachricht vom Falle Donauwörths, von Mack nach der Donau gesandt worden; wie er nach einem angestrengten Rachtmarsch am Morgen des 8. Oct. in Wertingen eintraf, kam ihm, da inzwischen der Rückzug nach dem Inn beschlossen war, der Besehl nach, nun schnell auf Zusmarshausen zurückzuziehen. Aussenderg hielt sich durch die Ermüdung des Marsches für berechtigt, diesen Beschl nicht sosort zu vollziehen, sondern den Truppen Rast zu gönnen. Schon war aber eine starke seindliche Colonne, mehrere Reiterdivissionen unter Lannes und Murat und ein Theil der Insanterie des Lannes'schen Armeecorps auf dem Marsche nach Wertingen; im Ganzen eine Masse, die mehr als doppelt so start war, als die ermüdeten Desterreicher. Am Mittag griff Lannes

Reiterei an und warf Auffenberge über Wertingen vorgeschobene Truppen zurud, indessen auch Murat anlangte und bie Klanken ber Defterreicher zu umgehen anfing. Bu fpat ordnete bann ber öfterreichische General ben Rudjug an; ber überlegene Angriff ber Frangofen fprengte bei Bertingen einen Theil bes Corps auseinander; vergebens suchte fich ber Reft jum neuen Widerstande ju ftellen, er erlag nach tapferem Rampfe ber Uebermacht. Die Defterreicher felbft geben 1800 Mann Berluft an, größtentheils Gefangene, unter benen auch Auffenberg felber war; Die ganze Divifion war aufgelöft, ihre feche Beschüte hatten bem Reinde überlaffen werben muffen, Murat und Lannes rudten nun ohne Sinbernis auf Burgau, Busmarshaufen und Augeburg vor; ber Rudweg nach bem Lech mußte also von Dlad bereits mit ben Waffen erzwungen werben. Um Morgen bes 9. Oct. schien in ber That fein Rudzug von Bungburg zu beginnen; bie erften Colonnen naherten fich Burgau, blieben bort furze Beit fteben und fehrten am Mittag wieber nach Bungburg gurud. Bahricheinlich waren fie ichon jenseits Burgau auf Die erfte frangofische Reis terei geftoßen.

Am rechten Ufer ber Donau war also bie Overation ber Kranzofen vollenbet; fie ftanben im Ruden ber Defterreicher und hatten ihnen ben Weg nach bem Inn verlegt. Indeffen begann auch Ulm gegenüber, am linken Donauufer, ihre Thatigkeit fich au entfalten. Es waren bort gegen 40,000 Mann unter Rep vereinigt, welche bie Defterreicher bei Ulm festhielten, indeffen Rapoleon ihnen ben Rudweg abschnitt. Um 9. October fam es bei Bungburg gum Gefecht über ben Donauubergang, bas fich gum Bortheil ber Frangosen entschied. Sie behaupteten bie Donaubruden und brangten ben Seind nach Gungburg gurud. Abermale brang man jest im öfterreichischen Lager in Mad, Ulm gu verlaffen, und er ichien bazu entichloffen. Rachbem ber Berfuch. nach bem Lech bin burchzufommen, aufgegeben war, blieben nur bie zwei Wege: entweder ber Iller entgegen nach Tirol zu entfommen - und biefer Ausweg bot noch die wenigften Befahren - ober bei Ulm auf's linke Donauufer hinüberzugehen, fich nach Nördlingen burchzuschlagen und von bort ben Rudzug nach Bohmen zu gewinnen. Rach bem Gefecht bei Gungburg fchien Mad entschlossen, biesen letteren Bersuch zu machen; boch verschob er 40 \*

bie Ausführung auf ben 11. October. An biefem Tage follte bas Gros ber Armee über bie Donau geben, ben Weg über Albed. Beibenheim nach Rordlingen antreten, inbes ein Corps fdeinbar in ber Richtung auf Geißlingen und Stuttgart vorging, um ben Schein einer Bewegung gegen bie frangofische Grange au erweden - eine Demonstration, von ber fich freilich aller Borausficht nach tein Mensch mehr tauschen ließ. Ehe es aber zu biesen Bewegungen tam, erichien eine frangofifche Divifion unter Dupont von Albed ber (11. Det.) im Angesicht ber Defterreicher. Rapoleon, ber über bie Stellung und Starte bes Feindes in biefem Augenblide nicht genau unterrichtet war und einen Rudzug nach Tirel au fürchten ichien, hatte Ren aufgetragen, Ulm anzugreifen und wo moglich wegzunehmen. Daran war freilich noch nicht zu benfen. Babrend Ren bie Uebergange bei Gunzburg bedte, bewegte fich Dupont mit etwa 6000 Mann gegen Ulm, und es tam bei ben Dörfern Saslach, Thalfingen und Jungingen zu einem bartnadigen und blutigen Gefecht, in welchem Furft Rarl Schwarzenberg einen gluctichen Reiterangriff ausführte und bie Franzofen aum Rudauge awang. Diefer augenblidliche Erfolg, ber aber von ben Defterreichern selbft theuer erfauft und burch feine weiteren Trophäen bezeichnet war, hatte bie bebenkliche Wirfung, Mad gegen verständigen Rath noch unzugänglicher zu machen. Er überschätte ben Berth bes Gefechtes, wich nun wieder ben Unmuthungen, Ulm zu verlaffen, wiberwillig aus und verftodte fich noch mehr in bem Bahne, bag es bas Befte fei, bei Ulm zu verweis len. Doch ließen bie tuchtigften Officiere ber Urmee nicht ab, in ihn au bringen, bag er bie bebenkliche Stellung verlaffe, und bie unzweifelhafte Gewißheit, daß fich große feindliche Maffen zwischen Lech und Iller fammelten, bestimmte ihn benn auch felber, jenen Bunfchen sein Dhr zu leihen. Aber es geschah boch nur mit halbem Bergen, toftbare Stunden gingen verloren, und erft am 13. October follte ber Abmarsch begonnen werben. Er brachte feine Beit bamit zu, feine Armee neu einzutheilen; er bilbete baraus brei Corps, jebes von 16-18,000 Mann, movon Rurft Schwarzenberg ben linten Flügel, Riefch bas Centrum, Berned bie rechte Seite commanbirte. Außerbem ftand Jellachich mit beis nahe 5000 Mann noch bei Ulm, Spangen mit einem gleich ftarten Corps in Demmingen, einzelne Bataillone maren noch in

Lindau und Stockach vorgeschoben. Um 13. Det. follte Werneck ben Rudzug nach heibenheim antreten, Riesch und Schwarzenberg ihm folgen, während Jellachich gegen Memmingen ausbrechen und steh mit Spangen bort vereinigen sollte.

Inbeffen traf Napoleon alle Borbereitungen, ben Defterreis dern am 14. October mit überlegenen Maffen eine Schlacht gu liefern; es zogen fich gegen achtzigtaufend Mann zwischen ber Mer und bem rechten Donauufer zusammen. Wie Jellachich am 13. aufbrach, war sein Marsch schon nicht mehr ungefährbet, er warb von Memmingen getrennt und weiter fühlich geschoben. Schon am Abende umftellte Soult biefen Ort und zwang am anbern Tage bas Corps von Spangen, fich friegsgefangen gu orgeben. Indeffen hatte auch am Morgen bes 13. ber Abmarfch von Ulm begonnen; Werned hatte ben Weg nach Seibenheim angetreten, Riefch und Schwarzenberg follten in furzen 3wischenraumen folgen. Die Bege waren schlecht, burch anhaltenbes Regenwetter aufgeweicht, ber Marsch ging baber nur sehr langfam von Statten. Gleichwol mar biefer Ausweg ber lette, ber eine Soffnung eröffnete, die Armee vor ichmablicher Capitulation ju retten. Aber ber Marich mar faum begonnen, fo warb er auch mieber aufgegeben.

Es war eine neue Wandlung mit Mad vorgegangen, bie bas Schicffal ber Urmee entschieben hat. Um Mittag bes 13. Dct. famen ihm burch ben Generalcommiffair ber Armee verworrene Berichte zu, bie barauf hinausliefen, Napoleon fei burch eine Diversion in seinem Ruden gezwungen, sich nach bem Rhein gurudzuwenden. Es gehörte Mads politische Unwiffenheit bazu, um im Ernfte ju glauben, bie Englander hatten eine gandung bei Boulogne gemacht, ober Breugen, burch bie Berletung bes Undbacher Bebietes beleibigt, habe auf bie Runde von ben Borgangen bes 3. Octobers bereits feine Urmeen gegen Rapoleon in Bemes gung gefest; es gehörte aber auch feine militarifche Berkehrtheit bazu, um anzunehmen, Rapoleon werbe - felbft alle jene Geruchte im Ernfte als Thatsachen zugegeben - rafch bie Defterreicher an ber Donau im Stiche laffen und nach Boulogne gegen bie Englander, ober nach Mittelbeutschland gegen bie Breußen marschiren. Go unglaublich es flingt, es ift gleichwol faum an ber übereinstimmenben Rachricht zu zweifeln, baß Rapoleon mit bestem Erfolge ibn in biefen tollen Deinungen bestärfte. Er fchidte, fo wird ergablt, burch bie Rachricht vom Abmarich beforgt, bie Defterreicher möchten entrinnen, ben befannten Dopvelfvion Schulmeifter an Mad, und biefer melbete ihm bann bie handgreiflichen Lugen von bem Ausbruche einer Contrerevolution in Paris, vom Anmariche ber Englander und bem eiligen Rudzuge Rapolcons. Ber immer bem öfterreichischen Felbheren biefe Dahrchen aufgebunden haben mag, er nahm fle mit glaubiger Begierbe auf. Er hielt die Bewegungen ber Franzosen wirklich für den Anfang ihres Rudzuges; er fprach in bem Moment, wo ihn Rapoleon icon mit überlegenen Daffen festhielt, im Ernfte bavon, "es fei jest ber gunftigfte Augenblid, ihn aufzureiben. Das Borruden einer Colonne gegen Memmingen, fagte er, und bie Stille auf bem linken Donauufer find Beweise feines Rudzuges; wir muffen nun augenblidlich barauf benten, bie Fortfetung beffelben zu beunrubis gen, und unfere Urmee muß mit ihm zugleich ben Rhein erreichen, vielleicht irgendwo mit ihm paffiren!"\*) Er fistirte also ben Abmarsch nach Nördlingen, er traf Anordnungen, um Napoleon auf feinem muthmaßlichen Ruckuge nach -Straßburg und Mannheim zu verfolgen. Es ift gewiß richtig, was ein militarischer Darfteller bieses Feldzuges fagt: bie Kritik hört ba auf, wo von rechnendem Berftande feine Spur mehr zu finden ift und eine lieberliche Ginbilbungefraft fich burchaus ber Berrichaft bemächtigt hat. Aber nicht nur ein armseliger Menich. wie Dad, fonbern auch Gescheibtere wiegten fich in abnlichen Buufionen \*\*).

<sup>\*)</sup> S. Gesch. ber Kriege VI. 2. 59. 60. Rustow a. a. D. 142. 144.

\*\*) Am 5. October verkündete die Wiener Hofzeitung noch: "Die gesammte französische Macht, welche in 10—14 Tagen auf dem rechten Rheinuser stehen kann, wird 86,000 Mann betragen; ""längstens bis zum 11. October, fügte sie hinzu, wird durch die Bereinigung mit Kutusow die Armee bei Ulm auf 140,000 Mann gewachsen sein und am 30. durch die Ankunft der zweiten russischen Armee auf 200,000 anwachsen." Einen Tag später schried Sent den bekannten Brief, worin er sich an der "Scham und Berlegenheit" des "Theatermonarchen" frohlockend weidete. Nach diesen Proben klingt es nicht unglaublich, was Hormahr (Geschichte Andreas Hosers I. 96.) berichtet, daß man bei der Berechnung der Ankunst der zweiten russischen Armee vergaß, die Berschiedenheit des russischen und gregorianischen Kalenders in Anschlag zu bringen!

Das Schicksal ber öfterreichischen Armee war nicht mehr abzuwenden. Während Dad feine abenteuerlichen Befehle austheilte. um Rapoleon an ben Rhein zu verfolgen, hatte biefer alle Unstalten getroffen, bas beutsche Seer an ber Donau einzuschließen. Bernabotte und bie Baiern ftanben öftlich nach bem Inn ju gewenbet, um ben Ruffen, falls fie tamen, entgegenzutreten; an ihn schloß fich bas Corps von Davoust, Soult war an ber 3ller und ber obern Donau, die übrigen Streitfrafte ber Frangofen schloffen einen Rreis um Ulm. Rörblich von ber Stadt hielt Ren bie Donauübergange befett und breitete fich auf beiben Ufern bes Fluffes aus; öftlich am rechten Ufer naherten fich im Salbfreise Marmont, Lannes und Murat mit ihren Armeecorps bem Plate. Es war biefen letteren nicht schwer, am 14. October vorzubringen und bie schwachen Boften des Feindes zurudzuschieben; fie ftanben am Abend ichon auf bem engen Raume zwischen Bfuhl und Oberfirchberg bicht an bie Stabt herangebrangt. Seftiger, aber nicht aludlicher für bie öfterreichischen Waffen ward indeffen am linken Ufer der Donau gestritten; bas Corps von Riesch war bort, ben früheren Anordnungen zufolge, auf bem Mariche gegen Rördlingen; bie neuesten Befehle, bie biefem Corps bie Berfolgung Rapoleons in ber Richtung auf Mannheim zudachten, maren noch nicht eingetroffen. In einzelnen losen Abtheilungen vorwärtes giebend, geriethen biefe Truppen einzeln mit bem Rep'schen Corps in Rampf; Riesch felbst bei Eldingen um bie Donaubrude, eine andere Division weiter nördlich bei Langenau; die Artillerie blieb zum größten Theil in ben bobenlosen Sohlwegen bei Thalfingen fteden. Raum gelang es noch Riefch, trot bes tapferen Wiberftanbes, ber an einzelnen Stellen geleiftet warb, mit beträchtlichem Berluft nach Ulm gurudzufommen; ber Feind brangte nach, und am Abend bes 14. Octobers war auch auf biefer Seite ber Donau bie Einschließung faft vollendet. Der Tag mußte selbst bie Rurzfichtiaften belehren, wie die Dinge jest ftanden; es war nur eine Stimme unter ben hoheren Officieren im öfterreichischen Lager, bag nichts mehr übrig bleibe, ale fich rafch am linken Donauufer burchzuschlagen, bevor ber Rreis ber Feinde fich völlig ichloß -Mad allein blieb auch jest aller Bernunft unzuganglich. Dit einer Buversicht, bie an ftillen Wahnfinn granzte, behauptete er auch am Abend nach bem Treffen bei Elchingen noch, bie Lage

bes Feindes fei gang verzweifelt, er habe fich nur noch geschlagen, um feinen unvermeiblichen Rudzug zu mastiren. Es fam barüber au offener Entzweiung. Der Erzherzog Ferdinand erklarte, ein langeres Berweilen bei Ulm muffe unvermeiblich zur Rriegsgefangenschaft führen; er werbe barum bie Stadt fogleich verlaffen und fich mit bem Wernedichen Corps, das am Tage zuvor gegen Beibenheim aufgebrochen mar, ju vereinigen fuchen. Beffer ware es vielleicht gewesen, wenn ber Erzherzog ben offenbar unzurechnungsfähigen Mann furzweg beim Ropf nehmen ließ und bie Leitung ber vereinigten Streitfrafte felber ergriff; benn feine Entfernung gab bem Treiben Mads nur vollends freien Spielraum. Alle Buficherungen und alles Droben Macks fonnten ibn von ber Ausführung feines Entschluffes nicht abhalten; in ber Racht verließ ber Erzherzog mit zwölf Schwabronen bie Stabt. um auf bem Umwege über Geißlingen ben Weg nach Seibenheim und Rörblingen zu finben.

Roch in berselben Racht traf Rapoleon seine Maßregeln, um bie Stadt vollends einzuschließen und burch ben Angriff vom anbern Tage bie Capitulation vorzubereiten. Es waren wenigstens fünfzigtausend Mann, bie am Bormittag bes 15. Octobers an beiben Ufern ber Donau bicht um bie Stabt zusammengezogen waren; bie Befestigungen, im Spatjahr 1800 von ben Frangolen geschleift und seit bem Beginn bes Rrieges nur unvollfommen und in ber Gile wieberhergestellt, waren zum Theil burch bie anhaltenben Regenguffe eingesturzt, schwere Artillerie mar nicht mehr ba, von ben fünfundzwanzigtausend Mann Truppen, bie fich jest hinter ben Mauern von Ulm zusammenbrängten, waren nach ben Gefechten ber letten Tage faum fünfzehntausend jum Rampfe brauchkar, und auf Allen lag ber entmuthigende Eindruck einer unverantwortlichen Führung. Daak felbst war auch jest noch seines Glaubens an ben Rudzug ber Keinbe fo ficher. baß er es nicht einmal ber Mühe werth hielt, am funfzehnten perfonlich auf bem Rampfplage ju erfcheinen. Dagegen bezeichnete er biefen Tag burch einen benkwürdigen Aufruf, worin er alle Officiere bei .. ibrer Ehre und ihrer Pflicht aufforberte, bas Wort Uebergabe nicht mehr hören zu laffen, sondern nur an die standhafteste und hartnäckigfte Bertheibigung zu benten. Schon in wenig Tagen werben zwei Armeen jum Entfat erscheinen. Die feindliche Armee, fagte er,

if in der schrecklichsten Lage; es ist unmöglich, daß sie sich länger als einige Tage in der Gegend halten kann. Wir haben, wenn es an Lebenswitteln fehlen sollte, mehr als 3000 Pferde, um und unähren; ich selbst will der Erste sein, der Pferdesteisch ist."

Während der öfterreichische Feldhern so seinem Delirium Luft machte, griffen die Franzosen die Höhen um die Stadt an, nahmen die Schanzen auf dem Michelsberge und drängten den Fliechenden auf den Fersen die an einzelne Thore der Stadt nach. Nur die Geistesgegenwart einzelner Officiere verhütete hier, daß der Feind nicht sosort in die Stadt eindrang; sie sammelten die Flüchtigen und warfen die am weitesten vorgeschodenen seindlichen Abtheilungen noch zuruck. Doch war kaum daran zu zweiseln, wenn Napoleon ernstlich wollte und einigen Verluft nicht scheute, konnte er noch an diesem Tage die Stadt erstürmen. Aber es bedurfte dieses Auswandes an Kräften nicht; am Abend des 15. Oct. waren die Höhen um die Stadt schon von den Franzosen beseht, es kostete wahrscheinlich keinen Tropsen Blut, sich des Plates und der darin eingeschlossenen Besatung zu bemächtigen.

Es waren noch ungefähr 20,000 Mann Infanterie, gegen 3300 Reiter und Artilleriften mit 59 Beschüßen in ber Stadt; bie Berpflegung war bis zu Enbe bes Monats hinlanglich gefichert, Entfag nicht mahrscheinlich, boch immerhin möglich. Die-Franzosen litten burch bas abscheuliche Wetter und burch bie Schwierigkeit, eine fo große Armec auf biefem engen Raume gu ernabren. Wenn man baber in Ulm wirklich fo heroischer Entsfoluffe fabig mar, wie fie Dads Aufruf vom 15. October verhieß, so war auch jest noch, nicht etwa die Ratastrophe abzuhalten, aber boch bem Feinde fein Sieg zu erschweren, vielleicht erträglichere Bebingungen ber Uebergabe zu erlangen. tropige Aufruf entsprang nicht aus Dluth und Beiftesgegenwart, es sprach sich in ihm nur die Fortbauer unbegreiflicher Illusionen Auch jest noch, als am Abend Ren eine Aufforderung zur Uebergabe an die Befatung richtete und die Stimmung in ber Besatung fich laut aussprach, gegen freien Abzug zu capituliren, bauerte bei Mad bie Täuschung fort; er befampfte solche Bebanfen. Aber es bedurfte nur bes Ginen, bag ihm die herbe Wirflichkeit ber Dinge endlich enthullt und bie bichte Binbe von seinen Augen weggenommen warb, bann schlug ohne Zweifel sein prahlerisches Selbstvertrauen mit einem Male in die granzenloseste Entmuthigung um. Rapoleon hatte noch in ber Racht ben Grafen Philipp von Segur nach Ulm gefandt, um zur Uebergabe aufauforbern; aus feinem Munbe erfuhr Dad, wie bie Sachen fanben: bie Starte ber Frangofen, bie Soffnungelofigfeit ber eigenen Lage und bie geringe Aussicht auf ruffischen Entsag. fung biefer Mittheilungen war nicht zu verfennen; auf Segur selbst machte, nach ber Schilberung, bie er gibt, biefe Mischung von Berblenbung und Angft, von Eigenfinn und Schmache ben Einbrud bes tiefften Erbarmens \*). Doch raffte fich Dad noch fo weit zusammen, bie Uebergabe zur Rriegsgefangenschaft, bie Rapoleon fordern ließ, abzulehnen und einen Waffenstillftand vorzu-Als Vermittler biefer Unterhandlungen begab fich bann schlagen. Kurft Morit Liechtenstein (16. Oct.) ins frangofische hauptquartier. Rapoleon überzeugte ihn von ber geringen Aussicht auf Entfat und beutete brobend auf ein schlimmeres Schickfal bin, bas Mad burch Eigenfinn über bie Armee verhangen werbe. Liechtenstein wies ben Gebanken ber Uebergabe nicht gurud, bemubte fich jeboch, wenn auch erfolglos, fur bas eingeschloffene beer ten freien Abzug nach Defterreich zu erlangen. Inbeffen mar, ver Beginn ber Unterhandlung und nachbem fie geenbet, die Stadt ein vaar Stunden lang vom Michelsberge aus beschoffen und damit bie letten Wiberstandegebanken beschwichtigt worben; am 17. begab fich Mad felbft ine Rapoleonische Sauptquartier, um über bie Capitulation zu verhandeln. Sie ward in ber Sauvtfache fo geschloffen, wie sie ber frangofische Raifer wollte. Ulm mit feinen Magazinen und Waffenvorrathen ward übergeben; bie Befatung aog mit ben Baffen aus, um fich bann friegsgefangen zu ergeben; nur die Officiere wurden auf Ehrenwort in die Beimath entlaffen, bie Solbaten gingen gefangen nach Frankreich. Dem 21: lem war bie nichtsfagenbe Clausel angehängt: wenn binnen acht Tagen eine Entsagarince erscheine, fo burfe bie Besagung fich mit ihr vereinigen und frei abziehen. Mit biefer Claufel glaubte Mad fein Bewiffen beruhigt; er gewann feine Bemutheruhe wieber, wie wenn Alles trefflich gelungen fei.

Ueber die Unterredung, die er in ber Abtei gu Globingen mit

<sup>\*)</sup> S. Mémoires du général Rapp S. 26 ff.

Rapoleon hatte, liegt une eine Aufzeichnung von ihm felbst vor\*). Rapoleon empfing ihn mit ber Frage: Wie fonnten Sie fo eigenfinnig barauf bestehen, sich in biefem Blate, ber taum ben Namen einer Festung verbient, vertheibigen zu wollen? Mad fuchte, fo "schatbar ihm bie Unficht bes Raifere fei", bie entgegengefette Meinung zu vertheibigen; bie Stellung bei Ulm hatte fich wohl bis zur Unfunft ber Ruffen halten laffen, aber "ungludliche Umftanbe" hatten ihn zur Uebergabe gezwungen. Das Gefprach fam bann auf bie Urfachen bes Rrieges; wer ber angreifende Theilgewesen und ob Defterreich Urfache gehabt habe, lodzuschlagen. Es wurden die Brunde wiederholt, die in den öfterreichischen und frangöftschen Roten und Manifesten waren für und wiber geltenb gemacht worden. Mad pries bie Sulfsquellen Defterreichs, fprach von 400,000 Mann, die Navoleon an ber unteren Donau finden werbe, und gegen bie er einen Binterfeldzug unternehmen muffe. "Rachbem mich ber Raifer, berichtet Mad weiter, hatte ausreben laffen, und ich ihm vorgestellt, wie er feine bauernbe Eroberung, fondern nur vorübergehende Ginfalle werde machen tonnen, unterbrach er mich plöglich mit ben Worten: Gut, wir wollen Frieden schließen, geben Sie nach Wien; ich ermachtige Sie, bem Raiser ju fagen, bag ich nur ben Frieden will und ihn auch jest um billige Bedingungen zu schließen bereit bin, nur muß Rugland aus bem Spiele bleiben. Nachbem ich ihm vorgestellt, wie bas nicht wohl anginge, besann fich ber Raifer einen Augenblid und fagte bann: Wohlan, ich will mit beiben unterhandeln, man nenne mir nur bie Borfchlage, ich bin begierig, fie zu erfahren. 3ch will Opfer bringen, felbst große Opfer." Wie aber Dad von einem Baffenstillstande sprach, erwieberte er: "Rein, ich tann meine Bortheile nicht unbenutt laffen, aber ich wieberhole es und ermächtige' Sie, es Ihrem Raiser zu sagen, bag ich ben Frieden will. Er foll mir nur ben Grafen Cobengl ober fonft Jemanden mit einem ruffischen Bevollmächtigten schiden." Auch auf die Berletung bes Unsbacher Gebietes fam bie Sprache. Mad meinte, wenn er

<sup>\*) &</sup>quot;Precis de mon entretien avec l'Empereur des Français," batirt von Huttelvorf 27. October 1805. Am Schlusse steht: tout ce que j'ai ecrit, je puis l'attester sur ma parole d'honneur. Diese hanbschriftliche Aufgeichnung ist ohne Zweisel eine Copie des Aufgabes, besten Gent (Schriften IV.)

vies Mittel habe wählen wollen, fei es ihm leicht gewesen, bie Baiern abzuschneiben. Barum haben Sie es nicht gethank fragte lächelnb ber Kaiser. Beil ber König von Preußen seine Reutralität erklärt und Jebem, ber sie verlette, mit Krieg gebroht habe. Darum, meinte Rapoleon, wird er keinen Krieg anfangen.

Bahrend Dad feine letten Soffnungen an ben Strobbahn ber achttägigen Krift knupfte, erfüllte fich auch bas Schickfal bes Reftes ber öfterreichischen Armee. Wie bamals befchloffen worben war, Ulm zu verlaffen und über Rorblingen ben Rudweg nach bem Inn ober nach Bohmen zu fuchen, war Berned am Morgen bes 13. Octobers mit noch 25 Bataillonen und 28 Escabrons, beren Bahl freilich jum Theil fehr zusammengeschmolzen war, ge gen Beibenheim aufgebrochen. Raschheit und Beichid tonnte wenigstens biefen Theil ber Armee noch retten. Rur war bagu Berned fo wenig ber rechte Mann wie Mad; burch einflufreiche Berbinbungen, nicht burch Berbienft emporgehoben und burch feine schmutigen Gelbhanbel berüchtigt, war Berned nach ben Rriegen von 1796-1797 penfionirt, aber, wie fo manche Mittelmäßigkeit, jest wieber in Thatigkeit gefest worben. Er war auf feinem Mariche bis gegen heibenheim gekommen; bort erfuhr er bie Angriffe auf Ulm und beschloß auf ben Rath ber Generale umzufehren (15. Det.), um eine Diverfion im Ruden bes Feinbes ju versuchen. Der an fich löbliche Gebante murbe aber ungludlich ausgeführt. In zwei Colonnen getheilt, burch bie fchlechten Bege aufgehalten, im Ganzen faum mehr zehntaufend Dann ftart, war bas Corps an feiner Stelle machtig genug, in bie Entscheidung einzugreifen; in verluftvolle Befechte verwickelt, fah es fich genothigt, wieder umzufehren und abermals ben Weg gegen Beibenheim anzutreten. Jest traf ein Befehl vom Erzherzog ferbinand ein, mit ihm vereinigt ben rafchen Rudzug nach ben Erblanden zu versuchen. Bon einem Theile bes Corps fonnte ber Befehl schon nicht mehr vollzogen werden; vom Feinde erreicht, ward es zersprengt, indeffen Werned vergebens versuchte, ben Reft feiner Reiterei vorauszusenben und mit ber übrigen Infanterie, einem ermatteten und entmuthigten Saufen von faum zweitaufend Mann, nachzufommen. Bom Feinbe bebrängt, gab er (18. October) bei Trochtelfingen nicht nur seine Truppen friegsgefangen, sonbern war einfältig genug, auch bie bereits entsommenen Abtheilungen in die Capitulation einzuschließen. Durch Befehle, die er an fie ausstellte, eingeholt, mußten auch fie zum größten Theil die Wafefen streden!

Bei biefer allgemeinen Auflöfung war es mohl begreiflich, daß der Rückzug bes Erzherzogs Ferdinand, wenn auch für den Erfolg im Großen ohne Wirkung, boch als eine entschlossene That gepriesen warb. Er war am 15. mit feinen zwölf Schwabronen in Beißlingen angelangt, hatte bann am nachsten Tage einen angestrengten Marich nach Malen gemacht, wo fich eine vorausgefandte Abtheilung bes Wernedichen Corps ihm anschloß, und fuchte nun von ba nach Rördlingen zu kommen. Da schon hier überall Feinde maren, schlug er (17. Oct.) ben Weg nach Dettingen ein. Den Rudzug nach bem Inn zu finden, schien schon faum mehr möglich; er entichloß fich, feinen Beg nach Bohmen zu nehmen. Um Abend bes 18. brach er nach kurzer Raft von Dettingen auf, wo abermale Bruchftude bee Werned'ichen Corps, ber größte Theil ber Reiterei und bes Befchutes ju ihm fließen. Um nach Bohmen zu kommen, fchlug er ben Weg gegen Gungenhausen an der Altmühl ein. Schon hing sich aber Murats Ca . vallerie an seine Fersen, und nur eine trügerische Unterhandlung. bie Fürst Schwarzenberg mit ben Frangofen anknupfte, schaffte bie nothige Frift, ben Bug fortzuseben \*). In gewaltigen Marschen ging bann ber Erzbergog weiter. Die Infanterie freilich konnte nicht mehr folgen und fiel ermattet bem Feinde in bie Sande; bei Rurnberg mußte auch Train und Beschut zurudgelaffen werben. Aber ben Reft, etwa 1700 Reiter, 400 Kanoniere und 163 Trainfoldaten, brachte ber Erzherzog, obwol von ben Frangofen noch einmal erreicht und angegriffen, genatich nach Eger, wo et am 22. October anlangte. Er hatte boch ben Beweis geliefert, mas ein muthiger Fuhrer an Raschheit und Anftrengungen biesen Truppen zumuthen fonnte.

Es brangte inbeffen Napoleon, von Ulm weiterzukommen. Die paar Tage, die sich Mad noch ausbedungen, waren ihm unbequem, weil sie Berpflegung ber Armee erschwerten und

<sup>\*)</sup> S Brofefc Dentwurdigfeiten aus tem Leben bes Furften Carl Schwars genberg. S. 99 ff.

ben Marich an ben Inn verzögerten. Drum lag ihm viel baran. alle gerfprengten Theile ber öfterreichischen Armee in feine Gewalt au bekommen; es war ihm, mit ber einen Ausnahme bes Eriberjoge, gelungen. Das genugte, um einen Mann wie Dad m bestimmen, bag er jene Claufel aufgab. 2m 19. Detober fanden au Eldingen neue Berhandlungen ftatt, in benen Berthier im Ramen bes Raifers auf Chrenwort verficherte, bag Bernabotte amischen bem Inn und ber Isar ftehe, Werned capitulirt habe, Soult awischen Ulm und Bregenz die Strafe nach Tirol bewache, Pannes ben Erzberzog verfolge und bereits am 18. in Malen eingetroffen fei. Den letten Bunft ausgenommen waren alle biefe Ungaben richtig. Dad ließ bie festgesette Frift, auf bie er fruber fo viel Werth gelegt, fallen und verfprach, fcon am 20. ftatt feche Tage fpater ben Blat ju raumen, wenn ein ihm an Starte entsprechendes frangofisches Corps bis jum 25. bei Ulm fteben Der Raifer hatte feinen Grund, biefe Bufage ju ver meigern.

21m 20. October verließen bie 23,000 Defterreicher bie Stabt; Rapoleon ftand auf ben Sohen vor ber Stadt, von einem alangenden Generalstabe umgeben, und seine Truppen, blant und gepust, bilbeten Spalier. Schweigend befilirten bie Defterreicher por bem frangofischen Raiser und legten bann ihre Baffen nieber. Die Officiere burften nach Defterreich jurud, bie Golbaten gingen als Rriegsgefangene nach Frankreich. Die Generale - es waren außer Mad besonders Rlenau, Giulan, Liechtenstein zu nennen wurden von Napoleon im Tone gnäbiger Herablaffung empfangen, manches Berbindliche ihnen jum Troft gefagt, boch nur um ihr Regierung mit Schmähungen überhäufen zu fonnen. Er bedauerte fie, bas "Opfer ber Thorheiten eines Cabinets ju fein, bas von unfinnigen Planen traume," er sprach von Berrath gegen Europa, in beffen Ungelegenheiten man affatische Sorben einmische, er bew tete an, "es könne wohl bas Ende ber Dynastie Lothringen go fommen fein," wenn ber Raifer nicht rafch Frieden fchließe\*). Der solbatische Imperator, ber fich so unfägliche Muhe gab, in die Reihe der alten Dynastien einzutreten, verrieth boch barin

<sup>\*)</sup> S. bie Berichte ber Augenzeugen bei Matthieu Dumas précis des évenmilit. XIII. 98. Savary Mem. II. 152.

wieder feinen revolutionaren Ursprung, daß er jest und später in den übermuthigsten Stunden seines Gludes nichts versaumt hat, bas legitime Fürstenthum mit plumper Hand seines Nimbus zu entfleiben.

Es war Made lette charafteristische Sandlung, bag er bie an fich unbedeutende Frift fallen ließ und fich beeilte, ben Fransosen Ulm zu räumen. Man behauptet, es hätte ihn bazu besonbere bie Ungebuld vermocht - fortzufommen nach bem Inn, um bas zweite Seer ber Coalition nicht lange auf seinen Rath und feine Leitung warten zu laffen. Denn bag er ber Mann fei, ber allein Defterreich retten konne, bavon war er auch jest noch lebhaft überzeugt. So gut ift es ihm freilich nicht geworben. friegerechtlicher Spruch erwartete ihn, ber ihn feiner Burben und Ein Glud, bag er nur eine glanzende Armee Chren entsette. von 80,000 Mann aufgelöft und jum großen Theile bem Feinde überliefert; hatte er eine Sunbe gegen bas herrschenbe Syftem begangen, er mare wohl fur feine Lebenszeit in einer ber Keftungszellen verschwunden, in benen Franz II. bie Migvergnügten und Gefährlichen unschäblich zu machen pflegte. Sein Bergeben galt in Desterreich für leichter; er wurde schon nach ben Leipziger Gie= . gestagen burch Schwarzenbergs wohlwollende Bermittelung mit einer Benfton begnabigt und bann auf feine Bertheibigung hin (1819) vollständig in ben früheren Rang und alle feine Burben wieber eingesett.

Wie sich in Bonaparte's Haltung, in seinen Anreben und Bulletins jest zuerst ber Ton blinden Uebermuthes ankundigte, bem er seit den Ersolgen von 1805 und 1806 versiel, so war auch der Eindruck auf die Massen unbeschreiblich groß. Die Kaiserglorie des neuen Römerreiches hat wenig glänzendere Momente mehr erledt, als diese Siege vom October 1805. Um linken Rheinsufer träumte man sich in die Eitelkeit hinein, der "großen Nation" anzugehören, im Gediete des späteren Rheinbundes erreichte die bewundernde Andetung der Bonaparte'schen Herrlichkeit ihren höchsten Gipsel. Die süddeutsche Regierungspresse war in eine Bonaparte'sche Berzuckung gerathen; wenn sie schon vor dem Siege den Segen des himmels auf den Mann herabstehte, welcher "der Geisel der Anarchie" Einhalt gethan und dem Erbseinde des Festslandes, dem gottvergessenen England, seinen Stachel zu nehmen

ί

trachtete\*), so läßt fich benten, in welch bithyrambischem Tone sie jett redete. In Baiern war wirklich eine Art von Bolfebegeisterung mach geworden, die, durch die bitteren Reminiscenzen ber jüngsten Zeit erhipt, nicht für Bonaparte, sondern für baltische Selbständigkeit zu sechten glaubte. Im Rorden von Deutschland zeigte sich aber noch nirgends ein elastischer Geist bes Widerständes, selbst wo der Druck in aller Unerdittlichkeit fortbanerte.

Rur in Preußen ichien fich ein Umichwung vorzubereften.

Bir haben die preußische Politik in bem Augenblicke verlaffen, wo alle Zeichen auf einen Bund zwischen Rapoleon und Preußen hinzubeuten schienen; von Boulogne aus schickte der französische Raifer (Ende August) in bringenbster Gile Duroc nach Berlin, um das lange erstrebte Bundniß rasch um so wohlseilen Preis zu erlangen. Denn wohlseil war der Preis, wenn ihm für Hannover, das er doch schwerlich auf die Dauer behalten konnte, die militärische Husse Preußens zum Kriege gegen die östlichen Mächte gewonnen ward.

Aber so weit waren die Dinge noch nicht. Es hatte im Grunde nur Hardenberg, nicht der König selbst, den französischen Anerdietungen ein williges Ohr gelichen; in Friedrich Wilhelm III. waren sast mehr Bedenken als Hinneigung wach geworden, und es war recht bezeichnend für die Lage, daß der preußische Staatsmann den Franzosen Eile in Behandlung der Sache anempsahl. Des Königs Gewissen sollte eben überrascht, der erste verführerische Eindruck, den die Aussicht auf Hannover weckte, schnell benutt werden, bevor die schlicht dürgerliche Abneigung des Monarchen gegen die politische Immoralität, die man ihm zumuthete, wieder Boden gewann. Kaum bedurfte es, obwol auch dies schwerlich gesehlt hat, der Einwirkung von Seiten der Franzosengegner, der Königin, der verbündeten Diplomatie, um den König von einer Bahn zurückzuschrecken, in die man ihn vielleicht in einem ausgeregten Augenblicke hineindrängen konnte, die er gewiß

<sup>\*)</sup> S. die bezeichnenden Auszuge aus einem Mannheimer Blatte im polit. Journal 1805. Il. 1012 f. Aehnliches findet fich in reicher Auswahl in bairrifchen Blattern.

nie aus eigener freier Wahl ging. Dem Gebanken eines Bunbede; mit Frankreich, wahrscheinlich eines Krieges mit ber Coalition und eines Ersages burch Hannover, bem widerstrebte ebenso seine Friedende liebe und sein Bermittelungseifer, wie seine politische Moral.

Darum war, bevor noch Duroc in Berlin anlangte, bort bereite eine leise Wendung eingetreten; bie hannover'sche Beute hatte von ihrer verführerischen Macht um so viel eingebüßt, ale bie unvermeibliche Gefahr bes Krieges naber rudte. Als Duroc eintraf (1. Sept.), glaubte ber machsame Laforest bereits zu bemerfen. baß fich ber Ronig von bem Gebanten eines frangofischen Bundniffes merklich entfernt habe; Sannover, schrieb er, übt auf Berrn von Sarbenberg immer noch feine Berfuchung, aber ber Ronig scheint weniger Werth barauf zu legen. So fand benn auch Duroc ben preußischen Monarchen gestimmt; Friedrich Wilhelm III. äußerte fich ziemlich fubl über ben Befit von Sannover, betonte bagegen bie Burudhaltung, die Breugen burch seine Lage anempfohlen fei, und meinte, ber Friede fei noch möglich, wenn man Defterreich von ber Coalition, ber es nur halb wider Willen gefolgt fei, trenne und es burch Burgschaften in Bezug auf Stalien beruhige. Dieser erfte Anfang entsprach so wenig ben Erwartungen, mit benen Duroc von Boulogne abgefandt worben war, baß ber Bertraute bes frangofischen Raifers feine Mission schon wie eine verfehlte anfah. Roch gab Rapoleon felbst bie Hoffnung nicht auf; vielmehr fuchte er mit Brunden, die unzweifelhaft geschickt ausgesucht und bis zu einem gewiffen Punkte fogar von zutreffender Wahrheit waren, bas Widerstreben bes Ronias au. überwinden. Er nannte ben Glauben an die Fortbauer bes Friebens mit Recht eine gefährliche Illufion und hob nachbrudlich hervor, daß es fich in biefem Augenblide nicht mehr um die Wahl zwischen Rrieg ober Frieden, sondern nur zwischen einem furzen ober langen Kriege handele. Gelingt es - bas war ber furze Sinn feiner Ausführung — in nachfter Beit ber frangofischen Urmee, am Inn einen Schlag gegen bie Desterreicher zu führen, fo werben die Ruffen entweder mit ganger Macht fich bahin wenden und Preugen Luft machen, ober fie werben, erschreckt von ben Opfern eines folden Krieges, bie Sand jum Frieden bieten. Der Felbe aug wird in beiden Kallen furz und erfolgreich, die Opfer Preu-Bens fo gering wie möglich fein.

3wei Tage bevor Rapoleon biese Instructionen an Duroc ichiete, waren bie Defterreicher über ben Inn gegangen, ber Rrieg alfo begonnen. Das Rapoleonische Wort, bag es eine gefährliche Mufton fei, noch an Frieden ju glauben, erhielt bamit rafch feine Bestätigung; nur in Berlin jog man fich jest um fo eifriger in bie neutrale Bofttion jurud. "Die Reutralität ift ein Syftem, bas ber Ronig nie aufgeben wirb," lautete jest auf einmal felbst Sarbenberge Ausspruch+), und man sondirte bei Rurheffen, Sachfen und Danemart, um im Ginverftanbniß mit ihnen eine britte Bartei ber Reutralen zu Stanbe zu bringen. Go fam benn auch an Duroc ber Bescheib, bag man über biese Linie nicht hinaus, geben, wohl aber allenfalls hannover in Berwahrung (en depot) nehmen und bafur bie Reutralität in bem großen Rriege verfprechen wolle. So wie bie Dinge ftanben, unb nachbem bas Gros Bere nicht zu erlangen ichien, war auch bies noch ein Bewinn für Rapoleon. Er blieb vor einer Diversion in Rordbeutschland geschütt, und bie Sorge vor Breugens Uebertritt zur Coalition war bann beseitigt. Es ging baber (20. Cept.) an Duroc bie Beisung ab: er solle in biesem beschränkteren Sinne abschließen und etwa gegen eine jährliche Zahlung von 6 Millionen Franken und bie Burgichaft, Solland vor ber Coalition zu ichunen, Breu-Ben Sannover in Bermahrung geben, boch fo, bag aus biefer Berwahrung kein Eigenthumsrecht für Breußen, kein Bergicht für Frankreich fich ergebe. In einem geheimen Artifel follte Preußen fich zu allen Freundschaftebiensten bereit erflären, bie es ohne offenen Bruch ber Neutralität Franfreich erweisen fonnte. Das ware freilich für Breußen ein zweifelhafter Bortheil um ziemlich hoben Breis gewefen; barum lehnte man auch biefen Borfchlag ab und hielt es für bas Befte, auf bie Urt von Reutralität gurudgugeben, wie fie in ber ehemaligen Demarcationslinie festgesett mar.

So war also Preußen nach allen Schwankungen schließlich wieder babei angelangt, im Augenblicke eines großen continentalen Krieges neutral bleiben zu wollen und mit dem schlechtesten Danke die Rolle des Bermittlers zwischen zwei schon kampfenden Parteien zu spielen. Abermals, wie zur Zeit von Nowosilzoffs Sendung und durch biese bittere Erfahrung nicht abgeschreckt, suchte

<sup>\*)</sup> Depefche bes Beimar'ichen Gefandten an feinen Bergog vom 12. Sept.

Friedrich Wilhelm III. zugleich bei Napoleon und in Betersburg und Wien für Erhaltung bes Friedens zu wirfen. Rach allen Seiten gingen breußische Boten und Botschaften als Friedenstauben, mahrend man auf feiner Seite mehr vom Frieden horen wollte ober an bie Möglichkeit glaubte, ihn zu erhalten. Als einer ber Bermittlungsboten, die der Ronig in diefem Augenblicke aussenden wollte, ward auch Graf Saugwit aus Schlesten nach Berlin beichieben, um eine Senbung nach Wien ju übernehmen. fehrte eine Berfonlichkeit zu ben Geschäften gurud, beren Rame besonders eng verflochten ift mit ber verhängnisvollen Wendung ber folgenben Greigniffe. Seine vorübergehende Entfernung im Sommer 1804 hatte freilich nichts gebeffert. Wir feben wenigftens nicht, bag in irgend einem wefentlichen Buntte Sarbenberg bie bebenklichen Beleife feines Borgangers verlaffen, ober hohere Brincipien und einen festeren, planmäßigeren Bang verfolgt hatte; eher möchten wir in feiner Politif vom August 1804 an bie viels feitige Geschmeidigkeit vermiffen, womit Saugwis burch bie europaischen Barteien hindurch lavirt mar. Wohl hatte fich ber Letstere in bem Augenblide zurückgezogen, wo diese Runst ihre schwierigfte Brobe bestehen follte; aber Sarbenberge Leitung tonnte ben Borganger fast vermiffen laffen. Es wird bei ber munberlichen Einrichtung, nach ber bamals bie Staatsangelegenheiten in Breußen beforgt wurden, taum möglich fein zu entscheiben, wieviel des Königs scheue Unentschloffenheit, wie viel Sarbenberge Experimente und wie viel die Intriguen ber Cabinetsfchreiber, wie Lombard, ju bem Ergebniß bes letten Jahres beigetragen haben; nur, scheint und, mar aber bies abgelaufene Sahr eines ber ungludlichsten in ber Geschichte ber preußischen Politifer gewesen. Zugleich ber Coalition und Rapoleon gegenüber mar Breußen tiefer compromittirt, als man bas jemals haugwig hatte pormerfen fonnen.

In dem Augenblick, wo Preußen seine verzweiselten Friedensversuche erneuerte und statt entweder mit Bonaparte oder mit der Coalition zu gehen — an Sachsen, Kurheffen und Danemark eine Berstärfung suchte, war in Berlin selbst die Diplomatie aller Parteien versammelt, nicht der Bermittelung oder Neutralität wegen, sondern um noch in diesem letten Momente Preußen zur Theilnahme an der großen Action zu bestimmen. Bon Duroc's Thätigfeit haben wir oben berichtet; ihm gegenüber waren Graf Metternich und Maximilian von Alopeus, ber ruffische Gefanbte, von bem und über biefe Beit eine Angahl Berichte vorliegen, unermübet beschäftigt, bie Contremine ju legen. Seit bem 11. September war zu ihrer Berftarfung auch Graf Merveldt angekommen, angeblich um ben Ginmarich in Baiern ju entschuldigen, in ber That, um ben letten Sturm auf die preußische Reutralität zu machen. Begen Alle hatte ber Ronig eine und biefelbe Erflarung bereit: Breußen werbe von ber Reutralität nicht weichen und nur gegen ben feinblich handeln, ber folcher zuwider etwas angreifend unternehme.\*) Aber bas schreckte bie Diplomatie ber Coalition. nicht ab; in Wien waren selbst biejenigen, bie nicht zu ben Optis miften gehörten, nicht ohne hoffnung auf bas Belingen von Mervelbte Senbung.\*\*) Rur Wenige begriffen freilich, welche Bebeutung bies Gelingen hatte. Gent war nicht mube ju prebigen: ohne Breugen tann nun einmal nichts Rechtschaffenes gegen Franfreich ausgeführt werben und so lange ber hiefige Sof nicht ernsthafte Schritte thut, um Preußen zu gewinnen, ift an ein wahres und großes Spftem nicht ju benfen. Er warb nicht mube, Bitt gegenüber barauf zu bringen, bag ohne einen Bechsel im österreichischen Ministerium und eine aufrichtige Allianz mit Preußen ber Plan ber Coalition scheitern muffe. Sein Bebante war es auch, man muffe ben Ronig von Breußen für einen großen Bacificationsplan zu gewinnen suchen, ben man ihm als bas einzige

<sup>\*)</sup> Aus einer handschriftl. Note vom 14. September. Alopeus schreibt am 12.: depuis hier au soir le général Merveldt est ici. Parmi les commissions dont il a été chargé se trouve celle de l'annonce de l'occupation de la Bavière par les Autrichiens. Dans ce moment ils y sont déjà. Nach einer andern diplomatischen Quelle hatte Merveldt zugleich erklätt, es komme hier nur darauf an, den Franzosen das Brävenire zu spielen, der Kaiser versichere ause heiligste, seine Absicht werde nie dahin gehen, eine Spanne breit von Baiern zu erwerben oder zu behalten. In mehreren andern Berichten ist dann als der Hauptzweck bezeichnet, Preußen zur Coalition zu bestimmen. Alopeus ist noch ganz im Ungewissen, ob es gelingen werde. Le général Merveldt, schreibt er am 14. Septbr.: n'a pas eu encore audience; il l'atteindra peut-être aujourd'hui.

La semaine prochaine sera celle de la grande crise. Die letztere Crwartung schöpfte A. wohl aus seiner Renntniß dessen, was sein kaiserlicher Herr vervbereitete.

<sup>\*\*)</sup> S. Geng Schriften, IV. 113. Bgl. 88. 100. 160.

Mittel vorstellen sollte, dem Kriege auszuweichen und eine feste Basis für die Zukunft zu verschaffen; er hatte in diesem Sinne eine Denkschrift geschrieden und Merveldt mitgegeben. Wiederholt und mit allem Rechte warnte er vor der gefährlichen Taktif Rußlands, Preußen mit militärischem Drohen zur Freundschaft zwingen zu wollen; es hatte das nur den doppelten Nachtheil, den König zunückzustoßen und der Kriegführung im Süden die ruffischen Streitkräfte zu entziehen, mit denen man auf Preußen einen Druck zu üben meinte.

Gerade jest war aber Rufland entschloffen, feinen letten Trumpf tropig auszuspielen. Um 19. September fam ein Courier aus Wilna mit einem Schreiben bes Czaren, worin berfelbe anfündigte, er werbe seine Truppen burch Subpreußen und Schleffen marschiren laffen. Der Durchmarsch war "nicht requirirt, sonbern mit Rachbrud geforbert und felbft ber Tag bestimmt, an welchem bie Ruffen bas preußische Gebiet betreten wurden.") Wir brauchen faum zu fagen, bag Niemand mehr barüber betreten war, als biejenigen, die in Breußen felbft eifrig für ben Anschluß an bie Coalition wirften. Denn ce hieß ben Ronig und bie Stellung, in ber er fich zu befinden glaubte, ganz falsch beurtheilen, wenn man meinte, folche Mittel wurden gunftig wirken; fie flangen nach ben letten Erklärungen Friedrich Wilhelms wie eine absichtliche Berausforberung. Roch am nämlichen Tage fant eine große Berathung im Schloffe ftatt, bie bamit endigte: es fei bie ganze preußische Urmce mobil zu machen. Dem ruffischen Raiser mag bas Ungeschickte bes Schrittes, gleich nachbem er ihn beschloffen, selbft klar geworben fein; benn schon am 20. folgte ein zweites Schreiben, bas einen freundlicheren Ton anschlug und ben König zu einer perfonlichen Busammentunft an ber Granze einlub. Gin folder Borschlag war in Berlin nicht unwillfommen, weil er ber Lieblingoibee ber Bermittelung ichmeichelte. Aber ber Einbruck ber Drohung war boch nicht gemilbert und fofort an ben Raifer eine Antwort bes Ronigs gerichtet, bie zwar auf ben Borfchlag ber Busammenkunft einging, aber jedes Anfinnen bes Durchmarsches in unzweibeutigfter Beise zurudwies. \*\*) Saugwig, ber fich eben

<sup>\*)</sup> Aus einem weimar. Bericht von 21. Ceptember.

<sup>\*\*)</sup> Der Inhalt ift in einer Rote von harbenberg an Alopeus (d. d. 23.

er ohne Anfrage vollzog, womit ber Czar nur freunbschaftlich gebroht hatte.

Man muß sich biese letten Vorgänge lebhaft vergegenwärtigen, um ben Einbruck zu bemessen, ben bie Allen unerwartete Botschaft machte, es sei am 3. October ein französisches Armeecorps, ohne Anfrage und allen friedlichen Protestationen ber Behörden zum Trot, durch das Ansbach'sche Gebiet marschirt. Jest war es an der französischen Partei erschrocken zu sein; nun mischte sich in die laute Entrüstung der Einen zugleich der kaum verhaltene Triumphruf der Andern, der Freunde des antibonapartischen Bundnisses.\*)

Das preußische Gebiet in Franken war vor folchen Wechselfällen schwer zu schüten; bas hatten bie letten Rriege gezeigt. Auch biesmal hatte ber Konig, um Conflicte zu vermeiben, bie man gewaltsam nicht hinbern fonnte, anfange bestimmt, bag bie Fürstenthümer bem Durchmarsch beiber Theile, natürlich ohne Requisitionen und ohne sich in bem Gebiete festausegen, geoffnet Wahrscheinlich auf Harbenbergs Rath mor man wieber bavon zurückgekommen und hatte bie bekannten Reutralitätserflarungen erlaffen, beren früher Erwähnung gefchehen ift. verrieth nun allerbings eine wunderliche Borftellung von ber Lage ber Zeit und von Bonaparte, wenn man glaubte, biefe Plakate an ber Unsbacher Granze wurden ftarf genug fein, ben Imperator und seine Armee aufzuhalten; es sprach sich barin wieder recht charafteriftifch bie Selbsttäuschung ber preußischen Reutralitatspos litif aus. Inbeffen burch bie letten Borgange hatten jene Erklarungen eine erhöhte Wichtigkeit erhalten; es war, jumal nach ber Differeng mit Rufland, ber Angel- und Ehrenpunft ber preußischen Reutralitätspolitif geworben, ihr Gebiet von beiben Parteien unberührt zu bewahren. Inbem napoleon mit voller Renninis ber Cachlage biefe Reutralitat verlette, fonnte man im 3weifel fein, ob ihn mehr bie übermuthige Geringschatung Preußens bagu be-

<sup>\*)</sup> Am bezeichnendsten ist, zumal nach ber Hoffnungslosigseit bes oben citirten Briefes, was Alopeus am 8. October schreibt: La démence de Bonaparte est venu au secours de la bonne cause, V. A. S. sait sans doute que les Français ont violé pas out à sait une vierge, mais au moins une dame, qui en avait la prétention. Nous avons donc passé suhitement du noir au blanc.

mog ober bie Anficht, man werbe in Berlin nach größeren auch Diefe Rranfung verschmergen; aber eines wie bas anbere mußte in biefem Augenblid auf's empfindlichfte beleibigen. Denn es liegt in ber Natur icheuer und unentschloffener Menschen, beren Gebulb auf manche bittere Probe gestellt war, ploblich einmal ben erften beften, bisweilen auch schlechteften Anlaß zu ergreifen, um ihrem gefranften Selbstgefühl Luft zu machen; hier war nun burch ben Aufammenhang ber Umftanbe ber Kall fo ernft geworben, bag es felbft einem viel vorfichtigeren Manne, als Friedrich Wilhelm IIL war, schwer fiel, bie Augen jugubruden. Rapoleon aber, wie vorher Alexander, taufchte fich in bem Charafter biefes Ronigs. Es tonnte eine falfche Politit, welche feine angeborne Reigung jum friedlichen Bermitteln migbrauchte, ihn wohl vielfach irre führen, aber fie vermochte nicht, fein militarisches und fonigliches Chraefabl fo weit zu mißleiten, bag er nicht im rechten Augenblide. wenn er fich felber gang folgte, vollfommen ben rechten Beg einform. Es ift nach bem Aufschwung altpreußischen Bornes und Stolzes, wie er fich jest im Konig und im Bolfe tund gab, eine Rataftrophe gefommen, über ber man bisweilen vergeffen bat, bas bied plopliche Entflammen gegen Bonaparte boch ben einzigen glangenben und ruhmwurbigen Moment ber auswärtigen Bolitif Preußens seit 1795 bilbet, und, wenn nachher ein entseslicher Fall eintrat, er nicht barum erfolgt ift, weil man biefem eblen Borne nachgab, fondern weil man ftatt seiner bald wieder die alte muthlose "Alugheit" malten ließ. So fehr bewährte fich auch bier bie Erfahrung, baß ber gerabe und leibenschaftliche Inftinkt ber Ehre schärfer fleht und beffer rechnet, als alle die gepriefenen Liften biplomatischer Klugheit.

Seit zehn Jahren zum ersten Male hatte die französische Politif in Berlin jeden Boden verloren; die Begebenheit in Franken,
heißt es in einem Gesandtschaftsbericht, hat den Erfolg gehabt,
den jeder preußische Patriot wünscht. Im ersten Moment der Aufregung schien man geradezu geneigt, seine Waffen kurzweg gegen Frankreich zu kehren; man sprach davon, Duroc und Laforest, mit denen eben noch über ein Bündniß verhandelt worden war, ohne Weiteres ihre Pässe einzuhändigen und so auf eclatante Weise mit Bonaparte zu brechen. Die Erbitterung minderte sich nicht, als Napoleon in einem Briese an den König, der ihn entschuldigen follte, die Miene annahm, die Sache als eine Bagatelle zu behandeln. Diese vornehme Nachlässigfeit goß Del in's Reuer. Bergebens fuchten bie frangofischen Diplomaten in Berlin ben Kall zu rechtfertigen, indem fie fich auf ben Borgang ber früheren Rriege beriefen ober geltenb machten, es fei noch furz auvor bas bairische Armeecorps burch ein Stud frankischen Bebietes marschirt. Sie vergaßen, bag nach ben letten öffentlichen Erflarungen bie Dinge nicht mehr lagen wie früher, und bag ce eine andere Sache mar, ob die Truppen eines fleineren Kurften auf ihrem rafchen Rudzug nach Bamberg bas Gebiet verletten. ober ob ein franzöfisches Armeecorps auf Befehl bes Kaifers burchjog. 2m 14. October ließ fich bann bas preußische Cabinet in einer Note an Duroc und Laforest vernehmen, die, burch die Beitungen rasch veröffentlicht, bie ganze Aufregung, in ber man sich befand, ungemilbert fund gab. Es war Bonaparte noch niemals von einer Macht, mit ber er fich noch nicht in offenem Rriege befant, eine gleich herbe Burechtweisung geworben. "Der König weiß nicht, hieß es barin, ob er fich mehr über bie Bewaltthatiafeiten in Franken ober über bie unbegreiflichen Grunde mundern foll, womit man fie ju rechtfertigen fucht. Breugen hat feine Reutralität proclamirt; allein bis an's Ende feinen früheren Berpflichtungen getreu, beren ganger Bortheil fünftig Franfreich zu Bute fam, hatte es benfelben Opfer gebracht, welche fein theuerftes Intereffe compromittiren fonnten".... Puntt für Bunft maren bann bie Brithumer und Cophismen ber frangofischen Recht fertigung widerlegt, an die Protestation ber Behörden und an bie ausbrudliche Erklarung Sarbenbergs, bie er felber munblich Duroc und Laforest gegeben, erinnert, und ber Gegensat hervorgehoben, ben bas Berfahren Defterreichs zu bem Rapoleons bilbete. "Der König, fuhr bie Rote fort, hatte aus biefem Begenfat wichtigere Schluffe über bie Abfichten bes Raifers folgern fonnen; er beschränft fich barauf zu benten, bag Ge. taif. Daj. wenigstens Brunde gehabt haben, die positiven Verpflichtungen, die zwischen Ihnen und Breußen eriftirt haben, so anzusehen, als wenn fie unter ben gegenwärtigen Umftanben feinen Werth mehr hatten, und ba ber Ronig vielleicht balb in ber Lage ift, ber Achtung Seiner Bersprechungen Alles aufzuopfern, so sieht er sich gegenmartig ale frei von allen früheren Berpflichtungen

an".... Es gelte ihm, so lautete ber Schluß, sowol seinem Lanbe ben Frieden zu erhalten, als für Europa einen dauerhaften Frieden herzuskellen; es werbe nur seine eigene Sorge sein, für die Sicherheit seiner Bölker zu wachen. Fortan ohne Berpflichtungen, aber auch ohne Garantieen, sehe er sich genöthigt, seine Armeen diesenigen Stellungen einnehmen zu lassen, welche die Bertheibigung des Staates erfordere.

Diefen brohenben Worten folgte biesmal rasch bie That. Auch für bie Ruffen ward jest bie Sperre aufgehoben, welche ihnen ben Durchmarsch burch Breußen verweigert hatte; ben Truppenausstellungen im Often folgten nun größere im Weften. In Rieberbeutich land sammelten fich fünfzigtausend Dann, zwei andere Seere wurden in Weftfalen und Franken schlagfertig gemacht. Aus ber Erflarung, bag fich ber Ronig feiner Berpflichtungen fur entbunden erachte, war junachft ju folgern, bag Breugen bem Borruden ber Schweben und Ruffen fein Sinberniß entgegensete. Bugleich bo trat in ben letten Tagen bes Octobers ein preußisches Corps ben hannover'schen Boben; ber Norben bes Lanbes wurde beset und bie hannoverichen Behörben reftituirt. Noch mar es nicht fo weit, wie Rapoleon bamals fürchtete, bag Breugen fofort bie Festung Sameln, die noch von ben Franzosen besetzt war, angreifen wurde; vielmehr ließ man die Garnison sich verstärken und verproviantiren, ja man nahm - von Napoleon eine Zahlung von 66,000 Gulben für ben in Ansbach verübten Schaben an. Das Cabinet schien seinen Born fast wieder zu bereuen. Indeffen nachbem man einmal so weit alle früheren Beziehungen zur Bonaparte'schen Bolitif abgebrochen, rieth es schon bie Klugheit, bald offen in's an bere Lager überzugehen. Rapoleon ahnte, baß es fo fommen muffe; feine Briefe an die Vertrauten athmeten eine brobende und erbitterte Stimmung; wer seine forfische Ratur fannte, ber mußte fich fagen, bag er biefe Octobertage Preußen nie vergeffen werbe.

Die Coalition behauptete in ber That schon bas Feld zu Berlin. Um hofe wie in ber Residenz machten sich die antifranzösischen Stimmungen so saut und entschieden geltend, daß die Freunde der Bonaparte'schen Allianz schon nicht mehr wagten, ihrer Meinung einen offenen Ausdruck zu geben.\*) Die Zusam

<sup>\*) (</sup>Lombard) Matériaux etc. S. 121.

menfunft mit bem Czaren war unter bem Einbrud bes Ansbacher Ereigniffes und feiner Folgen zwar verschoben worben, aber bas Berhaltniß zu bem ruffischen Monarchen hatte fich naturlich nur um fo freundlicher geftaltet. Mit ber Unsbacher Botschaft traf beinahe zusammen bie Unfunft bes faiserlichen Abjutanten, bes Kurften Dolgorudi; er fehrte nach Bulamy, wo fich Alexander bamals aufhielt, mit einer Antwort jurud, in ber fich ber Einbrud ber erften lebhafteften Erbitterung über ben frangofifchen Gewaltftreich ausprägte.\*) Es fam nun Alles barauf an, Breugen in Diesen Stimmungen zu erhalten. Schon früher hatte Bent gerathen, burch perfonliche Busammenfunfte ber Monarchen, burch Diffionen ber Erzherzöge muffe man Friedrich Wilhelms perfonlich gunftige Dispositionen "im großen Stile bearbeiten". So reifte bei Desterreich und Rußland ber Blan, burch personliche Einwirfung bes Czaren und eines faiferlichen Bringen Breugen aur Action au brangen. Am 23. October fam eine Botichaft von Alexander, er werbe ftatt ber vorgeschlagenen Zusammenkunft an ber Granze felber ben Ronig besuchen; zwei Tage fpater mar er fchon in Berlin angefommen. Um 30. October erfchien auch Erge bergog Anton, ber Bruber bes öfterreichischen Raifers; ber Kürftencongreß ber Coalition, ber Preugens Beitritt entscheiben follte, war alfo beifammen.

Wenige Tage vorher war die Schreckensbotschaft ber Ulmer Ratastrophe angelangt. Der Einbruck, ben sie machte, war gewaltig, boch je nach ben Personen verschieden. Im Kreise ber Preußischen Politik war man betroffen und fühlte sich eher zu friedlichen Entschlüssen gestimmt, seit man ben ganzen Umfang ber Kräfte des Gegners überschaute; die Coalition nahm die Miene an, als sei der Ansbacher Durchmarsch eine Hauptursache der Bonaparte'schen Erfolge, und sah darin, wie in der Katastrophe an der Donau, eine um so lebhaftere Aufforderung für Preußen, unverzüglich an dem Kriege Theil zu nehmen. Beim König, der sich nun aus allen Entwürsen und Berechnungen, in die er sich

<sup>\*)</sup> Am 12. October schreibt Alopeus: La nuit vers hier le Prince Dolgorucki est reparti pour Pulawy. Il est porteur d'une lettre du Roi, dont je suppose que l'Empereur sera content. L'entrevue est suspendue pour le moment, les arrangemens, qu'on est à prendre après l'entrée violente des Français dans le pays d'Anspach, exigeant la présence de S. M.

Der Auftritt hatte bamals bie Bebeutung einer Demonstration, ju welcher Alexander in feiner Art, mit Empfindungen geschicft zu wielen, bas arglofe Gefühl bes preußischen Fürftenpaares ge-=brauchte. Wie es häufig mit folden tenbengiöfen Scenen geht, ift auch hier ber bittere Revers ber Dange nicht ausgeblieben. Boangig Monate spater hat Alexander zu Tilfit bie glangenbe Suite des französischen Imperators verherrlichen helfen und ließ. mit ben Spolien bes namenlos mighanbelten preugischen Romige beschenken, bem, wie es bort hieß, aus "Achtung fur ben Raifer aller Reugen", Rapoleon nur die Salfte feiner Staaten, - noch nicht Alles abnahm!

Db man fich im preußischen Cabinet wohl gang flar barüber war, baß im Vertrag vom 3. November ber Reim eines ungeheuren Rrieges lag, ben man flegreich beendigen mußte, wenn man nicht untergehen wollte? Db man einfah, bag nach ben Borgangen - vom October bas alte Berhaltniß ju Bonaparte auf immer ger-Thort war, und ichon bie eigene Gelbsterhaltung gebot, mit ben Feinden bes frangöfischen Raifers nun bis zum Meußerften zu geben? Es beutet Manches barauf hin, bag auch jest bie Illuftonen noch nicht völlig gewichen waren. Duroc war (31. October) vom Rönig freundlich entlaffen und ihm bebeutet worben, man werbe keinen Borichlag machen, ber nicht mit ber Ehre, bem Ruhm und ben Intereffen bes frangofischen Raifers verträglich fei. einem unbefangenen Standpunkte gemeffen, waren allerdings alle bie Forberungen, bie Breußen machen wollte, bamit vereinbar; aber ob man ernftlich glaubte, Rapoleon werbe bie Sache auch fo ansehen und nun nach ben Siegen an ber Donau bereitwillig bas gewähren, mas er vor bem Rriege verweigert hatte? In jedem Falle glich Breußens gebieterische Alternative, mit ber es jest vor ben siegestrunkenen Imperator trat, ber Senbung jenes ftolgen Römers, der, mit bem Stab in ber hand, einen Kreis um ben flegreichen Sprertonig jog und Erfüllung feines Berlangens forberte, bevor er noch ben Rreis verlaffe. Bu einer folchen Miffion burfte man nicht ben geschmeibigsten und ben Frangosen angenehmften Mann, sondern mußte unbedingt den ftolzesten und unbeugfamften mahlen. Preußen befaß bamale nur einen Staatemann, ber für biefen Auftrag ber rechte mar - ben Freiherrn vom Stein. Es war aber Graf Saugwis, bem biefe romifche Sendung übertragen ward!

.7

ĸ

Es ging wie in Defterreich; in einem Moment, wo fich ber entichiebenfte Umichwung ber Berhaltniffe vorbereiten follte. bebielten bie alten Berfonen nach wie vor bie Sand im Spiel: wie bort Cobenal und sein Schweif, so follten hier haugwis und Lombarb ju einer Revolution mitwirten, welche bie lautefte Berbammung ihrer gangen Bergangenheit enthielt. 3mar regten fich in Breugen lauter ale je bie antibonaparte'fchen Stimmungen: aber biefe fladernbe Begeifterung ging nicht in bie Tiefe. Um Sofe waren bie Ronigin Louise und ber Bring Louis Ferbinand bie bervorragenbsten Bertreter ber Bewegung gegen Franfreich. Bei ber Ronigin, obwol fie bie Rrafte Breugens enthuftaftisch überschatte und nach Frauenart gern ihre Bunfche und Ibeale fur die Birflichfeit nahm, wurzelte bie Abneigung gegen Franfreich und ihr friegerischer Gifer auf bem tiefen Grunde einer eblen, burchaus weiblichen Ratur. Das hehre Rufter einer beutschen Frau, mit allen foniglichen und burgerlichen Tugenben geschmudt, hat fie in ben Beiten bes Drudes und ber Erniebrigung burch ihr Borbild machtig bagu beigetragen, alle ebleren Stimmungen gu heben und gu fraftigen. Aber in biefer rauben, eifernen Beit bedurfte es ber Danner vom ebelften und reinsten Stoffe. Dem Bringen Louis Ferbinand, bem Better bes Ronigs, hatte bie Ratur bie Talente verlieben, ber ritterliche Belb und Borfampfer einer folden Beit gu fein. Mit ben reichften fürftlichen Gaben ausgeftattet, voll tapfe ren, verwegenen Muthes und frischer Lebensfreudigfeit, in allen ritterlichen Runften Meifter, geiftreich, wigig, beredt, mit funftlerifden und gefelligen Gaben verschwenderisch ausgerüftet, zugleich von einem freien Blid über bie Beltlage und feineswegs befangen in bem blinden Aberglauben an die Bortrefflichkeit bes alten Befens, schien biefer Pring, ber jest in ber vollen Jugenbfraft bes Lebens ftand, mehr als jeder Undere geboren, ben altpreußischen Belbenfinn und bie geniale Eigenthümlichkeit ber Zeiten bes gro-Ben Ronigs in fich zu einem Bilbe zu vereinigen. Es fehlte ibm leiber nur bie alte preußische Strenge und Bucht. Wie einer feis ner Vertrautesten treffend über ihn fagt, \*) burch Mangel murbis ger Beschäftigung, burch ftrenge Entfernung von Allem, mas

<sup>\*)</sup> Rarl von Nofit Leben und Briefmechfel. Dresten 1848. S. 80. Bgl. Stein's Leben von Bert I. 162 ff.



burch höhere Thatigfeit feine großen Eigenschaften in einem beftimmten Wirkungsfreise angespannt batte, bat man feiner Seele ein töbtendes Opiat beigebracht, bas fie auf mancherlei Abwege Richt als wenn eine folche Natur in ben Genuffen, momit er fich betäubte, in Spiel, Ausgelaffenheit, Liebesabenteuern und frivoler Gefellschaft fo leicht hatte untergeben konnen, ber eble Stoff in ihm hat fich in ben entscheibenben Momenten nie verleugnet, aber es ward boch eine Rraft zersplittert und vergeubet, bie ben Beruf jum Größten in fich trug. Es erwuchs in ihm gang unbewußt ber Begenfat zu bem ichlichten, ichuchternen Ronig, aber nicht jum Bortheil Breugens und nicht ju feinem eigenen. Denn es hing sich an ihn gar zu balb bie wirkliche Frivolität großer Stäbte, ber Uebermuth und bie Unbanbigfeit ber jungen Officiere, ber tede Trop vornehmer Unarten und Cavaliersgewohnheiten. Was biefer Kreis von Leuten vor ber Ratastrophe von 1806 getrieben hat, ist nicht immer so schlimm gewes fen, wie es bie Rlatschsucht geschildert hat; aber es war in seinen Wirfungen schlimm genug für einen Staat und ein heer, beren beste Ucberlieferung Bucht und Strenge gewesen maren. Man wurde barum auch irren, wollte man in biesem Rreise von Leuten, bie fich an ben Prinzen andrangten, ben rechten Stoff zu einem Wiberstande fuchen, ber bem gewaltigen Begner gewachsen mar; fie empfanden faum etwas von bem Gegenfat gegen bas Bonaparteiche Wefen, wie er fpater burch harte Brufungen im Bolke mach geworben ift. Gie haßten ben Imperator mit bem Gefühl von Cavalieren und übermuthigen Solbaten, in benen noch ber Glaube an ihre Unbestegbarfeit ungeschwächt war; ihre Bildung wie ihre Sitte war mehr frangofisch als beutsch.

Bu ben eifrigsten Anblafern bes Kriegseifers gehörte auch Johannes Müller. Es hat bem eiteln und biegfamen Manne, beffen Charafterschwäche noch größer war, als sein Wiffen und sein reiches Talent, inmitten seiner heißblütigen Diatriben gegen Bonaparte nicht geschwant, baß er nach wenig Jahren im Dienste bes armseligsten aller Bonaparte'schen "Theatermonarchen" sein trauziges Ende sinden werde; damals hat er mit seinen Kreuzpredigten gegen Bonaparte und mit seinem deutschthumelnden Bathos wesnigstens auf die vornehmen Kreise sichtbar eingewirkt.

Un ber Maffe ber Ration ging biefe Thatigfeit gang fpur-

los vorüber. Eine charafteristische Frucht bieses Kreises war eine Schrift, beren Ive Johannes Müller angehörte und beren Tendenz es war, die friegslustigen Stimmungen in Berlin zu heben. Unter dem harmlosen Titel: "Uedersetzung eines Fragments aus Polybius", das in einem Kloster auf dem Berge Athos gefunden sein sollte, wurde darin Friedrich Wilhelm III. und sein Friedensspstem in der Person des Antiochus von Syrien geschildert, und ihm aus Hannibals beredtem Munde alle die Gründe vorgehalten, die zum Kriege gegen den gemeinsamen Feind drängen mußten. Versasser war der Eraf Antraigues, ein französischer Emigrant, dessen ganzes Leben eine Kette von abenteuerlichen und zweideutigen Intriguen war; die Schrift war französisch geschrieben, wurde von Müller in einer beziehungsreichen Recension sehr angepriesen,\*) übte aber, wie sich benken läßt, nicht einmal auf die engen Kreise, für die sie geschrieben war, eine nachhaltige Wirkung.

Die Masse des Volkes in Preußen war jest in derselben dumpsen Theilnahmlosigseit, wie ein Jahr später, als sast ohne Zeichen des Schmerzes über ihm die alte Monarchie zusammendrach. Ein reger öffentlicher Geist eristirte nicht mehr; er war mit Lärm und lautem Raisonniren nicht zu ersehen. Die Schiesheit und Unwahrheit, woran, wie Müller sagte, die langwierige ungestörte Bearbeitung und Berstimmung durch Zeitungen, Instinuationen und allen andern Trug Schuld war, ließ sich nicht so mit einem Male beseitigen. Der friegerische Enthusiasmus erschien nur wie eine Berliner Modesache, die plöslich an der Oberstäche auftauchte und rasch versstog. "Das Publifum, schried ungemein bezeichnend Ioh. Müller, ist vortresslich; Krieg ist im Theater gesordert worden und bei den Marionetten hat man Bonaparte's Bild heruntergeschmissen."\*\*) So "spottete er ihrer, er wußte selbst nicht wie."

Es hat freilich auch bamals in Breugen an Mannern nicht gefehlt, bie ben ganzen Ernft bes Kampfes erfaßten. Der Freihert vom Stein, seit herbft 1804 ins Ministerium berufen, um bie wichtigsten Zweige ber Finanzverwaltung zu leiten, war nicht nut im Gegensatz zu feinen Vorgangern unermubet thatig, alle hulfe-

<sup>\*)</sup> S. Müller's Berte, Bb. XI. 206 ff.

<sup>\*\*)</sup> Gens Schriften. IV. 119. Bgl. ahnliche Buge ber Beit Allg. 3tg. 1805. S. 1205. 1239.

quellen anzuspannen, um feinem Ronig bie Mittel bes Rampfes ju schaffen, er berührte auch gleich jest ben wunden Fled bes alten, nur noch mechanisch jufammengehaltenen Staatsorganismus. Mit ber Benugung bes Schapes, ber Creirung von Schatscheinen und ber Aufnahme von Anleben schien es ihm allein nicht gethan; er brang ichon jest auf eine gleichmäßigere Befteuerung, auf Beseitigung ber Bertehreschranten, auf Begräumung ber Granzen zwischen Stadt und Land, also auf materielle Reformen, bie ju ben neuen Laften im Berhaltniß ftanben. Er hoffte bamit einen regeren Gemeinfinn Aller zu erweden; "ich halte mich ge= wiß, schrieb er bamals an ben König, bei allen Unterthanen ber preußischen Monarchie guten Willen und jede Erleichterung zu finden, sobald fie sehen, daß es sich in der That von der Aufrechthaltung und Sicherstellung ber Ehre ber Rrone, ber Unabhängigkeit und Selbstänbigkeit biefer Monarchie und von einem großen, ebeln, rein aufgefaßten und fraftig zu verfolgenden Entwurf jur Wieberherstellung eines allgemeinen festen Friebens hanbelt." Er erinnerte baran, bag nicht in blenbenbem Blange, sonbern in achter Cultur bas hochfte Biel einer weisen Regierung beftehe, und meinte, "ber Augenblid fei gefommen, burch eine Schrift bie Begriffe bes Bolfes von ber Nothwendigfeit ber Dagregeln und von ber Gute ber Absichten und Aussichten ju bestimmen und ju befestigen."\*)

So steuerte er schon jest mit sicherem Takte nach ber Richtung, ber feine spätere Berwaltungsepoche angehört; aber es beburfte erft anderer Lehren und Prüfungen, bis ein folcher Rath bereitswillig gehört und ohne Rudhalt verfolgt warb.

"Wir fürchten Preußen nicht," rief ein Bonaparte'sches Blatt geringschätig aus, als die neueste Wendung in Berlin eingetreten war, und allerdings war die Lage so beschaffen, daß der Imperator mit einigem Grund so zuversichtlich sprechen konnte. Noch lag ja ein weiter Zwischenraum zwischen den drohenden Worten und den feindlichen Thaten; und wenn man die preußische Politik nach

II.

42

<sup>\*)</sup> Aus ber Dentichrift vom 26. October 1805 bei Bert Steins Leben. 1. 305 - 316.

an".... Es gelte ihm, so lautete ber Schluß, sowol seinem Lanbe ben Frieden zu erhalten, als für Europa einen bauerhaften Frieden herzuskellen; es werbe nur seine eigene Sorge sein, für die Sicherheit seiner Bölker zu wachen. Fortan ohne Berpflichtungen, aber auch ohne Garantieen, sehe er sich genöthigt, seine Armeen biesenigen Stellungen einnehmen zu laffen, welche die Bertheibigung bes Staates erforbere.

Diesen brobenben Worten folgte biesmal rasch bie That. Auch für bie Ruffen warb jest bie Sperre aufgehoben, welche ihnen ben Durchmarich burch Preußen verweigert hatte; ben Truppenaufftellungen im Often folgten nun größere im Weften. In Rieberbeutich land fammelten fich funfzigtaufenb Mann, zwei andere Seere wurden in Weftfalen und Franken schlagfertig gemacht. Aus ber Erflarung, bag fich ber Ronig feiner Berpflichtungen für entbunden erachte, war junachft ju folgern, bag Breugen bem Borruden ber Schweben und Ruffen fein Sinberniß entgegensete. Bugleich bo trat in ben letten Tagen bes Octobers ein preußisches Corps ben hannover'schen Boben; ber Norben bes Lanbes wurde besett und bie hannoverichen Behörben restituirt. Noch war es nicht fo weit. wie Napoleon bamals fürchtete, bag Breußen fofort bie Keftung hameln, die noch von ben Frangosen besett mar, angreifen murbe; vielmehr ließ man die Garnison sich verftarten und verproviantiren, ja man nahm — von Napoleon eine Zahlung von 66,000 Gulben für ben in Ansbach verübten Schaben an. Das Cabinet schien feinen Born fast wieber zu bereuen. Inbeffen nachbem man einmal fo weit alle früheren Beziehungen zur Bonaparte'ichen Bolitif abgebrochen, rieth es schon bie Klugheit, balb offen in's an bere Lager überzugehen. Napoleon ahnte, baß es fo tommen muffe; feine Briefe an die Vertrauten athmeten eine brobenbe und erbitterte Stimmung; wer feine forfifche Natur fannte, ber mußte sich sagen, daß er biese Octobertage Preußen nie vergeffen werte.

Die Coalition behauptete in ber That schon bas Feld ge Berlin. Am hofe wie in ber Resibenz machten sich bie antistam zösischen Stimmungen so laut und entschieden geltend, bas bie Freunde ber Bonaparte'schen Allianz schon nicht mehr wagten, ihrer Meinung einen offenen Ausbruck zu geben.\*) Die Jusam

<sup>\*) (</sup>Lombard) Matériaux etc. S. 121.

menfunft mit bem Czaren war unter bem Einbrud bes Ansbacher Ereignisses und seiner Folgen zwar verschoben worben, aber bas Berhaltniß zu bem ruffischen Monarchen hatte fich naturlich nur um fo freundlicher gestaltet. Mit ber Unsbacher Botichaft traf beinahe zusammen bie Unfunft bes faiserlichen Abjutanten, bes Fürsten Dolgorudi; er tehrte nach Bulamy, wo fich Alerander bamals aufhielt, mit einer Antwort jurud, in ber fich ber Ginbrud ber erften lebhaftesten Erbitterung über ben frangofischen Gemalt= ftreich ausprägte.\*) Es fam nun Alles barauf an, Breugen in biefen Stimmungen zu erhalten. Schon früher hatte Bent gerathen, burch perfonliche Bufammenfunfte ber Monarchen, burch Miffionen ber Erzherzöge muffe man Friedrich Wilhelms perfonlich gunftige Dispositionen "im großen Stile bearbeiten". So reifte bei Desterreich und Rußland ber Blan, burch personliche Ginwirfung bes Czaren und eines faiferlichen Bringen Breugen aur Action zu brangen. Am 23. October tam eine Botichaft von Alexander, er werbe ftatt ber vorgeschlagenen Busammenkunft an ber Granze felber ben Ronig befuchen; zwei Tage fpater war er schon in Berlin angefommen. Um 30. October erschien auch Erzherzog Anton, ber Bruber bee ofterreichischen Raifere; ber Fürftencongreß ber Coalition, ber Breugens Beitritt entscheiben follte, war alfo beifammen.

Wenige Tage vorher war die Schreckensbotschaft der Ulmer Ratastrophe angelangt. Der Eindruck, den sie machte, war gewaltig, doch je nach den Personen verschieden. Im Kreise der preußischen Politis war man betroffen und fühlte sich eher zu friedlichen Entschlüssen gestimmt, seit man den ganzen Umfang der Kräfte des Gegners überschaute; die Coalition nahm die Miene an, als sei der Ansbacher Durchmarsch eine Hauptursache der Bonaparte'schen Erfolge, und sah darin, wie in der Katastrophe an der Donau, eine um so lebhastere Aufforderung für Preußen, unverzüglich an dem Kriege Theil zu nehmen. Beim König, der sich nun aus allen Entwürsen und Berechnungen, in die er sich

<sup>\*)</sup> Am 12. October schreibt Mopens: La nuit vers hier le Prince Dolgorucki est reparti pour Pulawy. Il est porteur d'une lettre du Roi, dont je suppose que l'Empereur sera content. L'entrevue est suspendue pour le moment, les arrangemens, qu'on est à prendre après l'entrée violente des Français dans le pays d'Anspach, exigeant la présence de S. M.

seit lange hineingelebt, mit einem Male herausgeworfen fah, ftieß man boch auf Wiberftand; inbeffen gelang es, biefen zu überwinben, indem man, wie Beng einmal gerathen hatte, ben Ronig fur "einen großen Bacificationsplan" gewann und baburch mit ber Coalition verflocht. Am 3. November warb zu Botsbam ein Abkommen gefchloffen, wonach Preußen als vermittelnbe Racht awischen Napoleon und den Allierten auftreten follte; Breußen. so war der Plan, forderte von Napoleon als Friedensgrundlage bie früheren Bertrage, alfo bie Entschäbigung Sarbiniens, bie Unabhängigkeit Reapels, bes beutschen Reiches, Hollands und ber Schweiz, die Trennung ber italischen Krone von ber frangoft ichen: wurden biefe Grundlagen angenommen, fo ward ein Friebenscongreß anberaumt, beffen Aufgabe es war, einen von allen Seiten gemeinsam garantirten Buftanb bes Friebens und ber Sicherheit wiederherzustellen. War binnen vier Wochen nach ber Abreise des preußischen Unterhandlers die Friedensgrundlage nicht angenommen, fo trat Preußen mit 180,000 Mann fofort in's Keld und versprach, auch alle übrigen ihm befreundeten Dachte in gleichem Sinne zu bestimmen. Dafür bebingte fich Preußen, wenn es jum Rriege fam, britische Subsidien, erleichterten Anfauf ber Lebensmittel und im Frieden, "fei es burch Erwerbung, fei es burch Tausch", eine beffer gesicherte Branze. Es sollte fortan Alles im innigsten Bertrauen unter ben Berbundeten verhandelt und jebe Eröffnung von frangofischer Seite, welcher Art fie auch fei, gegenseitig mitgetheilt werben. In einem geheimen Artifel versprach Rußland bahin zu wirken, baß England in ben Tausch ober die Abtretung von Hannover willige.\*)

Es ward bafür gesorgt, daß die Welt rasch ersuhr, was zu Botsbam geschehen war. In der Nacht vom 3. auf den 4. Rovvember, unmittelbar vor seiner Abreise, wünschte Alexander noch das Grad Friedrichs des Großen zu sehen; er begab sich, vom preußischen Königspaar begleitet, um Mitternacht in die Garnisonfirche, füßte den Sarg und nahm dann, wie ein halbofficieller Bericht sagt, "nach einem ernsten Blid auf den Altar von dem König und der Königin auf eine höchst einsache Weise Abschied."

<sup>\*)</sup> Die Bertrage-Urfunde fieht in ber Gefch. ber Kriege VI. 2. 247 ff. Bgl. Sopfner ber Krieg von 1806 u. 1807. I. 21. Darnach ift bie Angabe 3. B. A. Menzels, er fei nie veröffentlicht worben, zu berichtigen.

Der Auftritt hatte bamals die Bedeutung einer Demonstration, zu welcher Alexander in seiner Art, mit Empsindungen geschickt zu spielen, das arglose Gefühl des preußischen Fürstenpaares gestrauchte. Wie es häusig mit solchen tendenziösen Scenen geht, so ist auch hier der bittere Revers der Münze nicht ausgeblieben. Iwanzig Monate später hat Alexander zu Tilst die glänzende Suite des französischen Imperators verherrlichen helsen und ließ sich mit den Spolien des namenlos mishandelten preußischen Königs beschenken, dem, wie es dort hieß, aus "Achtung für den Kaiser aller Reußen", Napoleon nur die Halfte seiner Staaten, noch nicht Alles abnahm!

Db man fich im preußischen Cabinet wohl gang flar barüber mar, baß im Bertrag vom 3. November ber Reim eines ungeheuren Rrieges lag, ben man flegreich beenbigen mußte, wenn man nicht untergeben wollte? Db man einsah, bag nach ben Vorgangen vom October bas alte Berhaltniß ju Bonaparte auf immer gerftort war, und ichon bie eigene Selbsterhaltung gebot, mit ben Feinden bes frangofischen Raifere nun bis jum Meußersten ju gehen? Es beutet Manches barauf hin, bag auch jest bie Muffonen noch nicht völlig gewichen waren. Duroc war (31. October) vom Rönig freundlich entlaffen und ihm bebeutet worben, man werbe keinen Borschlag machen, ber nicht mit ber Ehre, bem Ruhm und ben-Intereffen bes frangofischen Raifers verträglich sei. einem unbefangenen Standpunfte gemeffen, waren allerbinge alle bie Forberungen, die Breußen machen wollte, bamit vereinbar; aber ob man ernftlich glaubte, Napoleon werbe bie Sache auch fo ansehen und nun nach ben Siegen an ber Donau bereitwillig bas gemähren, mas er por bem Rriege verweigert hatte? In jedem Falle glich Breugens gebieterische Alternative, mit ber es jest vor ben flegestrunkenen Imperator trat, ber Senbung jenes ftolgen Romers, ber, mit bem Stab in ber hand, einen Kreis um ben ftegreichen Sprerfonig jog und Erfüllung feines Berlangens forberte, bevor er noch ben Rreis verlaffe. Bu einer folchen Miffion burfte man nicht ben geschmeibigsten und ben Frangosen angenehmften Mann, sondern mußte unbedingt den ftolgesten und unbeuge famften mablen. Breußen befaß bamale nur einen Staatemann, ber für biefen Auftrag ber rechte war — ben Freiherrn vom Stein. Es mar aber Graf Saugwik, bem biefe romifche Senbung übertragen warb!

Es ging wie in Desterreich; in einem Moment, wo fich ber entschiedenfte Umschwung ber Berhaltniffe vorbereiten follte, bebielten bie alten Berfonen nach wie vor bie Sand im Spiel; wie bort Cobenal und sein Schweif, so follten hier Haugwit und Lombard au einer Revolution mitwirfen, welche bie lautefte Berbammung ihrer gangen Bergangenheit enthielt. 3war regten fich in Breußen lauter als je bie antibonaparte'ichen Stimmungen; aber biefe fladernbe Begeisterung ging nicht in bie Tiefe. Am Hofe maren bie Königin Louise und ber Bring Louis Kerbinand bie bervorragenbsten Bertreter ber Bewegung gegen Franfreich. Bei ber Ronigin, obwol fie bie Rrafte Breugens enthuftaftifch überichatte und nach Frauenart gern ihre Bunfche und Ibeale für bie Birflichfeit nahm, wurzelte bie Abneigung gegen Franfreich und ihr friegerischer Eifer auf bem tiefen Grunde einer eblen, burchaus weiblichen Ratur. Das behre Mufter einer beutschen Frau, mit allen foniglichen und burgerlichen Tugenben geschmudt, hat fie in ben Bei ten bes Drudes und ber Erniebrigung burch ihr Borbild machtia bagu beigetragen, alle ebleren Stimmungen gu beben und gu fraftigen. Aber in biefer rauben, eifernen Beit bedurfte es ber Danner vom ebelften und reinften Stoffe. Dem Bringen Louis Ferbinand, bem Better bes Königs, hatte bie Natur bie Talente verlieben, ber ritterliche Selb und Borfampfer einer folden Beit au Mit ben reichsten fürstlichen Baben ausgestattet, voll tapfe ren, verwegenen Muthes und frischer Lebensfreudigfeit, in allen ritterlichen Runften Meifter, geiftreich, wigig, berebt, mit funfilerifchen und geselligen Baben verschwenderisch ausgerüftet, zugleich von einem freien Blid über bie Weltlage und feineswegs befangen in bem blinden Aberglauben an bie Bortrefflichkeit bes alten Befens, schien biefer Bring, ber jest in ber vollen Jugenbfraft bes Lebens ftand, mehr als jeder Andere geboren, ben altpreußischen Belbenfinn und bie geniale Eigenthumlichfeit ber Beiten bes gro-Ben Ronigs in fich zu einem Bilbe zu vereinigen. Es fehlte ibm leiber nur bie alte preußische Strenge und Bucht. Wie einer feiner Vertrautesten treffent über ihn fagt, \*) burch Mangel murbiger Beschäftigung, burch ftrenge Entfernung von Allem, mas

<sup>\*)</sup> Karl von Roftig Leben unt Briefmechfel. Dreeten 1848. S. 90. Bgl. Stein's Leben von Berg 1. 162 ff.

burch höhere Thatigkeit feine großen Eigenschaften in einem beftimmten Wirfungsfreise angespannt hatte, hat man feiner Seele ein töbtendes Opiat beigebracht, bas fie auf mancherlei Abwege Richt als wenn eine solche Natur in ben Genuffen, momit er fich betäubte, in Spiel, Ausgelaffenheit, Liebesabenteuern und frivoler Gefellschaft so leicht hatte untergeben können, ber eble Stoff in ihm hat fich in ben entscheibenben Momenten nie verleugnet, aber es warb boch eine Rraft zersplittert und vergeubet, bie ben Beruf jum Größten in fich trug. Es erwuchs in ihm gang unbewußt ber Begenfat zu bem ichlichten, ichuchternen Ronig, aber nicht zum Bortheil Breugens und nicht zu feinem eigenen. Denn es hing sich an ihn gar zu bald bie wirkliche Frivolität großer Stäbte, ber Uebermuth und bie Unbanbigfeit ber jungen Officiere, ber fede Trop vornehmer Unarten und Cavaliersgewohnheiten. Bas biefer Rreis von Leuten vor ber Ratastrophe von 1806 getrieben hat, ift nicht immer so schlimm gewes fen, wie es die Rlatschsucht geschildert hat; aber es war in seinen Wirfungen schlimm genug für einen Staat und ein Beer, beren beste Ucberlieferung Bucht und Strenge gewesen waren. Man wurde barum auch irren, wollte man in biefem Rreife von Leuten, bie fich an ben Prinzen anbrangten, ben rechten Stoff zu einem Wiberstande suchen, ber bem gewaltigen Begner gewachsen war; fie empfanden taum etwas von bem Gegenfan gegen bas Bonaparte'iche Befen, wie er fpater burch harte Prufungen im Bolfe wach geworben ift. Sie haßten ben Imperator mit bem Gefühl von Cavalieren und übermuthigen Solbaten, in benen noch ber Glaube an ihre Unbestegbarfeit ungeschwächt war; ihre Bildung wie ihre Sitte war mehr frangofisch als beutsch.

Bu ben eifrigsten Anbläsern bes Kriegseifers gehörte auch Johannes Müller. Es hat bem eiteln und biegsamen Manne, beffen Charafterschwäche noch größer war, als sein Wiffen und sein reiches Talent, inmitten seiner heißblütigen Diatriben gegen Bonaparte nicht geschwant, baß er nach wenig Jahren im Dienste bes armseligsten aller Bonaparte'schen, Theatermonarchen" sein trauziges Ende sinden werde; damals hat er mit seinen Kreuzpredigten gegen Bonaparte und mit seinem deutschthumelnden Pathos wesnigstens auf die vornehmen Kreise sichtbar eingewirkt.

Un ber Maffe ber Nation ging biefe Thatigfeit gang fpur-

los vorüber. Eine charafteristische Frucht bieses Kreises war eine Schrift, beren Ibee Johannes Müller angehörte und beren Tendenzes war, die kriegslustigen Stimmungen in Berlin zu heben. Unter dem harmlosen Titel: "Uebersetzung eines Fragments aus Polybius", das in einem Kloster auf dem Berge Athos gefunden sein sollte, wurde darin Friedrich Wilhelm III. und sein Friedensspstem in der Person des Antiochus von Syrien geschildert, und ihm aus Hannibals deredtem Munde alle die Gründe vorgehalten, die zum Kriege gegen den gemeinsamen Feind drängen mußten. Versasser war der Graf Antraigues, ein französischer Emigrant, dessen ganzes Leben eine Kette von abenteuerlichen und zweideutigen Intriguen war; die Schrift war französisch geschrieben, wurde von Müller in einer beziehungsreichen Recension sehr angepriesen,\*) übte aber, wie sich benken läßt, nicht einmal auf die engen Kreise, für die sie geschrieben war, eine nachhaltige Wirkung.

Die Masse bes Volkes in Preußen war jest in berselben dumpsen Theilnahmlosigkeit, wie ein Jahr später, als fast ohne Zeichen des Schmerzes über ihm die alte Monarchie zusammenbrach. Ein reger öffentlicher Geist eristirte nicht mehr; er war mit Lärm und lautem Raisonniren nicht zu erseten. Die Schiesheit und Unwahrheit, woran, wie Müller sagte, die langwierige ungestörte Bearbeitung und Berstimmung durch Zeitungen, Instinuationen und allen andern Trug Schuld war, ließ sich nicht so mit einem Wale beseitigen. Der friegerische Enthusiasmus erschien nur wie eine Berliner Wobesache, die plöslich an der Oberstäche auftauchte und rasch versstog, "Das Publifum, schrieb ungemein bezeichnend Ioh. Müller, ist vortresslich; Krieg ist im Theater gefordert worden und bei den Marionetten hat man Bonaparte's Bild heruntergeschmissen."\*\*) So "spottete er ihrer, er wußte selbst nicht wie."

Es hat freilich auch bamals in Preußen an Mannern nicht gefehlt, bie ben ganzen Ernst bes Kampfes erfaßten. Der Freihert vom Stein, seit Herbst 1804 ins Ministerium berufen, um bie wichtigsten Zweige ber Finanzverwaltung zu leiten, war nicht nur im Gegensatz zu feinen Vorgangern unermübet thatig, alle Hulfs-

<sup>\*)</sup> S. Müller's Berte, Bb. XI. 206 ff.

<sup>\*\*)</sup> Gent Schriften. IV. 119. Bgl. abnliche Buge ber Beit Allg. 3tg. 1805. S. 1205. 1226. 1239.

quellen anzuspannen, um feinem Ronig bie Mittel bes Rampfes zu schaffen, er berührte auch gleich jest ben munben Fled bes alten, nur noch mechanisch jusammengehaltenen Staatsorganis-Mit ber Benutung bes Schates, ber Creirung von Schatscheinen und ber Aufnahme von Anlehen schien es ihm allein nicht gethan; er brang ichon jest auf eine gleichmäßigere Befteuerung, auf Beseitigung ber Bertehreschranten, auf Wegraumung ber Branzen zwischen Stadt und Land, alfo auf materielle Reformen, bie zu ben neuen Laften im Berhaltniß ftanben. Er hoffte bamit einen regeren Gemeinfinn Aller zu erweden; "ich halte mich ge= wiß, schrieb er damals an ben König, bei allen Unterthanen ber preußischen Monarchie guten Willen und jede Erleichterung gu finden, sobald fie feben, bag es fich in ber That von ber Aufrechthaltung und Sicherstellung ber Ehre ber Rrone, ber Unabhängigfeit und Selbständigfeit biefer Monarchie und von einem großen, ebeln, rein aufgefaßten und fraftig zu verfolgenden Entwurf zur Wieberherstellung eines allgemeinen festen Friebens hanbelt." Er erinnerte baran, bag nicht in blenbenbem Glanze, sonbern in ächter Cultur bas hochfte Biel einer weisen Regierung bestehe, und meinte, "ber Augenblid fei gefommen, burch eine Schrift bie Begriffe bes Bolfes von ber Nothwendigfeit ber Dagregeln und von ber Gute ber Absichten und Aussichten ju bestimmen und ju befestigen."\*)

So steuerte er schon jest mit sicherem Takte nach ber Richtung, ber feine spätere Berwaltungsepoche angehört; aber es bedurfte erst anderer Lehren und Prüfungen, bis ein folcher Rath bereits willig gehört und ohne Rudhalt verfolgt ward.

"Bir fürchten Preußen nicht," rief ein Bonaparte'sches Blatt geringschätig aus, als die neueste Wendung in Berlin eingetreten war, und allerdings war die Lage so beschaffen, daß der Imperator mit einigem Grund so zuversichtlich sprechen konnte. Noch lag ja ein weiter Zwischenraum zwischen den brohenden Worten und den feindlichen Thaten; und wenn man die preußische Politik nach

<sup>\*)</sup> Aus ber Dentichrift vom 26. October 1805 bei Bert Steins Leben. 1. 305 - 816.

ihren bisherigen Proben beurtheilte, war kaum zu erwarten, baß biefer Rubicon mit rascher Entschlossenheit wurde übersprungen werben. Inzwischen war bem französischen Kaiser vielleicht alle Zeit gegönnt, burch einzelne entscheibenbe Schläge- ben Ring ber europäischen Coalition zu sprengen, bevor er im Begriff war fich zu schließen.

Much ber eine gewaltige Ungludefall, ber bie Bonaparte'fchen Triumphe biefer Beit burchfreugt hat, vermochte bas nicht ju anbem. In benfelben Tagen nämlich, wo Rapoleon zu Ulm bas öfterreichische Seer gefangen nahm, wo er in friegerischem Uebermuth bie Uebermundenen bebrohte und mit ftolger Buverficht ben naben Fall Englands zu erwarten schien, in benfelben Tagen waren bie vereinigten Flotten von Frankreich und Spanien bei Trafalgar vernichtet worben (21. Octbr.). Mit einem Schlage hatte Relsons seemannische Meisterschaft bie beiben Begner trot ihres tapfern Biberftanbes erbrudt; wohl war ber Sieg durch seinen Tob theuer erkauft, aber bie Trophaen waren auch ungeheuer, bie beste Ausruftung ber beiben Marinen war zerftort; es gab auf ein Menschenalter hinaus feine frangöfische Seemacht mehr. Go ichloß tas Jahr, bas bie britische Infel mit einem neuen Normannenzug bebrobt. mit einem Erfolge ohne Gleichen; bie Flotte, bie England follte erobern helfen, schwamm in Trummern um bie andalufische Rufte und die britische herrschaft auf ben Meeren hatte in ber alten Belt feine Rivalen mehr.

Wohl war seit biesem Tage an eine friegerische Ueberwältigung Britanniens burch Napoleon nicht mehr zu benken und ber Kampf ber beiben gigantischen Mächte nahm nun einen unübersehbaren Charafter an, aber ber nächste Rückschlag bieses Ereignisses war boch am wenigsten eine Erleichterung für bas Festland. Es hatte vorerst nur die Wirfung, ben Druck bort zu verstärken; um England zu besiegen, bedurfte es fortan für Bonaparte nichts Geringeres, als die Gründung der continentalen Alleinherrschaft. Wenn er Länder und Kronen nun immer abenteuerlicher durcheinander warf, gegen tie natürliche Freiheit und Eigenthümlichkeit der Bölker einen immer unerbittlicheren Krieg führte, die Bonaparte'sche Unisormität über einen Welttheil auszubreiten strebte, Küsten und Häsen mit einem ehernen Gürtel umschloß, so war das Alles, wenn man ihn selber hörte, nur eine nothwendige

Reaction gegen bie unnahbare Feinbschaft ber Briten. Es hat bie Unnatur und Gewaltsamkeit einer solchen Politik allerdings mit ber Zeit ben großen Wiberstand ber Nationen hervorgerusen, aber bis es bazu kam, mußte vorerst bie Wucht bes Soldatenskafterhums nur um so harter auf dem Festlande druden.

Die militärische Ueberlegenheit Rapoleons war burch bie unerhörten Erfolge an ber Donau vorerft entschieben. Der gange Rrieasplan feiner Beaner mar gerriffen; auch mo ihre heere gludlicher gefochten, wie in Italien, war burch bie Ulmer Rataftrophe jebe Frucht biefes Erfolges vereitelt. Auf bem italieni= schen Kriegsschauplate, so war ber erfte Blan gewesen, sollte ber erfte Sauptichlag geführt werben; ein Seer von mehr als 140,000 Mann follte bort bie Etich= und Minciolinie erobern, um bann vereint mit ben heeresmaffen in Deutschland burch bie Schweiz bie Invafion im füböftlichen Frankreich zu beginnen. Der Blan war fruh veranbert, bas italienische Beer auf faum hunderttaufend Mann gebracht und burch Entfenbungen nach Deutschland noch mehr verringert worben. Bas jest an ber Etich, in Subtirol und in Benedig von öfterreichischen Truppen unter bem Erzherzog Rarl vereinigt war, betrug einige achtzigtausenb Mann und war in seinen Bewegungen von bem abhängig, was auf bem beutschen Rriegoschauplage geschah; bie Franzosen, vorerft gegen 50,000 Mann ftarf und ber Berftarfung burch Gouvion St. Cpr aus Reapel gewärtig, maren von Maffena geführt; er eröffnete ben Kelbaug mit bem Uebergang über bie Etfch, ber nach hartnadigem Rampf am 18. October bei Berona errungen marb. Beobachtend standen sich nun beibe Beere gegenüber, jeder Theil schien zu erwarten, welche Entscheidung auf bem beutschen Rriegsschauplate fallen werbe. Um 25. October fam bem Erzbergog bie erfte Runde von ben Ereigniffen bei Ulm; nun blieb ihm nichts übrig, als ben Rudzug nach Inneröfterreich anzutreten. Es fanb ihm aber ein ausgezeichneter Felbherr voll Wachsamfeit und Energie entgegen, von bem nicht zu erwarten war, bag er ihn ben Rudzug ungefährbet werbe antreten laffen. Rur eine Schlacht, wenn immer möglich burch eine entscheibenbe Rieberlage bes Begnere beenbet, fonnte bie Rraft ber Berfolgung brechen, bem Rudaug ungeftorte Rube ichaffen. Bei Calbiero, eine Strede von Berona, batte ber Erzbergog fich eine verfchangte Stellung geschaffen,

bie ftart genug war, auch ben heftigften Anprall bes Gegnere abaumeisen. 2m 29. October ging Maffena vor, brangte bie ofterreichischen Borpoften gurud und eröffnete am anbern Tage seinen ungeftumen Angriff auf bie Berichangungen vor Calbiero. Beber ber blutige Rampf biefes Tages (30. October), noch ein erneuerter Angriff am 31. October - ein Rampf, ber ben Defterreichern über fünftausend Mann, ben Franzosen wohl gegen achttausend kostete - errang bem franzöfischen Kelbberrn ben Erfolg, um beffentwillen er ben Angriff unternommen; ben Defterreichern wurde ber Rudweg nicht abgeschnitten, es war nicht einmal gelungen, fie sofort nach ber Schlacht jum Rudjug ju zwingen und burch bie Berfolgung ihre Rieberlage zu vollenden. Wohl rühmten fich beibe Theile bes Sieges, ber Erzherzog ohne Zweifel mit größerem Recht. Much er hatte zwar ben gangen 3wed, ben er fich feste, nicht erreicht; ftatt ben Frangosen eine entscheibenbe Rieberlage beigubringen, hatte er nur feine Stellungen mit ansehnlichen Opfern behauptet, boch mußte ber Keind ihm Zeit laffen, fich für einen geordneten Rudjug ju fammeln. Gin fleines Corps bedte mit ausbauernber Tapferfeit ben Ruden ber Armee, bie über Bicenga ihren Weg nach ber Brenta nahm. Oberitalien war allerbings verloren; um bie Mitte bes Rovembers ftanben bie Frangolen am Tagliamento, bie Desterreicher hinter bem Isongo. Die Waffenehre freilich war in biefem furgen Keldzuge von ben Desterreichern mit allem Glanze behauptet worden, aber ber Erfolg war burch bie Rataftrophe von Ulm bestimmt. Statt eines Angriffefrieges war an ber Etich eine Bertheibigungeschlacht geliefert worben; bie gehoffte Eroberung ber Lombarbei hatte mit bem Rudzug nach Kriaul geenbet.

Auch auf ben äußersten Flügeln ber großen Coalitionsarmee trugen die Ereignisse benselben Stempel des Mißlingens. Erft jest hörte man von der Ankunft des russisch schwedischen Herrein Nordbeutschland, erst im November landeten, theilweise von Stürmen verschlagen, die ersten Abtheilungen der deutschen Legion an der hannover'schen Küste, um dieselbe Zeit kamen auch die ersten Coalitionstruppen in Neapel an. So schloß der erste Act eines Feldzuges, der mit einer Invasion in der Franche Comté hatte beginnen sollen. Die Donauarmee ward kriegsgefangen nach Krankreich transportiert, die italienische hatte sich nur einen

erträglichen Rudzug erkämpft. Die Russen waren im Unzuge, aber erst in einem Augenblide, wo bie Armee von Ulm zersprengt war; ein anderes Heer, ohne Berbindung mit ihnen, stand in Tirol, ein brittes in Steiermark, die Anfänge eines neuen Armeecorps in Böhmen, lauter lose Glieber, gegen welche die compakte Macht überlegener, stegestrunkener Massen heranstürinte.

Gegen Ende bes Octobers war ber größere Theil bes erften ruffischen Hecres unter Rutusow am Inn vereinigt, im Bangen bochftens einige breißigtaufend Mann, die nur unbedeutende Berftarfungen zu erwarten hatten \*); alle übrigen ruffischen Streitfrafte ftanben noch weit zurud und es war im beften Falle zu erwarten, bag ein Theil von ihnen bis Anfang December in Mahren eintraf. Dem Heere Rutusows, bas bei Braunau lagerte, ftand ftromaufwarts jur Seite eine öfterreichische Armee unter Mervelbt, bie, aus bem fruheren Rienmayer'schen Corps gebilbet und burch Buguge verftarft, etwa 25,000 Mann betrug. Diefe vereinigten heere von nicht 60,000 Mann waren faum im Stanbe gewesen, Rapoleon am Inn aufzuhalten, auch wenn ihre inneren Berhaltniffe gunftiger gewesen maren, ale fie in ber That waren. Es fehlte an einer geordneten Kührung; Rutusow spielte amar ben Oberfelbheren, Mervelbt erhielt aber birecte Befehle vom Soffriegerath; ba fehlte ce benn nicht an Stoff ju Zwiftigfeiten. Die Ruffen, obwol ihr materieller Buftand fehr mangelhaft mar, fahen boch mit bem gewohnten Sochmuth auf ihre Berbunbeten herab, was benn in biefen einen natürlichen Biberwillen gegen bie barbarischen Waffengenoffen erzeugte. Als jest bie Rachricht vom Schidfal ber Donauarmee burch Mad felber überbracht warb, war man wohl barüber einig, bag bie Innlinie verlaffen werben muffe, nur meinte ber ruffische Kelbherr, man muffe fich nach ben ruffifchen Berftarfungen, bie von Norboften famen, gurudziehen; Mervelbt hielt es fur zwedmäßiger, eine Stellung an ber Salza

<sup>\*)</sup> Es bestand aus der Avantgarde unter Bagration (9 Bataillone, 10 Escadrons) und den Divisionen Maltis, Doctorow, Schepelew (27 Bataillone und 25 Escadr.) und der Reserve unter Miloradowitsch (9 Bat.); ihre officielle Starse betrug 39,106 Mann, die wirkliche Jahl war viel geringer. Das Merzveldtsche Corps betrug 33 Bat., 60 Escadrons, nach den wahrscheinlichsten Berechnungen 17,750 Mann Infanterie, 6600 Reiter. S. Gesch. der Kriege VI. 2. 242 ff.

zu nehmen und bort bie Ankunft ber Desterreicher aus Tirol und Italien zu erwarten. Es siegte bie erstere Ansicht, und am 26. und 27. Oct. begann ber Rudzug beiber Armeecorps nach ber Traun und Enns.

Schon war ber Feind ihnen auf ben Ferfen und feine erften Colonnen überschritten bereits am 28. ben Inn. Rapoleon hatte fich fogleich nach ber Uebergabe von Ulm in Bewegung gefest, um bie verbundeten Seere wo möglich ju erreichen und über fie hinweg fich bie Strafe nach Wien zu öffnen. Bernabotte's und Davouft's Corps, bann Murat mit ber Reiterei bilbeten jest bie Spike ber großen Armee; an fie schlossen fich Darmont, Soult und gannes. Schon am 22. Dct. hatte ber Raifer felbft fein Sauptquartier nach Augeburg verlegt, brei Tage fpater ging er mit ber Garbe nach Munchen vor, mahrent feine Marichalle bereit ftanben, am 26. Oct. Die Ifar ju überschreiten. Ihre erften Abtheilungen langten am Inn an, als bie Berbunbeten eben biefe Linie geräumt batten. Schon zwischen bem Inn und ber Traun fam es ju einzelnen Gefechten, beren Ausgang zeigte, bag es für bie Alliirten bas Rathlichfte war, fich auf ihre ruchwarts liegenden Berftarfungen jurudjugieben.

Rur in der rechten Flanke der Franzosen standen die Desterreicher; Tirol war noch in ihren Händen. Es war Ney's Aufgabe, sobald er (26. Oct.) nach dem Bertrage Ulm verlassen durste, die Desterreicher daraus zu verdrängen und so die Berdindung mit Massena's italischer Armee herzustellen. Zu seiner Unterstüßung konnte schon Augereau mitwirken, der, aus dem Süden Frankreichs aufgebrochen, am 23. Oct. dei Hüningen den Rhein überschritt und sich in der ersten Hälfte des Novembers über den Schwarzwald nach Oberschwaden in Bewegung seste. Auch eine bairische Brigade war von Bernadotte's Corps getrennt und von Salzdurg nach dem obern In hin entsendet worden.

Das Alles bilbete inbessen, zumal ce nur stückweise auf ben Kampsplatz trat, keine allzugroße Macht, um Tirol zu erobern. Es standen dort unter dem Oberbeschl des Erzherzogs Johann über 20,000 Mann; Chasteler bilbete an der östlichen Gränze den rechten Flügel, St. Julien stand um Innsbruck und deckte die nörblichen Gebirgspässe, Jellachich war als linker Flügel im Borarlberg, eine Reserve war theils bei Innsbruck, theils im obern



Innthal vertheilt. Diefe Seeresmacht ftant in Berbinbung mit bem Siller'ichen Corps, bas 17,000 Mann fart Gubtirol befest hielt, und hatte neuerlich von der Armee am Inn noch ein Corps von 3000 Mann jur Berftarfung erhalten. Rimmt man hingu, baß fich eine Lanbesvertheibigung ju organifiren anfing, bie fich auf 20,000 Mann jum großen Theil auserlesener Schuben belaufen fonnte, fo reichte bas gewiß hin, um bie unvergleichliche Gebirgofefte ju beden; man fonnte wohl an eine fuhne Offenfive benten \*). Es scheint auch, ale wenn ber Erzberzog Johann, ber hier auf einem ihm verwandteren Terrain ftand, als bamals Moreau gegenüber bei Sobenlinden, fich anfangs mit ber Ibee getragen habe, auf Munchen ober an ben Inn hervorzubrechen und die Berbindungen bes Feindes zu bedrohen. Ift boch vier Jahre später gezeigt worben, was Tirol burch fich selbst vermochte; jest wurde freilich nur Schmach und Spott geerntet. Der Kluch ber Bebanterie, bes Bopf- und Gamaschenregiments, ber Rath- und Thatlofigfeit übte, wie in bem gangen Kelbzuge von 1805, auch auf biefem Kriegeschauplage seine lahmenbe Macht; bie Bermorrenheit, bas Ueberraschtwerben, bas Buspatkommen hat fich hier auf kleinem Raume ähnlich bewährt, wie im Großen bei Ulm \*\*).

In ben erften Novembertagen war bas bairische Corps von Reichenhall aus ins öftliche Tirol eingebrungen; bie erften Uebergange wurden mit Ungestum genommen, nur ber Strubpaß warb

<sup>\*)</sup> S. außer ben fruher genannten Quellen (hormante) Gefchichte Andreas Sofers. Bweite Auflage. 1. 97. 99. 101.

<sup>\*\*)</sup> Wie man die Dinge noch später ausah, beweist der aus amtlichen Quellen geschöpfte Bericht in der österr. Militärzeitschrift 1823. IV. Derselbe meint, die Lage in Tirol sei täglich bedenklicher geworden, denn die Berbinzdung mit dem herzen der Monarchie hätte verloren gehen muffen und "dann war Tirol ganz der eigenen Kraft überlassen" (S. 38). Als wenn nicht das Jahr 1809 bewiesen hätte, was das Land auch ohne Berbindung "mit dem herzen der Monarchie" und "ganz der eigenen Kraft überlassen" zu leisten vermochte! Es ist gewiß eine treffende Bemerkung, die Kustow a. a. D. 300 über den Feldzug von 1805 macht: "Fast alle österreichischen Generale, denen wir begegnen, halten ihre Armeen lediglich zum Demonstriren und hinhalten bestimmt; jeder will höchstens warten, will nicht handeln. Lauter Demonsstrationen können offenbar nichts bewirken, alle Demonstrationen haben nur Sinn, insofern sie mit einem entscheidenden Austreten auf einem anderen Punkte in einem verständigen Zusammenhange stehen."



trop wiederholter, blutiger Angriffe (2. Nov.) von den Defterreichern und dem Landflurm behauptet. In demfelben Augenblide war Rey mit etwa achttausend Mann bei Mittenwald erschienen; während die Hälfte seines Corps die Besahung der Scharnis in heftigem, wiewol erfolglosem Andrange beschäftigte (4. Nov.), umging die andere, von bairischen Gebirgsjägern geführt, die Leutasch und zwang den ungeschickten Führer zur Uebergabe. So standen die Franzosen im Rücken der Scharnis; der Besahung blieb nichts übrig, als sich nach fruchtlosem Widerstande zu ergeben. Am 5. Nov. zog Rey in Innsbruck ein.

Er hatte, auch mit ben Berftarfungen, bie er an fich jog, porerft nicht über 12,000 Mann bei fich, und seine Scheue Borficht bewies, wie wenig Ursache bie Gegner hatten zu verzweifeln. Inbeffen war bereits (3. Rov.) ein Befehl bes Erzherzogs Rarl, von bem ber Führer in Tirol abhing, angelangt, ber bie Raumung Tirols verfügte; er hielt bie Bereinigung einer möglichst zahlreis den Maffe Truppen im Innern ber Monarchie fur zwedmäßiger, als bie Behauptung bes Gebirgslandes. Da er in biefem Augenblide feinen Rudzug von ber Etich antrat, follte fein Bruber bie tiroler Armee auf bem Brenner sammeln und burch bas Bufterthal ben Weg nach Rarnthen suchen, um sich mit ber italischen Armee zu vereinigen. Dit einem patriotischen Gifer, ber bamals allenthalben selten mar, erboten sich die Tiroler, ihr Land zu vertheibigen, wenn auch nur 6-8000 Mann Truppen zuruchlieben; es war vergeblich. Bare nur wenigstens ber Rudzug fo gelungen, daß die Absicht bes Erzherzags Rarl erreicht ward! Aber bie Berwirrung und Ropflofigfeit einzelner Führer, die planlofen Sinund hermariche, bie feige Breisgebung ber festen Bunfte bilben im Bangen ein wurdiges Seitenftud ju ben Ereigniffen von Ulm.

Erzherzog Johann war am 6. und 7. Nov. über ben Brenner nach Sterking gezogen, wo er die noch zurückgebliebenen Corps
erwartete, setze sich mit Hiller in Sübtirol in Berbindung und
trat (10. Nov.) mit dem Gros der Armee den Rückzug ins Pusterthal an. Am nämlichen Tage ergab sich Rufstein an ein kleines bairisches Corps unter Umständen, die für die Führer wie die Truppen ein gleich schmähliches Zeugniß enthielten \*). Indessen

<sup>\*)</sup> S. Beschichte Andreas Sofers I. 105. 106. Anm.





hatte Jellachich - es war schwer zu sagen, ob mehr seine Unfähigkeit ober sein Eigensinn Schulb mar - im Borarlberg gegogert und, ftatt bie Bereinigung mit bem Erzbergoge gu fuchen. burch sinnlose Märsche bie beste Zeit verloren und stand bann wie feftgewurzelt bei Sohenembs, bis Rey bie Brennerftrage befest hielt und Augerrau's Vortruppen fich Bregeng naberten. Es zeichnet bie allgemeine Auflösung, bie übrigens bei folder Führung naturlich war, daß zwei Oberften, Rinofy und Wartensleben, in Borahnung bes Schicksals, bas ihrer wartete, (13. Rov.) mit zehn Schwabronen und feche Beschüten auf eigene Sant aufbrachen und fich, wie früher Erzherzog Ferdinand, burch bie bunnen frangöftschen Boften nach Bohmen burchschlugen. Gie fanden freilich feine so gunftigen Beurtheiler, wie ber Erzberzog Kerdinand; fie wurden bestraft - mahrend ber schuldigere Führer frei ausging, um für fpatere Rieberlagen aufgespart zu werben. Ginen Tag nachbem jene Officiere entronnen waren, ichloß bann Jellachich zu Dornbirn eine Capitulation mit Augereau, wonach ber Rest seines Corps, etwa 4000 Mann, freien Abzug nach Bohmen erhielt, gegen bas Bersprechen, ein Jahr lang nicht gegen Frankreich zu bienen. Ein ahnliches Schicffal, wenn auch im Ginzelnen unter rühmlicheren Borgangen, erreichte bie Division bes Bringen Rohan, die aus acht Bataillonen und gehn Escabronen beftand. Bum Theil burch falsche Rachricht getäuscht, hatte ber Bring ju lange im Innthale, besonders bei Raubers verweilt, um fich noch rasch mit bem Erzherzoge vereinigen zu können. Er zog bann burch bas Bintschgau, schlug eine frangofische Division bei Boten und hatte mohl auch jest noch ben Weg burch bas Busterthal gewinnen können. Allein er hoffte burch Gubtirol bie italienische Armee zu erreichen (Mitte November), ftieß aber mit ben inzwischen in Oberitalien angefommenen Berftartungen unter Bouvion St. Chr zusammen, wo er bann nach tapferem Biberftanbe. von ber Uebermacht bes Feinbes erbrudt, fich bei Caftelfranco (24. Nov.) ergeben mußte.

So gelang es ben Franzosen, die Verbindung mit Massena's italienischem Heere herzustellen; in einem gewaltigen Bogen, der sich von der Subgranze Böhmens bis nach dem adriatischen Meere hin ausdehnte, bedrohten nun die feindlichen Armeen die öfterreischischen Erblande, auf deren Mittelpunkt und Hauptstadt Rapos

jener wollte fich auf die ruffischen Berftarfungen, biefer auf bie Armee ber Erzherzoge jurudziehen. Auch ale Rutufome Anficht bie officielle Billigung erhalten, fonnte Mervelbt bem Reize nicht wiberstehen, sich sublicher zu wenben, ale es fur bie Starfe ber obnebies ichon fehr unzulänglichen Armee guträglich mar. 3mar mit ber Absicht, sich wieder an Rutusow anzuschließen, war er über Stever gegen Mariagell aufgebrochen, bort unter bas Armeecorps Davouft's gerathen, von ihm (8 Rov.) mit überlegener Macht umklammert und bie gange Division gersprengt worben. Biertaufend Mann und alles Gefdug waren in die Sand ber Keinde gerathen; Mervelbt felbft hatte hochstens 2000 noch übrig, bie er burch Steiermark nach Ungarn zu retten fuchte. Damit maren bie Streitfrafte, bie jum Schute ber Raiferstadt ben frangofischen Armeen noch entgegenzustellen waren, auf weniger als fünfzigtaufenb Mann zusammengeschwunden; Rutusow hatte noch ungefähr 25,000 Ruffen und 6-8000 Defterreicher bei fich, bei Wien felbft ftanden noch breizehntausend Mann zum Theil ungeübter Referven. und an Berftarfungen hatte ber ruffifche Felbherr in nachfter Beit nichts mehr zu erwarten, ale bie noch zurudgebliebene fechete Colonne feines Armeecorps, bie auf 8000 Mann angegeben marb \*). Diese Lage ließ ihm allerdings faum eine andere Wahl, als ben gewaltig überlegenen Maffen bes Feinbes auszuweichen und auf bas linte Donauufer hinüberzugehen. Um 8. Rov. vollführte er biefen Entschluß bei Dlautern.

Es waren verschiedene Umftande, befonders wohl übertriebene Rachrichten von Berftarfung der Gegner, die Napoleon in bem Glauben erhielten, es werbe ihm noch auf der Straße nach Wien eine Schlacht angeboten werden. Er hielt St. Polten für die

<sup>\*)</sup> Noch am Inn war mit ben Ruffen eine Macht von 25,000 Defterreischern vereinigt gewesen; burch die Entsendung einer Eolonne von etwa 3000 Mann nach Tirol, durch die Bersprengung des Merveldt'schen Corps war das, was bei Rutusow noch übrig war, auf eine kleine Abtheilung unter Nostig (4 Bat. und 6 Escadr.) und 36 Escadronen Reiterei beschränkt, die indessen (8. 9. Nov.) durch den Hoffriegsrath nach Wien gerusen wurden. Seitdem war mit Rutusows Corps von österreichischen Truppen nur noch die Nostig'sche Abtheilung vereinigt; wir erwähnen das ausdrücklich, weil es Taktif der ruffischen Berichte ist, entweder die Thätigkeit oder gar die Anwesenheit dieser Reisnen Schaar zu ignoriren.

Rampf mit verstärften Kräften wieder aufzunehmen und den Marschall am Rachmittage mit Berlust zurückzubrängen. chen traf mit bem Zeitpunkte jusammen, wo eine ber Umgehungscolonnen schon Durrenstein in seinem Ruden bebrangte; jest erft vermochte Mortier bie ganze Gefahr feiner Lage zu überschauen. Bas bie Mad, Berned, Jellachich und ihres Gleichen in ahnlicher Situation gethan hatten, lagt fich ungefahr benten; fie hatten nicht blos für fich, sondern auch für bie rudwärts stehenben Divistonen capitulirt; ber Marschall behielt auch in biesem verzweifelten Moment seine besonnene Saltung und brachte ben Keind um ben Triumph, bie gange Divifion aufzulofen ober ju versvrengen. Er sette ben bebenklichen Rampf bis zur Dunkelheit fort, faßte bann ben Reft feiner Division zusammen und schiffte ben größeren Theil bei Durrenstein über bie Dongu, inden eine fleine Abtheilung noch gegen Stein bin Stand hielt und bann unter bem Schute ber Nacht über bie Berge nach Spig entfam, wo Dupont im Laufe bes Tages eingetroffen mar, aber burch eine ber rudwarts gefandten Colonnen festgehalten marb. Bei biefem Bufammenftoße fiel ber Feldmarschallieutenant Schmitt, ein um fo empfindlicherer Berluft, als ber jum Rachfolger bestimmte Mervelbt bamale auf seiner Irrfahrt burch Steiermark nach Ungarn begriffen und bie Berufung Weprothers in ben Generalftab eine unzweifelhaft ungludliche Bahl war.

Der Erfolg bei Durrenstein war ber einzige, ber auf bem Rudzuge vom Inn bis nach Mahren erfochten warb; über Allem, was weiter geschah, lastete basselbe Berhängnis von Thorheit und Misgeschief, womit ber ganze Feldzug bezeichnet ist.

Als die erste Nachricht von der Riederlage an der Donau nach Wien kam, war die Enttäuschung um so furchtbarer, je länger man sich in eiteln Träumen des Erfolges gewiegt. Es war ein Unglück, das, mit Gentz zu reden, "die Seele vernichtete und das Denken aushob." Das Unbegreislichste, rief er aus, ist mir, daß ich hossen konnte; ich habe mich spät, sehr spät zum Hossen entschlossen, aber endlich hosste ich doch auch. Es war eine unverzeihliche Berblendung; denn ich kannte Mack und ich kannte bie, die ihn verschrieben und gebraucht hatten.... Das Fehlschlagen meiner Hossenungen, schrieb er ein andermal, ist so sehr das größte aller Uebel für mich, daß Alles, was jest noch geschehen

so lange von den Gränzen fern zu halten, bis jene große und mächtige Hülfe wirken kann, welche Mein erhabener Bundesgenosse, der Kaiser von Rußland, und andere Mächte zum Kampf für Europa's Freiheit und die Sicherheit der Throne und der Bölsker bestimmt haben." Ein späterer Aufruf des Kaisers (13. Rosvember) nannte auch bereits unumwunden Preußen unter den Berdündeten Desterreichs. Jugleich forderte der Hoscommissar Graf Saurau Jünglinge vom Abel und von der Bürgerschaft aus, sich der Bürgermiliz zum Schutze der Hauptstadt anzuschließen.\*) Es schien sich also doch, nach der ersten Riedergeschlagenheit, der Wille äußersten Widerstandes fundzugeben; man griff, wenn auch noch schüchtern, zu Mitteln, die noch 1797 für staatsgefährlich gegolten hatten.

Aber Wien follte nicht gehalten werben; am 6-7. November wanderten ber Sof, die Diplomatie und die Minister nach. Bregburg und von ba nach Mähren. Es ließ sich gegen bies Preisgeben ber hauptstadt militarisch gewiß Manches sagen; nur war die politische Betrachtung ohne 3meifel begründet, bag, wenn bann bie Sauptstadt in bie Sand bes Feinbes fiel, bie muthlosen Rathgeber ber Krone mit verzweifelnder Gile auch ben schmachvollsten Frieden als Rothbret ergriffen. Indem man Wien verließ, war es freilich bie Absicht nicht, bie Thore ber Sauptstadt bem Feinde ohne Wiberftand zu öffnen. Aber bie Ropflofigfeit forgte bafur, bag auch um fie fein Tropfen Bluts vergoffen warb. Um 13. November näherten fich bie erften Colonnen von Murat und Lannes ber Sauptstadt; ohne Schwierigkeiten famen fie in bie Leopoldevorstadt, erft an ber Spigbrude brohten ernftere Sinberniffe. Es ftanben ungefähr 13,000 Mann in ber Stabt; Alles war zur Berftorung ber Brude bereit, ein Officier hatte fcon bie Lunten zur Sand, um fie zu verbrennen. Aber ber Mann, in beffen Sand die Leitung lag, war wieder eine von ben begunftigten Rullitäten, ein Fürft Auersperg, beffen Sorglofigfeit und Einfalt Alles vereitelte. Die französtschen Führer, Murat, Lannes und Bertrand, gingen, anscheinend wie bei einer Bromenabe, über bie schlicht bewachte Brude, verblufften ben Officier, ber mit ber brennenben Lunte bereit ftanb, und taufchten ihn mit ber Ber-

<sup>\*)</sup> S. Allg. 3. 1278 f. 1306. 1310.

sicherung, es sei ein Baffenstillstand geschlossen.\*) Erst das rasche Rachruden ber geschlossenen Colonnen und das Wegnehmen der Ranonen, die am anderen Ufer standen, zeigten, worauf es abgesehen war; bennoch ließ sich Auersperg noch mit der Lüge tausschen, es sei eine Waffenruhe festgesett. Er zog seine Truppen zuruck und die Franzosen besetzen Wien.

Es war hier fo wenig wie im übrigen Deutschland ein le benbiges Bewußtfein von bem Buftanbe erwacht, bem man entgegenging; man war noch ftumpf für bie Gefühle, bie wenige Jahr nachher auch in ben Ueberwundenen und Waffenlosen laut geworben finb. Desterreich ließ fich bamals gang gut und willig von bem Eroberer regieren; bie vorhandene Burcaufratie schaffte bem französischen Generalgouverneur Clarke und bem Intenbanten Daru emfig in bie Banbe; fie halfen bie "Drbnung" aufrecht erhalten und mahnten jum Behorsam. Die geläufige Schablone frange fifcher Finang- und Bolizei-Organisation war rasch in Stand gefest. Der Sauptftabt warb bann eine große Contribution auf erlegt, ber 2000 Felbstude, 100,000 Gewehre und großen Dunitionsvorrathe nicht ju gebenfen, welche Beute bes Siegers mutben. Es ging bas Alles fo ruhig und glatt ab, bag bie Frangofen in ihren officiellen Blattern und Bulletins bie Gutmuthigfeit und Lonalität unserer Ration nicht laut genug rühmen konnten. \*\*) Es ift freilich eine Beit gefommen, wo wir bas Lob verscheraten.

<sup>\*\*)</sup> S. die Berordnungen Allg. 2. S. 1317. 1322. Ebendaf. S. 1325 ben Artikel aus der Wiener Zeitung. Dann das 26. Bulletin in der Sammlung von Goujon 1. 70. Lefedvre II. 195. Wie verschieden damals die Stimmung von ter im Jahre 1809 war, beweist unter Anderm die Aufzeichnung des Priors von Melt, der über des Kaisers Anwesenbeit bemerkte: "es ware der schändlichste, schwärzeste Undant, es hier nicht ausdrücklich anzumerken, das Rapoleons Gnade alle unsere Hoffnungen und Bunsche weit übertroffen habe". S. Keiblinger Gesch. des Stiftes Melt S. 1059. Manche Jüge zur Schilderung der französsischen Wirthschaft gibt die angeführte Schrift: "Die Franzzosen in Wien".



<sup>\*)</sup> Rach ber Schrift: Die Frangolen in Bien. Eine hiftorifche Sfige, nach ben Berichten eines Augenzeugen entworfen burch R. J. C. H. Photopel 1806. S. 29 f. hatten fie zur Beglaubigung einen penfionirten öfterreichischen General, ber ihnen in voller Uniform begegnet war, aufgegriffen und mitgeführt.

Durch bie Ueberrumpelung ber Wiener Brude batten bie Frangofen einen Borfprung gewonnen, welcher Rutusow's Ruckjug nach Mahren gefährbete; ichen folgten ihm von Rrems aus frangofische Colonnen, mabrent Murat mit ansehnlichen Rraften ben Weg von Wien nach 3naim einschlug, bas Entrinnen bes ruffischen Seeres zu hindern. Rutufow, nur noch wenige Mariche von bem nachbringenben Keinbe getrennt, warf raich ben General Bagration, auf beffen muthvolle Ausbauer er fich verlaffen fonnte, mit etwa 7000 Mann auf ber Wiener Strafe bem Keinbe entaegen, um ihn fo lange aufzuhalten, bis er mit bem Gros bes Seeres ben Rudjug nach Dahren gefunden hatte. Bei Sollabrunn, ungefähr auf bem halben Wege zwischen Wien und Inaim. hatte fich Bagration mit seinem fleinen Corps, bei bem fich auch ber Reft Defterreicher unter Noftig befant, am 15. November aufaeftellt. als ichon Murats Avantgarbe eintraf. Murat, bem eben noch an ber Wiener Brude feine Rriegslift fo gut gelungen, verfuchte hier bas Gleiche: ben Teinb mit einem angeblichen Waffenftillstande hinzuhalten, bis feine ganze Macht angelangt mar. Aber biesmal fiel biefer verbrauchte Runftgriff auf ihn felbft aurud und zwar fo grell, bag bie Bonaparte'schen Geschichtschreiber, bie solch gelungene Liften an ihren eigenen Selben sonft höchlich bewundern, diesmal ihre sittliche Entruftung faum bergen mogen. Der schlaue Rutusow, bem Bagration bas Gerebe Murats melben ließ, ergriff geschicht biefe Sanbhabe, um fich ruhigen Ruch aug au schaffen. Er fanbte Bingingerobe ab, ber fich aufällig bei ihm befand, und trug bem frangofischen Reitergeneral einen Bertrag an, wonach bie ruffische Armee Deutschland raumen, Murat aber feine Bewegung nach Mahren nicht fortfeten follte; bie Ausführung bes Abfommens mar von Navolcons Genehmigung abhangig gemacht; bis biefe eintraf, follten beibe Beere in ihren Stellungen verbleiben. Die Lift war fo handgreiflich, bag Rapoleon, ale ihm ber Bertrag nach Schönbrunn gemelbet warb, fofort voll Berbruß Murat befahl, ben Feind anzugreifen und zu gerfprengen. Aber über biefem Sin- und Berfenden hatte Rutusow fast einen Tag Beit gewonnen und fonnte ungestört seinen Rudaug gegen Brunn antreten. Damit es gelang, mußte freilich Bagration fich opfern und mit feiner fleinen Schaar ben Unbrana bes Keinbes, ber allmälig auf eine Dacht von mehr als breißig-II.

tausend Mann amvuche, ruhig abwarten. Er hatte seine Stellung bet Schöngrab genommen, als am Rachmittag bes 16. Rovemsbers die Antwort Rapoleons eintraf und Murat nun ohne Zösgern angriff. Bis in die Racht schlug sich dann das helbenmusthige Häuslein gegen den überlegenen Feind; ein Drittheil der Mannschaft sammt dem Geschütz erlag freilich in dem ungleichen Rampse, aber dem Rest gelang es, zwei Tage später sich wieder mit Rutusow zu vereinigen.

Der zweite Act bes Feldzuges, die Eroberung Wiens und ber beutschen Erblande, war zu Ende; es begann ber britte, auf einem anderen Kriegsschauplate und zum Theil mit neuen Kräften.

Roch ehe Kutusow Brunn erreicht hatte, erhielt er bie Rads richt, bag die zweite ruffische Armee, unter Burhowben, nur noch wenig Mariche entfernt fei; mit ihr vereinigt hatte er fich gegen Olmus zurudgezogen und nahm bei Olfchan eine gunftige Stellung, beren Front fich auf bem Sohenzuge bort ausbreitete, beren Flanken theils burch bie March, theils burch fumpfige Ricberungen gebedt maren; bie vereinigte ruffifche Streitmacht, mit ber fich öfterreichische Berftarfungen, namentlich bie Wiener Befatung, vereinigt hatten, betrug bort etwa 86,000 Mann; es mar bas erfte Mal in biefem Rriege, bag bie Berbunbeten an einer entscheibenben Stelle bem Reinbe numerisch überlegen maren; benn Napoleon, ber am 20. November fein Sauptquartier nach Brunn verlegte, konnte bort vorerft nur 60-70,000 Mann vereinigen. Er hatte ben größten Theil ber Armeecorps von Soult, Lannes, Murat und Bernabotte gur Verfügung; boch mußte ber Lettere Böhmen beobachten, wo ber Erzherzog Ferbinand mit Ausruftung eines neuen hecres befchaftigt war. Marmont ftanb in Steiermark, Rey und Augereau in Tirol, Davouft in Wien und ber Umgebung, bie Divifionen (Bazan, Dupont, Dumonceau), bie und von Durrenftein her befannt find, hielten bie Donau oberhalb Bien befett, bas wurttembergische Contingent half bie Operationslinie in Oberöfterreich beden, bas babifche bilbete bie Barnifon in Augsburg und Braunau. Go groß bie Summe tiefer Euritrafte war, fo war boch bie Ausbehnung ber Operationen Wen Riein bis nach Steiermart, Ungarn und Mahren noch größer.



Die mäßige Ueberlegenheit, in welcher fich bie Berbunbeten bei Olichan befanden, mußte fich aber mit jebem Tage au ihren Gunften fleigern. Außer ben Ruftungen in Bahmen, Die wenigftens bie Rrafte bes Begners theilten, fam jest besonbers bie vereinigte italienisch-tirolische Urmer in Betracht. In ber letten Boche bes Rovembers trafen beibe Ergherzoge in Steiermart, zwifchen Gilli und Marburg, ausammen, und ce war nun ein heer von 80-90,000 Mann von Guben her im Anmarich auf Wien. Ergbersog Rarl ber fich vielleicht in zehn bis zwölf Tagen ber hauptftabt nabern fonnte, rudte gwar nicht in beschleunigten Marichen por, aber er war boch ficher ju erwarten und fein Deer groß genug, um mit einem Theile die Frangofen in Rieberöfterreich gu beschäftigen und zugleich mit einem anderen zur Entscheibung in Mähren mitzuwirfen. Man hatte also alle Urfache, ibn abzuwarten. Auch die Landungen in Reapel und in Sannover, bie wie so vieles Andere in biesem Keldauge verspätet maren, vermochten erft jest wirtfam in die Entscheibung einzugreifen, und Die letten ruffischen Streitfrafte fonnten ebenfalls im Laufe bes Decembers in Dahren eintreffen. Ja, maren alle biefe Berftarfungen nicht zu hoffen gemelen, hatte nicht jede Boche bes Abwartens ber Coglition neue Rrafte jugeführt, fo reichte eine eine gige Betrachtung bin, bas Sinhalten und Bogern mit ber Enticheibung in offener Felbichlacht ju motiviren. Für Preußen war icht bie Stunde ber Enficheibung gefommen. Wenn vier Wochen nach ber Abreife bes preußischen Abgesandten, hieß es im Botodamer Bertrag vom 2. Rovember, die Unterhandlung nicht bagu geführt bat, Rapoleon zur Annahme ber Friedenspraliminarien gu bestimmen, fo tritt Breußen mit 180,000 Mann in ben Rampf ein. Es bebarf teines Wortes, um einleuchtenb zu machen, wie gewaltig fich bie Lage veränderte, wenn Breußen im Laufe bes Decembere eine Armee nach Franten einruden ließ und ein Gulfeheer nach Mahren fandte. Dan braucht die Kriegsmittel bes französischen Raisers und bie Hulfsquellen, die in ihm felber lagen, nicht im Minbeften ju unterschäßen und wird fich boch fagen muffen, daß feine Situation bann fdwierig genug marb. Die Ausbehnung bes Rriegsschauplages und seine weit nach Dften vorgelchobene Stellung im Reinbestanbe, bie er mitten im Binter gegen überlegene Daffen vertheibigen follte, bie Diverftonen in 43 \*

Italien und Rorbbeutschland konnten bann noch im letten Act bes großen Kampfes bie ganze Kriegslage verändern.

Drum lag ber Benbepunkt ber Entscheibung jest vor Allem barin, Preußen gur Mitwirfung zu bestimmen und nicht früher einen Rampf herauszuforbern, als bie bies geschehen war. Für Die preußische Politif war es noch eine lette unschatbare Gunft bes Schicfals, bag es fo tam; unter gludlicheren Berhaltniffen ging es schwerlich je wieder gegen Rapoleon in ben Rampf. Aber barum fam Alles barauf an, ihm biefe Gunft ber Lage gang intact zu erhalten und mit unverminderten Rraften auf feinen Gintritt in ben Rampf zu warten. Dan fannte ja im Lager ber Coalition die scheue Unschluffigfeit der preußischen Politif; eine ungludliche Schlacht, vielleicht felbft ein fleineres Diggefcid reichte bin, die Entschluffe, die ber Botsbamer Bertrag hervorgerufen, wieber mantent zu machen. Ließ fich aber gar bie Armee in Dahren in einen Rampf verflechten, ber eine entscheibenbe Rie berlage nach fich jog, fo war fast mit Bestimmtheit zu erwarten, tag bie Berliner Staatsmanner und vor Allen ber ungludliche Unterhandler Saugwig Alles aufbieten wurden, fich aus ben Botsbamer Berpflichtungen wieber herauszuwideln. Die preußische Allianz ging bann ber Coalition verloren, wie bie Diversionen an ter Weser und am Bo wirfungslos auseinanderfielen. Die Ratur ber Berhaltniffe, ber politischen wie ber militarischen, ichrieb baber ben Allierten in Mahren ihr Berhalten auf's unzweideutigfte vor; sie burften nicht in biesem Kelbzuge von so vieler verbangnifvoller Berfpatung fich julett noch burch einen verfrühten Angriff bie einzige Ausficht bes Erfolges entreißen laffen. Sie mußten eine Schlacht nicht fuchen, hochftens, wenn fie Napoleon angriff, in ihrer trefflichen Stellung bei Dlichan mit überlegener Macht den Handschuh, der ihnen hingeworfen ward, aufnehmen.

Unter ben verschiebenften militarischen Autoritäten ift benn auch seit fünfzig Jahren nur eine Stimme barüber gewesen, baß nur bie vermeffenfte Aurzsichtigkeit einen anderen Weg einschlagen konnte. Es haben auch nicht eigentlich militarische Grunde bie Berbundeten zum Angriff bestimmt.

Kutusow war es nicht, ber zur Schlacht brangte. Er war fein Lebenlang ber Mann schlauer Borficht gewesen und hatte seinen Kelbherrnruf baburch begründet. Wir werben spater erfahren,



wie er sich 1812 auf bieselbe Weise biesen Ruf zu erhalten strebte und im Frühight 1813 burch eben biefe gogernde Borficht ben Groll aller eifrigen Patrioten gegen fich aufgewedt hat. Auch in biefem feinem erften Feldzuge gegen Rapoleon war er biefer Strategie bis iest treu geblieben; fein Berharren am Inn, fein Rudjug, ohne eine Schlacht zu magen, bie Stellung bei Olichan, bie er jest bezog, zeigen zur Benuge, bag er nicht geneigt mar, in einem Bagftud feinen Ramen und feine Armee auf's Spiel zu fegen. Aber seit sich ber Czar selber im Lager bei Ollmus befand, hörte er auf bie leitenbe Berfonlichfeit ju fein. Wie bie politifche Umgebung Alexanders nach bem Ausbrud von Gent aus "wohlmeinenden Philanthropen" bestand, bie "mit einigen Fragmenten wiffenschaftlicher Bilbung geschmudt, übrigens ohne Rraft, ohne Beift, ohne große Unfichten, ohne Muth und Beharrlichfeit" maren, fo wurde er auch militarifd schlecht genug berathen. Dem eiteln, hochmuthigen Ruffenthum gegenüber, wie es Fürft Beter Dolgoruch, fein Abjutant, vertrat, ftand als Generalstabschef ber aus ben neunziger Jahren her bekannte öfterreichische General Weyrother, ein Mann aus berfelben Schule wie Mad, und gleichwie biefer weniger um feiner Talente willen an biefen Blat gestellt, ale weil er mit bem Uebermuth ber Ruffen fich geschmeibiger ale Unbere zu vertragen verftanb. Die Ruffen felbit lebten noch in ben Erinnerungen von 1799; fle fprachen es offen aus, Bonaparte's Unbestegbarteit fei nur barin zu suchen. Daß er ben rechten Gegner noch nicht gefunden. Das Diflingen bes Kelbauges von 1805 minberte biefes hohe Selbstgefühl nicht. fonbern fteigerte nur ihre hohnenbe Beringschatung ber Defterreicher. Einem Manne wie Gent war ber "blinde, bumme und unverschämte Nationalftola" biefer Barbaren unerträglich geworben; er fonnte nicht ohne Born ergablen, in welchem Tone ber Berachtung, ber Schabenfreube und ber Rachsucht bie Ruffen, namentlich Groffürst Constantin und Dolgorudi, sich noch nach ber Rieberlage von Aufterlig über bie Defterreicher ausließen.\*) Der tapfere Wiberstand ihrer Solbaten bei Durrenstein und Schöngrab hatte fie vollends blind gemacht; fie hielten fich nun fur berufen, bie Beffeger Napoleons zu werben. Es ftimmen bie meiften Berichte ber Beitgenoffen barin überein, bag bas Treiben biefer Renommiften

<sup>\*)</sup> Bent Schriften IV. 158. 167.

(Gens bezeichnet fie mit einem viel ftarkeren Ausbruch) auf ben Raiser eingewirft hat, und er, von ihren Schmeicheleien betäubt, anfing, sich für einen Felbherrn zu halten. Die Schwierigkeit ber Berpflegung, burch bie Art, wie die Ruffen im Lande ihres Berbündeten hausten, noch vergrößert, die Ungunst der Jahreszeit, in der die Truppen im Freien bivouafiren mußten, waren dann bezierig zu Hulfe genommen, um die Rathschläge des raschen Angriffes zu unterstützen.

Das russtsche System brachte es mit sich, baß ein General, wenn er auch, wie Kutusow, bas Richtigere sah, sich boch ber herrschischen Strömung unterwarf. Wohl riethen hervorragende öfterreichische Officiere, wie Fürst Karl Schwarzenberg, die eben bewiesen hatten, daß sie nicht aus Mangel an Muth für Borsicht kimmten, zum Abwarten; aber man hörte sie nicht. Kaiser Franz, ber nun auch im Felblager eingetrossen war, schien eine rasche Entscheidung zu wünschen ober gab wenigstens seinem Berbündeten willig nach; auch andere Stimmen im österreichischen Lager waren für den Angriff. Es wird schwer zu entschelben sein, ob sich wirklich, wie versichert wird, in manchem Desterreicher aus Groll gegen die übermützigen Freunde der schabenfrohe Gedanfe regte, sie möchten nur schlagen, d. h. sich schlagen lassen; es zeichnet aber schon die ganze Situation, daß ein solcher Verdacht hat ausgesprochen werden können.

Während man sich im verbündeten Lager zur Schlacht entschloß, spielte noch ein kleines diplomatisches Intermezzo. Kaiser Franz sandte noch einmal den Grafen Giulan, diesmal in Stadions Begleitung, in's französische Lager, um Friedensvorschläge zu machen. Napoleon schien nicht sehr geneigt, sich jest mit thenen in Verhandlungen einzulassen, und wies sie an Tallevrand. Dagegen that er selber einen ähnlichen Schritt, sich dem Czaren zu nähern. Möglich, daß er Hoffnung hegte, durch eine besondere Berständigung mit Rußland Desterreich zu isoliren, den preussischen Angriff im Keim zu ersticken und auch ohne Schlacht zum Ziele zu gelangen. Er schickte (28. November) Savary zum russlichen Kaiser, zunächst ohne bestimmte Aufträge, nur mit einem höslichen Begrüßungsschreiben, das den Weg zu weiterer Berständigung bahnen sollte. Die lange Unterredung Savary's mit Alexander, über welche der Franzose selbstgefällig Bericht gegeben



hat\*), führte zu feinem bestimmten Ergebniß; Rapoleon fcbidte ibn zum zweiten Male hinüber und schlug eine versönliche Unterredung und einen Waffenftillstand von 24 Stunden vor. Der Car lehnte bas ab, fandte aber Dolgerudi ju einer Conferenz nach Brunn. Schon Savary hatte viel zu erzählen gewußt von ber Ungebuld zu fampfen im ruffischen Lager, und wie man bort nicht anders glaube, ale bie Frangosen fürchteten bie Schlacht: jest hatte Rapoleon felbft Gelegenheit, ben eiteln Sochmuth reben ju hören. Es scheint, er hat felbft ben Runftgriff nicht verschmäht, scheinbar in bie Unschauungen Dolgorudi's leise einzugehen \*\*); er ließ ihn gang ausreben und fertigte ihn bann mit einer trodenen Wendung ab. Diefe Unterhandlung batte jebenfalls ben guten Erfolg für ihn gehabt, die Stimmungen im feindlichen Lager an ber Quelle tennen ju lernen und bie Ruffen in ber erwunschten Ginbilbung zu bestärfen, baß er ber Schlacht ausweichen wolle; er mochte wohl vom Unfange an nichts Unberes bamit bezwedt haben.

Bon diesen biplomatischen Sendungen am Borabende einer großen Entscheidungsschlacht konnte nur eine bedeutsam werden: die von Haugwiß. Wir haben schon früher hervorgehoben, welch unheilvoller Mißgriff es war, diese drohende Mission in die Hand eines Mannes zu legen, der, von allem Andern abgesehen, nicht einmal den ernsten, ehrlichen Willen haben konnte, daß sie geslang \*\*\*). Es siel schon in Berlin auf, daß er sich mit seiner Abreise nicht besonders beeilte; die russische Diplomatie schöpfte Berrdacht.). Aber auch in den weniger Mistrauischen stieg die bergründete Ahnung auf, daß seine Botschaft zu spat komme für die

<sup>\*)</sup> S. Mémoires II. 170 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. bas breißigfte Bulletin bei Goujon I. 78.

<sup>\*\*\*)</sup> Daß die Partei des Auslandes in Breußen felber kaum ein Geheimnist baraus machte, wie wenig sie den Bruch mit Bonaparte wollte, beweisen ihre spateren Auslassungen; f. Haugwitz fragment des memoires S. 6. 7. Lombard materiaux S. 120 ff.

<sup>†)</sup> In einem der handschriftl. Berichte von Alopeus heißt es am 14. Nov.: Ce cher comte Hangwitz n'est parti que ce matin, en prenant par Dresde. Selon toutes les apparences sa marche sera tout aussi lente que les apprets de son voyage. Je pense toujours qu'il ne produira rien.

tausend Mann amwuchs, ruhig abwarten. Er hatte seine Stellung bet Schöngrab genommen, als am Nachmittag bes 16. Rovembers die Antwort Rapoleons eintraf und Murat nun ohne 36s gern angriff. Bis in die Racht schlug sich dann das helbenmusthige Häuslein gegen den überlegenen Feind; ein Drittheil der Mannschaft sammt dem Geschütz erlag freilich in dem ungleichen Rampse, aber dem Rest gelang es, zwei Tage später sich wieder mit Rutusow zu vereinigen.

Der zweite Act bes Feldzuges, die Eroberung Wiens und ber beutschen Erblande, war zu Ende; es begann ber britte, auf einem anderen Kriegeschauplate und zum Theil mit neuen Kräften.

Roch ehe Rutusow Brunn erreicht hatte, erhielt er bie Rachricht, bag bie zweite ruffifche Armee, unter Burhowben, nur noch wenig Marsche entfernt sei; mit ihr vereinigt hatte er fich gegen Ollmut jurudgezogen und nahm bei Olfchan eine gunftige Stellung, beren Front fich auf bem Bobenzuge bort ausbreitete, beren Flanken theils burch bie March, theils burch fumpfige Ricberungen gebedt waren; bie vereinigte ruffifche Streitmacht, mit ber fich öfterreichische Berftarfungen, namentlich bie Wiener Befagung, vereinigt hatten, betrug bort etwa 86,000 Mann; es mar bas erfte Mal in biefem Kriege, bag bie Berbunbeten an einer entscheibenben Stelle bem Reinbe numerisch überlegen maren; benn Napoleon, ber am 20. November fein Sauptquartier nach Brunn verlegte, konnte bort vorerft nur 60-70,000 Mann vereinigen. Er hatte ben größten Theil ber Armeecorps von Soult, gannes, Murat und Bernabotte gur Berfügung; boch mußte ber Lettere Bohmen beobachten, wo ber Erzherzog Ferbinand mit Ausruftung eines neuen hecres beschäftigt war. Marmont ftant in Steiers mark, Ney und Augereau in Tirol, Davouft in Wien und ber Umgebung, die Divisionen (Gazan, Dupont, Dumonceau), bie und von Durrenftein her befannt find, hielten bie Donau oberhalb Wien befest, bas wurttembergifche Contingent half bie Operationslinie in Oberöfterreich beden, bas babifche bilbete bie Barnison in Augeburg und Braunau. So groß bie Summe biefer Streitfrafte mar, fo mar boch bie Ausbehnung ber Operationen vom Rhein bis nach Steiermart, Ungarn und Mahren noch größer.



Die mäßige Ueberlegenheit, in welcher fich bie Berbunbeten bei Olichan befanden, mußte fich aber mit jebem Tage au ihren Gunften fleigern. Außer ben Ruftungen in Bahmen, Die wenigftens bie Rrafte bes Begners theilten, fam jest befonbers bie vereinigte italienisch-tirolische Armee in Betracht. In ber letten Boche bes Rovembers trafen beibe Erzherzoge in Steiermart, zwifchen Gilli und Marburg, zusammen, und es war nun ein heer von 80-90,000 Mann von Guben ber im Anmarich auf Bien. Ergbersog Rarl ber fich vielleicht in zehn bis zwölf Tagen ber Hauptftabt nabern fonnte, rudte amar nicht in beschleunigten Marichen por, aber er war boch ficher zu erwarten und fein Deer groß genug, um mit einem Theile die Frangofen in Rieberöfterreich gu beschäftigen und zugleich mit einem anderen zur Entscheibung in Dahren mitzuwirfen. Dan hatte also alle Urfache, ibn abzus warten. Auch bie Landungen in Reapel und in Sannover, Die wie fo vieles Andere in biefem Kelbauge verspatet maren, vermochten erft jest wirffam in bie Entscheibung einzugreifen, und Die letten ruffischen Streitfrafte fonnten ebenfalls im Laufe bes Decembers in Mahren eintreffen. Ja, maren alle biefe Berftarfungen nicht zu hoffen gewesen, hatte nicht jede Woche bes Abwartens ber Coalition neue Prafte jugeführt, fo reichte eine eine gige Betrachtung bin, bas Sinhalten und Bogern mit ber Enticheibung in offener Felbichlacht ju mptiviren. Für Preußen mar ient bie Stunde ber Enticheibung gefommen. Wenn vier Wochen nach ber Abreife bes preußischen Abgefandten, hieß es im Botedamer Bertrag vom 2. Rovember, die Unterhandlung nicht bagu geführt hat, Napoleon jur Annahme ber Friedensbratiminarien au bestimmen, fo tritt Breugen mit 180,000 Mann in ben Rampf ein. Es bebarf teines Wortes, um einleuchtend zu machen, wie gewaltig fich bie Lage veranberte, wenn Breugen im Laufe bes Decembers eine Armee nach Franken einruden ließ und ein Gulfeheer nach Mahren fandte. Dan braucht bie Kriegsmittel bes frangofischen Raisers und die Sulfequellen, Die in ihm felber lagen, nicht im Minbeften zu unterschäßen und wird fich boch fagen muffen, bag feine Situation bann fcwierig genug marb. Die Musbehnung bes Rriegeschauplages und seine weit nach Often vorgelchobene Stellung im Keinbeslande, Die er mitten im Binter gegen überlegene Daffen vertheibigen follte, bie Diverfionen in 43 \*

Italien und Rordbeutschland konnten bann noch im letzten Act bes großen Kampfes die ganze Kriegslage verändern.

Drum lag ber Wenbebunft ber Entscheibung jest vor Allem barin, Preugen gur Mitwirfung gu beftimmen und nicht früher einen Rampf berauszuforbern, als bis bies gefcheben war. Für Die preußische Bolitik war es noch eine lette unschätbare Gunft bee Schickfale, bag es fo tam; unter gludlicheren Berhaltniffen ging es schwerlich je wieber gegen Rapoleon in ben Kampf. Aber tarum fam Alles barauf an, ihm biefe Gunft ber Lage gang intact zu erhalten und mit unverminberten Rraften auf feinen Gintritt in ben Rampf zu warten. Man fannte ja im Lager ber Coalition die fcheue Unschlufftateit ber preußischen Bolitif; eine ungludiche Schlacht, vielleicht felbft ein fleineres Difgefchick reichte bin, bie Entschluffe, bie ber Botsbamer Bertrag hervorgerufen, wieber mantenb zu machen. Ließ fich aber gar bie Armee in Dabren in einen Rampf verflechten, ber eine enticheibenbe Rice berlage nach fich jog, fo war fast mit Bestimmtheit ju erwarten, tag bie Berliner Staatsmanner unb vor Allen ber ungludliche Unterhanbler Saugwis Alles aufbieten wurden, fich aus ben Botstamer Berpflichtungen wieber herauszuwideln. Die preußische Alliang ging bann ber Coalition verloren, wie die Diversionen an ber Wefer und am Bo wirfungelos auseinanberfielen. Die Ratur ber Berhaltniffe, ber politischen wie ber militarischen, schrieb baber ben Allierten in Dahren ihr Berhalten auf's unzweibeutigfte por; sie burften nicht in biefem Kelbauge von so vieler verbangnifvoller Berfpatung fich julett noch burch einen verfrühten Angriff bie einzige Aussicht bes Erfolges entreißen laffen. Sie mußten eine Schlacht nicht fuchen, hochftens, wenn fie Rapoleon angriff, in ihrer trefflichen Stellung bei Olichan mit überlegener Macht ben Handschuh, ber ihnen hingeworfen warb, aufnehmen.

Unter ben verschiebenften militarischen Autoritäten ift benn auch seit fünfzig Jahren nur eine Stimme barüber gewesen, baß nur bie vermeffenfte Aurzsichtigkeit einen anderen Weg einschlagen konnte. Es haben auch nicht eigentlich militarische Grunde bie Berbundeten zum Angriff bestimmt.

Rutusow war es nicht, ber zur Schlacht brangte. Er war sein Lebenlang ber Mann schlauer Borsicht gewesen und hatte seis nen Felbherrnruf baburch begrundet. Wir werben später erfahren.



wie er sich 1812 auf bieselbe Weise biesen Ruf zu erhalten strebte und im Fruhjahr 1813 burch eben diefe gogernde Borficht ben Groll aller eifrigen Patrioten gegen fich aufgewedt hat. Auch in biesem seinem ersten Feldauge gegen Rapoleon war er biefer Strategie bis jest treu geblieben; fein Berharren am Inn, fein Rudjug, ohne eine Schlacht zu wagen, bie Stellung bei Olschan, bie er jest bezog, zeigen zur Benuge, bag er nicht geneigt mar, in einem Wagftud feinen Ramen und feine Armee auf's Spiel zu feten. Aber feit sich ber Czar selber im Lager bei Ollmus befand, hörte er auf die leitende Perfonlichkeit zu fein. Wie die politische Umgebung Alexanders nach dem Ausbruck von Gent aus "wohlmeinenben Philanthropen" bestand, bie "mit einigen Fragmenten wiffenschaftlicher Bilbung geschmudt, übrigens ohne Rraft, ohne Beift, ohne große Unfichten, ohne Muth und Beharrlichfeit" maren, fo wurde er auch militärisch schlecht genug berathen. Dem eiteln. hochmuthigen Ruffenthum gegenüber, wie es Fürft Beter Dolgoruci. fein Abjutant, vertrat, fand als Generalstabschef ber aus ben neunziger Jahren her befannte öfterreichische General Weprother, ein Mann aus berfelben Schule wie Mad, und gleichwie biefer weniger um feiner Talente willen an diesen Plat gestellt, als weil er mit dem Uebermuth ber Ruffen fich geschmeibiger als Unbere zu vertragen verftanb. Die Ruffen felbft lebten noch in den Erinnerungen von 1799; fie fprachen es offen aus, Bonaparte's Unbesiegbarfeit fei nur barin zu suchen. Daß er ben rechten Gegner noch nicht gefunden. Das Difflingen bes Keldauges von 1805 minberte biefes hohe Selbstgefühl nicht. sondern fteigerte nur ihre höhnende Geringschätzung ber Defterreicher. Einem Manne wie Gent war ber "blinde, bumme und unvericamte Rationalftola" biefer Barbaren unerträglich geworben; er fonnte nicht ohne Born ergahlen, in welchem Tone ber Berachtung, ber Schabenfreube und ber Rachsucht bie Ruffen, namentlich Großfürst Constantin und Dolgorudi, sich noch nach ber Nieberlage von Aufterlit über bie Defterreicher ausließen.\*) Der tapfere Miberstand ihrer Solbaten bei Durrenstein und Schöngrab hatte fie vollends blind gemacht; fie hielten fich nun fur berufen, bie Befleger Napoleons zu werben. Es ftimmen bie meiften Berichte ber Beitgenoffen barin überein, bag bas Treiben biefer Renommiften

<sup>\*)</sup> Gent Schriften IV. 158. 167.

(Gens bezeichnet fie mit einem viel stärkeren Ausbruck) auf ben Kaiser eingewirft hat, und er, von ihren Schmeicheleien betäubt, annng, sich für einen Feldherrn zu halten. Die Schwierigkeit der Berpflegung, durch die Art, wie die Russen im Lande ihres Berpbündeten hausten, noch vergrößert, die Ungunst der Jahreszeit, in der die Truppen im Freien bivouakiren mußten, waren dann bezierig zu Hulfe genommen, um die Rathschläge des raschen Angriffes zu unterstützen.

Das ruffische System brachte es mit sich, baß ein General, wenn er auch, wie Kutusow, bas Richtigere sah, sich boch ber hensichenden Strömung unterwarf. Wohl riethen hervorragende öfterreichische Officiere, wie Fürst Karl Schwarzenderg, die eben bewiessen hatten, daß sie nicht aus Mangel an Muth für Borsicht kimmten, zum Abwarten; aber man hörte sie nicht. Kaiser Franz, der nun auch im Feldlager eingetroffen war, schien eine rasche Entscheidung zu wünschen oder gab wenigstens seinem Berdünderen willig nach; auch andere Stimmen im österreichischen Lager waren für den Angriff. Es wird schwer zu entscheiden sein, ob sich wirklich, wie versichert wird, in manchem Desterreicher aus Groll gegen die übermüthigen Freunde der schabenfrohe Gedanke regte, sie möchten nur schlagen, d. h. sich schlagen lassen; es zeichnet aber schon die ganze Situation, daß ein solcher Verbacht hat ausgesprochen werden können.

Bahrend man sich im verbundeten Lager zur Schlacht entsichloß, spielte noch ein kleines diplomatisches Intermezzo. Kaiser Franz sandte noch einmal den Grafen Giulan, diesmal in Stadions Begleitung, in's französische Lager, um Friedensvorschläge zu machen. Rapoleon schien nicht sehr geneigt, sich jest mit thenen in Berhandlungen einzulassen, und wies sie an Tallenrand. Dagegen that er selber einen ähnlichen Schritt, sich dem Czaren zu nähern. Möglich, daß er Hoffnung hegte, durch eine besondere Berständigung mit Rußland Desterreich zu isoliren, den preußischen Angriss im Keim zu erstiden und auch ohne Schlacht zum Biele zu gelangen. Er schickte (28. November) Savarn zum russticken Kaiser, zunächst ohne bestimmte Austräge, nur mit einem höslichen Begrüßungsschreiben, das den Weg zu weiterer Berständigung bahnen sollte. Die lange Unterredung Savarn's mit Alerander, über welche der Franzose selbstgefällig Bericht gegeben



hat \*), führte ju feinem bestimmten Ergebniß; Rapoleon schiefte ihn zum zweiten Male hinüber und schlug eine personliche Unters redung und einen Waffenftillstand von 24 Stunden vor. Der Caar lehnte bas ab, fandte aber Dolgorudi au einer Conferenz nach Brunn. Schon Savary hatte viel zu erzählen gewußt von ber Ungebuld zu fampfen im rufftichen Lager, und wie man bort nicht anbers glaube, ale bie Frangofen furchteten bie Schlacht; jest hatte Rapoleon felbst Belegenheit, ben eiteln Sochmuth reben au hören. Es scheint, er hat selbst ben Runftgriff nicht verschmabt, scheinbar in bie Unschauungen Dolgorudi's leife einzugeben \*\*); er ließ ihn gang ausreben und fertigte ihn bann mit einer trodenen Wendung ab. Diese Unterhandlung hatte iebenfalls ben guten Erfolg für ihn gehabt, die Stimmungen im feinblichen Lager an ber Quelle fennen zu lernen und bie Ruffen in ber erwunschten Ginbilbung zu bestärfen, baß er ber Schlacht ausweichen wolle; er mochte wohl vom Anfange an nichts Ander res damit bezwedt haben.

Bon biesen biplomatischen Sendungen am Borabende einer großen Entscheidungsschlacht konnte nur eine bedeutsam werden: die von Haugwiß. Wir haben schon früher hervorgehoben, welch unheilvoller Rißgriff es war, diese brohende Mission in die Hand eines Mannes zu legen, ber, von allem Andern abgesehen, nicht einmal den ernsten, ehrlichen Willen haben konnte, daß sie geslang \*\*\*). Es siel schon in Berlin auf, daß er sich mit seiner Abreise nicht besonders beeilte; die russische Diplomatie schöpfte Berrbacht.). Aber auch in den weniger Mistrauischen stieg die bergründete Ahnung auf, daß seine Botschaft zu spat komme für die

<sup>\*)</sup> S. Mémoires II. 170 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. bas breißigfte Bulletin bei Goujon I. 78.

<sup>\*\*\*)</sup> Daß die Partei des Auslandes in Breußen felber kaum ein Geheimnist baraus machte, wie wenig sie den Bruch mit Bonaparte wollte, beweisen ihre spateren Auslassungen; f. Haugwitz fragment des memoires S. 6. 7. Lombard materiaux S. 120 ff.

<sup>†)</sup> In einem der handschrifts. Berichte von Alopeus heißt es am 14. Nev.: Ce cher comte Haugwitz n'est parti que ce matin, en prenant par Dresde. Selon toutes les apparences sa marche sera tout aussi lente que les apprêts de son voyage. Je pense toujours qu'il ne produira rien.

Entscheidung. Die Situation lag so klar vor Augen, daß auch tie Argloseren sie vollkommen richtig überschauten; Raposteon, das sagte sich seder Laie in diplomatischen Dingen, wird versuchen, die unbequeme Gesandtschaft für jest adzuweisen, und sie erst empfangen, wenn die Entscheidung geschehen ist. Sie biese ungünstig, so war dann Preußen vielleicht als Bermittler zu brauchen; siel sie günstig, so war kaum zu besorgen, daß dieser Unterhändler den Ton des Potsdamer Vertrages anschlagen würde.

In der That war dies Rapoleons Taftif. Er ließ am 24. Rov. Bernadotte fagen, wenn Saugwis burch Iglau fomme, ihn bort aufzuhalten und ihm vorzuspiegeln, bas hauptquartier werbe nach Iglau verlegt werben. Das hatte nebenbei bie gute Wirfung, bie Brabler in Ollmus glauben zu machen, bie Frangofen wollten wirklich retiriren. Rapoleon wußte in ber hauptsache Alles; Giulm und Stadion hatten ihm ben Gefallen gethan, vom Botsbamer Bertrage soviel zu sagen, als er zu wiffen brauchte; sie hatten ihm selbft die Zahlen genannt, mit benen Preußen ins Felb ruden wolle. "Der König von Preußen, hatte er bamals grollend gefagt, foll mir's vergelten." Haugwit fannte biefe Acuferung; fie war ihm auf ber Reise von Dumut aus gemelbet worben. Er fonnte alfo volltommen flar barüber feben, was Breußen bevorstand, wenn bie Coalition überwunden mar. War es zu benten, daß ein Mann so furzsichtig ober so leichtfertig war, auch nur einen Moment feine Senbung noch ju verzögern, jest, wo ce fich nicht mehr um Preugens Bollen ober Nichtwollen, sondern nur noch um feine Sicherheit vor Bonaparte's Rache handelte ?!

horen wir ihn felber, wie er feine Anfunft in Brunn und

<sup>\*)</sup> Auch ber Bericht bes weimarifden Gesanbten an seinen Gerzog flagt über sein Bögern. "Bei der bedrängten Lage Defterreichs, schreibt er am 21. Rov., wollen Manche hieraus die Folgerung ziehen, daß es mit den hiezigen Demarchen nicht rechter Ernst sei; Andere, die diesen nicht bezweiseln, besorgen doch, daß man dem Raiser Napoleon zu viel Beit lasse und daß er nach der Anfunft des Grafen Haugwitz durch biplomatische Manduvres benfelben so lange hinhalten werde, bis er die Desterreicher völlig vernichtet hat und im Stande ift, den Breußen und Russen teto zu bieten."



feine Aubienz bei Rapoleon (30. Rov.) erzählt\*). "Der Empfang beim Raifer war fo, wie ihn Saugwis von biefem erftaunlichen Manne erwartete. Er blieb vier Stunden mit ihm aufammen. Es war ber Augenblick, wo bie gegenwärtigen Seere Rapoleons ganges Denfen beschäftigten, und obwol er fich von ben Strapagen bes Tages ermubet fühlte, entließ er ben Minifter boch erft gegen Mitternacht. ""Gie fprechen mir von Frieden, fagte er, ich wurde Ihnen gern barauf antworten; Sie reben mir von Bermittelung, ich fonnte Ihnen fagen, baß ich vielleicht ftart genug bin, fie zu entbehren; Sie follen jeboch wiffen, bag ich bie auten Dienste Breußens, wenn Graf Haugwit ihr Trager ift, ftets mit Bergnügen aufnehme, aber Sie sehen, ich bin nicht mehr Herr barüber. Man will eine Schlacht, gut, man foll fie haben. Wir find jum erften Dale jufammengetroffen, vielleicht wird es bas lette Mal fein. Das Schicffal mag fich erfüllen, man wird aber nie von mir etwas erlangen, mas meinem Ruhme zu nabe tritt. Bertrand wird morgen zu Ihnen tommen."" Graf Haugwit zog fich zurud, um endlich etwas ber Ruhe zu pflegen, beren er fo fehr bedurfte. Aber Caulaincourt fuchte ihn im Ramen bes Raifers auf, um ihn zur Abreise nach Wien aufzuforbern. ,,,,Dan will fich schlagen, fagte Caulaincourt, und ber Raifer munscht, baß Sie fich entschließen nach Wien zu geben, wo übrigens auch Talleprand ift. Es mare bem Raifer leib, einen Mann biefer Berwirrung auszusepen, ber fich eben neuen Unspruch auf feine Achtung erworben hat."" Saugwis nahm ben Weg nach Wien; bort fant er Talleyrand, beffen Instructionen sich indeffen auf Boflichkeiten beschränkten, und die Unterhandlung, die Baugwis aufgetragen war, ruhte bis zu Napoleons Ankunft."

Wir haben nichts an biefer Erzählung anbern ober furzen mögen, weil sie besser als Alles aus ben eigenen Worten bes Mannes erkennen läßt, in welche Sanbe bas Schickfal ber preußischen Monarchie gelegt war. Die Feber bes bittersten Gegners konnte nicht plastischer bie Eitelkeit bes Mannes schilbern, ben man mit

<sup>\*)</sup> Fragment des memoires inedits S. 8. Rach ben franz. Berichten batte bie Aubienz am 1. Decbr., nach mehreren anderen Beugniffen am 28. Nov. flattgefunden. Haugwiß felbst fagt aber: "l'avantveille de la bataille d'Austerlitz."

fo plumpen Schmeicheleien fangen kann, ober die Einfalt, womit er sich nach Wien abschiden läßt, ober den Leichtsinn, womit er trop einer vierstündigen Unterredung, deren er sich rühmt, nicht die Zeit findet, sich seines Auftrages zu entledigen. Wären die Dinge nicht so furchtbar ernst, man wäre fast versucht zu lachen über den Menschen, der im Stande ist selber so naiv zu erzählen, wie man ihn — zum Tölpel in der diplomatischen Komödie machte.

An biefem Tage ift bas Schickfal ber preußischen Monarchie entschieben worben. Daß Saugwis nachher ben Schonbrunner Bertrag fchloß, war ein Act politischer Banbelbarkeit, ben er mit ber veranberten Lage entschulbigen, ben er gur Roth noch als ein befonberes Brobeftud feiner rafch entichloffenen Bfiffigfeit rubmen mochte; er hatte vielleicht nicht Unrecht, bann feine Anflager ju fragen: "Bas follte ich nach Aufterlig Unberes machen?" Aber baß er jest in Brunn nicht mit allem Ernfte feinem Auftrage nach ging und, wenn er fein Behör fand, nicht fofort umfehrte, um bas Beichen jum Aufbruche ju geben, bag er fich halb aus flaglicher Schwäche, halb aus ichielenber Kalichheit ber Befinnung abfertle gen ließ, innerlich froh, bie Burbe feiner Miffion einftweilen abgemälzt und Beit gewonnen zu haben, bis neue Umftanbe fich anberten - bas zeugt von einem fo emporenben Grab von Frivolität und Pflichtvergeffenheit, bag wir vergebens in ber Geschichte nach einem Seitenstude bazu fuchen. Ein Staat, in bem fo etwas moglich war, ohne bie berbfte Strafe möglich war, mußte aufgelodert fein bis in feine Fundamente.

Es war Napoleon inbessen gelungen, seinen Gegnern im verbündeten Lager ganz die Gedanken und hoffnungen einzustössen, die seinem Zwede entsprachen. Sie gaben ihre sichere Stellung auf und vertauschten sie mit einem Plane zum Angrisse auf einem Schlachtselbe, bessen Bortheile und Schwächen Napoleon und seine Feldherren gründlich durchforscht hatten. Als er in Brünn angelangt war und sich auf dem hügeligen, von kleinen Flüschen und Desileen unterbrochenen Gediete orientirte, das sich gegen Austerlit hin ausdehnt, da sagte er seinen Marschällen: "Studiren Sie dies Terrain genau, es wird in wenig Tagen und ser Schlachtselb sein." Seine Boraussicht hatte sich erfüllt; die



Berbunbeten brachen eben aus ihrem Lager bei Olician auf und festen fich gegen Brunn in Bewegung. Bei Bifchau überrafchsten fle (28. Rov.) bie frangofischen Borpoften, nahmen eine Unaahl Sufaren gefangen und fliegen bann auf Murat, ber fich langfam jurudzog. Der an fich gang werthlofe Erfolg mochte bie katen Bebenfen im verbundeten Sauptquartiere verftummen maden; man war bort nun fest überzeugt, bag Ravoleon im Gefühl feiner Schwäche ber Schlacht auszuweichen fuche. Ueber feine wirfliche Lage befanden fich bie Ruffen und Defterreicher, wie ihre Berichte felber eingestehen, völlig im Dunkeln. Sie kannten nicht einmal annabernd bas Berhaltniß feiner Rrafte und hielten ibn für viel fchmacher, als er war. Bleichwol hatte er ihrer Strett macht von einigen achtzigtausend Mann am entscheibenben Tage ein Seer entgegenzustellen, bas im Bangen nur etwa gehntaufenb weniger gablte, als bas feiner Begner.

Um 1. Decbr. war bas allierte heer in feine Stellung aum Ungriffe zwischen Aufterlig und Brunn eingerudt. Die fübliche Seite bes Schlachtfelbes, bie nach ber Biener Strafe zu gelegen ift, und wo bie Dorfer Augezb, Tellnit und Sofolnit eine bebeutenbe Rolle zu fpielen beftimmt waren, nahm ber linke Flügel ber Berbundeten ein; baran fchloffen fich bie Stellungen bes Centrums, bie fich um bie Soben von Bragen ausbreiteten, ber rechte Klügel behnte fich nordwärts bis über bie Straße, die von Brunn nach Ollmus führt. Der Angriffsplan, ben Beprother entworfen, ging barauf aus, bie rechte Rlante bes Feinbes im Guben gu überflügeln, ihn zurudzuwerfen in nordlicher Richtung, und fo bie Berbindung mit Wien und die mit Bohmen ihm abzuschneis Bahrend bie Linke ber Allierten am anbern Morgen in vier Colonnen in ber Richtung auf Tellnit und Sofolnit vorructe, follte bie Rechte ben Feind festhalten und beschäftigen, bis ber entscheibenbe Erfolg auf ber anbern Seite gewonnen war, bann mit vereinter Macht ber Gegner auf Brunn gurudgeworfen wer-Es ift nicht unfere Sache, ben Berth biefes Blanes zu beurtheilen; nur wedt es feine gunftige Meinung, bag fast alle Manner von Sach mit feltener Ginftimmigfeit ihn tabeln unb über feine Anlage im Gangen wie über bie verworrenen Details entschieben ungunftig aburtheilen. Go viel leuchtet jebenfalls auch bem Laien ein, daß ein Blan wenig Ausficht auf Erfolg bot, ben ein österreichischer Generalstabsofficier entworfen, ben aber ber rufstiche Oberfelbherr Kutusow und mit ihm gewiß mancher andere nur mit Widerwillen ertrug, und ber überhaupt nur vollzogen ward, weil es ber Kaiser so wollte. Wo so wenig Harmonie unter den Führern war, wo bald Weyrother, bald Kutusow, bald ber Kaiser selbst als die leitende Persönlichkeit erschien, da war auch bei dem besten Plane Unheil und Verwirrung kaum abzuwenden.

Ravoleon batte feine Truppen vor Brunn gusammengezogen und auf einem wohlgebedten Terrain aufgestellt; er felber überschaute von einem gunftig gelegenen Bunfte bas ganze Schlacht feld. Es ift nicht zu zweifeln, baß er bie letten Tage eifrig benust hatte, alle möglichen Fälle zu überbenten und einftweilen seine Combinationen vorzubereiten. Erft am Tage vor ber Schlacht war es freilich möglich, einen bestimmten Blan zu machen; benn ient erft enthüllte fich burch bie Bewegungen ber Gegner bie mabre Absicht ihres Angriffes. Rapoleon konnte nicht mehr im Zweifel barüber fein, daß es hauptfächlich feinem rechten Flügel gelte, bas man ihn von Wien abschneiben und nach Rorben werfen wolle. Es mag wohl fein, daß, wie er felber verfichert, ihn "unfägliche Freude" erfüllte, wie er am 1. Dec, bie Feinde gur Schlacht fich entwickeln und einen Blan im Werben fah, ber ihm felber ben ficheren Erfolg verhieß. Jest traf er seine Anordnungen für die Schlacht bes folgenden Tages. Die Operation ber Berbunbeten mußte von felbft ben Schluffel ihrer Aufftellung, bie Soben von Pragen, entblößen. Auf biefe Sohen entschloß er fich barum feinen Sauptftoß zu richten und, mabrend ber Feind fich gegen feint Rechte in hartnädigem Rampfe verbig, bie Boben von Braten ju Das machte einmal feinem rechten Flügel, ber ohne 3weifel mit überlegener Macht angegriffen warb, am wirksamften Luft, bann feste es ihn in Stand, von ben Sohen herab bem linfen klügel ber Alliirten mit allem Nachbrucke in die Klanke zu fommen. Dieje Bewegung ju unterftugen und bie rechte Seite ber feinblichen Schlachtordnung ju beschäftigen, war bann bie Aufgabe feines linken Flügels. Roch am Abend bes 1. Dec. erließ er an bas heer einen Aufruf, aus bem bie Erwartung bes Gieges mit aller Zuversicht heraussprach. "Die Stellungen, bie wir einnehmen, rief er ihnen zu, find furchtbar; mabrend bie Reinde

sich in Bewegung setzen, um meine Rechte zu umgehen, werben sie mir ihre Flanke barbieten." So war ber Plan ber Schlacht bem französischen Heere schon in allgemeinen Umrissen vorgezeichenet. Eine frohe Zuversicht lag auf der ganzen Armee; wie der Raiser am Abend die Linien durchritt, empfing ihn begeisterter Jubel, man sah Hunderte von Freudenseuern im französischen Lager auslodern, die den Borabend des Krönungstages und des kommenden Sieges zu seiern schienen.

Um frühen Morgen bes aweiten December hatte bas frango-Afche Seer feine Schlachtorbnung eingenommen. Auf bem fublichsten Theile bes Rampfplages, bei ben Dörfern Tellnig und Sofolnig, wo ein burchschnittenes Terrain, von bem Golbbache burchftromt, und fleine Lanbfeen naturlichen Schut boten, ftellten fich unter Davoufts Führung ungefähr 12,500 Mann in Linie; fie bilbeten bie Rechte, gegen welche bie größte Bucht bes feindlichen Angriffes bestimmt war. An fie lebnte fich im Centrum Soult mit 16,000 Mann, ben Sohen von Bragen ungefähr gegenüber; ju feiner Linken ftand Murat mit 10,000 Reitern, ber fich auf die Divistonen unter Lannes und Bernabotte, über 22,000 Mann fart, ftuste; bie Reserve von 13,000 Mann ftanb weiter rudwarts. Um 7 Uhr Morgens begann, von Burhowben bem Ramen nach geleitet, ber Angriff ber Berbunbeten auf bie Stellung bes rechten feinblichen Klügels: Rienmavers öfterreichische Reiterei eröffnete ihn, die übrigen Colonnen rudten nach, freilich nicht fo rafch und gleichzeitig, wie es bas Gelingen bes Planes gebot. Denn ale ber Angriff auf Tellnig erfolgte, war es nicht einmal eine vollständige frangofische Division, die ben erften Stoß aufhielt; auch wie bann Davouft bei Sokolnit anlangte, war bie Uebermacht entschieben auf Seiten ber Berbunbeten. Rienmapers Borhut mit fünf Bataillonen und 23 Escabronen, Doctorows erfte Colonne mit funfundzwanzig, bie zweite unter Langeron mit achtzehn, die britte unter Brzibyszewski mit fiebzehn Bataillonen bilbeten eine Beeresmacht von 30 - 40,000 Mann, gegen bie Davoust bei Tellnis und Sofolnis faum ein Drittheil biefer Starke einzusegen hatte. Doch begunftigte ihn bas Terrain und bie Uebermacht bes Reinbes trat weber ju gleicher Beit, noch an ieber Stelle wirtfam hervor. Inbeffen fchmantte ber Rampf unentschieben bin und ber, bie beiben Dorfer wurden genommen und

verloren, ber Uebergang über ben Goldbach von den Allirien erzwungen, nur gelang es ihnen nicht, das zu erreichen, was das eigentliche Ziel ihres Angriffes war. Statt den rechten Flügel der Franzosen rasch zu überwältigen, von der Berdindung mit Wien zu trennen und gegen Brünn vorzubringen, löste sich der Kamps in eine Reihe von einzelnen blutigen Gesechten auf, die den größten Theil des Morgens ausfüllten, ohne irgend eine Endscheidung zu geben. Alles Drängens und aller Berluste ungesachtet gelang es Davoust, die Feinde auszuhalten.

Inbessen tam bie Erleichterung von einer anberen Seite. Bahrend die Berbundeten fich im gewaltigen Angriffe auf bie frangofische Rechte verbluteten, ward im Centrum, auf ben boben von Pragen, die Entscheibung bes Tages vorbereitet. Die allitte Streitmacht bestand bort zu fast gleichen Salften aus Ruffen und Defterreichern, von benen bie Letteren meift junge Truppen entbielten; ber Führer ber Colonne mar Rollowrat, boch befand fic bier auch ber Oberfelbherr Rutusow und führte bie unmittelban Leitung. Satte Rutusow allein zu entscheiben gehabt, er batte bie Stellung von Braten nicht entblößt; er gogerte auch fichtlich, fo rafch, wie es ber Schlachtplan mit fich brachte, ben vorausgegangenen Colonnen gegen Tellnis und Sofolnis nachzuruden. Aber ber Czar befahl es ausbrudlich; er feste fich alfo in Bewegung, au einer Beit, wo ber heiße Rampf auf feiner Linken ichon mehrere Stunden lang entbrannt war. Auf biefen Moment hatte Rapoleon gewartet, um Soult gegen bie Boben vorruden ju laffen. Deffen erfte Divifionen erschienen jest vor ber Stellung von Bra-Ben, als eben ber Abmarfch ber Berbunbeten begonnen batte. Kutusow beeilte sich, seine Truppen in eine Schlachtordnung zu formiren und ben Stoß bes Feinbes zurudzuweisen. Go entspann fich benn um bas Dorf und bie nahen Unhöhen ein Rampf ber heftigsten Art, in welchem ber Ungestum bes frangofischen Angriffes gegen bie Ausbauer ber rufflichen Bertheibigung lange Beit vergeblich rang, aber julet bas Ucbergewicht behauptete. Begen bie Mittageftunde hatten bie Verbundeten ihre Stellung von Pragen verloren und waren in vollem Rudzuge.

Während ber linke Flügel ber Verbündeten sich in erfolglefem Lampfe verblutete, bas Centrum burchbrochen ward, war auch auf ber Rechten hartnädig und mit Ehren gesochten worden. Dos



ftanben von ben Dörfern Blaziowis, Kruch und Holubis an bis über bie Brunn-Dumüger Strafe hinaus Fürft Johann Liechtenftein mit achtgehn ofterreichischen und breißig ruffischen Schwabronen, Bagration mit 12 Bataillonen und 35 Schwabronen Ruffen, enblich bie Referve mit ben taiferlichen Barben, vom Großfürsten Constantin geführt. Ungefähr um bie Beit, wo bie Bewegung gegen Braten ausgeführt warb, begannen auch hier bie Franzosen ben Angriff. Er schwantte eine Zeitlang bin und ber, fein Ausgang hing vornehmlich bavon ab, wie fich auf ben benachbarten Sohen von Pragen ber Rampf entschieb. Es war vorzugsweise eine Reiterschlacht, reich an glanzenben Brobestücken beiber Heere. Nachbem ruffische Uhlanen Rellermanns Reiter uns geftum geworfen, aber von ben Quarre's ber frangofischen Infanterie bei ber Berfolgung blutig gurudaewiesen waren, man fich um Blaziowis hisig gefchlagen und bie Frangofen hier Tuß faßten, trat ber Rampf nicht weit von biefem Dorfe in seinen brag-, nanteften Moment. Die rufftiche Leibgarbe zu Pferb ritt ein frangoftsches Infanteric-Regiment über ben Saufen, bereitete neuen Bataillonen, bie zu Gulfe tamen, bas gleiche Schickfal, und wie Rapoleon, unter beffen Mugen bies gefchah, feine Garbe unter Beffieres gegen fie vorgehen ließ, wurde auch fie von ben Ruffen geworfen. Erft Rapp mit ben auserlefenen Reitern, bie bes Ralfere Esforte bilbeten, gelang es, burch einen furchtbaren Stof ben Feind jum Stehen ju bringen, und bies brachte bie Benbung. Ein neuer frangofischer Angriff, ber gelang, und bas inawifchen entschiebene Schickfal bes Gentrums bei Bragen hatte ben Rudzug ber Berbunbeten zur Folge. Auf bem außerften Enbe Der großen Schlachtlinie war Bagration mit Lannes in lebhaftem Rampfe und hatte fich mit gewohnter Bravour gefchlagen, aber er hatte bie allgemeine Wendung bes Rumpfes nicht aufhalten fonnen.

Es war ungefähr in ber letten Bormittagsftunde, als biese entscheibende Wendung eintrat. Rachdem das Centrum und die Rechte der Berbundeten geworfen waren, besand sich der linke Fichgel, allerdings dur größte Truppenkörper der Armee, aber seit dem stehen Morgen in heißen und verlustvollen Kamps ohne Entscheidung verwickelt, in einer höchst mistlichen Sage. Rapoleon war jeht auch an Zahl der Sichrere; auch ihm hatte wohl der Kamps

bei Tellnis, Sofolnis und Pragen beträchtliche Opfer gefonet. aber er befaß auch noch unangebrochene Bataillone, bie jest unichanbar waren, um ben Sieg ju einem gang entscheibenben ju Es war nicht zu benten, baß ein Felbherr wie er fich biefen Bortheil feiner Lage entgeben ließ. 3m Befit ber ber schenben Bostion von Bragen brauchte er mit feinen schon fie gesfrohen ober noch ungeschwächten Truppen nur in bie Ebene einzuschwenken, um bem erschöpften und zerriffenen linken Aluck bes Feinbes einen furchtbaren Rudzug zu bereiten. Ein folder Schlag warb erleichtert burch Burhowbens unheilvolles Bogern; ihm hatte Rutusow nach bem Berluft von Pragen vergebens ben Befehl augefandt, fofort ben Rudaug angutreten. Er hatte noch feine Ginficht in Die gange Befahr feiner Lage. Jest richtete fich gegen Mittag ber erfte Stoß ber Sieger von Bragen gegen Gofolnit: bie Colonne Braibusgemofi's, von Davouft eben in ge waltigem Angriff gurudgeworfen, warb jest ploglich auch im Ruden von ben flegreichen Bataillonen bes Feinbes gefaßt. Es entspann fich ein furchtbares Sandgemenge, beffen unvermeibliches Enbe war, bag bie von zwei Seiten umflammerten Ruffen theils nie bergemacht, theils gefangen wurden. Auch was fich im Augenblid noch burchschlug, gerieth anderen Verfolgern in bie Sanbe. Indeffen hatten die bei Tellnis noch ind Gefecht verwickelten ruffischen Colonnen, schon febr jusammengeschmolzen, ben Rampf abgebrochen und ben Rudzug gegen Augezb eingeschlagen, um über bie Littama ju entfommen. Aber bie Brude brach unter ben erften binüberbrangenben Colonnen jufammen; fie mußten gurud nach Tellnis und es blieb ihnen fein anderer Rudweg, als über bas schmale Stud Land, bas fich einem Damm abnlich zwischen bem Moniger und Sateganer Teich hingieht. Gin Theil mußte bei Tellnig wieder Stellung nehmen, um ben an Bahl immer wachsenden Keind bort zu beschäftigen und bem Refte ber fliebenben Colonnen ficheren Rudzug zu schaffen. Aber nicht lange mar auch nur eine leibliche Ordnung zu halten; noch schlug fich zwar bas fleine Säuflein bei Tellnis wader gegen bie Uebermacht, aber in bie Rudziehenden fam Berwirrung, eine Bulvererplofion brachte die Rosaken in Unordnung, sie warfen sich auf die Infanterie und nun suchte fich in wilbem Chaos Alles über ben schmalen Damm hinüberzubrangen, ber balb bie Maffe ber Flüchtigen nicht mehr

faßte. Biele wagten sich auf die dunne Eisbede der zugefrorenen Teiche; schon warf der Feind Granaten unter sie und steigerte die Berwirrung auf's höchste, während zugleich die Eisbede unter der Last zusammenbrach. Indessen hatte auch die Nachhut bei Tellnis weichen müssen und es drängte nun Alles in wilder, unauschaltsamer Flucht rückwärts. Erst die einbrechende Nacht entzog die slüchtigen Schaaren ihren ungestüm nachdrängenden Verfolgern. Es wird unter diesen Umständen glaublich, daß, wie Burshöwden seine Neste wieder sammelte, noch etwa 8000 Mann übrig waren; die erste und zweite Colonne, deren Trümmer er noch führte, waren am Morgen 43 Bataillone starf ausgezogen.

Es find wenig Schlachten geschlagen worben, in benen ber Sieg fo vollständig war. Die Defterreicher geben felber 6000 Mann als ihren Berluft an, die Ruffen einundzwanzigtaufend, und nach ber Unficht unbefangener Beurtheiler ift biefe Ungabe noch zu flein. \*) Ihnen scheint, daß der Gesammtverluft eher über als unter brei-Bigtausend Mann betrug. Die Frangosen berechnen, mahrscheinlich zu niedrig, ihren Berluft nur auf achthundert Tobte und 6000 Berwundete, rühmen fich bagegen, 180 Kanonen, 400 Artilles riefahrzeuge und bas ganze Bepag erbeutet zu haben. Aber nicht nur glanzend erschien ber Sieg, er war auch verdient. Un wenig Stellen mar bie perfonliche Ueberlegenheit bes Imperators über bas alte, legitime Europa so mächtig hervorgetreten als in ber Anlage und Leitung ber Schlacht vom 2. December. wirrung im Oberbefehl der Berbundeten, die groben Illufionen, in benen man sich bewegte, die trage und unfähige Saltung Burhömbens, das planlose Auseinanderfallen der einzelnen Truppenforper hatten fein anderes Ergebniß verdient, auch wenn bie ruffischen Truppen sich zum größten Theil mit ber gewohnten fatalistis ichen Ausbauer schlugen und bie Desterreicher es an Tapferfeit nicht fehlen ließen, bie Schmach von Ulm zu verwischen. mar ihnen ber traurige Triumph geworben, alle Welt zu überzeugen, bag ber mostowitische Hochmuth grobes Unrecht übte, wenn er bie früheren Nieberlagen ber "Feigheit" ber Defterreicher Schulb gab, ober wenn er jest wieber ben Defterreicher Wenrother für alles Miglingen verantwortlich machte. Die Zustände im rufft-

II.

<sup>\*)</sup> S. Ruftow S. 394.

schen Hauptquartier, die eitle Selbstäuschung des Czaren und seiner Günstlinge, die Unfähigkeit einzelner Führer, für die man dann die minder Schuldigen strafte — boten Stoff genug zu einer Barallele mit der österreichischen Leitung dei Ulm.

Am 3. December verlegte Napoleon fein Hauptquartier nach bem Raunit'ichen Schloffe Aufterlit, von wo eine flegesftolze Broclamation an bie Armee ber Schlacht ihren Ramen gab. Er traf bie Anordnungen zur Berfolgung ber Feinde, beren Gros fich fuboftlich nach ber ungarischen Granze hindrangte. Die Frage, ob man noch fähig sei, ben Wiberftand fortzusegen, scheint von ihnen nicht ernftlich erwogen worben zu fein; unter bem Einbrud ber Rieberlage bachten bie Ruffen nur an ihre Rettung und machten es bamit bem tief entmuthigten öfterreichischen Monarchen leichter, bei bem Sieger ben Frieden ju suchen. Roch am Tage nach ber Schlacht schickte Frang II. einen Abgefandten an Rapoleon, um eine Unterrebung mit ihm zu erlangen. Am Rachmittag bes 4. December tamen bei Nasiedlowit bie beiben Raiser auf. freiem Felbe jufammen; Rapoleon, von glanzenbem Gefolge umgeben, Raifer Franz, von Lamberti begleitet, wie Bent fagt, "in feiner gewöhnlichen mitleibewurbigen, jest mehr als je verfallenen Geftalt". Nach einigen Soflichkeiten begann an einem Bachtfeuer die benfwürdige Unterrebung; im vollen Siegesübermuth gab ber Imperator bem Erben ber beutschen Raiserfrone eine Lection und ließ später in seinen Bulletins bie Luge ausbreiten, ber beficate Monarch habe, wie um abzubitten, bie Schuld bes Rrieges auf die Briten geschoben. Er verkannte freilich die ganze Berfonlichkeit bes öfterreichischen Raifers, wenn er glaubte, beffen aus tofratischer Stolz werbe ihm je bie Demuthigung biefer Stunde vergeffen. Es wird ergählt, Frang habe nach feiner Seimfehr nach langem Schweigen endlich mit feinem bekannten Ausbrud boch ften Borns in ben Augen und Mundwinkeln zu Fürft Johann Liechtenftein gefagt: "Jest feit ich ihn gefeben habe, fann ich ihn gar nicht mehr leiben." Wenigstens beutet mancher Moment aus ben letten Tagen Napoleonischer Herrschaft barauf bin, bag ber "Schwiegervater", an ben bann gern appellirt warb, feinem Gibam bie erfte Bekanntschaft vom 4. December 1805 nie vergeffen hat.

Das Ergebniß ber Unterrebung entsprach Napoleons Bunichen. Raiser Franz trennte seine Sache von ber seines Berbun-

beten und war zu einem Waffenstillstand bereit, bessen erste Bebingung ber Abzug ber Russen war. Um 6. December ward zu Austerliß ein Abkommen unterzeichnet, wonach die Feindseligkeiten ruhen sollten; die Russen sollten in bestimmter Frist und auf einer vorgeschriebenen Route Mähren, Ungarn und Galizien räumen, das ungarische Ausgebot eingestellt werden, überhaupt keine fremde Armee den österreichischen Boden betreten. Die französische Armee besetzt das Erzherzogthum Desterreich, Steiermark, Krain, Görg, Iftrien, Benedig, Tirol, in Böhmen den Kreis Tabor und einen Theil des Budweiser Kreises, in Mähren außer den Kreisen Inahm, Iglau, Brünn das Land rechts von der Warch, in Ungarn Presburg. Zu Ricsolsburg sollten unverzüglich die Friedensuntershandlungen beginnen.

Raiser Alexander hatte gegen diesen Ausweg nichts einzuwenden; er war froh, aus der unheilvollen Lage sich so herauszuwickeln, ließ sich die demüthigende Bedingung eines Abzuges in festgesetzen Etappen gefallen, nahm aber die Miene an, als entbinde er aus Großmuth seinen Berbundeten aller weiteren Berpslichtungen. Davoust hatte die Berfolgung gegen ihn geleitet und war dis gegen die ungarische Gränze auf den Fersen der Russen nachgebrängt; die Nachricht von dem Wassenstillstand machte der weiteren Berfolgung ein Ende.\*)

Damit war die Coalition aufgelöft und Desterreich hatte sich auf Discretion dem Sieger überliefert. Am Tage der Schlacht bei Austerlis war das russische Corps unter Essen, zwölftausend Mann stark, dei Prerau angekommen; es konnte jest den vorgeschriedenen Rudmarsch mitmachen. Am Tage vor dem Wassenstillstand hatte der Erzherzog Ferdinand mit seinem böhmischen Ausgedot dei Iglau den Baiern ein glückliches Gesecht geliesert; es konnte an dem großen Ersolge nichts mehr andern. Auch der Erzherzog Karl, jest an der Raad angelangt, war nun allein nicht mehr stark genug, der Ueberlegenheit Napoleons Schach zu bieten. Die russischen Truppen aus Italien, die nichts weiter ausgerichtet, als die Bourdons in Neapel unrettbar compromittirt hatten, wurden vom

<sup>\*)</sup> Die von Napoleon in Umlauf gebrachte Erzählung, die in manchen andern Buchern wiederkehrt, als habe er ben Czaren generos entwischen laffen, ift von dem Berfaffer der Geschichte der Kriege VI. 2. 167. 266 ff. erschöpfend widerlegt.

Czaren abgerufen; bas britisch-russisch-schwebische Corps in Hannover, gerabe zeitig genug angelangt, um unthätig bas Ende bes Kampfes zu erleben, schiffte sich wieder ein. So sielen die Ruftungen der Coalition wie lose Bruchstude ohnmächtig auseinander.

Diese Lage hatte auch andere Manner als bie Cobengl, Dies trichftein, Bichy u. f. w. entmuthigen können; fprach boch Bichy, ber Kinanzminister, es schon offen aus, mit Tirol, Benedig und einem Stud von Oberöfterreich fei ber Friede nicht allzu theuer erfauft. Die Lage mar hoffnungelos; benn ber lette Strobbalm, an ben man fich noch hing, lag in ber Intervention Breugens. Bir haben aus ber Aubieng, Die haugwig vor ber Schlacht gehabt, une überzeugen konnen, wie eitel biefe Soffnung mar; wir werben sehen, er hat nach ber Schlacht Alles, was man von feiner Bermittlung befürchten fonnte, erfüllt, ja übertroffen. war es ein fruchtloses Bemuben, jest in Berlin auf einen rafchen Entichluß zu bringen; bort hatte man ja bie Enticheibung ber Dinge an Saugwit überlaffen! Diefen felber zu bewegen, bag er als Bermittler eintrete, war ein ebenfo eitler Berfuch; auch wenn nicht Talleprand ihm burch bie Erklärung, man werbe nur mit Desterreich, ohne jebe britte Einmischung, verhandeln, Die Antwort erspart hatte, er war weniger als je geneigt, ben Friedensboten für Desterreich zu machen. Er zog mit bem Banbe ber Ehrenlegion prunkent in Wien umber, pries Rapoleons Größe und umwebelte Talleprand, in ber Erwartung, bag ihm bie Pforten Bonaparte'fcher Gnabe wieber aufgethan wurden. Doch barüber fvåter.

Talleyrand, ber, von ben Traditionen ber Choiseul'schen Politik beherrscht, seine Borliebe für eine französisch-österreichische Allianz nie verbarg, hat damals ben Borschlag gemacht, ber schon in ben achtziger Jahren einmal im Kreise ber Herzberg'schen Politik laut geworden: Desterreich mit ben Donauprovinzen zu entschädigen. Das hätte ihm als Ersat für den Berlust der westdeutschen und italienischen Bestzungen gelten müssen, hätte es mit Rußland dauernd entzweit, die Anlässe des Conflictes mit Frankreich beseitigt und der österreichischen Politik keine andere Wahl als die französische Allianz gelassen. Aber es war keine Aussicht, das Rapoleon jest auf solche Entwürse einging; die nächste Ausgabe war ihm: Desterreich vollends aus dem Reiche herauszuwersen, den

fummerlichen Rest ber Reichsverfassung zu beseitigen und jene beutschefranzösische Mittelmacht zu schaffen, die unter dem lockenben Aushängeschilb souveräner Königreiche den deutschen Suben und Westen in Bonaparte'sche Präsecturen umgestaltete.

Die Berabrebungen mit ben fubbeutschen Berbunbeten maren fcon getroffen, ale man ju Brunn und bann ju Bregburg über ben Frieden verhandelte; Baiern waren reiche Arrondirungen und ber Ronigstitel jugefagt, mit Burttemberg und Baben wurben. jum Theil mahrend ber Friedensunterhandlungen ju Brunn und Bregburg, ahnliche Abkommen festgestellt. Befonbere ließ fich Bürttemberg in bem Brunner Bertrage vom 12. December aufer ben Entschädigungen und ber Konigswurde bie neue Souveranetat Diese fünftigen Basallen waren auch allein naber eingeweiht in die Unterhandlung; mahrend fonst jeder Dritte ausgeschloffen blieb von ben Conferengen, wurde Baron Gravenreuth. ber bairische Gefandte, jugelaffen. Co mar benn auch bas ofterreichische Bemühen fruchtlos, beffere Bedingungen zu erlangen. Man war bereit, Oberitalien und Benedig bis auf Iftrien und bas Ruftengebiet aufzugeben, auch Borberöfterreich, Eichstädt, Baffau gab man preis. Aber man wollte Salzburg als Erfat und bie toskanische Linie follte bafür mit Tirol entschäbigt wer-Ja nach einer frangösischen Quelle hatten bie öfterreichischen Unterhandler als Entschädigung für einen ober ben anderen Bringen bes Saufes sogar Sannover in die Reihe ihrer Bunsche aufgenommen! Dem fei wie ihm wolle, folche Bunfche waren fruchtlos, ba Defterreichs Situation es mit fich brachte, bag ihm Die Bedingungen von Rapoleon bictirt werben fonnten. Rachbem er es von feinen Allierten getrennt, blieb nur noch übrig, baß er ihm bie lette schwankenbe Soffnung - auf Breußen gerftorte. Es mochte zweifelhaft fein, wie viel bem Imperator noch ein Bund mit Preußen werth war, ober wie weit seine Aufrichtiafeit babei ging; aber in biefem einen Moment hatte ber Abfcbluß mit Breußen eine Bebeutung, weil er bamit vor Defterreich hintreten und mit ben letten Illufionen auch ben letten Biberftand brechen fonnte.

Am 15. December unterzeichnete Haugwiß zu Schönbrunn bie Unterwerfung Preußens unter bas Bonaparte'sche Protectorat; eilf Tage später, am 26. December, fügte sich auch Desterreich zu Bregburg ben Rapoleonischen Bebingungen. Der Friebe erfannte alle Uebergriffe, bie Frantreich feit bem Bertrag von Luneville in Europa gemacht, als ju Recht bestehend an; bie Beranberungen in Solland, ber Schweiz, bie neueften Umgeftaltungen in Italien wurden von Defterreich anerfannt, bas venetianische Gebiet, wie ce ju Campo Formio und Luneville an Defterreich gefommen war, jest an bas Konigreich Italien abgetreten. In Deutschland überließ ber Raifer an Baiern: bie Markgraffchaft Burgau, Borariberg, bie Grafichaften Sohenembe und Ronigsegg, bie Bertfcaften Tettnang und Argen, bas Gebiet von Lindau, gang Tirol mit Briren und Trient, auch bie 1803 an Defterreich überlaffenen Theile ber Stifter Eichstädt und Baffau. Gbenfo follte Baiern bie Reicheftabt Mugeburg besethen und mit allen Rechten ber Dberberrlichkeit mit feinen Staaten vereinigen burfen. temberg überließ Defterreich bie Stabte Chingen, Munberfingen, Rieblingen, Mengen und Saulgau, die Graffchaft Sohenberg, die Landgraffchaft Rellenburg, die Bogtei Altorf, ben Theil bes Breisgaus, ber wurttembergische Enclave war, und bie Stabte Billingen und Breunlingen. Auch burfte Burttemberg bie Grafichaft Bonnborf, die 1803 bem Johanniterorben als Entschädigung zugewiefen war, in Befit nehmen. An Baben fiel ber Reft ber vorberen öfterreichischen Besitzungen: bas was vom Breisgau übrig blieb, bie Ortenau, bie Stadt Conftang und bie Comthurei Meinau. Kur alle biefe Berlufte erhielt Defterreich Salzburg und Berchtedgaben, also ben Rern ber tostanischen Entschäbigung von 1803; bie tosfanische Linie ward mit einem neu creirten Rurfürstenthum Burgburg entschäbigt, welches Baiern abtrat. Die Burbe und bie Befigungen bes Deutschorbensmeisters, bisher noch einer ber letten Ueberrefte ber geiftlichen erwählten Burben, follte fortan in ber Linie eines öfterreichischen Erzherzoge erblich fein, ebenfo ward bem Modeneser Erzherzog, beffen Besit an Baben überlaffen war, Entschädigung versprochen, aber nicht geleiftet. Auch wenn man die Entschädigung von Salzburg und Berchtesgaben in 216aug brachte, verlor Desterreich 1140 Quabratmeilen mit zwei Millionen und beinahe 800,000 Einwohnern, mußte nach einem geheis men Artifel außer ben vorangegangenen Beraubungen noch vierzig Millionen Kriegskoften tragen, und was bie Hauptsache war, fein Busammenhang mit Deutschland, ber Schweiz und Italien war zerriffen.



Denn außer ber territorialen Berbrangung aus bem Reiche fette ber Friede zugleich einige inhaltschwere Bedingungen feft, welche bie burftigen Refte ber alten Reichsorbnung, wie fie aus ber Ummaljung von 1803 noch geblieben maren, vollenbe auflosen mußten. Der siebente Artifel ertheilte ben Rurfürsten von Baiern und Württemberg bie Ronigswurbe, und ber Raifer erfannte fie barin an. Es war freilich bie Phrase hinzugefügt, fie hörten barum nicht auf, bem beutschen Bunbe \*) anzugehören, aber bie nachfte Bufunft mußte zeigen, bag bas eben nur eine Phrase war. 3m 14. Artifel hieß es bann: bie Ronige von Baiern und Burttemberg fo wie ber Rurfurft von Baben werben auf ben ibnen abgetretenen Gebieten, wie in ihren alten Landen ber "vollen Souveranetat und aller baraus fliegenben Rechte" geniegen, gang so wie ber Raiser von Defterreich und ber König von Preußen fich beffen in ihren beutschen Landen erfreuen. Der Raiser wird weber ale Reichsoberhaupt noch ale Mitftand bie Bollziehung irgend eines Actes hindern, ju bem jene Fürsten in Folge ihrer Souveranetat schreiten werben. Bugleich verzichtete Defterreich auf alle Rechte und Unspruche jeglicher Urt, die es innerhalb ber Ge biete von Baiern, Burttemberg und Baben noch hatte erheben fonnen.

Diese Bestimmungen ließen erwarten, daß neben ber neuen Souveranetat weder für die Reste der Reichsordnung, noch für die schublosen Körperschaften, die von den neuen Königreichen umschlossen waren, noch für die überlieserten ständischen Rechte ein Raum übrig blieb; schon die nächste Zeit mußte diese, jest unvermeiblich gewordene, Revolution vollenden.

<sup>\*)</sup> à la confédération germanique; ber Rame "Reich" wurde aus nahe liegenben Grunden vermieben.

## Fünfter Abschnitt.

## Der Rheinbunb.

Der Demuthigung Desterreiche und ber Errichtung ber beutschfrangofischen Ronigreiche im Guben mar Breugen mit bem Bertrage vom 15. December nur wenige Tage vorangegangen, einem Bertrage, ber ichon mehr einer Capitulation abnlich fab, ale einem

Banbniß.

.

218 bie Potsbamer Allianz geschloffen war, verhehlte man fich in Breußen nicht, daß ber Krieg bie unmittelbare Folge bavon fein könne. Der Rath bes Herzogs von Braunschweig war bamale\*): Defterreich folle mit größter Anstrengung Tirol behaupten, bie Urmee vom Inn gurudziehen und jeden enticheibenden Bufammenftoß mit bem Feinde vor Burhowbens Unfunft vermeis Rad Anfunft ber Berftarfungen, von benen vielleicht Bennigfens Avantgarbe ichon fruh genug in Bohmen anlangen tonne, um bie Frangofen ju beunruhigen, fonne bann bie Offenfive gegen bie Donau wieder beginnen. Würden bie Unterhandlungen scheitern, so wurden bie in Franken, an ber Werra, bem Main und in Beftfalen ichlagfertigen Truppen Breugens gegen Donauworth vorgehen und die frangofischen Berbindungen betrohen. Entweder werde bann Napoleon fich gegen die Breußen menben, - bies gebe ben Berbunbeten Beit, in einem raschen Angriff



<sup>\*)</sup> Nach einem handschr. Actenftud: ",von bem Bergog von B. entworfemer und in ber Confereng ju Potebam im Doy. 1805 vorgetragener Operas tionsplan."

nach ber Donau vorzubringen, und eine verlorene Schlacht muffe bann ben Feind über ben Rhein zurücktreiben — ober Rapoleon ziehe fich nach bem Lech und ber Iller zurück, was die preußische Arsmee in den Stand setze, am linken Ufer der Donau herauszugeshen, sich des obern Neckars zu bemächtigen und die Franzosen vom Rheine abzuschneiben.

Die veränderte Lage veranlaßte eine Umgestaltung biefes Blanes. Es liegt uns eine etwas fpatere Aufzeichnung vor, wonach ber linke Flügel ber preußischen Angriffsarmee unter Fürst Sobenlohe, dreißig Bataillone, vier Jägercompagnien, vierzig Cocabronen und neun Batterien ftart, über Beteremalbe nach Bohmen marschiren und in ber letten Woche bes Decembers gegen There fienstadt vorruden follte. Das Centrum, 34 Bataillone, zwei 3agercompagnien, 35 Escabronen und neun Batterien, vom Sonig und vom herzog von Braunschweig geführt, follte am 17. Dec. von Erfurt aufbrechen, am 30. bei Dohna in ber Nahe von Birna stehen und am 3. Januar an ber Eger anlangen. Der rechte Flügel unter Ruchel, 151/2 Bataillone, zwei Jagercom pagnien, zwanzig Escabronen und vier Batterien zählend, was bestimmt, am 17. Dec. von Gotha über Chemnit gegen Bohmen aufzubrechen und am 6. Januar an ber Eger einzutreffen. 214 Berbem waren brei Refervecorps, bann bie Aufstellung bei Baireuth, bei Fulba, in Beftfalen und ein Corps in Oberschleften mit in Rechnung gebracht, die mittelbar ober unmittelbar in die Operationen ber Angriffsarmee eingreifen follten.

Noch war freilich die Hoffnung auf friedliche Berständigung nicht aufgegeben; die Kührer ber einzelnen Corps waren, wie wir aus ihren Inftructionen sehen, durchaus in dem Sinne angewiesen: "daß man den angeknüpften Unterhandlungen wegen eines dauerhaften allgemeinen Friedens mehr Nachdruck geben und erst, wenn diese wider Berhoffen einen ungünstigen Ausgang haben sollten, an dem Kriege thätigen Antheil nehmen wolle." Noch am 7. December äußerte der König in einem Schreiben an den Kurfürsten von Sachsen: "Wein bisheriges Benehmen und Meine E. D. befannte Denkungsart ist Denselben ohne Zweisel Bürge, daß Ich Mich nie in einen Krieg verwickeln werde, wenn berselbe nur irgend zu vermeiden sein sollte. Im Falle aber die angestnüpsten Regotiationen nicht den erwünschten Erfolg hätten und



bie Friedensbedingungen von ber Art waren, daß durch sie feine bauerhafte Ruhe zu erwarten ftande, ein Friedensbruch also durchaus nicht abgewendet werden könnte, so bin Ich fest entschlossen, Mich an die Spige Meiner Armee zu stellen und sowol fur Meine Erhaltung als für die Meiner Alliirten zu streiten."

Durch tiefe Schwankungen zwischen Krieg und Frieden brach tenn wohl hie und ba bie lichte Ueberzeugung burch, bag bie Lage eine wahrhaft verzweifelte war, und, wenn es nicht an ber Thatfraft gefehlt hatte, es war Einficht genug in bie troftlosen 3w fand: vorhanden, um auch jest noch Breußen auf ben rechten Beg zu leiten. "Das Unglud, außerte ber Bergog von Braunichmag \*), ift meines Ermeffens auf ben bochften Grab geftiegen, und foll Deutschland nicht eine Broving von Bonaparte werben, fo find alle Anstrengungen, alle Thatigfeit faum mehr hinreis dent. bas allgemeine Berberben abzuwenben. Alles ift ju fpat, fetbit unfere Regotiationen, bie auf bie unerträgliche Langfamfeit unferer Mariche berechnet find, und fallt Defterreich gang, wie ich noch nicht hoffe, fo wird die Reihe an uns tommen und bann erft werden bie überführet, die auf Frankreich rechneten und Breugens Absonderung von bem allgemeinen Wohl von Europa für ein Glud hielten."

Der Erfolg ber preußischen Mitwirkung hing aber vor Allem von wei Boraussetzungen ab: einmal bag die Alliirten sich nicht vorber auf's Haupt schlagen ließen und bann baß Haugwitz seine Mission mit gewissenhaftem Eifer erfüllte. Wir haben gesehen, wie leichtsertig und unverantwortlich bort ber Uebermuth der Russen, hier die charafterlose Frivolität des Unterhändlers beides verseitelt hat.

Sest kamen in rascher Folge bie Nachrichten von ber Nieberlage von Austerlit, bem Abzug ber Ruffen und bem Waffenstillstant, ober, wie man in Berlin sich gern ausbruckte, ", bem Absall Desterreichs von ber Coalition." Unter bem überwältigenden Einbruck bieser Botschaften schien man der Mission von Haugwis saft zu vergessen. War es bei ber herrschenden Unschlüssigkeit, die noch bis zulest zwischen Krieg und Frieden geschwankt, auffallend, wenn

<sup>\*)</sup> Schreiben an Furft Sobenlobe d. d. 24. Nov. 1805 (aus ben hands for. Correspondengen).

man bem ersten Schreden wich, ben vernachlässigten französischen Gesandten wieder eifrig aussuchte und Lombard ben anstößigen Auftrag gab, die Motive der preußischen Politik bei ihm zu rechtsfertigen? Man kann sich benken, wie Lombard diesen Auftrag erstülte. Nach seinen Erklärungen erschien die preußische Politik nicht nur als muthlos, sondern geradezu als schlecht; er wies auf die Langsamkeit der Rüstungen, auf das Versäumen des rechten Mosments, zum Beweis, daß man niemals habe Ernst machen wolsen! Auch der Herzog von Braunschweig ließ sich zu Aussagen herbei, die seiner nicht würdig waren, weil sie seiner wirklichen Uederzeugung widersprachen. Dem früher abgelehnten, nun ersneuerten Unsinnen Lasoresis, Hameln vor einem Ungriff zu schüßen, gab Hardenberg jeht mit einer unanskändigen Gile nach\*).

Auch die vertraulichen Aeußerungen, die uns in den Corresponsbenzen der bedeutendsten Bersonen vorliegen, sprechen die gleiche Stimmung aus: Schrecken über die Niederlage, Berlegenheit wegen der eingegangenen Verpflichtungen, vollfommene Rathlosigkeit, was nun zu beginnen sei. Wir finden nirgends einen Laut des Vorwurfs darüber, daß Haugwiß seine Sendung nicht unverzügslich erfüllt hatte; man gab vielmehr seinen einschläfernden Rathschlägen willig nach\*\*). Der Abzug der Russen, der österreichische Wassenstillstand, der jeden Einmarsch fremder Truppen verbot, das

<sup>\*)</sup> S. Lefebvre I!. 229. Das Abkommen megen hameln wird burch ein Schreiben bes herzogs d. d. 21. Dec., bas uns porliegt, bestätigt.

<sup>\*\*)</sup> In einem Schreiben bes Herzogs von Braunschweig (d. d. 14. Dec.) heißt es: "Breußen ift gegen Frankreich noch nicht im Kriege gewesen; ber Graf von Haugwiß hat unterm 2. und 6. b. M. vorzüglich darauf angetrasgen, die Feindseligkeiten noch nicht anzufangen, indem bereits vor der unglücklichen Bataille von Austerlit der Graf von Stadion im Namen des öfterreichischen Kaisers Friedensein: leitungen in Wien gemacht hatte. Preußen wurde daher im gegenswärtigen Zeitpunkt ohne Alliirte und, nachdem der Zweck die öfterreichische Monarchie zu retten aushört, allein mit Frankreich Krieg anfangen; überdem seichtten noch alle directen Nachrichten über die beiden Kaiser. Dieses sind die wichtigen Gründe, die S. M. den König bewegen, die Armee vorerst in dortiger Gegend zu dielociren und die ferneren Berichte des Grafen Haugwiß nach seiner Unterredung vom 8. (7.) d. M. mit dem Kaiser Napoleon abzuwarten, um sodann zu beschließen, was in gegenwärtiger Lage der Dinge dem höchsten Intereste am angemessensten sein wird."

erschien in dieser Roth wie ein Troft, womit die rathlose Unichtigkeit entschuldigt werden konnte\*). Dazwischen brach dann wie der die peinliche Ahnung durch, die Rleist in einem Briese an Rückel aussprach: "es wäre freilich sehr unglücklich, wenn Rapsteon und einschläsern wollte, um Zeit zu gewinnen" ... "Ich sürchte, sest er treffend hinzu, daß keine entscheidende Parthie ergriffen wird und wir abermals in einem unbestimmten Zustande bleiben, wodurch unsere Lage wenig verbessert werden dürste. Rit diesem Manne müssen wir entweder Krieg oder Frieden machen, und das Lestere kann nur geschehen, wenn wir und mit ihm auf eine gewisse Art verbinden. Entweder muß man sich hiezu entschließen, oder sosort mit den Wassegeln sind schwankend und suhren und immer tieser in Verlegenheiten hinein, aus welchen es am Ende zu spät sein wird und herauszureißen."

Die Lage war allerdings so wunderlich, wie sie sich benten ließ. Man war mit der Coalition im Bunde und ging eben gegen Lasorest die Verpflichtung ein, Hameln und Holland vor einem Angriff sicher zu stellen; man bot sich Rapoleon als Bermittler an! und in demselben Augenblick stellte der Czar auf seinem Ruckzuge die in Schlesien eingerückten Truppen Bennigsens unter den Oberbesehl des Königs von Preußen! Es waren recht unbequeme Gaste, deren "hochtrabende Windbeuteleien" den Preußen bald ebenso lästig wurden wie den Oesterreichern in Rahren \*\*). Zu allen diesen Verlegenheiten kam, daß man aus Brunn und Presburg nichts erfuhr, Haugwis allmälig immer schweigsamer

<sup>\*)</sup> Ein Brief bes herzogs an Ruchel d. d. 15. Dec. spricht bas unverblumt genug aus. In einem Schreiben vom 23. Dec. meint ber herzog, nach bem Bertrage hatte man vier Bochen nach ber Abreise von haugwis, also nach bem 11. Dec. die Operationen beginnen sollen. Das ware auch geschehen, "wenn ber Waffenstillstand zwischen Oesterreich und Frankreich nicht eine ganz veränderte Lage der Dinge bewirft hatte." Jest könne man nur als Mediator auftreten, als solcher aber naturlich feine feindlichen Maßregeln unternehmen. Daran reihen sich dann die allerdings begründeten Klagen über das unvernünstige Orängen zur Schlacht, "nachdem zu Wien vor Verlassung dieser Stadt in einem Kriegsrath, von welchem ich die Abschrift in händen habe, war auss gemacht worden, daß man erst den 15. Dec. die Operationen wieder anfangen wolle."

<sup>\*\*)</sup> Schreiben Rleifts d. d. 31. Dec.

warb, zulest verstummte. Der König entschloß sich, ben General von Bhull nach Desterreich zu senden; er sollte das Abkommen wegen Hameln mittheilen, in der That aber erforschen, was der Abgesfandte trieb, bessen leichtsertigen Handen Preußens Schickfal ansvertraut war\*!

Wir haben ben Grafen Haugwit in bem Augenblicke verlaffen, wo er fich von Brunn nach Wien schiden ließ; bort wartete er bie Ereigniffe ab, benen seine Diffion ihre Richtung hatte vorzeichnen wollen. Kaum in Wien angelangt, warb er von ber Rachricht bes Sieges vom 2. December eingeholt. Es mag nur eine Anefbote fein, mas berichtet wirb, Saugwig habe in ber erften Ueberraschung ausgerufen: "Gottlob, nun find wir gerettet"; es ift aber tein Zweifel, daß mit biefen Worten feine mahre Stimmung vollkommen richtig bezeichnet wird. Er war froh, die wi= berwärtige Senbung im Sinne ber Coalition abschütteln zu kon: nen und burch bie Ereigniffe freie Sand zu haben fur feine Poli-Das waren bie Tage, wo er mit bem großen Banbe ber Ehrenlegion umberzog und durch fleißiges Untichambriren bei ben Frangofen fich bie Brude zur herstellung ber alten Freundschaft ju bahnen fuchte. Dem Anfinnen Stadions, nun fur Defterreich zu vermitteln, wich er aus und nahm ben Wink Talleprands, bas man sich jebe Intervention eines Dritten verbitte, gebulbig bin. Erst am 7. Dec. erhielt er wieber Zutritt bei Napoleon; er melbete fich - naturlich nicht um die Bedingungen bes Potsbamer Bertrages zu ftellen, sonbern um ihm wegen bes Tages von Aufterlig Glud zu munschen. Das ift ein Compliment, foll ihm Napoleon höhnisch erwiebert haben, beffen Abreffe bas Schickfal geanbert hat. Saugwiß felbst stellt nicht in Abrebe, bag ber Imverator seines verhaltenen Grolles faum Meister ward und ihm im Tone leibenschaftlicher Erregung ten Bertrag von Botsbam vorwarf \*\*). Wenn es noch eines Zeugniffes über feine Stimmung

<sup>\*)</sup> Schreiben bes herzogs d. d. 23. Dec.: "Es bleibt allerdings eine peins liche Lage, bis heute von Graf haugwiß nichts zu vernehmen; um diese Stillsschweigen aufzuklaren, ift nun aber ber General v. Phull mit einem königlischen handschreiben an Bonaparte abgesendet worden." Bugleich versichert er, seit dem Waffenftillftande vom 6. Dec. seien von Defterreich ", feine Aufforder xungen geschehen, um von Preußen hulfe zu erhalten."

<sup>\*\*)</sup> Fragment des memoires inedits S. 11. 12. Die mahre Befinnung

bedurfte, so konnte es das vierundbreißigste Bulletin geben, das er drei Tage später in die Welt gehen ließ. Dort war im Tone gnädigen Wohlwollens gegen den König, den Herzog von Braunsschweig, Haugwis, Lombard die preußische Politif auf's übermuthigste gehosmeistert, von der Macht Preußens schon ziemlich geringschäßend gesprochen, einem "in Hannover geborenen" preußischen Minister (Hardenberg) die freche Verleumdung nachgesagt, er "sei dem Goldregen nicht unzugänglich gewesen."

Roch hatte Rapoleon fein bringenbes Intereffe, fich mit bem Bertreter Breugens auseinanderzuseten. Der Friede mit Defterreich war noch ungewiß, die völlige Entfernung ber Ruffen noch nicht erfolgt, bie Widerstandefraft Defterreiche noch nicht auf bie eine Armee bes Ergherzogs Rarl beschrantt; eine Erörterung, bie jum Bruch mit Breußen führen konnte, war alfo vorerft zu meiben. Saugwiß felbft freilich bachte nicht mehr baran, nach bem Tage von Aufterlit im Sinne ber Botstamer Convention aufzutreten. nachbem er vorher fich besonnen hatte es zu thun. Ihm mußte bas jent als bie größte Berwegenheit erscheinen, und ein San feiner Instruction, ber ihm vorschrieb, bie Feindfeligkeiten jebenfalls bis jum 22. Dec. ju verzögern - ein Sat, ber fich aus militarifchen Grunden jur Genuge erflarte - mar ihm eine ermunichte Sandhabe, ben gangen Sinn feiner Sendung nach ben verander. ten Umftanben umzugeftalten. In ben Befprechungen mit Rapoleon theils eingeschüchtert burch bie brobenbe Befahr eines Aufbruches gegen Breugen, theils gelodt burch bie Aussicht auf Bergrößerung, jugleich mit feinem Bunfche einer Erneuerung ber nordbeutschen Reutralität troden abgewiesen - ward Saugwis mit jeber Stunde mehr in bie Richtung hineingebrangt, in melcher ber frangofische Raiser ihn haben wollte\*).

Indessen hatten die Dinge sich so gestaltet, daß ein Abschluß mit Preußen einen unzweiselhaften Werth erhielt, weil er ben

ber Coterie legt Lombard in einer Apologie bes Schonbrunner Bertrages offenstherzig dar. S. Materiaux S. 135.

<sup>\*)</sup> S. feinen Bericht a. a. D. S. 15 - 24. Obwol er barin bas Einzelne merklich verschönert, auch bas, was die Franzofen aus ihren Quellen (f. Lefebvre II. 239 f.) berichten, geschickt verschweigt, ift boch bort die Summe von Eindruden und Bedenken, die auf ihn wirkten, im Wefentlichen ohne Zweisel richtig zusammengefaßt.

Defterreichern bie lette Stupe ihres Wiberftanbes entzog. 13. Dec. empfing Rapoleon ben preußischen Abgefandten in Schonbrunn. Rach einigen freundlichen Worten, bie ihm perfonlich galten, folgte ein heftiger Ausbruch über bie preußische Bolitif. "Es ware ehrenvoller für Ihren Herrn gewesen, rief ber Imperator, mir offen ben Rrieg ju erflaren; er hatte bann feinen neuen Berbundeten wenigstens einen Dienft gethan. Aber Ihr wollt bie Freunde von aller Welt fein; bas ift nicht möglich; man muß amischen mir und meinen Gegnern mahlen. 3ch will Aufrichtigfeit, ober ich trenne mich von Euch; offene Feinde find mir lieber als falsche Freunde. Ich gehe auf meine Feinde los, wo fie fich immer finden mogen." Er fprach in seinem mahren ober verstellten Borne fo laut, bag bie Abjutanten im anftogenben Cabinet jebes Wort vernahmen. Dem bonnernben Ausbruche bes Unmillens folgte bann ein Sonnenblid ber faiferlichen Gnabe; er rebete von bem Wohlwollen, bas er auch jest noch gegen Breugen empfinde, von ber Achtung, Die er für Saugwiß felber bege; er zeigte neben ber Drohung eines gewaltsamen Bruches, eines Ginfalles in Schlefien, einer Berftellung Polens im Bintergrunde ben Befit von hannover als Bramie einer innigen Allianz. hier eingeschüchtert, bort geschmeichelt, zugleich von einem Rriege mit Ravoleon bedroht und von einer vortheilhaften Allianz mit ihm gelodt - es war fein Bunber, wenn Saugwig biefer boppelten Taftif erlag und auf die Bebingungen einging, die ihm ber Raifer noch am nämlichen Tage burch Duroc vorlegen ließ. 15. December, ungefähr um bie Beit, wo Breugen feine Beere gur Coalition wollte ftogen laffen, ichloß er zu Schönbrunn eine Allianz mit Navoleon.

Nach dem Bertrage ging Preußen ein Schuß- und Trubbundniß mit Frankreich ein, trat an Baiern die Markgrafschaft Andbach, an Frankreich das Fürstenthum Neuenburg, den Rest von
Cleve und die Festung Wesel ab; Baiern sollte dafür Preußen
mit einem Gebiet von zwanzigtausend Seelen entschädigen und
an Frankreich das Herzogthum Berg abtreten. Preußen erhielt
ben souverainen Besit von Hannover. Beibe Mächte verbürgten
sich ihre gegenseitigen Gebiete, wie sie durch die neuen Berträge
bestimmt waren, und versprachen, die Ratissication binnen drei
Wochen zu vollziehen. Das Peinlichste bei biesem Bertrage war

weniger die Hingabe alter, angestammter Lande gegen eine Erwerbung, beren Moralität so zweiselhaft war wie ihre Sicherheit, als vielmehr der Umstand, daß Preußen keine andere Wahl mehr blieb, als diese Allianz oder ein Krieg unter den ungünstigsten Umständen. Es mußte sich entweder, fast isolirt, in einen Kampf mit dem Sieger von Ulm und Austerliß stürzen, oder mit den Spolien des verwandten welfischen Hauses belohnt, der erste der Rheinbundstaaten werden. Und hier half kein Jögern, kein Bedenken; man mußte eines oder das andere ganz und ohne Ausschub wollen. Zedes Säumen, mochte es aus Unentschlossenheit oder aus Scham entspringen, verschlimmerte nur die Lage; sich bedenken über die Annahme dieses Ressusseliedes und doch nicht alsbald zum Schwerte greisen, zerstörte vollends die Gunst des Imperators und minderte die Schmach doch nicht.

Saugwiß scheute fich boch, biefen Abschluß nach Berlin ju berichten\*); er wollte ihn felber fammt einem Briefe Rapoleone, ber im Gegenfage zu ben letten Bornausbruchen ben Ton gartlichfter Freundschaft anschlug, bem König überbringen \*\*). In Beterswalbe begegnete er Bhull, ber nach ihm geschickt war, um zu hören, wie es ftehe. Um Weihnachtstage traf er in Berlin ein. Man hatte bort boch fo wenig biefen Ausgang erwartet, baß Sarbenberg noch am 22. an ben englischen Befandten Sarrowby erflarte, man unterhandle nur, um Beit zu gewinnen und fur alle Ralle bereit zu fein. Die friegerischen und patriotischen Rreife brauften in aller Erbitterung gegen ben Unterhandler auf, ber treulos feine Auftrage nicht etwa überschritten, fonbern gerabezu ins Begentheil verfehrt habe. Der Ronig berief einen großen Staatsrath, über beffen fturmische Berhandlungen bie Frangofen raft unterrichtet maren. Dort ftanben fich bie Anfichten fchroff gegenüber; bie Berpflichtung gegen bie Coalition, bas höhere Staatsintereffe und bie Ehre Breugens fanben in ber Berathung ihre Berfechter, wie ber gemeine lodenbe Bewinn, welcher ber Breis

<sup>\*) ,,3</sup>m Bertrauen fann ich E. E. eröffnen, schreibt Rleift an Rüchel, wie ber Minister haugwig schriftlich gemelbet, baß er einige Unterredungen mit dem Kaifer gehabt, welche von der Art gewesen, daß er felbst folche S. D. hinter bringen mußte und bieserwegen sofort seine Rückreise antreten wurde." (Aus der handschr. Corresp.)

<sup>\*\*)</sup> Den Brief f. bei Bopfner "ber Rrieg von 1806 u. 1807." I. 26.

bes Bundnisses war. Hätte die Berathung nur bazu geführt, daß man sich zum einen oder zum andern rüchaltlos entschloß! Aber es sollte auch jest noch zwischen Ja und Nein ein Mittelweg gessunden werden. Der Vertrag ward nicht verworfen, aber auch. nicht geradezu ratissicirt; Haugwiß sollte nach Paris gehen und eine Denkschrift mitnehmen, worin die Gründe, die gegen ihn sprachen, zusammengesaßt waren\*).

Eine Uhnung, bag man auf einem abschuffigen Bege begriffen fei, überfam boch felbst bicjenigen, beren angeborene Unentschloffenheit ihnen bie Früchte ihrer befferen Ginficht verbarb. "Sie haben Recht, fchrieb bamals ber Bergog von Braunschweig an Ruchel, wenn Gie unsere Lage fur bebenflich halten, nur habe ich bei mir selbst Unstand genommen, zu entscheiben, ob bei ber jetigen Jahredzeit, bei bem Mangel an Magazinen, nach bem Abfalle Defterreiche und bem Rudzuge ber Ruffen es rathfam gewesen ware, mit Frankreich in einen Krieg fich einzulaffen, beffen Urinee zwar geschwächt mar, bas aber von ben Rraften Defterreichs, Italiens und bes füblichen Deutschlands nach Willfur bisponiren fonnte, wo eine gewonnene Schlacht uns an bie Ufer bes Rheines führte, ein Echec aber ben Krieg in bie Länder ber preu-Bischen Monarchie spielte." Aber bie Batrioten knirschten vor Born und Scham, bas Beer fühlte fich gebemuthigt, im Bolfe schlug ber vielleicht nur flüchtige Aufschwung nationalen Stolzes, ber nach ber Unsbacher Beleibigung erwacht war, nun vollends in bie alte Gleichgültigfeit um.

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben vom 9. Jan. 1806 eröffnet ber König bem Minifter von hohm, bag Bennigsen zum Rudzuge aufgefordert sei, doch solle er es vor ter hand geheim halten, "weil die Sachen, wenn auch nicht wahrschein- lichen, doch möglichen Falles eine andere Wendung nehmen könnten, indem der Definitivabschluß ber gedachten Unterhandlungen noch nicht erfolgt sei." Am nämlichen Tage schreibt der herzog von Braunsschweig an Rüchel, haugwiß gehe nach Paris, "um die wichtigsten Gegenstände der Convention vom 15. Dec. im Detail zu reguliren," und daß man dann hannover "provisorisch besetzen" werde. Wenn haugwiß später im Det. 1806 gegen Genh äußerte, man habe nur einen Scheinfrieden gewollt, um Napoleon zu täuschen (s. Mem. et lettres de Gentz p. 237), so sehen wir darin nur einen verspäteten Bersuch, sich vor Desterreich und Genh wegen seines Bonapartismus rein zu waschen; er machte sich treuloser als er war, denn den Decembervertrag nahm er gewiß ernstlich, soweit er überhaupt irgend etwas im Ernste nahm.

Das boppelte Spiel zwischen beiben kämpsenden Parteien, bas auch mit dem Schönbrunner Vertrage sein Ende noch nicht fand, trug indessen mit jedem Tage herbere Früchte. Während England, mit dem Hardenberg noch am 22. December freundliche Verabredungen wegen des Rückzuges der britischen Truppen tras, bald Ursache zu haben glaubte, Preußen schmachvoller Doppelzüngigkeit zu beschuldigen, grollte Rapoleon desgleichen, weil ihm das Verzögern der Ratiscation wie ein leiser Rückfall in die Coalitionspolitist erschien. Die erläuternde Denkschrift, womit der ratiscierte Vertrag Lasorest überreicht ward, schlug namentlich vor, Alles vorerst noch in statu quo dis zum allgemeinen Frieden zu belassen; Preußen solle keine Abtretung machen, Hannover nur beschen, Frankreich inzwischen den König Georg III. vermögen, daß er Hannover durch freiwilligen Vertrag abtrete\*).

Mit diesen Aufträgen begab sich Haugwitz (Mitte Januar) nach Baris; ein freundliches Schreiben des Königs sprach von "einigen Bunschen," die er noch mitzutheilen habe. Aber der Schönbrunner Bertrag war in Napoleons Augen die "lette Prode" für Preußen gewesen; es hatte sie nicht bestanden. In den unswahren und inconsequenten Schritten, in welchen die preußische Politif unter dem Doppelgeiste Hardenbergischen und Haugwitzschen Einflusses hin und her schwankte, war er versucht, berechnete Treulosigkeit zu sehen; und auch wenn es das nicht war, schon die leisen Anwandlungen eines eigenen Wollens, das nicht das seine war, vertrug er nicht mehr. Durch den Rausch seiner jüngsten Siegesglorie betäudt, wollte er nur Verbündete, die ihm rückhaltlos wie Basallen dienten; Preußen erschien ihm noch weder unselbständig noch zuverlässig genug für diese Rolle. Er sing an

<sup>\*)</sup> In dem Manifest vom 9. Oct. war die Unsicherheit des Besitzes einersseits, die Gesahr einer neuen französsischen Occupation Hannovers andererieits hervorgehoben. "Alle Plagen des Krieges hatten sich auf die Monarchie gewälzt und die Erwerbung von Hannover mußte Preußen, wenn sie unter weniger traurigen Conjuncturen geschehen konnte, die ersprießlichsten Bortheile verschaffen. Der König glaubte also seine Wünsche mit seinen Grundsähen zu vereinigen, indem er den vorgeschlagenen Tausch nur unter der ausdrücklichen Bedingung annahm, daß die Bollziehung desselben bis zum allgemeinen Frieden verschoben und die Zustimmung Er. Maj. des Königs von Größbritansnien abgewartet werden sollte."

biese kleinere Macht zu hassen, die sich vermaß ihn überlisten zu wollen. Er folgte benn auch sortan in seinem Berhältnisse zu Preußen nicht mehr den Geboten einer maßvollen Politik, sondern den Eingebungen seines wilden korstschen Naturells; was er vom Februar dis zum October 1806 gegen Preußen that, wechselte zwischen tropigem Hohn, Geringschähung oder berechneter Kränkung; er schien es darauf anzulegen, daß der gebeugten Monartie Friedrichs des Großen keine Wahl mehr blieb, als den Kelch der Demüthigung schweigend die zur Neige zu leeren, oder einen hossnungslosen Kamps der Verzweisslung einzugehen.

Es fam Manches zusammen, ben Berbacht, Breugen spiele ein hohes Spiel raffinirter Treulosigfeit, bei Napoleon zu unter-Rachdem die Truppen ber Coalition ihren Rückzug aus Sannover begonnen, erfchien am 27. Jan. 1806 eine Broclamation Friedrich Wilhelms III., wonach mit Frankreich eine Uebereinfunft geschlossen war, "vermöge ber bie Staaten Gr. großbrit. Maj. in Deutschland von französischen Truppen nicht wieder befest, vielmehr von ihnen ganglich geräumt und bis zur Abschliefung bes allgemeinen Friedens von Preußen allein in "Bers mahrung und Abminiftration" genommen werben follten. Unter ben gleichen Formen nahm ber General Graf Schulenburg-Rehnert vom Lande Befit, und im Februar rudten preußische Truppen ein. Erklärungen ähnlichen Inhaltes wurden an ben bris tischen Gesandten in Berlin und an ben hannover'schen Staatsminifter Grafen von Münfter übergeben; Münfter wies aber natürlich bas Ansinnen, bie Occupation ruhig anzuerkennen, zurück, hob ben Wiberspruch ber preußischen Erflarungen vom 22. Dec. mit ben jungsten Schritten scharf hervor und verließ unter entschiedenem Brotest Sannover \*). Jenes scheue Berfahren verföhnte England und Sannover nicht, es erbitterte nur ben frangöftschen Raifer; er fah barin bas Bemühen, Sannover als Bramie von ber Coalition, nicht von ihm zu erlangen. Schon jest war Preu-Ben in ber Lage, fich gegen feinen Groll ruften zu muffen; aber auch bies ward verfaumt; es bewirfte, bag bie britisch-ruffischen Corps fich einschifften, feste bie eigene Armee auf ben Fricbens-

<sup>\*)</sup> S. bie Actenflude in Bof Beiten VII. 1 ff. Bgl. A. 3. 1806. S. 199. 284. 287. 517.

fuß und gab fich so wehrlos bem Uebermuthe und ber Rachsucht bes Korfen preis \*).

Das war ber Ankunft bes Grafen Haugwig in Baris vorangegangen; alle Welt wußte bort, und Lucchefini bereitete ben Abgefandten barauf vor, bag ber Raifer gegen Breugen hochft etbittert fei. "Rur ruhig, außerte er mit gewohnter Leichtfertigfeit, sobald ich ihn gesprochen habe, wird fich Alles machen." Er taufchte fich; Rapoleon erwog im Ernft bie Frage, ob es nicht beffer fei. Breußen feiner Schönbrunner Berpflichtungen lediglich au entbinden und ben Bertrag einfach als nicht geschehen ju betrachten. Ein in benfelben Tagen erfolgter Ministerwechsel in London eröffnete ihm die Möglichfeit eines Friedens mit England; co war in biefem Falle boch munichenswerth, noch über Sannover frei verfügen zu fonnen. Diefe Stimmungen trafen mit ber Anfunft von Saugwis zusammen. Aber in bem nämlichen Augenblide traf man in Berlin bie Unstalten, ben Bertrag burch bie Besehung von Hannover boch halb zu vollziehen, die Ruffen aus Rordbeutschland zu entfernen und bie eigene Armee auf ben Friedensfuß zu segen; man regte also ben Born Napoleons auf und gab fich boch jugleich maffenlos in feine Banbe. Der Raifer ließ Haugwit fünf Tage ohne Audienz, und wie er endlich (6. Febr.) vorgelaffen warb, empfing er ihn mit ben bitterften Bormurfen. "Ihr König, rief er aus, weiß nicht was er will; einige Unbesonnene brangen ihn jum Rriege; ich fage Ihnen, bas wird nicht aut enden." Saugwis fuchte zu beschwichtigen und zu versöhnen, entschulbigte bas Bogern ju Berlin und hielt entgegen, baß Franfreich felbst burch ben Ansbacher Borfall ben ersten Anftos bazu gegeben, das verlette Selbstgefühl Breußens unter die Fahnen der Coalition zu treiben. War es wirklich Ernft ober nur biplomatisches Manöver, genug, man nahm bie Miene an, fich von Haugwit begutigen zu laffen und Breußen feine jungften Schwanfungen ju "verzeihen." Aber babei blieb ber Raiser wie

<sup>\*)</sup> Rach einer Versicherung Boyens (in ber Minerva 1833) hatte ber Kornig auf die Anzeige von Haugwis' Sendung sehr freundliche Antwort von Paris erhalten und seste nun beruhigt die Armee auf den Friedensfuß. Rach Höpfner a. a. D. I. 30 hatte haugwis nach seinem ungnädigen Empfange schon am 8. Febr. nach Berlin geschrieben, man solle gerüstet bleiben; es war aber zu spät.

Tallehrand, daß der Bertrag von Schönbrunn nicht mehr eriftire, und wenn Preußen mit Frankreich in ein näheres Berhältniß treten wolle, dies durch einen neuen Bertrag geschehen musse. Es wurde dabei das gleiche Spiel gespielt wie zu Schönbrunn; es ward Hannover als Lockspeise vorgehalten und zugleich drohend auf die französischen Armeecorps hingewiesen, die sich im Nu gegen das entwassnete Preußen in Bewegung setzen würden. So ließ sich denn Haugwiß einen neuen Entwurf vorlegen, den er am 15. Febr. 1806 unterzeichnete.

Es war die alte Sage von den sidyllinischen Büchern, die sich hier erfüllte; was die preußische Politik einkauste, ward an Werth immer kleiner, der Preis aber höher. Mit dem Pariser Bertrage verglichen, war selbst der Schönbrunner noch vorzuziehen. Dort war für die Abtretung von Ansbach wenigstens eine Entschädigung versprochen, jest fiel sie weg; damals war es Hauge wis noch gelungen, die Berpflichtung zum Bruche mit England abzuwenden, jest mußte Preußen die Elds und Wesermündungen und seine Seehäsen den britischen Schiffen verschließen; damals hatte es nur den früheren Bestand der Napoleonischen Macht zu verdürgen, jest kam noch die Bertreibung der Bourdons aus Neapel hinzu. Nach einer glaubwürdigen französischen Quelle\*) hätte man zu dem Allem noch die brutale Drohung hinzugefügt, wenn Haugwis das nicht unterzeichnen wolle, werde der Krieg die uns mittelbare Folge sein.

Haugwiß überlicß es Lucchesini, diesen Bundesvertrag dem König erträglich zu machen; die Ratification ersolgte denn auch im Anfange März\*\*), aber, wie das Manisest vom October später erklärte, nur in dem Gedanken, die noch nicht schlagfertige militärische Kraft für einen günstigeren Moment aufzusparen. Allerdings trug die neue Allianz nicht den Stempel des Friedens an sich, sondern war unter den Anzeichen tiefsten Mißtrauens und kaum verhaltener Feindseligkeit geschlossen Worden. Rapoleon bedachte sich nicht mehr, den halb gepreßten Verdündeten durch Schritte hochmuthiger Geringschähung zu kränken; in Preußen hatte man

<sup>\*)</sup> Lefebvre II. 261.

<sup>\*\*)</sup> Rach ben meiften Angaben am 9., nach Sopfner I. 31, ber aus preuß. Urfunben geschopft hat, am 3. Darg.

ben Bertrag mit gebundenen Sanden angenommen und fing nun an inne zu werden, daß man die Freiheit seiner Action verloren hatte.

Der Vertrag war noch nicht bestätigt, so hatte Rapoleon schon Ansbach, Reuenburg, Cleve beseten laffen; die frankenbe Gile follte ber Belt zeigen, bag Breugen außer Stande fei, bie Bebingungen vom 15. Febr. jurudjumeifen. Gine ruhrende Borftellung ber Ansbacher, bie baten, man moge fie nicht verftoßen, ba fich bie Gefinnung gegen ein Regentenhaus nicht wie ein Rod wechfein laffe\*), mußte lautios zu ben Acten gelegt werben. Frangofische Generale kamen nach hannover, um fich von ben Anstalten ju überzeugen, die Preußen gegen ben britischen Sandel treffe, und erflarten offen, ihre Diffion fei: barüber zu wachen, bag Alles, was Breußen bort vornehme, bem Bertrage entspreche. Balb folgte ein neuer Act ber Demuthigung und zwar unter Formen, bie in ber Geschichte bes biplomatischen Verkehrs unerhört maren. Sarbenberg galt in ben Augen Rapoleons als ber Reprafentant ber antifrangofischen Richtung im Ministerium; er hatte eben noch Saugwit in feinem gurnenben Ausbruche gefagt: "Sie find ein ehrlicher Mann, aber Sie gelten nichts mehr in Berlin, biefer harbenberg, ber an bie Englanber verfauft ift, fpottet über Gie." Run ward um biese Zeit jene Note an Harrowby befannt, bie Harbenberg am 22. Dec. geschrieben, brei Tage bevor Haugwiß bie Botschaft vom Schönbrunner Vertrage brachte. Gine unbefangene Betrachtung mußte zugeben, bag in bem Widerspruche zwischen jener Rote und bem Bertrage vom 15. Dec. feine Treulosigfeit enthalten mar; es pragte fich barin nur ber Gegensat zweier Spfteme aus, beren eines am 3. Rov. zu Potsbam bie Dberhand gewonnen, beren zweites am 15. Dec. ju Schonbrunn ben Sieg bavon trug. Der Moniteur vom 21. Dlarz brachte nun bie Note im Terte gefälscht und mit ben giftigsten Ausfällen auf ben preußischen Minister; es gebe, hieß es unter Anderm barin, feine Perfonlichkeit in Europa, Die tiefer entehrt fei als Sarbenberg! Die Replif bes Ministers theilte (8. April) in einer preu-Bischen Zeitung, frangofisch und beutsch, bie achte Depesche mit, erläuterte ihren Zusammenhang und beantwortete ben gemeinen

<sup>\*)</sup> S. Bof Beiten VI. 345 f.

Ausfall bes Bonaparte'schen Blattes mit ebensoviel Schärfe als Bornehmheit und Burde; es war bas Beste und Männlichste, was Harbenberg während seiner Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten gethan hatte. Aber so, wie die preußische Politif schon stand, war seine Position damit unhaltbar geworden. Am 15. April melbete die Hofzeitung, dem Grasen Haugwis sei die Leitung der äußeren Politif wieder allein übertragen, und zwei Tage später ward Hardenberg ein "unbestimmter Urlaub" bewilligt \*).

Indessen war auch eine andere bittere Frucht bes Kebruarvertrage zur Reife gebieben: ber Bruch mit England. Um 28. März hatte bas preußische Gouvernement in Sannover befannt gemacht, daß "zufolge eines Bertrages zwischen Preußen und Franfreich" bie Safen und Strome an ber Norblee ber britischen Schifffahrt gesperrt seien. Benige Tage spater (1. April) fundete Breugen an, daß es von Sannover nicht blos provisorischen, sondern befinitiven Befit ergreifen werbe; es fei, hieß es, ein Bertrag mit bem Raifer ber Frangosen abgeschloffen worben, vermoge beffen "für Breugen ber rechtliche Befit auf bie Gr. faif. Daj. burch bas Eroberungerecht zuftändigen beutschen Staaten bes Rurhauses Braunschweig erworben fei." Noch furz zuvor (17. März) hatte bas britische Ministerium fich im Ramen George III. auf's beftimmtefte gegen Breußen erflart und bie ausbrudliche Berficherung abgegeben, baß "weder politische Convenienz noch ein angebotenes Alequivalent ben Ronig von England jemals bazu bringen murbe, seine beutschen Erblande abzutreten." Run, ba bie Blofabe und bie Befignahme verfügt mar, antwortete man mit Repreffalien. Um 5. April verbot bie britische Regierung ihren Schiffen, in preußische Safen einzulaufen, und verfügte bie Befchlagnahme aller preußischen Fahrzeuge, die fich in britischen Safen befanden. Binnen gehn Tagen gablte man ichon gegen hundert Schiffe, bie von biefer Magregel getroffen waren. Es folgte rafch bie Blofabe ber nordbeutschen Fluffe und die Aussendung von Raperbriefen; Magregeln, die bem Sandel Preußens eine tödtliche Bunde versetten. Der biplomatische Bruch mit England war zugleich unter Umftanben erfolgt, die noch empfindlicher waren für bie

<sup>\*)</sup> S. Allg. Beit. 1806. S. 448. 456. Auch bei Schöll histoire des traites VIII. 23 ff. finden fich bie beiben Artifel.

preußische Ehre, als jene Repreffalien für ben preußischen Bertebr. Der furhannover'sche Gesandte hatte gleich nach ber befinitiven Befinahme Berlin mit Burudlaffung eines Proteftes verlaffen, bas Gleiche geschah (12. Mai) ju Regensburg; eine Botschaft an bas britische Barlament batte bie einstimmige Billigung ber Politik bes Ministeriums gur Folge und ein bitteres Manifcft (20. April), vom Grafen Munfter verfaßt, berief fich auf die "heiligften Grundfate ber Redlichkeit und Ehre, mit einem Worte auf alle bie Berbinblichkeiten, auf welchen bie gegenseitige Sicherheit ber Staaten und ber burgerlichen Gefellschaft beruhe"\*). Das Manifest mar im Tone, in mancher einzelnen Anklage übertrieben, aber es machte tiefen Eindrud, und mas fonnte Preußen barauf Begrunbetes ents gegnen, ohne fich mit feinem aufgebrungenen, argwöhnischen Berbunbeten auf's bitterfte zu entzweien? Um 11. Juni erklarte bann Preußen ben Rrieg an England - einen Rrieg, ben es nicht fuhren fonnte, ben es nur zu leiben hatte.

Bu allen biefen Anklagen und ben maßlosen Ausfällen, wozu im Barlament bie britischen Minifter felbft ben Unftoß gaben, fam noch eine fleine Fehbe mit Buftav von Schweben, bie, man mochte von bes Königs Burechnungsfähigkeit benten wie man wollte, boch nur Preußen zur Laft fiel. Guftav schien gute Luft zu haben, das welfische Erbe in Nordbeutschland gegen Breugen zu behaupten; wenigstens ließ er im Lauenburgischen eine fleine Truppenabtheilung zurud und weigerte fich, fie zurudzuziehen. fam, ale bie Breugen bann einrudten, bei Seeborf zu einem fleis nen Gefecht (23. April), bas einige Leute fostete - ein Borgang, bei bem bas Lächerliche Schweben, bas Behäffige Breußen gur Laft fiel. In einer Erklärung an ben Reichstag und einem Rundschreiben an die Sofe unterwarf dann Guftav die preußische Bolitif einer schonungelosen Beurtheilung und folgte bem Beispiel Englands, ließ bie Safen an ber Offfee blofiren und preußische Schiffe megnehmen. War es mehr bie Rudficht auf bie absonberliche Individualität des schwedischen Monarchen oder Scheu vor Rußland, genug, man ließ biefe Schritte ungestraft, so nabe es auch lag, an Bommern Repressalien zu nehmen. Es beutete bas

<sup>\*)</sup> S. Alig. 3. 1806. 454. 485. 493. 504. 521. 526. 530. 533 f. Boff Beiten VII. 1-65.

aber Niemand mehr als Großmuth bes Starferen gegen ben Schwachen; Preußen war schon so tief gebeugt, daß die Welt glaubte, es fürchte sich vor Schweben, weil dies Rußland zum Rudhalt hatte.

Während so alle Fäben gewaltsam zerriffen, die Preußen noch mit ben europäischen Mächten verbunden hatten, ward dadurch das Berhältniß zu Napoleon um nichts enger; Preußen hatte das eigenthümliche Geschick, mit der Jahl erbitterter Feinde zugleich ben Argwohn und Haß des unwillsommenen Freundes wachsen zu sehen. Die Rücksichtslosigkeiten, die er nach dem Februarvertrag geübt, konnten zur Noth noch wie eine Frucht des Grolles über die Schwankungen vom December und Januar erscheinen; aber die nächste Zeit schon sollte zeigen, daß dem preußischen Staate die herbsten Demüthigungen von ihm erst noch aufgestvart waren.

Die neue Souveranetat im Subwesten begann inbeffen, sich unter frangofischem Schute Bahn zu brechen gegen ben Reft bet alten Ordnungen bes Reiches. Noch ehe ber Rrieg beenbet mar, hatte ste die früher unterbrochene Razzia gegen die Ritterschaft mit befferem Erfolge erneuert. Um 19. Nov. erließ ber Rurfürft von Bürttemberg ein Batent, worin er, um "im gangen Umfange feiner Staaten eine vollfommene Bleichformigfeit hervorzubringen," verfündete, er werbe einstweilen und bis auf Weiteres alle ritterschaftlichen Besitzungen, sowol in ben alten als neuen Lanben, bann alle Besitzungen bes beutschen und Johanniterorbens und alle noch nicht facularisirten auswärtigen geiftlichen Corporatios nen in Besit nehmen laffen. Baiern, bas früher auf halbem Wege ftehen geblieben war, griff nun unbebenflich burch, Baben, bas vorher an bem Berfahren gegen die Ritter feinen Theil genommen, folgte jest bem Beispiel ber anbern. Die Brotestationen und Beschwerben ber Bebrängten ließen nicht lange auf fich warten, aber wer follte fie hören? Die frangofischen Waffen geboten vom Rhein bis zur ungarischen Granze und ihre Unterftutung gehörte ben Kürsten, welche bie Gewalt übten. Ein militärischer Tagesbefehl, ben Napoleon burch ben Chef feines Generalftabes am 19. Dec. befannt machen ließ, billigte öffentlich bie Biraten-

guge gegen bie Ritterschaft und wies bie Führer ber Truppen an. Alles, mas Baiern, Württemberg und Baben in biefer Cache unternehmen murben, im Nothfall mit ben Waffen in ber Sand au Diefem "Ordre du jour," ber bie Rechtsverhaltmiffe unterftüten. pieler Sahrhunderte über ben Saufen warf, folgte bann im Bertrag von Bregburg bie formliche Berfundigung ber neuen fürft Rachbem die Ritter = und die geiftlichen lichen Couveranctat. Rorperschaften eingeschmolzen maren, fam bie Reihe an bie Stanbe. Buerft in Burttemberg warb bie unbequeme alte Berfaffung befeitigt; am 30. Dec. ließ ber Rurfürst bie Collegien ben unbebingten Unterthaneneid leiften; bie fich weigerten, wurden entlaffen und ben übrigen erflart: "bie Berfaffung fei aufgehoben und jebe Berfammlung ober collegialische Berathung werbe ale Emporung beftraft werben." Bur Motivirung warb bie neue Doctrin erfunden: Couveranctat und ftanbifche Einrichtungen feien mit einander Es folgte bann eine neue Berwaltungsorganifaunverträglich. tion, die ben Formen bes Bonaparte'schen Beamtenregiments treu nachgebilbet war. Auch ber Rurfurft von Baben erflarte, Die Berfaffung im Breisgau fei aufgehoben, benn er beburfe in feiner Sorge für bas Wohl bes Lanbes biefes "erschwerenden und foft spieligen Zwischenorgans" nicht. Andere, auch nicht Solche, bie für ben Rheinbund reif waren, j. B. Danemark in Solftein, folge ten biefen Beispielen; selbft ber erbittertfte Begner Bonaparte'icher und rheinbundischer Politif, Guftav von Schweben, fant es nachher ber Staatsraison angemeffen (Juni 1806), bie alte pommersche Berfaffung zu beseitigen und bas Land Schweben einzuverleiben\*)

Bunberlich war bei biesen neuen Souveränen, wie leicht sie bas schmachvolle Verhältniß ber Abhängigkeit von Bonavarte vergaßen und die Miene annahmen, in ein neues, selbständiges Dasein einzutreten. Namentlich in Baiern that man das Mögliche, sich in diese Einbildung hineinzuschwindeln. Wir haben schon früher gesehen, wie man den Kampf für Napoleons Interesse dem guten Bolke als einen Kampf für die "vaterländische" Unabhängigkeit darzustellen trachtete; jest wurde die Fiction erfunden, der von Napoleon geschenkte Königstitel sei nur die Wiederherstellung

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Actenftude in Bog Beiten VII. 65 ff. 241. Binfopp rhein. Bund I. 138 f. 388.

bes "uralten" bairischen Königthums, ja es fanben sich feile Narren, welche bie uralte Berwandtschaft ber bojischen Borfahren ber Baiern mit ben Balliern bewiefen. Der neue Ronig von Burttemberg war boch in seiner Neujahrsproclamation aufrichtig genug zu fagen, "zufolge eines mit Rapoleon am 12. Dec. errichteten Staatsvertrages" nehme er bie Ronigewurde an; in Dunchen gab man fich bie traurige Mühe, biefe neueste beutsche Schmach für bie glanzende Restauration alter Macht und herrlichfeit ausjugeben. "Soch lebe Napoleon, ber Wieberherfteller bes bairifchen Ronigthums!" rief bie Munchner Staatszeitung am 1. Jan. 1806 voll Entzuden und auch bie amtliche Berfundigung ber neuen Ronigswurde am nämlichen Tage hatte ben Muth zu fagen: "es fei burch bie Vorfehung Gottes bahin gebieben, bag bas Unfeben und die Burbe bes Berrichers in Baiern' feinen alten Glang und feine vorige Sohe jur Wohlfahrt bes Bolfes und jum Flor bes Landes wieder erreicht habe." Benige Bochen fpater murbe eine bairische "Nationalcofarbe" eingeführt; als 3med ber Berordnung ward bezeichnet: bei "ber bairischen Ration ben Gemeinfinn wieber anzufachen und ihr ben eigenthümlichen Rationalcharafter wieder zu geben, durch welchen fie fich immer ausgezeichnet habe."

Charafteristisch für biesen neuen "Nationalcharafter" war bann ber servile Jubel, womit ber frembe Imperator in benfelben Tagen ju München begrüßt marb, und bie brutale Solbatenherrschaft, bie auf biesen frangofisch-beutschen Brafecturen fast ahnlich laftete wie auf bem Keinbeslande. Der gange Guben war noch mit frangoftschen Truppen überzogen; von Braunau aus, bas noch einen Monat nach ber Raumung bes übrigen öfterreichischen Bebietes beset bleiben follte, verbreitete fich bie große Armee über bie angrangenben Bebiete und ihr Beneralftab behielt zu Munchen feis nen Sig, wie wenn ber Rrieg fortbauere. Um Baiern nicht allein zu belaften, marb Davouft nach Mittelfranten, Bernabotte nach Ansbach, Ren nach Oberschwaben geworfen. Alle Berheißungen ber naben Räumung waren trugerifch; Die Occupation bauerte fort, benn fie war ein erwunschtes Mittel fur Rapoleon, Defterreich ju fchreden, gegen Breugen geruftet ju fein und bie fubbeutschen Fürsten in Bucht zu erhalten. 2118 Entschäbigung für bie Rosten vieler Monate wurde 3. B. Baiern ein Almosen von 500,000 Franken zugeworfen und wie ber Bürttemberger Monarch fich beschwerte, wurde er unfanft baran erinnert, bag er Rapoleon Alles verbante und frangöfische Officiere mehr galten, als seine von ben Frangosen geschenkte Ronigswürde. Das wehrlose Frankfurt ward mit ber frechen Forberung von vier Millionen Franken Contribution heimgesucht (Febr. 1806) und vergebens suchte bie alte Reichoftabt bie Laft abzubetteln, indem fie fich an "ben gro-Ben Beherricher" manbte, "beffen Gnabe allein jenes fchwere Unglud abwenden ober milbern fonne." Der brutale Augereau, ber rechte Mann zur Bollziehung eines folden Auftrages, brobte mit zehntausend Mann Einquartierung, wenn man nicht augenblick lich bie Balfte ber Summe bezahle, und bie Bnabe bes "großen Beherrschers" war nicht gesonnen zu helfen. Das waren nur bie Anfange eines Spftems, bas felbit bie fogenannten Allierten ber Bonaparte'schen Politif in hunbert verschiedenen Formen auspregte und bas Leben ihrer Unterthanen balb fo wenig fchonte, wie ihr Gigenthum. Man hatte mahrhaftig feine Urfache, fich um biefer neuen Gludfeligfeit willen mit "Nationalcofarben" zu schmuden; viel cher schien bie Mainzer Zeitung im Recht, wenn fie bamals höhnend verfundete, "es gebe fein Deutschland mehr, es sei ein Irrthum, an eine beutsche nation zu glauben, bas feien nur Rlagen Beniger am Grabe eines Bolfes, bas fich überlebt habe"\*).

Die Umrisse ber neuen Staatskunst Napoleons traten indessen immer bestimmter hervor. Schon die Vermählungen seines Stiefsohnes Eugen Beauharnais mit der Tochter Max Josephs von Baiern (Jan.) und seiner Adoptivtochter Stephanie mit dem badischen Kurprinzen (April) waren bemerkenswerthe Anzeichen einer dynastischen Politik, wie sie von dem Sohne der Revolution, zu mal nach der Ratastrophe des jüngsten Conde, kaum zu erwarten waren. Nun hatte schon am Tage des Presburger Abschlusses der Kaiser angekündigt, daß die Bourbons in Neapel für ihren neuen Absall gezüchtigt werden würden. Diese unselige Dynastie, deren einziges Verdienst in den Augen der damaligen Politik ihr unbegränzter Haß gegen das revolutionäre und Bonaparte'sche Frankreich war, hatte sich früh mit der Coalition eingelassen, dann im Moment, wo der Krieg ausbrach, einen Neutralitätsvertrag mit

<sup>\*)</sup> S. Winfopp a. a D. I. 130. Bgl. über bas Fruhere Mathieu Dumas Precis XV. 379. A. B. 1806. S. 167. 171.

Rapoleon geschloffen, um wenige Wochen spater, in einem Augenblid, wo die Sauptfache schon verloren war, die Maste abzuwerfen, ben Coalitionstruppen ihr Land zu öffnen und bamit nur eben bie Rache bes Siegers von Ulm und Aufterlig herauszuforbern. Ein Bulletin, bas von jenem Tage batirt mar, funbigte bie Strafe ihres "Berrathes" an; "St. Chr marschirt nach Reapel - fo schrieb Bonavarte in Schönbrunn im Cabinet Marien Theresiens über beren Tochter - um biefe verbrecherische Frau vom Thron zu ftogen, die fo schamlos Alles verlett hat, mas heilig ift unter ben Menschen." In Diesem Bulletin war auch zuerft bas berufene Wort gebraucht: "fie hat aufgehört zu regieren". Bum Nachfolger ber Bourbons ward ber altefte Bruber bes Raifers, Jofeph, berufen; ber erfte größere Verfuch, bie Bonaparte'sche Sippschaft auf ben erledigten Thronen Europa's zu verforgen. Die Ernennung Murate jum Bergog von Cleve und Berg, Die Erhebung ber Schwester Bauline zur Fürstin von Guastalla, Die Dotirung feines Brubers Ludwig mit ber neugeschaffenen Königefrone von Holland folgten binnen wenig Monaten nach. Go tauchte allmälig bas Gebäube eines großen Batrimonialftaates auf, wie es bas Mittelalter in einzelnen Epochen gefehen; bie volksthumlichen Erinnerungen ber Revolution verblagten mehr und mehr neben bem burchaus bynaftischen und feubalen Grundzuge biefes neuen Weltreiches. Db bie neuen Familienkönigreiche ihm fo viel Macht gaben, wie fie Sorgen und Opfer forberten, mas in bem unvermeiblichen Conflict zwischen ben nationalen Intereffen ber Bolfer und bem bynastischen der Bonaparte'schen Ronige schließlich ben Sieg behauptete, bas mußte bie Bufunft zeigen. Bielleicht mar es ber erfte große Miggriff bes neuen Syftems: fich folche Schattentonige zu schaffen, die mehr Sulfe bedurften, als fie leifteten, und benen in ber veinlichen Alternative, schlechte Regenten ihrer neuen Lander ober schlechte Bonapartiften zu fein, ein unfruchtbares Werf aufgebürdet mar, beffen Laft von Franfreich wie von ben Filialfos nigreichen balb gleich brudent gefühlt warb. Es war wenigftens ein bedenklicher Anfang, bag Rapoleon feinem neuen König 30feph als politische Moral vorschreiben mußte: "bu wirst bich niemale burch bie öffentliche Meinung halten können; laß bie Lazzaronis ohne Erbarmen nieberschießen, nur mit heilfamem Schreden wirft bu ber italienischen Bevölkerung imponiren. Lege eine Contribution von breißig Millionen auf bas Land; bein Gang ift zu unentschieden, die Soldaten und Generale muffen in Ueberstuß leben; dreißig Millionen sind nichts für ein Land wie Reapel.... Mit Liebkosungen gewinnt man die Völker nicht.... So habe ich zu Wien hundert Millionen auferlegt und man hat das sehr vers nünftig gefunden. Deine Proclamationen lassen den Herrn nicht genug durchfühlen.... Ich sehe mit Vergnügen, daß man ein Dorf der Ausständischen verbrannt hat; solche Erempel thun Roth.... Was für Liebe willst du von einem Volke verlangen, für das du noch nichts gethan, das du mit vierzige oder fünszigtausend Fremben erobert hast?...."\*) Dies neue politische Programm verbündete eine Ueberspanntheit der Ziele, die nur durch die Gewaltssamkeit der Mittel überboten ward.

Jugleich kehrte die Feudglität in einer anderen Form zurück. Es wurde eine Reihe von Gebieten und Renten in Kronlehen umgewandelt und damit die hervorragendsten Feldherren und Staatsmänner des Kaiserreichs botirt. Bielleicht war auch das ein bebenkliches Wagniß: sich den glücklichen Soldaten des Kaiserreichs so früh entbehrlich zu machen und ihnen den Wunsch des Geniessens so nahe zu legen, in einem Augenblick, wo er ihrer Ausopferung noch so sehr bedurfte. Bielleicht kam der Tag, wo er es zu bereuen hatte, den Glücksfindern der Revolution so früh die Prämie ertheilt zu haben.

Indessen das waren Bedenken kunftiger Zeiten; vorerst konnter, was er wollte. Die Nation war betäubt von der Siegesglorie der lepten Tage, ihre Eitelkeit und ihr militärischer Stolz hieß ernstere Betrachtungen schweigen. Es war ein phantastischer Schwindel über die Nation gekommen, der, von dem Genuß der gegenwärtigen Glorie gefättigt, Fragen an die Zukunst keinen Raum ließ. Ein Blatt um das andere ward aus dem Kranz revolutionärer Erinnerungen und Errungenschaften herausgepflückt; man besann sich nicht in der Erstase dieses Augenblicks. Die Zöglinge und Erben der Demokratie von 1793 überboten sich in Schmeichelei und Weihrauch der Verehrung; der "große" Naposleon genügte nicht mehr, es ward ein "heiliger" Napoleon ersun-

<sup>\*)</sup> S. Mémoires et Correspondance du Roi Joseph. T. II. 87. 88. 90. 94. 199. 250. 266.

ben, in bessen Cultus zugleich die Wiederherstellung ber Religion und die Geburt des Kaisers vereinigt war.

Wer die französische Natur und die Gewaltsamkeit der neuen Politif betrachtete, dem konnte bange sein um das Erwachen aus diesem Rausche; aber es war noch weit dis dahin. Noch wetteiserten die Nationen fast alle in der Bereitwilligkeit, das blensbende Joch zu tragen.

Co lag es benn auch in ber vollen Macht bes Siegers von 1805, ben Trummern bes Reiches bie Bestalt zu geben, die feiner neuen Politif entsprach; sprach fich boch schon mahrend bes Rrieges und noch bestimmter seit bem Bregburger Frieden ber allgemeine Instinct babin aus, bag aus bem jungsten Rampfe eine neue Form Deutschlands hervorgehen und daß Napoleon ber Schöpfer sein werbe. Das Bewußtsein, bag biefe fummerlichen Bruchstude bes alten Reiches für jebes ftaatliche Dasein ungenugend feien, gab fich schon vorher bezeichnend barin fund, baß feit Jahren auf verschiebenen Seiten nach neuen Geftaltungen gesucht So waren im preußischen und norddeutschen Rreise bie Bedanken ber Reutralitäteverbanbe und Fürftenbundniffe, wie wir früher fahen, immer wieber hervorgeholt, ja im Grunde nicmals aufgegeben worden. So mar von Dalberg ichon zu Ende bes Jahres 1804 ber Plan einer Rurfürstenunion angeregt worben, ber freilich an bem gemeinfamen Biberwillen Defterreichs und Breußens scheiterte, weil man weber zu Wien noch zu Berlin gern bie mittleren Staaten in eine Confoberation vereinigt fah, bie fich als britte Macht in Deutschland geltend zu machen versucht war. \*) Aber biefer Bedanke einer britten Macht mar nicht zu beseitigen, feit die 3wietracht und Schwäche Defterreichs und Breugens bem Bonaparte'schen Ginfluffe bie mittleren und fleineren Reichoftanbe zugeführt hatte. Der Bedanke ihrer Berbindung mit Frankreich mar eine ber feststehenben Trabitionen ber jungsten Beschichte ge-Die Berträge von 1796, die französische Clientel in ber Beit ber Auflösung von 1802 und 1803 enthielten bereits bie Unfate einer folden beutschefrangofischen Berbindung. Es war barum

<sup>\*)</sup> Reichstagscorrefp. von 1805. Ro. 14.

sehr natürlich, daß man schon im Herbst 1804, als sich ber neue Imperator in Mainz von den sub- und westdeutschen Kürsten huldigen ließ, den Abschluß eines förmlichen Bündnisses unter Rapoleonischem Brotectorat erwartete. Nun kam der Krieg von 1805. Da waren die drei süddeutschen Kursürsten in der unzweideutigsten Form der Allianz an Napoleons Seite erschienen, hatten ihre Truppen ihm zur Verfügung gestellt, es war ihnen schließlich ein großer Theil der Beute des Krieges und die Königswürde mit der Souveränetät zu Theil geworden, worin zugleich die Aussosiung des alten Reiches unzweideutig ausgesprochen war.

Das Bewußtsein, bag beffen Formen nun unhaltbar geworben und inmitten biefer Berruttung, Gewaltthätigfeit und Auflojung irgend eine bestimmte Ordnung ber Dinge ju munichen fei, machte fich benn auch in ben verschiedenften Rreisen geltenb. Es ift in politischen Schriften, in biplomatischen Depeschen, am Reichstag zu gleicher Beit die Rebe von einer "neuen Berfaffung", ohne bag irgend Jemand noch ju fagen wußte, welches biefe Berfaffung fei. Einzelne Flugschriften riethen bazu, ba Defterreichs Unsehen gebrochen sei, muffe fich bas übrige Deutschland im Guben und Weften unter die aufblühende Macht Baierns zu vereis nigen suchen.\*) Undere schlugen die Wahl eines neuen Raisers "nicht unmittelbar nach einander aus dem nämlichen, auch nicht eben aus bem machtigften Saufe" vor hielten aber zugleich für nöthig, baß fich bie minbermachtigen Stanbe in einen Bund vereinigten, ber fich eine beffere gemeinsame Rechtspflege und eine allgemeinere Geschgebung zur Aufgabe sete. \*\*)

Der beutsche Reichstag, in seiner kläglich verfallenen Gestalt, fing an zu fühlen, baß er überflüssig geworben sei. Denn was sollten er und seine Formen noch für einen Sinn haben, nach einem Kriege, in bem bie Kurfürsten ben Kaiser bekriegt, nach einem Frieden, in welchem ber Kaiser seine letten Positionen im Reicht verloren, die siegreichen Kurfürsten Souverane und Könige geworben waren? Wie wenig Victat allerwärts für biese Kormen noch

<sup>\*)</sup> S. "Bon ben hochsten Intereffen bes beutschen Reichs, mit besonder rer Rudficht auf ben Ginfluß, welchen Baiern gegenwärtig auf jene behauptet" 1806.

<sup>\*\*)</sup> S. "Winke ans Baterland" 1806.

vorhanden war, war schon durch die eine Thatsache genügend erwiesen, daß kein deutscher Fürst sich berufen fühlte, gegen die sittliche und rechtliche Seite der jüngsten Revolution Verwahrung einzulegen; nur ein Reichsstand — natürlich der König von Schweden — erinnerte an die Eide, welche die Kurfürsten auf die Reichsverfassung geleistet, und erklärte es in heftigen Worten "unter seiner Würde", länger an einer Versammlung Theil zu nehmen, deren "Entschließungen unter dem Einstuß der Usurpation und Sclossschut ständen".\*) Wie die Dinge lagen, war das eine Stimme in der Wüste; das Reichsbirectorium verweigerte, wie der Reichstagsbericht sagt, "aus guten Gründen die verlangte Dictatur dieser Rote".

Indeffen ward ber Friede vom 26. December befannt; bezeichnend genug erhielt ber Reichstag die officielle Mittheilung erft. als ber wesentliche Inhalt bes Bertrags bereits aus allen Beitungen befannt mar. Man fühlte boch in Regensburg, bag bamit bie Erhaltung ber alten Orbnungen unvereinbar war; schon ber Ausbruck "confédération germanique" gab Stoff jum Denfen, noch mehr bie neue Souveranetat, womit bie frangofischen Berbunbeten botirt waren. Es brangten fich nun bie mannigfaltigften Vermuthungen. Erft hieß es - und bas ichien gang in ber Natur ber Dinge zu liegen — Rapoleon wolle bas romisch-deutsche Raiserthum bes Mittelalters völlig wieberherftellen und auch für Deutschland bie Raiserwurde annehmen. meinten, biefe Burbe werbe nun wohl gang verschwinden; boch versicherte einer ber Eingeweihten, Dalberg, "bie Conftitution bes beutschen Reiches unter einem Dberhaupte werbe wenigstens für jest noch bestehen bleiben, allein ihrer inneren Verfaffung möchten wohl bebeutenbe Beranberungen bevorftehen. Der Rurfürstenrath und Fürstenrath wurden wohl schärfer getrennt, in dem letteren

<sup>\*) &</sup>quot;Les sentimens et les principes de S. M., hieß es in einer schwebischen Note vom 13. Januar, sont trop connus et déjà trop souvent énoncés à la Diète, pour qu'il soit nécessaire de les répéter, surtout dans une époque, où il ne faut pas parler le langage de l'honneur, et encore moins suivre ses loix pour être écouté. S. M. trouve par conséquent, qu'il seroit au dessous d'Elle de prendre part depuis ce jour aux déliberations de la Diète aussi longtems, que ces décisions ne seront influencées que par l'usurpation et l'égoisme". (Aus der Reichstagscorresp.)

nur noch bie altesten Fürstenhäuser und zwar nur mit je einer Stimme übrig bleiben, bas städtische Collegium ganz verschwinden.") Dazwischen gab sich benn schon in einer am Reichstage vertheilten Schrift ber Anspruch Kursachsens kund, gleichfalls die Königswürde zu erlangen, während auf der anderen Seite, offenbar durch das Schicksal der Ritterschaft und der Stadt Augsdurg ermuthigt, verstohlene Wünsche laut wurden, auch die Hanselbadt zu mediatisiren. Der Reichstag fühlte sich in diesem Gewirre zur vollständigsten Ohnmacht verurtheilt; er konnte nur hören und vernuthen, nichts mehr thun. "Der Reichstag, heißt es in einem Bericht vom 17. März, befindet sich gegenwärtig in der größten Unthätigkeit, und diese wird wahrscheinlich so lange andauern, die der Presburger Friede mit allen seinen Modificationen dem Reiche zur Sanction vorgelegt werden wird — wenn anders diese noch für nöthig erachtet werden sollte".

Es schien in ber That nicht, als wenn man zu Paris, Wien ober Munchen bies fur "nothig erachtete", und bie herren zu Regensburg blieben auf ihre ftillen Betrachtungen barüber beschränft: wie sich wohl die neue Souveranetat zur Reichsgewalt, ben höchsten Gerichten u. f. w. stellen werbe. Inbeffen verlautete boch so viel, bag ein neuer Verfassungsplan für Deutschland im Werben sei, ber aber natürlich nicht in Regensburg, sondern in Baris verhandelt werde. "Die Formen des neuen beutschen Staatenbundes, fchreibt am 24. April ein Correspondent vom Reichstage, find noch nicht gebilbet und fonnen erft in einigen Monaten confolibirt werben." Darüber schienen Alle einig, baß bas Reich, wie es war, nicht mehr zu halten fei; nur schieden fich bie Stimmen barin, baß die Einen wenigstens die deutsche Sache noch, fo gut es ging, wie eine innere Angelegenheit behandelt sehen wollten, die Anderen offen und ungescheut die Einmischung und ben Ginfluß Franfreichs verfochten. Unter ben Schriften, bie bamals Aufmerksamkeit erregten, ist eine von Interesse, weil sie ben späteren Anschauungen, benen ber beutsche Bund seine Entstehung verbankt, vielfach nahe kommt. Es wird barin bie 11mgestaltung bes Reiches in einen Bund geforbert, ber beutsche Rais

<sup>\*)</sup> S. Reichstagecorrespondeng d. d. 27. Jan. 1806. Bgl. ebendaf. Ro. 10. 17.

fer foll in Jukunft nur als "primus inter pares" gelten, bie Reichsversammlung nur von ben souveranen conföderirten Staaten beschickt werden und sich ber Form eines perpetuirlichen Congresses nähern, die Reichsgerichte, die Kreisversassung, der Lehensenerus sollten beseitigt, das Militärwesen ber mindermächtigen Staaten ben größeren incorporirt werden.\*)

Bahrend man fich fo in Brojecten erging, befestigte fich bas Berücht, bag in Paris ein neuer Berfaffungsentwurf im Berte fei; schon im Mai erwartete man in Regensburg "ftunblich" barüber eine frangösische Mittheilung und erzählte die Aeußerung von Talleprand: "bis gegen Enbe bes Monats werbe bas Schicffal bes beutschen Reiches bestimmt entschieden sein". \*\*) Rach einer Seite bin machte bie Ungelegenheit allerdings Fortschritte, infofern bie alten Orbnungen mit jedem Tage mehr burchlöchert wurben. Go erhielt (Ende Marg) ber Reichstag bie Anzeige, baß ber Bring Murat als Herzog von Cleve und Berg in ben beutichen Reichsverband eintrete. Wie es auch in biefen letten erns ften Tagen niemals an fomischen Bugen beutscher Bebanterie gefehlt hat, fo entfetten fich jest bie gewiffenhaften Reichsjuriften alter Schule por Allem barüber, bag Baiern fich erlaubt habe, ein noch im Reichsproceß liegendes Bebiet, eine "Res litigiosa" wie Berg, ohne Weiteres an Frankreich abzutreten; \*\*\*) boch gab es auch vernünftige Stimmen, Die fühlten, welch neue Schmach fur bas Reich es war, einen französichen Abenteurer, ber fich bis jest nur als Cavallericofficier hervorgethan, übrigens feine Erhebung ledigs lich ber Schwägerschaft Napoleons verbankte, als beutschen Reichsfürsten bem Reiche aufgebrungen zu schen. Der Reichstag felbft mar aber burch Alles, mas fich feit brei Monaten zugetragen, so völlig umgestaltet, daß man im Falle einer Berathung ernftlich in Berlegenheit gewesen mare, nach welchen Kormen benn etwa verhans

<sup>\*)</sup> S. "Beitrage zum neuen beutschen Staatsrecht". 1ftes Beft. Beils bronn 1806.

<sup>\*\*)</sup> Reichstag scorrespondeng No. 43, d. d. 22. Mai.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Souverane machten überhaupt von ber Bestimmung bes Friedens, daß sie ihre Länder "de la meme manière qu'en jouissent l'Empereur et le Roi de Prusse" besäßen, ausgiebigen Gebrauch. Baden trat schon 20. Dec. Achs an Frankreich ab, Nassau überließ 12. März Castel und Kostheim. S. Schöll hist. des traités VIII. 67. 68.

verlemen, die beiben Ritterorden so gut wie aufgehoben, die Fürstenthümer Ansbach, Eichkädt, Trient, Brixen vertauscht und verschenkt, ein neuer Herzog von Cleve und Berg creirt, der neuen Souveränetäten nicht einmal zu gedenken. Nun wurde der Reichkat auf einmal (27. Mai) durch die officielle Anzeige des Erzkanzlers überrascht, daß er den — Cardinal Fesch zu seinem Coaditoter ernannt habe.

Unter allen an Franfreich hingegebenen Reichoftanben legte ber Reichserzfanzler Karl Theobor von Dalberg die größte und aubringlichste Ungebulb an ben Tag, Rapoleon völlig jum herrn über Deutschland gemacht zu sehen. Er legte ihm in einem Schreis ben vom 19. April bie innere Berwirrung und Rechtlofiafeit beutfcher Buftanbe vor Augen, erheuchelte ein lebhaftes Intereffe, baß bies "lovale, fleißige, fraftige" Bolf eine Regeneration feiner Berfaffung erlebe, und bezeichnete Rapoleon als ben Dann, ber gleich Rarl bem Großen biefer neue Raifer bes Abenblanbes werben muffe. Wie Rubolf nach bem Zwischenreich, fo muffe er Deutschland wieberherstellen, vielleicht konne er alliahrlich einige Bochen in Maing mit ben befreundeten Reichofurften gusammentreten, um bie "Reime beutscher Wiebergeburt zu entwideln".... "Werben Sie, Sire - fo fchrieb ber erfte beutsche Rurfürst an ben Imperator - ber Regenerator ber beutschen Berfaffung".... "Wenn irgenb ein ibeologischer Irrthum mich täuscht, so bezeugt mir mein Sen menigstens bie Reinheit meiner Gefinnungen". \*)

Es war mit ber "Ibeologie" bes Dalberg nicht so arg, wie er selber und mancher nachsichtige Beurtheiler die Welt hat glauben machen wollen. Wie er in seiner früheren deutschthümelnden Periode immer seine ganz bestimmten persönlichen Interessen verfolgte, so verlor er ste auch jest in seiner Bonaparte'schen Berzückung nicht aus den Augen. Seit dem Presburger Frieden, dem Umsturz der Ritterorden und der Ritterschaft, seit den sortgesetten Reunionen der begünstigten neuen Souverane fühlte der einzige geistliche Kurfürst seine Stellung wanken; schon griff einer und der andere von den Souveränen auch nach seinem Eigenthum, und der neue Herzog Joachim von Eleve und Berg verrieth eine

<sup>\*)</sup> S. bie Briefe bei Thiers VI. 368. 369.

bebrohliche Borliebe für die Einkunfte des Rheinoctroi, auf welche der Erzkanzler angewiesen war. Darüber fühlte sich Dalberg beunruhigt und schrieb schon im April an Rapoleon: Murat solle Kurfürst, Fesch sein Coadjutor werden, Murat das Rheinoctroi an sich nehmen, aber ihm selber eine andere Bersorgung angewiesen werden. Indem er sich dem Schwager und Onkel dienstdar erwies, mußte wohl auch der Imperator selbst sich dankbar zeigen und den, so unheimlich isolirten, letzten geistlichen Kurfürsten unter seinen besonderen Schutz nehmen. Das war es in der Hauptsache, was Dalberg mit der "Regeneration" der deutschen Berfassung vorerst erreichen wollte.

Es scheint nicht einmal, als wenn man in Baris besonderen Eifer gezeigt hatte, ben bei Napoleon nicht fehr beliebten Fesch in Deutschland zu verforgen; Dalberg felbft hatte bas größte Berbienst bei ber Sache.\*) Drum erregte es auch bie größte Ueberraschung in Regensburg, als bie Eröffnung vom 27. Mai fam und barin bie "burch bie Beitumftanbe gerechtfertigte Entschließung" befannt gemacht ward, ben Carbinal Fesch, "beffen Beschlechtsvorfahren fich schon zeitig im 15ten und 16ten Jahrhundert in öffentlichen Dienften beutscher Lande ausgezeichnet haben", jum Mitregenten und Rachfolger zu ernennen. So merkwürdig, wie ber Act felbit, maren die Rechtfertigungsgrunde, die Dalberg folgen ließ. Es ward benn boch auf allen Seiten peinlich empfunben, baß abermals ein Frember gegen alle bestehenben Wahlorbnungen ins Reich eingeschwärzt ward; ber beutsche Raifer ließ sich noch einmal - zum letten Male - zurnend und migbilligend vernehmen, felbst Baiern mar migvergnügt, ba bort, wie man allgemein glaubte, ber zweite Sohn bes Ronigs Mar Joseph als Nachfolger bes Erzkanzlers gewünscht warb. Da hatte nun Dalberg bie felbft in biefer Beit bemerkenswerthe Dreiftigkeit, fich aus ber ichamlosen Sandlung noch ein Berdienft zu machen. Es fei

<sup>\*)</sup> Nach Dalbergs eigner Darstellung war auf seinen Antrag am 22. Mai ber Bescheib erfolgt; berselbe "brachte sowol bie vollkommene Beistimmung bes französischen Kaisers zu bieser Ernennung, mit dem dringenden Rath, solche auf das schleunigste zu bewertstelligen, als auch eine formliche mit dem großen Siegel von Frankreich vollzogene Urfunde der vollkommensten Garantie aller und jeder Parcellen des Churstaates und der dazu gehörigen Revenuen, so wie auch des Rheinschiffsahrtsoctroi". Reichstagscorresp. No. 46.

Alles, so lautete ber kurze Sinn einer langen Rechtsertigung, nur barum geschehen, um die bedrohte beutsche Reichsverfassung zu schützen und unter Napoleons mächtigen Schutz zu stellen\*). Er schien noch Dank bafür zu erwarten! Doch war diesmal die einsmüthige Meinung in Regensburg, die wenigstens vertraulich sich unverhohlen aussprach\*\*): die Ernennung sei nach Kirchens und Reichsrecht nicht zu rechtsertigen, vielmehr eine Beleidigung des Kaisers und aller Reichsstände, insbesondere der Kurfürsten. Es reime sich schlecht zu den patriotischen Reden, daß der Kurfürste einen Fremden, der nicht einmal die deutsche Sprache kenne, zum Coadjutor ernannt habe. Ein Aussänder solle also Decan des Kurfürstenrathes, Leiter der Kaiserwahlen, der Reichstage, Erzfanzler sein, die Archive, die Matrikeln, die Siegel des Reiches in Hänzben haben und die Reichsgesehe bewahren, deren Sprache er nicht einmal verstehe?

Inbeffen man am officiellen Mittelpunkte bes Reiches fein Schidfal aus Napoleons Sanben erwartete, waren bie Sachen in Baris wirklich jum Abschluß gekommen. Die Bermuthungen und Gerüchte, womit man fich in Regensburg trug, waren in ber Sauptfache gegrundet; nur irrte man in ber Boraussehung, Rapoleon beabsichtige eine Verfassung für bas gesammte beutsche Richt die Organisation, sondern, wie nachher Jemand am Reichstage die Rheinbundsacte treffend genannt hat, die Desorganisation Deutschlands mußte fein 3wed fein; eine Bereinigung, gleichviel in welcher Form, fonnte feine politischen Berechnungen nur burchfreugen, eine Theilung Deutschlands in Gruppen allein fie forbern. Dazu gab ihm ber Pregburger Friede fogar eine gewiffe Berechtigung. In bem berufenen 14. Artikel, wo bie neue Souveranetat festgestellt war, versprach ber Raiser "weber als Reichsoberhaupt noch als Mitstand irgend einen Uct zu hindern, welcher in Folge bavon vollzogen mare ober vollzogen murbe."

<sup>\*) &</sup>quot;Der Churfurft schmeichelt fich, hieß es in ber vertraulichen Gröffnung a. a. D., baß seine Mitftanbe unter ben vorliegenden so traurigen Umftanben bes beutschen Baterlandes biesen Schritt nicht ungunftig ausbeuten werden, ba er nach seiner Ueberzeugung bas einzige Mittel war, einen so wichtigen Theil ber beutschen Berfaffung und ber bamit fo innigst verbundenen churerzekanzlerischen Wurde wenigstens vor's Erste noch zu retten."

<sup>\*\*)</sup> Reichstagscorrefp. No. 51.

Es war über biefen Sag, aus welchem man bas Berfahren gegen bie Ritterschaft und bie Grundung bes Rheinbundes rechtfertigen fonnte, ohne Zweifel in Pregburg genauer verhandelt worden und wir irren wohl nicht, wenn wir annehmen, bag bie öfterreichische Politif schon bamale in ber Lage war, etwas bem Rheinbunde Achnliches baraus zu folgern\*). Rach ben Beränderungen in Italien nahm ber frangofische Raiser bie Sache eifriger auf. Wie wir aus einer Notiz an Talleprant feben \*\*), war es bamals (21. April) fein Gebante, außer Baiern, Burttemberg, Baben noch einen vierten nordwestbeutschen Staat zu machen, beffen Rern zunächst Cleve und Berg gewesen ware, ber fich bann später vielleicht burch Sannover und bie Sansestädte vergrößert hatte. Mit biesen vier frangösischen Staaten, mit Defterreich, Breußen, Sachfen und Rurheffen hatte fich bann bas beutsche Reich in acht Staatengruppen aufgelöft, unter welche alle fleineren Bebiete me bigtifirt worben waren. Die Sauptfrage, bie Talleprand bamals beantworten follte, war: ob biefe Mebiatiftrung ben vier Bonaparte'schen Berbundeten ober ben vier andern vortheilhafter sein merbe?

Diese erste bestimmte Anregung blieb nicht geheim; in Resgensburg z. B. wußte man wenigstens, wahrscheinlich durch Dalberg und Albini, daß etwas im Werke sei. Es wiederholte sich nun das ekle Schauspiel von 1802 und 1803, das im Zusammenhang mit den Ereignissen von 1805 einem Manne wie Gent das Wort abgezwungen hat: "Ich weiß wohl, daß wir jetzt unsere Würde als Deutsche kaum geltend machen dursen; dafür haben unsere Regenten gesorgt\*\*\*)." Man drängte sich, seit das Wort "Mediatistrung" verlautete, wie damals bei den Säcularisationen, eifrig nach Paris, bettelte, bestach, intriguirte mit allen Kräften. Deutsche Länder und Stämme wurden wieder im Ausstreich vers

<sup>\*)</sup> In der Reichstagscorrespondenz d. d. 26. Juni heißt es: "Der franzöfische Botschafter zu Wien behauptet, bei den Unterhandlungen zu Presburg sei versprochen worden, daß der deutsche Kaiser den Beränderungen, welche der Kaiser Napoleon im deutschen Reiche einzusühren gut finden werde, sich nicht widersegen wolle." Dazu stimmt auch der kühle Ton, in welchem nachher die Abdication des Kaisers erfolgte.

<sup>\*\*)</sup> Correspondance inédite VII. 361 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bent Schriften IV. 158.

4.5

tauft; wer gahlte, mar feiner Erifteng gunachft ficher und bie boben Burbentrager bes Raiserreiche facten Millionen ein. Die Trinfgelber und biplomatischen Geschenke wurden, nach bem Ausbrud eines Frangofen \*), wie Borfengeschäfte verhandelt; ber Gine ließ fich von einem bebrängten beutschen Dynaften 200,000 Klaichen Champagner um enormen Preis abfaufen, ber Unbere lief fich einfach eine halbe Million Franken und mehr baar bezahlen. Der Bergog von Medlenburg 3. B. ließ fich ju 120,000 Friebricheb'or verfichern, mußte es aber burch ruffischen Ginflug fpater babin zu bringen, bag ihm zwei Drittel bavon erlaffen wurden. Auch Samburg gablte für seine zweifelhafte Unabhangigkeit einige Millionen Mart. Unter benen, bie ben Bebanfen eines engeren Bundniffes mit Frankreich, fcon um ihrer Sicherheit willen, emfig betrieben, waren natürlich vor Allen Baiern, Burttemberg und Baben zu nennen; fie follen auch bamals einen Entwurf ausgearbeitet und bem Raifer überreicht haben \*\*). Mit ihnen allein wurde auch eine Urt von Unterhandlung gepflogen; nicht als wenn Rapoleon ihnen gemeinsam einen Entwurf vorgelegt hatte, er ließ vielmehr nur über einzelne Fragen mit ihren Befandten biscutiren, auch fie fahen bie gange Acte erft, als fie ihnen gur Unterzeichnung vorgelegt warb. Die Undern hörte man nicht einmal, fie mußten fich gludlich schäten, wenn man ihnen ben Beis tritt offen ließ. Außer Talleprand war besonders ein Beamter im Ministerium, Labesnarbiere, babei thatig; er consultirte wieber ben achtzigiährigen Bfeffel, ber ein Menschenalter früher in 3meibruden und Berfailles in beutschen Dingen gebraucht worben war. Mus biesem Rreise erhielt ber Freiherr von Gagern ben erften ge ichriebenen Entwurf, in bem fich jene früheren Bebanten Rapoleons schon bestimmter gestaltet haben und wenigstens bie Grundzuge ber Rheinbundsacte zu erkennen find. Doch ift ber Bund hier noch weit genug gefaßt; Beffen-Caffel, bie Napoleoniben in Solland und Italien follen bazu gehören. Aber bie Sauptmomente ber Rheinbundsacte - Auflösung des beutschen Reiches, eine Conföberation mit einer Urt von Lebenspflicht gegen Franfreich, Debiatistrung, ber Bunbestag in Frankfurt, seine Abtheilung in zwei

<sup>\*)</sup> Montgaillard histoire de France. X. 115.

<sup>\*\*)</sup> Reichstagecorrefp. Do. 55.

Collegien, die Stellung des Erzkanzlers — sind barin schon mahrzunehmen \*). Das Protectorat Napoleons über den Bund ist natürlich in der Hauptsache darin enthalten, insosern alle "Beschlüsse der Conföderation Frankreich zur Bestätigung vorgelegt" werden sollten; der Name selbst mag wohl im Kreise der Kleinsten erfunden worden sein, die sich besser sicher zu stellen glaubten, wenn sie dem Imperator den ausbrücklichen Titel des Protectors and boten.

Außer ben brei Souveranen von Pregburg machte fich, wie immer, Dalberg besonders viel zu schaffen. Er übernahm bie Bermittelung für die Rleineren, die mit ber Mebiatifirung bebroht maren, machte einen Entwurf und ließ ihn durch einen Frangofen, ber in feinen Diensten stand, einen herrn von Baricourt, nach Baris bringen. Der Abgefandte muß gute Dienfte geleiftet haben, benn er fam reich beschenft gurud und ward zugleich von ber Emigrantenlifte gestrichen, mas ihm ben Unspruch auf eine große Erbschaft ficherte. Dalberg mar eben in Begriff, in Regensburg reinen Tifch zu machen, indem er (7. Juli) bie Reicheversammlung auf drei Monate Ferien beschließen ließ, als Baris court von Paris fam und ben nahen Abschluß bes Bundes berichtete. Was bavon in Regensburg befannt warb, verbreitete querft helleres Licht über bas Wefen bes Blanes. Daß bas Reich aufgelöft, die Reichsgerichte beseitigt, ber Reichstag felbst gar nicht mehr gefragt werben murbe und die frangofischen Truppen wohl barum so lange in Deutschland blieben, um bie neue Theilung wirksam zu unterftugen, bag bem Erzkanzler Frankfurt, Baiern Rurnberg gufalle, baß ferner ber Bund gunachft nur ben Guben Deutschlands umfaffe und bag es jebem nicht mediatifirten Fürften frei stebe, beizutreten ober bie entgegengesette Parthie zu ergreifen, - Letteres "jedoch auf eigene Gefahr" - bas waren ungefähr bie Reuigkeiten, die aus ben Andeutungen von Dalberge Bertrauten herauszuhören waren \*\*). Er felbst und sein Albini spielten die

<sup>\*)</sup> Gagern, Mein Antheil an ber Politif 1. 141—144. Daß die Sache vor Anfang Juli in den Grundzügen fertig war, beweist Lord Yarmouths Depesche an Adair vom 2. Juli, die wenigstens die Hauptzüge enthält. S. Historical memoir of a mission to the court of Vienna in 1806. By Sir R. Adair. Lond. 1844. S. 321.

<sup>\*\*)</sup> Reichstagscorrefp. No. 58. Bgl. 60.

Misvergnügten und Ueberraschten; bas Gehäffige ber Umwälzung sollte Anbern aufgeburdet werben. Auch bereitete er ben Rest ber anwesenben Diplomatie barauf vor, daß die ganze Sache wohl ohne den deutschen Reichstag werbe zu Ende gebracht werben.

Um biefelbe Zeit, wo ber Reichbergkangler auf bie Rataftrophe porbereitete, fand am 17. Juli bie Unterzeichnung ju Baris ftatt \*). Schon etwa gehn Tage vorher war ben einzelnen Befanbten Baierns, Burttembergs, Babens und bes Erzfanzlers bas Document mitge theilt worden; auch Gagern wurde, als er fich bei Talleprand an ben Spieltisch segen wollte, bei Seite ins Cabinet genommen und ihm die Acte von bem Minister vorgelesen. Gine gemeinfame Unterzeichnung fand fo wenig ftatt, als eine eigentliche Unterhandlung; jebem Einzelnen wurde bie Acte vorgelegt jum Unterzeich nen und es bebachte fich naturlich Reiner, wo bie Wahl nur zwifchen Rheinbund ober Mediatifirung gegeben mar. Die Dalbergis schen Quellen in Regensburg verficherten: am 17. habe bie Unterzeichnung stattgefunden und es fei jedem ber betheiligten Kürften ein Eremplar jugefertigt, boch nur 24 Stunden Bebentzeit gegonnt worben. Denn schon am 25. Juli mußten bie Ratificationen bei Berthier zu Munchen gegeneinander ausgewechselt und am 1. August bie nothigen Erflarungen ber Bunbesgenoffen an ben Reichstag erlaffen werben \*\*).

Bier Kurfürsten und zwölf Fürsten, die mit Ausnahme bes Herzogs von Berg alle Glieder des Reiches und bessen Sagungen eiblich verpflichtet waren, sagten sich durch die Acte vom Reiche los und schlossen mit Napoleon einen Bundesvertrag, "um dadurch den inneren und äußeren Frieden Süddeutschlands zu sichern, für welchen, wie die Erfahrung schon lange und auch neuerlich wieder gezeigt, die deutsche Reichsverfassung keinerlei Bürgschaft mehr biete." Baiern, Württemberg, der Reichserze

<sup>\*)</sup> Mit der Angabe Gagerns I. 149, daß der vom 12. Juli datirte Bertrag am 17. unterzeichnet und vollzogen ift, stimmen auch alle Berichte in ber Reichstagscorresp. überein. Nach Lucchesini I. 389 f. wäre die Unterzeichnung verzögert worden, weil sich inzwischen die Aussicht eines Abschlusses mit England und Rußland nicht ungunstig gestaltet und in diesem Falle allerdings der neue Bund nur störend einwirfen konnte.

<sup>\*\*)</sup> Reichstagscorrefp. No. 63. Bgl. 62. 74. Die Bundesacte felbft f. bei Bintopp Rhein. Bund. I. 1 ff.

.

fangler, Baben, Cleve und Berg, Beffen-Darmftabt, bie naffauifchen Linien von Ufingen und Weilburg, Die Fürften von Sohenzollern-Sigmaringen und Bechingen, die von Salm-Salm und Salm-Rurburg, ber Fürst von Isenburg Birftein, ber Bergog von Aremberg, ber Fürft von Liechtenftein, ber Graf von ber Leven (bie vier Letteren burch Brotection und einflugreiche Kamilienverbindung zum Theil ohne ihr Vorwiffen aufgenommen) bilbeten bie Glieber bes Bunbes. Der Rurfurft von Beffen, ber, wie französische Quellen versichern, eifrig um ben Eintritt in ben Bund. aber auch um bie Bestyungen seiner barmftabtischen Bettern buhlte, ward nicht aufgenommen, vielleicht, weil Napoleon bie Doglichfeit erwog, baß Sannover wieder an bie Welfen gurudgegeben warb und man bann eines Entschädigungsobjectes für Preußen beburfte, bas allerdings am naturlichften in Rurheffen gesucht marb. vielleicht auch weil ber Rurfürst jest wie später im Berbft über ber Berechnung, wo am meisten Vortheil zu holen fei, es zu feinem Entschluß bringen fonnte.

Die genannten Fürsten trennten sich, wie es im 1. und 2. Artifel ber Bundesacte hieß, für immer vom Bebiete bes beutschen Reiches und vereinigten fich als "Rheinische Bunbesftaaten" ju einem befonderen Bunde; mit Ausnahme ber Anfpruche, welche ben Staatsglaubigern und Benfionaren zustehen, und ber Bestimmungen über bas Rheinoctroi, find alle Reichsgesete, welche bisber biefe Berbundeten, ihre Unterthanen und ihre Staaten im Bangen ober theilweise betreffen fonnten, in Bufunft null und nichtig. Der Reichserzfanzler erhalt ben Titel Fürst Brimas, Baben, Cleve-Berg, Darmstadt bie großherzogliche Burbe mit königlichen Rechten und Borgugen; bas haupt bes Saufes Raffau wirb. jum Sergog, ber Graf von ber Leven (zwar nur Befiger eines Landes von britthalb Quabratmeilen, aber Reffe bes Fürsten Brimas) jum Kürften erhoben. Alle biefe Bundesglieber follten von jeber fremben Macht unabhängig sein (Franfreich galt natürlich nicht als frembe Macht, wohl aber Defterreich und Breußen), nirgende fonft Dienste irgend einer Art nehmen fonnen, außer in bem Bunde, und wenn fie ichon mit anbern Machten Berbindlichkeiten eingegangen hatten, diefelben entweder lofen, ober ihre zum Rheinbund gehörigen Fürftenthumer auf eines ihrer Rinber übergeben laffen. Bur gemeinsamen Bertretung ber Bunbesglieber follte eine Bersammlung in Frankfurt bestimmt sein und in zwei Collegien, einem königlichen unter bem Vorsitze bes Fürsten Primas und einem fürstlichen unter bem Vorsitze von Rassau, die gemeinsamen Angelegenheiten berathen; es ist aber mit diesem Bundestage so wenig Ernst gemacht worden, wie mit dem Grundgesetz, das nach Artikel 11 der Bundesacte binnen Monatsfrist zur Verhandlung kommen sollte. Ueber die Zeit, wann der Bundestag versammelt sein sollte, über die Art seiner Berufung und Verhandlung ward überhaupt nie eine Bestimmung getroffen. Protector des Bundes war der Kaiser der Franzosen; er hatte die Aufnahme neuer Glieder zu bestimmen, die Truppenrüstungen anzuordnen und nach dem Ableben des Fürsten Primas den Nachsolger zu ernennen.

An biese Bestimmungen reihten sich, in ben Artiscln 13 bis 28, eine Reihe von territorialen Beränberungen, beren Grundge banke die bessere Abrundung der neuen Rheindundstaaten war; außer Tausch und gegenseitiger Abtretung war hier namentlich die gefürchtete Webiatistrung in umfassender Weise durchgesührt. Ohne Rechtstitel, lediglich durch einen Act revolutionärer Gewalt wurden hier von einem fremden Eroberer und einer Anzahl ihnen gleichsgestellter Mitstände im Reiche eine Reihe fürstlicher Familien eingesschwolzen, die nicht so glücklich gewesen waren, brauchbare Wertzeuge für die Bonaparteische Politif zu sein, oder durch Geld, Protection, Familienverbindung ihre bedrohte Eristenz zu retten.

Baiern trat die Herrschaft Wiesensteig, die, etwa 1 1/2 Dus bratmeilen groß, ganz von württembergischem Gebiete umschlossen war, an Württemberg ab und entsagte den Rechten, welche die Landvogtei Burgau auf die reiche Benedictinerabtei Wiblingen er heben konnte. Dagegen vereinigte Baiern mit allen Souverans täterechten die Reichsstadt Rürnberg und die Deutschordenscommenden Rohr und Waldstetten mit seinem Gebiete und erlangte zugleich die Souveranetat über eine Reihe bisher reichsunmittelbarer Bestigungen\*).

<sup>\*)</sup> Dahin gehörten in Franken das Fürstenthum Schwarzenberg, Die Grafschaft Castell, die herrschaft Limburg-Speckfeld, Die herrschaft Wiesentheid und
bie hohenloheschen Oberamter Schillingsfürst und Rirchberg; in der Oberpfalz
bie Grafschaft Sternstein; in Schwaben das Fürstenthum Dettingen, ein Theil
ber Taris'schen und der Fugger'schen Besthungen, die Grafschaft Ebelstetten, die
Burggrafschaft Winterrieden, die Reichsherrschaften Burheim und Thannhausen.

Württemberg tauschte an Baben die jüngst erst erworbene Grafschaft Bonnborf, die Städte Breunlingen, Billingen und Tutt-lingen mit einem Theile des Amtes gleichen Ramens am rechten Donauuser und erhielt dafür von Baben die Stadt Biberach sammt dem Gebiet. Außerdem kamen die Stadt Walbsee, die Grafschaft Schelklingen, die Deutschordenscommenden Kapfendurg und Altschausen und die Abiel Willingen an die Krone Württemberg, der in berselben Weise wie Baiern die Souveranetät über eine Reihe bisher reichsunmittelbarer Gebiete zusiel\*).

Baben erwarb außer bem eben erwähnten Tausch von Würtstemberg bas Fürstenthum Heitersheim nebst allen anbern Besitungen bes Johanniterordens, welche vom babischen Gebiete eingeschlossen waren, ebenso die Deutschordenscommenden Beuggen und Freiburg und erlangte die Souveränetät über sehr ansehnliche reichsunmittelbare Gebiete\*\*). — Der Großherzog von Berg erhielt die ehemals kurfölnischen Aemter Königswinter, Billich und die Stadt Deut, welche Nassau-Usingen nach dreisährigem Besitze wiesder abtreten mußte; er mediatisitete die Herrschaften Limburg Stizrum, Bruch, Hardenberg, Gimborn, Wildenberg, Homburg, Bentscheim, Steinsurt, Horstmar, Looz, Siegen, Dillenburg, Hadamar, Westerburg, Schadeck, Beilstein und Runkel. — Hessen Darmstadt vereinigte die Burggrafschaft Friedberg mit seinem Gebiete und ershielt die Souveränetät über die von seinem Territorium umschlossssen reichsunmittelbaren Herrschaften \*\*\*). — Der Fürst Primas ers

<sup>\*)</sup> Die Guter bes hauses Truchfes : Malbburg, Die Grafichaften Baintt, Guttenzell, Egloff, hegebach, Isny, Königsegg, Ochsenhausen, Roth, Schuffens ried und Beißenau, die herrschaften Miedingen und Sulmingen, Reu-Ravenssburg, Tannheim, Marthausen, Weingarten, einige Taxis'sche Aemter, die haften Gundelfingen und Neufra, die Grafschaft Limburg-Gailborf, ein Theil ter hohenlohe'schen Bestigungen und des Amtes Krautheim hatten dies Schickfal.

<sup>\*\*)</sup> Es war ber größere Theil bes Fürftenthums Fürstenberg, Die Gerrschaft Sagnau, Die gefürstete Grafschaft Thengen, Die Landgrafschaft Klettgau, Die gräflich leiningischen Aemter Neubenau und Billigheim, Das Fürstenthum Leisningen, Die lowensteinischen Bestzungen auf dem linken Mainufer und Die salm-krautheim'schen Aemter nordlich von ber Jaxt.

<sup>\*\*\*)</sup> Breuberg, Seubach, Sabizheim, Die Grafichaft Erbach, Die Serrichaft Ilbenftadt, einen Theil ber Grafichaft Königftein, bann bie riebefel'ichen und zum größten Theil Die folme'ichen Guter, Die Grafichaften Bittgenftein Wittsgenftein und B.-Berleburg und heffen-homburg.

hielt Stadt und Gebiet von Frankfurt am Main, nebst ber sow veränen Hoheit über die lowensteinischen Besitzungen auf dem rechten Mainuser und die Grasschaft Rineck. — Sigmaringen erward die Herrschaften Achberg und Hohensels, die Rlöster Rlosterwald und Habstall, und die Souveranetät sowol über alle ritterschaftlichen Besitzungen in seinem Gebiete als über einige fürstenbergische und taris'sche Herrschaften. Auch Rassau war im Mediatisten reichlich bedacht\*); selbst Salm, Isenburg und Aremberg gingen nicht ganz leer aus.

So that die Revolution von 1803 einen gewaltigen Schritt vorwärts und verflocht in ihre Umwälzung Manche von benen, welche bei der damaligen Beraudung die Eifrigsten gewesen waren. Aus dem Fürstenrathe, wie er thatsächlich dis jest noch bestanden, wurden von den Reichsständen, die eigene Birilstimmen des saßen, der Hoche und Deutschmeister, der Johannitermeister, Oranien-Fulda, Lodsowis, Salm, Dietrichstein, Auersberg, Kürstenderg, Schwarzenderg, Thurn und Taris in das Schickslad der Mediatistrung verslochten; dazu kamen denn zahlreiche Fürstensamilien mit Collectivstimmen, vor Allen die vier Grafencurien des Reichstages\*\*). Außer ihnen, den beiden Ritterorden, den Reichsstädten Rürnberg und Frankfurt ward natürlich auch die reichsunmitteldare Ritterschaft, an der seit 1803 gezerrt und gerissen worden war, jest unwiderrusslich in das gleiche Schickslad verflochten. Manschlug die Summe der auf diese Weise eingeschmolzenen Gebiete

<sup>\*)</sup> Raffau erhielt die Hoheit über die wiedrunkel'schen Aemter Dierdorf, Altenwied, Reuenburg, einen Theil der Grafschaft Niederisenburg, die Grafschaften Bied : Neuwied, Diez, die herrschaften Holzapfel und Schaumburg, einen Theil von Münzselden, die Aemter Wehrheim und Burbach, den am lins fen User gelegenen Theil der Herrschaft Runkel, den ritterschaftlichen Ort Krautberg und die solme'schen Aemter Hohensolms, Braunfels und Greisenstein. Salme-Kyrburg erhielt die Souveranetät über die Herrschaft Gehmen; Isenburg-Birstein über die Grafschaften 3.:Budingen, Wächtersbach und Meerholz, der Herzog von Aremberg über die Grafschaft Dulmen.

<sup>\*\*)</sup> Außer ten genannten befonders die Saufer Hohenlohe, Wallerstein, Löwenstein, Sinzendorf, Truchfeß: Waldburg, Solms, Leiningen, Sahn: Wittgenstein, Wied, Windischgraß, Metternich, Hatfeld, Stolberg, Castell, Rechetern, Schönborn, Oftein, Stadion, Aspremont, Torring, Bassenheim, Quadt, Königsegg, Sternberg, Plettenberg, Limburg, Walmoben, Bentheim, Salm, Erbach, Wittgenstein u. a.

auf mehr als 550 Duadratmeilen mit 1,200,000 Seelen an. Die brei Jahre zuvor begonnene Abrundung und Unisormirung des vielgestaltigen deutschen Reichsgebietes ward also im großen Stile sortgesetzt, so gewaltsam wie damals, mit den gleichen Organisations- und Verwaltungsnormen nach Bonaparte'schem Juschmitt, auch mit denselben stillen Nachwirfungen, wie sie eine jede Revolution begleiten, die nur abgelebte Formen auslöst, ohne eine lebensträftige Gestaltung hervorzurussen.

Die Souveranetätsrechte ber Rheinbundsfürsten bestanden in der Gesetzebung, der obersten Gerichtsbarkeit, der oberen Bolizei, ber Conscription und der Besteuerung; die regierenden Fürsten und Grasen, welche die Landeshoheit verloren, behielten dagegen ihre Domainen als Patrimonials und Privatgut, so wie auch alle gutsherrlichen und Lehensrechte, welche nicht wesentlich mit der Souveränetät verknüpft sind, also die mittlere und niedere Gerichtsbarkeit, die Forstjustiz und Polizei, Jagd, Fischerei, Bergs und Hüttenwesen, Zehenten und Lehngefälle, Patronat und ähnliche Einkunste; doch sollten sie keines ihrer Rechte an einen dem Bunde fremden Fürsten übergehen lassen, überhaupt nie etwas veräußern, ohne es zuvor dem souveranen Landesherrn angeboten zu haben.

Der gesammte Bund war in seinem völkerrechtlichen Berhaltnisse an die französische Politik geknüpft; es war eine große Napoleonische Präsectur. Jeber Krieg auf dem Festlande war beiden gemeinsam; Augsdurg und Lindau sollten als Angriffspunkte gegen Desterreich befestigt werden und seder Bundesfürst ein Contingent stellen\*); die Bewassnung dieser Truppen sollte dann in Wirksamkeit treten, wenn Napoleon es befahl.

Dies war der Hauptinhalt der "Schimpf= und Spottconstitution," wie sie Gent nannte, "gebildet aus drei köstlichen Bestandtheilen, einem Sklavenvolke unter einem doppelten Herrn, Despoten in erster Potenz, selbst Sklaven eines höheren Gebieters, und einem selbstgeschaffenen, Alles verschlingenden Oberdespoten." Die Politik des westfälischen Friedens hatte ihre letze Aufgabe erfüllt. Die Ausschling Deutschlands in gesonderte Gruppen und

<sup>\*)</sup> Franfreich 200,000 M., Baiern 30,000, Burttemberg 12,000, Baben 8000, Berg 5000, Darmftabt 4000, Raffau und bie fleineren 4000 Mann. S. Art. 35-38.

bie Einschmelzung aller befonderen Rechte unter bie bynaftische Souveranetat mar erreicht, die Fürften hatten von jener berüchtigten Befugnig bes Friebens von 1648, felbftanbig Bertrage eingeben zu burfen, schließlich ben Gebrauch gemacht: einen Pact ju schließen, ber bas Reich selber auflöste. Db bie frangösische Bolitif gang weise gehandelt hatte, die Dinge bis zu diesem Buntte au treiben, barüber ließ fich ftreiten. Bonaparte felber hatte ein mal in seinen früheren Tagen bas Wort gebraucht: wenn bas beutiche Reich nicht eriftirte, mußte man es erfinden; nun hatte er felber biefe Form gerftort, bie feit 1648 in zwei Berioben bagu beigetragen hatte, Franfreich bas Uebergewicht in Europa ju erringen. Run hatte er felber bie bunte bynaftische Bielfältigfeit geminbert, mehr Uniformitat gefchaffen, ein gefährliches Ferment in biefen tragen alten Stoff geworfen, fich unter ben entfesten Fürften, Brafen und Freiherren eine Opposition gewect, bie benn boch vielleicht, im Bunde mit bem volksthumlichen Wiberwillen gegen bas Frembe, mit ber Zeit gefährlich werben konnte. war boch möglich, daß biefe Ration noch zu viel Lebensfraft befas, um fich biefe außerfte Bumuthung gefallen, fich in brei Stude theilen und ben Guben und Weften unter eine frembe Dictatur ftellen zu laffen; bann fonnte bie rheinische Bundesacte zwar ben Tobestag bes alten taufenbiahrigen Reiches, aber auch ben Unfang eines neuen Lebens bezeichnen, beffen jugendliche Rraft fich zuerft am Bonavartismus ervrobte.

Borerst freilich und so lange noch diese Napoleonische Macht in ihrer ungeschwächten Blüthe stand, war darauf kaum zu hoffen; das neue Kaiserthum des Abendlandes hatte einen neuen Zuwachs an äußerer Macht erhalten. Ein Gebiet von beinahe 2400 Duadratmeilen und acht Millionen Bewohnern, in einem glücklichen Himmelöstriche gelegen und von einer tüchtigen Bevölferung bewohnt, groß genug, um Frankreich ansehnlich zu verstärzten, und doch nicht so groß, um eine selbständige Politik zu verfolgen, war zu Dienst und Hüsse an Frankreich geknüpft. Der Bund bestand aus Kürsten, die ihre Lage wie ihr Interesse mit Napoleon verband, deren äußere Abhängigkeit von ihm durch die schrankenlose Gewalt im Innern belohnt ward, die sich zum größten Theil wohl fühlten in dieser Präsectenmacht und die allzu rasch vergaßen, daß der soldatische Absolutismus auf keinem Boden

geschichtlich weniger heimisch war als in Deutschland. Es war wohl benkbar, bag biefe nivellirende und revolutionare Bewalt, welche vielfach Raum und Licht schaffen mußte, fie mochte wollen ober nicht, mit ber Beit boch mittelbar bem Bolfe ju Gute fam, seine Spannfraft hob, seine Thatigkeit steigerte und hundert Beburfniffe zum Leben wedte, bie in ber verzerrten Rleinftaaterei alter Beit nicht wach werben konnten. Borerft hatte es aber bamit noch feine Gefahr. Dem bynaftischen Bonapartismus ftanb eine Beamtenmacht zur Seite, bie ohne Trabition und Bietat fur bas . Geschichtliche, nach ber napoleonischen Schablone erschaffen, nur ? . in ihm und feinen Staatsmarimen ihr Borbild fah; eine neu creirte Secresmacht, die meistentheils jest zuerft militarifch bisciplinirt und geubt unter bem fremben herrn eine Rraft fennen und brauchen lernte, für die in der alten Reichsarmee und ihren fläglichen Contingenten keine Stelle war. Die neuen Souve rane, ihre Urmeen wie ihr Beamtenthum waren barum gunachft auch innerlich nur an Bonaparte gefnupft, ber ihr Schöpfer und Mufter mar.

Um 1. August, wie Napoleon bestimmt hatte, konnte bie offcielle Mittheilung bes ratificirten Bertrages und bie Erflarung, baß man bas Reich als aufgelöft ansehe, in Regensburg vollgogen werben. Gine frangofische Rote erinnerte an bie Schmache und Haltlosigkeit ber alten Berfaffung und mischte Wahres und Kaliches nicht ohne Geschick burch einander, um zu bem Schluffe ju gelangen, bag bie Abschließung eines neuen Bunbes unter bem Schute eines Dachtigen nothwendig geworben fei. Auch bie Gesandten ber Rheinbundsglieber gaben eine breifte Erflarung ab, welche die Verfallenheit bes Reiches, den Baseler Frieden und bie Erfahrungen ber jungsten Jahre als Motive anführte, um bie Schließung eines "neuen, ben Zeitumftanben angemeffenen Bunbes" zu rechtfertigen. "Sie hatten zwar, hieß es in biefem bentwurdigen Actenftud, ben leeren Schein einer erloschenen Berfaffung beibehalten fonnen, allein fie haben es im Gegentheil ihrer Burbe und ber Reinheit ihrer 3mede angemeffener geglaubt, eine offene und freie Erflarung ihres Entschluffes und ber Beweggrunde, burch welche fie geleitet worben find, abzugeben. Bergeblich aber wurden fic fich geschmeichelt haben, ben gewünschten Endzwed gu erreichen, wenn fie fich nicht jugleich eines machtigen Schutes II. 47

versichert hatten, wozu sich nunmehr ber nämliche Monarch, befen Absichten fich stets mit bem wahren Interesse Deutschlands übereinstimmenb gezeigt haben, verbinbet. Eine so mächtige Garantie ift in boppelter Hinsicht beruhigenb."

Zehn Tage später übergab ber kaiserliche Gesandte eine Ack vom 6. August, worin ber lette beutsche Kaiser erklärte, baß a bas Band, das ihn bisher mit dem deutschen Reiche verbunden, als gelöst ansehe, die Kaiserkrone niederlege und alle Stände des Reiches sowie dessen Angehörige von den Pflichten entbinde, womit sie an das Reichsoberhaupt gebunden gewesen. "Schon die Volgerungen, welche mehreren Artikeln des Preßburger Friedens gleich nach dessen Bekanntwerdung und die setzt gegeben worden, und die allgemein bekannten Ereignisse, welche darauf im Reichstattsanden, hätten den Kaiser überzeugt, daß es ihm unmiglich sein werde, die durch den Wahlvertrag eingegangenen Bopstichtungen zu erfüllen; der Vertrag vom 12. Juli habe dem auch die Erwartung vernichtet, daß sich nach Beseitigung der pie tischen Verwickelungen ein veränderter Zustand ergeben werde."

Mit dieser Eröffnung ward das Reich Karls des Großens Grade getragen. Kühl und gleichgültig, wie die kaiserliche Edirung, waren auch die letten Förmlichkeiten des tausendjähris Reiches. Der Reichstag war nur zum Theil versammelt; es weren fast nur die Gesandten der Rheindundsglieder anwesend. Üdem Reiche den letten Gnadenstoß gegeben, waren auch so zie lich die Einzigen, die seiner Bestattung beiwohnten. Wohl win Manchen, die nicht von dem Bonaparte'schen Blendwert zie selt waren, das Bewußtsein wach, daß hier ein langes gesche liches Dasein zu Ende gehe, von dem es noch zweiselhaft die die die die die die kein besonder den des gehensperiode war doch zu machtlos und erstarrt gewesen, als ein besonders tieses Gesühl des Umschwunges die Gemüthen üderkommen können; auch ward das Ereigniß bald durch avon gewaltigerem Eindrucke zurückgedrängt.

lhafi bei s det s

. Ie

Íðaf.

**20**00

Berf. Nach h befißt

Die erste Erweiterung erhielt ber Rheinbund burch ben Rurs fürsten Ferbinand von Würzburg,\*) ber am 25. September, wie Novoleon gegen Breußen marschirte, ale "Großherzog" bem Bunbe beis trat; ihm folgten balb bie sächsischen Kürsten. Die ersten inneren Organisationen von Wichtigkeit betrafen bie Mebiatisirten. \*\*) Die weitere innere Entwidelung gehört einem anberen geschichtlichen Abschnitt an. Bezeichnend war es, bag bas wilhefte Treiben bes neuen Absolutismus nicht von ben fremben, sonbern von ben angestammten herren geubt warb; bas Regiment bes eiteln und abenteuerlichen, aber gutmuthigen Murat war z. B. vaterlich au nennen im Bergleich mit bem Friedrichs von Burttemberg. Es schien mit bem Drud, ben ber Protector felber übte, bas Beluft nach innerer Willfur zu wachsen. 3war hatte Napoleon in i einem Schreiben an Dalberg verfichert, Die Rheinbundsfürften seien Souverane, "ohne einen Oberlehensheren zu haben"; er werbe fich nie in ihre inneren Ungelegenheiten einmischen. \*\*\*) Aber es foulte fich balb zeigen, baß es mit biefer Berheißung fo ernft gemeint war, wie mit bem Bersprechen, bas er noch am 1. August in Regensburg wiederholen ließ: ich werbe nie mein Gebiet über ben 14 Rhein ausbehnen.

Junächst ward Deutschland burch eine That aus seinem Schlummer aufgerüttelt, in ber mit blutigen Jügen die neue Glücksfeligkeit angebeutet war, welcher die Nation unter dem Rheinbunde entgegenging. Es war eine Schrift erschienen, welche das Bonaparte'sche Wesen bitter angriff und im Tone patriotischen Unwilsens die neuesten Justände Deutschlands besprach.+) Die Brochure

<sup>\*)</sup> Es wurden für ihn die Befigungen bes Johanniterordens, die herrschaften Ortenburg, Tann und Bephers mediatifirt; fein Contingent betrug 2000 Mann. S. Wintopp II. 291 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. bie babische Berordnung (d. d. 25. Nov. 1806) über bie Ritters aft, und die in ähnlichem Sinne gehaltene bairische (d. d. 31. Dec. 1806) Berhaltniffe Weinkopp II. 85. 218 ff. Die bairische Declaration über die Berhaltniffe Mediatifirten (d. d. 19. März 1807) ebendas. II. 372.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. I. 240 ff.

<sup>†) &</sup>quot;Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung. 1806." 144 S. Als berf. ift spater (f. Allg. Beit. 1841. S. 21) Delin genannt, ein Beamter, der ichher in bair. Diensten ftand. In dem Eremplar, welches die Munchner hofbibl. fist, ift beigeschrieben: "Berfasser: Julius Graf von Soden". Die Schrift ift

÷

versichert hatten, wozu sich nunmehr ber nämliche Monarch, befen Absichten sich stets mit bem wahren Interesse Deutschlands übereinstimmenb gezeigt haben, verbindet. Gine so mächtige Garantie ift in boppelter Hinsicht beruhigenb."

Jehn Tage später übergab ber kaiserliche Gesandte eine Acte vom 6. August, worin ber lette beutsche Kaiser erklärte, daß er das Band, das ihn bisher mit dem deutschen Reiche verbunden, als gelöst ansehe, die Kaiserkrone niederlege und alle Stände des Reiches sowie dessen Angehörige von den Pflichten entbinde, womit sie an das Reichsoberhaupt gebunden gewesen. "Schon die Folgerungen, welche mehreren Artikeln des Presdurger Friedens gleich nach dessen mehreren Artikeln des Presdurger Friedens gleich nach dessen bekanntwerdung und die jest gegeben worden, und die allgemein bekannten Ereignisse, welche darauf im Reiche stattsanden, hätten den Kaiser überzeugt, daß es ihm unmöglich sein werde, die durch den Wahlvertrag eingegangenen Berpssichtungen zu erfüllen; der Vertrag vom 12. Juli habe denn auch die Erwartung vernichtet, daß sich nach Beseitigung der politischen Berwickelungen ein veränderter Justand ergeben werde."

Mit biefer Eröffnung warb bas Reich Rarle bes Großen ju Grabe getragen. Ruhl und gleichgultig, wie bie faiferliche Erflarung, waren auch bie letten Formlichkeiten bes taufenbiabrigen Reiches. Der Reichstag war nur zum Theil versammelt; es waren faft nur bie Gefanbten ber Rheinbundsglieber anmefend. Die bem Reiche ben letten Gnabenftoß gegeben, waren auch fo siem lich die Einzigen, die feiner Bestattung beiwohnten. Wohl ward in Manchen, bie nicht von bem Bonaparte'schen Blendwerf gefeffelt waren, bas Bewußtsein wach, bag hier ein langes geschichtliches Dafein zu Ende gehe, von bem es noch zweifelhaft mar, ob ihm ein neues folgen werbe. Aber bas Reich in feiner letten Lebensperiode mar boch zu machtlos und erstarrt gewesen, als bas ein besonders tiefes Befühl bes Umschwunges bie Bemuther hatte überkommen können; auch warb bas Ereigniß balb burch andere von gewaltigerem Einbrude gurudgebrangt.

Die erste Erweiterung erhielt ber Rheinbund burch ben Rurfürsten Ferbinand von Burgburg,\*) ber am 25. September, wie Rapoleon gegen Breußen marschirte, ale "Großherzog" bem Bunbe beitrat; ihm folgten balb bie fachfischen Fürsten. Die ersten inneren Organisationen von Wichtigkeit betrafen bie Mebiatisirten. \*\*) Die weitere innere Entwidelung gehört einem anberen geschichtlichen Abschnitt an. Bezeichnend war es, bag bas wilbefte Treiben bes neuen Absolutismus nicht von ben fremben, sonbern von ben angestammten herren geubt warb; bas Regiment bes eiteln und abenteuerlichen, aber gutmuthigen Murat war z. B. vaterlich ju nennen im Bergleich mit bem Friedrichs von Burttemberg. Es schien mit bem Drud, ben ber Brotector felber übte, bas Geluft nach innerer Willfur zu wachsen. 3war hatte Rapoleon in einem Schreiben an Dalberg verfichert, die Rheinbundsfürften feien Souverane, "ohne einen Oberlebensberrn zu haben"; er merbe fich nie in ihre inneren Ungelegenheiten einmischen. \*\*\*) Aber es follte fich balb zeigen, baß es mit biefer Berheißung so ernst gemeint war, wie mit bem Bersprechen, bas er noch am 1. August in Regensburg wiederholen ließ: ich werbe nie mein Gebiet über ben Rhein ausbehnen.

Junachst warb Deutschland burch eine That aus seinem Schlummer aufgerüttelt, in ber mit blutigen Jügen die neue Glückseligkeit angedeutet war, welcher die Nation unter dem Rheinbunde entgegenging. Es war eine Schrift erschienen, welche das Bonasparte'sche Wesen bitter angriff und im Tone patriotischen Unwilslens die neuesten Zustände Deutschlands besprach.+) Die Brochüre

<sup>\*)</sup> Es wurden für ihn die Befithungen bes Johanniterordens, die Herrsschaften Ortenburg, Tann und Bethers mediatifirt; sein Contingent betrag 2000 Mann. S. Binfopp II. 291 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. bie babische Berordnung (d. d. 25. Rov. 1806) über bie Ritters schaft, und die in ahnlichem Sinne gehaltene bairische (d. d. 31. Dec. 1806) bei Wintopp II. 85. 218 ff. Die bairische Declaration über die Berhaltniffe ber Mediatifixten (d. d. 19. Marz 1807) ebendas. II. 372.

<sup>\*\*\*)</sup> A. a. D. I. 240 ff.

<sup>†) &</sup>quot;Deutschland in feiner tiefen Erniedrigung. 1806." 144 S. Als Berf. ift spater (f. Allg. Beit. 1841. S. 21) Belin genannt, ein Beamter, der nachher in bair. Diensten ftand. In dem Eremplar, welches die Munchner hofbibl. befist, ift beigeschrieben: "Berfasser: Julius Graf von Soben". Die Schrift ift

war an fich nicht bebeutenb; fie mochte aber bamals bebenklich erscheinen und hatte mahrscheinlich ben besonberen Grou ber Bonaparte'ichen Schergen auf fich gelaben, weil fie bie Ausschweis fungen und Gewaltthaten ber frangofifchen Armee in Gubbeutich land iconungelos angriff. Dehrere Buchhandler, namentlich Johann Bhilipp Balm, Inhaber ber Stein'ichen Buchhanblung ju Rurnberg, bann ber Raufmann Schoberer von Donauworth murben beschuldigt, die Schrift verbreitet zu haben. Da biefelbe bisher nicht verboten und nicht verfolgt war, fonnte man aus ber Berfendung einem Buchhandler in feinem Kalle ein Berbrechen machen, zumal nicht einmal zu beweisen war, baß bie Berfenber von bem Inhalt ber Brochure genaue Kenntniß hatten. Inbeffen es follte ein ichredenbes Erempel ftatuirt werben, gemaß ber polis tischen Moral, die Rapoleon seinem Bruder in den angeführten Briefen als die zwedmäßigfte für Calabrefen und Lazzaronis anempfohlen hatte. Rafch wurden feche Angeklagte einer außerors bentlichen Militarcommission in Braunau überwiesen, bie vom Raifer gang bestimmten Befehl hatte, einen Juftigmord zu vollgieben. \*) Uebereilt und formlos, mit einer Brutalität, bie an bie Beiten bes Revolutionstribunals erinnerte, wurden fammtliche Angeflagte jum Tobe verurtheilt (25. Aug.). Es waren von ihnen nur Palm und Schoberer anwesenb; ber Lettere wurde begnabigt, ber ungludliche Balm ben Tag nach ber Verurtheilung am 26. Aug. erfchoffen. Derfelbe hatte in gutmuthigem Bertrauen ben anfangs gehegten Fluchtplan wieder aufgegeben, weil er fich im Befühl feiner Unschuld und als Burger einer ehemaligen Reichoftabt, bie eben bem machtigften Souveran bes Rheinbundes zufiel, auf beutiche Gerichte verließ; sein Schidfal zeigte, in welch fläglicher Dhn= macht und Rnechtschaft biefe neue Souveranetat gebunden lag. Es war eine Inauguration bes Rheinbundes, beren Früchte nicht verloren waren. Rapoleon wollte schreden; er erbitterte nur. Alle Welt fah mit Abscheu auf bie feile Dienstwilligkeit ber Officiere,

neu abgebruckt in ber "Biographie bes Johann Philipp Palm, Buchhandler gu Rurnberg. Munchen 1842."

<sup>\*)</sup> S. die Schreiben Berthiers bei Mathieu Dumas XV. 400. 401. "Die Absicht bes Kaisers ift, schrieb er unter andern an Soult, daß die Schuldigen in 24 Stunden verurtheilt und hingerichtet werden".

bie sich zum Mord hergaben; bas mannhafte und gottergebene Benehmen Palms, die rohe Brutalität seiner Henker war in Aller Munde, der Bonapartismus hatte Deutschland seinen ersten Märthrer gegeben. Unser bürgerliches Stilleben, das sich so gern gegen die unbequeme Außenwelt scheu verschloß, sühlte sich zum ersten Male gewaltig aufgeregt, seit man die ruhigen Bürger aus ihren Häusern holte und durch Schreckenstribunale zum Tode verurtheilen ließ. Die Erpressungen der Fremden, ihre Polizei, Spionage, die Brieferöffnungen wurden erst jest recht lebhaft empfunden, seit Napoleon ansing, an diesem stillen, gelehrten, contemplativen Bolse die Mittel jakobinischen Schreckens zu versuchen.

Aber noch war bie außerste Granze beutscher Erniebrigung nicht erreicht.

## Sechster Abschnitt.

## Jena und Auerftabt.

Bis in die letten Tage bes Jahres 1805 schien, aller Schwächen und Diggriffe ungeachtet, bie moralische Dacht Breu-Bens amar geschmächt, aber boch nicht fo fehr erschüttert, bag nicht ein rafcher, muthiger Entschluß bas Berlorene wieber einholen konnte. Seit ber Nieberlage Defterreichs und ber allmäligen Unterwerfung bes beutschen Gubens und Westens unter Franfreich hafteten die letten Hoffnungen beutscher Batrioten auf Breußen. Aber bie Ereigniffe seit bem December, bie Bertrage von Schonbrunn und Baris, bie Demuthigung, bie Breugen in ber Form eines Bunbniffes von Bonaparte auferlegt warb, die Reihe fleiner Rranfungen und Rudfichtelofigfeiten, welche ber Staat Friebrichs bes Großen von England wie von Frankreich, von Schwe ben wie von den rheinbundischen Lasallen Napoleons lautlos hinnehmen mußte — bas zuerst hatte ben Glauben an bie Macht biefes Staates bis in bie Grundfesten erschüttert. Die Frangosen sagen uns, an bem Tage, wo Friedrich Wilhelm III. ben Februarvertrag nicht gutheißen wollte und ihn boch auch nicht mehr verwerfen konnte, sei bie preußische Monarchie bes großen Königs wieder jum Rang bes branbenburgifchen Rurftaates herabgeftiegen; in Preußen und in Deutschland selbst war unter allen Männern von Ehre und Baterlandsliebe bas gleiche Bewußtsein jest mach geworben.

Noch ahnte im Lande Riemand, wie morsch bie überlieferten Kormen bes alten Staates waren. Daß jene preußische Rüchternheit und Strenge früherer Zeiten, namentlich in ber Hauptstabt, verberblicher Frivolität und Genufsucht gewichen, baf bie alte Bucht und ber uneigennütige Eifer Aller für bas Gesammtwohl gelähmt, auch die unbestechliche Reblichkeit ber Verwaltung vielfach in Berberbtheit umgeschlagen war, konnte wohl ben Ginfich= tigen schon seit Jahren nicht mehr verborgen fein; jene Frische und Elafticitat, bie ben alten preußischen Staat weit über bas Maß seiner materiellen Kräfte gehoben hatte, ward von scharffichtigen Patrioten seit lange vermißt. Auch bie Mängel ber Regierungsmaschine, die Erschlaffung ber Abministration, die ungleis chen Laften, bie auf bem Bolke brudten, waren nicht unbefannt geblieben; felbft über bas heer und feine Unübertrefflichfeit hatten wenigstens Einzelne eine andere Meinung, als die, welche bie geläufige und allgemeine war. Aber boch hatte Riemand eine Abnung bavon, wie tief ber Roft ben alten Mechanismus angegriffen, wie ftumpf bas Bolf mar, wie machtlos und vereinzelt inmitten biefer allgemeinen Stodung aller gefunden Rrafte bas Regiment bafteben mußte, wenn einft bie unvermeibliche Stunde bes Rampfes fam. Satte man von bem Umfange bes Berfalles, wie ihn nachher eine furchtbare Rataftrophe enthullte, eine annähernde Borftellung gehabt, fo fonnte es seit Kebruar 1806 nur eine Bolitif in Breugen geben: burch rudhaltlofe Nachgiebigfeit an Bonavarte ben außeren Frieben zu erfaufen, bamit man Beit gewinne gur inneren Umgeftaltung bes alten Staates. Aber weil fie bie eigene Schwäche nicht fannten, ertrugen Biele und gerabe bie Besten die bemuthigende Freundschaft Napoleons nur um so wis berwilliger und faben mit Ungebulb einem Bruche entgegen, beffen ganze Bebeutung erft ber furze Tobeskampf ber alten Monarchie gang flar machen follte.

Daß ber Bertrag vom 15. Februar nur einen faulen Friesben hergestellt, verbargen selbst Haugwis und Lucchesini nicht; ste selber wollen, nach ihren späteren Bersicherungen, bamals bie Meisnung gehabt haben: man hätte ben Bertrag verweigern mussen, wenn nur bie Armee noch gerüstet gewesen wäre. "Nach meiner Rückfehr nach Berlin, erzählte nachher Haugwis, erklärte ich bem König ohne Hehl, daß ich burch biese Reise nichts gewonnen

batte als eine lette beklagenswerthe Frift; bag weber ber Friebe noch ber Bertrag von Baris feche Monate lang bauern fonnten: baß ce une oblage, une auf ben Rrieg vorzubereiten und bie erfte befte Gelegenheit zu ergreifen, unferem vorgeblichen Allierten, ber feine andere Absicht habe, ale une ju unterwerfen und ju vernichten, zuvorzufommen."\*) Gewiß ift, bag bies bie Meinung aller ehrliebenden und patriotischen Manner in Breußen war; felbst bie ihm so verberblich gewordene Friedensliebe bes Konigs batte fich noch nie fo ernft mit bem Gebanken eines unvermeiblichen Krieges vertraut gemacht, als feit bem Februarvertrag unb ben Umftanben, von benen er begleitet mar. Manner wie Stein bachten jest junachft baran, bie Regierungsmaschine zu beffern, bie unzweifelhaft eine ber Urfachen bes Verfalles mar. Denn nur bei einer Organisation, die bas Ministerium niemals als eine Gesammtheit erscheinen ließ und beffen Reinung einem Uebergewicht unwürdiger Schreiber, ber Cabineterathe bes Ronigs. unterftellte, nur bei einer Ginrichtung, bie einem Inbividuum wie Lombard, ber in biefem Augenblid offener Spion bes frangofischen Befanbten war, alle Ginficht und einen Theil ber Leitung ber außeren Politif juließ, war es möglich, bag im Ramen eines Königs, wie Friedrich Wilhelm III. war, und unter ber Berantwortlichkeit eines Ministeriums, in welchem Stein und Sarbenberg fagen, Dinge gefchehen fonnten, wie bie traurigen Borgange vom November 1805 bis jum Januar 1806. Drum fuchte Stein junachst in einer Dentschrift, bie er zu Enbe April verfaßte und an bie Ronigin brachte, \*\*) bas Berberbliche ber bestehenben Ginrichtung und die Rothwendigseit einer neuen bem Monarchen barzulegen. Er schilberte bie Macht bes Cabinetsraths, ber in

<sup>\*)</sup> S. Gent Schriften von Schlester II. 211. Auch Lombard erflärte später Gents (ebendas. S. 248): "Bon Monat zu Monat konnte ich die wachssende Wahrscheinlichkeit des Krieges berechnen, besonders seit dem Ende tes vorigen Jahres. Nur durch allerhand Pfiffe und Kniffe sind wir diesem bieber entgangen". Bu diesen Kniffen und Pfiffen gehörte es wohl auch, daß L. dem französischen Gesandten treu Bericht abstattete über alle Cabinetsberasthungen, ihm sogar die Abstimmungen der Minister nannte und dafür von Lasorest in Paris zu einer dfientlichen Belohnung empsohlen ward. S. Pers Steins Leben I. 323.

<sup>\*\*)</sup> S. Bert a. a. D. 328. 330 ff.

allen wichtigen Ungelegenheiten bie lette Entscheibung gebe unb body unverantwortlich fei, ba er fich burch ben Schild bes toniglichen Namens bede; er wies barauf bin, wie bamit jede Einheit bes Minifteriums unverträglich fei, bas Chraefühl ber höchsten Staats. beamten burch biefe Abhangigfeit von Subalternen gefranft, ber Bflichteifer baburch geschwächt, ber Dienstgehorsam ihrer Untergebenen untergraben werbe. Er vermißte bei ber bestehenden Cabinetseinrichtung sowol gesetliche Berfassung als Berantwortlichkeit, genaue Berbindung mit ben Berwaltungebehörden und Theilnahme an ber Ausführung; aber viel bebenflicher als bie Ginrichtung schienen ihm die Versonen, aus benen bas Cabinet gebilbet mar. "Der Beh. Cabineterath Lombard, fagt er, ift physifch und moralisch gelähmt und abgestumpft, seine Renntnisse schranten fich auf frangofische Schongeisterei ein, Die ernsthaften Wiffenschaften, bie bie Aufmerksamfeit bes Staatsmannes und bes Gelehrten an fich gieben, haben biefen frivolen Menschen nie beschäftigt. Seine frühzeitige Theilnahme an ben Orgien ber Riet'schen Familie, seine frühe Befanntschaft mit den Ranten biefer Menschen baben fein moralisches Befühl erftidt und an beffen Stelle eine vollfommene Gleichgültigfeit gegen bas Gute und Bofe gefest. In ben unreinen und ichwachen Sanden eines frangofischen Dichterlings von niederer herfunft, eines Roue's, ber mit ber moralifden Berberbtbeit eine gangliche phyfifche gahmung und Sinfalligfeit verbindet, ber seine Beit in bem Umgang leerer Menschen mit Sviel und Boliffonerien vergeudet, ift die Leitung der diplomatischen Berhaltnifie biefes Staates in einer Beriode, die in ber neueren Staatengeschichte nicht ihres Bleichen findet." Drum verlangte Stein nicht nur eine neue Einrichtung, beren Grundzuge er vorzeichnete, fondern eine Entfernung ber Berjonen in bem Cabinet und bes mit ihnen affiliirten, burch fie gestützen Grafen Saugwis. "Die neueren Greigniffe, fagte er, wo wir feierlich fanctionirte Bertrage im Augenblid ber Erfüllung umgangen und balb barauf umgeftoßen haben, fint ein furchterlich belehrentes Beifpiel, wie nothwentig es ift, Berfonen ju antern, wenn man Dagregeln andern will. Die neue Staatsverwaltung fann auch nur burch bie Entfernung der Mitglieder ber alten Butrauen erlangen, ba tiefe in ber öffentlichen Meinung fehr tief gefunten und jum Theil mit Berachtung gebrantmarft fint. Collten Ge. f. D. fich nicht

entschließen, die vorgeschlagenen Aenderungen vorzunehmen, sollten Sie sortsahren, unter dem Einsluß des Cabinets zu handeln, so ist es zu erwarten, daß der preußische Staat entweder sich auslöst oder seine Unabhängigseit verliert, und daß die Achtung und Liebe der Unterthanen ganz verschwinden. Die Ursachen und die Denschen, die und an den Rand des Abgrunds gebracht, werden und ganz hineinstoßen; sie werden Lagen und Berhältnisse veranlassen, wo dem redlichen Staatsbeamten nichts übrig bleibt, als seine Stelle, mit unverdienter Schande bedeckt, zu verlassen, ohne helsen zu können, oder an den sich alsdann ereignenden Berworfenheiten Theil zu nehmen. Wer mit Ausmerksamseit die Geschichte der Auslösung Benedigs, des Falles der französischen und sardinischen Monarchie liest, der wird in diesen Ereignissen Gründe sinden zur Rechtsertigung der traurigsten Erwartungen."

Die prophetische Warnerstimme hat also bem alten preußis ichen Staate furz vor feinem Umfturg nicht gefehlt; aber es beburfte herberer Erfahrungen, bis man fie verftand und ihren Rathschlägen Behor gab. Der Schritt Steins war ungewöhnlich, erfchien wie ein Berftoß gegen bie Disciplin bes Militar- und Beamtenstaates, warb vom Konig felbst als eine zubringliche Ginmischung unangenehm empfunben. Er glaubte, auch ohne eine neue Organisation ber Regierung ließe bie Rrifts fich abwenden. Eine Sendung bes Bergogs von Braunschweig nach Betersburg follte ben Caren einmal über bie Geschichte ber preußischen Bolitif feit bem Novembervertrag ins Rlare fegen, bann ihn bestimmen, fich Rapoleon mit Friedensantragen ju nahern. Die Berftellung bes Friedens auf bem Festlande, bie Entfernung ber franaofischen Seere aus bem beutschen Gebiet erschien als ber sicherfte Beg, ben brohenden Busammenftog zu vermeiben und Breugens peinliche Lage, feine Ifolirung von allen alten Berbunbeten, feine unfreiwillige Berknupfung mit einem Allierten, ber fich ale übermuthigen herrn geberbete, mit ber Beit zu verbeffern.

Indessen folgte aber eine Demuthigung ber andern. Kaum war ber Februarvertrag unter frankenden Formen vollzogen, so nahm ber neue Großherzog von Berg die Abteien Elten, Effen und Werben als zu Cleve gehörig in Anspruch; sie waren bei dem Theilungsplane von 1802 — 1803 an Preußen gefallen, ben zwar zum Berwaltungsgebiet von Eleve geschlagen,

bilbeten aber nach wie vor besondere Gebiete, die mit Eleve nichts gemein hatten. Der Schwager Bonaparte's griff, ungeachtet ber preußischen Ginsprache, ju; die Civilbeamten protestirten, bas Dilitar unter Bluchers Commando machte Diene, ben bebrobten Befit gewaltsam zu behaupten. Wochen lang lagen Ente Marz und bis in die Mitte April preußische und frangofische Truppen bicht neben einander und es schien zum ernften Conflict zu fommen; allein Breugen, bas um größerer Dinge willen nicht gu ben Waffen gegriffen, gab auch hier am Enbe nach. Es bauerte nicht lange, fo wurde die an Berg abgetretene Festung Befel mit ber 25. frangofischen Militarbivision vereinigt (25. Juli). Die perfonlichen Schreiben bes Konigs blieben von Rapoleon unbeantwortet; bie Umwandlung Hollands in ein Bonaparte'sches Ronigreich' erfuhr Breugen aus bem Moniteur. Benige Bochen spater folgte bie Stiftung bes Rheinbunbes. Geit Friedrich II. war in Deutschland feine nennenswerthe Beranberung bes Ge bietes ober ber Berfaffung erfolgt ohne ben preußischen Ginfluß; jest ward ein Drittheil Deutschlands jum Bafallenbienft gegen Franfreich verpflichtet, bas engverbundene oranische Saus beeinträchtigt, die verschwägerte Taris'sche Kamilie mediatifirt - und Breußen erhielt darüber die erfte bestimmte Rachricht burch die officiellen Eröffnungen, die am 1. August am Regensburger Reichs. tage gemacht wurden. 3war schien Bonaparte geneigt, biefe bittere Bille baburch zu verfüßen, daß er Breußen die Abschließung eines ahnlichen nordbeutschen Bundes vorschlug, aber es zeigte fich bald, baß bies nur ber Anlag ward zu einer noch schmerzlideren Rranfung.

Indeffen deuteten in der großen europäischen Bolitik manche Symptome auf einen allgemeinen Frieden. Der unversöhnlichste Gegner Bonaparte's, William Pitt, war am 24. Jan. 1806 gestiorden; man konnte wohl sagen, der Ausgang der Coalition, die sein Werk gewesen, hatte ihm das Herz gebrochen. In dem neuen Ministerium übernahm For die Leitung des Auswärtigen, also der Mann, der seit zwei Jahrzehnten die Opposition gegen Pitt gesleitet und dessen Meinung über die Revolution wie über Bonaparte diese ganze Zeit hindurch zur officiellen britischen Politik im ichrosssen Gegensage gestanden hatte. Auch For hörte darum nicht aus Engländer zu sein und die Franzosen waren in arger Täu-

foung befangen, wenn fie meinten, er werbe aus Borliebe für fie irgend ein nationales Intereffe preisgeben; vielmehr fonnte gerabe feine Bermaltung baju bienen, aller Belt zu beweisen, baß es für Die Englander im Berhaltniß gur Bonaparte'fchen Bolitit feinen Barteiunterschied mehr gab; Bitt ober For, Tory ober Bhig fonnten bier balb nur eine Meinung hegen. Aber For war wenigstens geneigt, die Brobe zu machen, ob ein aufrichtiger Friede mit bem frangofischen Raiserreiche herzustellen fei; und feine Untecedentien erleichterten ihm einen folden Berfuch. Das er nicht in ben berben Ton ber Kreuzzugspredigten gegen Frankreich, wodurch fich Die Tories bemerkbar gemacht, einstimmte, hatte ihm ben Ruf eines Frangosenfreundes erworben; er hatte gur Beit ber furgen Kriebensperiode Franfreich besucht und war vom ersten Consul mit Auszeichnung aufgenommen worben, wenn gleich beffen Schmeis cheleien ihn über bas eigentliche Ziel ber Bonaparte'schen Politif icon bamale nicht täuschten \*).

Doch bahnte bies Alles die Brude ju friedlichen Eröffnunaen, die gleich in ben erften Wochen bes Whigminifteriums angefnüpft worden waren. Bon allgemeinen Friedensantragen fam man zur Besprechung ber Formen und Bedingungen; ein vornehmer Englander, ber gezwungen worden war in Franfreich zu bleiben, Lord Parmouth, übernahm babei bie Rolle bes Unterhandlers. In biefen Unterhandlungen ftellte fich freilich von Anfang an ber Gegensat heraus: napoleon wollte mit England gesondert unterhandeln und abschließen, seine Allierten von ihm trennen, überhaupt bie Angelegenheiten bes Festlandes als etwas behandeln, bas bie britifche Bolitif nichts anginge - mahrent For ebenfo entschlossen war wie Bitt, auf solche Zumuthungen niemals einaugehen. Wir fonnen hier in bas Detail biefer Unterhandlung nicht eingehen; genug, biefer Begenfat, ben bie Bonaparte'iche Diplomatie burch allerlei Runfte und Kniffe vergeblich zu verwis ichen suchte, blieb unvermittelt und brobte von Anfang an, ben Erfolg ber gangen Berhandlung zu gefährben \*\*).

<sup>\*)</sup> S. Historical memoir of a mission to the Court of Vienna in 1806. By the Rh. Hon. Sir Robert Adair. London 1844. S. 33. 34. 39. 40.

<sup>\*\*)</sup> S. Adair a. a. D., beffen Berichte hier um fo bantenswerther finb, . bie Bonaparte'iche Gefchichtichreibung, namentlich Bignon, fich bier mit ben

Die Besprechungen, die Talleprand mit Lord Darmouth pflog, hatten aber wenigstens die Bebeutung, die Rapoleonische Bolitif genauer zu beleuchten. Um die Bourbons für Reapel zu entichabigen, wies ber frangofische Minister auf bie - Sanfeftabte bin. Der arbeitfamen und braven Bevolferung an ber Befer, Elbe und Trave follte ein König aufgebrungen werben, ber bie Bilbung und bie Gewohnheiten eines neapolitanischen Lazzarone hatte! Und zwar in bem nämlichen Augenblicke, wo bie Sanfeftabte von Baris aus abgemahnt wurden, einem norddeutschepreufischen Bundniffe beizutreten, "weil ber frangofische Raiser ihre Unabhängigfeit in besonderen Schut nehmen wolle." Auch über bie bebenflichfte Schwierigfeit einer Ausgleichung mit England fam die Bonaparte'sche Politif leicht hinmeg. Als Lord Darmouth vor Allem eine Erflärung wegen hannovers verlangte. beruhigte ihn Talleprand mit ber Berficherung: "hannover werbe feine Schwierigfeit machen \*)". Auf bas weitere Bebenfen bes Englandere, es mochten bann vielleicht bie Sanseftabte Breugen ale Erfan zugeworfen werben, warb von frangofischer Seite erwiebert: mit Kulba, Sona und einigen anbern unbedeutenden Broden werbe man bie Breugen ichon abfinden. Rach Berlin aber ließ Napoleon ungefähr um biefelbe Beit schreiben (11. Juli). Breußen möge fich nur bereit halten jum Rampfe gegen England, baffelbe verlange Sannover jurud; ein Berlangen, bem er nie entsprechen werbe \*\*). Wie gering mußte Rapoleon schon von Breußen benfen! Es pragt fich in biefen Berhandlungen ein Uebermuth ber Perfibie und ein Leichtfinn in ber Doppelgungigfeit aus, ber nur bamit erflart werben fann, bag man auf bie

Baffen ber Sophistif nicht begnügt, sondern geradezu zur Fälschung gegriffen hat.

<sup>\*)</sup> Darmouth hatte die Restitution hannovers als eine Borbedingung jeber weitern Unterhandlung bezeichnet und barüber eine bestimmte Answort verslangt. M. Talleyrund, berichtet er in einem Schreiben an Fox vom 13. Juni, then broke off the conversation, desiring me to return the third day after. At the expiration of this time I waited upon him again, when he informes me, that considering the extreme stress which appeared to be laid upon this point, Hanover should make no dissioulty. S. Cobbetts parliamentary debates. T. VIII

<sup>, 🤲</sup> S. Lefebvre II. 320.

Enthüllung biefes Spieles und ben Bruch mit Preußen feinen Werth mehr legte.

Bollte bie frangöfisch sbritische Verhandlung alles lebhaften Berfehrs ungeachtet in ber Sache nicht wesentlich vorwarts fchreiten, fo ichien es Rapoleon an einer anberen Stelle um fo beffer au gelingen, seine Gegner au spalten und mit ihnen gesonbert au Rußland fah fich von zwei Seiten zum Frieden ge verbandeln. brangt. Einmal fah es Defterreich gern, wenn ber Czar bie Bucht von Cattaro raumte, benn ihre Wegnahme biente ber Bonaparte's fchen Politif ale Bormand, Braunau fortwährend befest zu halten, Subbeutschland mit Truppen zu erfüllen und Defterreich fort während auf's Reue zu bedrängen. Run tam als Abgefandter Breußens auch ber Bergog von Braunschweig nach Betersburg und rieth jum Frieden, bamit ber preußischen Bolitif etwas Luft gemacht werbe. Dan nahm bort wohl anfangs bie Diene an. über die Bandlungen bes Berliner Cabinets seit Rovember 1805 verftimmt zu fein, aber es icheint boch, als wenn es in Betersburg mit bem Rriegseifer nicht mehr recht Ernft gewefen fei. Wenigstens gab ber Car bem Friebensverlangen, bas von Berlin und Wien an ihn fam, schleunig nach und schickte ben Staatsrath Dubril nach Paris, um über ben Frieden zu verhandeln. Die Beisungen, die man ihm mitgab, beuteten sogar auf ben Entfchluß Ruglande, ohne feinen britifchen Berbunbeten Frieben gu schließen. Freilich war ber ruffische Gesandte in London, Strogo. noff, von Allem, mas geschah, unterrichtet und verhandelte wieder feinerseits mit bem englischen Ministerium, fo bag in ber Sache bas britisch = ruffifche Ginverftanbniß fortbauerte \*). Aber in ber Form hatten bie Frangofen erreicht, daß ber ruffische Unterhandler, ber iett im Juli ju Baris fein Gefchaft begann, mit ben Franzosen gesondert unterhandelte. Sie machten sich die Trennung zu Ruge, um ben ruffischen Diplomaten burch eine Reihe gang niebris ger Kniffe zur Unterzeichnung eines Bertrages halb zu beschwaßen, halb zu nöthigen, ben in Betersburg nur eine ebenso treulose wie furzfichtige Bolitif hatte gutheißen fonnen. Es wurde erft mit ber Aussicht auf eine polnische Krone fur ben Bruber bes Czaren

<sup>\*)</sup> S. bie Actenftude in ben Lebensbilbern aus bem Befreiungefriege III. 206 ff.

geschmeichelt, bann im Moniteur gegen Rußland gebonnert, tropig auf ben Abschluß bes Rheinbundes hingewiesen, bie Bebingungen, bie man früher gemacht, jurudgenommen, und wie im vollen Ernft bamit gebroht, von Dalmatien und vom Inn aus geraben Weges auf Wien loszuruden und Defterreichs "Treulofigfeit" ju guchtigen. Der ruffische Unterhandler erlag biefer niebrigen Taftif; um, wie er an Strogonoff schrieb, "Defterreich zu retten," unterzeichs nete er am 20. Juli einen Bertrag, von bem ihm fein eigenes Bewußtsein fagte, bag er feinen Inftructionen wibersprach. Auch ber britische Bevollmächtigte, Lord Darmouth, ward unter bem Ginbrucke biefes angeblichen Abfalles Ruglands nachgiebiger, und es schien ber Bonaparte'schen Politif wirflich zu gelingen, bie Berbunbeten zu trennen und mit jedem besondere Bertrage einzugehen \*). Aber fie hatte mit ihren unwürdigen Runften boch nur bie Unterhandler, nicht die Regierungen getäuscht; For willigte in bie Nachgiebigkeiten feines Bevollmächtigten nicht ein, und in Betersburg, wo eben Baron Bubberg, ein entschiebener Gegner Rapoleons, bas auswärtige Ministerium übernommen, warb ber Dubrilfche Vertrag ohne Bogern verworfen.

Diese biplomatische Episobe veranschaulicht besser als Alles Preußens trostlose Lage. Noch wußte man in Berlin nicht, daß Napoleon zugleich den Engländern Hannover, den Russen Preußisch-Polen in Aussicht gestellt und die Hansestädte zu einer Bourbonischen Entschädigung bestimmt hatte; aber auch was man nur dis Mai und Juni Alles erfahren, reichte hin, den Werth der aufgedrungenen Allianz mit Napoleon zu würdigen. Man war gesaßt auf einen Conflict, den die Wenigsten wünschten, von dessen Unvermeiblichkeit sich aber allmälig die Meisten überzeugten. Mit innerem Widerstreben ließ man es zu dem Kriege mit Eng-

<sup>\*)</sup> In dem Oubril'schen Bertrage vom 20. Juli war eine neue Probe Bonaparte'scher Persidie gegen Preußen enthalten; es war darin festgeset, Preußen solle bei einem Frieden mit Schweden nicht Schwedisch-Bommern als Opfer fordern. Run war es aber die Napoleonische Diplomatie gewesen, die wiederholt den König von Preußen ausgefordert, sich S.: Pommerns zu bemachtigen; noch am 10. Juli hatte Tallehrand sich zu Lucchesini darüber geäußert (f. Höpfner I. 37), der König wollte es nicht — und jest schob ihm Napoleon in dem rufsischen Bertrage ein Gelüste unter, das er trop Bonaparte'scher Los dungen beharrlich abgewiesen hatte!

. . 1

land kommen, und ber preußische Gesandte blieb auch nach bem offenen Bruche in London, gleichsam zum Beweis, wie unsicher die bestehende Verbindung mit Frankreich und der Krieg mit England erscheine. Man suchte Rußland zum Frieden zu bestimmen, damit der drohende Conslict sich wenigstens verzögere; man tastete nach neuen Verbindungen, um aus einer Lage herauszukommen, die schlimmer war als völlige Isolirung, denn man fühlte sich an einen Verbündeten gekettet, bessen Uebermuth und Haß sich offensbar Preußen zum Opfer ausersehen hatte.

Eine flüchtige Aussicht auf friedliche Ausgleichung schien sich gegen Ende Juli zu bieten. Zwar stand eben jest durch die Gründung des Rheindundes Preußen eine neue Demuthigung bevor, allein man vergaß diese über der freundlich klingenden Aussorderung Bonaparte's, einen norddeutschen Bund unter preußischem Borsts zu schließen, oder, wie die Franzosen sich lockend ausdrückten, ein norddeutsches Kaiserthum zu gründen. Bereitwillig ward diese Aussicht in Berlin ergriffen, zunächst weil man darin ein Pfand des Friedens und eine Bürgschaft dafür erblickte, daß Rapoleon sein System der Demuthigung ausgeben wolle. Schwerzlich hat der französische Kaiser mehr damit beabsichtigt, als durch diese Lockspeise jeder Beschwerde über den Rheindund von vorneherein zu begegnen, vielleicht für den Fall, daß die übrigen politischen Conjuncturen Preußen neue Opfer zumutheten, es auf diese Weise abzusinden.

Der Gedanke eines nordbeutschen Bundes war in Berlin bereits einige Wochen vor der französischen Aufforderung angeregt worden\*). Bas alle Welt vermuthete, daß die Umgestaltung des deutschen Südens und Westens in ein Napoleonisches Bundniß bevorstehe, davon war um die Mitte Juli auch nach Berlin eine sichere Nachricht gelangt; noch ahnte man freilich nicht, wie weit die Sache bereits gediehen war. Nur darüber konnte man flar sehen, daß die französische Politik auch bei den Hösen in Dresden und Cassel leise angeslopst hatte wegen des Beitrittes zu ihrem Bunde, und daß sowol bei Sachsen wie dei Kurhessen, seit der neuen Souveränetät und den Königskronen des Preßburger Frieseneuen Souveränetät und den Königskronen des Preßburger Friesen

<sup>\*)</sup> S. über bas Folgende die Actenstude bei B. A. Schmidt Gefch. ter preußisch-beutschen Unionsbestrebungen. Berlin 1851. Zweite Abtheilung.

bens, es nicht allzuschwer sein mochte, mit einem gleichen Rober bie Hinneigung an Frankreich zu gewinnen. Darum entschloß fich. bas preußische Cabinet, um folchen Gefahren vorzubeugen, fich ber Buftimmung junachft heffens und Sachfens für einen "engen Berband" zu verfichern, beffen 3med "fein anderer fein follte, als Erhaltung ber eigenen Eriftenz und Busammenftellung aller Mittel au biefem 3mede;" es bachte baran, für bas mittlere und nörbliche Deutschland eine bundesstaatliche Ordnung aufzurichten, welche ben befferen Einrichtungen bes aufgelöften Reiches nachgebilbet mare. Man rechnete auf ein Gebiet von 4196 Quabratmeilen mit mehr als neun Millionen Einwohnern (natürlich ohne bie außerbeutschen Besitzungen Breugens), bachte etwa zu Silbesheim ben Reichstag biefer Union aufzurichten, Preußen eine ahnliche Stelle barin einzuräumen, wie bem Raiser im alten Reiche, Sachsen und Seffen mit gewiffen Borrechten zu botiren, bie Bolizei=, Berichte unb Militarverfaffung in einem einheitlichen Sinne zu beftellen und bas Unwesen ber bunten Contingente baburch zu beseitigen, baß bie fleineren Stände ihr Conscriptionsrecht an bie größeren überließen. Die Sanfestädte follten von jeder Rriegslaft frei bleiben und für ben Schut ihrer Neutralität einen verhältnismäßigen Beitrag zur Bundeskaffe bezahlen. Bon biefem Bunde unabhangig war bann ber Plan einer engen Alliang mit Sachsen und heffen, ber zu gleicher Zeit betrieben werben follte. Man hatte eben nach Caffel geschrieben und war im Begriffe, ben Grafen Gögen mit einer Instruction in biesem Sinne nach Dresben abzusenben (24. Juli), ale ber frangofifche Gefandte bie Mittheilung machte: ber Rheinbund fei abgeschloffen. Roch in ben letten Tagen bes Monate famen benn auch Nachrichten von Lucchefini aus Paris, worin die frangofische Aufforderung, Breußen moge einen nordbeutschen Bund abschließen, berichtet mar \*).

Wir erinnern uns, wie schwer es früher einem Manne wie Friedrich II. geworden ift, mit dem Fürstendunde zum Ziele zu kommen; und doch handelte es sich damals nur um einen Bund zu einem bestimmten Zwecke, der die Interessen aller Opnastien gleichmäßig berührte. Zest sollte das Bundniß zugleich den Cha-

II.

<sup>\*)</sup> S. ben erften Entwurf ber Union bei Schmitt S. 434 ff. Ueber ble frangofifchen Aufforderungen ebenbas. S. 449 f.

rafter einer ftaatlichen Organisation an fich tragen, bie Lude ausfullen, bie burch bie Auflösung bes beutschen Reiches entftanben mar. Die bynaftischen Bratenstonen ber Bergrößerung, ber Souveranetat, bas Gelufte nach Erhöhung ber Titel und Burben maren aber feit ben jungften Ummaljungen ungemein gewachsen, und es war biesmal nicht die Staatsfunft Friedrichs II., sondern die Bolitif von Saugwig, bie es über fich nehmen wollte, in bies bunte Betreibe von Sonberintereffen Ginheit und Busammenhang ju bringen. So war es benn auch gang bezeichnenb, bag Rurheffen gleich im erften Augenblide feine Bereitwilligfeit an Die Bebinaung fnupfte, einige benachbarte Bebiete, wie Lippe, Balbed u. f. w. mediatifiren zu burfen. Gab man biefem Buniche nach, fo war es unvermeiblich, daß auch Sachsen bas Bleiche gewährt werben mußte. Indem aber bie preußische Politik rasch neue Entwurfe machte, die fich bem fügten, und ihr Bemuhen nicht fowol barauf ausging zu imponiren, als allen Bunfchen gerecht zu werben, fteigerte fie nur bei ben Gingelnen ben Breis ihrer Bereits williafeit. So war bie Sache noch um feinen Schritt vorwarts gekommen, als in ben erften Augusttagen bie officielle Auflosung bes alten Reiches und bie Abbanfung bes letten beutschen Rais fers bie boppelte Mahnung gab, mit ber Ausführung ber nordbeutschen Union feinen Augenblid ju zögern.

Aber in bemselben Moment trat eine Wendung ber preußis fchen Bolitif ein, auf bie eben noch Niemand gefaßt gemefen mar. Die preußischen Staatsmanner felbst hatten an bie Aufrichtigfeit ber Napoleonischen Aufforderung zum nordbeutschen Bunde geglaubt und barin gern ein Zeichen freundlicherer Gefinnung tee Imperatore erblidt. Da traf am 7. August eine Depefche Lucchefini's in Charlottenburg ein, Die alle Diese friedlichen Ilufonen mit einem Male zerftorte. Bei einem frohlichen Gaftmabl hatte Lord Narmouth die absichtliche Indiscretion begangen, bem preußischen Besandten offen zu fagen, daß Napoleon die Rudaabe Sannovers ben Englandern ohne Bebenfen versprochen habe. Bis jest war ber fchlaue fpurenbe Italiener über bas, mas in Baris verhandelt ward, so vollkommen im Dunkeln gewesen, bag ihn biefe Reuigfeit um fo peinlicher überrafchte. Gern glaubte er jest, was man ihm von anderer. Seite jutrug: bag Talleyrand jugleich ben Ruffen bie Aussicht auf ein Stud von preußisch Bolen eröffnet habe. Run muffen wir und erinnern, mas vorausgegangen war: die Reihe einzelner Kränfungen, die man wohl stillschweigend ertragen, aber nicht verschmerzt hatte. In Rurats Umgebung sprach man von bevorftehenden Bergrößerungen bes Großherzogthums Berg, naturlich auf preußische Roften; in ben frangofischen Sauptquartieren fprachen bie Generale, nicht etwa nur Augereau, sonbern auch schlaue Leute, wie Bernabotte, laut und öffentlich von bem bevorftehenden Siegezuge gegen Preußen. Die Aufregung barüber war bis an ben hof gebrungen; angefebene Staatomanner theilten ben Born, ben ber Bring Louis Ferbinand gegen Saugwis und seine Bolitif aussprubelte; bie Bevolferung, wenigstens ber Refibenz, von bem tonangebenben Militar mit fortgeriffen, legte in unzweideutigen Demonstrationen ihre Erbitterung über bie Bolitif an ben Tag, ju ber Breußen feit bem Februarbunbniffe gebemuthigt war. In biefe gahrenben Stimmungen fiel bie Lucchefini'sche Botschaft und rif felbst bie Schuchternften mit fort ju bem Bebanten, bag nun bie lette Stunbe ber Nachgiebigfeiten gefommen fei. Es liegt aber in ber Urt folcher Berfonen und Maximen, wie die maren, welche die preußische Bolitif bestimmten: nach einer Reihe von gröberen Rranfungen plotslich bei einem minderen Anlaß aufzufahren und zu dem verzweifeltften Entschluffe zu greifen. So war es nach ber Berletung bes Unsbacher Gebietes gewefen; fo mar es auch jest. Der Ronig entschloß fich jum Rriege mit Frankreich und verfügte am 9. Auauft bie Mobilmachung ber gangen preußischen Urmee. Sarbenberg ward wieder um Rath gefragt, er ftimmte zu; auch Saugwiß magte nicht, obwol mit innerem Wiberftreben, ber allgemeinen Strömung zu trogen. Aber es war nicht ber freie Wille, ber ben Entschluß eingab, ober bie Ginsicht, bag ber rechte Moment jest gekommen sei, sondern ein Aft ber Berzweiflung, ber aus bem perfonlichen Chraefuhl bes Ronigs und bem Glauben entsprang: bag nun feine Bahl mehr bleibe, als bie Schande ober ber Rampf jum Acufferften. "Aus Liebe jum Frieden, hatte Bring Louis einft. prophetisch gesagt \*), nimmt Breußen gegen alle Machte eine feinbliche Stellung an und wird einmal in berselben von einer Dacht schonungslos überfturzt werben, wenn biefer ber Krieg gerabe recht

<sup>\*)</sup> S. Rarl von Roftig' Leben und Briefwechsel S. 79.

ift. Dann fallen wir ohne Gulfe und vielleicht auch gar noch

ohne Ehre."

Die rechte Zuversicht und Freudigkeit jum Rampfe war gerate bei ben Besonnenften am erften ju vermiffen; fie ließen fich von ber allgemeinen Aufregung jum Entschluffe bes Krieges fortreifen, faben aber mit bangem Borgefühl bem weiteren Berlauf entgegen. Der Rönig felbft theilte bas Bertrauen in bie Unbefiege barteit bes heeres nicht, von bem ein Theil ber Kriegsluftigen erfüllt war. "Das fann nicht gut geben, außerte er nachher gleich in ben erften Tagen bes Feldzuges, es ift eine unbeschreibliche Confusion, die herren wollen bas aber nicht glauben und behaupten, ich ware noch zu jung und verftanbe bas nicht. Ich wunsche, baß ich Unrecht habe"\*). In ber Umgebung bes Monarchen blie ben aber bie Berfonlichkeiten, bie jeben großen und fuhnen Auffcwung lahmen mußten; haugwit und Lombard fuhren auch jest noch fort, zum unwiederbringlichen Rachtheile Breußens, bie auswärtige Bolitif zu leiten. Bir fonnen uns benfen, wie es Saugwis zu Muthe war, als er nun, mit fortgeriffen von ber allgemeinen Stromung, in bie Rriegspolitif einstimmen mußte; feine vertraulichen Erguffe gegen ben frangoftichen Befandten flangen ganz anbers, als ber officielle Kriegseifer. In wehmuthigem Tone beflagte er es, bag ber Ronig burch bas Bufammentreffen fo vieler widrigen Umftande ju bem verhangnifvollen Entschluffe bestimmt worben fei, und gab bem frangofischen Diplomaten nicht undeutlich zu verstehen, bag es auch jest noch Zeit fei für Rapoleon, mit einem beruhigenden Worte bie friegerifchen Meinungen ju beschwichtigen \*\*). Auch im Bolfe maren bie Stimmungen nicht so friegeluftig, wie es bie Außenseite ber Dinge vermuthen ließ. Wohl hallten bie Berliner Zeitungen wieber von beutschen Barbengefängen; ber "Freimuthige" versicherte, nie habe fich ber friegerische Beift hoher und fraftiger offenbart als jest, und triumphirend ward berichtet, welch fturmifcher Beifall im Theater bie bezichungsreichen Stellen ber "Jungfrau von Orleans" und "Ballenfteins" begleitet habe. Prahlend ward verfundet, bag ber Rampf für "beutsche Nationalität, Sitte und Freiheit" jest erst bevorstehe

<sup>\*)</sup> S. hendel von Donnereiffarf, Erinnerungen aus meinem Leben. S. 44.

<sup>\*\*)</sup> S. Lefebvre II. 344 ff.

und ber Fuß ber Fremben noch nie "ben Boben ber alten Ratten, Cheruster und Saffen" betreten habe \*). Diefer garm in ber Presse, die drohenden Demonstrationen gegen die Lauen und Furchtfamen, bas gange Treiben, namentlich ber jungeren Officiere, muffen allmälig eine gewiffe einschüchternbe Macht geubt haben, wenigftens beriefen fich nachher bie Saugwis und Lucchefini barauf, es fei für befonnene Ueberlegung feine Stelle mehr gewesen, "ber Ronig hatte fich genothigt gefehen, nachzugeben, um bem Befchrei und bem garm ein Ende zu machen, womit man ihn bestürmte \*\*)." Es war diese plobliche Exaltation freilich nur eine unvermeibliche Folge ber bisherigen falfchen Politik, über bie fich ber Unwille nun im ungunftigften Momente auf bas Unbesonnenfte Luft machte. Bare nur auch bie Maffe bes Bolfes von ber Aufregung ergriffen gewesen, welche die Residenz ergriff; allein ba lag Alles in bumpfer Apathie, bie nur burch bie gewaltigfte Rataftrophe erfcuttert zu werben vermochte.

Man muß sich aber babei erinnern, welche Macht im alten preußischen Staate die Meinung bes Heeres ausübte. Es gränzt an's Unglaubliche, wie weit bisweilen ber abelig-solbatische Uebermuth ber Officiere ging, wie sie in ihren Garnisonsorten aussschließlich dominirten, welche Despotie und Gewaltthätigkeit sich ba und bort ein commandirender General erlaubte, und wie kein Stand und keine Bilbung, nicht Alter und nicht persönliche Ehrwürdigkeit kaum vor höhnischer Kränkung, geschweige benn vor der Geringschätzung schützte, die gegen alle Anderen an den Tag zu legen ein Privilegium des Soldatenrockes war \*\*\*). In dieser selbstegenügsamen Abgeschossenheit, sast außer Verkehr mit den Weltzereignissen des letzten Jahrzehents, war die Armee um so eher in

12.

<sup>\*)</sup> S. Allg. 3. S. 1024. 1028. 1044. 1107. 1124.

<sup>\*\*)</sup> S. Gent' Schriften II. 303.

<sup>\*\*\*)</sup> Einige charafteriftische Buge, wie sich bies Solbatentreiben ber alten Monarchie in ber Proving ausnahm, gibt Eplert aus eigener Anschauung, Car Charafterzüge aus bem Leben Friedrich Wilhelms III. Bb. III. 1. S. 8, f. 29 ff. Der Ton im Rreise ber Garde: und Genebarmerieofficiere, namentlich von ber Umgebung bes Prinzen Louis, ift sprechend gezeichnet von einem ber Einges weihten, von R. v. Nostig. Siehe bessen und Brieswechsel S. 38 f. 56 ff. 74 ff.

ber Gefahr, unbegranzter Selbstschähung zu verfallen. Auch bie Greigniffe von 1805 hatten biefe Meinung nur wenig erschüttert; wenn bei Ulm und Aufterlit, hieß es, Breußen gewesen maren, batte bie Sache gang anbere geenbet. Wir Breugen, borte man einzelne Officiere fagen, wir haben Generale, die ben Rrieg verfteben, bie von Jugend auf gebient haben; jene Schneiber und Schufter, bie erft burch bie Revolution etwas geworben, konnen vor folden Mannern nur gleich bavon laufen. Man fchien nur von ber einen Sorge ergriffen, es fonnte bas aufgehobene Schwert wieber zurudgehalten und bie unvermeibliche Rieberlage Bonaparte's burch einen faulen Frieden noch einmal abgewendet werden\*). Der zuversichtliche Ton ber Armee riß aber auch bie Anbern mit fort. Rur einzelne Befonnene erschreckte biefes Uebermaß bes Selbftgefühle. "Es war, fagt Steffene \*\*), nicht jene gefunde Begeifterung, bie aus ber frischen Fulle bes Gemuthes hervor quillt; es war ber beschränkte Uebermuth, welcher abgelebten, im langen Frieden verrofteten, ohne hoheren friegerifchen Ginn überlieferten militarischen Formen eine zauberische Gewalt auschrieb."

Wie arg die Taufdung über bie Unüberwindlichfeit ber 21rmee war, bas ift neuerlich von fachfundigfter Seite eben fo unbefangen wie grundlich bargelegt worben \*\*\*). Der berechtigte Respect vor bem großen Konig war, wie Sopfner fagt, jum Unglud geworben; man erfannte nicht, bag bas Suftem ber preußis fchen Wehrverfaffung fich überlebt hatte. Die obere Leitung bes Militarmesens war völlig ohne Geift, die Führer bes Krieges ent wöhnt, in ihren Anfichten veraltet, die höheren Officiere bis ju ben Sauptleuten hinab, mit wenig Ausnahmen, alt und gebrechlich. Mit Ausnahme ber Subalternofficiere war Niemand in ber Armee, der nicht durch ben Krieg seine halbe Einnahme verlor. ohne die Aussicht, etwas bafur zu gewinnen. Auch bie Solbaten waren zu alt; meift verheirathet ließen fie Weib und Rind brotlos jurud und fahen, wie bie höheren Officiere, bem Rriege mit Bangen entgegen. Man konnte erwarten, bag Alt und Jung fich brav schlagen wurden, aber mit bem Bergen war nur ber junge

<sup>\*)</sup> S. Barnhagen Denfwurbigfeiten I. 389. 390. 399.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Bas ich erlebte." V. 184.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Sopfner "Der Rrieg von 1806 u. 1807." Bb. I. S. 45-107.

Officier beim Kriege.\*) Die Ausrustung war, wie bieselbe Quelle sagt, durchweg bie alte geblieben, mithin für das Bedürfniß ber Zeit mit einer Mengt überstüffiger Dinge überladen; mit Zelten, wo die Franzosen bivouakirten, mit Brods und Mehlwagen, wo die Franzosen vom Lande lebten; mit einer unglaublichen Menge Gepäck für die Officiere, wo der Franzose sein Eigenthum bei sich trug.

Die Bewaffnung, namentlich ber Infanterie, war sehr mangelshaft; die Gewehre waren mehr für die Parade und ein gefälliges Aussehen, als zum Kampfe eingerichtet. Es ist wohl vorgekommen, daß bei einem ganzen Regiment die Gewehrläuse zu dunn waren, um das Feuern mit scharfen Patronen auszuhalten. Wie die Bewaffnung unzulänglich, der Sold spärlich war, so wird die Bekleidung der Soldaten als ganz elend geschildert; die Preise der Stoffe waren gestiegen und doch die alten Säte für die Ausgaben beibehalten worden. Die Infanterie namentlich war in so schlechten Stoff und so ärmlich gekleidet, daß ein Bivouakiren im Freien bei vorgerückter Jahreszeit unmöglich und das Lagern un-

<sup>\*)</sup> Ueber das Alter ber hoberen Officiere hat Bendel von Donnersmart, Erinnerungen S. 396 ff., eine tabellarifche Busammenftellung gemacht, welche am leichteften erfennen lagt, wie ftart bas invalide Element im Beere vertreten war. Darnach gahlte Breugen brei General Felbmarichalle, ben Bergog von Braunichweig mit 70 Jahren, Möllenborf mit 81, ben Rurfürften von Seffen ale ben jungften mit 63 Jahren. Die Infanterie hatte fieben Generale, uns ter benen bie zwei jungften (von fürftlicher Beburt) 58 und 59 Jahre alt maren : baneben fteben bann vier Siebziger und ein Achtziger. Unter 24 Bes nerallieutenante find nur die Bringen im jungeren Alter; fonft finden fich auch barunter neun Siebziger, eilf Sechsziger, nur Ruchel, 52 Jahre alt, ift (bie Bringen naturlich ausgenommen) ber jungfte. Go geht es aber bis ju ben Rajore herunter, die unter 281 über zwei Drittheile gahlen, welche bie Funfs gig und jum Theil die Sechszig überschritten haben. Auch die Cavallerie hatte, wenn man bie fürftlichen Berfonen außer Rechnung brachte, unter 16 Genes ralen und Generallieutenants zwei Siebziger und neun, welche über 65 Jahre gahlten. Das erflart Bieles in ber Rataftrophe vom October, namentlich bas Schidfal ber Festungen. Daß unter ben jungeren Officieren ber tuchtige Stoff gang entschieden übermog, zeigt die Ranglifte, wonach bei weitem ber größte Theil berfelben ten Rern ter fpateren fiegreichen Armee bilbete. S. "Ranglifte ber fon, preuß. Armee fur bas Jahr 1806 mit Rachrichten über bas nachs herige Berhaltniß ter barin aufgeführten Officiere und Militarbeamten. Bweite Auflage. Berlin 1828."

ter Zelten burchaus geboten weit. Am aber die Zelte und einige andere Beburfnisse fortzubringen, waren über 6000 Packpferde nöthig; das beschwerte die Armee mit einem ungeheuren Troß, und wenn dieser verloren ging, entbehrten die Truppen des Nothwendigsten und gingen rasch ihrer Ausstöfung entgegen. In einer Menge von Zügen kündigte sich die Friedensarmee an; der Lieutenant, der ein Clavier mit ins Feld nahm, war wohl nicht der einzige seiner Art; noch am Tage von Saalseld wurde ein strenger Besehl erlassen, "die Heurollen egaler zu spinnen", und bei Auerstädt war das Erste, was der Angrissecolonne in den Weg kam — Bagages und Rüchenwagen und eine prinzliche Karosse.\*) Dazu kamen denn die Weitläusigkeiten des alten Berpslegungssystems durch Magazine, das man mit den von den Franzosen eins geführten Requisitionen so leicht nicht vertauschen konnte und wollte.

Die alte Birtuofitat bes Erercirens bestand noch mit allen ihren funftlichen Bendungen, Griffen und Evolutionen, man war aber barüber nicht hinausgegangen und hielt fich noch immer für bie unübertroffenen Meifter ber Taftif. Die neue Kriegsfunft ber Revolution in ihrer Beweglichkeit und Bielseitigkeit ward kaum noch begriffen, geschweige benn nachgeahmt. Daß namentlich bie frangofische Infanterie in ihrer Blieberung, ihrer Mannigfaltigkeit und ihrem friegerischen Geschick jebem Gegner aus ber alten Beit vollkommen überlegen mar, lernte man erft aus ber ichmerglichen Erfahrung ber folgenben Nieberlagen fennen. Nur bie preußische Reiterei hatte wohl ihre alte Superiorität noch behauptet, wenn fie nicht an bem Uebel invalider Generale und Stabsofficiere gelitten hatte. Es ift nachher, 3. B. bei Auerftabt, vorgefommen, baß ber altereichwache Commanbeur eines Dragonerregimente Bebenten trug, ob er fich ben raschen Angriff auf ben Feind noch zumuthen fonne.

Indessen hatten wohl alle diese äußeren Mängel die rasche Auslösung der einst so ruhmreichen Armee nicht nach sich gezogen, wenn die Jusammensehung der Truppen eine bessere gewesen wäre. Allein es stand dem begeisterten, friegsgeübteren, durchaus nationalen Heere der Franzosen eine Armee entgegen, die nur zu einem

<sup>\*)</sup> S. hendel von Donneremark Erinnerungen S. 379. 390.

Theil aus preußischen Landestinbern gebilbet, jum anbern nach ber alten Urt burch Werbung im Auslande ergangt mar. Ausländer waren bas bebenklichfte Element bes Seeres; zum Theil aus Abenteurern aller Art gebilbet, an Defertion gewöhnt, nur burch bie hartesten Strafen in Bucht zu erhalten, waren fie es befonders, burch bie eine Reihe von Migbrauchen ber alten Beereseinrichtung unentbehrlich warb. Baren nur wenigstens bie Lanbestinder fo gewesen, wie fie fein follten! Es waren aber von ber militärischen Dienstpflicht so viele Rategorien von Inlandern ausgenommen, bag weber ber Abel, noch ber Beamtenstand, noch bas Bürgerthum, noch felbst ber eigentliche Bauernstand in ber Armee vertreten war; ber Solbatendienst laftete wesentlich nur auf bem ärmeren Theile bes Bolfes, erschien barum nur wie eine Laft, nicht wie ein Recht und eine Ehre, an welcher alle unbescholtenen Burger gleichen Untheil hatten. 216 nachher ber erfte unglückliche Schlag gefallen mar, regte fich wohl bie Baterlandsliebe, aber nur in ber fleinen, selbstfüchtigen Sorge um ben eigenen Berb. Banze Schaaren verließen die Kahne auf die Nachricht, daß ihre Seimath vom Feinde befett fei; Abtheilungen ber Reiterregimenter löften fich auf, verkauften Pferbe und Waffen und gingen mit bem Erlos ber Beimath zu. Es maren bas meiftens bie alteften Inlander, bie nachher bei ber Bernehmung fagten: wir haben fo lange gebient, wir wollten in unfere Beimath geben, es gibt ja junge Leute genug, welche bie Sache ausmachen fonnen. Der Anblid biefer stumpfen Gleichaultiafeit bes gemeinen Mannes hat Scharnhorst zuerst auf bie Mangel ber preußischen Wehrverfassung aufmertfam gemacht und in ihm ben Bebanten einer volfsthumlichen Umbilbung berfelben geweckt. Borher, im Sommer 1805, war ein von Anefebed angeregter Plan, bie Beeresverfaffung in berfelben Richtung umzugestalten, burch bie Militar - Dragnisatione-Commission mit bem Bemerken abgewiesen worben: "es erscheine gang unbegreiflich, wie Jemand einer flegreichen Armee, Die fo lange für gang Europa ein unerreichtes Mufter gewesen ift und bleiben wird, eine totale Beränderung ihrer Berfaffung zumuthen fann, welche ste zu einer bloßen Landmiliz reduciren wurde."

In dem Generalstabe des Hecres sehlte es nicht an mathematischen und Terrainkenntnissen, aber man legte darauf zu ausschließlichen Werth. Die örtlichen und räumlichen Berhältnisse, sagt barüber Höpfner,\*) wurden bie ausschließlichen Gegenstände ber Beachtung: man sprach immer nur von Straßen, Communiscationen, Berpstegungsradien und Stellungen, niemals von den Streitkräften, beren Jahl und Beschaffenheit, niemals von den moralischen Elementen. Die sehr eigenthümlichen Berhältnisse in den letzten Jahren des siedenjährigen Krieges, besonders aber in den Feldzügen am Rhein hatten diesen Ansichten scheinbar die Weihe gegeben; man trieb den Posten und Cordonkrieg aus Keußerste und that nichts, weil man nichts thun wollte. Das man am Rhein dafür nicht bestraft wurde, lag lediglich in dem elenden Justande der damaligen französischen Armee und an deren Führern.

Wie bas Heer mit seinen alten Schäben von bem Kriege jest überrascht warb, so war auch die Finanzverwaltung auf einen Krieg von diesem Umfang nicht gerüstet. Es war unter Friedrich Wilhelm III. gespart worden, aber die Früchte dieser Ersparnis hatte die Mobilmachung von 1805 größtentheils verschlungen; es war nun in der letten Zeit Papiergeld geschaffen, Anlehen ausgenommen worden, allein es stand auch ein Kampf um Sein oder Richtsein des Staates bevor, der die äußersten und rüdsichtslosesten Opfer forderte. Wer wollte aber Opfer fordern von einem Bolke, das den brohenden Krieg gleichgültig kommen sah und bessen Bethargie erst durch den jähen Umsturz des alten Staates gebrochen worden ist?

Bei biefer Unzulänglichkeit ber eigenen Mittel war es boppelt geboten, sich burch Allianzen eine rasche und wirksame Unterstützung zu schaffen. Es konnte babei nur an die Elemente ber Coalition von 1805 im Ernste gebacht werben.

Desterreich hatte aus dem schmachvollen Ausgang dieses Krieges boch den einen unschäßdaren Gewinn gezogen, daß die Einssicht in die Gründe des Uebels diesmal lebhafter und allgemeiner war, als nach den Tagen von Campo Formio und Luneville. Gent meinte damals, \*\*) nachdem ein guter Theil der deutschen Länder verloren war, solle man den Mittelpunkt von Wien weg verlegen, die deutschen Staaten als Gränzprovinzen behandeln, den Sit der Regierung tief in Ungarn aufschlagen, Fiume und Triest um jeden

<sup>\*)</sup> S. Bovfner a. a. D. I. 73. 89.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. IV. 244 f.

Breis halten und mit ben reichen noch übrigen Sulfsquellen fich fo gu befestigen suchen, "bag ber Teufel und seine Legionen nicht einbringen können". Wenn auch eine fo burchgreifende Umgestaltung nicht unternommen warb, so hatte bie Ratastrophe von Ulm und Bregburg boch bie alten Marimen und ihre Trager vorerft unmöglich gemacht; bie Cobenzl und Colloredo murben befeitigt. neue Manner und neue Grundfate famen jur Geltung. Gleich nach bem Frieden hatte Graf Philipp Stadion bie Leitung ber auswärtigen Bolitif übernommen, eine ber hervorragenbften Berfonlichkeiten aus ber beutschen Ritterschaft, von bem aristofratiichen Saffe gegen bas neue Frankreich tief erfüllt, aber auch von bem Stolze und bem Ehrgefühl achter Ariftofratie noch getragen, bie auch unter ben Mannern feines Stanbes felten genug geworben waren. Das Wirfen biefes Mannes ging wie ein erfrischenber hauch über bas Defterreich ber Thugut'schen und Cobenglschen Zeit; er hat binnen wenig Jahren eine benkwürdige Brobe abgelegt, was ein Staatsmann von Ropf und Berg mit bem noch unverbrauchten Stoffe biefer Länder und Bölfer zu wirfen vermochte. In einem Aufruf vom 1. Februar 1806 verhieß Rais fer Franz, "bie inneren Staatsfrafte burch Berbreitung ber Beiftescultur, burch Belebung ber Nationalinduftrie in allen ihren 3meigen, burch Wiederherstellung bes öffentlichen Crebits erhöhen zu wollen", und es warb Ernft gemacht mit biefer Berheißung. Die blos polizeiliche Regierungsweise machte einer thätigen und schöpferischen Blat; man regte an, ftatt nieberzuhalten, bie gemeine und platte Alltäglichkeit bes Lebens und ber Befinnung, wie fte 1805 so abschredend hervortrat, wich vor bem neuen Aufschwung patriotischer und nationaler Stimmungen. Man suchte ber Finangnoth abzuhelfen, bas Heerwesen ward reorganisirt, bie ftrafwurdigen Mittelmäßigfeiten von 1805 wurden befeitigt, Erzherzog Rarl mit allen Ehren zur Leitung ber militarischen Dinge gurudgerufen. Es mar nicht zu verfennen: ber Grundgebanke ber neuen Bermaltung mar, Beit zu gewinnen und frifche Kraft zu fammeln zur Erneuerung eines gludlicheren Rampfes. Go fah es auch Napoleon an; er ließ nicht nach, Defterreich feine Ungunft und feine lebermacht empfinden ju laffen. Das Drangen wegen Cattaro, bie fortbauernbe Occupation Gubbeutschlanbs, bie Besehuna Braunau's, beffen Raumung spater (Oct. 1807) Defterreich burch



Un Desterreich manbte sich barum bas Berliner Cabinet menige Bochen nach ber Mobilmachung, aber freilich nur in fo vager, allgemeiner Beife, bag in Wien nicht einmal alle 3meifel über ben ernften Willen ber preußischen Politif beseitigt maren. Die öfterreichischen Staatsmanner erinnerten an bie Erfahrungen bes Jahres 1805, an bie bekannten Wanbelungen vom Potsbamer bis zum Schönbrunner Bertrag, und bag ber verantwortliche Trager biefer Politik, Graf Haugwig, immer noch am Ruber fei; fle könnten, außerten fie gegen bie Bertrauteften, in Magregeln nicht eintreten, von beren Folgen vielleicht Defterreich am schwerften beimaesucht werben wurde. Richt als wenn man fich in Wien schabenfroh von ber Roth Breußens zurudgezogen hatte, man legte Theilnahme für bas verwandte Schickfal biefes Staates an ben Tag, aber man verhehlte boch auch nicht, baß von eigentlichem Bertrauen feine Rebe fein fonne, fo lange Graf Saugwis bie preußischen Geschäfte leite. Es schien, wenn man beffen Bergangenheit erwog, gar ju natürlich, baß z. B. Napoleon nach Bermerfung bes Dubril'schen Bertrages Breußen burch einige Conceffionen, namentlich bie Garantie von Sannover, beschwichtige und bann abermals ein Umschlag ber preußischen Bolitif eintrete. \*)

<sup>\*)</sup> Ein handschr. Brief von Gent an Graf Goben (d. d. Dresben 16. Sept.) theilt bemfelben im Auszug ein Schreiben Stadions vom 10. Sept. mit, worin ber Minister ihn wegen ber Gefährdung Böhmens beruhigt. "Au reste j'envisage comme vous la crise actuelle; elle touche à notre existence comme à celle de Prusse; et quelques soient les dissicultés momentanées et l'incertitude de notre position, jamais ni l'Empereur ni moi n'imagineront de séparer réellement notre cause de celle de cette puissance." Dazu bemerkt denn Gent; "Diese vorläusige, freilich nur vor läusige Erklärung — aber wie wäre auch für jest eine bestimmtere zu erwars — kommt aus einer so achten Quelle, daß sie gewiß die höchste Autoris

Diefe Sorgen waren wohl einen Augenblid nicht ungegründet, aber ichon im September ftanben bie Sachen fo, bag ber Rrieg ganz unvermeiblich war. Der Rönig von Breußen that nun einen neuen Schritt in Wien. Er werbe, fo erflarte er, mit Franfreich feinen Frieden schließen, ohne daß Deutschland von ben fremden Truppen völlig geräumt werbe, ber nordbeutsche Bund fich ungehindert bilbe, Desterreiche Gebiet und Unabhangigkeit nicht weiter bebroht, für die fünftige Sicherheit Deutschlands beffere Burgschaften aufgerichtet murben. In ber bringenbsten Beise forberte er bagu bie Mitwirfung Defterreiche und erflarte bei feinem foniglichen Wort, bas gegenwärtige Spftem ber preußischen Politik werbe nicht verlaffen werben.\*) Die Antwort Defterreichs lautete nach einem Bericht bes englischen Gefandten (vom 15. Dct.): man fei burch die Kinanglage und die Nothwendigkeit Zeit zu gewinnen, um das heer wiederherzustellen, außer Stande, von ber Neutralität abzugeben; man werbe aber 70,000 Mann nach Bohmen fenden, um diefe Reutralität gegen bie Anmuthung frangofischer Durchmärsche ju schüßen. Der britische Gesandte sprach nach eigener Unschauung ber öfterreichischen Berhaltniffe bie Ueberzeugung aus, bag man nicht mehr thun fonne. Defterreich fahre fort zu ruften und thue mas in feinen Kraften ftebe; wohl murbe fein unmittelbarer Beitritt unendliche Bortheile haben, aber es werbe im ungunftigen Falle ber lette Rrieg Defterreichs fein, und eine so furchtbare Berantwortung fonne man nicht auf sich nehmen, fo lange die preußische Politif in ben Sanben von Saugwis liege. Denn wer burge bafur, bag er es ehrlich meine, nicht auch jest noch boppeltes Spiel fpiele? Das war ber Leumund ber preußischen Politik, noch am Tage nach ber Rataftrophe von Jena und Auerstädt!

Während so von Defterreich höchstens eine befreundete Neutralität zu hoffen war, hatte man auch von ben übrigen Gliebern ber Coalition von 1805 eine rasche Huffe nicht zu erwarten. Zu England hatte sich seit ber offenkundigen Spannung mit Napo-

tat fur Sie haben fann; als folche tann ich fie Ihnen auch mit gutem Gewiffen verburgen."

<sup>\*)</sup> S. R. Adsir mission to the court of Vienna S. 91, 126, 127, 135 f. 142, die Rote vom 15. Oct. S. 340 f.

leon bas Berhaltniß beffer gestaltet; man beobachtete bort jeben Schritt ber preußischen Politit, und wie Sir Robert Abair fich im Juli nach Wien begab, schlug er schon For var, er wolle über Braunschweig geben, um burch Besprechung mit bem Bergog auf eine beffere Wendung ber preußischen Politik binguwirken. Das scheiterte bamals am Wiberwillen Georgs III.; er war noch zu erbost auf Breußen, als baß er hatte ben erften Schritt thun wollen. Doch ließ For ben Gebanken nicht fallen, sonbern rieth (28. Juli) feinem Freunde Abair, eine Berbinbung mit Sarbenberg ju fuden. Seit ber Mobilmachung beruhigte fich benn auch Beorge Grou und er billigte bie Anfnupfung mit bem preußischen Staatsmanne. Barbenberg tam ber Gröffnung bereitwillig entgegen und ichrieb an Abair, ber Ronig habe ihn ermachtigt, in Berhandlungen eingutreten; er verficherte, es fei Ernft mit bem Rriege, Bolf und Seer einmuthig, bag man ihn mit außerfter Unftrengung führen muffe, um Preußens Ehre zu retten und Europa vor völliger Rnechtschaft zu bewahren. Sannover berührte er nur leicht, wie eine Rebenfache, die zwei in folcher Krifts zu einem Biel verbunbene Machte nicht entzweien fonne. Ale erftes Beiden ber Unnaherung erfolgte bann (25. Sept.) bie Aufhebung ber Blofabe ber nordbeutschen Fluffe. Bemerkenswerth mar nur an biefer Unterhandlung, bag Saugwig nichts von ber Correspondenz bes Ronige mit harbenberg und ber Anknupfung mit Abair wußte, sondern auf seine Sand burch Jafobi die Aussohnung mit England betreiben ließ. Da hatte benn ber britische Diplomat mohl Recht, wenn er fich zweifelnb fragte: was wohl bie eigentliche und mahre Absicht ber preußischen Bolitif fein moge?

Am Anfang October verließ Lord Morpeth England, um mit Preußen Frieden und Allianz abzuschließen; er kam am 12. Oct. ins Hauptquartier nach Weimar, also unmittelbar vor der Katasstrophe, welcher die preußische Monarchie erlag. Es charafterisit besser als Alles die bis zulest grundsatlose und schielende Politis der Haugwißs Lombards Lucchesini'schen Sippschaft, daß man ihm keine Audienz gab, Haugwiß ihm auswich und Lucchesini ihm endlich in einem Augenblicke, wo bei Iena und Auerstädt das Schicksal Preußens schon entschieden war, den Bescheid gab: die Unterhandlung hänge von dem Ausgange der Schlacht ab, die n eben schlage. Die Berechnung war, im Fall eines Sieges

bie Abtretung Hannovers nicht zuzugeben ober sich boch einen Erfat (man bachte an Holland) zu sichern. In diesem Augenblick freilich erreichte man nichts, als daß die britische Politik noch unter dem Kanonendonner von Jena und Auerstädt im Zweisel war — ob Preußen nicht noch eine plötliche Schwenkung zu Napoleon im Sinne habe!\*) Jedenfalls kam das preußischenglische Bundniß zu spät, um auf die erste Entscheidung einzuwirken.

Kast ahnlich war es mit bem britten Berbunbeten ber Coalition von 1805, mit Rugland. Erft um bie Mitte September ging ber General Rrusemart nach Betersburg, um bie Sulfe bes Caren zu gewinnen. Es war auch hier gezögert worben, weil bas Cabinet bie Soffnung auf friedliche Botschaften von Baris noch nicht ganz aufgegeben hatte. Alexander gab bie freigebigften Berfprechungen; von Stipulationen, fchrieb er, fei gar nicht bie Rebe, Gelb, bie Armee, fury Alles ftebe bem Ronig gur Berfugung \*\*). In ber That ließ er auch fein Seer schlagfertig machen; freilich erft in einem Augenblide, wo fich in Thuringen die Beere gegenüber ftanben. Die preußische Armee fonnte überwunden und aufgelöft fein, ehe ein ruffifcher Solbat ben beutschen Boben betrat. Auch biefe Sulfe fam also für bie Entscheibung ju fpat. Die Aussöhnung mit Schweben, burch einen freundlichen Brief bes Ronigs und bie Raumung Lauenburgs vermittelt, hatte nur ben Werth, Breußen einen unbequemen und schwer verträglichen Rachbar vom Leibe zu halten. Anknupfungen mit Danemark hatten feine fichtbare Folge.

In bieser isolirten Lage, wo Breußen mit ben Machten ber Coalition nur ausgesöhnt ober auf funftige Hulfe vertröstet war, gewann ber nordbeutsche Unionsplan eine erhöhte Bichtigkeit; bie beutschen Nachbarn waren jest bie einzigen, von benen rasche Hulfe zu erlangen war. Wir haben gesehen, welchen Schwierigsteiten bas Berliner Cabinet gleich ansangs begegnet war, als es

<sup>\*)</sup> S. über biefe Berhaltniffe R. Adair a. a. D. 89. 123. 131. 138 f. 336. 477. 464. Aus Gent Tagebuch (Schriften II. 265 f. 305 f. 322) ergibt sich, wie Lombard und seine Genoffen die Miene annahmen, als sei von Engsland nicht viel zu erwarten, so daß Gent auch nicht erfuhr, daß Lord Morpoth am Tage vor seiner Abreise in Beimar angekommen war. S. darüber Adair S. 478.

<sup>\*\*)</sup> Gent in bem Tagebuch II. 268. 296.

ven Gebanken eines nordbeutschen Bundes aufgriff — Schwierigskeiten, die es der Napoleonischen Politik sehr erleichterten, den Plan im Reime zu erkiden. Solche Entwürfe sind wohl dann durchzusehen, wenn den Schwächeren ein Schutz gegeben wird, wie ihn jest Preußen bei ihnen suchte; auch dann bedürsen sie einer entschlossenen, geraden, im Nothkall nachdrücklich imponirenden Politik, wenn die kleinen Souveranetätsneigungen und Sondergelüste mit Erfolg zu Paaren getrieben werden sollen. Wie sehr diese Voraussehungen bem preußischen Cabinet sehlten, hatte die Erfahrung der letzten Jahre erschöpfend gezeigt und es war darum ohne Prophetengade vorauszusehen, daß die neuen Unionsentwürfe scheitern würden. Aber der Verlauf im Einzelnen gewährt doch ein gewisses Interesse, weil sich der deutsche Partikularisnus in einer Stunde beispielloser Gesahr selten so charakteristisch gezeichnet hat, wie in dieser Episode.

Die erfte Erfahrung machte Breußen am Sofe zu Caffel, bet nur um ben Breis einiger Debiatifirungen und ber militarifden Leitung zu haben war. Bon Bignon, bem frangofischen Gefandten, für ben Rheinbund bearbeitet und in Paris burch feinen Ge fanbten in gleicher Richtung gelodt, hatte ber burch feine Gelbftfucht und feinen Beig berüchtigte Rurfürst nur bie eine Corge, wie er sich am theuersten verfaufen fonne. Durch Concessionen gelang es jest Breußen, ihn jur Unterzeichnung bes norbbeutschen Unionsentwurfes zu vermögen (20. August), natürlich unter Borbehalt ber Beiftimmung von Rursachsen. Aber Rurfachsen zögerte, es hatte feine absonderlichen Bedanken, mit benen es allmälig und vorsichtig zögernd hervortrat. Und warum follte ce nicht? Bar boch feit ber Auflösung bes Reiches ber Souveranetatsschwinbel in alle Röpfe gefahren und nicht nur an ben Rurhöfen zu Dresben und Caffel trug man fich mit ben Blanen eigener grofer Politif, auch in Bremen, Samburg und Lubed fputten icon Entwurfe eines befonderen hanseatischen Bundes, ber neben Breu-Ben, Sachsen, Beffen u. f. w. etwas für fich fein wollte \*). Babs rend ber Rrieg immer unvermeiblicher herandrangte und wenigftens die militärische Bereinigung ber nordbeutschen Gebiete schon

<sup>\*)</sup> S. Schmibt Gefchichte ber preußischeutschen Unionsbestrebungen. II. S. 483. 497-499, 502.

zu einem Gebot ber Nothwehr warb, war man noch nicht um einen Schritt vorwärts gekommen. Sachsen stellte zwar (31. Aug.) eine "erneuerte Berbindung mit Brandenburg und Heffen" in Ausssicht, aber man brachte es doch nicht dazu, daß es über seine mislitärische Hulfe eine bestimmte Jusage gab. Es schien sie dis zum Einmarsch der Preußen verschieben, sich also scheinbar zwinsgen lassen zu wollen.

Das preußische Cabinet warb, wie sich erwarten ließ, burch bie wachsenben Hindernisse nachgiebiger; diese Rachgiebigkeit steigerte aber nur die Prätenstonen der Andern. Allmälig enthüllte sich der Plan Kursachsens, einen eigenen sächstichen Sonderbund zu gründen. Es wollte in seinem Kreise zunächst eine bundesstaatliche Einheit herstellen, natürlich mit eigenem Vorsit, auch wohl einigen leisen Mediatisirungsgelüsten und ohne die geringste Neigung, Preußen einen Vorzug oder eine ausschließliche Leitung einzuräumen\*). Die Sorge der kleineren Höse, namentlich in Thüringen, daß ihre Selbständigkeit gefährbet sei, ward nicht ohne Geschief genährt, der Verdacht auf Preußen gelenkt, damit die Dresdner Politif um so ungestörter ihren besonderen Interessen nachgehen konnte.

Es war nach bem Allem ber Rapoleonischen Diplomatic gewiß nicht schwer gemacht, alle biefe Unionsplane zu vereiteln; fie gab fich aber gleichwol, fo fehr es auch bie Abvofaten bes Bonapartismus abzuleugnen fuchen, die überfluffige Dube bagegen zu operiren, mahrend sie bas Mißlingen ruhig hatte ber fläglichen Rirchthumsvolitif ber Deutschen felber überlaffen fonnen, beren Widerstand wuche, zumal Preußen versuchte, die Mitwirfung ber Andern gur Verpflegung bes heeres in Unfpruch zu nehmen. Denn mahrend man in Dredben allmälig offen mit bem Bebanten einer fächfischen Union hervortrat, reifte auch in ben Sansestäbten ber Blan eines hanseatischen Bunbes mit einer besonderen Organisa-Bonapartistrenbe Stimmungen wirften bort mit bem allerwarts angefachten Souveranetatsschwindel jufammen, biefe und ähnliche Migbilbungen jum Leben ju forbern. Richt nur bie Rheinbunbofonige maren von biefer Zeitfrantheit ergriffen, ber Hamburger und Bremer Senat waren ebenfo ungebulbig, wie ein

<sup>\*)</sup> A. a. D. G. 521 541. 542 ff.

Beitgenoffe schreibt, "auf ben Trummern ber bisherigen Unterordnung unter Raifer und Reich eine eigene felbftanbige Souverane tat au errichten und wo möglich fich felbft jum fouveranen Rath au machen." In Balbed und Lippe, bie Beffen-Caffel mit lufternen Augen fich jur Debiatifirung auserfeben, regten fich Buniche für ben Rheinbund, Olbenburg ichien auf ben Wint Ruflande au warten, ehe es fich entschieb. Medlenburg-Strelit ging in bie preußischen Entwurfe ein, aber ber Schweriner Bergog fchrieb (3. Sept.) gang stolz er werbe neutral bleiben; fo bankbar er ben preußischen Schut benuten wurde, wenn er fich in Befahr glaubte, fo bringend muffe er fich jebes Unfinnen einer Leiftung jur Berpflegung verbitten. Diesmal rif benn boch felbft bem Minifterium Saugwig ber Faben ber Gebulb und es nahm Unlag, biefem impotenten Sochmuth gegenüber ein brohendes Wort zu fprechen; aber es magte biefen Berfuch boch nur gegen Dedlenburg. Ingwischen hatten, ehe irgend ein ficherer Boben gewonnen mar, bie Borbereitungen jum Rrieg begonnen; bie in Berlin eröffneten Conferengen ruhten (Ende September) von felber, feit ber Ronig und fein Minifterium im Lager waren. Der Berfuch, im Lager bie Berhandlungen fortzuseben, fant aber in ben fich brangenben Ereigniffen ein rasches Enbe. Freiwilligen Beiftand leiftete nur ber Bergog von Weimar, ber fein Commando übernahm und fein Saaerbataillon jur Berfügung ftellte.

War ber nordbeutsche Bund jest nicht zu erreichen, so hatte in dieser bedrängten Lage auch schon der beschiedenere Zweck, ein Schus und Trusdündniß mit Sachsen und Hessen, für Preußen einen unzweischlasten Werth. Aber man kam darüber so wenig zu einem klaren Abschluß wie über die Union. Sachsen rüstet zwar, allein es gab Napoleon und seiner Diplomatie zugleich ganz friedliche Versicherungen, mahnte Preußen ab, mit seinen Truppen einzurücken, zögerte den Allianzentwurf zu unterzeichnen und legte einen Gegenentwurf vor, durch den die Sache wieder verschleppt ward. Wie man sich dann endlich entschlossen, die sächslichen Truppen zu den preußischen stoßen zu lassen, ward doch auch Napoleon die Erklärung gegeben: man werde nicht offensiv versahren und die sächsische Gränze nicht überschreiten. Das veranlaßte benn wieder (29. Sept.) den König, den General Phull nach Tresden zu schicken, um diese Halbeiten zu bekämpsen, und er

erhielt auch beruhigenbe Zusicherungen über biesen Bunft, aber eine Allianz ober eine Militärconvention kam ebensowenig zum Abschlusse, wie ber norbbeutsche Unionsentwurf.

In gang ahnlichem Falle befand fich Rurheffen; nur bag bie Rolle, die ber Kurfürst personlich babei spielte, viel unwürdiger war, ale bas Berhalten Sachsens. Wie er vorher zugleich mit ben Frangofen und ihrem Rheinbund und mit Breußen fofettirt. um ben möglichft hohen Breis für fich zu erlangen, fo fuchte er auch jett in ben letten Stunden vor dem Rampfe biefe boppelaungige Rolle burchzuführen. Als die ersten Unionsantrage famen, war er gleich bereit gewesen, um ben Breis einiger Debiatisirungen Theil zu nehmen; wie er aber jest helfen und Opfer bringen follte, fuchte er fich herauszuwinden. Die preußischen Bemühungen im August und September, ihn jum militarischen Unschluß zu bewegen, waren fruchtlos gewesen; erft fuchte er auszuweichen und hinzuhalten, und wie die Breußen eifriger in ihn brangen, lehnte er bas ihm angebotene Commando ab, verweigerte bie Mitwirfung feiner Truppen und protestirte gegen ben Ginmarfch ber Breugen in fein Gebiet (Mitte September). Er fchien fich Preußen gegenüber gang bie Politik zur Richtschnur zu nehmen, bie biefes felber unter Saugwig' Leitung ben großen Machten Europa's gegenüber früher eingehalten hatte.

Noch gab man in Berlin bie Soffnung nicht auf, ben Rurfürsten im letten Moment zur Theilnahme zu bestimmen, allein er beantwortete alle erneuerten Antrage nur mit bem Berlangen ber Neutralität. Der früher entworfene Allianzvertrag marb jest bei Seite gelegt, wie ber Unionsentwurf. Bielmehr fam ber Rurfürst (2. October) selbst ins Lager nach Raumburg, suchte seine "bewaffnete Reutralität" zu behaupten und nahm, als brei Tage später bas Blücher'sche Corps burch Caffel marschirte, ben Frangofen gegenüber die Miene an, fehr gefrantt zu fein und Brotest eingelegt zu haben gegen bie Berlegung seiner Neutralitat. Ueber ben Rurpringen, ber preußischer General war und fich nun ine Lager begab, that er fehr entruftet und zogerte auch auf bie lette Aufforberung Preußens, bie erft wenige Tage vor bem Ausbruch bes Rampfes an ihn gerichtet warb, fich einzulaffen. Erft als man an ber Saale ftanb, brei Tage vor ber Schlacht bei Jena, tam ein Schreiben bes Rurfürsten (9. October), bag verspäteten Eifer für Preußen an ben Tag legte\*). Wohl war es nachher nur die verdiente Züchtigung für diese politische Achselträgerei, wenn Napoleon, als er mit Preußen fertig war, auf diese hessische Opnastie zuerst in Deutschland sein bekanntes "a cessé de regner" angewandt hat.

Rapoleon war vom ersten Augenblide an, wo ber übereilte Entschluß zum Rriege gefaßt warb, von Allem genau unterrichtet; er fannte jene Depefche Luchefini's, bie in Berlin ben Ausschlag gab, früher als ber preußische Sof. Er mar gerüftet auf ben Rampf mit Breugen und brannte vor Ungebuld, Rache zu nehmen für bie Schwanfungen vom Spatjahr 1805. Denn an feinem Rriege, ben er bis jest geführt, hatte feine perfonliche Leibenschaft fo großen Untheil; fle pragte fich nachher in feinen Bulletine, in ben Kriebensbedingungen und in ber Behandlung, Die er bem Lande werben ließ, fprechend genug aus. Die ruhige Ueberlegung fagte ihm wohl, daß die Ueberwältigung Breugens ein Erfolg aweischneibiger Art sei; sie vermehrte ben Umfang und bie Laft feiner Bolitif, fie raumte ben letten Damm zwischen ihm und Rugland weg, fie legte ben Reim zu einem Widerftande in ben Maffen, beffen Wirkungen ihm verberblicher werben mußten, ale bie Rriege ber Cabinete. Drum haben auch feine Bertheibiger in bem Berfahren gegen Preußen ben erften folgenschweren Difgriff feiner Bolitif gefehen und er felbft fchien bisweilen ju fchwanken, ob es flug fei, die Dinge fo auf bie Spite zu treiben. Aber ber Groll und ber Uebermuth gewannen bie Oberhand über bie politifche Berechnung.

Nun hatte Haugwiß nach ber Mobilmachung die Rriegslift ausgesonnen, ben französischen Kaiser durch trügerische Unterhandtungen hinzuhalten. Scheinbar den Franzosen zu Gefallen ward Lucchesini abgerusen und der General Knobelsdorff hingeschickt (22. August), um dem Kaiser die friedsertigen Gesinnungen Preusens zu betheuern. Napoleon täuschte sich darüber nicht; er außerte wohl tropig, als Knobelsdorff (7. u. 11. Sept.) die ersten Aubienzen dei ihm hatte, er werde Preußen mit allen Kräften ent-

<sup>\*)</sup> S. Bopfner I. 311.

gegentreten und es angreifen, bevor Rugland helfen fonne, aber er fügte auch hinzu, bas Alles fonne fich friedlich schlichten und die alte Freundschaft wieber angefnupft werben, wenn Preugen augenblidlich bie Entwaffnung eintreten laffe. Rnobelsborff aber war biefen Berficherungen um fo juganglicher, als ihn Saugwis selber in bem trugerischen Blauben erhielt, es sei mit bem Rriege fein rechter Ernft. Und wer burgte bafur, bag Saugwis nicht auch jest noch fehr bereit war, wenn Napoleon die Sand jum Frieden hinstrecte, fie eifrig zu ergreifen? Daß Rrusemarts Senbung nach Betersburg verzögert mard, um Knobelsborffe Antwort abzumarten, zeigt benn boch, baß man noch immer bie Friebenshoffnungen nicht abgelegt! So war auch jest in bem Moment, wo bie Rudfehr faum mehr möglich war, bie preußische Bolitif in eine falsche, schielende Richtung geleitet. Es warb gezögert, mit England, Desterreich und Rugland bie engsten Ginverftanbniffe angufnüvien, und biefe Mächte felbst hatten nach ben Dingen, wie fie vorlagen, nicht Unrecht, wenn fie noch in bem Augenblide nicht ernstlich an Rrieg glaubten, als fich bie Beere bereits an ber Saale fampffertig gegenüber ftanden. Gine neue Dentschrift, welche außer Stein von ben Bringen Beinrich, Wilhelm, Louis, bem Bringen von Dranien, ben Generalen Phull und Rüchel unterzeichnet war, erbat (2. Sept.) vom Konig die Entfernung ber Cabineterathe und bes Miniftere Saugwig, die allein Festigkeit und Rube in bie Bemuther gurudfuhren und gegrundete Soffnung auf einen guten Ausgang geben konne. Aber ber Ronig nahm ben ungewöhnlichen Schritt noch ungnäbiger auf, als ben fruberen Bersuch, ber im Mai gemacht worben war \*).

Es konnte Napoleon nur nüten, Preußen in Musionen zu erhalten, die bessen rasche und rudsichtslose Thätigkeit lähmten und ihm selber noch eine kurze Frist zur Rüstung gaben. So war benn auch Lasorest in Berlin instruirt, jeder bestimmten Ausstunft auszuweichen. Er solle, schrieb ihm am 12. Sept. Talleyrand, wenn immer möglich, nichts Schriftliches von sich geben, lieber, wenn man ihn dränge, sich frank melden. Die französischen Truppen, schrieb er ihm acht Tage später, wurden sich gegen Ende September den preußischen Gränzen nähern; wenn die Nachricht

<sup>\*,</sup> Bert, Steine Leben I. 347 ff.

bavon nach Berlin komme, solle er sich unwissenb stellen, eine Senbung an Berthier anbieten und erst im alleräußersten Falle bie Thatsache einräumen, auch den Rückzug der Truppen versprechen, salls Preußen sosort entwassne\*). So war auch noch im letten Moment Haugwiß, wo er täuschen wollte, selber der Getäuschte. Während Knobelsborff in Paris friedliche Bersicherungen hörte, Lasorest in Berlin sich unsichtbar machte, brachte der Moniteur vom 27. September schon ein Rundschreiben an die Rheinbundsfürsten, das ihnen die Ausrüstung ihrer Contingente befahl, und die französischen Armeen waren schlagsertig zum Ausbruch. In der Nacht vom 24. Sept. verließ Napoleon selber seine Hauptstadt und begab sich an den Rhein.

Er verfügte nicht allein über bie Sulfsquellen Franfreichs, Sollands, Italiens und eines Theiles von Deutschland, fonbern er hatte auch ben großen Bortheil, seine flegreiche Armee von 1805 ichlagfertig faft an ben füblichen Granzen Breugens vereinigt zu balten. Die Berwidelung wegen Cattaro hatte ihm ben ermunichten Bormand gegeben, die Bedingung bes Friedens, welche die Raumung Deutschlands gebot, unerfüllt ju laffen. Go ftand im Commer bes Jahres 1806 Soult mit 30,000 Mann am Inn und ber Ifar und hatte ebenso viel Baiern und Württemberger jur Seite; Ren war in gleicher Starfe in Oberschwaben, Davoust mit einer etwas ftarferen Urmee im Sohenloheschen und am Nedar aufgeftellt, Bernadotte hielt mit 40,000 Mann bas Unsbach'iche, bie franklichen Bisthumer und einen Theil ber Oberpfalz befest, mahrend Augereau und Lefebore, jeder mit etwa 20,000 Mann, fich am Main von Schweinfurt an bis über Frankfurt hinaus ausbehnten. Ueber zweimalhunderttausend Mann waren also von Dberbaiern bis an ben Thuringer Walb vereinigt und fonnten in furger Beit fchlagfertig fein. Berthier empfing in Munchen bie Befehle bes Raifers und leitete von bort aus alle nothigen Bors bereitungen. Um bie Mitte September murben bie Marichalle angewiesen, fich in Franken zu concentriren, um auf ein gegebes nes Beichen rafch gegen Breußen vorzuruden; boch follten fie vorerst noch alle Borficht anwenden, bis man zu ben Baffen greife, Berftellung und Rlugheit üben und ben Raifer handeln

<sup>\*)</sup> S. Lefebvre II. 364.

laffen. Um 24. Sept. gab Berthier bie entfcheibenben Befehle. Bernadotte follte am 2. October fich, bei Bamberg concentriren. Davoust ihm einen Tag später bort folgen; Augereau mar angewiesen, sich um biefelbe Zeit zwischen Frankfurt und Gießen aufzustellen, Lefebore follte zu gleicher Frift im Burgburgischen. New bei Unsbach vereinigt fein, Coult fich in ber Rabe von Ambera marschsertig halten. Bon ben Rheinbundetruppen maren bie Burttemberger (8000 M.) auf ben 3. Oct. nach Ellmangen, Die Babner (4000 Dt.) in bie Rahe von Mergentheim beorbert, bas barmstädtische Contingent von 6000 Mann war Augereau zugetheilt, die Baiern hatten Baffau, Rufftein, jum Theil auch Braunau zu beden, ein Corps von 15,000 Mann zwischen Inn und Ifar aufzustellen und ein Corps von 7-8000 Mann bei Gichftabt mit ber frangösischen Armee zu vereinigen. Um 28. Gept. ward bas hauptquartier nach Burgburg verlegt; am gleichen Tage traf Navolcon felbst in Mainz ein. Wie es ihnen anbefohlen war, so vorsichtig und mit so wenig Aufschen hatten bie Marschälle seine Befehle vollzogen. Um 3. Det. naberte fich Bernabotte über Lichtenfels und Rronach, Lefebore, beffen Stelle nachber Lannes einnahm, in ber Richtung von Schweinfurt und Ronigshofen ber fachsischen Branze, indes Davoust bei Bamberg ftand, Soult auf bem Mariche babin war, Ren fich von Rurnberg naherte und die Corps von Augereau, Murat nebst ber Garbe unter Bessieres sich von Burgburg aus in Bewegung setten. war auch am Abend bes 3. Oct. Napoleon angefommen. musterhafter Bracision murben alle Anordnungen getroffen; Borrathe. Waffen und Munition noch einmal genau geprüft, bie Rranten und Ermubeten gurudgelaffen, alles überfluffige Bepad beseitigt. Brob für vier Tage mitgegeben, überhaupt Alles auf bie möglichste Raschheit ber Action vorbereitet. In brei Beeresmaffen, fo lautete ber einfache Plan Napoleons, follte ber Marich nach Sachsen vor fich geben; Soult mit 35,000 Mann, hinter ihm Ren mit 21,500 und bas bairifche Corps bilbeten ben rechten Flus gel; Bernabotte mit beinabe 24,000, Davoust mit 33,000, bann ber größere Theil ber Cavalleriereferve und bie Barbe, zusammen eine Macht von mehr als 70,000 Mann, bas Centrum, bei bem fich Napoleon felbst befand und bas über Kronach, Lobenstein und Schleig vorgeben follte; ber linke Flügel, aus Lannes' Corps

mit etwa 23,000 M. und aus dem durch die Bereinigung mit den Darmstädtern etwa gleich starken Corps Augereau's zusammengesett, sollte über Coburg, Gräsenthal und Saalseld vorgehen. Außer den Rheindundstruppen und einem Corps, das sich unter Mortier dei Mainz sammelte, waren also gegen 200,000 M. gegen Preußen in Bewegung\*). "Mit dieser ungeheuern Uebermacht, schrieb Raposleon selbst an Soult, auf einem schwalen Raum vereinigt, habe ich es in meiner Gewalt, den Feind überall, wo er Stand halten will, mit doppelten Krästen anzugreisen."

Breußen hatte burch feine Mobilmachung eine Felbarmee von etwas über 130,000 Mann aufgebracht, bie fich burch die Bereinigung mit ben Sachsen auf 150,000 fteigerten \*\*); es war also nicht einmal die gange Streitfraft in Bewegung und preußische Quellen selbst geben an, daß zwischen 30-40,000 M. in Oftpreu-Ben, Polen und Schleften immobil geblieben find. War es übel angebrachte Defonomie, ober Beforgniß wegen Polen, ober ber Bebante, bag man bamit eine Reservearmee hinter fich laffe, ober wirfte auch hier die Salbheit lahmend ein, die alle Entschluffe und Magregeln ber Beit bezeichnet - in jedem Kalle ichwächte man baburch feine Rraft jum erften Schlag und schuf fich teinen von ben Bortheilen, die man in Rechnung gezogen haben mochte. Diese Unvollkommenheit ber Ausruftung gab fich aber noch in mancher andern Richtung fund; die Festungen waren jum Theil unzureichend verforgt, die Baffenvorrathe flein, Berfchanzungen an ben Alugubergangen hatte man feine herftellen laffen. Gin leitenber und burchgreifenber Wille mar nicht vorhanden; ber Ronig, ber seiner eigenen schlichten Ginficht zu wenig vertraute, borte Alle, die fich berufen fühlten mitzureben, ein Gutachten brangte bas andere, eine Meinung wiberlegte bie andere, wie sich wohl

<sup>\*)</sup> Nach Mathieu Dumas 139,618 Mann Infanterie, 40,613 Mann Casvallerie, 15,391 Mann Artillerie, Bioniere u. f. w., 3118 Mann Genietruspen, zusammen 198,940 Mann. S. Höpfner, ter Krieg von 1806 und 1807. l. S. 202 ff.

<sup>\*\*)</sup> Sopfner, der überall aus authentischen Quellen geschöpft hat, rechnet 107,290 Mann Infanterie, 30,344 Mann Cavallerie und 4277 Mann Artillerie, ohne die Artillerie: und Bontontrains. Nach Abzug der Abtheilungen in hammeln und Nienburg und ber in solchen Fällen gewöhnlichen Defecte mochten es bann 130,000 Mann bisponibler Truppen sein.

4

benfen läßt, nicht jum Bortheil eines Staates, in bem es mehr als in jedem andern überliefert war, bag ber Ronig felber commandirte.

Im erften Augenblide nach ber Mobilmachung waren bie Truppen nur in ber naturlichen Berechnung aufgestellt worben, um gegen jeden überraschenden Ungriff von irgend einer Geite gefichert zu fein. In Sannover ftand ein Corps, bas nachher Rie chel commanbirte, in Weftfalen ein anderes unter Blücher; wieber ein anderes sammelte fich bei Magbeburg, wohin fich die Garnisonen von Berlin und Botsbam und die noch übrigen markischen Regimenter zogen; Ralfreuth ftand mit einem in Bommern, um, wenn man von Schweben nichts mehr zu beforgen hatte, ebenfalls gegen Magbeburg abzumarschiren; bie schlesischen und fubpreußischen Regimenter, später vom Rurften von Sobenlobe geführt, standen im westlichen Schlesien gegen Sachsen hingewendet; an fie follte fich auch Tauenzien mit feinem fleinen Corps im Baireuthischen anschließen. Bu Enbe bes August bereitete man neue Aufstellungen vor, in benen fich zuerft ber Webante einer Offenfive anfundigte. Die marfischen und die bei Magbeburg verfammelten Truppen follten unter bem unmittelbaren Befehle bes Bergoge von Braunschweig bie Sauptarmee bilben, bei ber fich auch ber Ronig befand; ihre Aufstellung follte langs ber Caale von Salle abwarts fein. Ruchel hatte feine Aufstellungen an ber Leine im Bottingenichen, Blucher bei Baberborn zu nehmen und fich wo möglich an bie Rurheffen anzuschließen; bie in Schleffen aufgestellten Streitfrafte waren zum Einmarich nach Sachsen bestimmt, um fich mit bem fachfischen Contingent zu vereinigen. Das Refervecorps, aus den westpreußischen Truppen gebildet und der Fuhrung bes Sergoge Gugen von Burttemberg übergeben, follte feis nen Marich zunächst gegen Ruftrin soviel wie möglich beschleunis Wie man bann bie erften genaueren Rachrichten über bie Starte bee Zeindes erhielt und fich überzeugte, bag berfelbe im Stande fei, rafch und mit überlegenen Rraften ten Ungriff gu beginnen, murte is. Gert., eine weitere Unordnung getroffen; tie Sauptarmee follte fich tanach bei Raumburg fammeln unt auch tie übrigen Streitfrafte fich vormarts nach Guten bewegen, um "tem Zeinte fo fruh ale möglich eine Sauptichlacht in Cachjen ju liefern, ebe ter Enthunasmus, welcher tie Urmee befeelt. abnimmt unt ihre Rraft turch Fatiguen ericopft wirt."

ŧ,

In biesen bedächtigen militärischen Schritten spricht sich wie in den diplomatischen deutlich genug aus, daß der Entschluß zum Krieg noch nicht ohne Ruchalt gesaßt war und die trügerischen Hoffnungen auf Friedensbotschaften aus Paris im Lager wie im Cabinet die rasche Thätigkeit lähmten\*). Auch die vergebliche Hoffnung auf den Anschluß Kurhessens wirkte lähmend und verswirrend ein; zu den nußlosen Hins und Hermärschen und Berzögerungen kam dann die Noth der Berpstegung und eine Menge von Mißständen, worin sich die Friedensarmee verrieth. Ein Theil der Munitionsvorräthe ward erst jest versertigt; Mineurs, Piosniere, Munitionscolonnen, Lazarethanstalten gab es nicht, die Berpstegung war Leuten überlassen, die erst ihre Ersahrungen sammelten und natürlich mit dem schrankenlosen Requisitionssysteme der Franzosen nicht concurriren konnten; das Kundschafterwesen war ganz vernachlässigtet\*).

Um peinlichsten war es indeffen immer, die Ginheit im Oberbefehle zu vermiffen, und bie Busammensetzung bes Hauptquartiers war nicht bagu angethan, biefe Lude weniger fcmerglich empfinben zu laffen. Um 23. September war ber Ronig mit ber Ros nigin zu Raumburg eingetroffen; in feiner Umgebung befanben fich ber greife Möllenborf, bie Generalmajors Phull, Baftrom und Roderig, Die Oberften Rleift und Rauch. Auch Saugwig und Lucchefini, ber turheffische Minister Bait und ein fachfischer Bevollmächtigter hatten fich bort jusammengefunden. Bum Dberfelbheren war ber Bergog von Braunschweig bestimmt, ju beffen Charafteriftif wir nach ber früheren Darftellung bes Rrieges von 1792 und 1793 wohl nichts mehr hinzuzufügen brauchen \*\*\*). Was bem friegserfahrenen und einfichtigen Felbheren vierzehn Jahre früher ben Erfolg entwunden hat, ber Mangel einer feurigen Thatfraft und eines rafch jugreifenben Entschluffes, bas Schwanfen awischen eigener befferer Ginficht und fremdem Ginfluffe, die Scheu vor ieber fuhnen Berantwortlichfeit — bas war feitbem bei bem

<sup>\*)</sup> S. bas Schreiben bes Konigs vom 8. Sept. a. a. D. I. 132.

<sup>\*\*)</sup> S. (Ruble von Lilienstern) Bericht eines Augenzeugen von bem Feltz zuge von 1806. I. 29. 35 ff. II. 93. 101 f. Bgl. Aus bem Nachlaffe bes General v. b. Marwis II. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Band I. S. 423 f.

71 jahrigen Breife eher fchlimmer ale beffer geworben. Sein Bertrauen war noch geringer als bamals. Er flagte gegen feine Umgebung über Sobenlobe, nannte Rüchel einen Fanfaron, ben Marschall Möllendorf einen abgestumpften Breis, ben Beneral Ralfreuth einen liftigen Rankeschneiber, bie Generale zweiten Ranges talentlose Routiniers, und warf bann wohl die Frage auf: und mit folden Leuten foll man Rrieg führen gegen Napoleon? Rein, ber größte Dienft, ben ich bem Ronig leiften fann, ift es, wenn es mir gelingt, ihm ben Frieden zu erhalten. Dem Berzog ftanb als jungerer Rivale ber Fürst von Hohenlohe-Ingelfingen gegenüber, ber in ben Revolutionsfriegen mit Blud und Ehren gefoche ten, seine eigene Begabung vielleicht überschätte, fich in feiner Unterordnung unter ben Herzog nicht behaglich fühlte und burch eine wiberspruchevolle und eigenwillige Saltung gegenüber bem Dberbefehlshaber nicht selten verdarb, mas er mit feinem Talent und feiner Erfahrung bem Bangen hatte nugen konnen. Diefer Widerspruch ftammte weniger von ihm felbst als von einem Manne, beffen Einfluffe er fich völlig hingab, beffen Einfalle er gern wie feine eigenen Ibeen ausmungte. Es war ber Dberft Maffenbach, bem die competenteften Beurtheiler Beift, Phantafie, Thatigfeit nicht bestritten, an bem fie aber Tact, sicheres Urtheil, Rlarbeit und Consequenz, namentlich wo ce bie Ausführung galt, vollig vermißten \*). Er hatte bas Geprage eines raftlofen Planmachers, eines raisonnirenden Talentes, bas gern bie Miene bes Alles überschauenben Genies annimmt, und war zugleich ber eigentliche Repräsentant ber gelehrt und tieffinnig flingenden Generalftabs= weisheit jener Tage, die wir früher mit ben Worten eines ausgezeichneten preußischen Militarschriftstellers gezeichnet haben. Da= bei war er von bem Wahne betäubt, Preußens Seil fei allein in einer Berbindung mit Napoleon zu suchen, war also nicht mit dem Bergen bei biefem Rriege; wie feine fpatere Schriftstellerei beweift, fehlte ihm auch die rechte Vietat und Unhänglichkeit an ben Staat, ber fein zweites Baterland geworben war. In biefem

<sup>\*)</sup> Außer ber Charafteristif nach Clausewis, die hopfner I. 152 gibt, findet fich namentlich bei dem General v. d. Marwis (,, Aus dem Nachlaffe 2c. Berl. 1852. I. 140 ff.) eine anschauliche Schilderung Maffenbachs. Ebendaf II. 58 f. über hohenlohe. Bgl. auch Muffling "Aus meinem Leben" S. 7 f. über die Personlichkeiten des hauptquartiers.

Zwiespalt widerstrebender Personlichkeiten ging bann vollends alle Einheit des Oberbesehls verloren; ausgezeichnete Krafte, die auch im leitenden Hauptquartiere vorhanden waren, wie Scharnhoft, der Chef des Generalstades beim Herzog, erlangten nicht die Bebeutung, die ihnen gebührte.

2m 24. und 25. Cept. fand im Sauptquartiere eine Berathung ftatt, ber außer bem Konig und bem Bergog bie angesehenften Officiere aus bes Ronigs Umgebung und aus bem Generalftabe beiwohnten; bas Ergebniß war bie Annahme eines Angriffsplanes, ben ber Bergog vorgeschlagen hatte. Roch waltete bie Soffnung vor, man fonne ben Feind, bevor er schlagfertig und vereinigt fei, überraschen und burch eine geschickte Offenfive, bie zubem allein ben Trabitionen und ber Lage ber preußischen Armee au entsprechen schien, feiner Ucberlegenheit einen Bortheil abgewinnen. Der Blan war also, mit entscheibenber Uebermacht unerwartet auf die frangofifchen Linien zu fallen und fie in ihrer Mitte zu burchbrechen. bevor fie fich in ganger Starfe fammeln tonnten. Bu bem 3mede follte einmal zur Rechten Ruchel burch Demonstrationen ben Feind tauschen, bis über Kulba vorgeben und ben Schein erweden, ale fei er bie Avantgarbe ber Saupt= armee, bie nach bem untern Main und Rhein vorbringen wolle; zur Linken bann Tauenzien mit einem fleinen Corps fich bei Sof aufstellen und burch Bewegungen gegen Nürnberg und Amberg bin die Aufmertsamfeit bes Feindes beschäftigen. Durch biefe Demonftrationen gebect, ware bann bie hauptarmee am 2. Det. aus ihren Stellungen an ber Saale aufgebrochen, um vereinigt mit bem Hohenlohe'schen Corps über ben Thuringer Wald und bie Werra vorzugehen und je nach den Rachrichten, die man vom Reinde empfing, in der Richtung auf Schweinfurt ober auf Bamberg ben Feind aufzusuchen. Auch jest freilich, wie Diefer Angriffsplan gefaßt warb, war man noch nicht über bie biplomatifirente Halbheit hinweg und beschloß, die Feindseligkeiten nicht vor dem 8. October zu beginnen, weil an biefem Tage noch eine Antwort Napoleons erwartet wurde. Bis bahin konnte sich allerdings Manches geanbert haben. Schon gleich nachbem man fich über ben Blan geeinigt, trafen fichere Nachrichten über bie Bewegungen bes Keindes in Franken, seine Concentrirung gegen ben Dain bin im Hauptquartier zu Naumburg ein; balb erfuhr man bie Anfunft

Rapoleons am Rhein, und mit welcher Eile die Garben nach bem Kriegsschauplate befördert wurden. Es ward beschlossen, die Bewegungen noch etwas früher zu beginnen und schon am 1. Oct. aus ben Stellungen an der Saale nach dem Thüringer Walde und ber Werra aufzubrechen.

Der neue Operationsplan war im Gange, und bie inbeffen eingetroffene Botschaft, bag Napolcon nach Burzburg tomme und fich bort und an ber frankischen Saale ansehnliche Streitfrafte fammelten, hatte feine Durchführung nicht geftort, ale ploglich neue Einbrude auf bie unentschloffene Seele bes Urhebers herüberwirften. Es famen ihm, vielleicht burch Lucchefini\*), die irrigen Rachrichten zu, Rapoleon werbe hinter ber franklichen Saale ben Angriff abwarten; benn er wunsche ben Rrieg nicht und wolle am wenigsten als ber angreifenbe Theil erscheinen. Der Bergog, von Anfang an ohne rechtes Bertrauen in biefen Rrieg und im Stillen immer von bem Bunfche beherricht, man fonne ben ungleichen Rampf vermeiben, mag unter bem Ginbrude ber trugeris ichen Botichaft boch noch einmal ber hoffnung einer friedlichen Löfung nachgegeben haben. In jedem Falle verlor er bie Luft gu feinem Angriffsplane, und wie es feine unentschloffene Ratur mit fich brachte, schob er nun gern die Berantwortlichkeit von fich und fing von Reuem an, hinter weitläufigen Conferenzberathungen feine Berlegenheiten ju verbergen. Go ward benn feit bem 4. Det. in bem neuen Sauptquartiere zu Erfurt wieber Rath gepflogen, was zu thun fei. Der Herzog fragte Hohenlohe und Maffenbach um Rath, von benen er wußte, daß sie seinen Ungriffsplan nie gebilligt und nur mit Wiberftreben an ber Bollziehung Theil genommen batten. Bahrend bie Ginen meinten, man folle vorläufig in Thuringen zwischen Gifenach, Beimar, Camburg eine

<sup>\*)</sup> So versichert Massenbach in ben Denkwürdigkeiten II. 1. 66 f. Lucchesini II. 117 f. stellt es in Abrede. Wir gestehen, daß es uns schwer wird, zwischen der Glaubwürdigkeit der beiden Zeugen eine Entscheidung zu tressen. Uebrigens zeugt auch Haugwis diesmal gegen Lucchesini, s. Fragment des memoires inedits S. 41 ff. Glaubwürdig wird die Sache durch Müffling, der a. a. D. S. 16 versichert: Noch klingt es in meinen Ohren, wie Lucchesini nach seiner Ankunst aus Paris im königl. Hauptquartier Naumburg auf des Herzogs Frage über Napoleons Absichten ihm erwiederte: Monseigneur — il ne sera jamais l'agresseur, jamais, jamais. Eine innere Zufriedenheit überzog bei diesen Worten das Gesicht des Gerzogs.

abwartenbe Stellung einnehmen, bie Anderen eine Recognoscirung au versuchen vorschlugen, verfocht ber Sohenlohe'sche Generalftab, namentlich Maffenbach, eifrig die Unficht, die Frangofen wurden burch bas Baireuth'iche in Sachsen vorbringen und bie preußische Armee linfs umgehen, weshalb man auf's rechte Saalufer hinüberruden unb im Baireuth'schen sich jur Offensive concentriren muffe. biefer Meinung Richtiges war, bem ift, wie es scheint, burch bie verworrene Art, wie Maffenbach fie verfocht, bie überzeugenbe Rraft benommen worben. Wenigstens fand ber in biefer Lage gutreffende Rath Scharnhorfts: es fomme im Rriege weniger barauf an, was man thue, ale bag es mit gehöriger Ginheit und Rraft gefchehe, man folle barum Maffenbache Borfchlag annehmen, ihn aber auch ohne Bergug und mit größter Unftrengung burchführen. ben Beifall bes Rriegerathes nicht. Aus bem Gewirre verschie bener Meinungen ging bann ber bezeichnenbe Entschluß hervor eine große Recognoscirung vorzunehmen \*). Man wird babei an bas Wort von Clausewig erinnert, ber bie Recognoscirungen als einen Act ber Berlegenheit bezeichnet, zu bem man bann gewöhnlich greife, wenn es an Unternehmungsgeist fehle, und man boch bes Scheines halber etwas thun wolle \*\*). So schien es auch ber Rönig anzusehen, benn er verwarf ben Blan und fant es nachher genügend, bag ein Sauptmann es unternahm, bie Stellungen bes Keinbes zu recognoseiren. Um 6. endlich, nachbem fostbare Beit verloren und Berwirrung genug angerichtet mar, beschloß man boch, amischen Gotha, Erfurt und ber Saale solche Stellungen gu nehmen, die ce leicht machten, ben früher von Maffenbach verfochtenen Linksabmarsch auszuführen. "Ich habe beschloffen, schrieb ber König am 7. Det. an Rüchel, Die Urmee zwischen Gotha. Erfurt und Weimar in eine folche concentrirte Stellung ju bringen, daß man die Truppen an einem Tage versammeln fann. 3ch habe babei ale Grundsat angenommen: bem une auf bem linken Klügel umgehenden Feinde mit ber Sauptarmee und bem Sobenlohe'ichen Corps vereinigt entgegen ju geben und felbigen angu-

<sup>\*)</sup> Muffling S. 18. 19 gibt eine anschauliche Schilderung folder Conferengen. Phull hatte wohl Recht, wenn er ausrief: "Bas foll aus einem so verwunschten Meinungspitenit heraustommen?"

<sup>\*\*)</sup> Claufewig' binterlaffene Berfe. V. 125.

greifen, wobei sich aber unmöglich die Zeit, wann, und ber Ort, wo dies stattfinden könnte, im Boraus bestimmen läßt. Während biefer Bewegung bleibt jedoch nichts übrig, als unsern rechten Flügel, das Rüchel'sche Corps, so lange zu refüsiren, bis nach einem auf dem linken Flügel geschehenen Schlage derselbe wieder begagirt werden könnte\*)."

Während man zu Erfurt berieth, war Napoleon (6. Oct.) in Bamberg angekommen und traf seine Anstalten, die vreußische Armee zu umgehen. Lannes und Augereau, also der linke Flügel, so war die Anordnung, sollten (7. u. 8. Oct.) über den Main gehen und sich gegen Coburg wenden, Murat dei Kronach eintreffen, Davoust und die Garden sich ebendahin ziehen, Bernadotte die Richtung auf Saalburg und Lobenstein einschlagen, also das Centrum in der Stärke von 80—90,000 Mann auf der Leipziger Straße vordringen. Auf der Rechten sollte Soult am 7. von Baireuth ausbrechen, am 9. sich Hof nähern, Ney ihm etwa einen halben Tagmarsch folgen.

In Bamberg erhielt Rapoleon (7. Oct.) bas preußische Ultimatum und ein Schreiben Friedrich Wilhelms III., zwei Actenftude, bie Anobelsborff zu seiner lebhaften Ueberraschung erft nach bes Raifers Abreise erhalten hatte, und die ihm von Talleprand nachgesenbet wurden. Das Ultimatum verlangte in trocenem Tone bie unverzügliche Räumung Subbeutschlanbs von ben Frangofen, bie ungehinderte Bulaffung bes nordbeutschen Bunbes und bie Schlichtung ber noch übrigen ftreitigen Intereffen, wobei vor Allem Befel an Berg, bie brei weftfälischen Abteien an Breußen gurudgeftellt werben follten. Auf biefe Forberungen, hieß es, erwarte ber Ronig bis jum 8. Dct. bie Antwort. So wunderlich bei so viel Bergagtheit so viel Trop erscheinen mag, wir haben aus ben Berathungen bes Sauptquartiers erfeben, bag man fich in ber That Hoffnung machte, biefe vierundzwanzigstundige Frift, bie man Napoleon und feinen 200,000 Mann ftellte, werbe von Erfola sein!

Rapoleon beantwortete bas Ultimatum mit höhnischem Uebersmuthe und im Tone ber Wachtstube. "Man gibt uns, schrieb er an Berthier, ein Rendezwous auf den 8. Oct.; ein Franzose läßt

<sup>\*)</sup> S. Bopfner a. a. D. I. 218 f.

nie auf fich marten. Dan fagt aber, eine ichone Ronigin wolle Beuge fein bei ben Rampfen, gut, wir wollen artig fein und ohne Aufenthalt nach Sachsen marschiren." Den Brief bes Ronigs, ber allerdings auch nach Ansicht ber Freunde Preußens zu weits fcmeifig und in einem unpaffenden Tone gehalten mar \*), nannte er in feinem erften Bulletin "ein fchlechtes Pamphlet, wie fie bas englische Ministerium für fünfhundert Bfund jahrlich verfertigen laffe." Darin funbigte fich ber Ton ber Bulletins von 1806 an. Schon bas erfte enthielt eine gange Blumenlefe folder Robbeiten und führte auch bereits jenen Feberfrieg gegen bie Ronigin Luife, beffen fich ber lette frangofische Solbat hatte schämen muffen. Die Ronigin war ale Amazone geschilbert, wie fle zu Pferbe fag unb in Dragoneruniform ben Kriegsbrand fcurte! Dan wußte in ber That nicht, worüber man mehr erstaunen follte: über ben Dangel jedes ritterlichen Buges in bem Raifer, ober über bie "große" Ration felber, Die fich mit fo platten Gaffenwigen regaliren ließ!

Der gleiche Ton verinessensten Uebermuthes, aber zugleich geschickt berechnet auf die Stimmungen der Armee, sprach aus der Proclamation, die er am 6. Oct. in Bamberg and Heer erließ. "Sie wollen, hieß es darin, daß wir beim Andlick ihrer Armee Deutschland räumen! die Unstinnigen!!!... Soldaten, es ift Reiner unter Euch, der auf einem anderen Wege als dem der Ehre nach Frankreich zurücksehren möchte. Rur unter Triumphbogen dursen wir dahin zurücksehren möchte. Bur unter Triumphbogen dursen wir dahin zurücksehren. Sollen wir darum den Jahredzeiten, Meeren, Wüsten getrott, das vereinigte Europa bestiegt, unsern Ruhm von Oft nach West getragen haben, um wie Ueberläuser in unser Baterland zurückzusehren, damit man sagen kann, der französische Abler sei dei dem Andlick der preußischen Armeen erschreckt gestohen?"

Das war die Stimmung, von ber man im preußischen Hauptquartier noch bis zulett eine nachgiebige Antwort erwartete. Dem König blieb nun nichts übrig, als sich auf ben äußersten Kampf zu rüsten und in einer schlichten, warmen Ansprache an Bolf und Heer auf das hinzuweisen, was auf bem Spiele stand. Sieben Jahre später hat er in einem berühmten Aufruse den rechten Ton

<sup>\*)</sup> S. Geng in bem Tagebuch II. 235. Napoleon beantwortete ihn erft zwei Tage vor ber Schlacht bei Jena.

angeschlagen, ber zu bem Bergen brang; auch jest hatte bie furze und einfache Unrebe aus ber Feber von Beng genügt, bie ber Ronig erließ. Aber bie Staatsmanner, bie Breugen fo tief berabgebracht, wollten, wie es fchien, ihm feine Demuthigung ersparen. 21m 9. Oct. erschien zu Erfurt ein Manifest, bas, von Lombard verfaßt und burch Beng wenigstens von ben ärgsten Taftlofigfeiten gereinigt\*), bie undankbare Aufgabe übernahm, burch einen Ruchlid auf die Bergangenheit die eigene Bolitif zu rechtfertigen. Darin war ben Franzosen bis auf bas Consulat und bie Revolution zurud ein fo reiches Register ihrer Sunben vorgehalten. baß man mit Recht fragen mußte: wie konnte Breugen gegen biefes Frantreich eine fo lange Reihe unwürdiger Nachgiebigfeiten üben? Bugleich ruhmte fich in bem Manifest bie preußische Bolitif ihrer Rachgiebigfeiten und Freundschaftsbienfte gegen ben fremben 3mingheren, in bemselben Athem, wo fie ihn auf's heftigste anklagte. Es war, wie englische Blatter bitter fagten, Die Sprache einer Berführten, bie ihrem Berführer alle Schwachheiten vorwirft, bie fie fur ihn gehabt hat. Der Einbrud mußte nach beiben Seiten gleich übel fein; Rapoleons forsische Rachsucht ward burch bie Bormurfe auf's Meußerste gesteigert und die Achtung ber übrigen Belt burch bie Bekenntniffe, womit man bie Unflagen wurzte, nicht gewonnen.

Die Rachrichten ber letten Tage ließen kaum eine Täuschung mehr zu über bie Stärke und Richtung ber feinblichen Massen; man beschloß baher (8. Oct.) im Hauptquartier, seine Stellungen, enger zusammenzuziehen. Die Hauptarmee ward zwischen Gotha, Erfurt und Weimar vereinigt, Rüchels und Blüchers Truppen sollten sich ebenfalls Gotha und Ersurt nähern, Tauenzien sich zum Hohenlohe'schen Corps zurückziehen, die Reserve unter Eugen von Württemberg von Magbeburg gegen Halle und, je nach den

<sup>\*)</sup> S. Geng Tagebuch II. 237 ff. Das Manifest selbst in ben Europ. Annalen 1806. IV. 107 ff. Bur Geschichte ber zu Erfurt ausgearbeiteten Actenstüde sinden sich bei Gent a. a. D. 264 f. 285 ff. charafteristische Notizen. Als Beitrag zur Signatur ber Zeit verdient auch eine Proclamation Friedrichs von Württemberg Erwähnung, die er damass gegen Preußen erließ (Europ. Annal. IV. 125). Dieser würdige Trabant Bonaparte's hat auch damass einen Eensor gestraft, weil er die Schmähungen gegen Königin Luise gestrichen hatte. S. Lebensbilder aus dem Befreiungstriege. I. 399.

Umftanben, noch näher heranruden. Im Hohenlohe'schen Hauptsquartier war man freilich jest nur noch eifriger ber Meinung, daß nur ein rascher Uebergang über die Saale heilsam wirten könne, und solgte mit sichtbaren Wiberstreben den neuen Anordnungen. Es zog den Fürsten und seinen Nathgeber Massendimmer nach dem rechten Ufer, während im Hauptquartier die Concentrirung auf dem linken verfügt ward, und die wiederholte Weisung des Herzogs, daß er sich nahe bei der Hauptarmee halten und jedenfalls den Flußübergang nicht beginnen solle, ehe es mit der ganzen Macht geschehe, hinderte nicht, daß der Fürst leise Abweichungen wenigstens versuchte, gleichsam als hosse er durch diese eigenmächtigen Bewegungen die übrige Armee in seine Richtung mit hineinzuziehen.

Das gemischte Corps unter Tauenzien, bas bei Sof ftanb und fich mit hohenlohe vereinigen follte, war am 8. Oct. vor bem Unbrange ber Frangosen unter fleinen Plankeleien gegen Schleiz zurudgewichen, bestand bort am andern Morgen ein Befecht, bas anfange nicht ungunftig verlief, mußte fich inbeffen vor bem überlegenen Gegner gegen Auma zurückzichen und konnte nicht hinbern, daß die Nachhut, die den Rückzug bedte, in ein nachtheis liges Gefecht verwidelt warb, bas trop alles tapferen Biberftandes, namentlich ber Reiterei, gegen 600 Mann koftete. Die Frangojen hatten fich an biesem Tage (9. Oct.) mit ihrem rechten Flügel, Coult und Nen, Sof genähert; ihr Centrum ftand theile auf ben Strafen gegen Muma und Neuftabt, theils bei Lobenftein und Ebersborf; auf ihrer Rechten hatte Lannes bie Borpoften ber Hohenlohe'schen Avantgarbe, die unter Bring Louis ftant, gurudaefchoben und war angewiesen, wenn fich Augereau mit ihm vereinigt habe, Saalfelb anzugreifen.

Saalfelb war burch seine Magazine von Bebeutung; auch schien es bebenklich, ben Feind in einem Augenblicke, wo vielleicht ber Uebergang ber Preußen auf bas rechte Saaluser stattsant, sich bieses Punktes bemächtigen zu lassen, von wo er sich rasch zwisschen die preußischen Colonnen auf ben beiben Usern bes Flusses hineindrängen konnte. Den Prinzen Louis reizte natürlich ber Gebanke, ben Feind von Saalfeld zurückzuwerfen, dann über ten Fluß zu gehen und auch die senseits über Schleiz vordringenden Franzosen zu schlagen. Es war vielleicht keine glückliche Wahl,

einem Bringen, beffen Stellung ihm mehr Eigenmacht gab und beffen Berfonlichkeit fich auf ben eigenen tapferen Dluth und Die Berwegenheit bes Angriffes zu leicht verließ, Die Führung biefer Borhut zu übergeben, bie etwa achttaufent Mann größtentheils fächlischer Truppen gablte und im Saalthale vorgeschoben mar. Er schien es nach feinen Berichten an ben Bergog für feine au gefährliche Aufgabe ju halten, bas Defilee bei Saalfelb ju behaupten und fo, wie er meinte, bem Hohenlohe'schen Corps wie feiner eigenen Avantgarbe ben ungeftorten Uebergang auf's rechte Ufer bes Fluffes zu sichern. Es ift barnach unzweifelhaft, baß ber Bring noch nicht mußte, was bem Fursten Sobentobe au feinem und Maffenbachs Berdruß anbefohlen war: ben Uebergang aufzuschieben, bis er mit ber gangen Armce vereinigt geschehen Er war ichon bei Saalfelb (10. Dct.) mit bem Feinbe aufammengeftoßen, als ihm ein Befehl bes Fürften überbracht marb, in feinen Stellungen zu bleiben und nicht anzugreifen. Aber Sobenlohe burfte faum fur seine Befehle ftrengeren Gehorfam forbern, ale er ihn felber benen bes Bergoge erwies. Ungefahr um 10 Uhr Morgens hatten bie Borvosten bes Keinbes angegriffen; es mar ber größte Theil bes Lannes'schen Corps, bas fich näherte, ben Truppen bes Prinzen um mehr als bie Sälfte überlegen und burch seine Stellung wie feine Bahl in ben Stand gefest, ben Begner zugleich in ber Front anzugreifen und feine Klanke zu umgeben. 3mar ließ höchstens die leichte Beweglichfeit, nicht bie Tapferfeit ber Truppen etwas zu munschen übrig. aber es maren alle Bortheile zu fehr auf ber feindlichen Seite. als baß bie Fortsetzung bes Kampfes rathlich erschien. Die Umgebung bes Bringen erklärte fich für ben Rudzug, er felber mochte fich allmalig überzeugen, baß es, um einer Nieberlage zu entgeben, feinen anderen Ausweg mehr gebe. Schon waren an mehreren Stellen feine Leute gurudgebrangt, ale ein neuer Reiterangriff in Unordnung gurudgeworfen ward; vergebens fuchte ber Bring bie Klüchtigen jum Stehen zu bringen, er warb nur mit in ben verworrenen Anauel ber Reiter hineingeriffen und mußte baran benfen, fich felber vor bem nachbrangenben Reinbe ju retten. Sein Pferd blieb aber beim Ueberfegen über einen Gartenzaun mit bem Auße hangen; ein frangofischer Quartiermeister vom 10. Susarenregiment, Ramens Guindet, holte ihn ein und verfette ihm einen



Sieb auf ben Hintertopf; wie er auf die Aufforderung, sich zu ergeben, sich zur Wehr seste, traf ihn der Gegner mit einem tobtlichen Stich in die Brust. In wenig Minuten war er verschieben; schon brangte der Feind von allen Seiten nach, vergebens suchten die Abjutanten des Prinzen wenigstens den Leichnam den feindlichen Handen zu entreißen.

Gegen achtzehnhundert Mann, 33 Geschütze und fast das ganze Gepäck hatte der Ramps gefostet; viel schwerer als dieser Berlust wog der moralische Eindruck des unglücklichen Tages. Es war der erste ernstere Ramps mit dem Feinde, und dieser war durch eine Riederlage und ein schwerzliches Opfer bezeichnet. Man konnte die Fehler des gefallenen Fürsten mit aller Strenge messen und doch den Tod in einem Augendlicke tief beklagen, wo Preußen mehr als je so tapferer und entschlossener Männer des durste, wie Louis Ferdinand war. Darum machte die Ratastrophe von Saalseld allerwärts den niederschlagenden Eindruck, als seiste ein Schickslaßzeichen für den Ausgang des ganzen Krieges.

Um fühlbarften war bie Wirfung im Hauptquartier, wo es fo tragischer Ginbrude nicht bedurfte, um bie Rathlofigfeit und Entmuthigung auf's Sochfte zu fteigern. Gent hat uns in feinem Tagebuch die Buftande in Erfurt mit plastischer Lebendigkeit geschilbert. Es ift schwer zu fagen, was barin bie troftloferen Empfindungen wedt: bie unschlussige Schwache bes Bergogs, ober bie frivole Bfiffigfeit ber Minifter, ber flagliche Ton, ben ber Felbherr anschlug, ober bie ichalen Erbarmlichfeiten, womit auch jest noch Saugwis und feine Freunde bie fostbare Beit ausfüllten. Wir haben aus Früherem gesehen, wie fie auch in biesem Augenblid bie große Bolitif Breugens, namentlich bie Beziehungen gu England und Rugland, nicht anders betrieben als vorher. Die Berathungen über Broclamationen, bie Niemand mehr las, über bie plögliche Unfunft bes frangösischen Gesandten Laforest, über ein Siegesbulletin, bas nach ber erften Nachricht über bas Borpostengefecht bei Schleiz Haugwig in Die Welt schicken wollte. fügten jum Unwürdigen auch noch bas Lächerliche. Wie nun bas erfte Unglud eingetreten war, fchlug bas leichtfertige Gelbftvertrauen in volle hoffnungelofigfeit um; bie militarifchen Gegner bes Serzogs flagten nun ungescheut ihn ber Unfahigfeit an, und unter ben Officieren wurden Stimmen laut, bie zeugten, bag auch

ber alte Seift strengen Gehorsams vom Heere gewichen sei.\*) Aus bem Hohenlohe'schen Lager kamen bringende Rathschläge, entweber rasch eine concentrirte Stellung zu beziehen oder dem Feinde voran an die Elbe zu eilen; im Hauptquartier selbst tauchte noch einmal der Gedanke auf, auf das rechte Saaluser überzugehen, der Herzog bestand aber darauf, daß eine allgemeine Concentrirung bei Weimar erfolge, Hohenlohe sich bei Jena zusammenziehe, und in diesem Sinne waren auch die Besehle gegeben, die am Abend bes 10. Octobers aus dem neuen Hauptquartiere in Blankenhayn ausgesertigt wurden.

Bahrend Rapoleon am 11. October fein hauptquartier nach Auma verlegte, Davouft, Bernabotte und Murat über Auma binaus bis auf Bera vorrudten, Rey bei Schleig, Soult ichon gwiichen Schleig und Gera ftand, Lannes Reuftabt, Augereau Saalfelb erreichte, schlug ber Fürft Sohenlohe sein Sauptquartier in Bena auf und zog fein Armeecorps in biefer Stadt und ber nachften Umgebung ausammen. Die Truppen litten Mangel; Die Umfanblichfeit und Bebanterie bei bem Berpflegungewefen trugen bie Schuld, bag bie Solbaten bas Brob erhielten, wenn es ichon verschimmelt war, und ben Pferben bas Futter fehlte, mahrend man bie Sand nur auszustreden brauchte, um ansehnliche Borrathe zu gewinnen. Diefe Roth und bie Einbrude ber letten Tage, namentlich bes 10. Octobers, waren benn auch in ber haltung ber Truppen wohl zu fpuren. Ein blinder garm vom heranruden ber Franzosen reichte bin, einen panischen Schred in ber Stabt zu verbreiten und bie beillosefte Berwirrung zu veranlaffen. Alles lief, brangte, versperrte fich felbft ben Weg; bie Solbaten warfen jum Theil ihre Waffen weg, Die Rnechte fchnitten Die Strange ab und witten mit ben Pferben von ben Kanonen und Munitions. wagen weg, Gefchute wurden umgeworfen ober vernagelt, Gevad geplunbert, ein Theil ber Bagage fuhr nach ber verkehrten Seite binweg und fiel bem Feinbe fpater in bie Sanbe. Gin Brovianttrain warb mit von bem tollen garm erreicht und fuhr nach ber falfchen Richtung weg. Die Sauptarmee, an bie jest Rüchel und Blücher bicht herangezogen worben und beren Avantgarbe unter bem Bergog von Beimar fich anschidte, ihre nach Guben vorge-

<sup>\*)</sup> S. Die Mittheilung bei Gent II. 314 f.

ichobenen Stellungen auf bem Thuringer Balbe ju verlaffen, brach am 11. aus ihren Quartieren bei Tanntoba, Kranichfelb und Blankenhann auf und lagerte fich auf bem Plateau zwischen Weimar und Jena. So waren bie Beere vereinigt und ftiegen fo bicht auf einander, baß fle fich jum Theil aus ihren Lagerftatten verbrangten; aber ber Feind hatte auch feine Umgehung vollenbet und war im Begriff, schon gegen Raumburg und Leipzig bin au ftreifen, ohne bag ihm ein preußischer Solbat bort ben Weg verlegte. Rapoleon gab feinem Centrum, ben Corps von Murat, Bernadotte und Davouft, die Beftimmung, über Beit nach Raumburg und Leipzig vorzuruden, mabrent feine bisherige Rechte nun in Die Stellung bes Centrums einrudte, Soult und Ren fich gegen Gera, Lannes fich auf Jena wenbete, Angereau ihm folgte. Um Mittag bes 12. Octobers fließ Lannes icon faum awei Stunden von Jena mit ben vorgeschobenen Boften ber Breußen ausammen und brangte fie jurud, mahrend Sohenlohe beschäftigt war, fein beer auf ben Bohen zwischen Jena und Weimar gu lagern. 3m großen Sauptquartiere mußte man jest, bag ber Reind burch bas Saalthal heranbringe und ftarte Maffen bereits oftlich standen, benen ber Weg nach Sachsen offen lag; schon famen Berüchte, Naumburg fei von ihnen besett. Freilich ftand bie preu-Bische Urmee zum ersten Male ganz concentrirt und war burch bie fteilen Saalübergange zwischen Jena und Naumburg von biefer Seite gebedt; möglich, bag ein geschickt geleiteter Ungriff auf ben Feind ben Breugen Gelegenheit gab, eine Schlacht unter fo gunftigen Umftanben zu liefern, wie fie überhaupt in biefer Lage zu erreichen waren; aber ber Herzog wollte bas nicht wagen. weil bis jest Alle fich an ben Gebanken einer bevorstehenben Schlacht gewöhnt hatten, war er nach feiner Beise bem nicht geradezu entgegengetreten; wie aber jest bie beunruhigenben Rachrichten famen, trug er tein Bebenfen mehr, feiner naturlichen Reis gung zu folgen und ber Schlacht auszuweichen. Der funbiafte und unbefangenfte Darfteller biefes Feldzugs\*) will bas nicht geradezu tabeln; bei bem erschütterten Bertrauen im Beere, ber migvergnügten Wiberspenstigfeit vieler Officiere, bei ber ichon um fich greifenben Sorge, burch bie Befetung von Raumburg um-

<sup>\*)</sup> Bopfner a. a. D. I. 329 f.

gangen und abgeschnitten zu fein, findet er es naturlich, bag ber Bergog einem Entschluffe auswich, ber bie fühnste und fraftvollfte Durchführung erforberte; unter ben Umftanben, wie fie waren, erscheint ihm ber Weg, ben ber Herzog einschlug, noch als ber zwedmäßigste. Co ward benn beschloffen, nach ber Unftrut abzugieben, um bann bem Feinde zwischen ber Saale und Elbe ent-Während die Hauptarmee biefen Darfch antrat, follte Ruchel in beren bisberige Stellung bei Beimar einrucken. ber Herzog von Weimar fich ihm anschließen, Hohenlohe noch bei Jena stehen bleiben, Dornburg und Kamburg befeten, ber Sauptarmee mahrend ihres Linksabmariches bie Flanke beden und ihr bann folgen. Der Erfolg biefes Planes hing freilich bavon ab, baß man bem Keinbe zuvorfam, und bazu war Raschheit ber Ausführung nothig; ber Bergog, in seiner gewohnten Beise, mit Unbern bie Berantwortlichfeit zu theilen und Alle zu hören, verfaumte aber wieber bie toftbare Beit mit unnügen Berathungen. burch biefe Bergogerung ift es fo getommen, bag bie Armee, ftatt ungeftort über bie Unftrut ju gieben, bei Auerftabt in einen ungludlichen Kampf verwidelt warb.

Das Sohenlohe'sche Corps hatte indeffen zum größten Theile auf bem Blateau zwischen Jena und Weimar seine Stellungen genommen. Zwar fehlte es nicht an Reibungen zwischen ben Breußen und Sachsen, die burch die ungeschickte Berpflegung verursacht waren, und eben jest, am Morgen bes 13. Octobers, trat ber fachfische General Zeschwit geradezu mit ber Drohung hervor, abzugieben, falls feine Leute nicht beffer verforgt murben; allein es war boch eine zuversichtlichere Stimmung über bas heer gefommen, bie ber Fürst burch perfonliche Besprechung nach Rraften ju erhöhen fuchte. Die Truppen waren fampfluftig und ichienen mit Ungebuld bie nahe Schlacht zu erwarten. Denn schon hörte man bas Feuer bes Feindes bis vor bie Thore von Jena, und Tauenziem entschloß fich, nun auch mit feinem Corps ben Rudjug auf bie Sohen anzutreten, ba ihm bie Gefahr brohte, von bem überlegenen Begner, in beffen Befit die Saalübergange oberund unterhalb Jena waren, abgeschnitten zu werben. Schon brangten aber bie feinblichen Tirailleurs ihm nach, erreichten que gleich mit ihm bie Sohen und bemächtigten fich, fortwährend verftarft, bes Landarafenberges, ber bie meiften Wege aus bem Caalthale beherrschte, bie Berbinbung zwischen bem Thale und bem preußischen Lager unterbrach und jugleich bie Ueberficht über einen Theil ber preußischen Streitfrafte und ihrer Bewegungen gestattete. Es lag alfo viel baran, ben Feind von biefer Sohe wieber berunterzuwerfen, und ber Fürst mar auch nicht in 3weifel barüber. baß er bem bebrangten Tauengien mit aller Macht ju Sulfe tommen muffe. Jubelnb rudten bie Truppen aus; es war über Alle ein frobes Befühl gefommen, bag endlich ftatt bes troftlosen Sinbaltens bie Stunde ber Entscheibung nahte. Da fam Daffenbach vom Bergog gurud, ber ihn ju ben Berathungen hatte rufen laffen. und brachte bie neue Disposition bes Abmarsches nach ber Unftrut, beffen Blanke Sobenlohe zu beden hatte. Der Fürft, fügte Maffenbach munblich als Befehl bes Bergogs hingu, folle ben Keind burchaus nicht angreifen, und eine Ueberschreitung biefer Orbre werbe bie ftrengfte Verantwortung nach fich giehen. scheint, mahrend man im Sohenlohe'schen Sauptquartiere fich bis jest die Freiheit genommen, die Befehle bes Bergogs etwas weit au faffen, verfiel man nun in ben entgegengesetten Rebler, fie au eng und buchftablich ju nehmen. Der Befehl, nicht anzugreifen, burfte boch schwerlich ben Sinn haben, ben Feind ohne Wiberftand im Besit einer herrschenden Bosition zu laffen, mahrend man in ber Lage war, ihn unter gunftigen Umständen von bort megaubrangen und baburch ben wichtigsten 3med, die Flankenbedung ber Sauptarmee, um fo ficherer ju erreichen. Aber ber Angriff unterblieb, bie Frangofen festen fich fest auf bem Landgrafenberge und bem Fürften war die Berbindung mit bem Saalthale und bie Einsicht in die Bewegungen bes Keinbes verloren gegangen. Un biefem Tage mar es auch, wo bie Sufaren einen Gefangenen einbrachten, ber fich als ben Rammerherrn von Montesquiou ju erfennen gab und verschiebene Botschaften, namentlich bie Antwort Napoleons auf ben Brief Friedrich Wilhelms III., ju überbringen hatte. Die Antwort gab im Tone bes Lehrmeisters eine herbe Rritif ber preußischen Staatsfunft und bot, wie aus Großmuth und Menschenliebe, bem Ronig an, biefen "unpolitischen Rrieg" friedlich zu beendigen; unter welchen Bedingungen, war nicht gefagt, aber es ließ fich ungefähr benten. Die jum Rampf icon erhobenen Waffen konnte ein Brief nicht mehr zurudhalten, von bem es an sich schon zweifeln ließ, wie weit er ernstlich gemeint mar. Die Hauptarmee mit bem König selbst war inbessen nach Auerstädt aufgebrochen; ber Plan bes Herzogs war noch immer, ohne Schlacht zwischen Freiburg und Laucha den Uebergang über die Unstrut zu suchen. Iwar waren Kösen und Raumburg schon vom Feinde besetz, aber er hielt es nur für ein kleines Corps, das den weiteren Marsch nicht werde hindern können. "Bei der Bewegung der Armee des Königs, schrieb er noch am Abend des 13. an Fürst Hohenlohe, ist es von der außersten Wichtigkeit, daß der Feind nicht über die Saale zwischen beide Armeen gehe. Die Besetzung der Uebergänge dei Dornburg und Kamburg, besonders mit Artillerie, ist daher von der größten Wichtigkeit."

Aber gerade biese beiben fteilen Uebergange waren bem Feinde ohne Wiberftand überlaffen und baburch bie Berbindung Sobenlohe's mit ber Sauptarmee ichon gefährbet worben. Die Besegung bes Landgrafenberges wedte feine Beforgniß, bag es ben anberen Tag jum Angriff tommen werbe; ber Fürft gab fich ber Rube bin, überzeugt, bag bie Daffe bes Feinbes fich gegen Leipzig und Raumburg wende. Auch bie Rachricht, bag ber Feind seine Stellung auf ber Sobe verftarte und baran arbeite, Ranonen auf biefelbe au bringen, anberte biefe Buverficht nicht; man borte wohl die Aeußerung, die Ranonen, die man da hinauf bringe, mußten unfehlbar in preußische Sanbe fallen. Lannes felbft, ber erft allmalig bie Starte bes Begners erfannte, fanbte bringenb jum Raifer um Berftarfung. Rapoleon traf feine Anordnungen, um Ren, Soult und die Barben rasch bei Jena zu vereinigen. Roch am Rachmittag fam er auf bem Landgrafenberge an, verwandte ben Abend und einen Theil ber Racht bazu, bas Lannesiche Corps, die Barben und die Artillerie auf die Sohen zu bringen, ließ die Aufgange bazu ebnen und erweitern, selbft überall mit Rath und That behülflich, indes der Führer des preußischen Corps au Ravellenborf rubig ausschlief und mit ber Zuverficht zu Bette gegangen was er werbe am Morgen hochstens ein Scheingefecht zu bestehen haben. Rep war am Abend zu Roba angelangt und seine Avantgarbe naberte fich Jena, Coult und Augereau suchten in einem Rachtmariche bie Stadt zu erreichen; Murate Cavallerie ftand wischen Kamburg und Dornburg, Davouft unt Bernabotte befanden fich in ber Umgebung von Naumburg. Roch wußte Rapoleon nicht, bas bier auch bie preusische Sauvtarmee fanb;

er glaubte am Abend bes 13. die ganze preußische Streitmacht auf den Höhen zwischen Jena und Weimar sich gegenüber zu sinden. Drum gab er noch spät am Abend an Davoust den Besehl, gegen Apolda zu marschiren und dem Feinde dort in den Rücken zu fallen.

Alls ber Morgen bes 14. Octobers anbrach, gab Rapoleon seine Disposition zur Schlacht; Augereau sollte ben linken Flügel bilben und seine erften Colonnen im Mühlthale auf ber Strafe nach Weimar aufstellen; Lannes befehligte bas Centrum auf bem Blateau von Jena, er follte ben Angriff beginnen, Ren in beschleunigten Märschen beraneilen und fich an Lannes anschließen, bas Soult'iche Corps burch bas Rauhthal herankommen und ben rechten Klügel ber Schlachtlinie bilben. Bom Keinde unbemerkt traf er bie letten Borbereitungen jum Angriff, beffen Erfolg eine Anfprache an's heer mit ftolger Buverficht verfundete. "Solbaten, fagte er, die preußische Armee ift abgeschnitten wie die bes Ge nerals Mad zu Ulm heute vor einem Jahre. Diese Armee fampft nur noch, um fich burchzuschlagen und ihre Berbindungen wieder ju gewinnen. Das Corps, bas fich burchbrechen lagt, entehrt fich. Fürchtet biese berühmte Cavallerie nicht; sest ihr geschloffene Quarree's und bas Bajonnet entgegen."

Mochte auch ber Sieg so unsehlbar noch nicht sein, so war boch seine Lage gewiß eine sehr günstige, ja sie war günstiger als er wußte. Es waren im Ganzen wenig über 36,000 Mann, benen er vorerst gegenüberstand, von benen Tauenzien gegen achtausenb bei ben nächsten Dörfern Closwiß und Lüßeroda vereinigt hielt, Holzendorf mit beinahe sechstausend Mann eine gute Streck abwärts gegen Dornburg stand, der Rest unter dem Fürsten rückwärts zwischen Isserstädt und Kapellendorf lagerte. Konnte auch im Nothsall noch Rüchel mit 15,000 Mann von Weimar herbeiseilen, so standen immer nur einige fünszigtausend Preußen und Sachsen gegen einen Feind, dessen Ueberlegenheit mit seder Stunde wuchs, der den Bortheil des Terrains und der Ueberraschung für sich hatte, dem der Gegner seine Streitkräfte nur bruchstückweise und durch bedeutende Entsernungen getrennt entzgegenführte.

So fiel die Bucht des erften Angriffs junachst auf Tauens zien, beffen kleines Corps, aus Sachsen und Breugen gemischt,

fich am frühen Morgen vor ben Dörfern Gloswig und Lügeroba Etwa um feche Uhr ftieß er bort mit ben ersten Colonnen bes Lannes'ichen Corps zusammen; es entspann fich ein beftiges Reuer, in welchem fich Tauenzien eine Beit lang gegen ben an Bahl und Gefchut überlegenen Feind behauptete. Allmalig schied sich ber Rebel, ber in ben frühen Morgenstunden bie Umficht gehindert, und nun erft überschauten die Frangofen, wie fcmach ber Gegner mar, bem fie gegenüberftanden. 3hr Angriff marb ficherer und heftiger, und Tauenzien fah fich nach einem zweistundigen Widerstand von ruhmlicher Ausbauer genothigt, ben Rudaug hinter bie Dorfer anzutreten. hier auf bem Dornberge fuchte er bas Gefecht von Reuem jum Stehen zu bringen, aber ba bie Truppen farf gelitten hatten und bie Munition zu fehlen anfing, mar ber Rudzug nicht mehr abzumenben. Er geschah nicht ohne Berluft, weil einzelne Abtheilungen, von ber Sauptcolonne getrennt, unter ungunftigen Umftanden verfolgt und gerfprengt murben; aber ben Rest führte boch Tauenzien zwischen neun und zehn Uhr in guter Ordnung nach Bierzehnheiligen und Krippenborf gurud, wo er fich an bie jest vorrudenben Colonnen bes Fürften anlehnen fonnte.

Kürst Hohenlohe befand sich mit seinem Hauptquartier zu Kapellenborf noch in aller Rube, als am frühen Morgen bie erften Schuffe von Closwig und Lugeroba her fich vernehmen ließen; auch jest noch glaubte er, es werbe ju einem ernfthaften Gefecht nicht wohl tommen. Er hatte feine Uhnung, wie bitter fich bie Berfaumniffe vom vorigen Tage, bas Aufgeben Kamburgs und Dornburgs, bas Bernachlässigen bes Landgrafenberges strafen wurden, und bag ibn bie Umftanbe jest nothigen konnten, nachbem er am 13. ein fleines Gefecht in gunftiger Lage nicht fur erlaubt hielt, am 14. De tober eine große Schlacht unter ungunftigen Umftanben anzuneh-Bogernd entschloß er fich, mit seinen Truppen Front zu machen gegen ben Feind, beffen Feuer allmälig naber fam; bis seine Truppen, Grawert mit ben Breußen in ber Richtung auf Bierzehnheiligen, die Sachsen bei Ifferstädt und auf der Schnecke, in schlagfertiger Bewegung waren, hatte auch Tauenzien bereits feinen Rudzug antreten muffen. Run erschien auch bem Furften ber Rampf ale unvermeiblich; er nahm feine Stellungen von ber Schnede über Ifferstädt und Bierzehnheiligen, als eben Tauenzien

bierber jurudwich\*), und schickte an Rüchel, bamit biefer von Beimar zur Unterftugung berbeieile. Aber auch die Frangofen erhielten bereits ihre Berftarfungen; ichon trafen in biefem Augenblid bie erften Colonnen bes Rep'schen Corps vor Biergehnbeiligen ein. inbeg auf bem linken Flügel bes Feinbes Augereau fich naberte, aur Rechten bie Spipe von Soult burch bas Rauhthal bie Soben beraufftieg. Diefe letten Berftartungen wandten fich junachft ac gen bas fleine Corps, bas unter General Bolgenborf feitwarts bei Röbchen ftand und fich ungefähr gleichzeitig mit Tauenziens vergeblichem Wiberftand in ein ungleiches Gefecht verwidelt fab. Immer ftarfere feinbliche Daffen ichoben fich zwischen bies Corps und bas Gros ber Sobenlobe'schen Armee und brobten ihm bie Berbinbung mit bemfelben zu gerftoren. Gin Berfuch, fich gewaltfam ben Beg jum gurften wieber ju öffnen, enbete nicht gluds lich, und faum gelang es ber Unerschrodenheit ber Grenabiere, bas burch einen mißlungenen Reiterangriff in Berwirrung gebrachte Corps vor völliger Auflösung ju schüten. Doch war ber Rudaug nicht mehr abzumenben; vom Gros bes Seeres getrennt und ohne Rachrichten aus bem Sauptquartier vermochte ber Reft auf ben übrigen Rampf feinen Ginfluß mehr ju gewinnen, fonbern zog sich am Rachmittag auf Apolda zuruck.

Fast zur nämlichen Zeit, wo Holzenborf sich im hisigsten Handgemenge befand, war auch der Fürst bei Vierzehnheiligen mit dem Feinde zusammengetroffen. Ney hatte mit seiner Avantgarde den Kamps begonnen und im ersten raschen Anlauf eine preußische Batterie genommen; dieselbe ward zwar wieder verloren, aber die Franzosen setzen sich im Dorfe sest und Lannes' Unterstützung machte sie start genug, dem Andrange der Preußen zu widerstehen. Hier entspann sich denn um Vierzehnheiligen ein blutiger Kamps, in welchem die preußische Infanterie, trot des heftigsten Feuers und der überlegenen Geschicklichseit der seindlichen Tirailleure, sich ihres alten Ruhmes werth zeigte. Zwar gelang es ihr nicht, das Dorf selbst zu nehmen, aber die Franzosen sahen sich boch

<sup>\*)</sup> Es ftanben 15 Bataillone und 39 Schwadronen unter Grawert bei Bierzehnheiligen, ihnen zur Rechten rückwärts 6 Bataillone, 3 Schwadronen, die er später näher heranzog; 101/4 Bataillone und 6 Schwadronen behnten sich dann über Ifferstädt bis zur Schnecke und dem Schwabhauser Grunde hin aus.

auf die Defensive beschränkt und erlitten nicht unbedeutenden Berluft, so daß der Fürst einen Augenblick daran dachte, das Dorf mit dem Bajonnet zu nehmen, sich mit der Cavallerie auf den Feind zu wersen und damit, wie er glaubte, den Ersolg des Tages zu gewinnen. Die Rachricht von seindlichen Berstänkungen zu seiner Rechten und das ungewisse Schicksal Holzendorfs bewogen ihn, davon abzustehen und mit der Entscheidung zu warten, dis Rüchel angelangt sei. Doch hielt er den Ersolg fast für sicher; es schien nur eines letzten Stoßes zu bedürsen.

Der Feind hatte fich inbeffen in fluger Defenfive gehalten, um bie Berftarfungen abzuwarten, auf bie er zuverläffig rechnen burfte. Schon um Mittag naherte fich Augereau auf bem linken Flügel ber Frangofen, brang nach Ifferftabt und ber Schnede por, um fich zwischen Sobenlobe und die Sachsen hereinzuschieben. Auf bem rechten Flügel hatte feit Solzenborfe Rudzug auch Soult freie Sand befommen und begann bie linke Klanke ber Preußen zu bedrohen. Auch eine neue Division von Rey's Corps, die erften Colonnen Murate und bie Garben naherten fich allmälig Bierzehnheiligen. Es konnte nicht mehr lange bauern und bie erschütterten preußischen Reihen hatten einen boppelt fo ftarten Feind, ber zum großen Theil frifche Krafte in ben Kampf führte, fich gegenüber. Rur ein rascher Rückzug, so lange noch nicht die ganze Maffe bes Keinbes eingetroffen mar, und bie-Bereinigung mit Rüchel konnten bas Seer vor einer vollständigen Rieberlage fchuten; auch bie größte Tapferfeit reichte jest nicht mehr hin, die Ratastrophe abzuwehren. Wohl hat es auch in dieser verhängnifvollen Stunde an eblen Broben helbenmuthigen Biberstandes nicht gefehlt und die preukische wie die sächfische Waffenehre ging unbefledt aus bem Rampfe hervor, aber bie ungludliche Kolge einer Reihe von Mißgriffen war nun burch ben Muth ber Einzelnen nicht mehr gut ju machen. Bergebens fuchte Sobenlohe, beffen Tapferfeit fich nie glanzenber bewährt, bie Stellung au halten, bis Ruchel fam; ber gewaltige Anbrang bes Feinbes umflammerte ichon bie beiben flügel ber preußischen Linie und bie gelichteten Regimenter waren balb nicht mehr im Stanbe, biefer Bucht bes Feindes und feinem morberischen Feuer ju trogen. Das reitende Gefchus mar verloren, manche Bataillone hatten fich verschoffen, indeffen ber Reind immer überlegener feine frischen Reis

ter in die wankenden Reihen hineinwark. Es war bald nicht mehr möglich, dem Ruckzug noch eine gewisse Haltung und die gleiche Richtung zu geben; er artete immer mehr in wilbe Klucht aus.

In biefem Augenblid, etwa um 2 Uhr, traf Ruchel mit achtgehn Bataillonen und ebenfoviel Schwadronen auf bem Schlachtfelbe ein; es tamen ihm bei Rapellenborf icon bie flüchtigen und gersprengten Saufen entgegen. Die Rrafte, Die er mit fich führte, fonnten brei Stunden früher bei Bierzehnheiligen vielleicht enticheibend wirfen ; jest wurden fie in bas gemeinfame Schidfal ber Rieberlage rettungslos verflochten. Er ließ zwei feiner Regimenter aus Rapellendorf gegen bie feinbliche Linie vorgehen; fle fuchten trop bes heftigen Kanonenfeuers im geordneten Schritt Die nahen Sohen zu erreichen, marfen, obwol ihre Reihen fich immer gewaltiger lichteten, Ruchel felbft und viele Officiere verwundet murben, bie feinbliche Reiterei jurud und brangten vor, aber ber Feinb ließ fic, ichien ce, nur naher herankommen, um fie bann mit ber gangen Gewalt feiner Ueberlegenheit ju überflügeln und ju erbruden. Ein gang furger, aber um fo verluftvollerer Rampf brachte auch fie zum Weichen und verwickelte fie in die allgemeine Flucht. Bas sich in der Berwirrung gegen Beimar hin rettete, schien sich bort anfangs zu sammeln und wieber zu ordnen; aber bie Berfolgung burch feindliche Reiterei, in bem Augenblicke, wo ber weitere Rudzug beginnen follte, rief einen panischen Schreden unter ber faum gesammelten Mannschaft hervor und es waren nur noch Trummer ber Armee, bie fich nachher bei Schloß Bippach zusammenfanden. Die Abtheilung von etwa 10 Bataillonen und 6 Schwabronen (meiftens Sachsen), bie vereinzelt an ber Schnede gurudgeblieben war, konnte bem gemeinsamen Schicksal natürlich nicht entgehen; von allen Seiten mit Uebermacht angegriffen, wurde fie theils gersprengt, theils gefangen. Nur wenige Abtheilungen ber Retterei retteten fich nach Buttelftabt, wohin fich auch Tauenzien und Solgenborf geflüchtet hatten. Gin Theil ber fachstischen Infanterie schlug von Weimar ben Weg nach Colleba ein, für bie Trummer ber Grawert'schen Infanterie und viele Bersprengte ward Erfurt ein Bufluchtsort. \*)

<sup>\*)</sup> Begen ber Auflofung, Die folgte, ift eine Angabe bes gefammten Ber-

Es hatte mit zu ber verworrenen Leitung bes letten Rudauges von Jena beigetragen, daß inbeffen bie nieberschlagenbe Botschaft tam, auch bie Sauptarmee habe eine Nieberlage erlitten. Sie war am 13. October in etwas verzögertem Mariche von Beis mar aufgebrochen und fam erst spat am Abend in Auerstäbt an. Dag man bie gange Maffe in einer Colonne vorführte und gu fpat von Weimar aufbrach, brachte einmal bie ermübeten Truppen erft fpater zur Ruhe und trug bazu bei, bie Befetung bes Saalüberganges zu versaumen. Die Armee gablte brei Divisionen, unter bem Pringen von Dranien, bem Grafen Wartensleben und bem Grafen Schmettau, jebe von 11 Bataillonen und 15 Schmabronen; bazu famen benn bie zwei Reservedivisionen, bie ausammen 18 Batgillone und 25 Schwadronen gahlten, bann bas Bataillon Weimarischer Jager und Blücher mit seinem Sufarenregis ment, ber von Ruchels Corps zur Kuhrung ber Avantgarbe hierher berufen worden war. Es mochten im Gangen 47-48,000 Mann fein, die fich am Abend bei Auerstadt vereinigten. Der Bergog war noch immer ber Ansicht, daß man ohne Aufenthalt ben Marsch nach ber Unstrut antreten mußte; bei Freiburg und Laucha follte ber Uebergang geschehen, Schmettau auf ben Bohen bei Rosen bie Bewegung beden. Großer Wiberstand von feinblicher Seite wurde nicht erwartet. Man hatte so wenig Ahnung bavon, baß ein ganges frangöfisches Armeecorps unter Davouft in ber Rahe ftand, als biefer baran bachte, bem preußischen Sauptheer bei Rofen gu begegnen. Davouft, ber bie brei Divistonen Friant, Morand, Gubin und brei Reiterregimenter, im Gangen einige breißigtaufend Mann, unter fich vereinigte, follte gegen Apolda marschiren, um bem Keinbe bei Jena in ben Ruden zu fallen, und Bernabotte, ber fich gegen Dornburg gewendet, follte ihn babei unterftugen. Er hatte, wie er ben Anmarsch ber Preußen bemerkte, sich beeilt, fich ben Saalübergang bei Rofen zu sichern und ließ am frühen Morgen bes 14. Octobers ben steilen Thalrand bes linken Ufers beseten; hier wie bei Jena und Dornburg hatten bie Preußen es versäumt, bas Defilee bem Feinde vorwegzunehmen. Etwa um

luftes nicht möglich. Ginen Maßstab geben bie Angaben bei hopfner I. 426, baß 30 preußische und 19 sachsische Officiere geblieben, 168 preußische und 95 fachfische Officiere verwundet worben find. Der größte Theil ber Artillerie war verloren.

6 Uhr Morgens begann ber preußifche Aufbruch von Auerftabt: es war bie Stunde, wo fich hier wie bei Jena ein bichter Rebel berabsentte und alle Aussicht auf Die Stellung und Starte bes Reinbes verhullte. Die Division Schmettau und Blucher mit seiner Reiterabtheilung festen fich in Bewegung, brangten fleine Cavallerietrupps bes Feinbes jurud, murben aber, wie fie gegen Saffenhaufen famen, vom Feuer feinblicher Gefchute empfangen, bas Borfenden einer Batterie enbete mit beren Berluft; von Bludere Reiterei gebedt, wich bie Divifion gurud, Blucher felbft mar fast unter bie Reinbe gerathen, er hatte im Rebel eine Linie gefeben, bie er fur eine Sede ansah und die fich als bie nur 50 Schritt entfernte Linie bes feindlichen Augvolkes auswies. In ber That hatte bie Divifion Gubin ichon bas Defilee zwischen Saffenhaufen und Rofen befett und harrte ber Anfunft ber übrigen Divi-Konen. Da ein zweiter Berfuch nicht beffer gludte und bie Divifion Friant fich schon naberte, beschloß man, die Division Bartensleben abzumarten. Sier, wo man bie Gewißheit ichopfte, nicht mit einem fleinen Corps, fonbern mit einer feinblichen Armee gufammenautreffen, batte es eines feften Schlachtplanes mit bem Gebrauch aller Rrafte bedurft; ein ftufenweises Beranziehen und Aufbrauchen ber einzelnen Colonnen konnte nur mit ber Rieberlage enben. Der Anmarich von Auerstädt her ging langfam von Statten; balb auf einen engen Weg zusammengepfropft, burch einen Bach, ber burch eine schmale Brude ober eine Kurth paffirt warb, aufgehalten, bisweilen burch Reiterei getrennt und burchschnitten, auch wohl burch Bedanterie und Ungeschick verzogert. fonnten bie übrigen Divistonen nur langfam und ftudweise bei Saffenhausen eintreffen. Die Sulfe war aber um fo ermunschter, als auch ein Angriff Blüchers miglungen war. Er hatte mit feis ner fleinen Reiterabtheilung, zwei Ruraffierregimentern, einigen Dragonerschwadronen und einer reitenden Batterie, Saffenhausen aur Rechten gelaffen und fuchte bem rechten Klügel bes Keinbes in die Klanke zu kommen. Er scheiterte an bem hartnadigen Wiberftande ber frangofischen Infanterie, Die ihn in Quarree's empfing; jubem geriethen feine Reiter in Bermirrung, als fie aus Bersehen in die Schuflinie der eigenen Batterie geriethen, ihm felbft wurde fein Bferd erschoffen, und vergeblich bemuhte er fich, indem er eine Standarte ergriff, die Klüchtigen zum Stehen zu

bringen, fie waren nicht zu halten. Es war ungefähr um biefelbe Zeit, nach acht Uhr, wo die Division Friant die feindlichen Reihen verftärfte.

Etwas fpater traf bie erwartete Division Wartensleben ein. Raich ichritt fie mit ber Schmettau's vereint zum Angriff und brangte ben Feind nach Saffenhausen und in die naben Soblwege jurud. Der Befit biefes Ortes entschied nun über ben Musgang ber Schlacht; wurden bie Frangofen herausgebrangt, fo mar, jumal bei ihrer geringen Cavallerie, ihre Flucht über bie Saale faum abzuwenden. Um bas Dorf entspann fich barum ein beftiger und verluftreicher Rampf; ce wollte ben Breugen nicht gelingen, bas Dorf zu nehmen, bagegen lichteten fich ihre Reihen bedeutend unter bem andauernben Feuer bes Feindes, ber gebedt stand. In biesem entscheibenben Moment ward ber Bergog burch eine Rugel getroffen, Die ihm von ber rechten Seite bes Ropfes aur linken brang und ihm die Sehfraft beiber Augen raubte. Nicht lange barauf erhielt auch Schmettau, ber ichon leicht bleffirt war, eine tobtliche Bunbe; Bartensleben wurde bas Pferd unterm Leibe erschoffen. Es fehlte nun an jebem einheitlichen Dberbefehl; jeder einzelne Führer, jeder Flügelabjutant traf Anordnungen, führte bie Reiter schwadronenweise vor und verbrauchte einzeln bie Rraft, welche bie Entscheibung bringen fonnte. Ginen Moment fchien es noch zu gelingen; burch einen tapferen Reiterangriff ermuthiat, brangen bie Divisionen von Reuem vor, umfaßten bas -Dorf auf beiben Seiten, brangen bis binein, waren aber mit ibren geschwächten Colonnen nicht im Stanbe, weiter vorzugeben, zumal die Division Friant anfing, fie vom rechten feindlichen Flus gel que zu umgehen. Dringend ward nach ber Divikon Dranien um Berftarfung geschickt. Sie naberte fich, aber auch bie britte Division Davousts, von Morand geführt, war im Anmarich auf Saffenhaufen und bedrohte ben rechten Flügel ber Preußen. Diefe hofften fie mit ber immer noch überlegenen, wenn auch in einzelne Stude gerriffenen Reiterei gurudguwerfen; Bring Wilhelm übernahm, von Rnefebed veranlaßt, bie Führung ber gefammelten Schwadronen, aber bie wiederholten Angriffe murben von ber friichen Infanterie ftanbhaft abgeschlagen, ber Pring felbft verwunbet. Allmälig wichen jest, auf ihren Flanken entblößt, zur Linfen von Friant, jur Rechten von Morand bebroht, die beiben

Divifionen Schmettau und Wartensleben; noch furge Beit ergangte bie Divifion Dranien bie Luden in ihren Reihen und fuchte ben Rampf zu halten, indeß bie leberlegenheit bes Beinbes muche. Schon brobte Die Ueberflügelung burch Friant und Morant, Die Truppen, immer ftudweise gegen überlegene Stellungen in ben Rampf geführt, hatten furchtbar gelitten, bie Munition fing an au fehlen und unter ben Officieren hatte ber Tob gewaltig aufgeraumt. Die Breugen gabiten 47 Officiere, Die gefallen, 221, bie verwundet waren; von ber Infanterie, bie bei Saffenhaufen gefochten, mar faft bie Salfte tobt ober vermunbet. Huch ber Reint gablte freilich 7000 Mann Berluft und unter ihnen 270 Dis ficiere. Co entichloß man fich jum Rudzuge auf Weimar; noch war gwar über ein Dugend frifder Bataillone übrig, aber ce fehlte ber Entidluß, bas Meußerfte zu magen. In befferer Ordnung, ale bie bei Bena gefchlagene Urmee, gelangten bie Refte bee Sees res bis gegen Buttelftabt; erft bier, wo man bie Trummer ber anberen Truppen fant, begann bie innere Auflojung, bie Sobenlobe's Corps ichon ergriffen, ihre anftedenbe Wirfung zu üben.

Richt bie beiben Armeen allein waren am 14. October geichlagen worben; bie gange alte Monarchie war gesprengt. Die unerhörte Uebergabe ber Feftungen, bie Gelbftauflofung ber Urmee, bie Dhnmacht bes Beamtenthums, bie Apathie bes Bolfes, bie troftlofe Diebergefchlagenheit ber Befferen, ber ichamlofe Sohn und Abfall bes Troffes, ber fich ber neuen Conne juwandte, ber emporente Uebermuth bes Giegere - biefe Ginbrude alle folgten jest in entjeglicher Rafchheit auf einander; ihre Bitterfeit überholte felbft bie erschütternbe Botichaft ber Rieberlage bes alten Sceres. Es bedurfte fo gewaltiger Brufungen, um ein neues Leben über ben Trummern biefer Monardie heraufzuführen; nur eine Rataftrophe wie biefe vermochte ben faulen Stoff auszutreiben und Alles, was von gutem und gejundem noch vorhanden war, gur letten verzweifelten Unftrengung gu vereinigen. Roch war ber Reld ber Demuthigung am 14. Detober nicht bie gur Sefe geleert, aber bie Luge einer getraumten Macht, in ber man fich bewegt, mar nun gerftoben, bie prablente Gelbfttaufdung ber Bergangenheit vernichtet, Die Frivolitat und Lieberlichfeit ber Gefinnung entweber niebergeworfen ober bem Begner in's Lager ge= jagt; Born, Scham, Ehrgefühl aller ber Menfchen, beren Ginn fich über bas Gemeine erhob, wurden burch biefe beispiellose Brufung bes Geschickes zum Leben geweckt. Es war ber erste Reim
einer besseren Zeit, ber sich mitten in ber chaotischen Auflösung
ber alten Dinge aus ben Gemuthern aller Besseren zu entfalten
begann.

Diese Empfindung reichte über die Gränzen Preußens hinaus. Wo noch deutsche Scham und patriotische Empfindung lebte, sing man jest erst an, das unermeßliche Elend des Vaterlandes zu überschauen; der leste Trug selbstgemachten Trostes war verschwunden, auch die Geduldigsten konnten sich nun mit dem faulen Grunde nicht mehr beruhigen: es könnte ja noch vielschlimmer werden! Seit auch die Monarchie Friedrichs des Großen in Schmach untergegangen war, war das Vitterste für Deutschland erfüllt. Die Nation selber mußte jest zeigen, ob sie ihrer Fortdauer werth war. Drud von 3. B. birfchfeld in Leipzig.

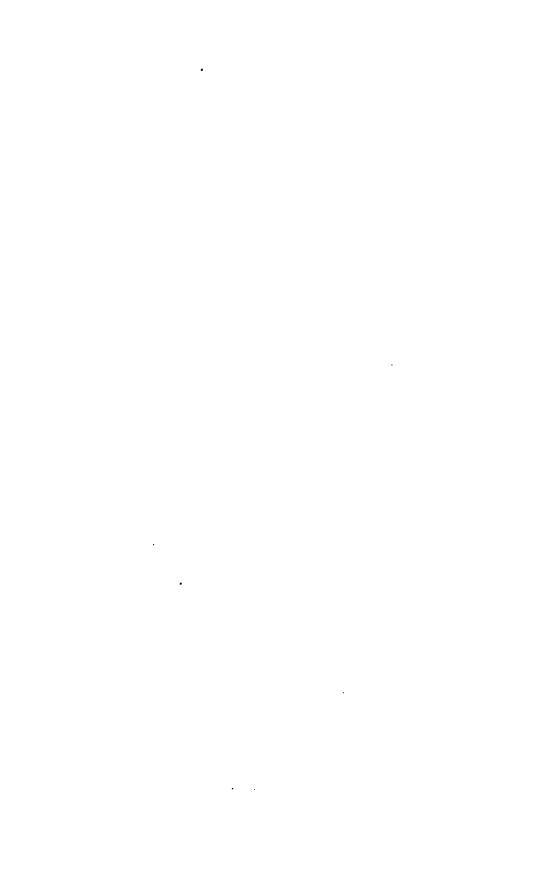

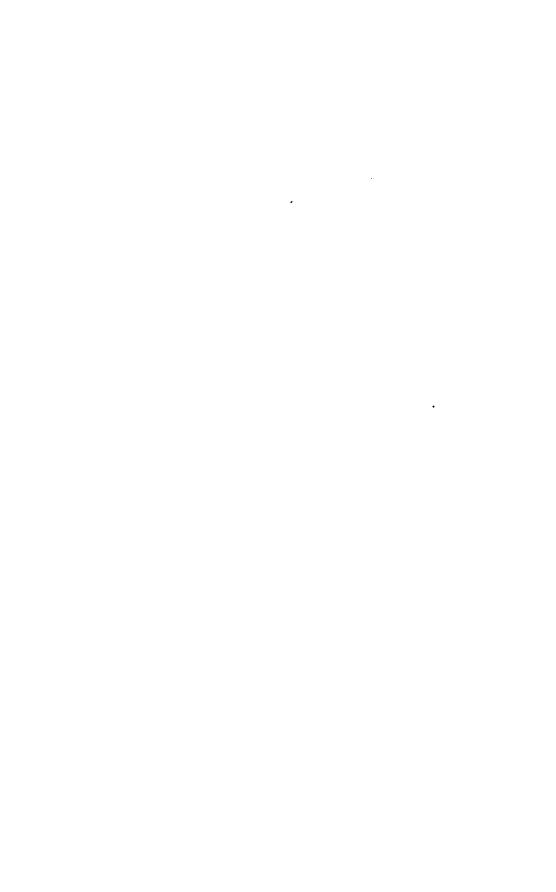

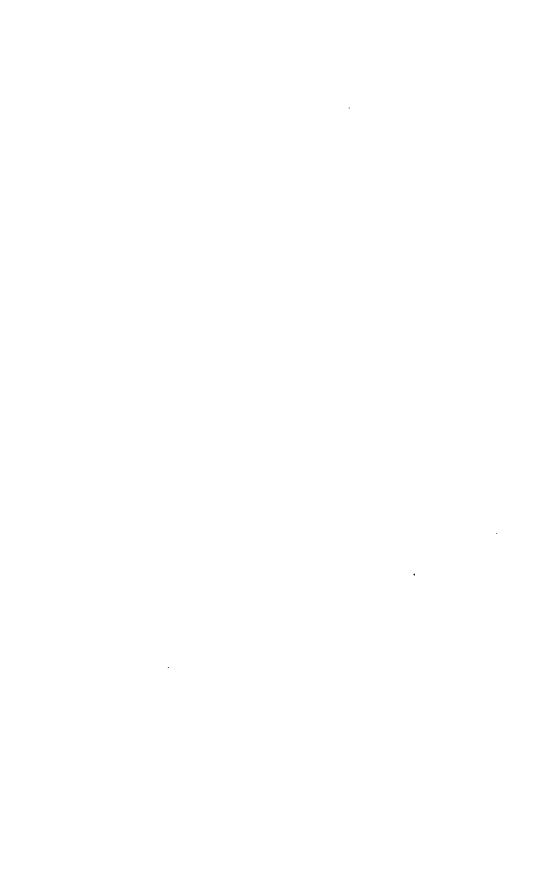





